

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



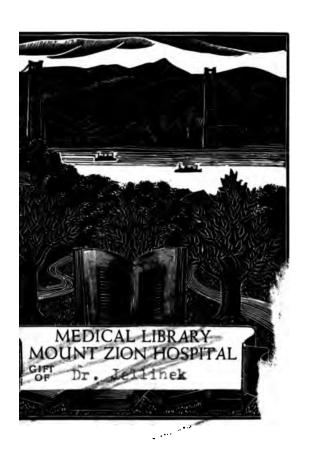



Gift Count Zion Hospital Library



Unit of Indinak Sign of the St.

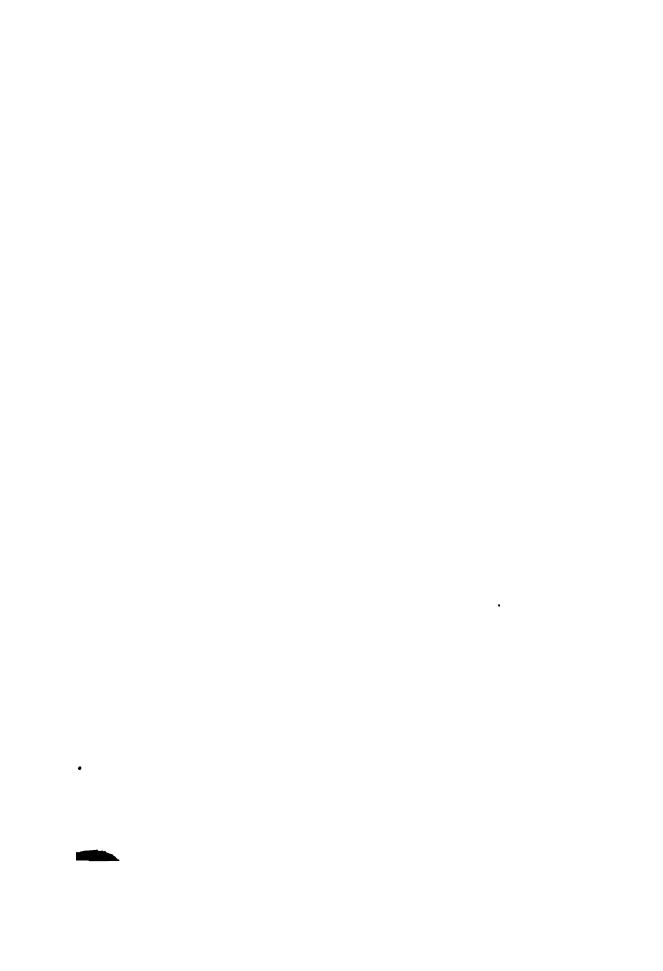

Dr. E. O. Jellinek 516 Sutter St. San Francisco, Calif.

# LEHRBUCH

DER

# GERICHTLICHEN MEDICIN

MIT GLEICHMÄSSIGER BERÜCKSICHTIGUNG

DER

DEUTSCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN GESETZGEBUNG

Vox

# DR. EDUARD R. VON HOFMANN,

K. K. HOF- UND OBERSANITÄTSRATH, O. Ö. PROFESSOR DER GERICHTLICHEN MEDICIN UND LANDESGERICHTSANATOM IN WIEN

Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage

Mit 130 Holzschnitten

WIEN UND LEIPZIG
URBAN & SCHWARZENBERG
1895.

Alle Bechte vorbehalten.

为表示系统 (1984年)

## Dr. E. O. Jellinek 516 Sutter St. San Francisco, Calif.

# Inhalt.

| ,                                                                          | <b>i</b> eita |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Einleitung                                                                 | 1             |
|                                                                            |               |
|                                                                            |               |
| Formeller Theil.                                                           |               |
| Gesetzliche Bestimmungen, betreffend die Heranziehung von Sachverständigen |               |
| überhaupt und von Gerichtsärzten insbesondere und die dabei zu             |               |
| beobachtenden formellen Vorgänge                                           | 5             |
| Gebührentarif für österreichische Gerichtsärzte                            | 11            |
| Oesterreichische Gesetze bezüglich der Sachverständigen                    | 18            |
| Gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Sachverständigen für das deutsche   |               |
| Reich                                                                      | 14            |
| Gebühren der Gerichtsärzte im deutschen Reich                              | 15            |
| Wahl der Sachverständigen                                                  | 18            |
| Verpflichtung des Arztes, als Sachverständiger zu fungiren                 | 20            |
| Zahl der Sachverständigen                                                  | 21            |
| Thätigkeit des Gerichtsarztes bei der Vornahme des Augenscheines           | 23            |
| Gegenstände gerichtsärztlicher Untersuchung                                | 24            |
| Aufnahme des Protokolls                                                    | 28            |
| Das Gutachten                                                              | 32            |
| Einholung von Superarbitrien                                               | 37            |
| Thatigkeit des Gerichtsarztes bei der Hauptverhandlung                     | 40            |
| 40000                                                                      |               |

IV Inhalt.

### Sachlicher Theil.

### Erster Hauptabschnitt.

|            |                    | 2    | eug: | ungs | sfä | ihiq | gk | eit. |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|--------------------|------|------|------|-----|------|----|------|--|--|--|--|--|--|----|
| (lesetzlic | he Bestimmungen    |      |      |      |     |      |    |      |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Die Bega   | ttungsunfähigkeit  | beim | Mai  | ne   |     |      |    |      |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Die Befr   | uchtungsunfähigke  | it   |      |      |     |      |    |      |  |  |  |  |  |  | 56 |
| Die Bega   | ttungsunfähigkeit  | beim | We   | ibe  |     |      |    |      |  |  |  |  |  |  | 68 |
| Die Cone   | eptionsunfähigkeit | ١    |      |      |     |      |    |      |  |  |  |  |  |  | 71 |

### Zweiter Hauptabschnitt.

Die Zwitterhildungen

### Die gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechtstriebes.

| Gesetzliche Bestimmungen                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Vom gesetzwidrigen Beischlafe                                            |
| Diagnose des stattgehabten Beischlafes                                   |
| Anatomische Veränderungen an den weiblichen Genitalien in Folge des Bei- |
| schlafes                                                                 |
| Nachweis von Sperma                                                      |
| Nachweis venerischer Affection                                           |
| Die Umstände, unter welchen der Beischlaf ausgeübt wurde                 |
| Wirklich ausgeübte Gewalt                                                |
| Absichtliche Betäubung                                                   |
| Wehr- und Bewusstlosigkeit ohne Zuthun des Thäters                       |
| Beischlaf mit Mädchen unter 14 Jahren                                    |
| Wichtige Nachtheile in Folge gesetzwidrigen Beischlafes                  |
| Unzüchtige Handlungen (Schändung)                                        |
| Widernatürliche Unzucht                                                  |
| Die Päderastie                                                           |
| Unzucht mit Thieren                                                      |

### Dritter Hauptabschnitt.

### Fragliche Schwangerschaft und Geburt.

| Gesetzliche Bestimmungen    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Zeichen der Schwangerschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |
| Datter der Schwangerschaft  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |



| V |
|---|
| Ţ |

| Seit                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätgeburt                                                                                                                                                                 |
| Die Nachempfängniss                                                                                                                                                        |
| Extrauterinschwangerschaft                                                                                                                                                 |
| Molenschwangerschaft                                                                                                                                                       |
| Verkennen der Schwangerschaft durch die Mutter                                                                                                                             |
| Diagnose der stattgehabten Entbindung                                                                                                                                      |
| Die Fruchtabtreibung, gesetzliche Bestimmungen                                                                                                                             |
| Diagnose des stattgefundenen Abortus                                                                                                                                       |
| Untersuchung der Mutter                                                                                                                                                    |
| Untersuchung der Abgänge                                                                                                                                                   |
| Ursachen des spontanen Abortus                                                                                                                                             |
| Absichtlicher Abortus                                                                                                                                                      |
| Innere Fruchtabtreibungsmittel                                                                                                                                             |
| Mechanische Fruchtabtreibungsmittel                                                                                                                                        |
| Folgen der Fruchtabtreibung                                                                                                                                                |
| Die gewaltsamen Gesundheitsbeschädigungen und der gewaltsame Tod.                                                                                                          |
| Gesetzliche Bestimmungen                                                                                                                                                   |
| I. Von der Gesundheitsbeschädigung und dem gewaltsamen Tod                                                                                                                 |
| durch Verletzung im engeren Sinne                                                                                                                                          |
| A. Bestimmungen des verletzenden Werkzeuges                                                                                                                                |
| Verletzungen mit stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen 26                                                                                                                |
| Die Hautabschürfungen                                                                                                                                                      |
| Die Blutunterlaufungen                                                                                                                                                     |
| Wunden                                                                                                                                                                     |
| Commotionen                                                                                                                                                                |
| Rupturen innerer Organe                                                                                                                                                    |
| Läsionen der Knochen                                                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                          |
| Zermalmungen                                                                                                                                                               |
| Schnitt- und Hiebwunden                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                            |
| Schnitt- und Hiebwunden                                                                                                                                                    |
| Schnitt- und Hiebwunden                                                                                                                                                    |
| Schnitt- und Hiebwunden       28         Stichwunden       28         Schusswunden       29                                                                                |
| Schnitt- und Hiebwunden         28           Stichwunden         28           Schusswunden         29           B. Strafrechtliche Qualification der Verletzung         31 |
| Schnitt- und Hiebwunden                                                                                                                                                    |

VI Inhalt.

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Bestimmungen des §. 132 der österr. StPO.            | . 336 |
| Die schwere Körperverletzung des deutschen StG       | . 344 |
| Die leichte Körperverletzung des deutschen StG       | . 348 |
| Tödtliche Verletzungen                               | . 351 |
| Die nächste Todesursache                             | 35:   |
| Zusammenhang dieser mit einer Verletzung             | . 358 |
| Unterscheidung vitaler und postmortaler Verletzungen | . 358 |
| Ausschluss anderer Todesursachen                     | . 370 |
| Der Selbstmord                                       | . 383 |
| Untersuchungen von Blutspuren                        | . 420 |
| Untersuchung von Haaren                              | . 440 |
| Verletzungen nach ihrem Sitze                        | . 449 |
| A. Die Kopfverletzungen                              | . 450 |
| B. Verletzungen des Halses                           | . 471 |
| C. Brustverletzungen                                 | . 478 |
| D. Verletzungen des Unterleibes                      | . 482 |
| E. Verletzungen der Genitalien                       | . 489 |
| F. Verletzungen der Extremitäten                     | . 490 |
| II. Tod durch Erstickung                             | . 499 |
| Leichenbefund bei Erstickten                         |       |
| Der Tod durch Erhängen                               | . 518 |
| Das Erdrosseln                                       | . 554 |
| Das Erwürgen                                         | . 564 |
| Tod durch Ertrinken                                  | . 572 |
| Andere Erstickungsformen                             | . 588 |
| III. Tod durch Verhungern                            | . 592 |
| IV. Tod durch hohe und niedrige Temperatur.          |       |
| Verbrennung und Verbrühung                           |       |
|                                                      | 612   |
| V. Tod durch Vergiftung                              | 616   |
| Gesetzliche Bestimmungen                             |       |
| Gift und Bedingungen der Giftwirkung                 |       |
|                                                      | . 628 |
| Sections befund                                      |       |
| Der chemische Nachweis                               |       |
| Die Umstände des Falles                              |       |
| Vergiftung mit Schwefeläure und anderen Säuren       |       |
| " Aetzlauge                                          |       |
|                                                      |       |

| Inhalt.                                                       | VII    |
|---------------------------------------------------------------|--------|
|                                                               | Seite  |
| Vergittung mit Sublimat                                       | 665    |
| _ chlorsaurem Kali                                            | 667    |
| _ Arsenik                                                     | 669    |
| _ Phosphor                                                    | 680    |
| _ Opium und Morphium                                          | 689    |
| _ Kohlenoxyd                                                  | 699    |
| _ Blausäure                                                   | 713    |
| _ Strychnin                                                   | 722    |
| anderen Alkaloiden                                            | 725    |
| VI. Gesundheitsbeschädigungen und Tod durch psyc              | hische |
| Insulte                                                       | 783    |
| Vom Kindesmorde                                               | 736    |
| A. Ist das Kind lebend geboren worden?                        | 787    |
| Die durch Luftathmung erzeugten Veränderungen in den Lung     |        |
| Anderweitige Lebensproben                                     |        |
| B. Wie lange hat das Kind gelebt?                             |        |
| C. Todesursache des Kindes                                    |        |
| Tod des Kindes vor der Geburt                                 |        |
| Tod des Kindes während der Geburt                             |        |
| 1. Die vorzeitige Unterbrechung der Placentarathmung          |        |
| 2. Die Compression des Kopfes                                 |        |
| Tod des Kindes nach der Geburt                                |        |
| 1. Tod durch Lebensunfähigkeit                                |        |
| 2. Tod durch extrauterine Vorgänge                            |        |
| Sturzgeburt                                                   |        |
| Verblutung aus der Nabelschnur                                |        |
| Absichtliche Tödtung des Neugeborenen                         |        |
| Die Leichenerscheinungen                                      |        |
| Die gerichtsärztliche Aufgabe bei der Sicherstellung der Id-  |        |
| von Leichen                                                   |        |
|                                                               |        |
|                                                               |        |
| Fünfter Hauptabschnitt.                                       |        |
| Die gerichtliche Psychopathologie                             | 873    |
| I. Fragliche Zurechnungsfähigkeit.                            |        |
| Gesetzliche Bestimmungen                                      | 874    |
| A. Zurechnungsfähigkeit von Kindern und jugendlichen Personen | 880    |
| B. Angehorene ngychonathische Zustände                        | 886    |

-

| 4 D. D. Divil                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Der angeborene Blödsinn                                           | 886   |
| 2. Der angeborene Sinnesmangel                                       | 891   |
| 3. Originäre psychische Anomalien specifischer Art                   | 894   |
| Das moralische Irrsein                                               | 896   |
| C. Die erworbenen Geistesstörungen                                   | 915   |
| 1. Die einfachen Geisteskrankheiten                                  | 916   |
| Die Melancholie und der melancholische Wahnsinn                      | 917   |
| Die Manie und der exaltirte Wahnsinn                                 | 924   |
| Der erworbene Blödsinn                                               | 928   |
| 2. Complicirte Irrseinszustände                                      | 930   |
| a) Die paralytische Geistesstörung                                   | 930   |
| b) Epileptisches Irrsein                                             | 933   |
| c) Hysterisches Irrsein                                              | 940   |
| d) Die alkoholische Geistesstörung                                   | 944   |
| Der Rausch                                                           | 944   |
| Alkoholisches Irrsein im engeren Sinne                               | 948   |
| Allgemeines über Untersuchung und Begutachtung wegen                 |       |
| fraglicher Zurechnungsfähigkeit                                      | 957   |
| II. Fragliche Dispositionsfähigkeit                                  | 971   |
| Gesetzliche Bestimmungen                                             | 971   |
| A. Entmündigung (Curatelverhängung)                                  |       |
|                                                                      | 989   |
| B. Wiederaufhebung der Entmündigung                                  | อดอ   |
| Civilrechtliche Acte, die von nicht entmündigten Personen ausgeführt | 41414 |
| wurden                                                               | 991   |
| III Fragliche Verhandlungsfähigkeit                                  | 1003  |

# Einleitung.

Unter gerichtlicher Medicin versteht man jene Disciplin, welche sich mit der Behandlung von Fragen beschäftigt, die in der civil- und strafrechtlichen Praxis sich ergeben und nur mittelst ärztlicher Vorkenntnisse beantwortet werden können.

Bekanntlich ist eine grosse Zahl der sowohl in der Civilals in der Stratjustizpflege vorkommenden Rechtsfälle der Art, dass entweder die Feststellung gewisser Thatsachen, oder die Feststellung des Zusammenhanges gewisser Thatsachen mit anderen, überhaupt die Constatirung und Aufklärung gewisser, für die richterliche Entscheidung des einzelnen Falles wichtiger Umstände, ärztliche Kenntnisse erfordert. Es gehören hierher u. A. alle jene Fälle, in denen gewaltsame Schädigungen an der Gesundheit oder am Leben Gegenstand richterlicher Untersuchung werden, ferner jene, in welchen es sich zunächst um die Constatirung gewisser physiologischer, insbesondere geschlechtlicher Zustände handelt.

Die Heranzichung von Aerzten geschieht hier aus gleichem Grunde, wie in anderen Fällen, in welchen, wie sich die österr. Strafprocessordnung vom Jahre 1853 im §. 78 ausdrückt, die Erforschung eines zu untersuchenden Gegenstandes besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten voraussetzt, andere "Sachverständige", z. B. Bautechniker, Münz- und Bankbeamte, Kaufleute, Künstler etc., herangezogen werden, um Dinge zu untersuchen und klar zu stellen, welche juristische Bildung allein nicht zu beurtheilen im Stande ist, und der auf diese Weise angestrebte Beweis führt die technische Bezeichnung "Sachverständigenbeweis", ein Verfahren, welches fast so alt ist, wie geordnete Rechtszustände überhaupt, da man unsicheren Spuren desselben, insbesondere des Abverlangens ärztlicher Gutachten, bereits in den mosaischen Gesetzen, in den 12 Tafeln und im Codex Iustinianeus, ausdrücklichen einschlägigen Bestimmungen aber bereits in den Gesetzen der Alemanen aus dem 6. Jahrhundert, sowie in den späteren Gesetzbüchern, namentlich

aber in der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karl's V. aus dem Jahre 1532 begegnet.\*)

Die Zahl und die Qualität der sich in foro ergebenden, ärztliche Intervention erfordernden Fragen bestimmt im Allgemeinen den Umfang und den Inhalt der gerichtlichen Medicin. Was jedoch die Details der Lehre betrifft, so erweitern und vervollkommnen sich dieselben stetig; einerseits, indem die medicinische Wissenschaft überhaupt, auf welcher die gerichtliche Medicin basirt. vorwärts schreitet und immer neue Forschungsresultate zu Tage fördert, die auch unserer Specialdisciplin zu Gute kommen, andererseits, indem specifisch gerichtsärztliche Fragen eingehender und unter Anwendung neuer Hilfsmittel, insbesondere aber auf dem Wege des Experimentes, studirt werden und dadurch vielfach in gegen früher geändertem Lichte erscheinen. Sie werden aber auch beeinflusst durch den jeweiligen Stand der Gesetzgebung, welcher sich die gerichtliche Medicin in formeller, theilweise aber auch in sachlicher Beziehung anpassen muss, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll. Letzteres Moment macht sich eben in der letzten Zeit in eingreifender Weise geltend, da sowohl in Oesterreich, als im deutschen Reich Strafprocessordnung und Strafgesetz eine, neueren Rechtsanschauungen entsprechende Umgestaltung theils bereits erfahren haben, theils binnen Kurzem erfahren werden.

Die gerichtliche Medicin ist angewandte Medicin, und diese Thatsache sichert ihr ihre Stellung in der Reihe der

<sup>\*)</sup> Vide Mende, Handb. d. ger. Med. 1819, I; A. O. Goeliche, Medicina forensis cui praemissa est introductio in historiam litterariam scriptorum, qui medicinam forensem commentariis suis illustrarunt. Francof. ad viadrum 1723; C. L. Schweickhard, Tentamen catalogi rationalis dissertationum ad medicinam forensem et politiam medicam spectantium ab anno MDLXIX ad nostra usque tempora. Frankfurt a. M. 1796; Heinroth, System der psychisch-gerichtlichen Medicin. 1825, pag. 549; J. B. Friedreich, Handb. d. gerichtsarztl. Praxis. 1843, I, pag. 5; Sonnenkalb, Deutsche Zeitschr. f. Staatsarzneikunde. 1859, XIV. Bd., pag. 274; Krahmer, Handb. d. ger. Med. 1857, 2. Aufl., pag. 14; Legrand du Saulle, "Leçons médico-légale sur la folie. — Antiquité — Époque romaine." Gaz. des hôp. 1870, Nr. 6 v. 8. Sept., 5 v. 8. Nov.; Ortolan, "Débuts de la médecine légale en Europe". Annal. d'hygiène publ. 1872. XXXVIII, 358; E. Buchner, Lehrb. d. ger. Med. 2. Aufl., 1872, pag. 7 u. s. f. (mit ausführl. Literaturangabe); auch A. Pauly, "Bibliographie des sciences médicales", Paris 1874, III, pag. 1272 bis 1275; O. Oesterlen, "Ueber die früheste Entwicklung der gerichtlichen Medicin". Schmidt's Jahrb. d. gerichtl. Med. CLXXVI, 166; Kopp. "Skizze einer Geschichte der gerichtlichen Arzeneikunde". Kopp's Jahrb. I, 176; Chaumenton, "Esquisse historique de la médecine légale en France. Paris 1880; H. Haeser, Lehrb. d. Gesch. d. Med. 1881, II, pag. 1080—86; L. Blumenstok, "Fortunatus Fidelis, der erste gerichtsärztliche Autor". Ref. in Virchow-Hirsch' Jahresber, pro 1873, I, pag. 306, und 1884, I, pag. 439; Ch. Masson, Essai sur l'histoire et le développement de la médecine légale. Lyon 1884; W. Reubold, Demonstration eines sogenannten "Leibzeichens". Würzburger Berichte, October 1893 und "Zur Geschichte der gerichtlichen Section". Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1894, Nr. 1. Werthvolle Daten über die Geschichte des gerichtlichen Medicinischen Unterrichtes in Wien finden sich in J. Bernt's "Beiträgen zur gerichtlichen Arzneikunde". Wien 181

medicinischen Disciplinen. Trotz der specifisch forensischen Zwecke, die die gerichtliche Medicin verfolgt, löst sie sich niemals vom Mutterboden der medicinischen Wissenschaft los, baut sich vielmehr aus dieser auf, wächst und entwickelt sich mit dieser, und die Fragen, die sie behandelt, die Lehrsätze, die sie aufstellt, behalten immer einen rein medicinischen Charakter, obgleich es ausser Zweifel steht, dass sie vorwiegend, ja ausschliesslich forensen Zwecken zu dienen bestimmt sind. Wenn dennoch einzelne ältere und sogar ein hervorragender neuerer Autor (Taylor) statt der alten, und wenn auch nicht ganz präcisen, so doch nicht unrichtigen Bezeichnung "gerichtliche Medicin" (Medicina legalis seu forensis, Médecine légale, Medicina forense etc.) jene der "medicinischen Rechtswissenschaft" (medical jurisprudence) gewählt haben, so ist dies nicht zu billigen.

Ein viel schwererer Irrthum ist es jedoch, wenn man in falscher Auffassung der gerichtlichen Medicin als angewandte Medicin sich der Meinung hingibt, dass, wenn sonst tüchtiges medicinisches Wissen vorhanden sei, sich dessen Anwendung für forense Zwecke von selbst ergebe, und sonach der Lehre der letzteren nur eine nebensächliche Bedeutung zukomme. Leider ist diese irrige Meinung viel verbreitet und sie hat es zum grössten Theile verschuldet, dass ein Fach von so eminent praktischer Bedeutung, wie die gerichtliche Medicin, in den letzten Jahren nicht

jene Würdigung gefunden hat, die es verdient.

Man übersieht bei einer solchen Auffassung dreierlei. Erstens. dass die Anwendung medicinischer Kenntnisse in foro ein volles Verständniss des Zweckes verlangt, zu welchem man dieser Kenntnisse bedarf, dass zweitens die Anwendung dieser Kenntnisse formell in bestimmter Weise erfolgen muss, wenn sie dem Richter verwerthbar sein soll, und dass drittens eben aus der eigenthümlichen, durch bestimmte Rechtsfälle dictirten Anwendung medicinischen Wissens Gesichtspunkte und Fragen sich ergeben, die ganz specifischer Art und der sonstigen Aufgabe und Richtung der Heilkunde in der Regel vollkommen fremd sind, und daher besonders gelehrt und gelernt werden müssen. Die erstgenannten zwei Erfordernisse verlangen Kenntniss des Strafgesetzes und der Strafprocessordnung. Wie wichtig diese ist, wird insbesondere bei der Begutachtung von Verletzungen ersichtlich. Was nützt es z. B. dem Richter, wenn ein Arzt, der herbeigerufen wird, um über eine Verletzung am Lebenden oder an der Leiche sich auszusprechen, diese sehr schön und richtig vom klinisch-chirurgischen oder vom pathologisch-anatomischen Standpunkte erörtert, wenn er nicht angibt, ob die Verletzung eine jener Qualitäten besitzt, auf welche es dem Richter ankommt, und wovon die weitere Behandlung des Falles abhängt; und wie kann sich der Arzt über diese Qualität aussprechen, wenn er die betreffenden Unterscheidungen des Strafgesetzes nicht kennt, und die Intentionen nicht versteht, die für den Gesetzgeber massgebend gewesen sind. Was aber die specifische, von der gewöhnlichen Richtung der Heilkunde gewöhnlich weitab liegende Natur der Fragen betrifft, mit denen sich die gerichtliche Medicin beschäftigt, so genügt ein Blick auf die Materien, die wir in unserem Buche behandeln werden, um

Jedermann hiervon die Ueberzeugung zu verschaffen.

Erwägen wir dazu die Häufigkeit der Rechtsfälle, in denen die Intervention des Gerichtsarztes gefordert wird\*), sowie den Umstand, dass in den meisten derartigen Fällen die ganze weitere Behandlung des Rechtsfalles, insbesondere der Ausfall des Urtheils, von der Untersuchung des Gerichtsarztes und von seinem Gutachten abhängen, dass somit nicht blos allgemein sociale Interessen von höchster Bedeutung, sondern insbesondere das Schicksal, Ehre, Freiheit und selbst das Leben der betreffenden Personen in seine Hände gelegt sind, so bedarf es wohl keiner weiteren Worte, um die Wichtigkeit der gerichtlichen Medicin und die Nothwendigkeit einer selbstständigen und würdigen Stellung derselben zu den übrigen medicinischen Fächern zu demonstriren.

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung entnehmen wir den von der k. k. statistischen Centralcommission herausgegebenen Jahrbüchern, dass, abgesehen von den bei den Militärgerichten verhandelten Fällen, in den Jahren 1872 bis 1876 in sämmtlichen im Reichsrathe vertretenen Ländern unter anderen folgende Verurtheilungen stattfanden wegen:

|      |                                 |                | V e  | r b r | e c h                             | e n                     |                                             |            | V e                    | rgeh                                | e n   |
|------|---------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|-------|
|      | Nothsucht.<br>Schändung<br>etc. | Kinds-<br>mord | Mord | Todt- | Abtreibung<br>der<br>Leibesfrucht | Weglegung<br>des Kindes | Schwere<br>körperliche<br>Be-<br>schädigung | Zweikampf  | Fabriässige<br>Tödtung | Vergeben<br>gegen die<br>Sicherbeit | Summe |
| 1872 | 286                             | 97             | 137  | 287   | 17                                | 33                      | 3870                                        | 9          | 432                    | 5                                   | 5173  |
| 1873 |                                 | 110            | 185  | 309   | 10                                | 37                      | 4093                                        | : <u> </u> | 408                    | 43                                  | 5541  |
| 1874 |                                 | 99             | 171  | 245   | 15                                | 30                      | 3447                                        | 2          | 313                    | 7                                   | 4676  |
| 1875 |                                 | 103            |      | 296   | 19                                | 32                      | 4254                                        | _          | 409                    | 8                                   | 5752  |
| 1876 | 516                             | 96             |      | 235   | 14                                | 30                      | 4732                                        | ·          | 452                    | 16                                  | 6289  |

Bedenkt man, dass unter diesen Zahlen nur die Verurtheilungen subsumirt sind, dass aber die Summe der Fälle, in denen eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet wurde, aber keine Verurtheilung stattfand, sich ebenfalls hoch beläuft; erwägt man ferner die Menge der civilgerichtlichen Fälle, welche ärztliche Begutachtung erfordern, und rechnet dazu die zahllosen polizeilichen Untersuchungen von Selbstmördern und verunglückten Personen (im Jahre 1873 kamen 1863 Selbstmorde und 6734 Verunglückungen und Todesarten aus unbekannter Ursache vor), so kann man sich eine genügende Vorstellung davon machen, wie häufig die gerichtsärztliche Thätigkeit in Anspruch genommen wird.

# Formeller Theil.

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche sich auf den formellen Vorgang bei der Heranziehung von Sachverständigen überhaupt und von ärztlichen insbesondere, sowie auf das von diesen bei ihren Functionen zu beobachtende formale Verhalten, als auch auf deren Rechte und Pflichten beziehen, sind in der österreichischen, beziehungsweise deutschen Strafprocessordnung, einzelne von ihnen jedoch, namentlich die auf die Untersuchung von Leichen bezüglichen, in bestimmten Specialverordnungen, beziehungsweise Regulativen enthalten. Letztere, sowie die specielle gerichtsärztliche Untersuchungen betreffenden Bestimmungen der Straf-, beziehungsweise Civilprocessordnungen werden bei den einschlägigen Capiteln citirt werden, während hier nur die allgemein giltigen Erwähnung finden sollen.

Die hierher gehörenden Bestimmungen der österreichischen Strafprocessordnung vom 23. Mai 1873 sind in folgenden Paragraphen derselben enthalten:

- §. 116. Der Augenschein ist vorzunehmen, so oft dies zur Aufklärung eines für die Untersuchung erheblichen Umstandes nothwendig erscheint. Es sind stets zwei Gerichtszeugen, oder, wenn sich dies wegen Anerkennung der zu untersuchenden Gegenstände oder zur Erlangung von Aufklärungen als zweckdienlich darstellt, ist auch der Beschuldigte zuzuziehen. Dem Vertheidiger des Beschuldigten kann die Betheiligung bei der Vornahme des Augenscheines nicht versagt werden; auch ist ein bereits bestellter Vertheidiger, wenn kein besonderes Bedenken dagegen obwaltet, von der Vornahme des Augenscheines in Kenntniss zu setzen.
- §. 117. Das über den Augenschein aufzunehmende Protokoll ist so bestimmt und umständlich abzufassen, dass es eine vollständige und treue Anschauung der besichtigten Gegenstände gewähre. Es sind demselben zu diesem Zwecke erforderlichenfalls Zeichnungen, Pläne oder Risse beizufügen; Masse, Gewichte, Grössenund Ortsverhältnisse sind nach bekannten und unzweifelhaften Bestimmungen zu bezeichnen.
- §. 118. Sind bei einem Augenscheine Sachverständige erforderlich, so soll der Untersuchungsrichter in der Regel deren zwei beiziehen.

Die Beiziehung eines Sachverständigen genügt, wenn der Fall von geringerer Wichtigkeit ist, oder das Warten bis zum Eintreften eines zweiten Sachverständigen für den Zweik der Untersuchung bedenklich erscheim

§. 119. Die Wahl der Sachverständigen steht dem Untersuchungsrichter zu. Sind solche für ein bestimmter Fach bei dem Gerichte bleibend augestellt, so soll er andere nur dann zuziehen, wenn Gefahr am Verzuge haftet, oder wenn jene durch besondere Verhältnisse abgehalten sind, oder in dem einzelnen Falle als bedenklich erscheinen.

Wenn ein Sachverständiger der an ihn ergangenen Vorladung nicht Folge leistet oder seine Mitwirkung bei der Vornahme des Augenscheines verweigert, so kann der Untersuchungsrichter eine Geldstrafe von fünf bis einhundert Gulden gegen ihn verhängen.

- § 120 Personen, welche in einem Untersuchungsfalle als Zeuren nicht vernommen oder nicht beeidet werden dürfen, oder welche zu dem Beschädigten oder dem Verletzten in einem der in § 152. Z. 1. bezeichneten Verhältnisse stehen, sind bei sonstiger Nichtigkeit des Actes als Bachverständige nicht beizuziehen. Von der Wahl der Sachverständigen sind in der Begel sowohl der Ankläger als der Beschuldigte vor der Vornahme des Augenscheines in Kenntniss zu setzen, werden erhebliche Einwendungen vorgebracht und haftet nicht Gefahr am Verzuge, so sind andere Sachverständige beizuziehen.
- §. 121. Diejenigen Sachverständigen, welche vermöge ihrer bleibenden Austellung sehon im Allgemeinen beeidigt sind, hat der Untersuchungsrichter vor dem Beginne der Amtshandrung an die Heiligkeit des von ihnen abgelegten Eides zu erinnern.

Andere Sachverständige müssen vor der Vornahme des Augenscheines eidlich verpflichtet werden, dass sie den Gegenstand desselben sorgfältig untersuchen, die gemachten Wahrnehmungen treu und vollständig angeben und den Befund, sowie ihr Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln ihrer Wissenschaft oder Kunst abgeben wollen.

§. 122. Die Gegenstände des Augenscheines sind von den Sachverständigen in Gegenwart der Gerichtspersonen zu besichtigen und zu untersuchen, ausser wenn Letztere aus Rücksichten des sittlichen Anstandes für angemessen erachten, sich zu entfernen, oder wenn die erforderlichen Wahrnehmungen, wie bei der

- t. IM. Als Zeugen durfen bel sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage nicht vernommen werden.
  - Staatsbeamte, wenn sie durch ihr Zeugniss das ihnen obliegende Amtageheimniss verletzen wurden, inseterne sie dieser Pflicht nicht durch ihre Vorgesetzten entbunden sind.
  - 5. Personen die zur Zeit, in weicher sie das Zeugniss ablegen sollen, wegen ihrer Leibese oder Gemuthsbeschaftenheit ausser Stande sind, die Wahrheit anzugeben.
    - 3, 192. Von der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeugnisses sind befreit:
  - 1 Die Verwandten und Verschwagerien des Beschuldigten in auf- und absteigender Laue, sein Fliegrite und dessen weschwister, seine Geschwister und deren Geschwisterkinder Adoptiv und Pflegechtern, Adoptiv- oder Pflegekinder, sein Vormund oder Mundel.
  - 8-1.0 Folgende Personen darfen bei sonstiger Nichtigkeit des Eides nicht beeidigt
    - 1 welche selbet überwiesen sind oder im Verdachte stehen, dass sie die strafbare Handling, wegen welcher sie abgehort werden, begangen oder daran theilgenommen haben;
    - die rich wegen eines Verbrechens in Untersuchung befinden oder wegen eines solchen die iner Lieduckstrafe verurtheilt sind, welche sie noch abzubüssen haben;
    - t derengen welche ehen emmst wegen falschen Zengnisses oder falschen Eides ver-

To Die betreffenden Paragraphs lauten:

<sup>19</sup> de la manda de la la la la Schwache des Wahrnehmungs- oder Erinnerungsvermögens

e de met dem De chuld pring prien welchen » e aussagen, in einer Feindschaft leben, eente en de dag pale der Fereni elkesten und mit Rücksicht auf die Umstände per problem die ente et landwurd gleich der Zeugen auszuschliessen.

Untersuchung von Giften, nur durch fortgesetzte Beobachtung oder länger dauernde Versuche gemacht werden können.

Bei jeder solchen Entfernung der Gerichtspersonen von dem Orte des Augenscheines ist aber auf geeignete Weise dafür zu sorgen, dass die Glaubwürdigkeit der von den Sachverständigen zu pflegenden Erhebungen sichergestellt werde.

Ist von dem Verfahren der Sachverständigen die Zerstörung oder Veränderung eines von ihnen zu untersuchenden Gegenstandes zu erwarten, so soll ein Theil des letzteren, insoferne es thunlich erscheint, in gerichtlicher Verwahrung behalten werden.

§. 123. Der Untersuchungsrichter leitet den Augenschein. Er bezeichnet mit möglichster Berücksichtigung der von dem Ankläger und dem Beschuldigten oder dessen Vertheidiger gestellten Anträge die Gegenstände, auf welche die Sachverständigen ihre Beobachtung zu richten haben, und stellt die Fragen, deren Beantwortung er für erforderlich hält. Die Sachverständigen können verlangen, dass ihnen aus den Acten oder durch Vernehmung von Zeugen jene Auf klärungen über von ihnen bestimmt zu bezeichnende Punkte gegeben werden, welche sie für das abzugebende Gutachten für erforderlich erachten.

Wenn den Sachverständigen zur Abgabe eines gründlichen Gutachtens die Einsicht der Untersuchungsacten unerlässlich erscheint, können ihnen, soweit nicht besondere Bedenken dagegen obwalten, auch die Acten selbst mitgetheilt werden

- §. 124. Die Angaben der Sachverständigen über die von ihnen gemachten Wahrnehmungen (Befund) sind von dem Protokollführer sogleich aufzuzeichnen. Das Gutachten sammt dessen Gründen können sie entweder sofort zu Protokoll geben oder sich die Abgabe eines schriftlichen Gutachtens vorbehalten, wofür eine angemessene Frist zu bestimmen ist.
- §. 125. Weichen die Angaben der Sachverständigen über die von ihnen wahrgenommenen Thatsachen erheblich von einander ab, oder ist ihr Befund dunkel, nnbestimmt, im Widerspruche mit sich selbst, oder mit erhobenen Thatmaständen, und lassen sich die Bedenken nicht durch eine nochmalige Vernehmung der Sachverständigen beseitigen, so ist der Augenschein, soferne es möglich ist, mit Zuziehung derselben oder anderer Sachverständigen zu wiederholen.
- §. 126. Ergeben sich solche Widersprüche oder Mängel in Bezug auf das Gutachten, oder zeigt sich, dass es Schlüsse enthält, welche aus den angegebenen Vordersätzen nicht folgerichtig gezogen sind, und lassen sich die Bedenken nicht durch eine nochmalige Verständigung der Sachverständigen beseitigen, so ist das Gutachten eines anderen oder mehrerer anderen Sachverständigen einzuholen.

Sind die Sachverständigen Aerzte oder Chemiker, so kann in solchen Fällen das Gutachten einer medicinischen Facultät der im Reichsrathe vertretenen Länder eingeholt werden. Dasselbe geschieht, wenn die Rathskammer die Einholung eines Facultätsgutachtens wegen der Wichtigkeit oder Schwierigkeit des Falles nöthig findet.

§. 127. Wenn sich bei einem Todesfalle Verdacht ergibt, dass derselbe durch ein Verbrechen oder Vergehen verursacht worden sei, so muss vor der Beerdigung die Leichenbeschau und Leichenöffnung vorgenommen werden.

Ist die Leiche bereits beerdigt, so muss sie zu diesem Behufe wieder ausgegraben werden, wenn nach den Umständen noch ein erhebliches Ergebniss davon erwartet werden kann und nicht dringende Gefahr für die Gesundheit der Personen, welche an der Leichenbeschau theilnehmen müssen, vorhanden ist.

§. 128. Die Leichenbeschau und Leichenöffnung ist durch zwei Aerzte, wovon der Eine auch nur ein Wundarzt sein kann, nach den dafür bestehenden besonderen Vorschriften vorzunehmen.

Der Arzt, welcher den Verstorbenen in der seinem Tode allenfalls vorhergegangenen Krankheit behandelt hat, ist, wenn es zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen und ohne Verzögerung geschehen kann, zur Gegenwart bei der Leichenbeschau aufzufordern.

- §. 131. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so sind der Erhebung des Thatbestandes nebst den Aerzten nach Thunlichkeit noch zwei Chemiker beizischen. Die Untersuchung der Gifte selbst aber kann nach Umständen auch von den Chemikern allein in einem hierzu geeigneten Locale vorgenommen werden
- § 132. Auch bei körperlichen Beschädigungen ist die Besichtigung des Verletzten durch zwei Sachverständige vorzunehmen . . . .
- §. 133. Ist die k\u00f6rperliche Besichtigung einer Frauensperson nothig. So k\u00f6nnen nach Umst\u00e4nden auch Geburtshelfer oder in minder wichtigen Fallen Geburtshelferinnen statt der Aerzte oder Wund\u00e4rzte damit beauftragt werden.
- §. 134. Entstehen Zweifel darüber, ob der Beschuldigte den Gebrauch seiner Vernunft besitze, oder ob er an einer Geistesstörung leide, wodurch die Zurechnungsfähigkeit desselben aufgehoben sein könnte, so ist die Untersuchung des Gemüthszustandes des Beschuldigten jederzeit durch zwei Aerzie zu veraulassen.
- §, 158. Steht die zu vernehmende Person in einem öffentlichen Amte oder Dienste und muss zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder anderer öffentlicher Interessen eine Stellvertretung während ihrer Verhinderung eintreten, so ist der unmittelbare Vorgesetzte von deren Vorladung gleichzeitig zu benachrichtigen.

Diese Vorschrift hat auch dann zu gelten, wenn Angestellte von Eisenbahnen und Dampfschiffen, im Staats- oder Gemeindedienste stehende Sanitätspersonen vorzuladen sind.

- §. 221. — Zur Hauptverhandlung sind die Zeugen und Sachverständigen in der Art vorzuladen, dass in der Regel zwischen der Zustellung der Vorladung und dem Tage, an welchem die Hauptverhandlung vorgenommen wird, ein Zeitraum von drei Tagen in der Mitte liegt.
- §. 222. Will der Ankläger, der Privatbetheiligte oder der Angeklagte die Vorladung von Zeugen oder Sachverstandigen beantragen, welche nicht bereits zufolge der Anklägeschrift oder des über den Einspruch gegen dieselbe ergangenen Erkenntnisses vorzuladen sind, so hat er diese dem Vorsitzenden unter Angabe der Thatsachen und Punkte, worüber der Vorzuladende vernommen werden soll, rechtzeitig anzuzeigen.

Die Liste der vorzuladenden Zeugen und Sachverständigen ist dem Gegner langstens drei Tage vor der Hauptverhandlung mitzutheilen, ausserdem können diese Personen nicht ohne seine Zustimmung vernommen werden, unbeschadet ledoch der dem Vorsitzenden in dieser Hinsicht eingeräumten Macht (§. 254).

- \$, 235. Der Vorsitzende hat darüber zu wachen, dass gegen Niemand Beschimptungen oder offenbar ungegründete oder zur Sache nicht gehörige Beschindigungen vorgebracht werden; hat sich der Angeklagte, der Privatanklager, der Privathetheiligte, ein Zeuge oder ein Sachverständiger solche Außserungen gehand sie kann der Gerichtshof wider denselben auf Antrag des Beleidigten der Staatsanwaltes oder von Amtswegen Geldstrafe bis fünfzig Gulden oder gestenate bis zu 8 Tagen, gegen einen Verhafteten aber eine angemessene bis geschiede verhängen.
- 236 erthalt gleiche Bestimmungen gegenüber derartigen vom Vertheidiger werden Vertrete, des Privatanklägers oder des Privatbetheiligten auszehenden begannt eine
- 201 Be: Beginn der Hauptverhandlung werden die vorgeladenen Zeugen in 1990 aufgerufen und der Vorsitzende weist sie an, nachdem er 2000 im 2000 der von ihnen abzulegenden Eides erinnert hat, sich in das im 2000 zu begeben.
- der Sachverständigen kann der Vorsitzende in allen Fallen, der vor ihr der Letorschung der Wahrheit zweckdienlich findet, vertuzen, der der Vernehmung des Angeklagten als der Zeugen

§. 242. Wenn Zeugen oder Sachverständige, der an sie ergangenen Vorladung ungeachtet, bei der Hauptverhandlung nicht erscheinen, so kann der Ge-

richtshof deren ungesäumte Vorführung verfügen.

Ist diese nicht möglich, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhörung des Anklägers und des Angeklagten oder seines Vertheidigers, ob die Hauptverhandlung vertagt oder fortgesetzt werden und statt der mündlichen Abhörung jener Zeugen oder Sachverständigen die Verlesung der in der Voruntersuchung abgelegten Aussagen derselben erfolgen soll.

Der Ausgebliebene ist zu einer Geldstrafe von fünf bis fünfzig Gulden zu verurtheilen. Ist die Hauptverhandlung vertagt worden, so hat er überdies die Kosten der durch sein Ausbleiben vereitelten Sitzung zu tragen. Auch kann. um sein Erscheinen bei der neu angeordneten Sitzung zu sichern, ein Vorführungsbefehl wider ihn erlassen werden.

§. 243. Gegen die in Gemässheit des vorstehenden Paragraphen ausgesprochene Verurtheilung kann der Zeuge oder Sachverständige binnen acht Tagen nach Zustellung des gegen ihn ergangenen Erkenntnisses bei dem erkennenden Gerichtshofe Einspruch erheben.

Wenn er nachzuweisen vermag, dass ihm die Vorladung nicht gehörig zugestellt worden, oder dass ihn ein unvorhergesehenes und unabwendbares Hinderniss vom Erscheinen abgehalten habe, wird er von der wider ihn ausgesprochenen Strafe losgezählt.

Eine Minderung der verhängten Strafe oder des ihm auferlegten Kostenbetrages kann ausgesprochen werden, wenn er darzuthun im Stande ist, dass diese Strafe oder Kostenverurtheilung nicht im richtigen Verhältnisse zu seinem Verschulden oder zu den Folgen seines Ausbleibens steht.

Wird der Einspruch erst nach dem Schlusse der Hauptverhandlung erhoben, so entscheidet darüber der Gerichtshof erster Instanz in nicht öffentlicher Sitzung, in einer Versammlung von drei Richtern, von denen Einer den Vorsitz führt.

Gegen das über den Einspruch ergehende Erkenntniss ist kein Rechtsmittel zulässig.

- §. 247. Zeugen und Sachverständige werden einzeln vorgerufen und in Anwesenheit des Angeklagten abgehört. — —
- §. 248. Der Vorsitzende hat bei der Abhörung von Zeugen und Sachverständigen — dafür zu sorgen, dass ein noch nicht vernommener Sachverständiger nicht bei der Vernehmung anderer Sachverständigen über denselben Gegenstand zugegen sei.

Zeugen und Sachverständige haben nach ihrer Vernehmung so lange in der Sitzung anwesend zu bleiben, als der Vorsitzende sie nicht entlässt.

- §. 249. Ausser dem Vorsitzenden sind auch die übrigen Mitglieder des Gerichtshofes, der Ankläger, der Angeklagte und der Privatbetheiligte, sowie deren Vertreter befugt, an jede zu vernehmende Person, nachdem sie das Wort hierzu von dem Vorsitzenden erhalten haben, Fragen zu stellen (ebenso nach §. 315 die Geschworenen). Der Vorsitzende ist berechtigt, Fragen, die ihm unangemessen erscheinen, zurückzuweisen.
- §. 252. — — die Gutachten der Sachverständigen dürfen nur in folgenden Fällen vorgelesen werden:
- 1. Wenn die Vernommenen in der Zwischenzeit gestorben sind; wenn ihr Aufenthalt unbekannt oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres Alters, Krankheit oder Gebrechlichkeit oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus anderen erheblichen Gründen füglich nicht bewerkstelligt werden konnte;
- 2. wenn die in der Hauptverhandlung Vernommenen in wesentlichen Punkten von ihren früher abgelegten Aussagen abweichen;
- 3. wenn Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder wenn Mitschuldige die Aussage verweigern; endlich
- 4. wenn über die Verlesung Ankläger und Angeklagte einverstanden sind.
  Augenscheins- und Befundaufnahmen müssen vorgelesen werden,
  wenn nicht beide Theile darauf verzichten.

- §. 253. Im Laufe oder am Schlusse des Beweisverfahrens lässt der Vorsitzende dem Angeklagten und, soweit es nöthig ist, den Zeugen und Sachverständigen diejenigen Gegenstände, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes dienen können, vorlegen und fordert sie auf, sich zu erklären, ob sie dieselben anerkennen.
- §. 254. Der Vorsitzende ist ermächtigt, ohne Antrag des Anklägers oder Angeklagten, Zeugen und Sachverständige, von welchen nach dem Gange der Verhandlung Aufklärung über erhebliche Thatsachen zu erwarten ist, im Laufe des Verfahrens vorladen und nöthigenfalls vorführen zu lassen und zu vernehmen.
- Ob eine Beeidigung solcher neuer Zeugen oder Sachverständigen stattfinde darüber hat nach deren Abhörung und nach Vernehmung der Parteien der Gerichtshof zu entscheiden.

Der Vorsitzende kann auch neue Gutachten abfordern oder andere Beweismittel herbeischaffen lassen, mit dem Gerichte einen Augenschein vornehmen oder hierzu ein Mitglied des Gerichtshofes abordnen, welches darüber Bericht zu erstatten hat.

§ 384. Sachverständige, welche bei einem Gerichte bleibend als solche bestellt sind und dafür eine Entlohnung beziehen, haben nur den Ersatz der zur Erstattung eines Gutachtens nöthig gewesenen und gehörig nachgewiesenen Vorauslagen anzusprechen. Andere Sachverständige erhalten ausserdem eine von dem Gerichte mit Erwägung aller Umstände zu bemessende Gebühr. Soweit hierüber in den bestehenden Vorschriften nichts Besonderes bestimmt ist, wird die Gebühr zwischen einem und fünf Gulden, und in dem Falle, wenn zu dem Gutachten besondere wissenschaftliche, technische oder künstlerische Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, zwischen zwei Gulden und zwanzig Gulden bemessen. Zur Bewilligung einer diesen Betrag übersteigenden Entlohnung ist die Genehmigung des Gerichtsbofes zweiter Instanz einzuholen.

Die Grundlage für die Entlohnung von ärztlichen Sachverständigen bildet die Minist.-Verordng. vom 17. Februar 1855, Nr. 33 R. G. B., welche lautet:

- §, 1. Für die streng-gerichtsärztlichen Verrichtungen im Civil- und Strafverfahren hat der beiliegende Tarif I zu gelten.\*)
- §. 2. Für andere bei den Gerichtsbehörden vorkommende ärztliche, wundärztliche und geburtshilfliche Verrichtungen ist die Entlohnung nach dem beiliegenden Tarife II zu bemessen.
- §. 3. Für aussergewöhnliche Verrichtungen, welche in den Tarifen namentlich nicht aufgeführt erscheinen, ist unter genauer Nachweisung und Darstellung des Falles ein entsprechender Entlohnungsbetrag in Anrechnung zu bringen, worüber in jedem einzelnen Falle die Entscheidung des Oberlandesgerichtes einzuholen ist.
- §. 4. Die nach diesen Tarifen gebührenden Entlohnungen werden den betreffenden Sanitätspersonen unmittelbar vom Aerar selbst dann vergütet, wenn das Aerar dritten Personen gegenüber den Ersatz dafür auszusprechen hat.
- §. 5. Werden gerichtsärztliche Geschäfte ausserhalb des Wohnortes der dazu verwendeten Sanitätsperson besorgt, so hat dieselbe, nebst der für die Verrichtung selbst (nach Tarif I und II) entfallenden Entlohnung, auch noch eine Zehr- und Fahrkosten-Vergütung anzusprechen.

<sup>\*)</sup> Die in diesem Tarife enthaltenen Gebühren für gerichtlich-chemische Untersuchungen haben insoferne eine Abänderung erfahren, als das Justizministerium auf Vorschlag des ob. Sanitätsrathes mit Erlass vom 30. Juni 1874 eine pauschalweise Entlohnung der Chemiker empfohlen hat. Dieselbe beträgt incl. der Vergütung für Vorauslagen: für die Untersuchung des Magens und Darmeanals sammt Inhalt 35 fl., anderer Eingeweide 40 fl., von Lebrochnem, Darmentleerungen oder Speisen 18 fl., von Graberde, eines bestimmten Giftes, von Sargholz, Kleidern etc. 10 fl., von Blutslecken 5 fl., von Graberde, eines bestimmten Giftes, von Sargholz, Kleidern etc. 10 fl., von anderen flüssigen oder festen Substanzen 5-10 fl.

I.

Gebühren-Tarif
für die streng gerichtsärztlichen Verrichtungen.

|                                |                                                                           | Oeste | err. Währ. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|                                |                                                                           | fl.   | kr.        |
|                                | In Civil-Rechtssachen.                                                    |       |            |
| Allg. burgl.                   | Ermittlung des ehelichen Unvermögens:                                     |       |            |
| Gesetzbuch<br>8. 100.          | a) für die Untersuchung                                                   | 2     | 10         |
| <b>6</b> . 200,                | <ul> <li>b) für jeden hierzu nothwendigen folgenden ;</li> </ul>          |       |            |
|                                | Besuch                                                                    |       | 52,        |
| ** *** ***                     | c) für das schriftliche Gutachten                                         | 1     | 5          |
| <b>§§.</b> 273, 283, 567.      | Für die Untersuchung eines an Wahn- oder Blöd-                            |       |            |
|                                | sinn Leidenden, und zwar:  a) wegen Bestimmung des Wahn- oder Blöd-       | '     |            |
|                                | sinns                                                                     |       |            |
|                                | b) wegen Bestimmung der Heilung desselben                                 | 2 10  | bis 4.20   |
|                                | c) wegen Bestimmung der heiteren Zwischen-                                | 2.10  | 015 4.20   |
|                                | zeit                                                                      |       |            |
|                                | Für jeden folgenden nothwendigen Besuch                                   | 1     | 5          |
|                                | Für das schriftliche Gutachten, je nach der)                              | 0.10  | 1. 505     |
|                                | geringeren oder grösseren Ausführlichkeit .                               | 2.10  | bis 5.25   |
| §. 926.                        | Für die Untersuchung wegen Gewährleistung für                             |       |            |
|                                | bestimmte Viehkrankheiten:                                                |       |            |
|                                | a) bei Schafen oder anderen kleineren Thieren                             |       |            |
|                                | von 1—5 Stück                                                             | -     | 52,5       |
|                                | bei 5—10 Stück                                                            |       | 58,7       |
|                                | b) bei Rindern und Pferden für 1 Stück                                    | 1     | 5          |
| <b>65.</b> 1325.               | Für die Untersuchung bei körperlichen Ver-                                | 1 1   | J          |
| 1328.                          | letzungen, insoferne sie ausser dem Straf-                                |       |            |
|                                | verfahren vorkommt                                                        | 2     | 10         |
|                                | Für jeden erforderlichen folgenden Besuch                                 | — i   | 52,5       |
|                                | Für die Abgabe eines abgesonderten Gutachtens                             | 2     | 10         |
|                                | im Strafverfahren.                                                        |       |            |
|                                | A. Verbrechen.                                                            | ]     |            |
| Strafgesetz                    | Für die Untersuchung bei der Nothzucht oder                               | . '   | _          |
| <b>\$6</b> . 125,<br>127, 128. | bei der Schändung                                                         | 1     | 5          |
| §§. 129,                       | Für die Untersuchung bei der Unzucht gegen die                            | :     |            |
| 132 zu IV.                     | Natur oder bei der Kuppelei durch Verführung<br>einer unschuldigen Person | 1:    | 5          |
| <b>66</b> . 134                | Für die gerichtliche Section (Leicheneröffnung)                           | 3     |            |
| bis 143.                       | Für die Abfassung eines abgesonderten Gutachtens                          | 2     |            |
| §. 161.                        | Für die gerichtliche Section eines Neugeborenen                           | -     |            |
| g. 101.                        | mit Vornahme der Lungenprobe                                              | 4     | 20         |
|                                | In Fällen, wo die Untersuchung an faulen Leichen                          |       |            |
|                                | vorzunehmen ist, üher die oben angeführte                                 |       |            |
|                                | Gebühr noch                                                               | 2     | 10         |
|                                | Für die Vornahme einer chemischen Unter-                                  |       |            |
|                                | suchung bei Vergifteten nebst dem Ersatze                                 | 6,30  | bis 10.50  |
|                                | der dazu verwendeten, nach der Arzneitaxe                                 | , ,   |            |
|                                | hamashmadan Dutterman-144-1                                               |       |            |
|                                | berechneten Prüfungsmittel                                                |       |            |
|                                | berechneten Prüfungsmittel                                                | 3 15  | bis 5.25   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oest      | err. Währ.             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.       | kr.                    |
|                       | Für die nachträgliche Untersuchung des Mord-<br>werkzeuges oder anderer hierher gehöriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                        |
|                       | Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2         | 10                     |
| §§. 144, 148.         | der Prüfungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 20                     |
| §§. 149, 151.         | dachte der Abtreibung der Leibesfrucht<br>Für die bei Weglegung von Neugeborenen erfor-<br>derlichen Untersuchungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2         | 10                     |
| 00 450 357            | a) bei lebend gefundenen Kindern b) bei todt gefundenen Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>4    | 10<br>20               |
| §§. 152, 157,<br>160. | Für die Untersuchung eines körperlich schwer<br>Beschädigten oder im Zweikampfe Verwundeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2         | 10                     |
|                       | Für jeden erforderlichen folgenden Besuch<br>Für die Abgabe eines abgesonderten Gutachtens<br>Untersuchung eines Gefangenen bezüglich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         | 52, <sub>3</sub><br>10 |
| Strafgesetz           | Leibesbeschaffenheit (Gebrechen) etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _         | 17.5                   |
| ##. 335<br>bis 337.   | B. Vergehen und Uebertretungen.  a) Fürdie Untersuchung einer leichten körperlichen Verletzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1         | 5                      |
|                       | b) Für die Untersuchung einer schweren körperlichen Verletzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2         | 10                     |
| §§. 339, 340.         | c) Für die Untersuchung im Falle der Tödtung<br>(gerichtliche Section) die oben bei den<br>§§. 134 bis 143 vorkommenden Gebühren.<br>Untersuchung der Wöchnerin wegen verheim-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                        |
| 1                     | lichter Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>1    | 5<br>5                 |
| <b>8.</b> 345.        | sammt Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | 15                     |
| ğ. 349.               | kaufe derselben von Seite Berechtigter). Für die Untersuchung einer schlecht oder falsch<br>bereiteten Arznei (ausgenommen, wenn eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | 5                      |
| §. 353.<br>§. 354.    | chemische Untersuchung nöthig weim eine Chemische Untersuchung von verwechselten Arzneien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         | 5<br>5                 |
| §§. 356<br>bis 358.   | a) einzelner oder einiger ohne Rücksichten auf die Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>1.05 | 5<br>bis 4.20          |
| §. 360.<br>§. 364.    | contraction of the contraction o | 1         | 5                      |
| !<br>•                | oder Hausirern gefunden wird:  a) wenn der Augenschein genügt  b) für eine weitläufigere Untersuchung Untersuchung einer mit einer schändlichen oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.05      | 21<br>bis 2.—          |
| g, 387.               | sonst ansteckenden Krankheit behafteten Amme<br>oder Hebamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 5                      |
| g. 367.               | Untersuchung eines wüthenden oder wuthverdach- \text{\text{tigen Thieres}}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 10                     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 | Oesterr, Währ, |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                 | A.             | kr.              |
| §. 391.             | Untersuchung eines bösartigen Thieres                                                                                                                                                                                           | 1              | 5                |
| <b>§.</b> 399.      | Untersuchung von Fleisch bei Gewerbsleuten .                                                                                                                                                                                    | 1              | 5                |
| §. 400, 401.        | Untersuchung von krankem Viehe bei einer Vieh-<br>seuche, die bei §. 929 a. b. G. B. bezeichneten<br>Gebühren.                                                                                                                  |                |                  |
| <b>4.</b> 403, 405. | Untersuchung von Getränken                                                                                                                                                                                                      | 1              | 5                |
| §§. 406<br>bis 408. | Untersuchung von Zinngeschirr oder anderen<br>gesundheitsschädlichen Aufbewahrungen oder<br>Zubereitungen von Genussmitteln, sammt den<br>hierbei erforderlichen chemischen Unter-<br>suchungen                                 | 1              | 5                |
| <b>§. 4</b> 09.     | Untersuchung der Selbstverstümmelungen: wie<br>bei leichten oder schweren körperlichen Ver-<br>letzungen.                                                                                                                       |                |                  |
| š. 411<br>bis 430.  | Untersuchung bei Raufhändeln oder anderen in<br>diesen Paragraphen bezeichneten Fällen nach<br>Beschaffenheit der stattgefundenen leichteren<br>oder schwereren Verletzungen und der Zahl<br>der verletzten Personen, wie oben. |                |                  |
| <b>§. 4</b> 31.     | Untersuchung der im §. 341 bezeichneten Fälle nach den vorstehend entwickelten Ansätzen.                                                                                                                                        |                |                  |
|                     | Anhang.                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| 1.                  | Für ein von Seite des Gerichtes gefordertes<br>Krankheitszeugniss                                                                                                                                                               | 1              | 5                |
| 2.                  | Für die Beiwohnung bei einer gewöhnlichen<br>Hauptverhandlung, Gerichtssitzung, um Auf-<br>schlüsse zu geben:                                                                                                                   |                |                  |
|                     | a) für einen halben Tag                                                                                                                                                                                                         | 3              | 15               |
|                     | b) für einen ganzen Tag                                                                                                                                                                                                         | 5              | 25               |
| 3.                  | c) für jeden folgenden halben Tag                                                                                                                                                                                               | 2              | 10               |
| ъ.                  | a) eines grösseren                                                                                                                                                                                                              | 3              | 15               |
|                     | b) eines kleineren                                                                                                                                                                                                              | 1              | 57, <sub>s</sub> |

Wenn diese Verrichtungen von einem Wundarzte vorgenommen werden, so erhält er nur die Hälfte der hier angesetzten Gebühren.

Nebst den hier angesetzten Gebühren haben die von den Gerichten als Sachverständige in Anspruch genommenen Sanitätspersonen, wenn die Verrichtung für das Gericht ihre Entfernung von dem Wohnorte erheischt, die durch die bestehenden Gesetze und Verordnungen bestimmten Diäten und Reisegelder zu fordern.

Das österr. Strafgesetz vom 27. Mai 1852 enthält bezüglich der Sachverständigen folgende Bestimmungen:

- §. 153. Dieses Verbrechens (der schweren körperlichen Beschädigung) macht sich auch derjenige schuldig, der . einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder wegen derselben vorsätzlich am Körper beschädigt.
- §. 300. Wer öffentlich, oder vor mehreren Leuten oder in Druckwerken verbreiteten bildlichen Darstellungen oder Schriften durch Schmähungen, Verspottungen, unwahre Angaben oder Entstellungen von Thatsachen — gegen einen Zeugen oder Sachverständigen in Bezug auf ihre Aussagen vor Gericht aufzureizen sucht — ist des Vergehens der Aufwieglung schuldig und mit ein- bis sechsmonatlichem Arrest zu bestrafen.

Von den einschlägigen Special-Erlässen ist mit Rücksicht auf die mitunter voreilige Publication gerichtsärztlich interessanter Fälle das Gesetz vom 17. December 1862 zu erwähnen, dessen Art. VII lautet:

Wer den Inhalt der im Laufe einer strafgerichtlichen Untersuchung zu den Acten gebrachten Beweisurkunden oder Aussagen von Beschuldigten, Zeugen oder Sachverständigen vor Beendigung der Untersuchung und bevor davon in der Hauptverhandlung Gebrauch gemacht worden ist, durch den Druck veröffentlicht, macht sich eines Vergehens schuldig und ist mit einer Geldstrafe von 50 bis 500 fl. zu belegen.

Eine gleiche Bestimmung enthält der §. 133 des "Entwurfes eines

neuen Strafgesetzes" (Regierungsvorlage vom Jahre 1889). Ebenda heisst es im §. 160: Wer vor Gericht — unwahre Aussage mit einem Eide bekräftigt oder auf einen vorher abgelegten Eid nimmt, wird wegen Meineides mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefangniss nicht unter drei Monaten bestraft. Ausserdem kann auf eine Geldstrafe bis zu 5000 fl. erkannt werden, wenn der Meineid um rechtswidriger Vortheile willen abgelegt wurde.

§. 161. Wer vor Gericht oder vor einem Schiedsgericht, aber nicht unter Eid, ein falsches Zeugniss, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten

abgibt, wird mit Gefängniss bestraft.

§. 162. Ist der Meineid oder die falsche Aussage in einer Strafsache zum Nachtheil der Beschuldigten abgelegt worden, so ist auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren zu erkennen. Wenn der Beschuldigte zur Zuchthausstrafe oder zu einer anderen mehr als dreijährigen Freiheitsstrafe oder zu einer noch strengeren Strafe verurtheilt worden ist, so ist im Falle des Meineides auf Zuchthaus nicht unter 3 Jahren zu erkennen.

Ferner im §. 295: Aerzte und andere approbirte Medicinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugniss über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauche bei einer Behörde oder Versicherungsunternehmung wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Gefangniss von einem Monat bis zu 2 Jahren oder an Geld von 100 bis 500 fl. bestraft.

Die auf die Sachverständigen und den Augenschein bezüglichen Bestimmungen der deutschen Strafprocessordnung vom 1. Februar 1877 lauten:

§. 72. Auf Sachverständige finden die Vorschriften des sechsten Abschnittes über Zeugen entsprechende Anwendung, insoweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen abweichende Bestimmungen getroffen sind.

§. 73. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestim-

mung ihrer Anzahl erfolgt durch den Richter.

Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn die besonderen Umstände es erfordern.

§. 74. Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt werden.\*) Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen werden, dass der Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist. Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Die ernannten Sachverständigen sind den zur Ablehnung Berechtigten namhaft zu machen, wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen. Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen.

<sup>\*) §. 22.</sup> Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen :

<sup>1.</sup> Wenn er selbst durch die strafbare Handlung verletzt ist; 2. wenn er Ehemann oder Vormund der beschuldigten oder der verletzten Person ist oder gewesen ist; 3. wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem Verletzten in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe. durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht; 4. - ; 5. wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger

vernommen ist.

\$. 24. Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in denen er von der Ausübung des
\$. 25. September 1. September 1. September 2. Septemb Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen Besorgniss der Befangenheit abgelehnt werden.

§. 75. Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art öffentlich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntniss Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, welcher

sich zu derselben vor Gericht bereit erklärt hat.

§. 76. Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berechtigen, das Zeugniss zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gutachtens.\*) Auch aus anderen Gründen kann ein Sachverständiger von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbunden werden.

Die Vernehmung eines öffentlichen Beamten als Sachverständigen findet nicht statt, wenn die vorgesetzte Behörde des Beamten erklärt, dass die Ver-

nehmung den dienstlichen Interessen Nachtheil bereiten würde.

§. 77. Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachverständigen wird dieser zum Ersatze der Kosten und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark verurtheilt. Im Falle wiederholten Ungehorsams kann noch einmal eine Geldstrafe bis zu 600 Mark erkannt werden.

Die Festsetzung und die Vollstreckung der Strafe gegen eine dem activen Heere oder der activen Marine angehörende Militärperson erfolgt auf Ersuchen durch das Militärgericht.

§. 78. Der Richter hat, soweit ihm dies erforderlich erscheint, die Thätigkeit der Sachverständigen zu leiten.

§. 79. Der Sachverständige hat vor Erstattung des Gutachtens einen Eid dahin zu leisten: "dass er das von ihm erforderte Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen erstatten werde".

Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

§. 80. Dem Sachverständigen kann auf sein Verlangen zur Vorbereitung des Gutachtens durch Vernehmung von Zeugen oder des Beschuldigten weitere Aufklärung verschafft werden.

Zu demselben Zwecke kann ihm gestattet werden, die Acten einzusehen, der Vernehmung von Zeugen oder des Beschuldigten beizuwohnen und an diesen unmittelbar Fragen zu stellen.

§. 82. Im Vorversahren hängt es von der Anordnung des Richters ab, ob die Sachverständigen ihr Gutachten schriftlich oder mündlich zu erstatten haben.

§. 83. Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, wenn er das Gutachten für ungenügend erachtet.

Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverständigen anordnen, wenn ein Sachverständiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist.

In wichtigeren Fällen kann das Gutachten einer Fachbehörde eingeholt werden.

§. 84. Der Sachverständige hat nach Massgabe der Gebührenordnung Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumniss, auf Erstattung der ihm verursachten Kosten und ausserdem auf angemessene Vergütung seiner Mühewaltung.

Die Gebühren für gerichtsärztliche Verrichtungen sind durch das Gesetz vom 9. März 1872 fixirt. Diesem zufolge entfallen:

Für die Besichtigung eines Leichnams ohne Obduction (einschliesslich der Terminsgebühr): 2 Thaler. \*\*)

<sup>\*) § 51.</sup> Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 1. der Verlobte des Beschuldigten, 2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht, 3. . . . (wie in 8 22 3).

<sup>(</sup>wie in §. 22, 3).

§. 52. Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt — — 3. — Aerzte in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres Berufes anvertraut ist — — — wenn sie nicht von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

••) Zufolge Entscheidung des königh. Landgerichtes in Köln vom 20. März 1890 ist eine

<sup>&</sup>quot;I Zuloige Entscheidung des konigl. Landgerichtes in Köln vom 20. März 1890 ist eine in Gemässheit des §. 3 des Regulativs vorgenommene aussere Besichtigung, respective Untersuchung einer Leiche als erster Haupttheil einer Obduction anzuschen, und haben die Gerichtsärzte die volle Obductionsgebühr zu beauspruchen, auch wenn gerichtlicherseits von der inneren Besichtigung der Leiche Abstand genommen wird. Zeitschr. f. Med.-Beamte. 1890, pag. 229. Nicht lebensfähige Früchte werden nicht als "Leichname" angesehen und dürfen daher für die Besichtigung blos Taggelder und Reisekosten in Berechnung gebracht werden. Ibidem. 1892, pag. 550.

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN

·沙拉·斯里斯 医巴克斯氏病

Für den Bericht hierüber, falls derselbe nicht sogleich zu Protokoll gegebe wird: 1 Thaler.

Für Besichtigung und Obduction eines Leichnams (einschließlich de Terminsgebühr): 4 Thaler.

Wenn der Leichnam bereits 6 Wochen oder länger begraben war ode 14 Tage im Wasser gelegen hatte: 8 Thaler.

Für den vollständigen Obductionsbericht: 2-6 Thaler.

Für jedes andere mit wissenschaftlichen Gründen unterstützte, nicht bereit im Termin zu Protokoll gegebene Gutachten, es mag dasselbe den körperliche oder geistigen Zustand einer Person oder eine Sache betreffen, 2—8 Thaler.

Die höheren Sätze sind insbesondere dann zu bewilligen, wenn eine zei raubende Einsicht der Acten nothwendig war oder die Untersuchung die Ar wendung des Mikroskopes oder anderer Instrumente oder Apparate erfordert deren Handhabung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist.

Für die Ausstellung eines Befundscheines ohne nähere gutachtliche Auführung: 1 Thaler.

Der bei der Obduction zugezogene zweite Medicinalbeamte erhält für de Bericht: 1-3 Thaler.

Sind zwei Medicinalbeamte zu einem gemeinschaftlichen Gutachten übe den Gemüthszustand eines Menschen aufgefordert, so erhält jeder derselben di Gebühr.

Für jeden nöthigen besonderen Vorbesuch: 1 Thaler.

Für mehr als 3 Vorbesuche passirt die Gebühr nur insoweit, als die Volbesuche auf ausdrückliches Verlangen der requirirenden Behörde gemacht sind

Für eine gerichtliche oder medicinal-polizeiliche chemische Untersuchun einschliesslich des Berichtes nebst Vergütung der verbrauchten Reagentien un Apparate: 4-25 Thaler.

Für Abwartung eines Termins (Verhandlung) 2 Thaler, und insoferne de Termin über 3 Stunden dauert, für jede folgende ganze oder angefangene Stund 15 Sgr. Diese Sätze finden auch Anwendung für die Zuziehung zur mündliche Hauptverhandlung in Untersuchungssachen, und zwar werden dieselben, wen die Zuziehung an mehreren Verhandlungstagen stattgefunden hat, für jeden Tabesonders berechnet.\*)

§. 86. Findet die Einnahme eines gerichtlichen Augenscheines statt, so is im Protokoll der vorgefundene Sachbestand festzustellen und darüber Auskunft zugeben, welche Spuren oder Merkmale, deren Vorhandensein nach der besonderei Beschaffenheit des Falles vermuthet werden konnte, gefehlt haben.

§. 87. Die richterliche Leichenschau wird unter Zuziehung eines Arztes die Leichenöffnung im Beisinn des Richters von zwei Aerzten, unter welche sich ein Gerichtsarzt befinden nuss, vorgenommen. Demjenigen Arzte, welche den Verstorbenen in der dem Tode unmittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, ist die Leichenöffnung nicht zu übertragen. Derselbe kann jedocl aufgefordert werden, der Leichenöffnung anzuwohnen, um aus der Krankheits geschichte Aufschlüsse zu geben.

Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Leichenschau unterbleiben, wen sie nach dem Ermessen des Richters entbehrlich ist.

§. 89. Die Leichenöffnung muss sich, soweit der Zustand der Leiche die gestattet, stets auf die Oeffnung der Kopf-, Brust- und Bauchhöhle erstrecken.

§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Untersuchunder in der Leiche oder sonst gefundenen verdachtigen Stoffe durch einen Chemike oder durch eine für solche Untersuchungen bestehende Fachbehörde vorzunehmen

Der Richter kann anordnen, dass diese Untersuchung unter Mitwirkun; oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe.

<sup>2)</sup> Die abgelaufenen Gebühren werden in Oesterreich unter allen Umständen von Seit des betreffenden Gerichtes angewiesen und ausbezahlt. Eine gleiche Einrichtung ist in Deutsch land getroffen. Doch haben die unmittelbar geladenen Sachverständigen auf eine Entschädigung aus Staatsmitteln keinen Anspruch, sind aber nur dann zum Erscheinen verpflichtet, weni ihnen bei der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäumniss baa dargeboten oder deren Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber nachgewiesen wird (§. 219 de deutschen St. P. O.).

§. 191. Findet die Einnahme eines Augenscheines statt, so ist der Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten und dem Vertheidiger die Anwesenheit bei der Verhandlung zu gestatten.

Dasselbe gilt, wenn ein Sachverständiger vernommen werden soll, welcher voraussichtlich am Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert oder dessen

Erscheinen wegen grosser Entfernung besonders erschwert sein wird.

§. 193. Findet die Einnahme eines Augenscheines unter Zuziehung von

Sachverständigen statt, so kann der Angeschuldigte beantragen, dass die von ihm für die Hauptverhandlung in Vorschlag zu bringenden Sachverständigen zu den Terminen geladen werden und, wenn der Richter den Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen.

Den von dem Angeschuldigten benannten Sachverständigen ist die Theilnahme am Augenschein und an den erforderlichen Untersuchungen insoweit zu gestatten, als dadurch die Thätigkeit der vom Richter bestellten Sachverständigen nicht behindert wird.

- §. 218. Verlangt der Angeklagte die Ladung von Sachverständigen zur Hauptverhandlung, so hat er unter Angabe der Thatsache, über welche der Beweis erhoben werden soll, seine Anträge bei dem Vorsitzenden des Gerichts zu stellen.
- §. 219. Lehnt der Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer Person ab, so kann der Angeklagte die letztere unmittelbar laden lassen. Hierzu ist er auch ohne vorgängigen Antrag befugt.

Eine unmittelbar geladene Person ist nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihr bei der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versaumniss baar dargeboten oder deren Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber nachgewiesen wird.

§. 220. Der Vorsitzende des Gerichts kann auch von Amtswegen die Ladung von Sachverständigen anordnen.

§. 221. Der Angeklagte hat die von ihm unmittelbar geladenen oder zur Hauptverhandlung zu stellenden Sachverständigen rechtzeitig der Staatsanwaltschaft namhaft zu machen und ihren Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben.

Diese Verpflichtung hat die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Angeklagten, wenn sie ausser den in der Anklageschrift benannten oder auf Antrag des Angeklagten geladenen Sachverständigen die Ladung noch anderer Personen, sei es auf Anordnung des Vorsitzenden (§. 220) oder aus eigener Entschliessung, bewirkt.

§. 222. Wenn dem Erscheinen eines Sachverständigen in einer Hauptverhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen, so kann das Gericht die Vernehmung desselben durch einen beauftragten oder ersuchten Richter anordnen

Dasselbe gilt, wenn ein Sachverständiger vernommen werden soll, dessen Erscheinen wegen grosser Entfernung besonders erschwert sein wird.

- §. 238. Die Vernehmung der Sachverständigen ist der Staatsanwaltschaft und dem Vertheidiger auf deren übereinstimmenden Antrag von dem Vorsitzenden zu überlassen. Bei den von der Staatsanwaltschaft benannten Sachverständigen hat diese, bei den von den Angeklagten benannten der Vertheidiger in erster Reihe das Recht zur Vernehmung.
- §. 239. Der Vorsitzende hat den beisitzenden Richtern auf Verlangen zu gestatten, Fragen an die Zeugen und Sachverständigen zu stellen. Dasselbe hat der Vorsitzende der Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten und dem Vertheidiger, sowie den Geschworenen und den Schöffen zu gestatten.
- §. 240. Demjenigen, welcher im Falle des §. 238, Abs. 1 die Befugnisse der Vernehmung missbraucht, kann dieselbe von dem Vorsitzenden entzogen werden. In den Fallen des §. 238, Abs. 1 und des §. 239, Abs. 2 kann der Vor-

sitzende ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen zurückweisen.

- §. 241. Zweifel über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet das Gericht.
- §. 247. Die vernommenen Sachverständigen dürfen sich nur mit Genehmigung oder auf Anweisung des Vorsitzenden von der Gerichtsstelle entfernen.

Deutsche Civilprocessordnung v. J. 1877, Achter Titel. Beweis durch Sachverständige §§. 367—378 im Allgemeinen identisch mit den analogen Bestimmungen der St. P. O.

al)

§. 379. (Sachverständige Zeugen.) Insoweit zum Beweise vergangener Thatsachen oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften

über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

Deutsches Strafgesetzbuch, § 278. Aerzte und andere approbirte Medicinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugniss über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauche bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Gefängniss von einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

Aus den vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen ist zunächst zu entnehmen, dass die Wahl der in dem einzelnen Falle herauzuziehenden Sachverständigen, mithin auch der Gerichtsärzte, im Allgemeinen dem Richter vorbehalten ist. Es erscheint jedoch dieses Recht schon insoferne eingeschränkt, als er nach §. 119 der österr., §. 73 der deutschen St. P. O. und §. 369 der deutschen C. P. O., wenn Sachverständige für ein bestimmtes Fach bei dem Gerichte bleibend angestellt sind, andere nur dann zuziehen soll, wenn besondere Umstände dies erfordern, namentlich (österr. St. P.O.) wenn Gefahr am Verzuge haftet, oder wenn jene durch besondere Verhältnisse abgehalten sind oder in dem einzelnen Falle als bedenklich erscheinen. Diese Verfügung kann man nur begrüssen, nicht blos im Interesse der betreffenden Angestellten, sondern vorzugsweise im Interesse der Sache, da auf diese Art den Einzelnen Gelegenheit geboten ist, sich durch wiederholte einschlägige Untersuchungen eigene praktische Erfahrungen zu sammeln, welche den Blick schärfen und eine gewisse Sicherheit des Urtheils verleihen, die bei dem Anfänger oder Neuling in solchen Untersuchungen. trotz mitunter tüchtiger Vorbildung, noch nicht erwartet werden kann.\*)

Ferner ist es dem österr. Richter bei sonstiger Nichtigkeit des Actes nicht gestattet, solche Personen als Gerichtsärzte beizuziehen, welche auch als Zeugen nicht vernommen (§. 151) oder wegen eines der im §. 170 angegebenen Umstände nicht beeidet werden dürften, sowie weiter Personen, die zu dem Beschuldigten oder dem Verletzten in einem der in §. 152, Z. 1 bezeichneten Verhältnisse stehen.

Auch von Seite des Anklägers und des Beschuldigten können nach §. 120 der österr. und §. 74 der deutschen St. P. O., resp. §. 371 der C. P. O. Einwendungen gegen die Berufung bestimmter Sachverständiger zur Vornahme des Augenscheines erhoben werden und es sollen in einem solchen Falle, wenn die gemachten Einwendungen erheblich sind und nicht Gefahr am Verzuge haftet, andere Sachverständige beigezogen werden.

Eine ausdrückliche Bestimmung, dass dem Arzte, welcher einen Verstorbenen in der dem Tode unmittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, die gerichtliche Obduction der

<sup>\*)</sup> Die bleibende Bestellung von Sachverständigen liegt in dem Wirkungskreise des Gerichtes, für welches sie bestellt sind. (Justiz-Min.-Erl. vom 1. Juni 1858, Z. 9744.)

Leiche nicht übertragen werden dürfe, wie im §. 87 der St. P. O. für das deutsche Reich, ist in der österr. St. P. O. nicht enthalten, dagegen verordnet die Vorschrift für die Vornahme der gerichtlichen Todtenbeschau vom 28. Jänner 1855 im §. 7: dass "der Unparteilichkeit des Urtheils wegen der behandelnde Arzt des Verstorbenen, wo es nur immer möglich ist, als beschauender Arzt nicht verwendet werden soll"; eine Bestimmung, die nach allen Richtungen gerechtfertigt erscheint und auch auf andere gerichtsärztliche Functionen ausgedehnt werden sollte.\*)

Ob ein Arzt, der in einem Untersuchungsfalle Zeuge ist, gleichzeitig auch als Sachverständiger fungiren kann, wird in der österr. St. P. O. nicht erwähnt, wohl aber bemerkt die deutsche St. P. O. (§. 74) und C. P. O. (§. 371), dass daraus, dass der Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist, ein Ablehnungsgrund nicht entnommen werden kann. Unserer Ansicht nach sollte dies jedoch ebenfalls die "Unparteilichkeit des Urtheiles" fordern, und wir kennen in der That Fälle, in welchen ein österreichischer Richter, wie wir glauben mit Recht, einen angestellten Gerichtsarzt als Sachverständigen nicht heizog, weil dieser in demselben Untersuchungsfalle als Zeuge auszusagen hatte.

Erwähnt sei noch, dass zufolge der Min.-Vdg. vom 21. October 1853 die Professoren der medicinischen Facultäten, wenn es nicht die Wichtigkeit des Falles oder andere besondere Umstände nothwendig machen, als Sachverständige zu strafgerichtlichen Untersuchungen nicht verwendet oder mindestens nicht länger dazu beigezogen werden sollen, als es unumgänglich nothwendig ist; eine Vorschrift, die mit Justiz-Min.-Erl. vom 24. März 1855 auch auf die der philosophischen Facultät zugewiesenen Professoren der Chemie ausgedehnt wurde.

Uns ist nicht bekannt, durch welche Vorkommnisse diese Erlässe dictirt wurden, wir müssten jedoch entschieden dagegen protestiren, wenn dieselben auch auf den Professor der gerichtlichen Medicin ausgedehnt würden, denn es liegt im Interesse seines Faches, dass er mit gerichtsärztlichen Untersuchungen betraut wird und diese so viel als möglich zu Lehr- und Lernzwecken ausbeuten kann, denn das betreffende Material ist für ihn und für sein Fach von eben so grosser Bedeutung wie das klinische für den Kliniker und das anatomische für den Anatomen. Wenn demnach in Wien und Prag die gerichtsärztlichen Untersuchungen den betreffenden Professoren der gerichtlichen Medicin anvertraut werden, so kann dies nur als eine die Heranbildung tüchtiger Gerichtsärzte und den Fortschritt des Faches fördernde Massregel betrachtet werden, ebenso wie cs keiner weiteren

<sup>\*)</sup> Es wäre dieses schon angezeigt wegen der dem Arzte gesetzlich auferlegten Verpflichtung zur Wahrung des Geheimnisses seiner Kranken. Gegenwärtig berechtigt diese Verpflichtung keineswegs zur Verweigerung der Zeugenschaft oder der Uebernahme einer Function als Sachverständiger, da der Arzt von derselben durch das Gericht entbunden werden kann (§. 498 der österr. St. P. O., §. 52 deutsche St. P. O., Zusatz zu Alinea 3).

- 1:1

ļ,

Ausführung bedarf, dass die ausgezeichneten Leistungen eines Casper, Taylor, Tardieu, Maschka, Liman u. A. auf dem Gebiete der gerichtlichen Medicin in erster Linie durch den Umstand gefördert wurden, dass ihnen ein reichhaltiges gerichtsärztliches Material zu Gebote stand und von ihnen wissenschaftlich ausgebeutet werden konnte.

Abgesehen von den erwähnten Fällen\*) ist jeder Arzt verpflichtet, der an ihn ergangenen Vorladung, eine Function als Sachverständiger zu übernehmen, Folge zu leisten, und kann im Weigerungsfalle eine Geldstrafe von 5—100 fl. über ihn verhängt werden (§. 119). Ebenso verfällt er in eine Geldstrafe von 5—50 fl., wenn er der an ihn ergangenen Vorladung ungeachtet bei der Hauptverhandlung nicht erscheint, in welchem Falle er auch zum Ersatz der Kosten der vertagten Hauptverhandlung verurtheilt und gegen ihn selbst ein Vorführungsbefehl erlassen werden kann (§. 242). Der dem Arzte dann offenstehende Recursweg ist im §. 243 ausgeführt. Analoge Bestimmungen enthält die St. P. O. für das deutsche Reich im §. 77.

Gegen den in diesen Paragraphen decretirten Berufszwang haben sich bekanntlich, ebenso wie gegen andere einschlägige gesetzliche Bestimmungen, viele Stimmen, sowohl einzelner Aerzte als ganzer ärztlicher Gesellschaften, erhoben. Ohne auf die von diesen geltend gemachten Einwände einzugehen, möchten wir nur bemerken, dass, wenn man schon den Zwang nicht umgehen konnte, es doch angezeigt gewesen wäre, denselben nur auf active Aerzte auszudehnen und unter diesen besonders auf solche, welche die zur Untersuchung und Beurtheilung des betreffenden Falles nöthigen Specialkenntnisse besitzen, da es doch dem Zwecke der Untersuchung direct widerspricht, z. B. eine Untersuchung des Geistes-

<sup>\*)</sup> Der Vollständigkeit wegen erwähnen wir noch mit Rücksicht auf den zweiten Absatz des §. 127 der österr. St. P. O., der von eventueller dringender Gefahr für die Gesundheit von Personen spricht, die an einer Exhumation Theil nehmen sollen, dass von älteren Autoren in der That die Frage discutirt wurde, ob hochgradige Fäulniss einer Leiche für den Arzt einen Grund zur Verweigerung der ämtlich geforderten Obduction bilden könne (vide Henke's Zeitschrift für Staatsarzneikunde. 1824, 1). Der §. 4 des preuss. Regulativs vom Jahre 1875 enthält eine einschlägige Bestimmung, welche lautet: "Wegen vorhandener Fäulniss dürfen Obductionen in der Regel nicht unterlassen und von den gerichtlichen Aerzten nicht abgelehnt werden"; motivirt jedoch dieselbe nur damit, dass auch bei fanlen Leichen sich in gewissen Beziehungen diagnostisch verwerthbare Befunde ergeben können. - Wir glauben nicht, dass Fäulniss oder eine andere Infectionsgefahr als solche den Arzt berechtigen könne, die Vornahme einer Obduction zu verweigern, denn eine gewisse Infectionsgefahr liegt in der Natur des ärztlichen Berufes überhaupt, und sich ihr auszusetzen, gehört in den Pflichtenkreis dieses Berufes. Doch muss man zugeben, dass mitunter eine mehr als gewöhnliche Infectionsgefahr für den Arzt bestehen und dann einen auch dem Gerichte einleuchtenden Ablehnungsgrund bilden kann, z.B. bei Verletzungen an den Händen einerseits und besonderer Infectionsfähigkeit des zu obducirenden Cadavers anderseits (Milzbrand, Rotz. septische Processe). Auch müsste ein triftiger Entschuldigungsgrund darin erblickt werden, wenn der Arzt sofort nach einer mit besonderer Infectionsgefahr verbundenen gerichtlichen Section geburtshilfliche oder grössere chirurgische Operationen vorzunehmen hätte.

zustandes eines Individuums einem Arzte zuzuweisen, der sich niemals mit psychiatrischen Studien befasste, oder über specifisch gerichtsärztliche Fragen von Jemandem ein Gutachten zu verlangen, der kaum die nothdürftigsten einschlägigen Kenntnisse besitzt.

Die deutsche St. P. O. ist diesen Forderungen wenigstens theilweise gerecht geworden, insoferne als sie im §. 75 bestimmt, adass der zum Sachverständigen Ernannte der Ernennung Folge zu leisten habe, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntniss Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlich bestellt oder ermächtigt ist".

Für unsere österreichischen Verhältnisse wäre es vielleicht am zweckmässigsten, nur diejenigen Aerzte zur Uebernahme gerichtsärztlicher Functionen unbedingt zu verpflichten, welche die Physikatsprüfung abgelegt haben, da bei dieser die gerichtliche Medicin und die forensische Psychologie besonders ausführlich, und zwar theoretisch und praktisch geprüft wird, die Heranziehung anderer Aerzte aber auf bestimmte, näher zu präcisirende Fälle zu beschränken.

Sehr gerechtfertigt ist die im §. 158 d. österr. St. P. O. enthaltene Verordnung, dass, wenn die einzuvernehmende Person in einem öffentlichen Amte oder Dienste steht und zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder anderer öffentlicher Interessen eine Stellvertretung derselben einzutreten hat, der unmittelbare Vorgesetzte derselben von der Vorladung gleichzeitig zu benachrichtigen ist, eine Vorschrift, die auch auf Angestellte an Eisenbahnen, Dampfschiffen und auf im Staats- oder Gemeindedienste stehende Sanitätspersonen ausgedehnt wurde.

Anschliessend an diese Bestimmung ist zu erwähnen, dass zufolge des österr. Sanitätsgesetzes vom 30. April 1870, §. 8, lit. d): "die landesfürstlichen Bezirksärzte als solche auch verpflichtet sind, sich gegen Bezug der normalmässigen Gebühren als Gerichtsärzte verwenden zu lassen."

Bezüglich der Zahl der zu einem Augenschein zu berufenden Sachverständigen verordnet der §. 118 der österr. St. P. O., dass in der Regel deren zwei beizuziehen seien, dass jedoch die Beiziehung eines Sachverständigen genüge, wenn der Fall von geringerer Wichtigkeit ist, oder das Warten bis zum Eintreffen eines zweiten Sachverständigen für den Zweck der Untersuchung bedenklich erscheint. Ausdrücklich fordert die St. P. O. die Intervention zweier Gerichtsärzte bei der Vornahme einer gerichtlichen Leichenbeschau und Leichenöffnung (§. 128), und bei Verdacht einer Vergiftung, auch nach Thunlichkeit die Beiziehung zweier Chemiker (§. 131), dann bei der Besichtigung von Verletzten (§. 132) und bei Untersuchungen des Geisteszustandes eines Beschädigten (§. 134); doch bestimmt die Vorschrift für die Vornahme der gerichtlichen Todtenbeschau vom Jahre 1855 im §. 5: dass, wenn bei bereits

weit vorgeschrittener Fäulniss der Leiche ein Arzt wegen zu grosser Entfernung nicht schnell genug herbeigeholt werden könnte, oder eine der Sanitätspersonen zur bestimmten Stunde nicht erscheint, oder der Augenschein nur aus Anlass einer Uebertretung vorgenommen wird u. dergl., die Vornahme der Obduction auch nur durch eine Sanitätsperson zulässig sei, dass aber die Unterlassung der Beiziehung einer zweiten Sanitätsperson jedesmal in dem Protokoll besonders angeführt und begründet werden soll.

Die St. P. O. für das deutsche Reich überlässt nach §. 73 die Bestimmung der Anzahl der herbeizuziehenden Sachverständigen dem Richter und fordert blos bei der gerichtlichen Leichenöffnung die Gegenwart zweier Aerzte, während ihr bei der gerichtlichen Leichenschau die Zuziehung nur eines Arztes genügt, und sogar bemerkt wird, dass die Zuziehung eines Arztes bei der Leichenschau ganz unterbleiben kann, wenn sie nach dem Ermessen des Richters entbehrlich ist.

Ueber die Zweckdienlichkeit letzterer Bestimmung, die offenbar der Institution der englischen Coroners nachgeahmt ist, liesse sich streiten. Was jedoch die überall geforderte Beiziehung zweier Aerzte zu einer gerichtlichen Obduction betrifft, so ist es offenbar die besondere Wichtigkeit einer solchen Untersuchung und die durch die gleichzeitige Intervention zweier Sachverständigen erhöhte Verlässlichkeit des Obductionsbefundes, die jene ausdrückliche Forderung veranlasste. Wenn aber der Motivenbericht zu einer analogen Bestimmung des Entwurfes einer neuen St. P. O. für Bayern vom Jahre 1870\*) ausserdem bemerkt: Die Zuziehung zweier Sachverständigen zur Leichenöffnung sei auch deshalb nothwendig, weil nicht alle Aerzte die dazu nöthige technische Geschicklichkeit und körperliche Eignung besitzen, so könnten wir nur den letzteren Grund gelten lassen, gegenüber dem ersteren müssten wir jedoch bemerken, dass man von Aerzten, denen eine gerichtliche Obduction anvertraut wird, grundsätzlich die nöthige technische Fertigkeit im Seciren verlangen sollte, und wir können uns nicht mit der häufig geübten und auch von der bereits genannten österr. Todtenbeschauordnung im §. 13 geforderten Praxis einverstanden erklären, dass der zweite Arzt nur zur eigentlichen Section verwendet werde, während der erste Sachverständige das Protokoll dictirt; vielmehr erscheint es uns zweckmässig, dass gerade derjenige Sachverständige, bei welchem zufolge seiner Stellung grösseres Fachwissen und mehr Erfahrung vorausgesetzt wird, sowohl die eigentliche Obduction als das Dictiren des Protokolls übernehme, denn es kann nur zweckdienlich sein, wenn sowohl Untersuchung als protokollarische Aufnahme des Befundes in einer, und zwar der geübteren Hand ruhen, während es im gegentheiligen Falle möglich ist, dass der blos Zusehende Manches übersieht und zu Protokoll zu geben unterlässt, was dem Obducenten selbst nicht entgangen wäre. Die Stellung des zweiten Arztes bei einer Obduction kann unseres Er-

<sup>\*)</sup> Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1870, pag. 336.

achtens blos als die eines sachverständigen Zeugen und eventuell Assistenten angesehen werden, und wir halten es für unpassend, ihm statt dessen die Rolle eines blossen Handlangers des ersten Gerichtsarztes zuzuweisen.

Gleiches gilt von der Thätigkeit und Stellung des zweiten Gerichtsarztes bei anderen forensisch-medicinischen Untersuchungen, wenn bei diesen zufolge der Bestimmungen der St. P. O. die Beiziehung eines solchen nöthig erscheint.

Die Mitwirkung des Gerichtsarztes wird vorzugsweise bei zwei durch die Strafprocessordnung geforderten richterlichen Acten in Anspruch genommen: 1. bei der Vornahme des Augenscheines und 2. bei der Hauptverhandlung.

# I. Die Thätigkeit des Gerichtsarztes bei der Vornahme des Augenscheines.

Den Augenschein definirt Rulf in seinem Commentar zur österr. St. P. O. vom Jahre 1873 (Wien 1873, pag. 120) als "diejenige Handlung, durch welche sich der Richter von dem Dasein oder Nichtdasein gewisser, für die Entscheidung einer Strafsache einflussreicher Thatsachen durch eigene sinnliche Wahrnehmung Kenntniss zu verschaffen sucht". Der Augenschein ist somit in erster Linie ein richterlicher Act, der auch häufig vom Richter allein blos unter Zuziehung des amtlichen Protokollführers und der zwei vorgeschriebenen Gerichtszeugen (§. 116 österr. St. P. O.) vorgenommen wird, so lange die allgemeine und speciell juristische Bildung des Richters hierzu ausreicht. Erfordert aber der zu untersuchende Gegenstand andere Specialkenntnisse, dann lässt er eben die Untersuchung durch Sachverständige vornehmen, die die betreffenden ihm fehlenden Specialkenntnisse besitzen, und überträgt ihnen diesen besonderen Theil des Augenscheines, ohne sich jedoch der Leitung des ganzen Actes zu begeben. Es fällt ihm vielmehr die Leitung des Augenscheines auch bei gerichtsärztlichen Untersuchungen unter allen Umständen zu (§. 123 österr., §. 78 deutsche St. P. O.) und er hat mit möglichster Berücksichtigung der vom Ankläger und dem Beschuldigten oder dessen Vertheidiger gestellten Anträge jene Gegenstände zu bezeichnen, auf welche die Sachverständigen ihre Beobachtungen zu richten haben, sowie er auch die Fragen stellt, deren Beantwortung ihm erforderlich erscheint. Aus diesem Grunde und weil dem Untersuchungsrichter auch die Verantwortlichkeit für den formell richtigen Vorgang bei der Vornahme des Augenscheines zufällt, ist die Forderung des §. 122 der österr. St. P. O. begreiflich, wonach die Gegenstände des Augenscheines von den Sachverständigen in Gegenwart der Gerichtspersonen zu besichtigen und zu untersuchen sind, ausser wenn letztere aus Rücksichten des sittlichen Anstandes für angemessen erachten, sich zu entfernen, oder wenn die erforderlichen Wahrnehmungen nur durch fortgesetzte Beobachtung oder länger

dauernde Versuche gemacht werden können. In ersterer Beziehung sind offenbar vorzugsweise die Fälle gemeint, wobei Untersuchungen an den Genitalien weiblicher Individuen vorgenommen werden, in letzterer erwähnt die österr. St. P. O. als Beispiel die Untersuchung auf Gifte und jene Fälle, wo die Constatirung des physischen, insbesondere aber des Geisteszustandes eines Individuums längere Beobachtung und wiederholte Untersuchung erfordert. Dasselbe wird aber auch von den meisten chemischen und mikroskopischen Untersuchungen gelten, die dem Gerichtsarzte oder dem Chemiker anvertraut werden.

Bei jeder solchen Entfernung der Gerichtspersonen von dem Orte des Augenscheines ist aber auf geeignete Weise dafür zu sorgen, dass die Glaubwürdigkeit der von den Sachverständigen zu pflegenden Erhebungen sichergestellt werde. Es ist Sache des Untersuchungsrichters, Veranstaltungen zu treffen, womit er letzterer etwas dunklen Bestimmung zu entsprechen vermeint. Die Vertrauenswürdigkeit der betreffenden Sachverständigen ist wohl unerlässliche Vorbedingung der Berufung derselben, und der Eid, den dieselben entweder ein- für allemal oder blos aus Anlass der einzelnen Untersuchung und noch vor Vornahme derselben zu schwören haben (§. 121 österr., §. 79 d. St. P. O.), bietet wohl die nöthige Garantie, dass Befund und Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Regeln der Kunst von den Sachverständigen aufgenommen, beziehungsweise abgegeben werden.

Die Vornahme der eigentlich ärztlichen Untersuchung des betreffenden Objectes ist, wenn man von den einzuhaltenden allgemeinen und speciellen formellen Vorschriften absieht, einzig und allein Sache der betreffenden Gerichtsärzte, und sie allein übernehmen die volle Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit derselben.

Der dabei einzuschlagende Vorgang wird selbstredend von der Natur des zu untersuchenden Objectes, beziehungsweise von der Qualität der zu lösenden Frage abhängen. Die Besprechung beider ist Aufgabe des speciellen Theiles dieses Buches, weshalb hier nur einige allgemeine Bemerkungen Platz finden sollen.

Den Gegenstand gerichtsärztlicher Untersuchung bilden im Allgemeinen entweder Personen oder Sachen. Die ersteren kommen wieder entweder lebend zur Untersuchung oder als Leichen.

Die Untersuchung lebender Personen bezweckt die Constatirung des Vorhanden- oder Nichtvorhandenseins entweder physiologischer oder pathologischer Zustände, zu welchen ersteren beispielsweise die verschiedenen Alters- und Entwicklungszustände, insbesondere aber die geschlechtlichen Zustände gehören, während in letzterer Beziehung die verschiedensten Krankheiten, namentlich aber chirurgische und Geisteskrankheiten, in Frage kommen. Die blosse Constatirung des Bestehens oder Nichtbestehens solcher Zustände ist selbstverständlich in jedem einzelnen Falle der Hauptzweck der Untersuchung, und es liegt auf der Hand, dass letztere

nach keinen anderen als nach allgemein geltenden klinischen Grundsätzen und Methoden und mit gleichen Hilfsmitteln wie diese erfolgen kann und muss. Mit dieser Constatirung des betreffenden Zustandes ist aber nur in seltenen Fällen die gerichtsärztliche Untersuchung beendet; in der Regel verfolgt sie noch weitere Zwecke, die insbesondere die Beziehungen dieser Zustände zu gewissen strafbaren Handlungen im Auge haben, oder Anhaltspunkte liefern sollen für die vorläufige oder definitive Abschätzung der Bedeutung solcher Zustände, beziehungsweise ihrer Folgen im Sinne bestimmter, vom Gesetze aufgestellter Qualitäten. Dadurch aber erhält eine derartige Untersuchung ihren specifisch gerichtsärztlichen Charakter, und es müssen hierbei Dinge beobachtet werden, die bei einer rein klinischen Untersuchung entweder gar nicht oder nur nebensächlich in Betracht kommen.

Bezüglich der Untersuchung von Leichen unterscheidet sowohl die österr, als auch die deutsche St. P. O. die Leichenbeschau und die Leichenöffnung und versteht unter ersterer die blos äussere Besichtigung und Untersuchung der Leiche, unter letzterer aber die eigentliche Section oder Obduction. Während jedoch die österr. St. P. O. (§. 127) die jedesmalige Vornahme beider dieser Acte fordert und nur die mehrfach erwähnte Todtenbeschauordnung vom 28. Jänner 1855 im §. 38 bestimmt: dass sich die gerichtliche Beschau nur dann auf die äussere Besichtigung beschränken dürfe, wenn der vorhandene hohe Grad der Fäulniss kein erhebliches weiteres Ergebniss aus der inneren Untersuchung gewärtigen lässt, und bei solchen Leichen kein Verdacht einer Vergiftung mit mineralischen Stoffen oder einer Knochenverletzung vorhanden ist, trennt die deutsche St. P. O. im §. 87 die gerichtliche Leichenschau von der Leichenöffnung, sie als verschiedene Arten des "Augenscheines" unterscheidend, indem sie zu ersterer die Beiziehung blos eines Arztes verlangt, die, wenn sie der Richter für entbehrlich hält, sogar ganz unterbleiben kann, bei der Leichenöffnung aber die Gegenwart zweier Aerzte ausdrücklich fordert. Wie wir glauben, versteht das Gesetz unter gerichtlicher Leichenschau die erste commissionelle Besichtigung einer Leiche, von deren Ergebniss es abhängt, ob eine eingehendere anatomische Untersuchung der letzteren verfügt wird oder nicht. Ob und in welchen Fällen dieselbe sich blos auf die äussere Beschau beschränken kann, ist nicht angegeben, doch bemerkt der §. 4 des "preussischen Regulativs für das Verfahren bei den medicinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichname", dass wegen vorhandener Fäulniss Obductionen in der Regel nicht unterlassen und von den gerichtlichen Aerzten nicht abgelehnt werden dürfen. Dass in einzelnen Fällen die blosse äussere Besichtigung der Leiche genügt, um den Fall klar zu stellen, unterliegt keinem Zweifel, und wir erwähnen z. B. blos die so häufig zur Untersuchung gelangenden, irgendwo aufgefundenen abortirten Früchte. In der Regel sollte jedoch so selten als möglich von der Section abgegangen werden, da sowohl

die Wichtigkeit als die Vollständigkeit einschlägiger Untersuchungen

die Vornahme dieser verlangt.

Ueber die Art und Weise, wie sowohl bei der äusseren Besichtigung als bei der Section von zur gerichtsärztlichen Untersuchung gelangten Leichen vorgegangen werden soll, enthalten einerseits die österreichische Vorschrift für die Vornahme der gerichtlichen Todtenbeschau vom Jahre 1855, andererseits das preussische Regulativ vom 6. Jänner 1875 ausführliche Bestim-

mungen.

Es ist klar, dass bei einer gerichtlichen Obduction im Allgemeinen dieselben Grundsätze zu beobachten sein werden, wie sie bei jeder pathologisch-anatomischen Section zur Anwendung kommen, eben so klar ist es aber, dass dieselbe mit Rücksicht auf die wesentlich anderen Zwecke, die die gerichtliche Obduction verfolgt, und mit Rücksicht auf die eigenthümlichen durch die Obduction zu beantwortenden Fragen Vorgänge einschlägt und Details nachgeht, die für den pathologischen Anatomen nur eine untergeordnete Bedeutung besitzen und deshalb von diesem häufig übergangen werden. Wir erinnern z.B. an die Aufnahme der Befunde, welche die Constatirung der Identität ermöglichen, an die Wichtigkeit der genaueren Berücksichtigung der sogenannten Leichenerscheinungen, an den specifischen Vorgang, der bei der Section Vergifteter, insbesondere aber bei jener Neugeborener einzuschlagen ist u. dergl., bezüglich welcher auf die speciellen Capitel verwiesen werden muss.

Von Sachen, die Gegenstand gerichtsärztlicher Untersuchung werden können, kommen am häufigsten verletzende Werkzeuge, insbesondere Waffen, vor, indem es sich in der Regel entweder um die Frage handelt, ob mit ihnen eine bestimmte Verletzung erzeugt worden sein konnte, oder ob dieselben unter die Kategorie von Werkzeugen gehören, deren Anwendung von Seite des Strafgesetzes besonders qualificirt wird.

Ferner gehören hierher gewisse verdächtige Spuren (Blutspuren, Samen- und Meconiumflecken), Haare und dergleichen, deren Bestimmung für die Klarstellung eines concreten Falles mitunter von der grössten Wichtigkeit sein kann. Bei diesen Untersuchungen ist die Anwendung des Mikroskopes, beziehungsweise anderer Hilfsmittel (Spectralapparat, chemische Reaction) unerlässlich, die aber zweierlei voraussetzt, erstens den Besitz der betreffenden Apparate, und zweitens die nöthige Kenntniss und Uebung in dem Gebrauche derselben. Dort, wo diese Erfordernisse nicht vorhanden sind, erübrigt allerdings nichts Anderes, als die betreffenden Gegenstände unter Beachtung der nöthigen Cautelen für eine weitere, von anderen Sachverständigen vorzunehmende Untersuchung aufzubewahren, was bei den genannten Gegenständen umso leichter geschehen kann, als dieselben, wenn sonst keine Schädlichkeit auf sie einwirkt, durch längeres Liegen nichts oder nur wenig an ihren charakteristischen

mikroskopischen und chemischen Eigenschaften einbüssen. Es ist aber zu bedauern, dass die erstuntersuchenden Gerichtsärzte so selten in der Lage sind, selbst und sofort die betreffenden Untersuchungen vorzunehmen. Heutzutage, wo die mikroskopische Untersuchung für die ärztliche Diagnose überhaupt und für die gerichtsärztliche insbesondere eine so hohe Bedeutung gewonnen hat, sollte man von jedem Gerichtsarzt die nöthigen mikroskopischen Kenntnisse verlangen, und dieselben sind für einen solchen, wenn er auf der Höhe der Zeit stehen will, geradezu unentbehrlich. Einestheils ist die Constatirung der genannten Spuren und einschlägigen Objecte als solcher in der Regel sofort erwünscht, und wenn sie gleich geliefert werden kann, gewiss von höherem Werthe, als wenn sie erst nachträglich beigebracht wird. Ausserdem ist aber die Anwendung des Mikroskops bei der Section so häufig angezeigt, wie z. B. zur Constatirung der diagnostisch so wichtigen, körnigen und fettigen Degenerationen verschiedener Organe, zur Constatirung der Natur eines etwa im Magen oder den Luftwegen gefundenen Inhaltes, und so fort, dass sie auch bei dieser nicht mehr entbehrt werden kann.

In diesen Umständen liegt ein Grund mehr für die Forderung, dass an den Gerichtsarzt höhere Ansprüche bezüglich seiner Vorbildung gestellt werden sollten, als an einen gewöhnlichen praktischen Arzt, und dass daher das Amt eines Gerichtsarztes nur Aerzten verliehen werden sollte, die sämmtliche, zu einer solchen Stellung nöthigen Kenntnisse sich erworben und über deren Besitz sich durch eine eigene Prüfung (Physikatsprüfung) ausgewiesen haben.\*)

Allerdings müsste man aber auch bei dieser Einrichtung von der bis jetzt festgehaltenen Zumuthung abgehen, dass sich die Gerichtsärzte die zu ihren Untersuchungen nöthigen Instrumente und Apparate selbst anzuschaffen haben, es wäre vielmehr die Einrichtung zu treffen, dass bei jedem Gerichte solche Apparate (Mikroskop, kleiner Spectralapparat und ein Kasten mit den nöthigen Reagentien) aufgestellt und den angestellten Gerichtsärzten in Obhut gegeben werden möchten.

Eine derartige Einrichtung würde eine eventuelle nachträgliche Untersuchung von anderen Sachverständigen, insbesondere höheren ärztlichen Instanzen keineswegs anschliessen, wenn die Bestimmung des §. 122 der österr. St. P. O. beachtet würde, wonach: "wenn von dem Verfahren der Sachverständigen die Zerstörung

<sup>\*)</sup> Dass man auch von juristischer Seite einsah, dass an Gerichtsärzte hühere Ansprüche in wissenschaftlicher Beziehung gestellt werden müssen, beweist schon ein Decret des obersten Gerichtshofes vom 10. Juni 1820 (Hempel-Kürsinger, Sammlung der Medicinalgesetze, Artikel "Kunstgutachten"), welches bestimmt, dass die Criminalgerichte bei der Auswahl gerichtlicher Kunstverständiger vom Sanitätsfach bei criminalgerichtlichen Fällen mit aller Sorgfalt zu Werke zu gehen haben, und dass bei offenbarer Unkenntniss eines zugewiesenen Sanitätsindividuums um Abhilfe bei den höheren Behörden einzuschreiten sei.

oder Veränderung eines von ihnen zu untersuchenden Gegenstandes zu erwarten ist, ein Theil des letzteren, insoferne es thunlich erscheint, in gerichtlicher Verwahrung behalten werden soll".

Da sich Blutspuren und ähnliche verdächtige Befunde nicht selten am Ort der That ergeben und das Verhalten dieser von mitunter grosser Bedeutung ist, wird die Intervention des Gerichtsarztes auch bei der Vornahme des sogenannten Localaugenscheines in Anspruch genommen, und es wäre zu wünschen, dass dies häufiger und rechtzeitiger geschehen möchte, als es bisher der Fall ist. Die Stellung oder Lage, in welcher eine Leiche gefunden wird, die Anordnung der Kleider und der Dinge in ihrer Nähe, insbesondere aber die Form und Vertheilung der Blutspuren können häufig sehr wichtige Anhaltspunkte bezüglich der Art und Weise, wie eine That verübt wurde, ergeben, wenn sie, noch bevor Veränderungen vorgenommen wurden, von Jemandem untersucht und gewürdigt werden, der, wie der Arzt, über solche Dinge und deren Bedeutung ein richtigeres und schnelleres Urtheil sich bilden kann, als dies der Laie in der Regel im Stande ist.

Gifte, oder als solche verdächtige Körper können dann Gegenstand gerichtsärztlicher Untersuchung werden, wenn sich dieselben beim Localaugenschein, bei Hausdurchsuchungen oder im Körper, namentlich im Magen obducirter Leichen, gefunden hatten und eine sofortige Bestimmung derselben nöthig erscheint, denn die für die Bestimmung mindestens der wichtigsten und am häufigsten vorkommenden Giftstoffe nöthigen Kenntnisse sollen ebenfalls bei einem Gerichtsarzte vorausgesetzt werden. Complicirte Laboratoriumsarbeiten erfordernde Untersuchungen, insbesondere aber die Untersuchungen von Leichentheilen auf Gift, sind nicht Sache der Gerichtsärzte, sondern der Gerichtschemiker, die, wenn der Verdacht einer Vergiftung vorliegt, nach Thunlichkeit schon der Erhebung des Thatbestandes, also insbesondere der Obduction, beziehungsweise Exhumation, beizuziehen sind (§. 131 österr. St. P. O.).

Die bei einer gerichtsärztlichen Untersuchung von den Sachverständigen constatirten Befunde sind sogleich zu Protokoll zu bringen. Auf die Form des Protokolles wurde früher mehr als nöthig Gewicht gelegt. Im Allgemeinen ist es nicht Sache der Gerichtsärzte, für die Einhaltung der vorgeschriebenen Formen bei der Aufnahme des Protokolls zu sorgen, sondern die des Richters und seines Schriftführers, und deren Aufgabe ist es, den sogenannten Kopf des Protokolls zu verfassen und nach Beendigung des Protokolls es in vorgeschriebener Weise abzuschliessen, eine Aufgabe, die ihnen dadurch erleichtert wird, dass bereits vorgedruckte Formulare zur Anwendung kommen. Kommen die Gerichtsärzte in die Lage, den Befund selbst niederschreiben zu müssen, wie es geschehen kann in den Fällen, in welchen die Untersuchung von ihnen allein, in Abwesenheit der Gerichtspersonen vorgenommen wird (§. 122 österr. St. P. O.), dann empfiehlt sich die Form des Berichtes zu wählen, welcher von den untersuchenden Sachverständigen unterzeichnet und dem Untersuchungsrichter zur weiteren

protokollarischen Behandlung übergeben wird.

Bei dem streng technischen Theile des Protokolles ist es angezeigt, der Uebersichtlichkeit wegen, und um im Gutachten auf bestimmte Punkte desselben leichter hinweisen zu können, jedesmal das Protokoll in mit fortlaufenden Zahlen zu bezeichnende Absätze zu theilen, eventuell gewisse Partien von anderen durch deutliche Bezeichnungen unterscheidbar zu machen. Bei der Aufnahme eines Sectionsprotokolles ist es durch die österr. Todtenbeschauordnung (§. 115) vorgeschrieben, den äusseren und inneren Befund in besondere, durch grosse Buchstaben oder römische Ziffern bezeichnete Unterabtheilungen zu bringen und diese wieder durch kleine Buchstaben oder arabische Ziffern ihrer Reihe nach fortlaufend in noch kürzere Absätze zu theilen.

Aehnliches fordert das preussische "Regulativ" im §. 28. Was die übrigen Eigenschaften des Protokolls anbelangt, so sind diese im §. 117 der österr. St. P. O. kurz und richtig zusammengefasst, welcher sagt: "Das über den Augenschein aufzunehmende Protokoll ist so bestimmt und umständlich abzufassen, dass es eine vollständige und treue Anschauung der besichtigten Gegenstände gewähre." Diese Bestimmung kann nicht eindringlich genug den Gerichtsärzten zur Beachtung empfohlen werden und sie werden gut thun, sich bei jeder Untersuchung vor Augen zu halten, dass sie nicht blos zum Gebrauch für ihr eigenes Gutachten den Befund zu Protokoll geben, sondern damit ein Schriftstück liefern sollen, welches auch nachträglich Aufschluss zu geben im Stande ist über alle damals an dem betreffenden Objecte bestandenen Verhältnisse, so dass, wenn der Fall anderen Sachverständigen, beziehungsweise den höheren medicinischen Instanzen zur Begutachtung übergeben wird, diese deutlich erkennen können, welche Befunde den erst untersuchenden Aerzten vorgelegen haben.

Es wäre ein müssiges Unternehmen, Regeln aufstellen zu wollen, nach denen vorzugehen wäre, um den genannten Forderungen zu genügen, schon aus dem Grunde, weil jeder Fall seine Eigenthümlichkeiten hat, die richtig erkannt und bei der Aufnahme des Befundes in Betracht gezogen werden müssen, und weil gerade aus diesem Grunde jedes schablonenhafte Vorgehen bei gerichtsärztlichen Aufnahmen vermieden werden soll.

Doch empfiehlt sich Folgendes zu beobachten:

Erstens, dass man bei allen Aufnahmen vom Allgemeinen zum Besonderen übergehe. Die Beachtung dieses Grundsatzes erleichtert dem Anfänger wesentlich seine Aufgabe und verleiht der gesammten Beschreibung eine gewisse Uebersichtlichkeit. Bei der Aufnahme eines Obductionsprotokolls ist ein solcher Vorgang in den betreffenden Verordnungen ausdrücklich vorgeschrieben; er sollte jedoch bei allen Befundsaufnahmen ohne Ausnahme beachtet werden, indem man z. B. bei jeder Untersuchung einer Person zuerst deren allgemeine Körperverhältnisse (Alter, Grösse,

Körperbau, Ernährungszustand) aufnimmt, und dann in anatomischer Ordnung zu den einzelnen Organen und Functionen übergeht, und die an diesen sich ergebenden Befunde zu Protokoll bringt, wobei man sich bei jenen besonders aufhält und sie detaillirt schildert, denen im concreten Falle eine specielle Wichtigkeit zukommt, oder mit Rücksicht auf die Umstände des Falles oder auf die allgemeine Erfahrung möglicher Weise später zukommen könnte.

Bei Aufnahme dieser localen Befunde ist wieder der gleiche Grundsatz wie bei der Totalaufnahme zu beachten, d. h. von der Beschreibung der allgemeinen Verhältnisse zum Detail überzugehen.

Je ausführlicher ein Protokoll ist und in je eingehenderer Weise sich dasselbe über alle Detailverhältnisse eines zu untersuchenden Objectes verbreitet, desto werthvoller ist dasselbe. Doch sollten auch in dieser Beziehung die richtigen Grenzen eingehalten werden. Ebenso, wie man bei Sectionen nicht jedesmal die Wirbelsäule oder die einzelnen Gelenke eröffnet und die dort sich ergebenden Befunde beschreibt, ebenso wird man bei Untersuchungen lebender Personen Verhältnisse übergehen oder nur flüchtig berühren, die für den Zweck der Untersuchung keine Bedeutung besitzen.

Darin aber soll sich das richtige Verständniss und der fachmännische Blick des Gerichtsarztes äussern, dass er in jedem concreten Falle erfasst, was für die weitere juristische Behandlung desselben wichtig ist oder wichtig werden kann, und er wird aus diesem Grunde nicht blos die positiven Befunde protokollarisch anführen, sondern auch, wie §. 86 der deutschen St. P. O. sehr richtig verlangt, erforderlichen Falles noch bemerken, welche Spuren oder Merkmale, die im vorliegenden Falle vermuthet werden konnten, gefehlt haben.

Weiter verdient besondere Erwähnung, dass bei der Protokollirung pathologischer Befunde nicht Ausdrücke gebraucht
werden sollen, die die summarische pathologische oder pathologisch-anatomische Diagnose derselben umfassen, sondern jedesmal jene Detail-Erscheinungen aufzunehmen und protokollarisch zu
beschreiben sind, die zusammengenommen jene Diagnose bilden.
So wird man z. B. im Protokoll nicht kurzweg den Ausdruck
Fieber gebrauchen, sondern ausführlich die gesteigerte Temperatur,
vermehrte Pulsfrequenz und Respiration, wie sie durch die klinische
Untersuchung constatirt wurden, zu Protokoll geben, ebenso wird
man bei Obductionen nicht von "Entzündungen" sprechen oder
andere fertige Diagnosen, wie "Stichwunde", "Schusswunde",
"Quetschung" dictiren, sondern die einzelnen Eigenschaften solcher
Befunde beschreiben, welche erst im Gutachten zur Stellung der
betreffenden Diagnose zusammengefasst werden sollen.

Drittens ist nicht zu vergessen, dass das Protokoll auch für das Gericht, für das es ja sammt dem Gutachten bestimmt

ist, möglichst verständlich sein soll, was nicht der Fall ist, wenn bei der Aufnahme desselben den Laien fremde Kunstausdrücke gebraucht wurden. Letztere sollen daher, soweit thunlich, vermieden werden.

Schliesslich möchten wir einen besonderen Werth darauf legen, dass bei der Aufnahme von Befunden von der Beigabe von Zeichnungen und von der Aufbewahrung von Objecten, deren unmittelbare Demonstration im Laufe der Verhandlung, besonders bei der Hauptverhandlung, wichtig werden kann, häufiger Gebrauch gemacht werden möchte, als dies erfahrungsgemäss geschieht. Eine, wenn auch nur rohe Zeichnung gibt über manchen Befund, z.B. über Form, Sitz und Anordnung von Verletzungen, eine viel bessere Vorstellung, als mitunter die weitläufigste Beschreibung. Besonders empfehlen sich Zeichnungen bei Würgespuren und haben wir solche bei Hauptverhandlungen wiederholt und zur sichtlichen Befriedigung der Richter und Geschworenen vorgelegt.\*) Die Aufbewahrung von Objecten der gerichtsärztlichen Untersuchung beschränkt sich, ausgenommen die bei Verdacht auf Vergiftung für den Chemiker reservirten Leichentheile, in der Regel nur auf Kleidungsstücke, im Körper gefundene Projectile u. dergl. Es ist jedoch in gewissen Fällen entschieden opportun und zweckmässig, wenn auch verletzte oder anderweitig wichtige Leichentheile für die unmittelbare Demonstration aufbewahrt werden. Hierher gehören namentlich gewisse Verletzungen des Schädeldaches, deren Form und Beschaffenheit noch nachträglich die Erkennung des verletzenden Werkzeuges, resp. die Vergleichung mit bestimmten Werkzeugen, oder der sonstigen Art der Zufügung ermöglicht, so insbesondere Lochbrüche, umschriebene Zertrümmerungen, Schuss- und Stichöffnungen. Die einfache Vorzeigung solcher Objecte gewährt den Richtern, namentlich aber den Geschworenen, eine richtige Vorstellung von dem Sachverhalt und erspart dem Gerichtsarzte weitläufige Beschreibungen. Ebenso sollten aber auch, wo dies voraussichtlich vortheilhaft und leicht ausführbar erscheint, Weichtheile reservirt werden. So haben wir in einem Falle von Kindesmord, in welchem die Angeklagte eine Sturzgeburt am Abort behauptete, wo wir aber an dem Nabelschnurende deutliche Schnitte fanden, die Nabelschnur in Alkohol reservirt und bei der Hauptverhandlung den im Vorhinein erwarteten Einwendungen des Vertheidigers, dass in letzterer Beziehung eine Täuschung vorgelegen haben könne, durch Vorzeigung des Objectes sofort ein Ende gemacht, ebenso wie wir bei einer wegen Fruchtabtreibung eingeleiteten Verhandlung durch Vorzeigung des zerstochenen Uterus ein Argumentum ad hominem zu liefern vermochten. Die Aufbewahrung solcher und ähnlicher

<sup>\*)</sup> Zweckmässig sind in dieser Beziehung die von Laupp in Tübingen herausgegebenen "Schemata zum Einzeichnen von Befunden bei gerichtsärztlichen Untersuchungen" (an Schädel und Gehirn).

ŀ

Objecte ist auch insoferne wichtig, als sie die nachträgliche Untersuchung derselben durch andere Gerichtsärzte, insbesondere durch höhere gerichtsärztliche Instanzen, ermöglicht und deren Aufgabe wesentlich erleichtert, endlich auch bei fraglicher Identität obducirter Individuen. Für die Opportunität derselben in beiden Beziehungen liefert der sensationelle Tisza-Eszlaer Fall ein exquisites Beispiel, da, wenn der Schädel, gewisse Epiphysen, ein Stückchen der angeblich rasirten Kopfhaut und die angeblich noch vorhanden gewesenen Nägel auf bewahrt worden wären, auch ohne Exhumation leicht zu constatiren gewesen wäre, ob die Obducenten richtig gesehen und richtig geurtheilt haben oder nicht.

Nach Beendigung der schriftlichen Aufnahme des Befundes sollte das Protokoll jedesmal von dem Dictirenden einer nochmaligen Durchsicht unterworfen werden, damit etwaige Auslassungen oder Fehler rechtzeitig corrigirt werden könnten. Bezüglich solcher Correcturen bestimmt der §. 16 der österr. Todtenbeschauordnung: "dass in dem Niedergeschriebenen nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder verändert werden, durchstrichene Stellen noch lesbar bleiben, erhebliche Aenderungen und Berichtigungen von Seite der Aerzte ausdrücklich aufgenommen, am Rande oder im Nachhange bemerkt und von den Commissionsgliedern vorschriftsmässig unterschrieben werden sollen."

Das beendigte Protokoll ist von beiden untersuchenden Aerzten zu unterschreiben.

Das Gutachten sammt seinen Gründen kann von den österr. Gerichtsärzten entweder sofort zu Protokoll gegeben werden, oder sie können sich die Abgabe eines schriftlichen Gutachtens vorbehalten, wofür eine angemessene Frist zu bestimmen ist (§. 124 St. P.O.). Wann ersteres oder letzteres stattzufinden habe, ist in der St. P.O. nicht angegeben, doch bemerkt der §. 17 der Todtenbeschauordnung, dass die Gerichtsärzte "besonders in schwierigen Fällen" das Gutachten nachträglich abgeben können. Diese Bestimmung erscheint gewiss gerechtfertigt, aber die Achillesferse dieser Unterscheidung findet sich in dem Umstande, dass zufolge des Gebührentarifes für gerichtsärztliche Verrichtungen (vide pag. 11) nur dann für das Gutachten eine Gehühr berechnet werden darf, wenn dasselbe nicht sofort dem Untersuchungsprotokoll angeschlossen, sondern "abgesondert" abgegeben wurde. Allerdings bestimmte der Justiz-Min.-Erl. vom 6. November 1856, dass bei Obductionen der Betrag von 2 fl. 10 kr. für das Gutachten in allen Fällen gebühre, möge dasselbe gleich zu Protokoll dictirt oder abgesondert erstattet werden, aber schon die Erlässe desselben Ministeriums vom 1. März und 11. August 1869 verfügten, dass als abgesonderte Gutachten nur jene anzusehen seien, welche wegen Schwierigkeit der Untersuchungsfälle nicht sogleich bei der Erhebungscommission abgegeben werden können, indem zugleich den Gerichten aufgetragen wurde, die Aerzte in der Regel zur sofortigen Abgabe der Gutachten zu verhalten. Die Zwangslage,

in welche sowohl der Gerichtsarzt als auch der Untersuchungsrichter durch diese Verfügung versetzt werden, liegt auf der Hand, welcher ein Ende zu machen wohl sehr angezeigt wäre.

Nach §. 82 der St. P. O. für das deutsche Reich hängt es im Vorverfahren von der Anordnung des Richters ab, ob die Sachverständigen ihr Gutachten mündlich oder schriftlich zu erstatten haben, bezüglich der Obductionen wird jedoch im "Regulativ" ein Unterschied gemacht zwischen dem vorläufigen Gutachten und dem "Obductionsberichte". Ersteres ist zufolge §. 29 jedesmal sofort nach Schluss der Obduction summarisch und ohne Angabe der Gründe zu Protokoll zu geben, und nur in Fällen, wo weitere technische Untersuchungen nöthig sind, oder wo zweifelhafte Verhältnisse vorliegen, ist ein besonderes Gutachten mit Motiven ausdrücklich vorzubehalten. Ein solches motivirtes Gutachten, "Obductionsbericht", kann auch vom Gerichte verlangt werden, und dasselbe ist von den Obducenten spätestens innerhalb vier Wochen einzureichen (§. 31).

Die Gebühr für den vollständigen Obductionsbericht ist mit 2 bis 6 Thalern, die "für jedes andere mit wissenschaftlichen Gründen unterstützte" Gutachten mit 2 bis 8 Thalern fixirt.

Bezüglich der Form des Gutachtens bestimmt die österr. Todtenbeschauordnung (§. 18) Folgendes: "Das nachträglich ausgearbeitete schriftliche Gutachten hat in seinem Eingange aus der Anführung des ergangenen schriftlichen Auftrages von Seite des Untersuchungsrichters, aus der Angabe des Ortes, wo, der Zeit, wann die Untersuchung vorgenommen wurde, und der im Eingang des Protokolls enthaltenen Daten, insofern sie sich auf die Abgabe des Gutachtens beziehen, zu bestehen. Hierauf folgt dann das eigentliche Gutachten."

Auch das "preussische Regulativ" fordert bei der Abgabe des "Obductionsberichtes" die Einhaltung bestimmter Formen, welche dort (§. 31) nachzusehen sind.

Das Gutachten ist selbstverständlich der wichtigste Theil der gerichtsärztlichen Thätigkeit, denn auf dieses kommt es dem Richter besonders an und von seinem Inhalt hängt vorzugsweise die weitere Behandlung des betreffenden Falles ab; es ist demnach auf die Verfassung desselben von Seite des Gerichtsarztes das grösste Gewicht zu legen.

Letztere wird entweder nach allen Richtungen den Gerichtsärzten überlassen oder dieselben haben sich dabei, wenn auch nicht ausschliesslich, doch vorzugsweise an die Beantwortung gewisser Fragen zu halten, die entweder in dem einzelnen Falle vom Richter gestellt wurden oder welche schon von Seite der (österr.) St. P. O. für bestimmte Kategorien von Fällen ausdrücklich normirt sind, wie für das Gutachten nach Obductionen (§. 129 und 130), bei körperlichen Beschädigungen (§. 132) und theilweise auch bei den Untersuchungen auf den Geisteszustand eines Individuums (§. 134). Die Schlüsse des Gutachtens sind ausser in dem

vom §. 29 des preussischen Regulativs angegebenen Falle jedesmal zu motiviren. Die Motivirung ergibt sich einestheils aus den bei der Untersuchung constatirten und im Protokoll schriftlich verzeichneten Befunden, anderseits aus dem Zusammenhalten dieser Befunde mit den Umständen des Falles.

Die Kenntniss und Erwägung letzterer ist in den meisten Fällen für die gerichtsärztliche Beurtheilung von Wichtigkeit und häufig so nothwendig, dass ohne dieselbe überhaupt kein brauchbares Gutachten abgegeben werden kann. Zu diesem Behufe ist aber eine Mittheilung derselben von Seite des Richters, beziehungsweise die Gestattung der Einsicht in die Untersuchungsacten in der Regel ange/eigt. Es ist nicht lange her, dass man es für bedenklich und unstatthaft hielt, den untersuchenden und begutachtenden Aerzten die Einsicht in die Untersuchungsacten zu gestatten, da man der Meinung war, dass eine solche Mittheilung bei denselben eine Voreingenommenheit erzeugen und die Unbefangenheit ihres Urtheils beeinträchtigen könnte. Es wurden deshalb nicht blos von juristischer Seite Bedenken gegen die Zulässigkeit der Acteneinsicht erhoben, sondern dieselben sind auch von ärztlichen Corporationen getheilt worden, wie z. B. von dem königlichen Obercollegium medicum in Berlin, welches im Jahre 1790 die Acteneinsicht ausdrücklich verbot. Gegenwärtig ist man in dieser Hinsicht einsichtsvoller geworden, indem der §. 123 der österr. St. P. O. bestimmt, dass die Sachverständigen nicht nur verlangen können, dass ihnen aus den Acten oder durch Vernehmung von Zeugen jene Aufklärungen über von ihnen bestimmt zu bezeichnende Punkte gegeben werden, welche sie für das abzugebende Gutachten für erforderlich erachten, sondern dass ihnen, wenn zur Abgabe eines gründlichen Gutachtens die Einsicht in die Untersuchungsacten unerlässlich erscheint, soweit nicht besondere Bedenken dagegen obwalten, auch die Acten selbst mitgetheilt werden können.

Ebenso bestimmt der §. 80 der deutschen St. P. O., dass dem Sachverständigen auf sein Verlangen zur Vorbereitung des Gutachtens durch Vernehmung von Zeugen und des Beschuldigten weitere Aufklärung verschafft werden kann, und dass es ihm zu diesem Zwecke auch gestattet wird, die Acten einzusehen, der Vernehmung von Zeugen und des Beschuldigten beizuwohnen und an diese unmittelbar Fragen zu stellen.

Diese Concessionen sind nach jeder Richtung hin gerechtfertigt. Es handelt sich ja in den meisten Fällen nicht blos um die Constatirung einer einfachen Thatsache, sondern um den Zusammenhang dieser mit anderen, und gerade letzteres Moment erfordert Erwägung der Umstände des Falles schon aus dem Grunde, weil häufig ein und derselbe Befund durch ganz verschiedene Ursachen erzeugt worden sein konnte. Gerade bei gerichtlichen Sectionen, bezüglich welcher man mit der Mittheilung der bereits aufgelaufenen Acten besonders vorsichtig sein zu müssen

glaubte, ist ja häufig die Sachlage so, dass ohne Kenntniss der Umstände des Falles das Gutachten ganz allgemein und unbestimmt ausfüllen müsste, womit dem Richter gewiss nicht gedient wäre. Wie wichtig z. B. für die Beurtheilung eines derartigen Falles die Kenntniss des Krankheitsverlaufes ist, liegt auf der Hand, und dies haben auch die Gesetzgeber anerkannt, da sie, wenn dies thunlich, die Beiziehung des behandelnden Arztes zu einer gerichtlichen Obduction fordern, damit er aus der Krankheitsgeschichte Aufschlüsse gebe (§. 7 österr. Todtenbeschauordnung und §. 87 deutsche St. P. O.).

Bei anderen Untersuchungen ist die Bekanntgabe der Umstände des Falles häufig nicht minder wichtig, und man erinnere sich in dieser Beziehung nur an die Menge derjenigen, deren Kenntniss bei Untersuchungen der Zurechnungsfähigkeit eines Individuums nothwendig erscheint, und halte sich vor Augen, dass ja in den meisten zur gerichtsärztlichen Untersuchung gelangenden Fällen eben die Umstände in der Regel erst die Richtung angeben, in welcher untersucht werden soll.

Jedenfalls sollen aber die früher in der bezeichneten Richtung zur Geltung gebrachten Bedenken für den Gerichtsarzt ein Wink sein, wie sehr er sich unter allen Verhältnissen vor Beeinflussungen seines Urtheils zu hüten habe.

Die Motivirung der im Gutachten zu ziehenden Schlüsse hat in logisch richtiger und wissenschaftlich correcter Weise zu erfolgen und ausserdem so viel als möglich in der Art, dass sie auch dem Laien, für den sie ja bestimmt ist, verständlich und so geeignet ist, ihm jene Ueberzeugung beizubringen, die für ihn behufs der weiteren Behandlung des Falles unbedingt nothwendig erscheint. Aus diesem Grunde ist es angezeigt, ebenso wie im Protokolle, fremde, dem Laien unverständliche Kunstausdrücke möglichst zu vermeiden und der Motivirung eine gewisse populär verständlich gehaltene Fassung zu geben.

In wissenschaftlicher Beziehung wird die Beweisführung je nach den vorliegenden Umständen theils auf positivem, theils auf negativem, d. h. ausschliessendem Wege erfolgen können, immer jedoch gestützt auf anerkannte wissenschaftliche Sätze und Erfahrungen. Der Verwerthung von blossen wissenschaftlichen Hypothesen kann sich zwar auch der Gerichtsarzt nicht ganz entziehen, doch wird er nicht unterlassen, dieselbe immer mit der nöthigen Vorsicht zur Anwendung zu bringen. Bezüglich der Berufung auf Autoritäten sind wir im Ganzen der Meinung des §. 23 der österr. Todtenbeschauordnung, sowie des §. 31 des preuss. Regulativs, dass dieselbe in der Regel unterbleiben möge. Dagegen ist eine solche Berufung mitunter in der Hauptverhandlung am Platze, da es bekannt ist, dass bei dieser sowohl Staatsanwalt als Vertheidiger häufig mit einschlägigen Citaten bei der Hand sind, die sie allerdings nicht immer neueren Werken und anerkannten Autoritäten entnehmen.

Es ist begreiflich, dass richterlichen Zwecken vorzugsweise mit einem möglichst bestimmten Gutachten gedient ist, und deshalb wird der Gerichtsarzt nicht unterlassen, dort, wo es thunlich, seine gutachtlichen Schlüsse bestimmt zu fassen. Dass dies aber nicht immer möglich, liegt in der Natur derartiger Untersuchungen, und jeder gerichtsärztliche Praktiker weiss, wie häufig er blos Wahrscheinlichkeitsschlüsse machen und nicht selten die Beantwortung einer sich ergehenden Frage ganz in suspenso lassen muss. Der Gerichtsarzt möge sich dadurch nicht beirren lassen. Die Medicin kann eben ihre Schlüsse nicht mit so genauer Schärfe ziehen, wie etwa die Mathematik, auch ist sie keine sogenannte fertige" Wissenschaft, sondern in beständiger Ausbildung und Entwicklung begriffen, und der Grad, in welchem letztere zur Zeit gegeben sind, sowie auch die Natur des concreten Falles fixiren die Grenzen, bis zu welchen eine präcise Beweisführung zu gehen vermag. Darüber hinaus beginnt das unsichere Gebiet der Abschätzung der für und gegen eine Annahme sprechenden Momente — des Wahrscheinlichkeitsbeweises, welchem sich der Gerichtsarzt nicht entziehen kann. Er kann aber dasselbe um so ruhiger betreten, als zufolge der gegenwärtig bei uns sowohl als in Deutschland geltenden Strafprocessordnung dem Gutachten der Sachverständigen weder für den gelehrten Richter, noch für die Geschworenen eine bindende Kraft zukommt, diese vielmehr nur aus freier, aus gewissenhafter Prüfung aller für und wider vorgebrachten Beweismittel gewonnener Ueberzeugung zu entscheiden haben. (§§. 258 und 313 der österr. und §. 260 der deutschen St. P. O.)

Unter allen Umständen wird der Gerichtsarzt sich hüten, positive Schlüsse zu ziehen, wenn die Prämissen derselben nicht ganz klar gelegt sind, andererseits aber nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen und durch übertrieben ängstliche Herbeiziehung aller erdenklichen Möglichkeiten die Beweiskraft seines Gutachtens schwächen.

Für den Schluss des Gutachtens fordert die österr. Todtenbeschauordnung vom Jahre 1855 (§. 25) eine bestimmte Formel, deren Weglassung wohl heutzutage von keiner Seite beanständet werden wird.

Zufolge §§. 125 und 126 der österr. St. P. O. ist es Sache des Richters, sowohl den durch die Sachverständigen aufgenommenen Befund (Protokoll), als das von ihnen abgegebene Gutachten einer Prüfung zu unterziehen. Er hat beide vom "logischen Standpunkt\*) aus zu prüfen und darauf zu sehen, dass der Befund

<sup>\*)</sup> Rulf, Commentar zur St. P. O., pag. 126. Eine principielle diesbezügliche Entscheidung des österr. Cassationshofes ist aus Anlass eines speciellen Falles erflossen, in welchem, gegen das Gutachten der Gerichtsärzte, der Angeklagte nicht wegen schwerer Verletzung, sondern nur wegen Uebertretung nach §. 411 (leichte Verletzung bei Raufhandel) verurtheilt wurde. Der Cassationshof, heisst es in der Entscheidung, erkennt wohl, dass nach §. 258 St. P. O. die freie

klar, bestimmt und widerspruchslos laute, dass das Gutachten begründet, die Schlüsse folgerichtig seien". Ist dies nicht der Fall oder weichen die Angaben der Sachverständigen von einander ab, so hat er das zu veranlassen, was die erwähnten Para-

graphe bestimmen.

Weichen nämlich (§. 125) die Angaben der Sachverständigen über die von ihnen wahrgenommenen Thatsachen erheblich von einander ab, oder ist ihr Befund dunkel, unbestimmt, im Widerspruche mit sich selbst, oder mit erhobenen Thatumständen, und lassen sich die Bedenken nicht durch eine nochmalige Vernehmung der Sachverständigen beseitigen, so ist der Augenschein, soferne es möglich ist, mit Zuziehung derselben oder anderer Sachverständiger zu wiederholen.

Es handelt sich demnach in solchen Fällen entweder darum, ein Einverständniss der betreffenden Sachverständigen ohne nochmalige Untersuchung des betreffenden Objectes zu erzielen, oder um Wiederholung der letzteren durch dieselben oder durch andere Sachverständige. Zu dieser sollte wohl, wenn sich derartige Zweifel ergeben, in gerichtsärztlichen Fällen jedesmal geschritten werden, wenn eine neuerliche Untersuchung überhaupt noch möglich und noch irgend ein Resultat von ihr zu erwarten ist. Inwieweit letztere Möglichkeit noch besteht, müssen die concreten Verhältnisse des Objectes und das sachverständige Urtheil selbst ergeben.

Derartige Eventualitäten hatte der Gesetzgeber bei der Bestimmung im Auge, dass (§. 122), wenn von dem Verfahren der Sachverständigen die Zerstörung oder Veränderung eines von ihnen zu untersuchenden Gegenstandes zu erwarten steht, ein Theil des letzteren, soferne dies thunlich erscheint, in gerichtlicher Verwahrung behalten werden soll.

Ergeben sich solche Widersprüche oder Mängel in Bezug auf das Gutachten, oder zeigt sich, dass es Schlüsse enthält, welche aus den angegebenen Vordersätzen nicht folgerichtig gezogen sind, und lassen sich die Bedenken nicht durch eine nochmalige Vernehmung der Sachverständigen beseitigen, so ist (§. 126) das Gutachten eines anderen oder mehrerer anderer Sachverständiger einzuholen. Sind die Sachverständigen Aerzte oder Chemiker, so kann in solchen Fällen das Gutachten einer medicinischen Facultät der im Reichsrathe vertretenen Länder eingeholt werden.

richterliche Ueberzeugung auch in technischen Fragen entscheide, dass ferner das Gericht befugt sei, den Befund und das Gutachten der Sachverständigen sowohl in Ansehung ihrer persönlichen und fachmännischen Vertrauenswürdigkeit, als nach Form und Inhalt zu prüfen, dass es jedoch bei vorwaltenden Bedenken vor-erst im Sinne der §. 125 und 126 St. P. O. auf Beseitigung derselben hinzuwirken, und wenn dieselbe nicht gelingt und in Folge dessen dem Befunde oder Gutachten die beweismachende Wirkung versagt bleiben muss, jedenfalls die hierfür eintretenden Gründe in der Urtheilsausfertigung anzugeben habe. ("Wiener med. Presse", 1882, pag. 29.)

Dasselbe geschieht, wenn die Rathskammer die Einholung eines Facultätsgutachtens wegen der Wichtigkeit oder Schwierigkeit des Falles nöthig findet.

Aus der Fassung dieser Bestimmung scheint hervorzugehen, dass nur die Rathskammer in den letztgenannten zwei Fällen ausdrücklich verhalten ist, ein Facultätsgutachten einzuholen, während in anderen obenbezeichneten Fällen der Untersuchungsrichter das Gutachten einer Facultät blos einholen kann, woraus in Verbindung mit dem Inhalte des vorher gestellten Satzes hervorgeht, dass ein Superarbitrium auch von einem anderen oder mehreren anderen Sachverständigen abverlangt werden könne.

Der Vorgang, der bei den einzelnen eisleithanischen medicinischen Facultäten bei der Erstattung solcher Obergutachten eingeschlagen wird, ist nicht überall der gleiche. An den kleinen Universitäten wird das eingelangte Actenstück von Seite des Decans einem Professor übergeben, in dessen Fach der betreffende Gegenstand besonders einschlägt, und das Referat wird in einer der folgenden Sitzungen des gesammten Professorencollegiums auf die Tagesordnung gebracht und durch die Discussion und Abstimmung erledigt.

Für die medicinischen Facultäten der grösseren Universitäten, insbesondere Wiens, ist der bei der Erstattung von Facultätsgutachten einzuschlagende Vorgang durch den Erlass des Unterrichtsministers vom 28. Januar 1874, Z. 15984, vorgeschrieben, welcher die Zusammensetzung 12gliedriger Commissionen verlangt, welche von Fall zu Fall mit Berücksichtigung der speciellen Natur des letzteren aus dem gesammten Lehrkörper durch den Decan zu constituiren sind.

Wie häufig in Strafrechtsfällen Facultätsgutachten abverlangt werden, geht aus folgendem Justizmin.-Erl. vom 18. Mai 1874, Z. 6488, hervor, der in Folge diesbezüglicher Eingaben der medicinischen Professorencollegien von Prag und Krakau erfolgt ist und den Zweck hat, die allzu häufige Einholung der Facultätsgutachten soweit möglich in gewisse Grenzen zu stellen:

Es wurde dem Justizministerium zur Kenntniss gebracht, dass einzelne medicinische Professorencollegien wegen Abgabe von Facultätsgutachten in strafrechtlichen Angelegenheiten von den Gerichtsstellen in einer Weise in Anspruch genommen werden, dass daraus die Besorgniss eines nachtheiligen Einflusses auf die den Professorencollegien zunächst obliegenden Lehraufgaben hergeleitet wird.

Das Justizministerium ist nicht in der Lage, in dieser Richtung auf die Gerichte einen bestimmenden Einfluss zu nehmen, weil nach den Bestimmungen der Strafprocessordnung die Einholung des Facultätsgutachtens lediglich in das Ermessen des Untersuchungsrichters, beziehungsweise der Rathskammer gegeben ist; und es würde das Justizministerium bei der hohen Bedeutung der Gutachten der Facultät für die Strafrechtspflege auch bedauern, wenn bei wichtigen und schwierigen Fällen von der Ermächtigung, das Gutachten der Facultät einzuholen, Umgang genommen würde.

Da aber die Behauptung aufgestellt wird, dass häufig auch bei Fragen von untergeordneter Bedeutung die Facultät angegangen wird, ohne dass zuvor die Beseitigung der obwaltenden Bedenken durch die im ersten Absatze des §. 126 St. P. O. angedeuteten Mittel versucht wurde, so wird das löbliche Präsidium ersucht, diesem Umstande seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und im geeigneten Wege auf die entsprechende Anwendung der bezüglichen Bestimmungen der St. P. O. hinzuwirken.

Die einschlägige Bestimmung der deutschen St. P. O. lautet: "§. 83. Der Richter kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, wenn er das Gutachten für ungenügend erachtet.

Der Richter kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverständigen anordnen, wenn ein Sachverständiger mit Erfolg abgelehnt ist. In wichtigeren Fällen kann das Gutachten einer Fachbehörde eingeholt werden."

Diese Fachbehörden für gerichtsärztliche Superarbitrien sind in Preussen die Medicinalcollegien als erste und die wissenschaftliche Deputation in Berlin als zweite Instanz. In den §§. 173 und 177 der bis 1877 geltenden Criminalordnung waren die Fälle genau angegeben, in welchen das Gutachten einer Fachbehörde eingeholt werden solle. Sie sind analog den in der österr. St. P. O. angegebenen und dürften wohl auch noch jetzt den Richter leiten. Sowohl in den Medicinalcollegien als in der wissenschaftlichen Deputation werden die eingelangten Acten zweien Referenten übergeben, von denen jeder über den Fall berichtet und sein schriftliches Gutachten zum Vortrag bringt. Dasjenige, für welches sich das Collegium entscheidet, wird dem Gerichte übergeben.\*)

Da der Absatz 2 des §. 255 der deutschen St. P. O. bestimmt, dass, wenn das Gutachten einer collegialen Fachbehörde eingeholt worden war, das Gericht letztere ersuchen kann, eines ihrer Mitglieder mit der Vertretung des Gutachtens in der Zeugenverhandlung zu beauftragen und dem Gerichte zu bezeichnen, so wäre es möglich, dass auch Mitglieder der genannten medicinischen Fachbehörden zur Hauptverhandlung vorgeladen werden

<sup>\*)</sup> Die genannten Fachbehörden haben aber noch eine andere, sehr wichtige Aufgabe. Es müssen nämlich alle Obductionsprotokolle der preussischen Gerichtsärzte, sammt den betreffenden Gutachten, ebenso alle Verhandlungen über Wahnsinns- und Blödsinnserklärungen in civilrechtlichen Fällen zunächst an das Medicinalcollegium der betreffenden Provinz und von diesem an die wissenschaftliche Deputation zur Revision, resp. Superrevision eingesendet werden, und die Ergebnisse dieser werden sowohl dem betreffenden Medicinalcollegium als den betreffenden Gerichtsärzten zur Kenntnissnahme, beziehungsweise für letztere zur Belehrung oder als Anerkennung und Aufmunterung mitgetheilt (Casper-Liman, Handb. der gerichtl. Med. 1876, II, 238). Es ist dies eine unseres Erachtens nach höchst erspriessliche Einrichtung, die gewiss Nachahmung verdient, weil dadurch die Thätigkeit der Gerichtsärzte gerade in den wichtigsten Functionen von besonders Berufenen überwacht und die Heranbildung tüchtiger Gerichtsärzte damit gefördert wird.

könnten, was jedoch wohl nur in ganz besonders wichtigen Fällen geschehen dürfte.

### 2. Die Thätigkeit des Gerichtsarztes bei der Hauptverhandlung.

Die Hauptverhandlungen finden statt entweder vor einem Gerichtshofe erster Instanz (§. 10 österr. St. P. O.), und zwar in Versammlungen von vier Richtern (§. 13) oder vor Geschwornengerichten (§. 14).

Das Verzeichniss der zur Hauptverhandlung vorzuladenden Sachverständigen ist bereits in die vom öffentlichen oder Privatankläger dem Untersuchungsrichter, beziehungsweise der Rathskammer, zu überreichende Anklageschrift aufzunehmen (§. 207 St. P. O.). Die betreffenden Sachverständigen sind dann von dem Vorsitzenden der Hauptverhandlung in der Art vorzuladen, dass in der Regel zwischen der Zustellung der Vorladung und dem Tage, an welchem die Hauptverhandlung vorgenommen wird, ein Zeitraum von 3 Tagen in der Mitte liegt (§. 221).

Will der Ankläger, der Privatbetheiligte oder der Angeklagte die Vorladung von Sachverständigen beantragen, welche nicht bereits zufolge der Anklageschrift oder des über den Einspruch gegen dieselbe ergangenen Erkenntnisses vorzuladen sind, so hat er dies dem Vorsitzenden unter Angabe der Thatsachen und Punkte, worüber der Vorzuladende vernommen werden soll, rechtzeitig anzuzeigen. Die Liste der vorzuladenden Sachverständigen ist dem Gegner längstens drei Tage vor der Hauptverhandlung mitzutheilen, ausserdem können diese Personen nicht ohne seine Zustimmung vernommen werden, unbeschadet der dem Vorsitzenden (§. 254) eingeräumten Macht, wonach derselbe auch ohne Antrag des Anklägers und Angeklagten Sachverständige im Laufe des Verfahrens vorzuladen berechtigt ist (§. 222).

Aus diesen Bestimmungen geht zunächst hervor, dass die Zahl der zu einer Hauptverhandlung beizuziehenden Sachverständigen, beziehungsweise Gerichtsärzte, nicht in gleicher Weise eingeschränkt wird, wie dies bezüglich des Augenscheines meistens der Fall ist. In der Regel wird jedoch bei den österr. Gerichtshöfen der Usus beobachtet, dass von Seite des Gerichts ebenfalls zwei Gerichtsärzte, und zwar meistens dieselben, die bei der Voruntersuchung functionirt hatten, beigezogen werden.

Wesentlich abweichend von der früher geltenden Uebung ist die Bestimmung, wonach auch auf Antrag des Privatanklägers, des Privatbetheiligten und auch vom Angeklagten, resp. seinem Vertheidiger, die Beiziehung von Sachverständigen, also auch Aerzten, erfolgen kann. Diese Einführung scheint auf den ersten Blick bedenklich, da sie den Gedanken nahelegt, dass dadurch der betreffende Sachverständige auf den Parteistandpunkt gestellt werde, während doch das Gutachten desselben unter allen Umständen ein streng objectives und unparteiisches sein soll. Dem

entgegen muss jedoch bemerkt werden, dass, wenn die Sachverständigen nur von Seite des Gerichtes beigezogen würden, wie dies bisher üblich war, der gleiche Einwand gemacht werden könnte, dass ferner die Objectivität bei sonst tadellos dastehenden Sachverständigen als vorhanden angenommen werden muss, mögen sie von dieser oder jener Seite vorgeladen werden, und dass die Einhaltung dieser ausserdem durch den abzulegenden Eid in genügender Weise garantirt erscheint, sowie es weiter dem Rechtsgefühl entspricht, wenn sowohl dem Ankläger als dem Angeklagten bezüglich der Beibringung der Beweismittel gleiche Rechte eingeräumt werden, und dass endlich einer Ueberschreitung der diesbezüglichen Rechtsbefugnisse insoferne Schranken gesetzt sind, als zufolge §. 225 St. P. O. nicht alle von den Parteien beantragten Sachverständigen zur Hauptverhandlung vorgeladen werden müssen, sondern von Seite der Rathskammer zurückgewiesen werden können.

Die einschlägigen Bestimmungen der deutschen St. P. O. weichen in einigen Beziehungen von denen der österreichischen ab.

Zunächst steht die Ladung der zur Hauptverhandlung beizuziehenden Sachverständigen der Staatsanwaltschaft zu (§. 213), entweder aus eigener Entschliessung oder auf Anordnung des Vorsitzenden (§. 221).

Verlangt der Angeklagte die Ladung von Sachverständigen, so hat er unter Angabe der Thatsachen, über welche der Beweis erhoben werden soll, seine Anträge bei dem Vorsitzenden des Gerichtes zu stellen (§. 210). Lehnt der Vorsitzende den Antrag auf Ladung einer Person ab, so kann der Angeklagte die letztere unmittelbar laden lassen. Hierzu ist er auch ohne vorgängigen Antrag befugt (§. 219). Von einer solchen Ladung hat der Angeklagte "rechtzeitig" die Staatsanwaltschaft in Kenntniss zu setzen unter Angabe des Namens und des Wohnortes der zu Ladenden. Dieselbe Verpflichtung hat die Staatsanwaltschaft gegenüber dem Angeklagten, wenn sie ausser den in der Anklageschrift benannten oder auf Antrag des Angeklagten geladenen Sachverständigen die Ladung noch anderer Personen bewirkt (§. 221).

Es ist demnach dem Angeklagten, resp. seinem Vertheidiger bezüglich des Rechtes der Ladung von Sachverständigen noch ein weiterer Spielraum gelassen als bei den österr. Gerichten.

In den deutschen Ländern gestattete schon das frühere Gerichtsverfahren die Zuziehung von sog. "Defensionalsachverständigen", und es wird von diesem Rechte ungleich häufiger Gebrauch gemacht, als dies in Oesterreich der Fall ist.

Aehnliche Einrichtungen bestehen seit langer Zeit in anderen Ländern, insbesondere in England und Amerika. Während jedoch dieselben im Allgemeinen in Deutschland sich bewährten, sind in erstgenannten Ländern entschieden Uebelstände zu Tage gekommen, die vorzugsweise darin bestanden, dass auf ein entsprechendes einschlägiges Wissen der herangezogenen Sachverständigen nicht die

gehörige Rücksicht genommen wurde.\*)

Die geladenen Sachverständigen sind verpflichtet, bei der Hauptverhandlung zu erscheinen, und können, wenn sie dies unterlassen, zu einer Geldstrafe von 5—50 fl. und eventuell zum Ersatze der Kosten für die vereitelte Sitzung verurtheilt werden, wenn sie nicht im Stande sind, ihr Ausbleiben zu rechtfertigen. Auch kann nöthigenfalls ein Vorführungsbefehl gegen sie erlassen werden (§§. 242 und 243 der österr. St. P. O.). In Deutschland gilt für einen solchen Fall die Bestimmung des bereits erwähnten §. 77 der deutschen St. P. O.

Bei Beginn der Hauptverhandlung werden die Gerichtsärzte aufgerufen und an die Heiligkeit ihres abgelegten Eides erinnert, beziehungsweise beeidet (§. 241 österr. und §. 242 deutsche St. P. O.). Hierauf werden dieselben in der Regel vom Vorsitzenden aufgefordert, im Sitzungssaale zu bleiben und dem Gange der Verhandlung zu folgen. Die Abhörung der ärztlichen Sachverständigen erfolgt in den meisten Fällen nach geschlossener Zeugenvernehmung, kann jedoch, wenn der Vorsitzende dies verfügt, und die übrigen Betheiligten damit einverstanden sind, auch früher geschehen. Bei dieser Vernehmung ist dann nach § 248 der österr. St. P. O. dafür zu sorgen, dass ein noch nicht vernommener Sachverständiger nicht bei der Vernehmung anderer Sachverständiger über denselben Gegenstand zugegen sei.

Es erfolgt demnach zuerst die Vernehmung blos eines Sachverständigen, während die übrigen auf Aufforderung des Vorsitzenden den Saal verlassen, um dann nach Abhörung des ersten und jedes folgenden Sachverständigen einzeln vorgerufen zu werden.

Die Aufgabe der ärztlichen Sachverständigen bei dieser Vernehmung besteht zunächst darin, dass sie mit Berücksichtigung des von ihnen oder anderen Sachverständigen vorgenommenen Augenscheines, dessen Protokoll jedesmal sämmtlichen noch versammelten Aerzten vorgelesen wird \*\*), und mit Rücksicht auf das Ergebniss der Hauptverhandlung ihr Gutachten mündlich abzugeben, ausführlich zu motiviren und die betreffs dieses oder anderer Verhältnisse entweder von dem Vorsitzenden oder von den übrigen Mitgliedern des Gerichtshofes, vom Ankläger, Privatbetheiligten, sowie deren Vertreter oder von den Geschworenen an sie gerichteten Fragen zu beantworten, eventuell auf gemachte Einwürfe zu erwidern haben.

Die Grundsätze, die dabei einzuhalten sind, sind im Allgemeinen keine anderen als jene, deren Einhaltung bei der Abgabe

<sup>\*)</sup> Vide Christison (London and Edinburgh Journ, of med. Science Nov. 1851, pag 402), Young (Jurist) in The Boston medical and surgical Journ. 29. Juli 1869 und Tuke, Journ, of mental science April 1882.

<sup>\*\*)</sup> Dagegen darf das in der Voruntersuchung von den Sachverständigen abgegebene Gutachten nicht vorgelesen werden, ausser in den im § 252 der österr. und §. 250 der deutschen St. P. O. angegebenen Fällen.

des schriftlichen Gutachtens empfohlen wurde. Der Arzt hat auch hier sich zu bestreben, dass seine Auseinandersetzungen wissenschaftlich und logisch richtig, möglichst bestimmt und namentlich verständlich und auch den Laien zu überzeugen im Stande sind. Letzteres ist besonders bei Schwurgerichtsverhandlungen zu beachten, und auf den Bildungsgrad der Geschworenen Rücksicht zu nehmen, von denen in der Regel viele unmöglich aus dem Gutachten des Sachverständigen eine Ueberzeugung gewinnen können, wenn dieser seine Ausführungen in einer Weise gibt, welcher nur der höher Gebildete zu folgen im Stande ist, oder, was am häufigsten geschieht, wenn er Ausdrücke gebraucht, deren Verständniss wieder nur bei Aerzten erwartet werden kann.

Aus gleichem Grunde empfiehlt es sich, weitschweifige und hochtrabende Auseinandersetzungen zu vermeiden, vielmehr kurz und schlicht den Sachverhalt zu schildern und das Gutachten abzugeben. Es ist allerdings ein Rednertalent und die Gabe einer fliessenden klaren Darstellung nicht Jedermann gegeben und auch dem Eindrucke des Momentes und des öffentlichen Auftretens wird sich manchmal der Anfänger nicht entziehen können; doch auch in dieser Beziehung wächst die Sicherheit mit zunehmender Lebung und Erfahrung, und auch dem Neuling in solcher Situation soll das Bewusstsein über derartigen Einflüsse hinweghelfen, dass man von ihm keine oratorischen Leistungen, keine kunstvoll aufgebauten Plaidoyers verlangt, sondern eine einfache Schilderung der ärztliche Beurtheilung erfordernden Verhältnisse des concreten Falles und eine Darlegung der aus diesen sich ergebenden Schlüsse.

Nicht ganz ohne Schwierigkeiten ist die Lage der ärztlichen Sachverständigen gegenüber den Fragen und Einwürfen der oben genannten, hierzu berechtigten Personen, insbesondere gegenüber denen des Anklägers einerseits und des Vertheidigers anderseits, eine Situation, die durch etwaige Meinungsverschiedenheiten der citirten Sachverständigen selbst mitunter noch difficiler sich gestalten kann.

In solchen Fällen kommt es besonders darauf an, Ruhe und Geistesgegenwart zu wahren und sich weder durch das Drängen der Fragenden, noch durch die gewöhnlich von diesen geübte Taktik, alle erdenklichen Möglichkeiten herbeizuziehen, einschüchtern zu lassen. Insbesondere hat der Experte darauf zu achten, dass er bei seinen Aussagen stets auf streng ärztlichem Standpunkt bleibe und niemals aus seiner Stellung als Sachverständiger heraustrete. Nach beiden Richtungen geschehen Fehler, allerdings nicht selten veranlasst durch das Drängen der Fragenden. Der zur Hauptverhandlung beigezogene Arzt ist eben nur als Arzt gerufen worden und hat über keine anderen Verhältnisse sich zu äussern, als über solche, die mit ärztlichem Wissen beurtheilt werden können. Werden ihm daher Fragen vorgelegt, die auch ohne medicinische Bildung beantwortet werden können, oder

derart sind, dass zu ihrer Beantwortung ganz andere Fachkenntnisse erfordert werden, als sie der Arzt besitzt, so kann er ein Eingehen auf diese ohne Weiteres ablehnen, wenn nicht in einem solchen Falle der Vorsitzende von seinem Rechte, Fragen, die ihm unangemessen erscheinen, zurückzuweisen (§. 249 österr. St. P. O.), Gebrauch machen sollte.

Am meisten hat aber der Arzt sich zu hüten, in die Rolle eines Anklägers oder Vertheidigers zu fallen, es wäre dieses einer der grössten Fehler, die er als Sachverständiger begehen könnte. Es kommt ihm durchaus nicht zu, belastende oder entlastende Momente aufzubringen, er hat sich vielmehr zu hüten, auch nur solche oder ähnliche Ausdrücke zu gebrauchen, sondern hat nicht zu vergessen, dass seine Aufgabe blos darin besteht, gewisse Thatsachen oder Verhältnisse in ganz objectiver Weise klarzustellen, während Anderen die Aufgabe zufällt, diese vom Arzte klargelegten Verhältnisse als Beweis für die Schuld oder Unschuld des Angeklagten und für die Urtheilssprechung zu verwerthen.

Damit ist überhaupt die Stellung von Sachverständigen und insbesondere die des Gerichtsarztes gekennzeichnet. Er ist kein blosser Zeuge, da er nicht, wie dieser, nur über gemachte Wahrnehmungen zu berichten, sondern über diese auch sein Gutachten abzugeben hat, er hat aber auch den concreten Fall nicht zu entscheiden, sondern nur mit seinem Specialwissen gewisse Verhältnisse aufzuklären oder sicherzustellen, die für die Entscheidung von Wichtigkeit sind. Diese Wichtigkeit ist allerdings in der Regel eine so grosse, dass von dem Gutachten des Arztes meistens die Entscheidung des Falles abhängt. Dieses mag ihn aber niemals verleiten, seinen Standpunkt mit dem eines Richters zu verwechseln, wohl wird ihm aber das Bewusstsein der Wichtigkeit und Tragweite seines Ausspruches stets vor Augen schweben und ihn noch mehr veranlassen, bei seinem Gutachten strenge Wissenschaftlichkeit und unerschütterliche Ehrenhaftigkeit massgebend sein zu lassen, eingedenk der Worte, die der Dichter des Uriel Acosta (Gutzkow) den Arzt Silva sprechen lässt, als ihm das Buch Acosta's von den Rabbinern zur Beurtheilung übergeben wurde:

— Zitternd fühlt der Mensch die Zügel
Des eigenen Schicksals, die ihm unsichtbar,
Sich selbst zu nützen oder zu schaden, oft
Ein guter Gott in seine Hände gibt.
Doch wieviel schwerer ist es, sich zu wissen
Als eines fremden Loses Vorsehung
Und Stellvertreter des allweisen Richters
Für einen Anderen, dem wir Schicksal werden.

Nach ihrer Vernehmung müssen die Sachverständigen so lange in der Sitzung anwesend bleiben, als der Vorsitzende sie nicht entlässt oder ihr Abtreten fordert.

Die deutsche Str. P.O. enthält im Allgemeinen gleiche Bestimmungen (siehe oben). Abweichend von denen der österreichi-

schen ist nur die (§. 238), dass die Vernehmung der Sachverständigen von dem Vorsitzenden der Staatsanwaltschaft und dem Vertheidiger auf deren übereinstimmenden Antrag zu überlassen ist, wobei bei den von der Staatsanwaltschaft benannten Sachverständigen dieser, bei den von dem Angeklagten benanntem dem Vertheidiger in erster Reihe das Recht zur Vernehmung zukommt.

Inwieferne der Gerichtsarzt gegen eventuelle Ausschreitungen von Seite des Angeklagten u. s. w. geschützt erscheint, geht aus den oben angeführten §§. 235 und 236 der österr. St. P.O., sowie aus den §§. 153 und 300 des österr. Strafgesetzes hervor; ebenso aber ergibt sich aus den §§. 165 und 301 des österr. Strafgesetzentwurfes und aus dem §. 278 des deutschen Strafgesetzes, welchen Strafen der Gerichtsarzt anheimfällt, wenn er sich beikommen lassen sollte, seine Vertrauensstellung zu missbrauchen und eine wissentlich falsche Aussage zu machen.

# Sachlicher Theil.

Die Intervention ärztlicher Sachverständiger wird von Seite der Gerichte im Allgemeinen in folgenden Fällen in Anspruch genommen:

- 1. Wenn die Zeugungsfähigkeit eines Individuums in Frage kommt;
- 2. bei Anklagen wegen gesetzwidriger Befriedigung des Geschlechtstriebes;
  - 3. bei fraglicher Schwangerschaft und Geburt;
- 4. bei Anklagen wegen Schädigung eines Individuums an der Gesundheit oder wegen gewaltsamer Tödtung;
  - 5. bei fraglichem Geisteszustand einer Person.

Es erscheint uns zweckmässig, entsprechend diesen Fällen den sachlichen Theil unseres Buches in bestimmte Hauptabschnitte einzutheilen, in denen wir zu behandeln gedenken:

im ersten Hauptabschnitte: die Zeugungsfähigkeit;

im zweiten Hauptabschnitte: Die gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechtstriebes;

im dritten Hauptabschnitte: Die Schwangerschaft und Geburt:

im vierten Hauptabschnitte: Die gewaltsamen Gesundheitsbeschädigungen und den gewaltsamen Tod;

im fünften Hauptabschnitte: Die gerichtliche Psychopathologie.

In diesen Hauptabschnitten, welche wieder in Unterabschnitte getheilt werden sollen, lassen sich die wichtigsten in foro vorkommenden ärztlichen Fragen unterbringen.

# Erster Hauptabschnitt.

## Die Zeugungsfähigkeit.

Oesterr, bürgerl. Gesetzbuch.

§. 53. Mangel an dem nöthigen Einkommen, erwiesene oder gemein bekannte schlechte Sitten, ansteckende Krankheiten oder dem Zwecke der Ehe hinderliche Gebrechen desjenigen, mit dem die Ehe eingegangen werden will, sind rechtmässige Gründe, die Einwilligung zur Ehe zu versagen.

§. 60. Das immerwährende Unvermögen, die eheliche Pflicht zu leisten, ist ein Ehehinderniss, wenn es schon zur Zeit des geschlossenen Ehevertrages vorhanden war. Ein blos zeitliches, oder erst während der Ehe zugestossenes, selbst unheilbares Unvermögen kann das Band der Ehe nicht auflösen.

§. 99. Die Vermuthung ist immer für die Giltigkeit der Ehe. Das angeführte Ehehinderniss muss also vollständig bewiesen werden, und weder das übereinstimmende Geständniss beider Ehegatten hat hier die Kraft eines Beweises, noch kann darüber einem Eide der Ehegatten stattgegeben werden.

§. 100. Insbesondere ist in dem Falle, dass ein vorhergegangenes und immerwährendes Unvermögen, die eheliche Pflicht zu leisten, behauptet wird, der Beweis durch Sachverständige, nämlich durch erfahrene Aerzte und Wundärzte, und nach Umständen auch durch Hebammen, zu führen.

§. 101. Lässt sich mit Zuverlässigkeit nicht bestimmen, ob das Unvermögen ein immerwährendes oder blos zeitliches sei, so sind die Ehegatten noch durch ein Jahr zusammen zu wohnen verbunden, und hat das Unvermögen diese Zeit hindurch angehalten, so ist die Ehe für ungiltig zu erklären.

§ 158. Wenn ein Mann behauptet, dass ein von seiner Gattin innerhalb des gesetzlichen Zeitraumes geborenes Kind nicht das seinige sei, so muss er die eheliche Geburt des Kindes längstens binnen drei Monaten nach erhaltener Nachricht bestreiten und gegen den zur Vertheidigung der ehelichen Geburt aufzustellenden Curator die Unmöglichkeit der von ihm erfolgten Zeugung beweisen.

§. 159. Stirbt der Mann vor dem ihm zur Bestreitung der ehelichen Geburt verwilligten Zeitraume, so können auch die Erben, denen ein Abbruch an ihren Rechten geschähe, innerhalb drei Monaten nach dem Tode des Mannes aus dem angeführten Grunde die eheliche Geburt eines solchen Kindes bestreiten.

#### Oesterr, St. G. B.

§. 156. Hat aber das Verbrechen a) für den Beschädigten — den Verlust der Zeugungsfähigkeit — nach sich gezogen, so ist die Strafe des schweren Kerkers zwischen 5 und 10 Jahren auszumessen.

#### Oesterr. St. G. Entwurf.

§. 232. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass der Verletzte — — die Fortpflanzungsfähigkeit verliert — — so ist wegen schwerer Körperverletzung auf Gefängniss, nicht unter einem Monate, zu erkennen.

#### Preuss. Allg. Landrecht.

§. 669. Tit. 2, Th. II: Auch jüngeren (als 50jährigen) Personen kann es, aber nur unter besonderer landesherrlicher Erlaubniss, gestattet werden, Kinder zu adoptiren, wenn nach ihrem körperlichen oder Gesundheitszustande die Erzeugung natürlicher Kinder von ihnen nicht zu vermuthen ist.

§. 695. Ein Ehegatte, welcher durch sein Betragen bei oder nach der Beiwohnung die Erreichung des gesetzmässigen Zweckes derselben vorsätzlich hindert, gibt dem Anderen zur Scheidung rechtmässig Anlass.

§. 696. Ein auch während der Ehe erst entstandenes, gänzliches oder unheilbares Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht begründet ebenfalls Scheidung.

§. 697. Ein Gleiches gilt von unheilbaren körperlichen Gebrechen, welche Ekel und Abscheu erregen, oder die Erfüllung der Zwecke des Ehestandes gänzlich hindern.

#### Rhein. Civilgesetzb. (Code civil).

Art. 313. Der Mann kann nicht unter Anführung seines natürlichen Unvermögens das in der Ehe geborene Kind verleugnen.

#### Deutsches St. G. B.

 $\S.~224$ . Hat die Körperverletzung zur Folge, dass der Verletzte — — — die Zeugungsfähigkeit verliert — — so ist auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren, oder Gefängniss nicht unter einem Jahre zu erkennen.

Aus vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich, dass die Zeugungsfähigkeit einer Person in folgenden Rechtsfällen in Frage kommen kann:

- 1. Bei beabsichtigten Eheschliessungen: wenn an der Zeugungsfähigkeit eines Theiles gezweifelt wird. (Bürg. Ges.-Buch §. 53.)
- 2. Wenn es sich um Auflösung einer bereits geschlossenen Ehe wegen Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht handelt. (Bürg. Ges.-Buch §§. 60, 99, 100, 101, Preuss. Landr. §§. 696, 697.)
- 3. Wenn die rechtliche Abstammung eines Kindes von einem bestimmten Vater (oder einer bestimmten Mutter) wegen Zeugungsunfähigkeit dieser in Zweifel gezogen wird. (Bürg. Ges.-Buch §§. 158, 159.)
- 4. Wenn Zeugungsunfähigkeit als Folge einer Verletzung zurückgeblieben sein soll. (Oesterr. St. G. B. §. 156, St. G. Entw. §. 236, Deutsches St. G. B. §. 224.)
- 5. Wenn jüngere als 50jährige Individuen Kinder adoptiren wollen. (Preuss. Landr. §. 669.)

In allen diesen Fällen kann entweder beim Manne oder bei der Frau die Zeugungsfähigkeit in Frage stehen, und es kann sich dabei entweder um ein immerwährendes oder um ein blos temporäres Unvermögen handeln.

Ein physiologisch normales geschlechtliches Vermögen erfordert: 1. die Fähigkeit zur Ausübung des Begattungsactes, 2. die Befruchtungsfähigkeit beim Manne, die Conceptionsfähigkeit beim Weibe, weshalb seit jeher eine Begattungs- oder Beischlafsunfähigkeit (Impotentia coëundi) und eine Befruchtungs, beziehungsweise Conceptionsunfähigkeit (Impotentia generandi, concipiendi) unterschieden wird.

Eine derartige Unterscheidung ist zweckmässig, einestheils, weil in der That die eine Unfähigkeit ohne die andere vorkommen kann und sogar nicht selten vorkommt, anderseits, weil auch das Gesetz in analoger Weise unterscheidet, da es u. A. im §. 53 des österr. Bürg. Ges.-Buch von "dem Zwecke der Ehe hinderlichen Gebrechen" überhaupt spricht, während im §. 60 nur vom "Unvermögen, die eheliche Pflicht zu leisten", also nur von der Impotentia coëundi die Rede ist.

Auch das preussische Landrecht spricht im §. 696 nur von einem Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht, und es ist nirgends angeführt, ob auch eine bei ungestörter Potentia coëundi bestehende Befruchtungs- oder Conceptionsunfähigkeit einen Scheidungsgrund bilden könne; doch sollte letzteres vermuthet werden, da im unmittelbar vorhergehenden Paragraph bestimmt wird, dass ein Ehegatte, welcher durch sein Betragen bei oder nach der Beiwohnung die Erreichung des gesetzmässigen Zweckes derselben vorsätzlich hindert, dem Anderen zur Scheidung rechtmässigen Anlass gibt.

## Die Begattungsunfähigkeit beim Manne.

Die wichtigste Bedingung der Potentia coëundi beim Manne ist die Erectionsfähigkeit seines Gliedes, und der angebliche Mangel dieser gibt am häufigsten Veranlassung zur Einleitung von Eheauflösungsprocessen und deshalb zurgerichtsärztlichen Untersuchung.

Die Erection ist ein Reflexvorgang, der unter normalen Verhältnissen durch wollüstige, auf geschlechtliche Vereinigung gerichtete Vorstellungen, insbesondere unmittelbar vor letzterer, ausgelöst wird, aber auch durch periphere Reize anderer Art, z. B. durch Masturbation, hervorgerufen werden kann.

Dieser normale Reflexvorgang kann nun bei einem Manne entweder vollkommen fehlen oder nicht mit jener Präcision erfolgen, wie sie de norma beim Coitus gefordert wird.

Um solche Fälle zu verstehen, ist es nothwendig, festzuhalten, dass die Erection wie jeder Reflexact zu ihrem Eintreten zweierlei erfordert: einen entsprechenden peripheren Reiz und eine prompte Reaction des betreffenden specifischen Reflexcentrums und der zu- und ableitenden Nervenbahnen.

Der periphere Reiz ist eben die geschlechtliche Aufregung, in die ein Mann durch den unmittelbaren Verkehr mit einem weiblichen Individuum versetzt wird, und es ist klar, dass unter sonst normalen Verhältnissen der Grad dieser Aufregung und die Leichtigkeit, mit welcher sie eintritt, abhängig sein wird von dem Eindrucke, den das weibliche Individuum, mit welchem den Coitus auszuüben Gelegenheit geboten ist, auf die Sinne und durch diese auf den Begattungstrieb des betreffenden Mannes ausübt. Fehlt dieser Eindruck oder ist derselbe gar derart, dass er statt geschlechtlicher Zuneigung Widerwillen einflösst, dann ist es begreiflich, wenn die Erection trotz bestehender Fähigkeit hierzu und trotz zum Coitus gebotener Gelegenheit sich nicht einstellt, eben weil jenes Moment, welches dieselbe erweckt, die äussere geschlechtliche Erregung, nicht gegeben ist. Eine derartige natürliche oder relative Impotenz kann demnach vorkommen gegenüber alten oder hässlichen Frauen oder gegenüber solchen, welche an körperlichen Gebrechen leiden, die Ekel und Abscheu erregen. (§. 697 Preuss. Landr.)

Doch ist es bekannt, dass gerade in dieser Beziehung die eigene Individualität des Mannes sich auffallend geltend macht, und dass ungemein häufig Fälle vorkommen, dass trotz der abschreckendsten körperlichen Eigenschaften der Frau der geschlechtliche Verkehr anstandslos erfolgt, ein Umstand, der bei der Beurtheilung solcher Fälle ebenso zu berücksichtigen wäre, wie die Erfahrung, dass die Angabe von Ekel und Abscheu vor dem anderen Theile häufig nur als Vorwand genommen wird, um die lästig gewordenen Fesseln der Ehe zu lösen, und dass zu diesem Zwecke nicht selten die unverschämtesten Lügen und Uebertreibungen aufgeboten werden.

Von bei weitem grösserer forensischer Bedeutung als die eben erwähnte Behinderung der Erection ist jene, welche in abnormen Zuständen des Mannes selbst ihren Grund hat, und welche demnach als Impotentia coëundi katexochen zu bezeichnen ist.

Eine solche Behinderung kann begründet sein:

- in mangelhafter oder fehlender Erregbarkeit der Erectionscentren;
- 2. in Störungen der Leitungsfähigkeit der den Reflexvorgang vermittelnden Nervenbahnen;
- 3. in psychischen Störungen des normalen Ablaufes des Reflexvorganges.

Ad 1. Nach dem gegenwärtigen Stande der Physiologie muss angenommen werden, dass ebenso wie für andere physiologische Functionen auch für den Geschlechtstrieb und seine Aeusserungen bestimmte Nervencentren existiren. Ueber den Sitz derselben ist jedoch noch wenig bekannt. Man hat denselben früher vorzugsweise im Kleinhirn vermuthet, und einzelne pathologische Beobachtungen scheinen dies zu bestätigen, z. B. jene von Serres, welcher fand, dass nach apoplectischen Ergüssen in's Kleinhirn, speciell in der Wärme, Erection des Penis eintritt; dagegen erwähnt Brücke (Vorlesungen, II, 63) eines im Hospice des orphelins beobachteten Falles, in welchem eine Kranke bis zu ihrem Ende der Onanie ergeben war, obgleich bei der Obduction kein Kleinhirn gefunden wurde, sondern statt dessen eine gallertige Masse, und im Archiv für Psychiatrie, 1V, 730, findet sich ein von A. Otto mitgetheilter Fall von hoher geschlechtlicher Erregbarkeit trotz verkümmerten Kleinhirnes.

Neueren Untersuchungen zufolge ist der Sitz des Erectionscentrums im Rückenmark zu suchen. Insbesondere ist nach Goltz (Pflüger's Archiv, VIII, 460) das Lendenmark das selbstständige Centralorgan für die Erection, welches theils reflectorisch, theils durch Erregung der höheren Sinnesnerven auch von oberhalb gelegenen Theilen durch die im Rückenmark verlaufenden Bahnen erregt werden kann. Mit dieser Behauptung stehen im Einklange die Beobachtungen von mehrere Stunden andauernder Erection des Penis nach Verletzungen der Halswirbelsäule, wie eine solche von Tauszky (Wiener med. Presse. 1874, Nr. 31) und eine zweite von



Reimann (Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1875, pag. 461) veröffentlicht worden ist.\*)

Es unterliegt keinem Zweifel, dass es Männer gibt, bei welchen schon von Haus aus die Erregbarkeit der den geschlechtlichen Functionen, insbesondere der Erection vorstehenden Centren entweder fehlt oder im abnormen Grade vermindert erscheint. Es ist wohl denkbar, dass ein solcher Zustand bei sonst normalen Verhältnissen vorkommen kann, und die alten, in diesen Dingen sehr erfahrenen Canonisten haben denselben als "Natura frigida" bezeichnet. Diese Möglichkeit hat eine festere Basis durch gewisse psychiatrische Beobachtungen gewonnen, aus welchen hervorgeht, dass als Theilerscheinung gewisser angeborener psychopathischer Zustände ein vollkommenes Fehlen des Geschlechtstriebes oder wesentliche Abweichungen desselben von der Norm vorkommen können.

Es gehören hierher manche Fälle von Blödsinn und Schwachsinn, obgleich bezüglich dieser bemerkt werden muss, dass der Geschlechtstrieb mit der Intelligenz in keinem wesentlichen Zusammenhange steht und als rein instinctiver Trieb sich äussern kann, auch wenn erstere fehlt oder sehr schwach entwickelt ist, und nicht selten gerade bei Blödsinnigen schrankenlos sich äussert, weil eben bei diesen das moralische Fühlen und Vorstellen fehlt, welches beim vollsinnigen Menschen dem Geschlechtstrieb gewisse Schranken zu setzen bestimmt ist. Ebenso muss bemerkt werden, dass die bei angeborenem Blödsinn häufig zu beobachtende Verkümmerung der Hoden keineswegs ein Fehlen des Geschlechtstriebes bedingt, noch weniger aber die Möglichkeit der Erection des Penis ausschliesst, wie wir ja auch bei Castraten (Eunuchen) und den später zu erwähnenden Formen von Hermaphrodisie trotz Fehlens oder Verkümmerung der Hoden geschlechtliche Regungen und insbesondere Erectionsfähigkeit des Penis constatiren können. In diesen Fällen ist eben das Centrum für die Geschlechtsempfindung functionsfähig. Es kommen jedoch noch häufiger Fälle vor, in welchen sich als Theilerscheinung des angeborenen Blödsinnes und Schwachsinnes entweder vollständiges Fehlen des Geschlechtstriebes oder ein Darniederliegen desselben beobachten lässt. Im letzteren Falle kann es vorkommen, dass das Individuum auf von einem Weibe ausgehende geschlechtliche Erregungen nicht reagirt, während sich das Vorhandensein des Geschlechtstriebes z. B. durch Masturbation äussert.

Insbesondere wichtig in vorliegender Beziehung und auch anderweitig forensisch bemerkenswerth sind die Fälle von angeborener Verschrobenheit und namentlich von angeborenem Defect des moralischen Fühlens, bei welchen trotz normaler Körper-

<sup>\*)</sup> Eine Mittheilung über andauernde Erection des Penis nach Schussverletzung des Kleinhirns findet sich im Med. Centralbl., 1865, pag. 910, ebenso andere Mittheilungen über Priapismus bei Wirbelsäulenfractur von Neumann, Rosenthal und Bamberger in dem Sitzungsber. der k. k. Gesellschaft der Aerzte vom 24. Februar 1882.

bildung und gut entwickelter männlicher Geschlechtsorgane der Geschlechtstrieb gegenüber dem Weibe entweder vollständig fehlt und selbst Abneigung und Abscheu gegen das weibliche Geschlecht besteht, oder die Geschlechtsempfindung eine durchaus verkehrte ist, so dass das Individuum sich gar nicht als Mann, sondern als Weib fühlt und dem entsprechend sich benimmt. Eine Zusammenstellung derartiger Fälle, insbesondere von sogenannter "conträrer Sexualempfindung" (Westphal), hat Krafft-Ebing veröffentlicht (Arch. f. Psych. 1877, VII, 201). Dieselben zeigen in eclatanter Weise, dass auch der Geschlechtstrieb und seine Aeusserungen von der angeborenen Organisation nervöser Centren abhängen, und geben uns den Wink, auch bei fraglicher Impotenz die einschlägigen psychiatrischen Erfahrungen zu berücksichtigen.

In erworbener Weise kann die Erregbarkeit des Erectionscentrums herabgesetzt sein durch sexuelle Excesse (insbesondere Onanie) und andere schwächende oder die Erregbarkeit des Nervensystems herabsetzende Einflüsse, beziehungsweise Erkrankungen, wohin z. B. der Diabetes und die "traumatische Neurose" gehören, sowie die Neurasthenie (Fürbringer, Impotentia virilis. Wiener

med. Wochenschr. 1889, Nr. 40).

Zweifellos bedingen viele Erkrankungen des Gehirns und namentlich des Rückenmarks Beeinträchtigung und Verlust der Erectionsfähigkeit, theils durch pathologische Veränderungen der Centren selbst, theils durch Störungen der betreffenden Leitungen. Auf den Sitz und die Ausdehnung, sowie auf die Art und den Grad der Erkrankung würde Rücksicht genommen werden müssen. Da nach den oben angegebenen Untersuchungen von Goltz die Erection vorzugsweise vom Lendenmark ausgelöst wird, so muss insbesondere den Erkrankungen des unteren Theiles des Rückenmarkes ein schädigender Einfluss auf die Potenz zugeschrieben werden; doch haben wir in der Prager Siechenanstalt einen damals 50jährigen Mann beobachtet, der, obwohl seit vielen Jahren an den unteren Extremitäten fast vollständig gelähmt, im hohen Grade der Masturbation ergeben war und wiederholt mit erigirtem Penis überrascht wurde.

Dass in Folge vorgerückten Alters die Erregbarkeit der Erectionscentren abnimmt und vielleicht ganz erlöschen kann, ist gewiss anzunehmen, doch sind geschlechtliche Aeusserungen bei Greisen so häufig, dass gerade bei diesen weniger das Alter als der individuelle Körperzustand in Betracht zu ziehen sein wird.

Ad 2. Da der Anstoss zur Erection vorzugsweise von oberhalb dem Goltz'schen Erectionscentrum im Lendenmark gelegenen Nervenorganen ausgeht, insbesondere von den höheren Sinnesnerven, deren Erregung mittelst im Rückenmark verlaufenden Bahnen auf das Erectionscentrum fortgepflanzt wird, so wird es begreiflich, wie auch Erkrankungen des Gehirnes und der oberen Theile des Rückenmarkes die Erectionsfähigkeit schwächen und selbst Verlust derselben bedingen können.

Die centrifugale, die Erection vermittelnde Leitung ist durch C. Eckhard nachgewiesen worden durch die Entdeckung der Nervi erigentes, Fasern, die aus dem 1., 2. und 3. Sacralnerven entspringen, in den Sympathicus übergehen und mit diesem zu den Gefässen des Penis gelangen, deren Erweiterung sie auf stattgehabte Reizung, und auf diese Weise die Erection bewirken. Durchschneidung dieser Nerven kann Erectionsunfähigkeit bedingen, wie durch Versuche an Pferden constatirt worden ist, ebenso nach Rémy (Journ. de l'anat. et phys. 1886, pag. 205) Durchschneidung der Nervi ejaculatorii; auch Verletzungen der Wurzel des Penis können Gleiches veranlassen.

Ad 3. Der glatte Verlauf des Reflexvorganges der Erection kann auch durch psychische Einflüsse verhindert werden.

Nach Goltz kann man bei Hunden, bei welchen in Folge Durchschneidung des oberen Theiles des Lendenmarkes die Erection des Penis schon auf geringe Reize eintritt, die Erection nicht auftreten oder verschwinden sehen, wenn stärkere Hautreize anderwärts eingeleitet werden.

Diese auch bei anderen Reflexen zu beobachtende Thatsache kann auch auf psychische Einflüsse übertragen werden. So wäre es begreiflich, wenn bei einem Individuum, das eben im Begriffe wäre, den Coitus auszuüben, z. B. in Folge eines plötzlichen Schrecks, die Erection ausbliebe oder unterbrochen würde. Aehnliches können jedoch auch weniger plötzliche Gemüthsaffecte bewirken, und es ist eine durch zahlreiche Erfahrungen constatirte Thatsache, dass insbesondere bei Neulingen im geschlechtlichen Verkehr, sowie bei Individuen, die wegen früher getriebener Masturbation mit einem schlechten Gewissen in die Ehe treten, einerseits übertriebene Scham, anderseits durch Vorstellungen etwaiger Impotenz geweckte Aengstlichkeit den Grund bildet, warum die Erection ausbleibt, ein Gang der Dinge, der in der Thatsache, dass es Münner gibt, die nicht in Gegenwart Anderer den Harn lassen können, sowie in der bekannten Erfahrung, dass auf Eisenbahnen nicht selten die Defäcation und Harnentleerung durch die Angst, den Zug zu versäumen, gehemmt wird, sein Analogon findet.

Diese psychische Reflexhemmung erklärt gewiss so manche Fälle angeblicher oder vermeintlicher Impotenz, welche, wie die Praktiker wohl wissen, gar nicht so selten bei jungen Ehemännern vorkommt und in der Regel, sobald durch einen gelungenen Beischlaf das Selbstvertrauen geweckt und die Angst vor vermeintlicher Impotenz damit gehoben wird, von selbst verschwindet. Es scheint hierher auch der grösste Theil jener Fälle zu gehören, in welchen das Individuum trotz normaler Erection doch keine Ejaculation beim Coitus zu Stande bringt, trotzdem bei nächtlichen Pollutionen Sperma entleert wird, wie Ultzmann ("Ueber männliche Sterilität." Wiener med. Presse. 1878. Nr. 1) einen solchen mittheilt.

Ausser diesen in Innervationsstörungen gelegenen Ursachen der Erectionsfähigkeit des Gliedes gibt es Zustände, welche in mechanischer Weise Gleiches bewirken können. Es gehören hierher schwielige Narben und chronische Exsudate in den Corporibus cavernosis oder anderen Theilen des Penis, ebenso gewisse Neubildungen desselben, vielleicht auch einzelne Formen der Phimose, dann auch in vielen Fällen von Hypospadie eine angeborene Verkürzung des gespaltenen Frenulums, oder der die Unterfläche des Penis bekleidenden Haut, wodurch der letztere hakenförmig nach abwärts gekrümmt und in der Erection behindert erscheint, ebenso die Verwachsung des Penis mit dem Scrotum, deren Oesterlen in Maschka's Handbuch, III, 13, erwähnt.

Weiter kommen Fälle vor, in welchen das Glied zwar die normale Erectionsfähigkeit besitzt, aber auch im Zustande der Erection so von Geschwülsten der Nachbarschaft bedeckt wird, dass es über das Niveau dieser gar nicht hervortritt, somit auch nicht in die weiblichen Genitalien eingeführt werden kann. Beispiele dieser Art liefern gewisse Fälle von Elephantiasis scroti und Scrotalhernien.

Einen exquisiten Fall ersterer Art haben wir selbst beobachtet. Das Scrotum reichte bis an's Knie und hatte die Grösse von etwa drei Mannsköpfen. Der Penis war in diesem riesigen Tumor vollkommen vergraben, und durch eine excoriirte Stelle wurde die Oeffnung bezeichnet, aus welcher sich der Harn entleerte. Der Mann war verheiratet und konnte dieses Tumors wegen bereits seit Jahren den Coitus nicht mehr ausüben, da trotz vorhandener Geschlechtslust der Penis auch im erigirten Zustande durch die Geschwulst vollkommen verdeckt wurde.

Ein Fall, in welchem auf diese Weise durch einen grossen Scrotalbruch Impotenz herbeigeführt wurde, findet sich in Henke's Zeitschrift, 1862, 44. Bd., pag. 379.

Von einer allzugrossen Dicke des männlichen Gliedes als Begattungshinderniss ist in älteren Büchern viel die Rede, doch wollen wir die betreffenden Angaben, als nicht durch thatsächliche Beobachtungen erwiesen, bei Seite lassen.

Vollständiger Defect des Penis, wie er wohl selten angeboren, häufiger aber durch Gangrän, Noma, fressende Geschwüre u. dergl. Processe bewirkt, vorkommt, bedingt selbstverständlich Begattungsunfähigkeit. Bei theilweisem Defect des Gliedes wäre nicht zu vergessen, dass die Anwesenheit der Eichel nicht unumgänglich zur Erection und zur Ejaculation nothwendig ist, und dass auch ein bei der Untersuchung kurz befundener Penisstumpf durch die Erection sich verlängert und auf diese Weise seine Einbringung in die weiblichen Genitalien ermöglicht werden kann.\*)

<sup>\*)</sup> Bei einem von uns obducirten 62jährigen Israeliten fanden wir ausgebreitete tiefe und wulstige Hautnarben in beiden Leistengegenden, am Promontorium und an der Vorder- und Innenfläche des oberen Antheiles beider Ober-

Wir haben bei der Besprechung der Ursachen der Impotentia coëundi bisher nur die Genitalverhältnisse für sich allein in Betracht gezogen; es ist jedoch klar, dass zur Ausübung eines Beischlafes ausserdem noch das allgemeine physische Vermögen gehört. Dieser Umstand kommt insbesondere in Betracht in jenen Fällen, in welchen bestritten wird, dass ein Kind zu einer bestimmten Zeit von einem bestimmten Manne erzeugt worden sein konnte.

Es gehören hierher somatische Zustände, die ihrer allgemeinen Natur nach einestheils die Geschlechtslust sistiren, anderseits, indem sie das Individuum zu selbstständigen Acten unfähig machen, auch die Möglichkeit ausschliessen, dass während eines solchen Zustandes von dem Manne ein Beischlaf hätte ausgeübt worden sein können. Ersteres wird der Fall sein bei den meisten fieberhaften Erkrankungen, und es ist kaum anzunehmen, dass z. B. während schwerer fieberhaften oder gar mit Delirien verbundenen Erkrankungen ein Beischlaf von dem betreffenden Individuum ausgeübt worden sein konnte. Letzteres Moment wird vorliegen bei gewissen Lähmungszuständen, z. B. nach Hämorrhagien des Gehirns und ihren Consequenzen, bei allgemeinen Hydropsien u. dergl., die umsomehr von Bedeutung sind, als sie nicht schnell vorübergehende, sondern meist lange dauernde Leiden darstellen.

Fälle, in denen die Legitimität posthum geborener Kinder wegen in der Zeit vor dem Tode bei dem angeblichen Vater bestandener schwerer Erkrankung und dadurch bewirkter Beischlafsunfähigkeit bestritten wurde, finden sich in Casper-Liman's Handb. d. gerichtl. Med., I, pag. 92 und 237, sowie in Tailor's Principles of medic. jurispr., 1873, II, pag. 297 u. s. f. In einem der von Casper-Liman mitgetheilten Fälle hatte ein 72jähriger Mann eine 30jährige Frau geheiratet, die, nachdem der Gatte nach vierjähriger kinderloser Ehe und nach endlicher sechswöchentlicher schwerer Krankheit gestorben war, 317 Tage nach dem Tode des Mannes einen Knaben gebar und denselben als legitim angesehen haben wollte!

Bei der Beurtheilung solcher Fälle ist jedoch zu erwägen, dass nicht alle schweren Erkrankungen die Möglichkeit eines Beischlafes ausschliessen. So ist es bekannt, dass namentlich Tuberculöse trotz weitgediehener Erkrankung den Coitus noch ausüben (Phthisicus salax) und uns ist insbesondere vorgekommen, dass ein sehr herabgekommener tuberculöser Bauer noch am Abend vor seinem Tode den Beischlaf ausübte, womit sein Weib ganz einverstanden war, die es nicht unterliess, dem Ortspfarrer

schenkel, die wie Narben nach Brandwunden aussahen. Vom Penis war nur ein 2 Querfinger langer Stumpf vorhanden mit kaum kenntlichem Eichelreste, an dessen unterer rechter Seite die Harnröhre ausmündete. Der Mann war verheiratet und Vater eines Sohnes. Leider konnte über die Provenienz des Defectes nichts erhoben werden.

normalen Samen zu secerniren, wird zunächst von gewissen Altersverhältnissen beeinflusst.

In dieser Beziehung ist es bekannt, dass erst mit dem Eintritte der Pubertät die Hoden die Fähigkeit erlangen, Sperma zu bilden. In unserem Klima stellt sich die Geschlechtsreife gewöhnlich zwischen dem 16.-18. Jahre ein; es ist jedoch klar, einestheils, dass dieselbe nicht mit einem Schlage auftritt, sondern allmälig sich entwickelt, und dass ferner eine Reihe der verschiedenartigsten Verhältnisse den früheren oder späteren Eintritt derselben modificirt. Insbesondere sind Race und Erziehung von Einfluss, und diese Momente, sowie etwa stattgehabte frühzeitige geschlechtliche Reizungen, die unzweifelhaft eine Frühreife bewirken können, werden in dieser Beziehung in Betracht zu nehmen sein, sowie überhaupt in solchen Fällen, wo die Zeugungsfähigkeit eines Knaben namentlich wegen angeschuldeter Vaterschaft in Frage kommt, an dem Grundsatze festgehalten werden muss, weniger das Alter des Individuums, als seine körperliche Entwicklung in Erwägung zu ziehen. Dass letztere und mit ihr die Geschlechtsreife früher als sonst, und mitunter ungewöhnlich frühzeitig sich einstellen kann, unterliegt keinem Zweifel. Es existiren darüber thatsächliche Beobachtungen. Ob der von Klose (Syst. der ger. Physik, pag. 250) bezeichnete Fall von durch einen 9jährigen Knaben bewirkter Schwängerung Glauben verdient, ist allerdings fraglich; ein solcher, einen 14jährigen Knaben betreffend, ist uns aber selbst bekannt. Ebenso erwähnt Taylor (l. c. 289) Fälle von Nothzucht, die von 15-16jährigen Knaben verübt wurden und zur Verurtheilung letzterer führten.

Anlässlich solcher Fälle möchten wir jedoch bemerken, dass geschlechtliche Regungen überhaupt, sowie Erections- und daher Beischlafsfähigkeit bei Knaben viel früher vorhanden sind als die Befruchtungsunfähigkeit, wie ja die so häufige Masturbation und analoge Erfahrungen bei jungen Thieren, insbesondere Hunden, zur Genüge beweisen, dass daher aus der Thatsächlichkeit eines durch einen Knaben vollbrachten geschlechtlichen Actes nicht auch auf bereits vorhandene Geschlechtsreife, respective Befruchtungsfähigkeit geschlossen werden darf.

Wie die Erfahrung lehrt, gibt sich die eingetretene geschlechtliche Reife in der Regel durch gewisse mehr weniger auffallende Veränderungen in dem körperlichen Verhalten des betreffenden Individuums zu erkennen. Der Körper bekommt einen mehr männlichen Habitus, die Schamhaare kommen zum Vorschein, ebenso, jedoch in der Regel später, die ersten Spuren der Barthaare; die früher infantilen Hoden schwellen an und werden gegen Druck empfindlicher, das Glied wird turgescenter und stärker, die Stimme schlägt um u. s. w. Das Vorhandensein oder Fehlen dieser Symptome wäre zu constatiren, denn es ist nicht zu leugnen, dass dieselben sehr gut für die Frage, ob das Individuum bereits zeugungsfähig sei oder nicht, verwerthet werden können. Eine

aft kommt jedoch keiner dieser Erscheinungen Befunde ejaculirten Spermas könnte eine solche orden. Bei dem Umstande als nächtliche Polluwitig sich einstellendes Zeichen eingetretener Geden und anderseits gerade in der Pubertätsperiode am häufigsten vorkommt, wäre in einem derach Spermaflecken zu fahnden und der mikroweis der Spermatozoiden anzustreben. im Allgemeinen angenommen werden kann, dass im it den Jahren die Befruchtungsfähigkeit abnimmt. doch kein Zeitpunkt bestimmen, von welchem an ommen aufhört, es scheint vielmehr, dass in dieser so lange das Individuum nicht in hohem Grade der anderweitig herabgekommen ist, von der Natur en gesetzt sind, wie dies bezüglich der Conceptionses Weibes der Fall ist. Es sprechen dafür nicht blos zweifellose Beobachtungen von durch Greise erfolgten ungen (Taylor, l. c. pag. 291), sondern auch die Thats man auch in Leichen sehr alter Leute ungemein häufig oiden in den Hoden sowohl als in den Samenblasen isen im Stande ist. Duplay (Arch. génér., December at das Sperma der Leichen von 51 Greisen untersucht mte in 37 Fällen Spermatozoiden nachweisen; 7mal war ge derselben ungeheuer gross, wie in früheren Jahren, war noch in jedem Tropfen eine grosse Zahl zu finden mal waren nur einzelne nachweisbar. Aehnliche Untergen hat A. Dien angestellt (Journ. de l'anat. et de la 1867, 449) an den Leichen von 105 Greisen von 64 bis iren. Es fanden sich Spermatozoiden in den Samenbläschen reisen von 64-70 Jahren (14) bei  $64.3^{\circ}/_{0}$ , von 70-80 (49) 4-8%, von 80—90 (38) bei 26-3%, während in den Leichen 30—97jährigen Greisen (4) keine gefunden wurden. Uebrigens a auch bei Greisen trotz fehlender Spermatozoiden Geschlechtsund Beischlafsfähigkeit bestehen. So obducirten wir einen ährigen, noch ziemlich rüstigen Mann, der bei einer Prostirten während des Coitus gestorben war, und zwar an Herz-

<sup>\*)</sup> Wir hatten Gelegenheit, die Leiche eines gerade 14jährigen Knaben, er an eitriger Meningitis gestorben war, zu obduciren. Obgleich der Habitus och ein vollkommen infantiler und am Schamberg erst ein unbedeutender Flaum dehtbar war, fanden sich doch sowohl in den Hoden, als in den Samenblasen gut entwickelte, allerdings aber noch spärliche Spermatozoen. Von zwei 15jährigen Knaben, die beide gut entwickelte Pubes zeigten, besass der eine reichliche, der Endere gar keine Samenfäden, und ebenso war der Befund bei zwei anderen bijährigen Knaben, von denen keiner noch Pubes besass. — Ein 16jähriger Junge in Pubes zeigte keine, von drei anderen mit spärlichen Pubes der eine viele, is zwei übrigen spärliche Spermatozoen. Auch zwei weitere 16jährige Knaben uit gut behaartem Schamberg ergaben nur spärliche Zoospermien. In der Leiche ines 17jährigen Burschen mit reichlichem Schamhaar wurden reichliche Samenfäden nachgewiesen, ebenso in der eines 18jährigen, dagegen wurden in der eines iweiten 18jährigen mit ebenfalls gut behaartem Schamberg keine gefunden.

lähmung in Folge von Endarteriitis deformans und consecutiver Herzhypertrophie. Im Inhalte der Hoden und Samenblasen fand sich keine Spur von Samenfäden. Interessant war in diesem Falle auch der Befund einer ausgeheilten embolischen Erweichung des rechten Kleinhirns, welche fast ein Drittel desselben betraf (vide pag. 50).

Obige Beobachtungen, mit welchen die in unserem Institute gemachten übereinstimmen, mahnen zur Vorsicht bei der Beurtheilung der Befruchtungsfähigkeit von Greisen, umsomehr, als Fälle, in denen die Legitimität von Kindern wegen Alters des Vaters angefochten wird, verhältnissmässig nicht selten vorkommen. Auch hier wird weniger das Alter des betreffenden Mannes, als vielmehr sein Körperzustand zu würdigen sein, und es ist bekannt, dass in dieser Beziehung die grössten Verschiedenheiten sich ergeben.

Von den pathologischen Processen, welche die Functionsfähigkeit der Hoden aufheben oder gar nicht eintreten lassen können, sind insbesondere die atrophischen Zustände zu erwähnen.

Eine angeborene Verkümmerung der Hoden ist verhältnissmässig sehr selten. Häufiger ist ein Persistiren der Hoden in ihrem infantilen Zustand, welches insbesondere gleichzeitig mit dem Zurückbleihen der sonstigen Körperentwicklung, bei gewissen Formen des angeborenen Blödsinnes, aber auch ohne beides vorkommt.

Wir obducirten kurz hintereinander 3 Fälle einschlägiger Art. Der erste betraf einen 23jähr. Mann, welcher in Kohlendunst erstickt war. Es war ein sehr kräftiges, jedoch bartloses Individuum, ein wahres Modell; der Penis war normal, das Scrotum auffallend klein (kaum apfelgross), leer. Die Hoden unmittelbar am äusseren Leistenring knabenhaft klein. Weder in diesen, noch in den Nebenhoden, noch in den Samenblasen Spermatozoiden. Dass äussere Genitale hatte eine auffallende Aehnlichkeit mit dem des von Pelikan (l. c.) abgebildeten Kryptorchen. Der zweite Fall betraf einen 40jähr. herabgestürzten Ziegeldecker von kleinem, zartem Körperbau, mit ziemlich dichtem Vollbarte, nicht verknöcherten Kehlkopf- und Rippenknorpeln und offenem Foramen ovale. Die Genitalien mässig behaart, doch von knabenhafter Kleinheit. Die Hoden blos haselnussgross, weich. Sowohl in den Samenblasen, als in den Hoden Spermatozoiden, doch nur sehr spärlich, in ersteren 1-3, in letzteren 3-5 in einem Gesichtsfelde. Im dritten Falle handelte es sich um einen 23jähr. Zimmermaler, der auf der Strasse plötzlich todt zusammengestürzt war. Als Todesursache ergab sich ein Struma mit hochgradiger säbelscheidenförmiger Compression der Trachea. Der Körper war 169 Cm. lang, schlank und mager. Die Genitalien von knabenhaftem Aussehen. Am Schamberg etwa 10 Flaumhaare, Penis 4 Cm. lang, 1.5 breit, vom Schamberg durch eine niedrige bogenförmige Hautfalte abgegrenzt. Hodensack klein, flach, leer. Hoden bohnengross, im Leistencanal unmittelbar

hinter dem inneren Leistenring. Samenbläschen 2.3 Cm. lang, 0.5 breit. Nirgends Samenfäden. Das Individuum war seit seiner Jugend schwächlich, soll ein Liebesverhältniss gehabt haben, welches jedoch nach Coitusversuchen von Seite des Mädchens aufgegeben wurde. Seitdem soll der Untersuchte stets traurig und verschlossen gewesen sein. — Beachtenswerth sind auch die durch mehrere Fälle illustrirten Mittheilungen Boreli's, wonach ein Zurückbleiben der Entwicklung des Zeugungsapparates auch als Theilerscheinung von Malariakachexie vorkommt. (Wiener med. Blätter. 1881, pag. 54.)

Bezüglich der senilen Atrophie gilt das, was oben über die Spermabildung bei Greisen gesagt wurde.

Die übrigen Formen der Hodenatrophie können durch locale oder durch entfernte Ursachen veranlasst werden.

Zu den ersteren gehören Excesse in venere, entzündliche Processe der Hoden und Nebenhoden und von den Nachbarorganen ausgeübter Druck.

Dass excessiver Missbrauch der Hoden Atrophie derselben bewirken kann, unterliegt keinem Zweifel, weniger ist es jedoch die allzuhäufige natürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes, die solche Folgen nach sich zu ziehen vermag, als vielmehr die frühzeitige und excessiv geübte Masturbation, die ebenso, wie sie den Gesammtkörper herabbringt, auch die Leistungsfähigkeit der Hoden zu erschöpfen vermag. Curling (On sterility in Man, 1846) erwähnt derartige Fälle, und ein solcher, wo bei einem 29jährigen Onanisten Atrophie der Hoden gleichzeitig mit Atrophie der Prostata beobachtet wurde, findet sich im Jahresberichte des Wiener allgem. Krankenhauses pro 1871, pag. 141, von Albert beschrieben.

Von den entzündlichen Processen, welche Hodenatrophie herbeiführen können, sind die gonorrhoische Orchitis und Epididymitis zu erwähnen. Doch kommt eigentliche Atrophie und consecutive Aspermasie vorzugsweise nur in den chronischen indurativen Formen der Hodenentzündung zu Stande, indem die von dem intralobulären Bindegewebe oder von der Membrana propria der Samencanälchen ausgehende Bindegewebswucherung das Lumen der Samencanälchen comprimirt und den zelligen Inhalt derselben durch Druck zum Schwinden bringt (Rindfleisch, Steiner). Ungleich häufiger ist die gleich zu erwähnende Aspermatozie (Azoospermie) ohne Atrophie des Hodens die Folge der genannten Processe.

In gleicher Weise kann Hodenatrophie nach syphilitischer, sowie nach traumatischer Hodenentzündung zu Stande kommen.

Fortgesetzter Druck auf die Hoden kann dieselben ebenfalls zum Schwinden bringen. Es kann dies geschehen durch Hydro- und Varicocele (Hunter), durch grosse Scrotalhernien (Hunter) und nach Virchow auch durch Elephantiasis scroti. Die in einzelnen Fällen von Kryptorchie beobachtete Aspermasie (Aspermatozie) hat man ebenfalls mit durch Druck bewirkter Atrophie der Hoden in Verbindung gebracht. Es wäre dies namentlich möglich bei Hoden, die im Leistencanal stecken geblieben sind. So fanden wir bei einem erstochenen Manne blos den linken Hoden im Scrotum, den rechten aber im Leistencanal. Ersterer war normal gross und enthielt reichliche Spermatozoen, während im linken, um zwei Drittel kleineren, nur isolirte sich nachweisen liessen.

Von den entfernteren Ursachen der Hodenatrophie ist zunächst die von Obolensky (Med. Centralbl. 1867, pag. 497) experimentell geprüfte Durchtrennung des Nervus spermaticus zu erwähnen. O. fand, dass bei Thieren nach Durchschneidung des N. spermaticus progressive Atrophie des Hodens sich einstelle, dass sie schon 2—3 Wochen nach der Operation beginne und binnen 4 Wochen in der Regel so weit schreite, dass der betreffende Hode zu einem erbsengrossen Körper zusammenschrumpfe.

— Pelikan und Blumberg sahen auch nach Durchschneidung der Samenstränge in toto Atrophie, manchmal aber auch Vereiterung der Hoden eintreten.

Nach der Operation erfolgte in der Regel Intumescenz des Hodens, in welchem Zustande derselbe bis zum 16.—20. Tage blieb, worauf sich derselbe allmälig bis zum Umfange einer Bohne oder Erbse verkleinerte, so dass der ganze Process in etwa zwei Monaten beendet war. Nach Durchschneidung des Vas deferens allein trat Atrophie des Hodens nicht ein, ebensowenig nach Unterbindung desselben.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass ebenso, wie Verletzungen des N. spermaticus Hodenatrophie bedingen können, letztere auch bei Erkrankungen des N. spermaticus oder der centralen Nervenorgane, aus welchen er entspringt, erfolgen kann. Dies wäre insbesondere bei Erkrankungen der unteren Partien des Rückenmarkes in Betracht zu ziehen. Möglicher Weise kann eine solche Atrophie auch nach Erkrankung höher gelegener Rückenmarkstheile und selbst des Gehirns sich entwickeln, wofür auch die Beobachtung Larrey's spricht, der bei einem Soldaten, dem in Egypten das kleine Gehirn verletzt worden war, Hodenatrophie und Impotenz eintreten sah.\*) Weiter kann Hodenatrophie eintreten nach Thrombose der Art. sperm. interna, welcher für den Hoden die Bedeutung einer Endarterie zukommt. J. Mifle (Arch. f. klin. Chir. XXIV, 399) und E. Niemann (Breslauer ärztl. Zeitschr. 1884, Nr. 2) berichten über solche Fälle.

Die früher behauptete atrophirende Wirkung des Jod auf die Hoden wurde durch neuere Beobachtungen nicht bestätigt. Gleiches gilt vom Bromkalium, dem Huette ähnliche Wirkung zuschrieb (Krosz. Arch. f. experim. Path. VI, 3). Dagegen scheint dem Alkoholmissbrauch ein solcher Effect zuzukommen. Die meisten Säufer sind bekanntlich steril, und eine Zahl von Leichen derselben,

<sup>\*)</sup> Aehnliche Beobachtung von Montmollin vide Virchow's Jahrb. 1876, II, 110.

die wir selbst untersucht haben, hat uns belehrt, dass die Hoden bei diesen Leuten in gleicher Weise der Verfettung unterliegen wie die übrigen Organe, und dass sich bei denselben verhältnissmässig selten Samenfäden im Hoden und in den Samenblasen finden. Anderweitig zu Stande kommende übermässige Fettbildung wird wahrscheinlich ebenfalls auf die Hoden einen Einfluss nehmen, wie wir ja wissen, dass sehr fette Individuen seltener Kinder zeugen als andere.\*)

In allen Fällen von Atrophie, resp. Verfettung der Hoden scheint zuerst die Bildung der Spermatozoiden und hierauf erst jene der Spermaflüssigkeit zu sistiren. Aspermatozie (Azoospermie) geht demnach der Aspermie voraus. Es kann jedoch auch Aspermatozie bestehen ohne jegliche Atrophie, und sie kann sich finden bei Individuen, die ohne Anstand den Coitus auszuüben im Stande sind und dabei ganz normal ejaculiren. Casper (l. c. 129), Mantegazza und Hirtz (Prager Vierteljahrschr. 1863, 78. Bd., III) berichten bereits über solche Fälle, ebenso Gosselin, Curling und besonders Liégeois (Virchow's Jahrb. 1869, I, 257), ferner in späterer Zeit aus unserem Institute Schlemmer\*\*), dann Ultzmann (l. c.), Kehrer (Beiträge zur Geburtsk. und Gynäk. Giessen 1879, II, 1 und 1887, pag. 262), Duncan (Virchow's Jahrb. 1883, II, 554), Quedliot (Wiener med. Wochenschr. 1884, 78) und Fürbringer (Deutsche med. Wochenschr. 1888, Nr. 28). Die Mehrzahl dieser Individuen betrifft solche, die eine (meist beiderseitige) Entzündung der Samenstränge und der Nebenhoden überstanden haben, und es unterliegt mit Rücksicht auf die Häufigkeit einschlägiger Beobachtungen keinem Zweifel, dass letztere Processe zu den häufigsten Ursachen der Aspermatozie gehören. Es kommt zu Verwachsungen der entzündlich erkrankten Leitungswege, und die Flüssigkeit, welche später beim Coitus entleert wird, ist kein Sperma im engeren Sinne, sondern nur das Secret der oberhalb der Obliterationsstelle gelegenen Samenwege, insbesondere der Samenblasen. Es gibt jedoch auch Fälle von Aspermatozie im engsten Sinne, bei welchen, ohne dass Erkrankung der Hoden vorausgegangen wäre, das Secret derselben keine Spermatozoiden enthält. Casper erwähnt solcher Beobachtungen. Die Ursache dieser Erscheinung ist vorläufig unbekannt. Es ist möglich, dass vielleicht einzelne Individuen von Haus aus nicht fortpflanzungsfähig sind, wie wir

\*\*) "Zur Histologie des menschlichen Sperma nebst forensischen Bemerkungen über Aspermatozie." (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F. XXVII.)

<sup>\*)</sup> Interessant ist die Thatsache, dass auch bei Morphiumsucht, sowie bei Opiumrauchern verhältnissmässig frühzeitig Impotenz sich einstellt (Lewinstein, "Die Opiumsucht". Monographie. Berlin 1877; Dudgeon, "Opium in relation to population." Virchow's Jahrb. 1877, I, 436). Ob die Ursache dieser Erscheinung in allgemeinen oder in blos localen Störungen zu suchen ist, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Thatsache ist, dass ebenso wie bei an Morphinismus leidenden Männern Impotenz, bei Frauen Amenorrhoe und Sterilität sich einstellt. Gabalda ("Étude sur la Benzin et la Nitrobenzin." Paris 1879) sah auch bei chronischer Benzinvergiftung fast constant Impotenz eintreten.

gegenüber diesen Umstand lobend zu erwähnen. Ebenso kannten wir einen jungen, geschlechtlich sehr erregbaren Mann, der, obgleich an Syphilis der Leber und Ascites leidend, dennoch wiederholt in diesem Zustande den Coitus ausübte.\*)

# Die Befruchtungsfähigkeit.

Die Potentia generandi des Mannes ist an zwei Bedingungen geknüpft: au die Gegenwart leistungsfähiger Hoden und an die normale Beschaffenheit der Samenwege.

Die Hoden müssen nicht blos vorhanden sein, sondern auch

befruchtungsfähigen Samen secerniren.

Vollständiger Mangel beider Hoden bedingt natürlich absolute Zeugungsunfähigkeit, wenn die Hoden entweder angeboren fehlen oder vor erreichter Pubertät verloren gegangen sind. Angeborener Hodenmangel ist wohl als selbstständige Missbildung bei sonst normaler Körperbildung gewiss ungemein selten und kommt wohl nur bei Missgeburten (Anaedoeus) vor. Castration im Kindesalter kommt ebenfalls nur äusserst selten zur Beobachtung. Wurde die Castration nach erreichter Pubertät ausgeführt, dann lässt sich die Möglichkeit nicht ganz wegleugnen, dass mit dem noch in den Samenblasen zurückgebliebenen Sperma noch ein einmaliger befruchtender Beischlaf ausgeübt werden kann. Dieses muss um-somehr zugegeben werden, als ein solcher Mann durch die Castration die Beischlafsfähigkeit, soweit sie durch Erections- und Immissionsfähigkeit des Gliedes bedingt wird, keineswegs einbüsst, da ja durch diese Operation weder die Erectionscentren, noch die betreffenden Nervenbahnen verletzt werden. Schon die ältere Literatur enthält Mittheilungen über Castraten, die den Beischlaf wiederholt ausübten (P. Frank, Otto, Henke, A. Cooper), und Gleiches wurde in neuester Zeit an den russischen Skopzen beobachtet, von denen Pelikan (Das Skopzenthum in Russland. Giessen 1867, pag. 93) angibt, dass jene vom "kleinen Siegel". d. h. die blos castrirten Skopzen, die Fähigkeit zum Beischlaf nicht verlieren, sondern sogar von dieser noch ausgiebigen Gebrauch machen, indem sie heiraten und mitunter selbst zügelloser Wollust sich ergeben. Ferner sah Otto bei einem Individuum, das sich selbst castrirt hatte, einige Tage nach der Castration eine Pollu-

<sup>\*)</sup> Dass in dieser Beziehung Unglaubliches geschehen kann, beweist ein, Herrn Collegen C. Henke vorgekommener und mir durch Herrn Hofrath Suchier in Birstein freundlichst mitgetheilter, einen 60jährigen Mann betreffender Fall: "Der Mann," schreibt Dr. Henke, "bisher gesund, starker Trinker, doch kein Säufer, welcher den Coitus fast täglich auszuüben pflegte, erkrankte an einer flotten croupösen Pneumonie, und am 5. und 6. Tage, als er noch hoch fleberte, kam des Morgens seine Frau zu mir und frug mich, ob der Coitus, der an dem Tage vorgegangen war, ihm nicht schaden könnte. Es trat ganz sicher erst später Entfleberung ein. die übrigens nicht von Dauer war, weil ein anderer Lappen acut befallen wurde, woran dann der stark geschwächte Mann auch zu Grunde ging."

tion eintreten, und einen gleichen Fall beobachtete Krahmer (Handb. d. gerichtl. Med. 1857, pag. 303). Leider wurde in keinem dieser Fälle das ejaculirte Sperma mikroskopisch untersucht.

Dass der Verlust blos eines Hodens, wenn der andere leistungsfähig ist, keine Befruchtungsunfähigkeit bewirkt, ist selbstverständlich.

Das Fehlen der Hoden im Hodensack wegen nicht erfolgtem Descensus testiculorum — die Kryptorchie — bedingt für sich allein keine Befruchtungsunfähigkeit. Taylor (l. c. II, 294) erwähnt vier Fälle dieser seltenen\*) Hemmungsbildung, sämmtlich Männer betrafen, welche in, zum Theile wiederholter Ehe Kinder erzeugt hatten, und ein gleicher Fall wird von Pelikan (l. c. pag. 43—50) mitgetheilt; ebenso konnte Beigel (Virch. Arch. CVIII, pag. 144) in dem ejaculirten Samen eines 22jährigen Mannes mit doppelseitiger Kryptorchie Spermatozoiden in normaler Mengen nachweisen. Diese Thatsachen widersprechen den ältern, insbesondere von Hunter, Curling und Godard gemachten Behauptungen, wonach der nicht erfolgte Descensus der Hoden immer auch mit verkümmerter Beschaffenheit dieser verbunden sei, und es ist immerhin beachtenswerth, dass in drei solchen Fällen, die Taylor (l. c. 293) ebenfalls erwähnt, in dem ejaculirten Sperma keine Spermatozoiden gefunden werden konnten.\*\*) Bei dem Umstande jedoch, als, wie wir hören werden, die Aspermatozie auch bei normalem Situs der Hoden häufig genug vorkommt, erscheint es möglich, dass in jenen Fällen weniger der nicht erfolgte Descensus der Testikel als andere Ursachen das Fehlen der Samenfäden bedingt haben, wie ja schon in dem Umstande, dass überhaupt Spermaffüssigkeit ejaculirt wurde und die Beischlafsfähigkeit in dieser Richtung nicht gestört war, der Beweis liegen dürfte, dass die Hoden keineswegs verkümmert waren, wie dies von Hunter u. A. bei den Testiconden angenommen wird.

Die zur Befruchtung nothwendige Fähigkeit der Testikel,

<sup>\*)</sup> Wie Taylor angibt, fand Marshall unter 1000 Recruten blos einen Fall, in dem ein Hode in der Bauchhöhle zurückgeblieben war, und unter 10.000 blos einen von beiderseitiger Kryptorchie.

<sup>\*\*\*)</sup> Auch Liégeois vermisste bei einem 37jährigen kinderlosen Kryptorchen trotz zahlreicher Untersuchungen die Samenfäden. An einem alten Spirituspräparate des Wiener pathologisch-anatomischen Museums, das von einem 23jährigen Kryptorchen herrührte und welches uns Prof. Heschl freundlichst zur Verfügung stellte, fanden wir einen normal gebildeten, 6.5 Cm. langen, an der Wurzel mit dichten Schamhaaren umwachsenen Penis, die Samenblasen gut entwickelt, beiderseits 4 Cm. lang und 2 Cm. breit, die Hoden jedoch so klein wie bei Knaben von 10—12 Jahren. Der linke war platt und blos 2.2 Cm. lang, der rechte mehr rundlich, von 2.5 Cm. Durchmesser. Weder in den Hoden, noch in den Nebenhoden und Samenblasen konnten Spermatozoiden nachgewiesen werden. Vor Kurzem fanden wir beiderseitige Kryptorchie bei einem sehr kräftigen, 21jährigen, in Kohlendunst erstickten Mann. Die äusseren Genitalien waren sonst gut entwickelt und beide Hoden gross, von normalem Aussehen. Trotzdem enthielten weder sie, noch die Samenblasen Spermatozoen.

solche Hypospadie bei einem Vater von zwei Kindern und erwähnt einer weiteren derartigen Deformität, die einen Vater von 5 Kindern betraf. P. Frank sah sogar in derselben Familie

Hypospadie bei Vater, Sohn und Enkel.

Bei den hochgradigen Formen der Hypospadie, bei welchen die Harnröhre im Damme ausmündet (Fig. 2), gestalten sich die Verhältnisse auch dadurch ungünstiger für die Befruchtungsfähigkeit, als in der Regel gleichzeitig das Glied verkümmert und überdies häufig hakenförmig nach unten gekrümmt ist. Trotzdem kann auch in einem solchen Falle die Möglichkeit einer Befruchtung nicht ohne Weiteres in Abrede gestellt werden, und sie wird in eclatanter Weise durch den Fall Traxler's\*) dargethan, der ein als Mädchen erzogenes und als Magd dienendes Individuum

mit hermaphroditisch gebildeten Genitalien betraf, welches mit einer anderen Magd notorisch ein Kind gezeugt hatte, das eigen-

Fig. 2.



Hypospadie leichten Grades.



Hochgradige Hypospadie mit Verkümmerung des Penis.

thümlicher Weise dieselbe Missbildung seiner Genitalien zur Welt brachte, wie sie sein Vater besass. Derartige Möglichkeiten erklären sich einestheils aus dem Umstande, dass auch ein verkümmert aussehender Penis durch die Erection sich verlängert, in der Weise, dass er wenigstens zwischen die Schamlippen eingebracht werden kann, sowie daraus, dass, indem eben dadurch die Schamlippen auseinander gedrängt werden, dem ausspritzenden Samen der Weg zur Vulva geöffnet wird.

Die Epispadie ist viel seltener als die Hypospadie. auch kommen niedere Formen derselben, denen kein wesentlich störender

<sup>\*)</sup> Prager Vierteljahrsschr. 52. Bd., pag. 103; Wiener med. Wochenschr. 1856, 18.

Epispadie. 67

Einfluss bezüglich der Befruchtungsfähigkeit zugeschrieben werden könnte, noch seltener vor als die hohen Grade, in welchen die Harnröhrenmündung unter der Symphyse sich befindet. Beschreibung und Abbildung einer Epispadie letzterer Art bei sonst normal gebildetem Penis findet sich in Bernt's Beiträgen zur ger. Arzneikunde, 1822, V, pag. 200, sowie in Henke's Zeitschrift, 1824, pag. 275 (Fig. 3), und zwei solche seltene Fälle werden von R. Bergh (Virchow's Arch. 41. Bd., 305) beschrieben und theilweise abgebildet. Der eine derselben (Fig. 4) betraf einen Polizisten, der zweimal verheiratet war und viele lockere geschlechtliche Verhältnisse, jedoch niemals Kinder gehabt hatte. Er liess den Harn nach Art der Frauenzimmer und glaubt niemals im Stande gewesen zu sein, den Harn im Strahle zu entleeren. Der zweite Fall betraf

Fig. 3.



Epispadie.



Epispadie

einen 15 jährigen Knaben, bei welchem bereits Pollutionen eingetreten waren. Der Harn kam bei diesem anfangs im Strahle, floss jedoch dann immer die Seiten des Penis herab.

In derartigen Fällen ist wohl nicht leicht anzunehmen, dass eine Befruchtung durch Coitus erfolgen könne, da ja der ejaculirte Samen gar nicht in die Vulva eindringt; absolut unmöglich wäre jedoch eine Befruchtung doch nicht. da das ejaculirte Sperma doch wenigstens mit der Vulva in Berührung kommt und durch fortgesetzte Cohabitation tiefer in die weiblichen Geschlechtstheile eingebracht werden kann. Die höchsten Grade der Epispadie sind mit Mangel einer geschlossenen Symphyse und Eestrophie der Blase verbunden, und es müsste bei einem solchen Defect noch mehr an der Befruchtungsfähigkeit des Individuums gezweifelt werden, als bei den oben genannten Formen.

In gleicher Weise wie die angeborenen anormalen Ausmündungen der Harnröhre, müssten die etwa durch Traumen entstandenen beurtheilt werden.

Den Stricturen der Harnröhre, sowie der Phimose kommt bezüglich der Befruchtungsfähigkeit eine Bedeutung nicht zu.

# Die Begattungsunfähigkeit beim Weibe.

Die Begattungsfähigkeit des Weibes erfordert das Vorhandensein der Scheide und die Zugänglichkeit derselben für das erigirte Glied. Sie kann demnach beeinträchtigt werden durch Unzugänglichkeit des Scheideneinganges, durch Verengerungen der Scheide selbst und durch Processe anderer Art, die die Immissio penis verhindern.

Die verschiedenen Formen der Atresien des Scheideneinganges bilden das häufigste Begattungshinderniss beim Weibe. Es handelt sich dabei in der Regel entweder um Verwachsung oder nur epitheliale Verklebung der Schamlippen\*) oder um eine mehr weniger vollständige Atresia hymenalis, oder endlich um Verengerung des gesammten Scheideneinganges.

Meistens sind die betreffenden Anomalien angeboren, es kann jedoch eine Verwachsung oder Verengerung der äusseren Genitalien und des Scheideneinganges auch durch Narben veranlasst werden, wie solche Fälle nach Verbrennungen, diphtheritischen Processen, nach Variola, aber auch nach Verletzungen beobachtet worden sind.

Es wird von der näheren Beschaffenheit der betreffenden Anomalien abhängen, in welchem Grade sie als Begattungshindernisse gelten können, und bei der forensischen Beurtheilung wird es insbesondere darauf ankommen, ob dieses Begattungshinderniss ein durch Operation zu beseitigendes ist oder nicht. In den meisten Fällen ist ersteres möglich und damit ist in der Regel die forensische Seite derselben erledigt. Könnte dies nicht behauptet werden, dann wäre wohl der Umstand, dass, wie erwähnt werden wird, auch bei hochgradiger solchen Verengerungen Schwängerungen vorgekommen sind, sowie der, dass mitunter durch wiederholte Coitusversuche eine Art Scheide gebildet wurde, für die weitere gerichtliche Entscheidung einer aus diesem Anlasse eingeleiteten Ehetrennungsklage ohne Bedeutung, ebenso wie die Thatsache, dass statt der fehlenden oder verengerten Scheide schon die Harnröhre durch fortgesetzten Impetus in dem Grade erweitert wurde, dass in sie der Coitus ausgeführt werden konnte.

Grosse Labialhernien, sowie Elephantiasis labiorum können ebenfalls Unzugänglichkeit des Scheideneinganges bewirken.

Unter die in einem anormalen Verhalten des Introitus

<sup>\*)</sup> Zwei derartige von Ziemssen mitgetheilte Fälle siehe Monatschr. f. Geburtsk. 1865, XXV, 240.

vaginae gelegenen Begattungshindernisse gehört auch der Vaginismus, ein Leiden, auf welches zuerst von Simpson und Sims aufmerksam gemacht wurde. Man versteht darunter nach Schröder (Ziemssen's Handb. X, 487) eine excessive Empfindlichkeit des Scheideneinganges, verbunden mit krampfhafter Zusammenziehung des Constrictor cunni und der Muskeln des Beckenbodens. Die Empfindlichkeit ist mitunter so hochgradig. dass schon bei blossen Berührungen des Scheideneinganges Krämpfe ausgelöst werden. Ueber die Ursache dieser Erscheinung sind die Acten noch nicht geschlossen. Nach Scanzoni wird die Mehrzahl der Fälle durch das Trauma bei ungeschickten und wiederholten Begattungsversuchen verursacht, daher das Leiden am häufigsten bei jungen Frauen gesehen wird, womit auch Gallard ("Du vaginisme." Annal. de Gyn. Avril 1879) übereinstimmt. Andere betonen den entzündlichen Charakter der Affection, und Martin hat dasselbe bei Tripperaffection beobachtet. Es scheint jedoch, dass dem Leiden häufig nur Fissuren des Introitus vaginae zu Grunde liegen, deren Sitz mitunter sehr versteckt und deshalb schwer zu entdecken ist. So beschreibt H. Fritsch (Arch. f. Gyn. 1876, X, 547) einen Fall, bei welchem sich in Folge des Vaginismus bald eine Geisteskrankheit entwickelt hätte, bis der Grund der enormen Empfindlichkeit des Scheideneinganges in einer kleinen Fissur unter der Clitoris entdeckt und diese durch Cauterisation zur Heilung gebracht wurde. In anderen Fällen beruhen die auftretenden Krämpfe auf entschieden psychischer Grundlage, besonders auf excessiver Angst vor Berührung. So hat Schröder bei einer 20jährigen Virgo heftige Krämpfe der ganzen Beckenmusculatur gesehen, die schon bei der Annäherung des Fingers auftraten. Wichtig ist zu wissen, dass in einzelnen der bisher beobachteten Fälle von sogenanntem Vaginismus der Grund der grossen Hyperästhesie gegenüber Coitusversuchen nicht in dem Scheideneingang selbst, sondern in Analfissuren gelegen war (Ewart, Fritsch). Auch soll erwähnt werden, dass Neftel (Schröder l. c.) den Vaginismus als Theilerscheinung einer Bleiintoxication auftreten sah.\*)

Von den Fehlern der Vagina kann der angeborene Defect derselben und die partielle oder vollständige Verwachsung der

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch der von Hillebrand (Arch. f. Gyn. III, 221) beschriebene Fall von Krampf des Levator ani, den eine junge, sehr erregbare Frau jedesmal beim Coitus bekam, in der Art, dass der Penis gegen die vordere Beckenwand angepresst und so durch einige Zeit festgehalten wurde (Penis captivus). Zwei analoge Fälle wurden von Henrichsen (Ibid. XXIII, pag. 59) mitgetheilt. Der Coitus kann übrigens auch wegen chronischer Erkrankung der inneren Genitalien zu einem habituell schmerzhaften sich gestalten. So excidirte Trenholm (Med-chir. Centralb. 1877, pag. 240) ein chronisch entzündetes Ovarium, welches den Coitus wegen damit verbundener Schmerzhaftigkeit unmöglich gemacht hatte, und wir haben 1878 eine ehemalige noch junge Prostituirte obducirt, von welcher die Anamnese ergab, dass sie ihr Gewerbe aufgeben musste, weil ihr der Beischlaf immer heftige Schmerzen verursachte. Die Obduction ergab beiderseitige chronische Salpingitis, sonst normale Genitalien.

Scheide, die wieder angeboren oder erworben sein kann, als Begattungshinderniss vorkommen, dessen Beurtheilung keiner besonderen Besprechung bedarf. Gleiches gilt von der Ausfüllung oder Verengerung der Vagina durch Geschwülste.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch hochgradige Beckenverengerungen eine Impotentia coëundi des Weibes bedingen können. Ein solcher, zur gerichtsärztlichen Untersuchung gelangter Fall wird in Kopp's Jahrbuch der Staatsarzneikunde, 8. Jahrg., 397, mitgetheilt und betrifft eine von geizigen Eltern zur Ehe gezwungene, verkrüppelte Person, die auf Ehescheidung klagte, weil sie bei brutalen Versuchen ihres Ehemannes, den Beischlaf gewaltsam auszuüben, seit zwei Jahren zu leiden hatte. Die Aerzte fanden eine 31jährige blasse, sehr abgemagerte, kyphoskoliotische Person, von Brüsten keine Spur vorhanden; das Becken verschoben und in dem Grade verengt, dass die Conjugata kaum einen Zoll betrug, dabei die Scheide sehr eng und kaum für den Finger durchgängig. Die Gerichtsärzte erklärten die Frau als zum Beischlaf absolut unfähig und veröffentlichten den Fall, um, wie sie sagen: "Ein Scherflein dazu beizutragen, dass man auf Fälle dieser Art, aus Menschenliebe und aus Achtung für die Heiligkeit des Zweckes der Ehe, von Staatswegen endlich einmal ernstlich Rücksicht nehme", ein frommer Wunsch, der auch gegenwärtig noch vollkommen berechtigt erscheint.\*)

Ein reponibler Gebärmuttervorfall ist kein absolutes Begattungshinderniss, noch weniger ein Prolapsus vaginae; dass aber durch ein solches Leiden der Beischlaf erschwert und zugleich Abscheu erregt wird, ist sicher, und diese Thatsache kann unter Umständen, z. B. wenn das Leiden sich hei einer eben verheirateten Frau ergibt, einen begreiflichen Grund zu Ehescheidungsklagen abgeben. In einem von Mayer (Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1877, 26) mitgetheilten Falle war die Frage zu entscheiden, ob der Mann, welcher, nachdem die Ehepacten rechtsgiltig geworden waren, mit der Braut das erste Mal, und zwar vor der Trauung, den Beischlaf ausüben wollte und dabei fand, dass dieselbe an einem Gebärmuttervorfall leide, dieselbe heiraten und sonst den Vertrag erfüllen müsse. Die befragten Gerichtsärzte betonten das Moment des Abscheues, und das Gericht theilte diese Meinung, indem es den Mann von der Erfüllung der Ehepacten entband, aber zur Leistung einer Deflorationssumme verurtheilte.

Das Moment des Ekels und des Abscheues spielt, wie schon oben erwähnt, bei Ehescheidungsklagen eine häufige Rolle. Es ist jedoch natürlich, dass dasselbe auch von Scite der Frau gegenüber dem Manne geltend gemacht werden kann. Dieses

<sup>\*)</sup> Ein Seitenstück zu diesm Falle bildet ein von Braxton Hicks (Virchow's Jahresb. 1885, I, pag. 499) mitgetheilter, wo die Ausübung des Coitus unmöglich war, weil die Frau wegen angeborener Verkürzung der Adductoren die Beine nicht auseinander zu geben vermochte und auch die Anziehung der Oberschenkel an den Bauch nur in beschränktem Grade gestattet war.

Moment hat mit der eigentlichen Begattungsfähigkeit nichts zu thun und ist von so individueller und leicht vorzuschützender Natur, dass gegenüber solchen Angaben nochmals die grösste

Vorsicht und Objectivität angerathen werden soll. \*)

Das Gleiche gilt vom Fehlen oder Darniederliegen der geschlechtlichen Erregbarkeit, welche thatsächlich beim Weibe häufiger vorzukommen scheint als beim Mann, nach Duncan (The Gulstonian lectures on the sterility of woman. Brit. med. Journ. 1883, pag. 343) besonders häufig bei sterilen Frauen. Unter 161 solchen fand D. 39 ohne Begierde und 62 ohne Geschlechtsgenuss. Es unterliegt keinem Zweifel, dass derartige Defecte das eheliche Zusammenleben beeinträchtigen und zu Ehescheidungsgesuchen führen können. \*\*)

# Die Conceptionsunfähigkeit.

Die Zeit, wann die Geschlechtsreife und daher Conceptionsfähigkeit sich eingestellt hat, lässt sich beim Weibe leichter bestimmen als beim Manne, weil, seltene Ausnahmen abgerechnet, der Eintritt der Menstruation einen sehr sicheren Anhaltspunkt gewährt.

Dieser Zeitpunkt fällt bei uns im Durchschnitte zwischen das 15. und 16. Lebensjahr. Szukits (Wiener med. Ztg. 1857, XIII, 509) berechnete aus 2275 Beobachtungen, dass die Wienerinnen im Durchschnitt im Alter von 15 Jahren  $8\frac{1}{2}$  Monaten zum ersten Male menstruiren, während am Lande dieses erst mit 16 Jahren 21/3 Monaten geschieht. In Frankreich fällt nach Brierre de Boismont der Eintritt der Menstruation im Mittel bei Mädchen aus den ärmeren Ständen auf 14 Jahre 10 Monate; beim Mittelstand auf 14 Jahre 5 Monate; bei Reichen auf 13 Jahre 8 Monate. Francis R. Hogg (Med. Times and Gaz. 1871, Nr. 4) constatirte unter 1948 Fällen den Eintritt der Menses 1mal mit 9 Jahren, 6mal mit 10, 59mal mit 11, 146mal mit 12, 253mal mit 13, 437mal mit 14, 502mal mit 15, 270mal mit 16, 157mal mit 17, 97mal mit 18, 45mal mit 19, 19mal mit 20, 4mal mit 21, 1mal mit 22 und 1mal mit 30 Jahren. In 17 Fällen erschien die Menstruation erst nach der Verheiratung.

Schon aus letzterer Zusammenstellung ist zu ersehen, dass in einzelnen Fällen die Menstruation ungewöhnlich bald eintreten

<sup>\*)</sup> Belehrend in dieser Beziehung, sowie auch für die Frage der Conceptionsfähigkeit ist ein von Gusserow (Berliner klin. Wochenschr. 1879,

Nr. 2) beschriebener, höchst interessanter Geburtsfall bei gespaltenem Becken und — hochgradiger Ectopia vesicae.

\*\*\*) Krafft-Ebing, Pollutionsartige Vorgänge beim Weibe. Wiener med. Presse. 1888, Nr. 14 und Hanc, Wiener med. Blätter. 1888, pag. 649. Als Curiosum sei bier die von Mundé behandelte Patientin erwähnt, welche jedesmal beim Coitus in tiefen comatösen Schlaf verfiel. Es fand sich eine Narbe am Muttermund, deren Berührung sofort jenen hypnotischen Zustand herbeiführte. Nach Excision der Narbe Heilung (Virchow's Jahresh. 1883, II, 553).

kann. Es existiren jedoch verhältnissmässig zahlreiche Beobachtungen, wo dies noch früher geschah. Eine ganze Reihe derartiger Fälle hat Horvitz (Petersb. med. Ztg. VII. Jahrg., XIII. Bd.) zusammengestellt. Unter diesen findet sich ein Fall von Morand, betreffend ein Mädchen, das, blos 4 Monate alt, schon menstruirte; ein weiterer, wo die Menses bei einem 9monatlichen Mädchen schon sich zeigten, das bereits einen behaarten Mons veneris und entwickelte Brüste aufwies; ebenso eine gleiche, auch ein 9monatliches Mädchen betreffende Beobachtung von Lenhossek, aus welcher zu entnehmen ist, dass dieses Mädchen, als es 2 Jahre alt geworden war, die Entwicklung eines 17- bis 18jährigen Mädchens zeigte; ferner der Fall von Parvin, der ein 4½jähriges und der von Peakock, der ein 5jähriges Kind betraf. Im ersteren dauerte die Menstruation regelmässig stets 3 Tage; der äussere Habitus war wie bei einem 10jahrigen Mädchen, Körperlänge 3' 11", Gewicht 75 Pfund. Die äusseren Genitalien vollkommen entwickelt, jedoch haarlos, die Brüste wie bei einem 17jährigen Mädchen.\*)

Diesen Fällen gegenüber könnte man einwenden, dass der frühzeitige Eintritt der Menstruation nicht auch so frühzeitige Conceptionsfähigkeit bedeute. Gegen diese Auffassung spricht jedoch, ausser dem Umstande, dass zufolge der Beobachtungen Waldeyer's die Eier in dem kindlichen Eierstock schon vorgebildet sind, und dass von Slaviansky (Med. Centralbl. 1871, 131 und 1875, 165) der Nachweis geliefert wurde, dass die Follikelreife nicht erst mit der Pubertät beginne, sondern dass schon beim Kinde reife Follikel sich finden, die Thatsache, dass wirklich in so frühem Alter Schwangerschaften beobachtet worden sind.

So sah Kussmaul ein 8jähriges Mädchen schwanger werden und im 9. Monate niederkommen. Rüttel beobachtete eine Schwangerschaft bei einem 9jährigen Mädchen, Boulet bei einem 10jährigen, das schon seit seinem ersten Lebensjahre regelmässig menstruirte, Macramara bei einem Hindumädchen von 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Cortis eine Niederkunft im Alter von 10 Jahren und 8 Monaten, Fox und Willand je eine Schwängerung im 11. und Horvitz eine im 12. Jahre. \*\*)

<sup>\*)</sup> Andere Fälle vide: Virchow's Jahrb. 1876, II, 625: 1878, II, 555; 1884, II, 607 und Wachs, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gyn. I, 173, und einen von Stocker, Med. Centralbl. 1879, pag. 800, der umso interessanter ist, als er ein Zwillingskind betrifft. Schon im ersten Lebensjahre wurden geringe Blutspuren im Bettzeug wahrgenommen. Regelmässige Menstruation seit dem 3. Jahre von stets 3tägiger Dauer. Das Kind ist körperlich stark entwickelt, doch von geringerer Intelligenz als seine Altersgenossin. Wir selbst haben ein 2½ jähriges, 74 Cm. langes Mädchen obducirt, welches blonde, ziemlich dichte uud bis 1½ Cm. lange Haare am Mons veneris und an den stark entwickelten grossen Labien besass. Die inneren Genitalien aber zeigten eine dem Alter entsprechende Entwicklung.

<sup>\*\*)</sup> Ein interessanter, vom königl. Medicinalrath in Calm begutachteter Fall, in welchem es sich darum handelte, ob ein 12½,jähriges Kind abortirt habe oder nicht, findet sich von Wiener mitgetheilt in der Deutschen med.

Wichtig ist, dass die Geschlechtsreife früher als die Menstruation und schon ohne diese sich einstellen kann, z. B. bei Chlorotischen, aber auch bei sonst gesunden Individuen. Casper kannte eine 32jährige kräftige und gesunde Bäuerin, welche schon 3mal geboren hatte, ohne jemals menstruirt gewesen zu sein. Löwy (Wiener med. Wochenschr. 1868, Nr. 98) berichtet von einer gesunden 31jährigen Frau, die bereits 6 Kinder geboren und niemals menstruirt hatte. Erst nach der 6. Entbindung stellte sich die Menstruation zum ersten Male ein und erschien seitdem regelmässig.

Die Zeit, in welcher die Conceptionsfähigkeit des Weibes physiologisch aufhört, fällt bei uns in der Regel zwischen das 40. und 50. Lebensjahr. Das Aufhören der Menstruation, die Menopause, signalisirt in der Regel das Aufhören der Conceptionsfähigkeit. Der Zeitpunkt der ersteren unterliegt jedoch, je nach Klima, Race u. dergl., grossen Schwankungen. Bei 57 Frauen, die Francis Hogg beobachtete, hörte die Menstruation auf:

| 1mal | mit | 23         | Jahren     |          | 3 mal    | mit  | 43         | Jahren  |
|------|-----|------------|------------|----------|----------|------|------------|---------|
| 1 .  | 77  | 34         | 77         |          | 5 ,      | 77   | <b>4</b> 5 | 77      |
| 1 ,  | 77  | 35         | <br>70     |          | 3 ,      | 77   | <b>46</b>  | 77      |
| 1 ,  | 77  | 37         | 77         |          | 9 -      | 77   | 47         | יי      |
| 5 ,  | 7   | <b>3</b> 8 | ,,         | 1        | 2 ,      | 77   | 48         | 77      |
| 10 , | 77  | <b>40</b>  | 77         |          | 3 ,      | יי   | 49         | 77      |
| 2,   | 77  | 41         | r          |          | 2 ,      | ,    | 50         | n       |
| 6 ,  | 77  | <b>42</b>  | n          |          | 2 ,      | 77   | 53         | 77      |
| Nach | Ev  | ers        | (Schmidt's | s Jahrb. | 1873, 16 | 0 Bd | l., p      | ag. 150 |
|      |     |            |            |          |          |      |            |         |

die Menopause bei 123 Individuen verzeichnete, erfolgte dieselbe: im 37. Jahre bei 1 Städterin, bei — Landbew., im Ganzen 1 mal

|               |             |     |     |                                        | ,          |            |   |              | ,             | -  | -    |
|---------------|-------------|-----|-----|----------------------------------------|------------|------------|---|--------------|---------------|----|------|
| 77            | <b>38.</b>  | 77  | 77: | _                                      | ת          | ,-         | 1 | ,            | ,-            | ,- | 1,   |
| *             | <b>4</b> 0. | 77  | ,,  | <b>2</b>                               | ,,         | n          | 2 | ,            | 77            | 77 | 4,   |
| 77            | 41.         | 77  | מ   |                                        | 'n         | n          | 1 | 7:           | 77            | 77 | 1 "  |
| 7.            | 42.         | 77  | 77  | 1                                      | ית         | <b>,</b> - |   | n            | 77            | 77 | 1,   |
| 7?            | <b>4</b> 3. | 77  | 77  | 2                                      | 77         | 77         | 3 | יי           | ית            | 77 | 5 ,  |
| 71            | 44.         | 77  | 77  | $\begin{array}{c} 2 \\ 12 \end{array}$ | n          | "          | 3 | **           | 77            | 77 | 5 ,  |
| 77            | <b>45</b> . | 77  | 77  |                                        | n          | 77         | 2 | 77           | 77            | 77 | 14 , |
| 77            | 46.         | 77  | 7:  | 10                                     | ית         | 77         | 2 | 77           | 22            | n  | 12 , |
| 77            | <b>47</b> . | מ   | ,   | 4                                      | n          | n          | 2 | n            | 77            | r  | 6,   |
| 77            | 48.         | *   | מ   | 11                                     | 77         | n          | 3 | r            | r             | 77 | 14 , |
| 7             | <b>49</b> . | 77  | 77  | 12                                     | ית         | 77         | 7 | 77           | 77            |    | 19 , |
| 7:            | 50.         | 7   | 7   | 16                                     | 77         | 77         | 5 | 7            | <del>77</del> | r  | 21 , |
| <del>,</del>  | <b>51</b> . | 77  | =   | 2                                      | 77         | ית         | 2 | <del>"</del> | 77            | n  | 4    |
| -             | <b>52</b> . | 77  | -   | 3                                      | 77         | 77         | 1 | •            | *             | 77 | 4 ,  |
| T             | 53.         | 27  | ,   | 3                                      | <b>7</b> 1 | 77         | 2 | •            | <b>.</b>      | ,  | 5 ,  |
| <del>,</del>  | <b>54</b> . | ית  | ,   | 5                                      | **         | ~          | 1 | •            | **            | ** | 6 .  |
| <del>7.</del> | <b>55</b> . | 77: | 77  | 1                                      | <b>7</b> 7 | 77         | — | ית           | 7             | 77 | 1,   |

Wochenschr. 1876, Nr. 44-45; ein ähnlicher, ein 10jähriges Mädchen betreffend, von Molitor beobachtet, bei Oesterlen in Maschka's Handbuch der gerichtl. Med. III, pag. 44.

Abgesehen von diesen Schwankungen ist zu beachten, einestheils, dass aus pathologischen Gründen die Menses früher ausbleiben können, anderseits aber, dass die Fortdauer der Menstruation durch, gerade im climacterischen Alter nicht seltene, pathologische Blutungen vorgetäuscht werden kann. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass das Aufhören der menstrualen Blutungen eine Conception nicht unmöglich macht. Barker hat die einschlägigen Beobachtungen Anderer um zwei neue eigene vermehrt (Virchow's Jahresb. 1874, II, 728), indem er von einer Frau berichtet, die, Mutter von 5 Kindern, mit 42 Jahren aufhörte zu menstruiren, aber mit 46 Jahren nochmals schwanger wurde; ebenso von einer zweiten, die, nachdem durch 3 Jahre die Menstruation bereits ausgeblieben war, im 47. Lebensjahre concipirte.

Dass Frauen nach dem 45. Jahre noch concipiren, ist im Ganzen eine seltene Erscheinung, und es kommt überhaupt nicht häufig vor, dass Frauen noch nach dem 40. Jahre entbinden. So hat Neverman statistisch nachgewiesen, dass unter 10.000 Geburten blos 436 nach dem 40. Jahre vorkommen, und von diesen fallen fast alle kurz nach Vollendung des 40. Jahres, von wo die Zahl der Entbindungen rapid abnimmt. Doch existiren vollkommen beglaubigte Fälle, dass Frauen noch in weit vorgerücktem Alter concipirten und niederkamen. Von Beobachtungen dieser Art erwähnen wir die von Barker, welcher in drei Fällen Geburten bei Frauen beobachtete, die bereits über 50 Jahre alt waren. Darunter befand sich eine Frau von 51 Jahren, welche nach 27 jähriger Ehe zum ersten und im Jahre darauf zum zweiten Male niederkam.\*)

Die ältere Literatur enthält eine ziemliche Anzahl von Fällen, in denen die Entbindung in noch späterem Alter erfolgt sein soll; die Glaubwürdigkeit derselben muss jedoch dahingestellt bleiben. Zufolge den Angaben Barker's gibt es nur einen einzigen authentischen, von Davies beobachteten Fall, in welchem eine Frau von 55 Jahren noch niedergekommen ist. Doch wird uns von Dr. Josef Mayer in Medenice in Galizien mit Schreiben vom 10. Jänner 1894 mitgetheilt, dass in der deutsch-evangelischen Colonie Josefsberg Ende December 1893 eine 59jährige Frau Namens Barbara Porr (bereits Urgrossmutter), unter Intervention der Hebamme Katharina Meier von einem lebenden Kinde entbunden worden sei, nachdem seit dem 55. Jahre die Menses nur unregelmässig und in langen Intervallen aufgetreten waren!

Die Conceptionsfähigkeit bereits im höheren Alter stehender Frauen kann in Frage kommen, wenn die legitime Abkunft eines Individuums aus diesem Grunde angefochten wird, wie Taylor (l. c. II, 305) einen solchen Fall anführt, in welchem man die Legitimität eines Erbschaftsprätendenten bestritt, weil man bezweifelte, dass dessen angebliche Mutter noch in ihrem 49. Jahre

<sup>\*)</sup> Aehnliche Fälle s. Wiener med. Ztg. 1875, pag. 85 und Louis Mayer (Virchow's Jahrb. 1875, II, 595).

empfangen haben konnte. Ebenso, wenn die gerichtliche Auszahlung einer Erbschaft oder anderweitig stipulirter Summen von der Beantwortung der Frage abhängt, ob von der betreffenden Frau noch Kinder erwartet werden können.

Ein Gentleman hatte die testamentarische Verfügung getroffen, dass sein Vermögen erst seinen Urenkeln ausbezahlt werden dürfe. Er hatte zwei Söhne hinterlassen und von diesen jeder Kinder. Einige von letzteren waren gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen, und es blieben zwei Töchter von dem ältesten Sohn des Erblassers, die beide verheiratet waren, jedoch keine Kinder hatten, und zwei Töchter und ein Sohn von dem jüngeren. Die erstgenannten Töchter standen im Alter von 57 und 52 Jahren. Es handelte sich nun, da man annahm, dass von diesen zwei Frauen, des vorgerückten Alters wegen, keine Kinder mehr zu erwarten wären, um Uebertragung der Erbschaftsrechte an die jüngere Linie. Der Richter ging jedoch auf die Sache nicht ein, da ihm von dem Oberaufseher der Archive (Master of the Rolls) mitgetheilt wurde, dass in einem Falle ein Kind von einer Frau geboren wurde, welche um 6 Jahre älter war als die jüngere der beiden Ladies. (Taylor, II, 306.)

Aehnliche Rechtsfälle finden sich bei Casper-Liman, I, 87 u. ff. Bei der Beurtheilung solcher wird man allerdings von dem Erfahrungssatze ausgehen, dass nach dem 40. Jahre eine Conception mit den zunehmenden Jahren immer unwahrscheinlicher wird, man wird jedoch nicht unterlassen, ausser dem Alter und dem Verhalten der Menses auch den Körperzustand der Frau in Betracht zu ziehen, und desto vorsichtiger seinen Ausspruch thun, je kräftiger und rüstiger derselbe noch ist.

Das österr. b. G. B. §. 180 sowohl als das preuss. Landrecht bestimmen, dass die Adoption von Kindern von Individuen gestattet ist, welche das 50. Lebensjahr bereits zurückgelegt haben, und es geht daraus, sowie aus der Bestimmung des §. 669 des preuss. Landrechtes, dass auch jüngeren Personen solches gestattet werden kann, "wenn nach ihrem körperlichen und Gesundheitszustande die Erzeugung natürlicher Kinder von ihnen nicht zu vermuthen ist", hervor, dass das Gesetz das 50. Jahr als die gewöhnliche Grenze betrachtet, bis zu welcher die Fortpflanzungsfähigkeit als noch bestehend angenommen werden kann.

Diese Annahme trifft, wie aus dem Gesagten zu entnehmen, bei den Frauen für die bei weitem überwiegende Zahl der Fälle zu, bezüglich der Männer ist jene Grenze entschieden zu niedrig gegriffen.

Die Befruchtungsunfähigkeit des Weibes kann ferner bedingt sein durch pathologische Processe.

Wenn wir in dieser Beziehung von den Ovarien ausgehen, so kommt zunächst der vollständige Mangel und die Verkümmerung derselben in Betracht. Beide können angeboren vorkommen, jedoch wohl nur ganz ausnahmsweise für sich allein. Die meisten derartigen Fälle sind von anderweitigen Missbildungen begleitet, namentlich mit unvollkommener Entwicklung des übrigen Genital-

apparates, wie bei vielen Formen der sogenannten Hermaphrodisie. Erworbener Defect der Ovarien kann gegenwärtig, wo die Ovariotomie immer häufiger, und zwar nicht blos wegen Geschwülsten, geübt wird, leicht vorkommen, und es würde natürlich nach doppelseitiger Ovariotomie von einer Conceptionsfähigkeit der betreffenden Frau keine Rede mehr sein können.\*)

Die Anwesenheit von Tumoren der Ovarien berechtigt nicht zur sicheren Ausschliessung der Conceptionsfähigkeit. Conceptionen bei einseitigen Tumoren kommen häufig vor, aber auch bei doppelseitigen wurde mehrmals Schwangerschaft beobachtet, woraus hervorgeht, dass auch bei vorgerückter Tumorenbildung die Eireifung bisweilen fortbesteht. (Leopold und Olshausen, Virch. Jahrb. 1874, II, 738.)

Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine Reihe anderer Erkrankungen des Ovariums die Functionsfähigkeit derselben sistirt und Conceptionsunfähigkeit bedingt; es ist jedoch begreiflich, dass die Mehrzahl dieser Processe für die Diagnose so schwer zugänglich ist, dass eine forensische Verwerthung in den seltensten Fällen thunlich sein wird. Gleiches gilt von der Erkrankung der Tuben, insbesondere von dem Unwegsamwerden derselben, wie sie durch peritonitische Processe, durch Salpingitis etc. herbeigeführt werden kann.

Angeborener Defect des Uterus bei blind endender, in der Regel stark verkürzter und häufig auch verengerter Scheide ist wiederholt beobachtet worden. Wir selbst haben ihn bei der Section einer alten, verheiratet gewesenen Frau gefunden. Die Scheide hatte eine Länge von 5-6 Centimeter und endete vollkommen blind. Anstatt des Uterus nur einige pyramidenförmig angeordnete Faserzüge im Lig. latum, Tuben fehlend, beiderseits rudimentäre, vielfach eingekerbte Ovarien. (Aehnliche Fälle siehe Virch. Jahrb. 1868, II, 601, und Schmidt's Jahrb. 1874, Bd. 164, pag. 260.)

Hat in einem solchen Falle die Vagina eine entsprechende Länge und Weite, so kann Begattungsfähigkeit bei vollkommen fehlender Conceptionsfähigkeit bestehen, ebenso wie nach Exstirpation des Uterus.

In einem von Taylor (l. c. 310) mitgetheilten Falle wurde bei der aus Anlass einer Scheidungsklage vorgenommenen gerichtsärztlichen Untersuchung einer Frau eine blos <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll tiefe Vagina, aber kein Uterus gefunden, und bei einer zweiten, sechs Monate darauf vorgenommenen Untersuchung wurde constatirt, dass die Scheide bereits eine Tiefe von 2 Zoll besass. Die Ehe wurde für null und nichtig erklärt, jedoch blos wegen der behinderten Begattungsfähigkeit, wobei

<sup>\*)</sup> Dass übrigens zurückgebliebene kleine Partien normalen Ovariums noch eine Conception ermöglichen können, beweisen die von Badlehner (1883), Schatz (1885) und Robertson (1891) mitgetheilten Fälle von Schwangerschaft nach doppelseitiger Ovariotomie. Ueber das "Geschlechtsleben castrirter Frauen" berichtet Keppler (Wiener med. Wochenschr. 1891, Nr. 37).

der Richter die Ansicht aussprach, dass eine Conceptionsunfähigkeit bei ungestörter Begattungsfähigkeit keinen genügenden Grund für die Nullitätserklärung einer Ehe abgeben könne. Wäre demnach in diesem Falle die Scheide von natürlicher Beschaffenheit gewesen, so wäre trotz vollkommenem Defect des Uterus die Nullitätserklärung der Ehe nicht erfolgt, eine Anschauung, welcher gegenüber Taylor mit Recht bemerkt, dass sie mit dem eigentlichen Zweck der Ehe, als der nur die Erzeugung von Kindern angesehen werden könne, im offenbaren

Widerspruche stehe.\*)

In gleicher Weise wie der vollständige Defect des Uterus wäre die rudimentäre Entwicklung der Gebärmutter und der Uterus infantilis zu beurtheilen, ebenso die Atresien des Uterus. Durch Versionen und Flexionen behinderte Wegsamkeit des Uterus scheint eine sehr häufige Ursache der Sterilität zu sein. Mayer fand bei 272 sterilen Frauen 97mal Lageveränderungen der Gebärmutter, ebenso Beigel (Wiener med. Wochenschr. 1873, Nr. 12) bei 114 solchen Frauen 22mal. Auch P. Müller ("Die Sterilität der Ehe." Deutsche Chirurgie, Lief. 55) betont die Wichtigkeit der Flexionsstenose für die Sterilität. Dagegen sucht Grünewald (Arch. f. Gynäk. VIII, pag. 414) den Grund der Unfruchtbarkeit in solchen Fällen nicht in der behinderten Wegsamkeit des Uteruscanals, sondern in der mit letzterer gewöhnlich verbundenen anderweitigen Erkrankung des Uterus, indem er darauf hinweist, dass alle Widerstände, die ein geknickter menschlicher Uterus dem Vordringen der Spermatozoiden darbieten kann, ein Kinderspiel sind im Vergleiche mit den Schwierigkeiten, die sich demselben im physiologischen Cervicalcanal gewisser Thierarten (Sau, Schaf, Hündin) entgegenstellen, obgleich es bekannt, wie reichlich und regelmässig sich letztere fortzupflanzen vermögen.

Auch Stadfeldt (Virch. Jahrb. 1874, II, 756) hält die den Flexionen bezüglich der Sterilität zugeschriebene Bedeutung für übertrieben, indem er fand, dass Weiber mit Retroflexio uteri ganz tüchtig zur Vermehrung der Bevölkerung beigetragen, da die 36 Frauen, die er zu beobachten Gelegenheit hatte, 133mal zur rechten Zeit geboren hatten, so dass 3.7 Schwangerschaften auf jede Frau kamen, eine Zahl, die die gleiche ist, wie sie die Statistik für verheiratete Frauen im Allgemeinen berechnet.

Fibroide des Uterus und Carcinom desselben sind kein absolutes Hindernis für die Conception, doch wird letztere nach Schröder (Geburtsh., pag. 203) bei den interstitiellen und submucösen Fibroiden im hohen Grade erschwert und kann beim Carcinom in den späteren Stadien desselben nicht leicht erfolgen.

Von den Gynäkologen wird noch eine Reihe von Erkrankungen des Uterus, so Deformitäten der Vaginalportion (Beigel),

<sup>\*)</sup> In einem von Levi (Virchow's Jahrb. 1888, II, 482) mitgetheilten Falle entschied der Turiner Cassationshof, dass der Mangel des Uterus einen Eheauflösungsgrund bilde.

Entzündungsformen des Uterus und ihre Ausgänge (Grünewald), ferner mit Rücksicht auf ihre mechanische sowohl, als angeblich chemisch den Spermatozoiden schädliche Wirkung die Blennorrhoe (Kölliker, Scanzoni, Küchenmeister, Marion Sims) mit der Sterilität in ursächlichen Zusammenhang gebracht, und gewiss mit vielem Recht. Da jedoch solche Zustände keineswegs immer und absolut die Conceptionsfähigkeit aufheben, so sind dieselben für die forensische Beurtheilung der Conceptionsfähigkeit von sehr untergeordneter Bedeutung.

Behinderte Wegsamkeit der Vagina durch Verwachsungen, Tumoren, Pessarien u. dergl. bilden, wenn der Verschluss kein vollständiger ist, kein absolutes Conceptionshinderniss. So beobachtete Olshausen (Arch. f. Gyn. II, 278) zweimal Conception trotz permanent getragener Pessarien. Ausserdem existirt eine bereits grosse Zahl von Beobachtungen, die fast jährlich um neue sich vermehrt, von erfolgter Conception nicht blos bei hochgradiger Verengerung der Scheide, sondern selbst bei fast vollständigem Verschluss des Scheideneinganges.

Aus der grossen Menge solcher Fälle wollen wir einige der instructivsten hervorheben:

Hanuschke beobachtete Schwangerschaft, trotzdem die grossen Schamlippen fast vollständig bis auf eine nadelstichgrosse Oeffnung in der hinteren Commissurgegend mit einander häutig verwachsen waren. Die Verwachsung war angeboren, und die Person sah in Folge dessen aus, "wie wenn sie mit Tricots bekleidet wäre".

Scanzoni (Allg. Wiener med. Ztg. 1864, 4) fand bei der Untersuchung eines blühend aussehenden, im vierten Monate schwangeren Mädchens die grossen und kleinen Schamlippen normal, den Scheideneingang aber durch eine prall gespannte Membran nach oben verschlossen und in deren Mitte nur eine hirsekorngrosse Oeffnung, durch welche man eine gewöhnliche Fischbeinsonde durchführen konnte. Nachdem die Muttermundsränder bereits verstrichen waren, zeigte sich an der Stelle, wo sich das mittlere mit dem oberen Drittel der Scheide verbindet, eine zweite, dünne, kreisförmig um die Vaginalwand ziehende Membran. Diese riss beim Herabrücken des Kopfes von selbst ein, das verdickte Hymen musste jedoch eingeschnitten werden.

Von Netzel wird folgender Fall berichtet (Virch. Jahrb. 1868, II, 606): Ein 35 Jahre altes Frauenzimmer hatte nie ihre Menstruation gehabt, noch Molimina gespürt; als sie 23 Jahre alt war, bekam sie starke Unterleibsschmerzen und es gingen mehrere Pfund ichorösen Eiters aus der Vagina ab. Im 33. Jahre hatte sie eine ähnliche Attaque und seit dieser Zeit litt sie an einem unbedeutenden gelben Ausflusse, der alle 14 Tage blutig wurde. Als sie dieses Leidens wegen in die Behandlung N.'s trat, fand dieser die Vagina blos 2—3 Cm. lang mit gesunder Schleimhaut. Links vorn bestand eine kleine Oeffnung, wodurch eine Sonde 3 Cm. eindrang. Die Oeffnung wurde dilatirt, und über der verengten Stelle fand nun N. wieder ein Stück Vagina, eirea 4 Cm. lang, und in dem Fornix vaginae wieder eine kleine

Oeffnung, passirbar für eine feine Sonde. Nach der Dilatation dieser Oeffnung fand man erst die Portio vaginalis uteri, mit infundibuliformem, klaffendem und mit kleinen Ulcerationen besetztem Orificium Während der Dilatationsversuche, die mit Laminariasonden bewerkstelligt wurden, erkrankte die Person an Peritonitis und starb. Als man die Leiche aus dem Bette herausnehmen wollte, fand man in diesem — einen Fötus von 15 Cm. Länge, und die Obduction constatirte, dass die Patientin geboren hatte!

K. Braun (Wiener med. Wochenschr. 1872, Nr. 45 und 1876) publicirte mehrere Fälle von Conception bei Imperforatio hymenis und bestimmt nachgewiesener Unmöglichkeit der Immissio penis, worunter einen, wo bei der Untersuchung der im letzten Monate schwangeren Frau das Hymen keine, auch nicht die allerfeinste Oeffnung entdecken liess und die Vagina in den untersten Theil der Harnröhre 0.5 Cm. hinter dem hanfkorngrossen Orificium urethrae einmündete.

Fehling (Arch. f. Gyn. 1883, V, 342) beschreibt einen Fall, in welchem einer 32jährigen Frau, die von ihrer ersten Entbindung eine Blasenscheidenfistel davongetragen hatte, durch mehrfache Operationen derselben, schliesslich durch die gänzliche Obliteration der Scheide soweit geholfen worden war, dass sie nur in aufrechter Stellung, durch eine kleine, für eine feine Sonde eben durchgängige Oeffnung etwas Urin aus der Scheide verlor. Trotzdem wurde diese Person geschwängert.

Leopold (Arch. f. Gyn. XI) bringt zwei Fälle von Schwangerschaft bei vollständiger Impotentia coëundi. In beiden Fällen völlig erhaltenes Hymen, im zweiten ausserdem starker Vaginismus.

Diese Fälle beweisen, dass eine Conception manchmal unter den scheinbar ungünstigsten Bedingungen erfolgen kann, sowie sie auch darthun. dass zur Befruchtung keine vollständige und tiefe Immissio penis nothwendig ist, wie bis dahin allgemein gefordert wurde.

Auch lassen diese Beobachtungen vermuthen, dass der Uterus bei der Conception sich nicht, wie man gewöhnlich annimmt und wofür auch die Beobachtungen Spalanzani's und Marion Sim's über künstliche Befruchtung\*) zu sprechen scheinen, passiv verhält,

<sup>\*)</sup> Die künstliche Befruchtung ist bereits Gegenstand einer gerichtlichen Verhandlung geworden, und zwar in einem von Leblond (Ann. d'hyg. publ. 1884, pag. 89) mitgetheilten Falle, in welchem ein Arzt in Bordeaux ein Honorar von 1500 Fr. für eine solche Operation eingeklagt hatte, aber mit seiner Forderung vom Gerichte abgewiesen wurde. Im Urtheil wurde erwähnt, dass der Kläger die Pflicht der Geheimhaltung verletzt habe, dass es unverträglich mit der Würde der Ehe wäre, wenn die künstliche Befruchtung aus dem Gebiete der Wissenschaft auf das der Praxis übertragen würde, dass dieser Vorgang im Falle des Missbrauches eine wirkliche sociale Gefahr bedingen und dass daher die Justiz Verpflichtungen aus solchen Vorgängen nicht sanctioniren könne. Leblond gibt zu, dass eine Verletzung der Pflicht der Geheimhaltung vorlag, da der Arzt, noch bevor das Gericht eine Information verlangte, die Details mittheilte. Was aber die künstliche Befruchtung als solche betrifft, so bemerkt er mit Recht, dass zu dieser von verschiedenen Methoden, welche die Beseitigung des Conceptionshindernisses bezwecken, z. B. der Erweiterung des Muttermundes,

sondern auch eine active Rolle spielen dürfte. Wernich (Berliner klin. Wochenschrift. 1873, Nr. 9) hat neuerdings das Stattfinden einer Aspiration des Spermas bei der Cohabitation von Seite des Uterus, insbesondere von Seite des Cervix betont und beruft sich auf gewisse Bewegungserscheinungen, die von ihm und Anderen am Orificium uteri erregbarer Frauen beobachtet wurden. Untersuchungen, die v. Basch und wir über Uterusbewegungen an Hunden anstellten (Wiener med. Jahrbücher. 1878), haben in der That das Auftreten einer Erection der Portio vaginalis und ein Oeffnen des Muttermundes nach Reizung eines vom Aortenplexus des Sympathicus entspringenden und zum Uterus herabziehenden Nervenpaares ergeben, sind daher geeignet, die Theorie Wernich's zu stützen und den Vorgang bei der Conception in den genannten merkwürdigen Fällen zu erklären.

Dass Urinfisteln kein wesentliches Hinderniss für die Conception bilden, hat Kroner gezeigt. (Ueber die Beziehungen der Urinfisteln zum Geschlechtsleben des Weibes. Arch. f. Gyn. 1882, XIX, 140.) Von 37 Fistelkranken sind 21 noch einmal, 12 zweimal, 3 dreimal und 1 mehrmal schwanger geworden.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass unter die "dem Zwecke der Ehe hinderlichen Gebrechen" (§. 53 b. G. B.) auch die Impotentia gestandi und generandi des Weibes subsumirt werden müssen, und es ist bekannt, dass es eine Reihe theils localer, theils allgemeiner Zustände gibt, welche trotz vorhandener Beischlafs- und Conceptionsfähigkeit das Austragen oder normale Gebären des Kindes nicht zulassen. In letzterer Beziehung erinnern wir z. B. an die Beckenverengerungen höherer Grade. Der Gerichtsarzt dürfte vorkommenden Falls nicht unterlassen, eine nachweisbare Impotentia gestandi oder generandi im Gutachten in ihrer ganzen Bedeutung auseinanderzusetzen, und es wäre dann Sache der Behörde, eine derartige, vor dem Eingehen eines Ehebundnisses constatirte Impotenz eventuell als ein "dem Zwecke der Ehe hinderliches Gebrechen" zu behandeln. Dass dies geschehen, respective eine solche Ehe nicht bewilligt werden möchte, wäre im Interesse der Moral sowohl als Humanität zu wünschen. Leider lehrt in dieser Richtung die tägliche Erfahrung, dass bei Eheschlüssen alle anderen Momente mehr in Betracht gezogen werden als die zu erwartenden gesundheitlichen Folgen, und dass, wie die Fälle von mehrmals an einer und derselben Frau vorgenommenem Kaiserschnitt beweisen, selbst die glücklich überstandene Lebensgefahr die Leute nicht abhält, sich von Neuem derselben auszusetzen.

In jenen Fällen, in welchen wegen angeblicher Impotenz

nur ein Schritt ist, und dass sie dort indicirt sei, wo letztere im Stiche lasse. Die Procedur werde von bedeutenden Gynäkologen ausgeführt, könne sehr einfach und in decenter Weise effectuirt werden und sei, wenn sie im gegenseitigen Einverständnisse der Eheleute und nur mit dem (gesunden) Samen des Gatten geschehe, nicht blos nicht zu verdammen, sondern im Gegentheil zu befürworten, da sie zur Fortpflanzung der Gattung beitrage und die Erzielung von Familienfreuden für solche ermögliche, welche sonst dieselben entbehren müssten.

des einen Theiles eine Eheauflösung oder Ehescheidung angestrebt wird, genügt es nicht, das thatsächliche Vorhandensein eines "Unvermögens zur Leistung der ehelichen Pflicht" zu constatiren, sondern es fällt dem Gerichtsarzte noch die Aufgabe zu, darzuthun, ob dieses Unvernögen ein immerwährendes und unheilbares sei (§. 60 österr. B. G. B., §. 696 preuss. Landrecht), und nach dem österr. Gesetze (§. 60 B. G. B.), ob dasselbe bereits zur Zeit des geschlossenen Ehevertrages vorhanden war oder erst während der Ehe eingetreten ist.

Die Beantwortung der ersten Frage ist bei der Impotenz des Mannes in der Regel dann leicht, wenn derselben locale Defecte oder Erkrankungen zu Grunde liegen, und sie fällt zusammen mit der Beantwortung der Frage, ob etwa durch chirurgische Eingriffe die zur Ausübung des Coitus erforderlichen Verhältnisse hergestellt werden können.

Schwieriger gestaltet sich die Sache in jenen Fällen, in welchen bei normal beschaffenen Genitalien die Erection behindert ist, und wenn als Ursache dieser Behinderung nicht etwa ein schweres, durch anderweitige Symptome sich kundgebendes Leiden centraler Nervenorgane, insbesondere des Rückenmarkes, sich ergibt, sondern Innervationsstörungen anderer Art derselben zu Grunde liegen. Die Natur letzterer kann so versteckt sein, dass sie sich der Diagnose vollkommen entzieht. Da es sich jedoch in vielen solchen Fällen nur um eine psychische Hemmung des Reflexvorganges der Erection handelt und diese nicht selten durch Angewöhnung und fortgesetztes Zusammenleben sich wieder gibt. wird man gut thun, in solchen Fällen ein unbestimmtes Gutachten zu erstatten und auf letztere Möglichkeit hinzuweisen. Es tritt dann die, offenbar auf einschlägige Erfahrungen basirende Bestimmung des §. 101 des österr. B. G. B. in Kraft, welche verordnet, dass, wenn es sich mit Zuverlässigkeit nicht bestimmen lässt, ob das Unvermögen ein immerwährendes oder blos zeitliches sei, die Ehegatten verbunden sind, noch durch ein Jahr zusammen zu wohnen, und dass die Ehe erst dann für ungiltig erklärt werden kann, wenn das Unvermögen diese Zeit hindurch angehalten hat.

In Folge der mehr passiven Rolle, welche beim Coitus dem Weibe zufällt, handelt es sich bei der Beurtheilung der Heilbarkeit einer erwiesenen Impotentia coëundi des Weibes ausschliesslich um die Frage, ob diese durch Operation zu beseitigen sei oder nicht. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, sind viele der beim Weibe vorkommenden Begattungshindernisse der Art, dass sie durch chirurgischen Eingriff gehoben werden können, wie dies z. B. von den häutigen Verwachsungen der Schamlippen und von vielen Formen der Atresie des Scheideneinganges, insbesondere von der Atresia hymenalis, gilt. Ueberhaupt sind sämmtliche pathologische angeborene sowohl als erworbene Processe, die beim Weibe ein Begattungshinderniss bedingen können, so leicht der

Untersuchung zugänglich, dass ebenso wie ihre Diagnose auch die Begutachtung der Heil- oder Unheilbarkeit keine besonderen

Schwierigkeiten bieten wird.

Was die durch §. 60 des österr. B. G. B. gegebene Frage betrifft, ob das immerwährende Unvermögen zur Leistung der ehelichen Pflicht schon zur Zeit des geschlossenen Ehevertrages vorhanden war, so ergibt sich die Beantwortung derselben dann von selbst, wenn das Begattungshinderniss seiner allgemeinen Natur nach als ein angeborenes oder in der Kindheit erworbenes sich darstellt. Bei den im mannbaren Alter acquirirten Impotenzen ist es theils die Natur und der Grad des ihnen zu Grunde liegenden Leidens, theils die Anamnese, welche behufs Beantwortung obiger Frage herangezogen werden muss. Ausserdem wären namentlich in Fällen, wo die Impotenz des Gatten in Frage kommt, auch die Genitalien des betreffenden Weibes zu untersuchen, ob sich aus ihrem Verhalten ein "matrimonium consummatum" erkennen lässt oder nicht.

Bezüglich letzterer Diagnose muss auf die folgenden Capitel verwiesen werden.

#### Die Zwitterbildungen.

Dieselben kommen nicht blos mit Rücksicht auf die Zeugungsfähigkeit der betreffenden Individuen, sondern auch in anderen gerichtlich wichtigen Beziehungen in Betracht, verdienen daher eine besondere Behandlung.

Vollkommene Zwitterbildung, d. h. eine vollständige Entwicklung eines Individuums nach beiden Geschlechtsrichtungen kommt beim Menschen nicht vor. Dagegen ist eine annähernd vollkommene Zwitterbildung allerdings möglich, indem nicht blos beiderlei Geschlechtsgänge, sondern auch beiderlei Geschlechtsdrüsen an einem und demselben Individuum bis zu einem gewissen Grade sich entwickeln können. Derartige Fälle werden verständlich, wenn man festhält, dass die Geschlechtsanlage in den ersten Wochen der embryonalen Entwicklung jedesmal eine bisexuelle ist, und dass erst nach der sechsten Woche die Geschlechtsentwicklung nach der einen Geschlechtsrichtung geschieht, während die Embryonalanlage der Organe des anderen Geschlechtes verkümmert. Ausnahmsweise kann es nun geschehen, dass ausser der Anlage des einen Geschlechtes sich auch in mehr weniger ausgesprochener Weise jene des anderen entwickelt, wodurch eben jenes merkwürdige Verhalten der Genitalien entsteht, welches wir als Zwitterbildung, Hermaphrodisie, bezeichnen.

Je nachdem die bisexuelle Entwicklung sowohl die Geschlechtsdrüsen als die Geschlechtsgänge, oder nur die letzteren betrifft, unterscheidet man den Hermaphrodismus verus und die

Pseudohermaphrodisie.

Vom Hermaphrodismus verus unterscheidet man wieder den H. v. bilaterialis, wenn beiderseits sowohl Hoden als Eierstöcke vorhanden sind, dann den H. v. unilateralis, wenn die Geschlechtsdrüse auf der einen Seite einfach, auf der anderen aber sowohl Hode als Ovarium sich findet, und endlich den H. v. lateralis, wenn auf der einen Seite ein Hode, auf der anderen ein Ovarium zur Entwicklung gelangte.

Letztere Form ist wiederholt beobachtet worden. Ein solcher ausführlich beschriebener und mikroskopisch untersuchter Fall ist der von H. Mey er in Zürich (Virchow's Archiv. XI). Es fanden sich bei dem betreffenden Individuum, einem Kinde, hermaphroditische äussere Genitalien, die Vagina in die Harnröhre einmündend, ein Uterus mit zwei Tuben, rechts Ovarium mit Parovarium, links ein Hode mit Rosenmüller'schem Organ. Seltener sind die Fälle von H. v. unilateralis und am seltensten der H. v. bilateralis. Das Vorkommen des letzteren wurde vielfach angezweifelt. Doch hat Heppner (Dubois-Reymond's Archiv. 1870, pag. 679) einen derartigen höchst interessanten Fall veröffentlicht, in welchem hermaphroditische äussere Genitalien, Vagina, Uterus mit Tuben und unter diesen beiderseits sowohl langgestreckte Ovarien, als rundliche Hoden sich fanden, die durch die mikroskopische Untersuchung als solche constatirt wurden.

Die Fälle des Vorkommens beiderlei Geschlechtsdrüsen auf einer Seite sind uns durch die wichtigen Untersuchungen Waldeyer's (Eierstock und Ei, 1870) begreiflich geworden, aus welchen hervorgeht, dass in der Embryonalanlage nicht blos die Ausführungsgänge beider Genitalien vorhanden sind, sondern auch die Geschlechtsdrüsen einen ursprünglich bisexuellen Charakter an sich tragen.

Die häufigste Form der Zwitterbildungen ist die Pseudohermaphrodisie, welche entweder blos darin besteht, dass nur die äusseren Genitalien des betreffenden Individuums eine Bildung zeigen, wie sie jener des anderen Geschlechtes entspricht, oder darin, dass mit oder ohne eine solche Missbildung der äusseren Genitalien auch die Ausführungsgänge der Genitalien des anderen Geschlechtes zu mehr weniger ausgesprochener Entwicklung gelangt sind. Sind dabei die Keimdrüsen männlich, so nennt man eine solche Zwitterbildung Pseudohermaphrodismus masculinus, sind sie aber weiblich, Pseudohermaphrodismus femininus, indem man dann von beiden einen Pseudohermaphrodismus internus, einen completus (internus und externus) und einen externus unterscheidet.

Das Zustandekommen einer Zwitterbildung der äusseren Genitalien erklärt sich aus der Thatsache, dass in der ersten Zeit des embryonalen Lebens die Anlage der äusseren Genitalien sich ganz gleich verhält und erst später in verschiedener Weise sich entwickelt. Zwischen der 5. bis 6. Woche sehen wir über dem Sinus urogenitalis ein kleines, an seiner unteren Seite mit einer Furche versehenes Wärzchen und zu beiden Seiten des Sinus je eine wulstige Erhebung der Haut.

Entwickelt sich das Individuum zu einem männlichen, so bildet sich aus dem Wärzehen der Penis, und die Furche an der Unterfläche desselben schliesst sich zur männlichen Harnröhre, die seitlichen Wülste aber verwachsen zum Scrotum, dessen Raphe auch später die ursprünglich bestandene Trennung beider Scrotalhälften andeutet. — Wird die Frucht eine weibliche, so entwickelt sich aus dem Wärzehen die Clitoris und seine Furche schliesst sich nur am centralen Ende zur Urethra. Der Sinus urogenitalis bleibt offen, bildet den Introitus vaginae und aus den seitlichen Hautfalten werden die grossen Labien.

Aus diesem Entwicklungsgange ergibt sich, dass eine äussere Hermaphrodisie sich beim Manne dadurch entwickeln kann, dass der Penis verkümmert bleibt, die Harnröhre sich nicht vollkommen schliesst (Hypospadie) und dass die Scrotalhälften nicht vollständig mit einander verwachsen, sondern eine mehr weniger tiefe, mit schleimhautartiger



Acussere Genitalien eines Zwitters; die obere Sonde ist in die Harnröhre, die untere in die Vagina eingeführt.

Membran überkleidete Grube zwischen sich lassen, die als Rest des ehemaligen Sinus urogenitalis dann den Introitus vaginae vortäuscht. Ist mit einer solchen Bildungshemmung, wie nicht selten, gleichzeitig Kryptorchie verbunden, so wird die Aelalichkeit solcher äusserer Genitalien mit weiblichen noch auffallender. Dagegen können wieder die äusseren weiblichen Geschlechtstheile dadurch eine gewisse Aehnlichkeit mit männlichen erhalten, wenn die Clitoris sich ungewöhnlich entwickelt, oder wenn ausserdem die grossen Schamlippen mit einander verwachsen und eine mehr weniger vollständige Atresie des Scheideneinganges sich ausbildet. Letztere Form ist die bei weitem häufigere. Seltener kommt erstere vor, namentlich eine so bedeutende Vergrösserung der Clitoris, dass sie für einen Penis genommen werden kann. Doch haben wir bei einem alten, zur Section gekommenen Weibe, trotz vollkommen weiblicher Genitalien, eine

Clitoris von 4-5 Cm. Länge gesehen, mit vollständig entwickelter, aber undurchbohrter Eichel und gut ausgebildetem Präputium.

Von derartigen hermaphroditischen Bildungen der äusseren Genitalien sind blosse Verkümmerung des Penis, dann Hypospadien und beim Weibe die einfachen Atresien des Introitus vaginae zu unterscheiden, obwohl zugestanden werden muss, dass sich zwischen diesen und den ersteren eine scharfe Grenze nicht ziehen lässt.

Die inneren Pseudohermaphrodisien kommen zu Stande, indem sich beim Manne auch die Müller'schen Gänge oder beim Weibe auch die Wolff'schen Canäle entwickeln. Auch hier sind erstere Fälle die bei weitem häufigsten und sie bestehen darin, dass sich bei einem Individuum von vorwiegend männlichem Geschlechtscharakter auch

eine mehr weniger ausgebildete Vagina und ein eben solcher Uterus vorfinden, eine Bildung, die in rudimentürer Weise in der Vesicula prostatica (Utriculus masculinus) bei jedem Manne nachzuweisen ist.

Bei solchen Zwitterbildungen kann es sich in foro zunächst einzig und allein um die Bestimmung des Geschlechtes handeln, dem das betreffende Individuum angehört. Das Geschlecht bestimmt die sociale Stellung des Individuums, und es knüpfen sich auch an dasselbe wichtige Interessen und Rechte, die häufig nicht blos die Person selbst, sondern auch jene Dritter berühren, und die

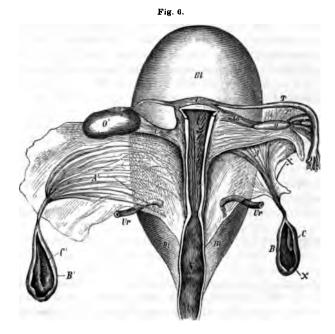

Innere Genitalien eines "Zwitters". B Blase, Ur Ureter, U Uterus, V Vagina, T rechte Tuba, O rechtes, O linkes Ovarium, P Parovarium, L O Ligam. ovarii, A und A Faserzüge im Ligam. latum, die sich zum Lig. rotundum vereinigen, C und C Endigungen des Lig. rotundum, B und B sackartige Ausstülpungen des Peritoneums (nach vorn gedreht), bei X Sonde in die Bauchböhle eingeführt.

Verkennung der Sachlage kann sowohl die Betroffenen selbst, als Andere in die unangenehmsten Situationen versetzen.\*) Die Wichtigkeit solcher Untersuchungen und Begutachtungen ist daher mitunter eine bedeutende. Leider aber gehören dieselben zu den schwierigsten, die sich für den Gerichtsarzt ergeben können. Namentlich gilt dies bei Kindern, da bei diesen blos die äusseren

<sup>\*)</sup> Debierre (l. c.) hat nicht Unrecht, wenn er, um solchen Situationen vorzubeugen, verlangt, dass jedes neugeborene Kind ärztlich untersucht, wenn das Geschlecht zweiselhaft ist, eine entsprechende Bemerkung im Geburtsscheine beigefügt und die definitive Geschlechtserklärung erst einer neuerlichen Untersuchung zur Zeit der Pubertät vorbehalten werden möge.

Genitalien für die Unterscheidung verwerthet werden können, das unbestimmte Aussehen dieser aber eben das fast allen sogenannten Hermaphrodisien Gemeinschaftliche bildet.

Der Nachweis von in den zu beiden Seiten des ehemaligen Sinus urogenitalis sich erhebenden Hautfalten befindlichen Hoden würde natürlich in erster Linie anzustreben sein. Häufig sind jedoch solche Missbildungen der Genitalien mit Kryptorchie verbunden, was die Diagnose wesentlich erschwert. Anderseits können auch die Ovarien durch den Leistencanal herabsteigen, und es können Lymphdrüsen, Bruchsäcke und selbst vielleicht kolbig endigende Ligamenta rotunda (Fig. 6) Täuschungen veranlassen.

Klebs\*) hält den Nachweis von Nymphen als wichtig für die Geschlechtserkennung, da entwickelte Nymphen bei einer einfachen Hemmungsbildung des Penis und Perineums nicht wohl entstehen können, und weist darauf hin, dass Andeutungen dieser auch in dem oben angegebenen Falle von Meyer, sowie bei der Katharina Hohmann, die sich an den meisten Universitäten als Zwitter vorstellte, gefunden wurden.

Im späteren Alter, nämlich nach erreichter Pubertät, kann sich manchmal die richtige Diagnose aus dem Auftreten gewisser Geschlechtseigenthümlichkeiten ergeben, und als solche werden zur Beachtung empfohlen: der sogenannte Habitus, das Verhalten des Kehlkopfes und der Stimme, das Auftreten gewisser specifischer Neigungen und sexueller Regungen, insbesondere aber der Nachweis der Samenbildung einerseits oder der Menstruation anderseits.

Die Beweiskraft der erst erwähnten Erscheinungen ist erfahrungsgemäss keine absolute, gibt vielmehr zu verschiedenen Täuschungen Veranlassung.

Insbesondere gilt dies vom sogenannten Habitus. Bekanntlich zeigt der Körpertypus auch bei geschlechtlich vollkommen normal entwickelten Individuen mannigfache Verschiedenheiten, und knochige, musculöse und selbst bebartete Weiber\*\*) sind nichts besonders Seltenes, ebensowenig wie Männer ohne Spur von Bart und von weibischem Aussehen. Ferner ist bekannt, dass Castraten ein mehr weibliches Aussehen erhalten, insbesondere bartlos bleiben, und es ist zu erwarten, dass auch bei angeborenem Mangel oder angeborener Verkümmerung der Hoden ein solcher Habitus sich entwickeln könne. Umgekehrt sehen wir bei "Zwittern" von zweifellos oder mindestens vorwiegend weiblichem Geschlechte mitunter entschieden männlichen Habitus und gut entwickelten Bartwuchs. Einen solchen Fall, der ein als Kammerdiener (!) bedienstetes Individuum betraf, beschrieb De Crecchio\*\*\*), und einen fast gleichen

<sup>\*)</sup> Handb, der pathol. Anat. 1876, I, pag. 732 und 744.

<sup>\*\*)</sup> Beigel, "Ueber abnorme Haarentwicklung beim Menschen". Virchow's Archiv, XLIV, 418; Durval, "Zwei Fälle von bärtigen Frauen". Virchow's Jahrb. 1877, II, 81.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Sopra un caso di apparenze virili in una donna." Il Morgagni. 1865.

haben wir in den Wiener med. Jahrbüchern, 1877, III, pag. 293, veröffentlicht. Der Fall betraf einen 38jährigen ledigen Kutscher (!), welcher in Folge eines Hufschlages an Septicämie gestorben war. Die Leiche war von kräftigem Knochenbau, stark entwickelter Musculatur, von entschieden männlichem Habitus. Die Haut erdfahl. An der Oberlippe ein schütterer, 5—7 Mm. langer Schnurrbart, das Gesicht umrahmt von einem 1—1.5 Cm. langen, dichten, krausen und beschnittenen Barte. Die Beschaffenheit der äusseren und inneren Genitalien ist aus beiliegenden Abbildungen (Fig. 5 und 6) ersichtlich. Interessant ist in dieser Beziehung der von Debierre (Arch. de l'anthropologie criminelle et des sciences

pénales. 1886, I, pag. 314) beschriebene Fall des "Hermaphroditen" Marie-Madeleine Lefort, dessen Abbildung, sowie seiner Genitalien, wie sie sich bei der Section ergaben, wir in Fig. 7 und 8 wiedergeben und der ebenfalls ein weibliches Individuum betraf.

Casper hat auch das Verhalten der Schamhaare zur Unterscheidung des Geschlechtes benützen wollen, indem nach seiner Angabe der umschriebene Kranz von Haaren auf dem Schamberge das Weib und die, wenn auch geringe, Fortsetzung des Haarwuchses vom Schamberg gegen den Nabel den Mann erweisen soll. B. Schultze hat aber häufig Ausnahmen von dieser Regel gefunden, so hei 100 Frauen 5mal das Hinaufreichen des Haarwuchses bis zum Nabel, und unter 120 Soldaten wiederholt eine kranzartige Anordnung der Haare um den Schamberg, wie bei





Der "Hermaphrodit" Marie-Madeleine Lefort in seinem 65. Jahre. Nach Debierre.

Weibern. In dem Falle von De Crecchio zog sich eine Haarlinie bis zum Nabel und auch in unserem liess sich eine solche Fortsetzung des Haarwuchses constatiren. Wir haben ausserdem in zwei Fällen beobachtet, dass bei jungen weiblichen Individuen, von denen das eine stark brünett war, sich eine Haarlinie bis zum Nabel und in dem einen Falle sogar über diesen hinaus bis zwischen die Brüste verfolgen liess. In einem von Ruggieri mitgetheilten Falle hat sogar der übermässige, auf den ganzen Bauch sich ausdehnende Haarwuchs zur Scheidungsklage Veranlassung gegeben.

Auch das Verhalten des Beckens gibt keine sicheren Anhaltspunkte für die Geschlechtsbestimmung. In dem Falle De Crecchio's, sowie in dem unserigen, die doch entschieden weibliche Individuen betrafen, war das Becken ein ausgesprochen männliches, und ebenso bei einem anderen wahrscheinlich weiblichen "Zwitter", den wir unlängst während des Lebens zu sehen und zu untersuchen Gelegenheit hatten. Dieses Verhalten scheint die Ansicht Schröder's (Lehrb. d. Geburtsh. 4. Aufl., pag. 9) zu unterstützen, zufolge welcher die Verschiedenheiten des weiblichen und männlichen Beckens bedingt werden durch die Entwicklung der beim Weibe im kleinen Becken liegenden Genitalien, eine Annahme, für welche nach Schröder die Fälle von geistig und körperlich verkümmerten Frauen sprechen, die, mit unentwickelten Genitalien versehen, auch an allgemeiner Beckenenge leiden, sowie die Beobachtung von Roberts, dass bei weiblichen Ca-



Aeussere und innere Genitalien des "Zwitters" Marie-Madeleine Lefort. Die Sonde ist unterhalb der penisartig vergrösserten Clitoris in den stark verengerten Introitus vaginae eingeführt. Nach Debierre.

straten unter den Hindus der Schambogen eine ganz ungewöhnliche Enge zeigt.

Dagegen hat Leopold (Arch. f. Gyn. 1875, VIII, 487) in einem Falle, der seiner Meinung nach einen männlichen Scheinzwitter betrifft, bei vollständigem Mangel des Uterus ein entschieden weibliches Becken constatirt.

Weiters wird empfohlen, das Verhalten des Kehlkopfes und der Stimme zur Differentialdiagnose heranzuziehen. Grössere Dimensionen des Kehlkopfes und stärkeres Hervortreten des "Adamsapfels" sollen den Mann erkennen lassen, ebenso die rauhe Stimme. Die Erfahrung lehrt aber, dass auch unter gewöhnlichen Umständen bezüglich dieser Verhältnisse grosse Verschiedenheiten herrschen. Rauhe Stimme bei Weibern und hohe bei Männern ist eine häufige Erscheinung. Ausserdem kann die hohe Stimme, respective das Ausbleiben des sogenannten Umschlagens der Stimme in der Pubertät, sowie das geringe Volum des Kehlkopfes, ebenso wie bei Castraten, Folge der Nichtentwicklung der obgleich männlichen Geschlechtsdrüsen sein, und Verkümmerung letzterer geht ja gewöhnlich mit sogenannter Hermaphrodisie Hand in Hand. Dagegen wurde bei unserem weiblichen Zwitter erhoben, dass er eine männliche Stimme besessen, die nur im Affecte in's Hohe umgeschlagen habe, auch prominirte der Kehlkopf in ziemlich deutlicher Weise. Gleiches war bei dem Zwitter von De Crecchio der Fall.

Das Vorhandensein oder Fehlen der Brustdrüsen ist ebenfalls nicht absolut beweisend. Sowohl in dem Falle von De Crecchio als in unserem fehlten sie. Dagegen waren in dem Falle von Leopold, der, wenigstens seiner Angabe nach, ein männliches Individuum betraf, Brüste vorhanden und ebenso bei der Katharina Hohmann trotz notorisch erwiesener Spermasecretion. Fälle von mehr weniger entwickelten Brüsten bei Männern wurden wiederholt beobachtet, und es ist bekannt, dass Schwellung der Brustdrüsen und Milchsecretion (Hexenmilch) bei neugeborenen Kindern, und zwar bei beiden Geschlechtern gleich häufig, zur Beobachtung gelangt.

Seit jeher wurde empfohlen, behufs Unterscheidung des eigentlichen Geschlechtes eines "Zwitters" dessen Neigungen, Gewohnheiten und sexuelle Aeusserungen in Betracht zu ziehen. Es ist jedoch erwiesen, dass eine grosse Zahl der Eigenschaften, die ein Individuum sowohl als Kind, als in späterer Zeit zeigt, blosse Erziehungsresultate darstellen, und dass hierbei der Einfluss des Geschlechtes des Individuums nur indirect zur Geltung kommt. Es kann daher nicht verwundern, wenn später zweifellos als männlich erkannte Individuen ihr ganzes Leben lang weibliche Geschäfte betrieben und weibliches Gebahren zeigten, wenn es constatirt ist, dass sie seit ihrer Kindheit als dem weiblichen Geschlechte angehörend angesehen und darnach erzogen wurden, wie solche Fälle verhältnissmässig zahlreich vorgekommen sind.

Auch die Körperentwicklung und das Temperament, welche beide keineswegs nur allein vom Geschlechte abhängen, spielen in jener Beziehung eine wesentliche Rolle, und schon bei den Spielen der Kinder sind diese Momente von Einfluss. Ohne Zweifel dürfte es bei "Hermaphroditen" weniger das durchschlagende männliche Geschlecht, als das in Folge stärkerer Körperentwicklung gesteigerte Kraftgefühl sein, welches das als Mädchen erzogene und behandelte Individuum männlichen Beschäftigungen zuführt. Dies kann aber geschehen ebensowohl bei entschieden männlichen "Zwittern", als auch bei zweifellos weiblichen Individuen; ebenso wie anderseits Fälle vorkamen, dass eben die zurückgebliebene

schwächliche Körperbildung Veranlassung wurde, dass das seinem Geschlechte nach vorwiegend oder ausschliesslich männliche Individuum stets für ein weibliches gegolten hatte.

Was die Zuneigung zum anderen Geschlechte und die sexuellen Regungen überhaupt anbelangt, so können diese allerdings in einzelnen Fällen das eigentliche Geschlecht der betreffenden Person verrathen, dass aber gerade in dieser Beziehung die gröbsten Täuschungen unterlaufen, ist thatsächlich.

Es ist zunächst zu constatiren, dass geschlechtliches Fühlen und geschlechtliche Triebe nicht ausschliesslich von der Gegenwart und vollständigen Entwicklung der betreffenden Sexualdrüsen abhängen. Beweise für diese Thatsache liefern die Kinder, die ja so häufig Onanie treiben, während ihre Geschlechtsdrüsen noch weit vom Zustande der Functionsfähigkeit entfernt sind, ferner junge Thiere, die, geschlechtlich noch ganz unentwickelt, schon Coitusversuche anstellen, und endlich die Castrafen, bezüglich deren Beischlafsfähigkeit und mitunter stürmisch sich äussernden Geschlechtstriebes überraschende Angaben sowohl in der älteren als in der neueren Literatur sich finden. Wir verweisen in dieser Richtung insbesondere auf das oben erwähnte Werk Pelikan's: "Gerichtlich-medicinische Untersuchungen über das Skopzenthum in Russland", aus welchem zu ersehen ist, dass bei den Adepten der Skopzensecte vom "kleinen Siegel" die Beischlafsfähigkeit, respective die Erectionsfähigkeit sich erhält, und dass die Skopzen von dieser Fähigkeit nicht blos Gebrauch machen, sondern sich sogar in einzelnen Fällen Zügellosigkeiten und excessiver Wollust hingeben.

Unser weiblicher "Zwitter" hatte notorisch den Coitus nach Männerart versucht, und ebenso hören wir von De Crecchio, dass das seinen inneren Genitalien nach doch entschieden weibliche Individuum den Weibern nachstieg, wiederholt den Coitus ausübte und dabei zweimal mit Tripper angesteckt wurde; und umgekehrt sehen wir nachträglich entschieden als Männer anerkannte "Hermaphroditen" als Weiber verheiratet und auch als solche den Coitus ausübend.

Von dem seinerzeit viel genannten Hermaphroditen Rosina Göttlich, einem zweifellosen Manne mit Hypospadie und gespaltenem Scrotum, erzählt Ammon ("Die angeb. chirurg. Krankheiten des Menschen." Berlin 1842, pag. 93): "Nicht ohne Frechheit sagte das Subject, dass es den Coitus als Mann und als Weib ausüben könne, dass es ihn aber in letzterer Geschlechtsbeziehung vorziehe und sich des ersteren schäme. Es ist dies sehr erklärlich. Bei der Kleinheit und Difformität des Penis würde der ganze Act sehr unvollkommen ausfallen. Uebt ihn die Person als Weib aus, so ist dies viel leichter und auch angenehmer für sie, indem hier die ausgedehnte Urethra zwischen beiden Hodensackhälften als Substitut der Vagina fungirt."

In dem von Tortual beschriebenen Falle ("Ein als Weib verheirateter Androgynus vor dem kirchlichen Forum." Vierteljahrsschr. für gerichtl. Med. X, 18) war das wahrscheinlich männliche Individuum

als Weib verheiratet und eifersüchtig auf den Ehegatten, welcher, da er den Coitus mit seiner Frau nicht zu Wege bringen konnte, sich anderweitig umsehen wollte.

Die Marie Arsano (Casper-Liman, Handb. 1768, I, 75) war 84 Jahre alt, hatte stets als Weib gegolten, war als solches lange Jahre verheiratet und erst bei der Obduction wurde sie als Mann erkannt.

Wir haben demnach allen Grund, anzunehmen, dass ein Geschlechtstrieb auch bei jenen Formen von Hermaphrodisie existiren wird, bei welchen die Geschlechtsdrüsen entweder fehlen oder ganz verkümmert und zweifellos functionsfähig vorhanden sind. Zur letzteren Kategorie scheinen die meisten "Zwitter" und darunter auch der unserige zu gehören. Wir müssen aber vermuthen, dass in diesen Fällen die Qualität des Geschlechtstriebes einen ebenso unbestimmten Charakter besitzen wird wie die Genitalien, respective die Geschlechtsdrüsen selbst, und dass es mehr von zufälligen Umständen abhängen wird, ob der Geschlechtstrieb in dieser oder in jener Richtung zur Aeusscrung gelangt.

Auch ergibt sich aus den in der Literatur verhältnissmässig häufig verzeichneten Fällen, dass Männer jahrelang mit männlichen hermaphroditisch gebildeten Individuen verheiratet, und sogar glücklich verheiratet waren, die für das Verständniss der Aeusserungen des Geschlechtstriebes interessante Thatsache, dass nicht blos wirkliche, sondern auch vermeintliche Weiblichkeit den Mann anzuziehen und geschlechtlich aufzuregen im Stande ist.

Erwägen wir zu dem Gesagten, dass perverses sexuelles Fühlen auch als psychopathologische Erscheinung vorkommen kann, so folgt, dass die Anwesenheit männlicher oder weiblicher Geschlechtsdrüsen sich nicht nothwendig durch specifischen Nixus sexualis kundgeben muss, und umsoweniger kundgeben wird, je weniger die Sexualdrüsen zur Entwicklung gekommen sind.

Der Nachweis von Sperma würde allerdings jedem Zweifel über die rechtliche Stellung des betreffenden Individuums ein Ende machen. Bei der Katharina Hohmann wurde ein solcher Nachweis geliefert, indem Schultze (Virchow's Archiv, 43, pag. 429) Spermatozoiden in dem Schleime constatirte, welcher dem Catheter anklebte, mit welchem die Harnröhre des genannten "Zwitters" untersucht worden war. Vorausgesetzt, dass die Möglichkeit, dass die gefundenen Spermatozoen vielleicht von einem kurz zuvor zugelassenen Coitus herrührten, positiv ausgeschlossen würde, könnte, wenn solche in Frage gewesen wären, nicht daran gezweifelt werden, dass der Katharina Hohmann die Rechte des Mannes gebühren, und es wäre in dieser Beziehung ohne Bedeutung, dass bei diesem Individuum die Coexistenz eines oder beider Ovarien, sowie der weiblichen Genitalgänge keineswegs ausgeschlossen werden kann.

Selbstverständlich ist der Nachweis der Spermatozoiden am Lebenden nur möglich, wenn nicht blos mindestens ein Hode vollkommen normal zur Entwicklung gelangte, sondern wenn auch das Vas deferens mit dem betreffenden Hoden normal sich verbindet, ferner durchgängig ist und schliesslich nach aussen ausmündet. Ein Blick jedoch auf die bisher bekannten Fälle von anatomisch untersuchten Hermaphrodisien belehrt uns, dass in den meisten derselben die männliche Keimdrüse verkümmert ist, überdies das Vas deferens entweder ganz fehlt, oder kein Lumen besitzt, oder blind endet. Da, wie der Fall De Crecchio's und der unsrige darthut, auch bei weiblichen derartigen Individuen die Ovarien verkümmert sind, so erscheint es gerechtfertigt, anzunehmen, dass hermaphroditische Bildung der Genitalien gewöhnlich mit Verkümmerung der Keimdrüsen Hand in Hand geht, und es folgt daraus, dass gerade in den exquisitesten Fällen von Hermaphrodisie, trotz Vorhandenseins männlicher Keimdrüsen, selten eine Bildung und noch seltener eine Ausscheidung von normalem, d. h. Spermatozoiden enthaltenden Samen erwartet werden kann.

Das Bestehen menstrualer Blutungen beweist nicht so absolut das weibliche Geschlecht des betreffenden Individuums, wie es auf den ersten Blick erscheinen dürfte. Seitdem man weiss, dass die Menstruation nicht unbedingt an die Gegenwart von Ovarien geknüpft ist, was insbesondere aus der Thatsache erhellt, dass bereits wiederholt Fortdauer der Menstruation trotz beiderseitiger Ovariotomie beobachtet wurde (v. Aufsatz von Beigel, Wiener med. Wochenschr. 1873, Nr. 27 und 28, und 1878, pag. 162), ist man nicht unbedingt berechtigt, aus dem Vorhandensein einer solchen Erscheinung bei einem "Zwitter" auf die Existenz von Ovarien, noch weniger aber auf die Nichtexistenz von Hoden zu schliessen.

Die Katharina Hohmann soll in früheren Jahren regelmässig menstruirt haben, und diese Thatsache soll klinisch constatirt worden sein (Schultze l. c.). In dem Falle von Tortual sollen bei dem männlichen "Zwitter" menstruale Blutungen seit dem 19. Lebensjahre erschienen sein, ebenso gab die später zu erwähnende, unsittlicher Attentate auf Weiber angeklagte und von den Aerzten als Mann erkannte Hebamme an, periodische Blutungen aus den Genitalien gehabt zu haben, und auch die Rosina Göttlich behauptete, dass sie vom 20. Jahre an unregelmässig menstruirt gewesen (Vierteljahrschr. für ger. Med. XIX, pag. 317), obgleich sie bei der 1857 angestellten Obduction als Mann erkannt wurde. In dem Falle von Blackmann (Heppner, l. c., pag. 700) soll das betreffende, männlichen Habitus zeigende Individuum alle Monate Blutungen aus dem Penis gehabt haben, war auch während einer solchen gestorben und es fand sich cine, Menstrualblut enthaltende, in den Blasenhals mündende Scheide, Uterus, Tuben und Ovarien, aber auch zwei Hoden mit normalen Ausführungsgängen. Leider ist dieser Fall nicht zweifellos klargestellt. Anderseits liefert sowohl der Fall De Crecchio's als der unsere den Beweis, dass trotz entschieden weiblicher Bildung der inneren Genitalien menstruale Blutungen vollkommen fehlen können.

Aus dem Gesagten ist zu entnehmen, dass bei den "Hermaphroditen" nach der Pubertät die Geschlechtsbestimmung häufig

nicht minder schwierig sich gestaltet, als bei den Kindern, und die bekannten Fälle erwachsener "Zwitter", die sich an den medicinischen Facultäten sehen liessen und von wissenschaftlich hochstehenden Männern untersucht wurden, illustriren diese Schwierigkeit am deutlichsten; denn während des Lebens wurden die meisten ebenso oft für männliche als für weibliche Individuen gehalten, und auch mit dem letzten derartigen Falle, dem der Katharina Hohmann, ist es ebenso gegangen. Dabei hatte man überdics immer nur ein Geschlecht im Auge, während wir gegenwärtig seit den so wichtigen Forschungen Waldever's und seit den von Meyer und von Heppner veröffentlichten Beobachtungen zugeben müssen, dass in der That auch beim Menschen ein wahrer Hermaphroditismus vorkommen könne, durch welchen Umstand die Diagnose in den einzelnen Fällen noch mehr erschwert wird.

Das preussische Landrecht, Titel I, Theil 1, enthält bezüglich der Zwitter folgende Bestimmungen:

- §. 19. Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlecht sie erzogen werden sollen.
- §. 20. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlecht er sich halten will.
- §. 21. Nach dieser Wal.1 werden seine Rechte künftig beurtheilt.
  §. 22. Sird aber die Rechte eines Dritten von dem Geschlechte eines vermeintlichen Zwitters abhängig, so kann Ersterer auf eine Untersuchung durch Sachverständige antragen.
- §. 23. Der Befund der Sachverständigen entscheidet auch gegen die Wahl des Zwitters und seiner Eltern.

Gegen die ersten dieser Paragraphe ist nicht viel einzuwenden, der letzte jedoch setzt offenbar voraus, dass die Sachverständigen jedesmal in der Lage sind, das eigentliche Geschlecht eines Zwitters zu erkennen.

Wie irrig diese Voraussetzung ist, geht aus dem Gesagten zur Genüge hervor.

Im römischen Rechte L. 10, D. 1, 5, heisst es:

Quaeritur hermaphroditum cui comparamus? et magis puto ejus sexus aestimandum, qui in eo praevalet.

Welchen Täuschungen man sich bei der Befolgung dieses Grundsatzes aussetzen kann, ist aus Obigem ebenfalls ersichtlich. obgleich, so lange das Individuum lebt, kaum etwas Anderes übrig bleiben dürfte, als sich nach diesem Grundsatz zu richten.\*)

Doch könnte, wenn in einem Falle wichtige Rechte Anderer von dem Geschlechte eines Hermaphroditen abhängen, gesetzlich dafür Sorge getragen werden, dass nach erfolgtem Tode das Ver-

<sup>\*)</sup> Virchow's Jahrb. pro 1881, I, pag. 280, enthält mehrere neue Falle von versuchter Geschlechtsbestimmung bei "Zwittern", darunter einen Fall von Steinmann, ein erst 16 jähriges Individuum betreffend, welches schon dreimal Wandlungen seiner gesellschaftlichen Stellung durchgemacht hat. Bei seiner Geburt wurde es als Knabe angesehen und auf den Namen Joseph getauft, von den Eltern ward es als Mädchen behandelt und Theresia genannt; im 10. Jahre wurde es ärztlicherseits als Knabe recognoscirt, und Steinmann wies ihm seinerseits jetzt wieder seinen Platz in der Mädchenschule an. Aeusserer Habitus weiblich, Hypospadie, regelmässige Menses, keine fühlbaren Sexualdrüsen in den Lablen.

halten der inneren Genitalien durch eine Legalobduction constatirt werde. Denn nur die Section ist im Stande, die Erkennung des eigentlichen Geschlechtes eines solchen Wesens zu ermöglichen, insbesondere, worauf es doch schliesslich in rechtlicher Beziehung ankommt, den Nachweis zu liefern, dass in der That Hoden, wenn auch nur verkümmerte, vorhanden sind.

Ein forensisches Interesse kommt der Hermaphrodisie noch insoferne zu, als auch von solchen Individuen gesetzwidrige geschlechtliche Handlungen unternommen werden können. Eine solche Möglichkeit muss a priori zugegeben werden, da, wie bereits oben ausgeführt, die Betreffenden des Geschlechtstriebes nicht nur nicht entbehren, sondern auch davon Gebrauch machen.

In der That enthält die Literatur zwei Fälle, in welchen Zwitter wegen gesetzwidriger Befriedigung des Geschlechtstriebes in strafgerichtliche Untersuchung gezogen und auch verurtheilt wurden. So zunächst den von Martini publicirten ("Ein männlicher Scheinzwitter". Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XIX, pag. 303), der eine Hebamme (!) betraf, die verheiratet war und mit Wüchnerinnen und anderen Weibern Unzucht getrieben hatte, bis sie als ein angeblich männlicher Zwitter erkannt wurde\*), und den schrecklichen Fall der Institutsvorsteherin Wilhelmine Möller, welche in Kopenhagen einen der ihrer Obhut anvertrauten Knaben wiederholt geschlechtlich missbraucht und dann mit Chloral vergiftet hatte. Sie war als Mädchen getauft und erzogen worden, wurde jedoch bei der Untersuchung als Mann mit hermaphroditisch verbildeten Genitalien erkannt und im Juni 1894 wegen Mord zum Tode verurtheilt!

Es unterliegt keinem Zweifel, dass ein solcher Fall von Seite des Gerichtes nur dann als "Nothzucht" aufgefasst werden könnte, wenn das männliche Geschlecht des betreffenden Zwitters durch ärztliche Untersuchung sichergestellt wäre. Diesen Beweis scheint im ersten Falle das Gericht als nicht erbracht betrachtet zu haben, da es das Verbrechen nur als "widernatürliche Unzucht" qualificirte. In der That muss dem Gesagten zufolge dahingestellt bleiben, ob das betreffende Individuum wirklich ein männliches gewesen ist, wie die Gerichtsärzte positiv behaupteten.

Wenn Giuseppe Marzo (so hiess der von De Crecchio beschriebene Zwitter) oder unser Kutscher ein derartiges Attentat begangen hätten, würde man gewiss mehr Gründe für die Annahme des männlichen Geschlechtes dieser Individuen gehabt und würde

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch der von Klotz (Extraabdominale Hystero-Cystovariotomie bei einem wahren Hermaphroditen. Langenbeck's Arch. 1879, XXIV. pag. 454) beschriebene Fall, in welchem der betreffende, regelmässig alle vier Wochen aus der Harnföhre und einer Fistelöffnung am rechten Hodensack menstruirende 24jährige "Zwitter" gestand, seit mehreren Jahren von Zeit zu Zeit geschlechtliche Beziehungen zu kleinen Knaben und Mädchen gehabt zu haben, welche mit Erection seines Gliedes und Ejaculation ihren Abschluss fanden. (Oesterlen, l. c. 81, woselbst auch ein weiterer Fall von Blumhardt.)

sich doch vollkommen getäuscht haben, wenn man sie für Männer erklärt haben würde.

Auch die Qualification des Delictes als "widernatürliche Unzucht" setzt ein bestimmtes Geschlecht des Beschuldigten, und zwar hier das weibliche, voraus, welches ebenso wenig erwiesen war wie das männliche.

Es würde bei solchen Fällen Aufgabe des Gerichtsarztes sein, offen zu erklären, dass das eigentliche Geschlecht des Individuums sich nicht mit der nöthigen Sicherheit bestimmen lasse, und wir zweifeln nicht, dass auf Grundlage eines solchen Gutachtens das Gericht Anstand nehmen würde, die betreffende Handlung in die Kategorie jener Verbrechensqualitäten zu rangiren, bei welchen das Gesetz zum Thatbestande ein bestimmtes Geschlecht des Thäters gegenüber dem Objecte seiner That erfordert.

Weiter können Hermaphroditen wegen fraglicher Zeugungsfähigkeit Object einer gerichtsärztlichen Untersuchung werden.

Da erfahrungsgemäss die meisten solchen Individuen als Mädchen getauft und erzogen werden, und auch als solche heiraten, so dürfte am ehesten die weibliche Potentia coëundi in Frage kommen. Trotzdem sind die Fälle, in welchen wegen derartiger Missbildungen Ehescheidungen oder Eheauflösungen angesucht wurden, verhältnissmässig selten.

Meistens wurde, wie sich nachträglich herausstellte, durch ein solches Verhältniss das eheliche Zusammenleben nicht gestört, entweder weil sich die betreffenden Ehemänner accommodirten, oder indem die vorhandene Genitalspalte theils als solche, theils nachdem sie durch fortgesetzten Impetus erweitert worden war, den Coitus in genügender Weise gestattete. In einzelnen Fällen, wie z. B. in dem von Leopold beschriebenen, hatte der Ehemann keine Ahnung von dem Bestehen einer Missbildung an den Genitalien seiner Frau.

Würde sich bei der Untersuchung eines solchen Zwitters das männliche Geschlecht desselben herausstellen, so ergäbe sich die Nichtigkeit der betreffenden Ehe von selbst. Wäre dies nicht der Fall, dann hätte die Begutachtung nichts Specifisches an sich, sondern würde nach denselben Principien erfolgen müssen wie die einer durch andere Ursachen gesetzten Impotentia coëundi beim Weibe.

Bei der Beurtheilung der männlichen Potenz von Hermaphroditen wäre zunächst zu erwägen, dass die gewöhnlich vorhandene Verkümmerung und Verkürzung des Penis und die gleichzeitige Hypospadie für sich kein absolutes Hinderniss der sexuellen Copulation und bei normaler Beschaffenheit mindestens eines Hodens und seiner Ausführungsgänge auch nicht der Befruchtungsfähigkeit bildet, wie wir oben ausgeführt haben.

Doch wird im Allgemeinen bei dem bereits berührten Umstande, dass bei hermaphroditischer Bildung der äusseren Genitalien die Keimdrüsen, speciell die Hoden, in der Regel verkümmert waren und die Vasa deferentia entweder mangelten oder obliterirt sich fanden, oder an vom Perineum weit entfernten Stellen,

so namentlich an den Ecken des gleichzeitig vorhandenen Uterus. mündeten, die Befruchtungsfähigkeit bei Zwittern nur ausnahmsweise anzunehmen sein.

Dass ie beim Menschen eine vollkommene Hermaphrodisie mit nach beiden Geschlechtsrichtungen functionsfähigen Genitalien vorkommen werde, ist wohl, obgleich eine solche Bildung entwicklungsgeschichtlich sich erklären liesse, nicht zu befürchten, und man kann nicht umhin, den Vorschlag Teichmeyer's zu belächeln, welcher dahin geht, dass man solchen Zwittern zwar das Heiraten gestatten, sie aber schwören lassen sollte, ihre Genitalien nur nach einer Richtung zu gebrauchen.

Im hohen Grade interessant wäre es, das psychische Verhalten der "Zwitter" verfolgen zu können. Da bekanntlich schon die im Kindesalter vorgenommene Castration einen hemmenden Einfluss auf die psychische Entwicklung ausübt, so ist zu erwarten, dass eine schon im Fötus erfolgende Verkümmerung der Keimdrüsen, wie sie gewöhnlich als Theilerscheinung der Hermaphrodisie eintritt, noch intensiver in jener Richtung sich äussern werde. Bei den orientalischen Eunuchen und anderen Castraten findet sich als wichtigste Abweichung ihres psychischen Verhaltens von der Norm ein Mangel an geistiger Energie und productiver Kraft, insbesondere aber ein mangelhaftes moralisches Fühlen\*), und es ist wahrscheinlich, dass ähnliche psychische Defecte auch bei Zwittern zu Tage treten können. Auch kann Zwitterbildung als Degenerationszeichen und mit anderen combinirt vorkommen, ebenso mit infantilem Habitus und damit verbundenem Schwachsinn. Doch erklärt sich das bei den meisten Zwittern zu beobachtende Darniederliegen der psychischen Energie, das mehr passive Verhalten, sowie das scheue, zurückgezogene Wesen auch daraus, dass dieselben sich des Charakters und der Bedeutung der Missbildung offenbar wohl bewusst sind, da sie letztere sorgfältig zu verbergen sich bemühen, und dass dieser Umstand für sich genügt, eine deprimirte Gemüthsstimmung zu schaffen und damit das eigenthümliche Verhalten zu motiviren. Jedenfalls wäre dieser Umstand zu beachten. wenn ein derartiges Individuum sich eines Delictes schuldig machen würde.

# Zweiter Hauptabschnitt.

# Die gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechtstriebes.

Oesterr. St. G. B.

§. 125. Wer eine Frauensperson durch gefahrliche Bedrohung, wirklich ausgeübte Gewaltthätigkeit oder durch arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand setzt, ihm Widerstand zu thun, und sie in diesem Zustande zu ausserehelichem Beischlafe missbraucht, begeht das Verbrechen der Nothzucht.

<sup>\*)</sup> Vide Maudsley ("Vortrag über med. Psychologie." Deutsche Klinik. 1873, Nr. 2 und 3); ferner Pelikan, "Das Skopzenthum in Russland", pag. 104 u. ff. Ueber körperliche und geistige Veränderungen der Frauen nach Castration und I terusentfernung hat Glaeveke (Arch. f. Gyn. 1889, pag. 89) geschrieben.

§. 126. Die Strafe der Nothzucht ist schwerer Kerker zwischen 5 und 10 Jahren. Hat die Gewalthätigkeit einen wichtigen Nachtheil der Beleidigten an ihrer Gesundheit oder gar am Leben zur Folge gehabt, so soll die Strafe auf eine Dauer zwischen 10 und 20 Jahren verlängert werden. Hat das Verbrechen den Tod der Beleidigten verursacht, so tritt lebenslanger schwerer Kerker ein.

§. 127. Der an einer Frauensperson, die sich ohne Zuthun des Thäters im Zustande der Wehr- oder Bewusstlosigkeit befindet, oder die noch nicht das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, unternommene aussereheliche Beischlaf

ist gleichfalls als Nothzucht anzusehen und nach §. 126 zu bestrafen.

§. 128. Wer einen Knaben oder ein Mädchen unter 14 Jahren oder eine im Zustande der Wehr- oder Bewusstlosigkeit befindliche Person zur Befriedigung seiner Lüste auf eine andere als die im §. 127 bezeichnete Weise geschlechtlich missbraucht, begeht, wenn diese Handlung nicht das im §. 129, lit. b) bezeichnete Verbrechen bildet, das Verbrechen der Schändung und soll mit schwerem Kerker von 1 bis zu 5 Jahren, bei sehr erschwerenden Umständen bis zu 10, und wenn eine der im §. 126 erwähnten Folgen eintritt. bis zu 20 Jahren bestraft werden.

eine der im § 126 erwähnten Folgen eintritt, bis zu 20 Jahren bestraft werden. § 129. Als Verbrechen werden auch nachstehende Arten der Unzucht bestraft: I. Unzucht wider die Natur, das ist a) mit Thieren, b) mit Personen

desselben Geschlechtes.

§. 130. Die Strafe ist schwerer Kerker von 1 bis zu 5 Jahren. Wenn sich aber im Falle der lit. b) eines der im §. 125 erwähnten Mittel bedient wurde, so ist die Strafe von 5 bis 10 Jahren, und wenn einer der Umstände des §. 126 eintritt, auch die dort bestimmte Strafe zu verhängen.

§. 131. II. Blutschande, welche zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie, ihre Verwandtschaft mag von ehelicher oder unehelicher Geburt herrühren, begangen wird. Die Strafe ist Kerker von 6 Monaten bis zu 1 Jahr.

§. 132. III. Verführung, wodurch Jemand eine seiner Aufsicht oder Erziehung oder seinem Unterrichte anvertraute Person zur Begehung oder Duldung einer unzüchtigen Handlung verleitet. IV. Kuppelei, woferne dadurch eine unschuldige Person verführt wurde, oder wenn sich Eltern, Vormünder, Erzieher oder Lehrer derselben gegen ihre Kinder, Mündel oder die ihnen zur Erziehung oder zum Unterrichte anvertrauten Personen schuldig machen.

§. 133. Die Strafe ist schwerer Kerker von 1 bis zu 5 Jahren.

Äusser vorstehenden Paragraphen gehören hierher auch die §§. 500, 501, 504-506 und der §. 516, welche von jenen Verletzungen der öffentlichen Sittlichkeit und von jenen Unzuchtsformen handeln, die nur als Vergehen oder Uebertretungen qualificirt werden, denen keine besondere gerichtsärztliche Bedeutung zufällt, und die auch thatsächlich nur sehr selten und unter besonderen Umständen zur gerichtsärztlichen Untersuchung gelangen.

### [Oesterr. St. G. Entwurf:

§ 184. Der Beischlaf zwischen Verwandten auf- und absteigender Linie (Blutschande) wird an den ersteren mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängniss nicht unter einem Jahre, an den letzteren mit Gefängniss bis zu 2 Jahren bestraft.

Der Beischlaf zwischen Verschwägerten auf- und absteigender Linie, sowie zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern ist mit Gefängniss bis zu 2 Jahren zu bestrafen.

 $\S$ . 185. Mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monaten werden bestraft:

1. Eltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, welche mit ihren Kindern, Vormünder oder Mitvormünder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen, Geistliche, welche bei ihren Verrichtungen als Seelsorger oder aus Anlass derselben mit den ihrer geistlichen Obhut unterstehenden Personen, oder Beichtväter, welche mit ihren Beichtkindern unzüchtige Handlungen vornehmen;

 Beamte, die mit Personen, gegen welche sie eine Untersuchung zu führen haben, oder welche dienstlich ihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige Handlungen

vornehmen;

- 3. Beamte und andere Bedienstete, Aerzte und andere Medicinalpersonen, welche in Gefängnissen, Zwangsarbeitshäusern oder anderen Detentionsanstalten, oder in zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hilfslosen bestimmten Anstalten beschäftigt und angestellt sind, wenn sie mit den in die Anstalt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.
- §. 186. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen desselben Geschlechtes oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniss zu bestrafen.
- §. 187. Mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängniss nicht unter 6 Monaten wird bestraft, wer
- 1. eine Frauensperson, die sich im Zustande der Wehr- oder Willenslosigkeit befindet, zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht; oder
- 2. mit Personen unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt, oder dieselben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.
- Ist durch die Handlung eine der in den §§. 231, Z. 1, und 232 bezeichneten Folgen\*) verursacht worden, so tritt Zuchthaus bis zu 10 Jahren, und wenn dadurch der Tod der Verletzten verursacht wurde, Zuchthaus bis zu 15 Jahren ein.
- §. 188. Mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren oder mit Gefangniss wird bestraft. wer eine Person durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung unzüchtiger Handlungen nöthigt, oder solche Handlungen an einer Person vornimmt, welche sich in einem Zustande der Wehroder Willenslosigkeit befindet.

Der zweit: Absatz des §. 187 findet auch für diese Fälle Anwendung.

§. 189. Wegen Nothzucht wird mit Zuchthaus bis zu 15 Jahren oder mit Gefängniss nicht unter einem Jahre bestraft: wer durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine Frauensperson zur Duldung des ausserehelichen Beischlafes nöthigt, oder wer eine Frauensperson zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht, nachdem er sie zu diesem Zweckin einen Zustand der Wehr- und Willenslosigkeit versetzt hat.

Wird die Nothzucht an einer Frauensperson, welche mit ihrem Körper unzüchtiges Gewerbe treibt, verübt, so tritt Gefängniss nicht unter einem Jahre ein.

Ist durch die Handlung eine der in den §§. 231, Z. 1, und 232 bezeichneten Folgen oder der Tod der Verletzten verursacht worden, so tritt Zuchthaustrafe bis zu 20 Jahren ein.

§. 190. Wer eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafes dadurch verleitet, dass er eine Trauung vorspiegelt oder einen anderen Irrthum in ihr erregt oder benutzt, in welchem sie den Beischlaf für einen ehelichen hielt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängniss nicht unter 6 Monaten bestraft.

Die Bestrafung erfolgt nur auf Grund einer Privatanklage.

§ 192. Wer ein geschlechtlich unbescholtenes Mädchen, welches das sechzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlaf verführt, wird mit Gefangniss bis zu einem Jahre bestraft. Die Bestrafung erfolgt nur auf Privatanklage der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters der Verführten.

#### Deutsches Strafgesetz:

§. 173. Der Beischlaf zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie wird an den ersteren mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren, an den letzteren mit Gefångniss bis zu 2 Jahren bestraft.

Der Beischlaf zwischen Verschwägerten auf- und absteigender Linie, sowie zwischen Geschwistern wird mit Gefängniss bis zu 2 Jahren bestraft.

- §. 174. Mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren werden bestraft:
- Vormünder u. s. f.
   Beamte u. s. f.
- 3. Beamte, Aerzte oder andere Medicinalpersonen, welche in Gefängnissen oder in öffentlichen, zur Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hilflosen bestimmten Anstalten beschäftigt oder angestellt sind, wenn sie mit den in das Gefängniss oder in die Anstalt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.

<sup>•)</sup> Vide den über Verletzungen handelnden Hauptabschnitt.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter 6 Monaten ein.

- §. 175. Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechtes oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit Gefängniss zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
  - §. 176. Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer
- 1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt oder dieselbe durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung unzüchtiger Handlungen nöthigt;
- 2. eine in einem willenlosen oder bewusstlosen Zustande befindliche oder geisteskranke Frauensperson zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht, oder
- 3. mit Personen unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt, oder dieselben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter 6 Monaten ein.

- Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein, welcher jedoch, nachdem die förmliche Anklage bei Gericht erhoben worden, nicht mehr zurückgenommen werden kann
- §. 177. Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine Frauensperson zur Duldung des ausserehelichen Beischlafes nöthigt, oder wer eine Frauensperson zum ausserehelichen Beischlaf missbraucht, nachdem er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen oder bewusstlosen Zustand versetzt hat.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter einem Jahre ein.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein, welcher jedoch, nachdem die förmliche Anklage bei Gericht erhoben worden, nicht mehr zurückgenommen werden kann.

§. 178. Ist durch eine der in den §§. 176 bis 177 bezeichneten Handlungen der Tod der verletzten Person verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

Eines Antrages auf Verfolgung bedarf es nicht.

§. 179. Wer eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafes dadurch verleitet, dass er eine Trauung vorspiegelt, oder einen anderen Irrthum in ihr erregt oder benutzt, in welchem sie den Beischlaf für einen ehelichen hielt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter 6 Monaten ein. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 182. Wer ein unbescholtenes Mädchen, welches das sechzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlafe verführt, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahre bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern oder des Vormundes der Verführten ein.

Preuss. Gesetz vom 24. April 1854, §. 1. Eine Frauensperson, welche 1. durch Nothzucht, 2. im bewusstlosen oder willenslosen Zustande geschwängert worden, — — ist zu verlangen berechtigt, dass ihr das im Allgemeinen Landrecht, Theil II, Tit. 1, §. 785, vorgeschriebene höchste Maass der Abfindung zugesprochen werde.

Aus vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich. dass sowohl das gegenwärtig in Oesterreich geltende Strafgesetz als der österr. Strafgesetzentwurf und das deutsche Strafgesetz nicht nur den Beischlaf, sondern auch andere "unzüchtige Handlungen" ahnden, wenn sie unter bestimmten. im Gesetze ausdrücklich angegebenen Umständen ausgeübt worden sind; dass ferner diese Gesetze je nach den Umständen, unter welchen der Beischlaf

oder die unzüchtigen Handlungen verübt wurden, die That verschieden qualificiren, beziehungsweise mit niederen oder höheren Strafen belegen, und dass bei einzelnen dieser Delicte die Höhe der auszumessenden Strafe auch abhängig gemacht wird von den Folgen, welche eventuell durch die betreffende Handlung veranlasst worden sind.

Aus diesen Verhältnissen ergeben sich die dem Gerichtsarzte in solchen Fällen zufallenden Aufgaben von selbst. Er hat, so weit dies durch ärztliche Untersuchung möglich, zu constatiren:

- 1. ob ein Beischlaf oder eine andere unzüchtige Handlung stattgefunden;
- 2. ob der Beischlaf oder eine andere unzüchtige Handlung unter Umständen stattfand, unter welchen solche Acte als gesetzwidrige betrachtet werden; und
- 3. ob und welche Folgen durch eine derartige Handlung etwa verursacht worden sind.

Es empfiehlt sich, die wegen gesetzwidrigen Beischlafes sich ergebenden gerichtsärztlichen Untersuchungen als die häufigeren und vieles Specifische darbietenden, von denen wegen anderer unzüchtiger Handlungen getrennt zu behandeln, um so mehr, als die Besprechung letzterer dann kürzer gefasst werden kann.

# Vom gesetzwidrigen Beischlafe.

Das gegenwärtige österr. Strafgesetz unterscheidet folgende als Verbrechen zu strafende Formen des gesetzwidrigen Beischlafes: die Nothzucht, die Blutschande, die Verführung und die Kuppelei. Im Entwurf des neuen Strafgesetzes findet sich der Ausdruck Blutschande in fast unveränderter Bedeutung wieder, während der strafrechtliche Begriff der Nothzucht insoferne eingeengt erscheint, als unter demselben nur der mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung erzwungene aussereheliche Beischlaf, sowie derjenige subsumirt wird, welcher an einer Frauensperson verübt wurde, die vom Thäter zu diesem Zweck in einen Zustand der Wehroder Willenslosigkeit versetzt worden ist.

Das deutsche Strafgesetz gebraucht keinen der erwähnten Ausdrücke mehr, obgleich es schwer halten dürfte, dieselben in der Praxis zu umgehen.

Diese Aenderungen sind für die gerichtsärztliche Beurtheilung der betreffenden Fälle ohne alle Bedeutung, da es niemals die Aufgabe des Gerichtsarztes war, noch ist, einen Beischlafsact im Sinne des Strafgesetzes zu qualificiren, sondern nur mit seinem ärztlichen Wissen zur Sicherstellung des betreffenden Thatbestandes mitzuwirken.

In vielen Fällen ist mit dem Nachweis eines stattgehabten Beischlafes die Aufgabe des Gerichtsarztes beendet; in anderen kommt ihm zu, die Umstände, unter welchen der Beischlaf ausgeübt wurde, zu untersuchen und zu begutachten, und in wieder anderen ausserdem die aus dem Acte etwa entstandenen Folgen zu beurtheilen.

# 1. Die Diagnose des stattgehabten Beischlafes.

Zum physiologischen Begriffe des Beischlafes gehört die Immissio penis und die Immissio seminis. Es ist jedoch selbstverständlich, dass im strafrechtlichen Sinne schon die Immissio penis genügt, um den Thatbestand des Beischlafes zu ergeben.

Allerdings ist von älteren Criminalisten die Immissio seminis als nothwendig zur vollendeten Nothzucht betrachtet worden, zur Zeit der Geltung der peinlichen Halsgerichtsordnung Carl V., vielleicht nur deshalb, um so selten als möglich die auf Nothzucht gesetzte Todesstrafe eintreten zu lassen\*), und auch Feuerbach hat diese Ansicht vertreten.\*\*) Neuere Juristen jedoch halten schon den Nachweis der erfolgten Vereinigung der Genitalien für genügend, und das englische ·Gesetz\*\*\*) verlangt ausdrücklich in solchen Fällen nur den Nachweis der stattgehabten Immissio penis (Penetration), nicht aber jenen der Immissio seminis. In gleicher Weise hat sich bezüglich des Thatbestandes des Beischlafes das preussische Obertribunal in einer Entscheidung vom 3. März 1869 und das deutsche Reichsgericht mit 17. März 1881†) geäussert.

In der That liegt es auf der Hand, dass, wenn man bei der strafrechtlichen Verfolgung des gesetzwidrigen Beischlafes auf der Forderung eines vollendeten, d. h. bis zur Ejaculatio in vaginam gelangten Beischlafes bestehen wollte, nicht blos die Sicherstellung des Thatbestandes in überflüssiger Weise erschwert, sondern auch der schmählichsten Umgehung des Gesetzes Thür und Thor geöffnet werden möchte. Es ist auch gewiss weniger die Gefahr der Conception, als der Schutz der Geschlechtsehre, wodurch die Gesetzgeber bestimmt wurden, den erzwungenen Beischlaf als Verbrechen zu bestrafen, und es geht dies schon daraus hervor, dass der Beischlaf auch dann als Verbrechen qualificirt wird, wenn er, wie dies z. B. in der Regel bei der Nothzucht mit Mädchen unter 14 Jahren der Fall ist, unter Umständen verübt wurde, welche die Gefahr einer Schwängerung vollkommen ausschliessen.

Der Thatsache, dass trotz stattgehabter Vereinigung der Genitalien eine vollständige Immission des Gliedes verhindert worden sein konnte, z. B. durch ein festes Hymen oder, wie bei Kindern, durch unverhältnissmässige Enge der weiblichen Genitalien, trägt das gegenwärtige österr. Strafgesetz dadurch Rechnung, dass es, wenigstens im §. 127, nicht einen vollendeten, sondern nur einen "unternommenen" Beischlaf fordert, und der österr. Entwurf, sowie das deutsche Straf-

<sup>\*)</sup> Henke's Zeitschr. f. Staatsarzn. 1826, pag. 280.
\*\*) Ibid. 1874, 4. Heft. "Ueber Nothzucht" von Müller.
\*\*\*) 24 und 25 Vict., c. 100, s. 63. Taylor, l. c. II, 464.

<sup>†)</sup> Goltdammer's Archiv, pag. 360, und Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXXVI, pag. 50.

gesetz dadurch, dass in den auf geschlechtlichen Missbrauch von Kindern sich beziehenden Paragraphen (§. 187, 2. österr. Entwurf, §. 176, 3. deutsches Strafgesetz) der Ausdruck "Beischlaf" nicht mehr vorkommt, sondern unter den Begriff der "unzüchtigen Handlungen"

überhaupt subsumirt und mit gleicher Strafe belegt wird.

Wenn wir nun auch diese Bemerkungen vorausschicken und sie der Berücksichtigung empfehlen, so werden wir doch bei der Besprechung der Diagnose eines stattgehabten Beischlafes den vollendeten Coitus in erster Linie in Betracht ziehen, wobei wir selbstverständlich nur das weibliche Individuum im Auge behalten, da die Untersuchung des Mannes, wenn nicht etwa eine specifische Affection vorliegt, wohl nur ganz ausnahmsweise irgend ein für die vorliegende Frage verwerthbares Ergebniss liefern wird.

Es sind im Allgemeinen drei Anhaltspunkte, welche behufs

einer solchen Diagnose herangezogen werden können:

a) Die Veränderung der anatomischen Verhältnisse der Genitalien durch den (ersten) Coitus.

- b) Der Nachweis einer stattgehabten Ejaculation von Sperma an den weiblichen Genitalien selbst, oder in ihrer Nähe.
  - c) Die etwaige virulente Affection.

## A. Anatomische Veränderungen.

Diese lassen sich begreiflicherweise an den weiblichen Genitalien in der Regel nur dann erwarten, wenn der betreffende Coitus an einem bis dahin jungfräulichen Individuum verübt wurde, d. h. mit Defloration verbunden war. War dies nicht der Fall, so dürften wohl nur unter ganz besonderen Umständen durch den Coitus selbst Veränderungen zu Stande kommen, und ihre Entstehung wird desto weniger leicht möglich, je mehr die weiblichen Genitalien durch vorausgegangene Cohabitationen oder gar Geburten erweitert worden sind.

In der bei weitem grössten Zahl der zur forensischen Untersuchung gelangenden Fälle sind es angeblich bis dahin geschlechtlich unberührt gewesene weibliche Individuen, von denen behauptet wird, dass sie in gesetzwidriger Weise gebraucht worden seien, und es wird sich unter diesen Umständen zunächst darum handeln, zu untersuchen, ob die Genitalien des betreffenden Mädchens noch jene Eigenschaften darbieten, wie sie dem jungfräulichen Status zukommen, oder ob sie Veränderungen zeigen, die auf bereits stattgehabte Defloration schliessen lassen.

Als Zeichen noch jungfräulicher Genitalien werden angegeben: pralle, einander eng anliegende grosse Schamlippen, durch letztere bedeckte rosenrothe Nymphen, enges Vestibulum, unverletzter Hymen und enge, stark gerunzelte Vagina.

Das Zusammentreffen aller dieser Befunde berechtigt allerdings in der überwiegenden Anzahl der Fälle zur Annahme, dass die betreffenden Genitalien sich noch im jungfräulichen Zustande befinden, doch ist bezüglich der einzelnen Befunde Folgendes zu bemerken:

Die pralle und feste Beschaffenheit der grossen Schamlippen wird nur durch eine genügende Unterpolsterung derselben mit Fett bedingt, sie kann demnach bei entschieden jungfräulichen Individuen fehlen, wenn diese von Haus aus mager oder durch Krankheiten in der Ernährung herabgekommen sind; sie kann aber auch bei Individuen vorkommen, die selbst wiederholt den Coitus zugelassen haben, wenn sie im guten Ernährungszustande sich befinden. Im Allgemeinen ist die pralle und feste Beschaffenheit der Labien als Jugendzustand aufzufassen und als Theilerscheinung der im jugendlichen Alter bestehenden Turgescenz der Gewebe, sowie der Geneigtheit zur Bildung körnigen und festen Fettes im Unterhautzellgewebe. Sie geht daher im vorgerückteren Alter in dem Masse verloren, in welchem der Ernährungszustand abnimmt, die Faser erschlafft und das Fett aus dem Unterhautzellgewebe entweder verschwindet oder seine feste körnige Beschaffenheit verliert.

Von eben diesen Verhältnissen hängt es auch ab, ob die Labien mehr oder weniger einander anliegen und so die Schamspalte mehr oder weniger vollständig schliessen, und es ist daher begreiflich, dass dieser Befund bei entschiedenen Jungfrauen fehlen und ebenso bei entjungferten Personen vorhanden sein kann.

Ueberdies ist zu bemerken, dass auch bei jungfräulichen und pralle, anliegende Labien besitzenden Individuen die letzteren auseinander weichen, wenn die Oberschenkel weit auseinander gezogen werden, und dass daher das Kriterium des Anliegens der Labien eigentlich nur bei mässiger Abduction der Oberschenkel gelten kann.

Das Bedecktsein der Nymphen von den grossen Schamlippen oder das Prominiren derselben zwischen letzteren ist in vielen Fällen auch nur durch den Zustand der grossen Labien bedingt. Ebenso, wie wir bei frühzeitig geborenen Früchten die Nymphen vorstehend finden, weil die Haut überhaupt und jene der Labien insbesondere noch nicht in jenem Grade mit Fett unterpolstert ist wie bei ausgetragenen Kindern, ebenso und aus gleichem Grunde sehen wir manchmal auch bei älteren, aber abgemagerten Mädchen die Nymphen unvollständig von den Labien bedeckt, selbst wenn der jungfräuliche Zustand nicht in Zweifel gezogen werden kann. Da aber die Nymphen nur so lange den Charakter einer Schleimhaut bewahren, als sie durch die sie bedeckenden Labien vor der Einwirkung der Luft geschützt und feucht erhalten werden, so können sich bei entschieden jungfräulichen Individuen mehr weniger braun verfärbte und trockenen. epidermisartigen Ueberzug zeigende Nymphen finden, ein Befund, der bei alten, insbesondere in der Ernährung herabgekommenen Jungfrauen verhältnissmässig häufig ist, wobei allerdings die mit dem Alter sich vollziehende Erschlaffung und daher Verlängerung dieser Schleimhautduplicaturen auch in Betracht gezogen werden muss. Auch durch wiederholtes Zupfen und Ziehen an den Labien, also durch Onanie, können die Labien verlängert werden.

Anderseits aber ist die Angabe irrig, dass bei Individuen. die den Coitus zugelassen haben, die kleinen Labien gewöhnlich prominiren, eine welke Beschaffenheit erhalten u. dergl. Dies ist allerdings häufig der Fall; Jeder aber, der eine grössere Anzahl von deflorirten Personen zu untersuchen Gelegenheit hat, wird sich überzeugen können, dass bei diesen die Nymphen häufig von den Labien bedeckt sind und jene Beschaffenheit zeigen, wie sie eine der Luft nicht ausgesetzte Schleimhaut darbietet, und dass man dieses Verhalten auch bei Prostituirten und selbst bei Personen, die geboren haben, finden kann.

Das individuelle Verhalten der Nymphen ist daher ein verschiedenes, und mit dieser Thatsache stimmt auch die Beobachtung überein, dass unter sonst gleichen Verhältnissen die Höhe der die Nymphen bildenden Schleimhautfalte sehr variirt und dass namentlich die Fälle nicht selten sind, wo die Nymphen einen ganz niedrigen Saum bilden, der auch trotz wiederholt geübtem Coitus und trotz stattgehabter Entbindung niedrig bleibt. Auch bezüglich der Pigmentirung herrschen vielfache individuelle Verschiedenheiten.

Das Vorhandensein des unverletzten Hymen wurde seit jeher für das wichtigste Kennzeichen noch bestehender Jungfräulichkeit gehalten, und es ist nicht zu leugnen, dass das Verhalten dieses Gebildes für die Beantwortung der Frage, ob eine Defloration bereits stattgefunden habe oder nicht, die hauptsächlichsten Anhaltspunkte gewährt, bei deren Verwerthung es jedoch zunächst angezeigt ist. sich von jenen schablonenhaften Anschauungen frei zu machen, die bezüglich des Verhaltens des Hymen überhaupt und beim ersten ('oitus insbesondere noch immer gang und gäbe sind.

Es gibt keine irrigere Anschauung als die, dass der Hymen im Allgemeinen so ziemlich immer die gleiche Beschaffenheit zeige und dass daher sein Verhalten beim ersten Beischlafe ebenfalls sich in der Regel gleich gestalte. Zunächst überzeugt sich Jeder, der das Verhalten des Hymen systematisch untersucht — und bei Kindern ist solches verhältnissmässig leicht durchführbar — dass letzterer sowohl in der Form als in seinen sonstigen Eigenschaften vielfach variirt.

Im Allgemeinen kann man den ringförmigen Hymen als die Grundform ansehen, aus welcher sich die übrigen construiren lassen. In seiner typischen Erscheinung stellt derselbe eine am Ostium vaginae ringförmig vorspringende Schleimhautfalte dar, welche überall gleich breit eine runde centrale Oeffnung umschliesst. Eine solche vollkommene Ringform des Hymen ist sehr selten (Fig. 9), in der Regel liegt die Oeffnung excentrisch (Fig. 10), und zwar immer der oberen Peripherie des Scheideneinganges

näher als der unteren. Ein umgekehrtes Verhalten haben wir bis jetzt noch niemals beobachtet. Durch diese excentrische Lage der

Oeffnung ist bereits der Uebergang zum halbmondförmigen Hymen (Fig. 11) gegeben, welches in seiner vollkommenen Ausbildung sich als eine halbmondförmig von der unteren Peripherie des Introitus sich abbebende Falte darstellt, deren beide Enden, sich allmälig verschmälernd, oben nicht zusammenstossen. sondern mehr weniger weit von einander entfernt bleiben. Zwischen diesen zwei Hauptformen gibt es eine Menge Uebergänge, theils durch die Grösse

der Hymenalöffnung, theils durch ihre Form bedingt

werden. — Erstere variirt



Fig. 10.

ungemein. Mitunter findet man Oeffnungen, die kaum für eine Sonde durchgängig sind, so dass nicht viel fehlt zur vollständigen Atresie.

In anderen extremen Fällen ist die Oeffnung wieder so gross, dass man schon bei ganz kleinen Kindern mit der Spitze des kleinen Fingers in die Scheide eindringen kann, ohne den Hymen zu zerreissen, welcher dann nur einen niedrigen Saum bildet, der halbmondförmig oder ringförmig von der Peripherie des Scheideneinganges sich abhebt.

Die Form des Foramen hymenaeum ist nicht immer rundlich, sondern häufig oval, und dann fast ausnahmslos im sagittalen Durchmesser länger als im queren, ausserdem nicht selten durch lappenförmiges Vorstehen der einen oder der anderen Randpartie asymmetrisch. Prävalirt der sagittale Durch-



Ringförmiger Hymen.

messer bedeutend über den queren, so dass der obere und untere Theil des Hymen nur einen schmalen Saum bildet, während die ٠.,

seitlichen Theile verhältnissmässig breite Lappen darstellen, heisst ein solcher Hymen ein lippenförmiger Hymen. II. formis, welcher, wenn der obere Saum ganz fehlt und der u nur angedeutet ist (vollkommen fehlt letzterer nie), sich Auseinanderziehen der Vulva gleichsam wie ein drittes Paar Sc lippen präsentiren kann.

Ausserdem ist von wesentlichem Einfluss auf die Gestal Hymenöffnung die Beschaffenheit der sie begrenzenden Rä und diese bietet grosse Verschiedenheiten. Bei einer grossen von Fallen stellt allerdings der freie Hymenrand, wenn der H gespannt wird, eine kreisförmige oder elliptische oder halbn

förmige Linie dar: in einer mindestens ebenso grosseu Zahl der Fälle ist aber dieser Kand eingekerbt oder mehr weniger ausgezackt, eine Thatsache, die forensisch besonders wichtig ist,

Fig. 11.



Halbmondförmiger Hymen.



Ringformiger Hymen mit angeborensymmetrischen Kerben.

da solche von ursprünglicher Bildung herrührende Einkerbu und Zacken für traumatische Producte genommen werden kör

Blosse Einkerbungen des freien Hymenrandes kommen h vor, meist an der oberen Hälfte des Hymen, seltener an der un (Fig. 12). Durch eine grosse Zahl von an Kindesleichen gemac Beobachtungen haben wir uns überzeugt, dass insbesondere Stelle des Hymen, an welcher das mittlere Drittel desselbe das obere übergeht, sehr gewöhnlich den Sitz von angebon Einkerbungen bildet, und dass diese dann in den meisten Fi indem an jeder Seite eine Kerbe sich befindet, symmetrisch ge sind. Diese Lage und Stellung der angeborenen Kerben daher bei der Unterscheidung derselben von verheilten Einr zu beachten sein. Die Tiefe solcher Kerben ist verschieden, unter betreffen sie blos den freien Rand des Hymen, sie kö jedoch, und zwar nicht selten, die ganze Breite desselben bis zur Insertionsstelle einnehmen, in welchem Falle wir dann eine häufige Form, den sogenannten gelappten Hymen, vor uns haben, welche meist darin besteht, dass die oberen Drittel des Hymen beiderseits gesonderte Lappen darstellen. Wenn zugleich die untere und obere mittlere Peripherie des Hymen nur einen niedrigen Saum bildet, oder mit anderen Worten, wenn so tiefe Einkerbungen an einem lippenförmigen Hymen sich finden, dann sehen wir letzteren aus vier abgerundeten Lappen bestehen, welche symmetrisch angeordnet sind und von denen die unteren fast immer grösser sind als die oberen.

Abgesehen von solchen grösseren Einkerbungen findet sich der freie Hymenrand nicht selten in seiner ganzen Ausdehnung



Hymen fimbriatus.

Deflorirter Hymen fimbriatus.

gleichmässig fein gekerbt und in einzelnen Fällen wie mit stärkeren, jedoch weichen, meist kurzen Wimpern besetzt -- Hymen fimbriatus. Letztere Hymenform hat Luschka\*) zuerst beschrieben und abgebildet (Fig. 13). Einen ebenso schönen Fall aus unserer Sammlung zeigt Fig. 14, der dadurch noch interessanter ist. dass er von einer jungen Frau stammt, die zwei Tage nach der Brautnacht an Ulcus ventriculi perforans gestorben war. Die Fimbrienbildung ist hier besonders ausgezeichnet, und in der linken Hälfte der unteren Peripherie findet sich ein seichter Einriss. Geringere

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. ration. Med. von Henle und Pfeuffer, XXVI.

Grade von Fimbrienbildung am Hymenrande sind häufig (v. Fig. 10), und wir haben uns überzeugt, dass eine derartig gewimperte und auch die gleichmässig gekerbte Beschaffenheit des Hymenrandes vorzugsweise am gelappten Hymen sich findet, wodurch dieses,

wie Luschka richtig bemerkt, eine gewisse Aehnlichkeit mit einer Blumenkorolle erhält.



Fig. 15.

Ringförmiger Hymen septus.

In einzelnen Fällen findet man eine noch complicirtere Lappung, die dadurch gebildet wird. dass gewisse, und zwar fast ausnahmslos die oberen Partien der Scheidenklappe aus mehreren hintereinander liegenden, manchmal vollkommen getrennten, häufiger stellenweise mit einander verwachsenen und dann taschenartige Einstülpungen bildenden Blättern bestehen, von denen die hinteren sich mitunter deutlich als lappen-

förmige Ausbreitungen der Längsrunzeln der Vagina erkennen lassen.

Dabei sieht man dann häufig auch ein System von Läppchen im Kreise um die Harnröhrenmundung angeordnet, ebenfalls eine Art kleiner Korolle bildend, wie dies auch bei den hier abgebildeten Beispielen von Hymen fimbriatus der Fall ist.

Eine eigenthümliche und interessante Form des Hymen ist



Halbmondförmiger Hymen septus.



Ringförmiger sehr fester Hymen mit schief verlaufendem Septum.

jene, die wir schon vor mehreren Jahren als überbrückten Hymen beschrieben haben.\*) Sie entspricht dem Foramen hymenaeum

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XII, 329.

bipartitum älterer Autoren und besteht darin, dass ein Band von derselben Structur wie die Scheidenklappe sich über die Oeffnung derselben, und zwar fast immer in sagittaler, nur ausnahmsweise in etwas schiefer Richtung, hinwegspannt, und auf diese Weise dieselbe in zwei seitliche abtheilt (Fig. 15, 16 und 17). Diese Hymenform (Hymen septus) ist keineswegs selten. Wir hatten sie, als wir unseren Aufsatz schrieben, bereits fünfmal beobachtet und seitdem sowohl an Lebenden als an Leichen wiederholt gefunden. Ausserdem ist dieselbe seitdem auch von anderen Beobachtern, so von H. Paschkis, Delens, Heitzmann, Dohrn und Fehling, geschen und beschrieben worden. Wir haben dieses Band als den unteren Saum des in frühen Perioden der embryo-

Fig. 18.



Hymen septus mit ungleichen Oeffnungen.



Hymen septus mit ungleich grossen Oeffnungen.

nalen Entwicklung bestehenden, den Genitalcanal in zwei Hälften theilenden Septums gedeutet, somit als den niedrigsten Grad jener Hemmungsbildung, welche in den höheren Graden als Uterus septus und vagina septa erscheint. Wir wurden in dieser Anschauung bestärkt durch mehrmals beobachtete Fälle, in welchen sich die Hymenbrücke thatsächlich in ein in die Vagina aufsteigendes kurzes und in einem Falle sogar in ein die ganze Länge des Genitalschlauches durchsetzendes Septum fortsetzte, sowie dadurch, dass wir zweimal ein solches Hymen bei Uterus unicornis fanden; da jedoch einzelne Autoren. wie Schröder\*) und insbesondere

<sup>\*)</sup> Krankh, der weibl. Geschlechtsorgane. Ziemssen's Handbuch der spec. Pathol. u. Ther. 1874, X, pag. 42 u. s. f.

Dohrn\*), das Hymen als eine erst später (in der 19. Woche) sich bildende Klappe auffassen, so wäre es möglich, dass der



Hymen mit unterem Septumrudiment.



Hyman mit unterem Septumrudiment



Gelappter Hymen mit unterem Septumrudiment.



Hymen mit oberem Septumrudiment.

Entstehung dieser Hymenform weniger eine Bildungshemmung, als

\*) Med. Centralbl. 1875, pag. 869, und Zeitschr. f. Geburtshilfe. 1884, XI, I. Nach O. Schaeffer (Arch. f. Gyn. 1890) bildet sich das Hymen im 5. Monat aus einer vorderen und hinteren Lamelle.

vielmehr eine excessive Entwicklung der Hymenanlage zu Grunde liegen könnte.

Eine derartige Brücke kann bei allen Hymenformen vorkommen, und die Grösse der seitlichen Hymenöffnungen kann sich verschieden gestalten. Sind dieselben sehr klein, so bilden sie den Uebergang zur vollständigen Atresie des Hymen, doch können bei dieser die betreffenden Oeffnungen noch durch stärker vorgetriebene und dünnere Stellen angedeutet sein, wie Patin (Schmidt's Jahrb. 1858, Bd. 100, pag. 308) einen solchen Fall beschreibt und Dohrn (l. c.) einen abbildet. Auch ist es möglich, dass bei einer derartigen Brückenbildung die eine Oeffnung mehr weniger klein ist als die andere (Fig. 18 und 19), oder dass nur die eine seitliche Oeffnung ausgebildet, die andere aber verwachsen ist, woraus sich die manchmal zu beobachtende seitlich excentrische Lage des Foramen hymenaeum erklärt.

Fig. 24.



Hymen mit oberem stachelartig vorragendem Septumrudiment.



Hymen mit oberem und unterem Septumrudiment.

Auch niedere Grade einer solchen Ueberbrückung der Hymenöffnung kommen zur Beobachtung. So haben wir mehrmals Fälle
gefunden und in unserem Museum aufgestellt, bei welchen entweder
von dem unteren (Fig. 20, 21 und 22) oder vom oberen (Fig. 23
und 24) Hymensaum zapfenartige Fortsätze in das Lumen der
Hymenöffnung hineinragten\*), während in anderen sowohl von der
oberen als von der unteren Hymenperipherie ein solcher Zapfen
abging (Fig. 25). Den Uebergang zu letzterer Hymenform bilden
die Fälle, wo das Septum zwar vollständig, aber in der Mitte
sanduhrförmig verdünnt ist. In einem unserer Präparate ragt von
oben und von unten ein konischer Zapfen in das Lumen der
Hymenöffnung und die Spitzen beider sind durch einen dünnen
Faden verbunden. Dass solche Rudimente eines Hymenseptums

<sup>\*)</sup> Solche Hymenformen hat auch Skrzeczka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., V, pag. 54) beschrieben.

mitunter zu langen polypenartigen Bildungen auswachsen können, zeigt Fig. 26, welche wir einer interessanten russischen Arbeit über die Hymenformen von L. Mierzejewski\*) entnehmen.

Noch niedere Reste der Brücke finden sich an den meisten Scheidenklappen und wir betrachten als solche einen dreieckigen mit der Basis von der hinteren Columna rugarum des Scheideneinganges abgehenden Pfeiler, welcher, mit der hinteren Wand des unteren Hymentheiles verwachsen, letzterem gleichsam als Stütze dient. Nicht selten gabelt sich die Columna rugarum an ihrem untersten Ende und gibt dann zwei, unter einem spitzen Winkel abgehende Pfeiler an die Hinterfläche des Hymen ab.

Das bisher Gesagte bezieht sich blos auf das verschiedene Verhalten der Form der Scheidenklappe. Aber auch in anderen Beziehungen kommen vielfache Varietäten vor. So zunächst bezüglich der Festigkeit und daher Resistenzfähigkeit der betreffenden Schleimbautfalte. In einzelnen Fällen kommen ungewöhnlich feste.

Fig. 26.



Fig. 27.



Hymen mit fadenförmigem, von dem oberen Rand ausgehendem Fortsatz.

Hymen mit rareficirten symmetrisch gelegenen Stellen, wovon die linke durchbrochen.

fleischige und selbst sehnige (Velpeau) Hymen vor, und diese sind es, welche schon öfters operative Eingriffe nothwendig machten. damit die Begattung und selbst die Geburt erfolgen konnte. Fig. 17 gibt ein Beispiel eines solchen theils durch die fleischige Substanz. theils durch das fast sehnige kurze und dieke Septum ungewöhnlich festen Hymens. In anderen Fällen wieder ist der Hymen sehr dünn, selbst durchscheinend. Diese Rarefaction kann bis zur Lückenbildung sich steigern, wodurch dann der von älteren Autoren, Picolhominus, Berengar carpensis, Riolan und auch von Velpeau (Gaz. des hôp. 31, 1851) vielfach erwähnte "siebförmige" Hymen (H. cribriformis) zu Stande kommt. Wir selbst haben ein eigentliches "siebförmiges" Hymen bis jetzt noch nicht gesehen, dagegen ein solches, bei welchem an einem halbmondförmigen Hymen ausser der gewöhnlichen Oeffnung noch

<sup>\*) 1871</sup> und im Jahre 1872 in der Warschauer "Gazeta lekarska" Nr. 3 et seq. in polnischer Sprache.

eine andere in der linken Hälfte des betreffenden Halbmondes sich fand, die, wie die durchscheinende Beschaffenheit der Randpartien derselben, sowie eine auffallend verdünnte, ebenso grosse Stelle in der anderen Hälfte des Halbmondes erkennen liess, offenbar durch Rarefaction zu Stande gekommen war (Fig. 27). Wäre ein solcher Vorgang auch auf der anderen Seite erfolgt, so würde sich ein Hymen mit drei Oeffnungen ergeben haben, wie Delens (l. c., ebenso bei Tardieu: Attent. aux moeurs, 1878) thatsächlich einen solchen abbildet. Auch in unserer Sammlung befindet sich ein von einem Säugling stammender Hymen mit drei Oeffnungen (Fig. 28), doch ist derselbe kein rareficirter, sondern ein sehr fester. Die Oeffnungen führen sämmtlich in blinde Taschen,



Hymen mit drei Oeffnungen bei Defect der Vagina. Bl Blase. I't Uterus. VSt Obliterirte Vagina.

während die Vagina darüber vollkommen fehlt, statt welcher sieh ein dünner, zum Uterus hinaufziehender ganz solider Strang findet.

Die Dehnbarkeit der Scheidenklappe ist von dem Baue derselben abhängig. Die sehnenförmigen sind nicht dehnbar, dafür sehr widerstandsfähig; die sehr dünnen, zartwandigen reissen sehr leicht, dagegen ist der gewöhnlich vorkommende, nicht eine einfache Schleimhautduplicatur darstellende, sondern auch eine bindegewebige und selbst musculöse Structur besitzende Hymen (Velpeau, Luschka, Dohrn) sehr dehnbar, wovon man sich sowohl an der Leiche als am Lebenden oft genug zu überzeugen in der Lage ist, da man, wenn die Hymenöffnung nicht sehr klein ist, mit einiger Vorsicht nicht blos mit dem Finger, sondern

manchmal selbst mit einem dünnen Speculum in die Scheide ge-

langen kann, ohne den Hymen zu verletzen.

Wenig beachtet wird die Thatsache, dass der Hymen, wenn die Organe sich in ihrem normalen Situs befinden, niemals eine straffgespannte Membran bildet, sondern, da die Vagina kein starres Rohr darstellt, entsprechend den gegebenen beengten Raumverhältnissen, zusammengelegt sein muss. Diese Zusammenlegung geschieht einestheils in der Richtung der Raphe perinaci, indem die beiden seitlichen Hymenhälften entsprechend der Verlängerung dieser sich in eine vorspringende Falte legen, andererseits indem der so zusammengelegte Hymen einen Conus bildet, dessen abgestumpste Spitze gegen den Scheidenausgang gerichtet ist.

Erstere Faltung zeigt sich am schönsten beim halbmondförmigen Hymen, welches nach leichtem Auseinanderziehen der Schamlippen schiffskielförmig oder wie das "Schiffehen" einer

Fig. 29.



Bürzelförmig zusammengelegter Hymen.

Schmetterlingsblüthe hervortritt, wobei man bemerkt, dass, wenn man auch den Hymen anspannt, doch noch in der Regel eine Art Raphe entsprechend der früher bestandenen Falte zurückbleibt, welche wie eine Verlängerung der Raphe perinaei erscheint. Eine solche Raphe findet sich, wie auch an einzelnen der hier abgebildeten Hymen zu erkennen, an den meisten Hymenformen und ihr entspricht auch häufig eine Verdickung der Substanz der Scheidenklappe, die sich in den oben erwähnten Stützpfeiler an der hinteren Fläche derselben fortsetzt.

Am ringförmigen Hymen tritt wieder die Conusbildung deutlicher hervor, wobei der Hymen wie ein Hühnersteiss (cul de poule, Tardieu) sich präsentirt, weshalb Einzelne auch von einem "bürzelförmigen" Hymen

sprechen (Schröder). Dabei ist entsprechend der äusseren Fläche des Conus eine Zahl von Längsfalten bemerkbar, die, wenn sie nicht durch Spannung ausgeglichen werden, dem freien Hymenrande eine eingekerbte Beschaffenheit verleihen können (Fig. 29).

Beim gelappten Hymen erfolgt die Zusammenfaltung ausserdem in der Art, dass sich die einzelnen Lappen theilweise dachziegelförmig über einander legen, wie auch Liman erwähnt.

Sowohl die seitliche Zusammenlegung als die Conusbildung wird bei geschlechtsreifen Mädchen in der Regel schon durch geringe Anspannung des Introitus vaginae ausgeglichen und der Hymen bildet dann in der That meistens eine quer über den Introitus vaginae hinweggespannte Membran. Bei kleinen Kindern gelingt das Anspannen der Scheidenklappe nicht immer so leicht und so vollständig, aus dem Grunde, weil der Hymen häufig verhältnissmässig zum Scheideneingange grössere Dimensionen besitzt

als bei Erwachsenen. Daher kommt es, dass man namentlich bei Säuglingen mitunter Hymen begegnet, welche einen so langen Conus darstellen, dass, wie wir wiederholt sahen, die Spitze desselben aus der Schamspalte etwas hervorragt. Diese Thatsache ist von Tardieu, Scrzeczka u. A. hervorgehoben worden, und es wurde deshalb der sogenannte "bürzelförmige Hymen" als die kindliche Form des Hymen überhaupt bezeichnet. Letztere Anschauung ist aber insofern nicht ganz richtig, als, wie oben erwähnt, eine Conusbildung auch den Hymen geschlechtsreifer Mädchen mehr weniger zukommt und als auch bei diesen manchmal der Conus verhältnissmässig länger ist als in der Regel, und weil das erwähnte Verhalten auch bei kleinen Kindern keineswegs ganz constant vorkommt, sondern nur häufiger als bei Erwachsenen.

Der Befund eines vollkommen unverletzten Hymens ist allerdings eines der werthvollsten Zeichen noch bestehender Virginität, keineswegs jedoch ein absolutes.

Zunächst kann der Hymen trotz stattgefundenem Coitus intact bleiben, wenn bei diesem Acte das erigirte Glied gar nicht in die Vagina eindrang, sondern die geschlechtliche Befriedigung nur im Vestibulum erfolgte. Dies kann einestheils geschehen, wenn die Festigkeit des Hymen eine Penetration des Penis nicht gestattete, wie dies ja auch bei verheirateten Frauen und trotz wiederholtem Beischlaf gefunden wurde; oder weil, wie z. B. ganz gewöhnlich bei kleinen Kindern, wegen unverhältnissmässiger Enge der noch unentwickelten Genitalien eine Einbringung des Gliedes in die Scheide gar nicht möglich war, so dass sich der Act nur in der Vulva abspielte, wobei der Hymen nicht zerrissen, sondern höchstens nach einwärts gestülpt wurde. Dieser Umstand erklärt es, warum in den meisten Nothzuchtsfällen, die Kinder betreffen, der Hymen unverletzt gefunden wird.

In einer weiteren Kategorie von Fällen kann sich jedoch die Scheidenklappe vollkommen unverletzt finden, obzwar ein vollständiger, d. h. mit Penetration in die Scheide verbundener Coitus stattgefunden hatte. Ob dieses möglich, wird theils von den allgemeinen Raumverhältnissen der betreffenden weiblichen Genitalien, theils und zwar vorzugsweise, von der ursprünglichen Beschaffenheit des Hymen abhängen. In ersterer Beziehung ist es klar, dass bei sehr jugendlichen, namentlich noch nicht geschlechtsreifen Individuen eine solche Eventualität ungleich schwieriger erfolgen kann als bei erwachsenen und geschlechtlich vollkommen entwickelten Mädchen, da bei ersteren der Introitus vaginae seiner kindlichen Enge wegen kaum ohne Zerreissung des wie inmer beschaffenen Hymen zu passiren sein wird, während bei erwachsenen Mädchen als Theilerscheinung der bereits eingetretenen Geschlechtsreife grössere Weite der Genitalien und grössere Dehnbarkeit derselben besteht, welche eingebrachten fremden Körpern ungleich leichter den Zutritt gestattet, als dies vor erlangter Geschlechtsreife der Fall gewesen war.

Bei geschlechtlich ausgebildeten Individuen wird es aber vorzugsweise von der Beschaffenheit des Hymens abhängen, ob dasselbe trotz stattgehabten vollständigen Beischlafes unverletzt bleiben kann oder nicht. Form und Structur der Scheidenklappe müssen in dieser Beziehung erwogen werden. So werden wir. wenn sich ein unverletzter ring- oder halbmondförmiger Hymen mit kleiner Oeffnung findet, nicht zugeben, dass eine Penetration stattgefunden haben könne, und selbst bei grösserem Foramen hymenaeum werden wir dies negiren, wenn die Scheidenklappe von zarter, insbesondere an den Rändern leicht zerreisslicher Structur sich erweist und trotzdem keine Spur eines Einrisses oder einer Einkerbung darbietet. Dagegen wird sich einer solchen Möglichkeit nichts entgegenstellen, wenn der Hymen eine schlaffe, dehnbare Beschaffenheit zeigt, einen niedrigen Saum darstellt und eine so grosse Oeffnung besitzt, dass man anstandslos mit dem untersuchenden Finger oder gar mit einem Speculum in die Scheide einzudringen im Stande ist. Ganz besonders begreiflich und fast selbstverständlich wird das Intactbleiben des Hymen beim Coitus erscheinen, wenn letzteres überhaupt kein sich spannendes Diaphragma darstellt, sondern ein lappenförmiges ist, welches seinem Baue nach dem Eindringen des männlichen Gliedes gar keinen Widerstand entgegensetzt, da die Lappen, aus welchen es besteht, einfach bei Seite geschoben werden, um so leichter, als ausser der günstigen Form auch die erwähnte Dehnbarkeit dieser Theile sich geltend machen wird.

Letztere wird vielfach unterschätzt, obgleich sie bei der Bestimmung dieser Organe verständlich ist und noch begreiflicher wird, wenn man erwägt, in welch überraschender Weise viel engere Canäle, z. B. weibliche Harnröhre und Mastdarm, eine forcirte Erweiterung ohne Zerreissung zulassen, eine Thatsache, die ja, wie bekannt, von der modernen Chirurgie vielfach ausgenützt wird.

Wenn man bedenkt, dass ausserdem die Dehnbarkeit des Hymen und Scheideneinganges individuell eine erhöhtere sein kann und während der Menstruation, insbesondere aber bei den, auch bei intacten Jungfrauen nicht seltenen, blennorrhoischen Zuständen der Genitalien sich steigert, so wird man nicht überrascht sein durch die in der Literatur zahlreich niedergelegten und auch von uns wiederholt gemachten Beobachtungen von unverletztem Hymen bei Prostituirten\*) und selbst bei Erstgeschwängerten\*\*), und wird

<sup>\*)</sup> Solche Fälle erwähnt Parent-Duchatelet (La prostit. dans la ville. Paris 1857), ebenso Rosenberg in einem Berichte über die Lustdirnen und das Bordellwesen in Petersburg (Schmidt's Jahrb. 1848, 59, Bd., pag. 56).

<sup>\*\*)</sup> Schröder (Lehrb., pag. 391) sagt: "Ein vollständig unversehrt erhaltenes Hymen trifft man bei Erstgeschwängerten durchaus nicht auffallend selten." Credé (Verhandt. d. Gesellsch. f. Geburtsh. 1851) sah sogar in einem Falle den Hymen trotz des Geburtsactes erhalten. Einen Fall von Abortus eines viermonatichen Embryo mit Erhaltensein des halbmondförmigen Hymen nach demselben beschreibt Steinhaus (Wiener Medicinalhalle. 1862, III., Nr. 16), und einem ähnlichen enthält unser Museum.

begreifen, warum schon die Alten dem Vorhandensein einer Scheidenklappe keine absolute Beweiskraft für noch bestehende Jungfrauschaft zuschreiben wollten.

Trotzdem gilt das Einreissen des Hymen beim ersten Coitus als Regel, und man wird daher vor Allem nach etwaigen Läsionen des Hymen suchen, wenn es sich um die Beantwortung der Frage handelt, ob ein Beischlaf stattgefunden habe oder nicht.

Das Einreissen des Hymen erfolgt fast ausnahmslos vom freien Rande aus und beschränkt sich entweder, und zwar häufiger, nur auf letzteren (Fig. 30) oder dringt durch die ganze Duplicatur bis zu ihrer Ausgangsstelle von der Peripherie des Introitus vaginae. Ob nur ein Riss entsteht oder mehrere und an welcher Stelle und bis zu welcher Tiefe, wird von der ursprünglichen Beschaffenheit

der Scheidenklappe abhängen. Nach Tardieu, l. c. pag. 51, zerreisst der lippenförmige Hymen an der unteren Brücke, so dass zwei verticale Lappen entstehen: der Hymen semilunaris an zwei seitlichen Stellen, wodurch ein mittlerer dreieckiger Lappen abgetrennt wird, der Hymen annularis aber in vier oder mehrere mehr weniger unregelmässige Lappen. Dieser Gang der Dinge wird jedoch zweifellos alterirt durch die Structur des Hymen, die keineswegs eine überall gleiche, sondern an manchen Stellen eine festere ist als an anderen. Zu ersteren gehören insbesondere jene Partien des Hymen, die durch auf die Hinterwand desselben sich fortsetzende Vaginalfalten eine Verdickung der Substanz und zugleich eine Art Stütze erhalten, und da, wie ohen erwähnt, ein solcher



Halbmondförmiger Hymen mit vernarbtem Einrisse des freien Randes.

dreieckiger Pfeiler sich sehr häufig hinter dem unteren und mittleren Theile des Hymensaumes befindet, so erklärt sich daraus die nach Tardieu häufige Beobachtung, dass nach Laceration des Hymen, insbesondere des halbmondförmigen, ein mittlerer dreieckiger Lappen stehen bleibt. Fig. 31 gibt ein Beispiel eines derartigen deflorirten und vernarbten Hymen aus unserer Sammlung, während Fig. 32 einen unregelmässig eingerissenen ringförmigen Hymen zeigt.

Beim überbrückten Hymen kommt, wie wir uns nicht blos an Lebenden, sondern auch an Museumpräparaten zu überzeugen Gelegenheit hatten, verhältnissmässig häufig eine sit venia verbo partielle Defloration vor, insoferne als durch den ersten Coitus nur die eine Hälfte der Scheidenklappe eingerissen wird, während die Brücke und die andere Hälfte des Hymen sich erhält und, da der Coitus in der Regel auch weiter immer auf demselben Wege aus-

geübt wird, auch später erhalten bleibt. Drei Fälle dieser Art beschreibt Paschkis (Wiener med. Presse. 1877, Nr. 1). Der eine derselben, eine 18jährige Prostituirte betreffend, ist in Fig. 33 abgebildet. Der Coitus wurde offenbar durch die rechte Hälfte des Scheideneinganges ausgeübt, da diese ungleich weiter ist als die linke und auch die Einführung eines mittleren Röhrenspeculums gestattete, während die linke eben nur den Finger durchdringen liess.

Doch sahen wir auch Fälle, in denen beide Hymenhälften Einrisse zeigten, während die Brücke erhalten war. Letztere scheint ein besondere Resistenz, beziehungsweise Dehnbarkeit, zu besitzen, denn es finden sich in der Literatur öfter Angaben über ein verticales fleischiges Band, das den Scheideneingang in zwei seitliche









Deflorirter ringförmiger Hymen mit mehrfachen vernarbten Einrissen.

Hälften theilte und das sowohl bei verheirateten Frauen als selbst bei Gebärenden gefunden wurde\*), und Mende\*\*) gibt sogar an, dass in der Sammlung der Göttinger Gebäranstalt sich ein ganzes Fläschehen voll solcher fleischiger Bänder findet, die im Laufe der Zeit bei Gebärenden constatirt und ausgeschnitten wurden.

Auch in Fig. 34 war der Hymen ursprünglich ein Hymen septus mit schief verlaufender Brücke, welche bei der Defloration zerrissen wurde, wobei zugleich ein Einriss in der linken Hälfte der unteren Peripherie des Hymensaums entstand.

<sup>\*)</sup> Clemens, Schmidt's Jahrb. 1884, Bd. 43, pag. 202; ebenso Oldham, Ibid. 1850, Bd. 66, 336.

<sup>\*\*)</sup> Handb. d. gerichtl. Med. IV, 436 und 444.

In frischen Fällen sind Verletzungen des Hymen unschwer zu erkennen, da sie sich nicht blos durch die Zusammenhangstrennung, sondern auch durch gewisse Reactionserscheinungen bemerkbar machen werden.

Zu diesen gehört zunächst die mit der Laceration verbundene Blutung. Auf das Eintreten dieser in der Brautnacht wurde bekanntlich und wird noch ein grosses Gewicht gelegt und dasselbe als vollgiltiges Kennzeichen noch bestandener Jungfrauschaft betrachtet, von dessen Vorhandensein bei den alten Israeliten sogar die Giltigkeit der Ehe abhängig gemacht wurde. Da jedoch, wie oben erwähnt wurde, der Hymen beim Coitus nicht immer zerreissen muss, so wird schon durch diese Thatsache der Beweiswerth dieser Erscheinung, respective des Ausbleibens der Blutung, sehr eingeschränkt. Es wird aber bei thatsächlich erfolgter Verletzung des

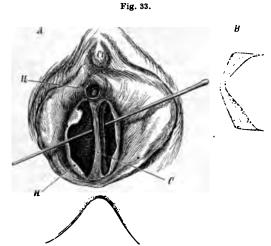

A Einseitig deflorirter Hymen septus. U Urethra. U Clitoris. U Vernarbter Hymenrand.

C Hymenseptum. U Seitliche Ansicht desselben.

Hymen einerseits von der Ausdehnung der Läsion, anderseits von dem Gefässreichthum der verletzten Partie abhängen, in welchem Grade sich bei einer Defloration die Blutung bemerkbar machen kann. Im Allgemeinen lehrt die Erfahrung, dass heftigere Blutungen nach dem ersten Coitus ungemein selten sind, obgleich in einzelnen Fällen die Blutung einen so starken Charakter annehmen kann, dass chirurgische Hilfe nothwendig wird. Zeiss (Centralbl. f. Gyn. 1885, Nr. 8), Mundé (Boston med. and surg. Journ. 1885, Nr. 20) und Dworak (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1885, XLIII, pag. 36) haben über solche Fälle berichtet, von denen wir den letzteren mit beobachtet haben.

Bordmann (Tardieu, l. c., pag. 55) erwähnt sogar eines Falles von Verblutung in der Brautnacht aus den Hymeneinrissen

bei einer aus einer Bluterfamilie stammenden Frau. und Borelli (Ibid.) berichtet von einer hochgradigen Blutung, die aus derselben Quelle bei einem 11 jährigen genothzüchtigten Mädchen eingetreten war.

Die Seltenheit profuserer Blutungen bei solchen Gelegenheiten erklärt sich theils aus dem geringen Reichthum des Hymen an grösseren Gefässen. besonders aber aus dem Umstande, dass die durch den Coitus entstehenden Continuitätstrennungen ungleich häufiger blosse Einrisse des freien, dünnen und daher gefässarmen Hymenrandes als förmliche Lacerationen darstellen. In den Fällen von Zeiss und Dworak reichte der Hymeneinriss bis in die hintere Vaginalwand, und dies scheint der Hauptgrund der profusen Blutung gewesen zu sein. In einem von Cercha (Wiener med.



Deflorirter Hymen septus.

Wochenschr. 1889, Nr. 19) mitgetheilten Falle betraf der Riss die hintere Partie eines Septums der Vagina, und auch Frank (Prager med. Wochenschr. 1889, Nr. 48) berichtet über bei doppelter Vagina zu Stande gekommene Scheidenverletzungen.

Auch bei operativen, wegen Atresie oder bei der Entbindung nothwendig gewordenen Eingriffen am Hymen wurden in der Regel nur unbedeutende Blutungen beobachtet, obgleich in solchen Fällen auch die mauchmal sehnige Beschaffenheit der Scheidenklappe in Betracht zu ziehen ist. Doch haben Chiari und

Habit\*) je einen Fall von namhafter Blutung bei einer derartigen Operation beobachtet.

Selbstverständlich wird in jedem einzelnen Falle, bevor man die an den Genitalien zu beobachtende Blutung auf einen Hymenriss bezieht, jede andere Quelle einer solchen auszuschliessen sein. Zunächst die Menstrualblutung, deren frühzeitiges Eintreten in einem uns bekannten Falle den Verdacht erweckt hatte, dass an dem betreffenden Kinde ein Nothzuchtsact verübt worden sei. Ebenso Blutungen aus anderen Verletzungen der Genitalien, insbesondere der gefässreichen Clitorisgegend\*\*), des Frenulum oder

<sup>\*)</sup> Wochenblatt der Gesellsch. d. Aerzte. 1857, Nr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Einen Fall von letaler Blutung in Folge eines wahrscheinlich beim Coitus entstandenen, 2 Cm. langen, ziemlich seichten Risses zwischen Clitoris und

anderer Stellen des Vestibulums und selbst der Vagina, denen allerdings die gleiche Bedeutung vindicirt werden müsste wie den Beschädigungen des Hymen selbst. Auch die, zufolge den Angaben Schlesinger's und Wernich's\*) nicht ganz seltenen, aber stets geringen und rasch vorübergehenden "Cohabitationsblutungen", welche auf der Zerreissung der congestionirten Cervicalgefässe beruhen, sind nicht unbeachtet zu lassen.

Die Verheilung der Rissstellen erfolgt in wenigen, zwei bis drei Tagen, und zwar desto früher und unter desto geringfügigeren Erscheinungen, je weniger eine eigentliche Laceration, als vielmehr nur ein Einriss des freien Randes stattgehabt hatte. Die in der ersten Zeit bestehende Schwellung und Röthung der Wundränder, die Verklebung derselben durch Exsudat etc. wird nicht blos das Auffinden der Rissstelle erleichtern, sondern auch den Schluss gestatten, dass eben nur ganz kurze Zeit seit der Zufügung derselben verflossen ist.

Ist einmal die Verheilung der Rissstellen erfolgt, dann ist es mitunter nicht leicht, dieselben zu erkennen. Eine vollkommene Verheilung eines solchen Risses per primam und ohne Narbenbildung, wie Devergie sie als möglich annahm, erfolgt zwar allerdings nicht, aber die verheilten Stellen sind häufig, da sie gewöhnlich nur aus seichten Verletzungen sich gebildet haben und nur sehr feine und zarte Narben zurücklassen, nur bei sehr sorgfältiger Untersuchung als solche zu unterscheiden. Behufs differentieller Diagnose ist es wichtig, einestheils die oben angeführten Stellen im Auge zu behalten, an welchen sich häufiger angeborene Kerben finden, sowie die gewöhnlich symmetrische Lage derselben, anderseits zu erwägen, ob, wenn man sich den Hymen an der betreffenden Stelle nicht unterbrochen vorstellt, dieselbe derart gelegen und beschaffen ist, dass aus mechanischen Gründen beim Coitus ebendort leichter ein Einreissen erfolgen konnte als an anderen.

Es liegt nahe, zur Unterscheidung zu empfehlen, dahin zu untersuchen, ob der betreffenden Stelle eine Narbe oder eine von normaler Schleimhaut überkleidete Einsenkung entspricht. Allerdings wird in jedem einzelnen Falle ein solcher Nachweis anzustreben sein, allein, es wäre irrig, zu glauben, dass, wenn die betreffende Einkerbung thatsächlich einem Einriss ihre Entstehung verdankt, jedesmal eine ausgesprochene Narbe sich finden muss. Nur in selteneren Fällen und bei tiefen Einrissen finden sich weissliche Narben von festerer Consistenz oder gar sehniger Beschaffenheit, in der Regel ist die betreffende Stelle zart überhäutet und durch Härte und Consistenz nicht auffällig unterschieden von der umgebenden Schleimhaut, so dass es manchmal selbst dem

\*) Virchow's Jahrb. 1873, II, 609.

der Harnröhre und einschlägige früher beobachtete Falle theilt Müller mit (Verh. der phys.-med. Gesellsch. in Würzburg. N. F., V, 1873, pag. 178). Einen ähnlichen Klapproth, Monatsschr. f. Geburtskunde. 1859, XIII, 1.

Geübteren schwer fällt, sich für einen verheilten Einriss oder für eine congenitale Einkerbung auszusprechen. Es ist dann angezeigt. ausser den bereits erwähnten Verhältnissen die ganze Configuration der Stelle und das Verhalten der Ränder und Ecken derselben in Erwägung zu ziehen; letzteres insoferne, weil eine gleichartige Abrundung derselben mehr für einen angeborenen Befund sprechen wird. Auch wird, was wir besonders empfehlen möchten, die hintere Fläche des Hymen, soweit diese zugänglich ist, zu untersuchen sein, und zwar mit Rücksicht darauf, dass, wie bereits oben gesagt wurde, bei angeborener Lappung des Hymen die einzelnen Lappen gewissermassen als Fortsetzungen der Scheidenschleimhautfalten sich verfolgen lassen.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass solche Untersuchungen keineswegs zu den leichten gehören, sondern alle Aufmerksamkeit des betreffenden Arztes erfordern. Dazu kommt noch, dass insbesondere bei Kindern durch die Unruhe dieser, sowie durch die Enge der Genitalien die Untersuchung erschwert wird, in anderen Fällen wieder durch die eben bestehende Menstruation, durch blennorrhoische und andere Affectionen. Unter solchen Umständen wird es mitunter geboten sein, wiederholt zu untersuchen, und die Beachtung dieses Rathes wird den Neuling am ehesten vor Irrthümern schützen, die, wie die Erfahrung lehrt, bei keiner gerichtsärztlichen Untersuchung so häufig vorkommen, wie bei jenen, welche den Zustand des Hymen zum Gegenstande haben.

Bezüglich des Vorganges bei der Untersuchung sei erwähnt, dass in allen Fällen, in denen die betreffende Person gerade menstruirt oder an blennorrhoischen oder anderen Ausflüssen leidet, eine entsprechende Reinigung der Genitalien der Untersuchung vorauszuschicken ist; dass ferner auf zweckmässige Lage und gute Beleuchtung geachtet und dahin gewirkt werden soll, dass der Hymen so weit als möglich gespannt und dadurch einestheils Faltungen ausgeglichen, andererseits etwaige Einkerbungen deutlicher sichtbar gemacht werden. Ist wegen relativer Höhe des Hymensaumes, wie z. B. bei Kindern, ein vollkommenes Anspannen der Scheidenklappe nicht zu bewirken, dann ist durch Einführung einer Sonde oder dergleichen durch die Hymenöffnung der Hymenrand vorsichtig vorzudrängen, und indem man dieselbe hinter dem Hymen herumführt, von Stelle zu Stelle anzuspannen und zu besichtigen. Bei kleinen Kindern gelingt es nach Maschka am besten, den Hymen zu sehen, wenn man das Kind mit an den Leib angezogenen und von einander entfernten Oberschenkeln am Rücken liegen lässt, die grossen Schamlippen mit der linken Hand auseinanderhält und mittelst einer Sonde oder eines ähnlichen dünnen Gegenstandes die Harnröhrenmündung emporhebt, wodurch die Theile gespannt werden und der Hymen deutlich zum Vorschein kommt.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass bei derartigen Untersuchungen der Arzt sich hüten muss, durch ungeschickte oder rohe Exploration selbst einen Einriss des Hymen zu erzeugen. Thatsächlich bringt Liman (l. c. I, 153) einen Fall, in welchem eines derartigen unsach-

gemässen Verfahrens wegen es dahingestellt bleiben musste, ob der fragliche Hymenriss bereits früher bestand oder durch den Finger des Arztes erzeugt worden war.

Haben wir einen Einriss des Hymen als solchen constatirt, so werden wir die Entstehung desselben nicht ohne Weiteres auf einen stattgehabten Coitus beziehen, sondern auch andere Möglichkeiten im Auge behalten, durch welche ebenfalls eine Verletzung des Hymen erfolgen kann.

Die von ätteren Autoren vertretene Anschauung, dass der Hymen auch durch plötzliches Auseinanderziehen oder Zerren der Schenkel einreissen kann, ist als ganz unbegründet bei Seite zu lassen.\*) Dagegen sind Verletzungen des Hymen durch Auffallen des Körpers mit den Genitalien auf harte und entsprechend geformte Gegenstände thatsächlich beobachtet worden und auch begreiflich; doch ist natürlich eine derartige Entstehungsweise eines Hymenrisses nur dann in Betracht zu ziehen, wenn die ganz besonderen Umstände eines speciellen Falles an eine solche Möglichkeit denken lassen.

Am 20. December 1876 Abends wurde das 15 Jahre alte Dienstmädchen R. K. in einem zwei Klafter tiefen Eiskeller unter einer unverwahrten Fallthüre auf einer Sandschichte bewusstlos gefunden, nachdem sie kaum eine Viertelstunde vermisst worden war, und starb wenige Augenblicke darauf. Die Obduction ergab keine äusserlich sichtbare Verletzung, dagegen eine handflächengrosse Blutaustretung unter der Kopfhaut über der linken Lambdanaht, Contusion des linken Stirnlappens des Grosshirns mit mässigem Blutaustritt an die Schädelbasis ohne Spur einer Verletzung der Kopfknochen. An den äusseren Genitalien kein Blut zu bemerken. Der Hymen halbmondförmig mit scharfem Rand, im unteren Theile 1 Cm. hoch, ziemlich dickwandig, mit weiter Oeffnung. Entsprechend der tiefsten Stelle des unteren Segmentes desselben ein die ganze Höhe des Hymen durchsetzender, vom freien Rande senkrecht nach abwärts bis zur Insertionsstelle desselben dringender, frisch blutender Einriss mit feingezackten Rändern, welche, ebenso wie die Basis des Risses im unteren Theile desselben, deutlich, doch in ganz geringem Grade suffundirt erscheinen. Ausserdem findet sich eine linsengrosse Ecchymose 3 Millimeter nach rechts von dieser Stelle in der Uebergangsfalte zwischen Hymen und Vestibulum. In der Scheide blasser Schleim, ebenso im jungfräulichen Uterus. Trotz sorgfältigster Untersuchung dieses Schleimes konnte keine Spur von Samenfäden gefunden werden.

<sup>\*)</sup> Auch Tardieu war dieser Ansicht; in der letzten Auflage seiner Attent. aux moeurs aber (1878, pag. 83) glaubt er, bei kleinen Kindern eine derartige Möglichkeit zugeben zu können, indem er, jedoch ganz flüchtig, zweier zu seiner Kenntniss gekommener" Fälle erwähnt, in welchen beim Sturz kleiner Kinder bei gleichzeitigem heftigen Auseinanderspreizen der Schenkel ein scharf begrenzter Einriss der untersten Partie der Vulva entstand, den Hymen und einen Theil der hinteren Commissur (Fourchette) begreifend. Diese Beobachtungen hätten wohl verdient, etwas genauer beschrieben zu werden. Jedenfalls wird in solchen Fällen früher die Commissur als der Hymen einreissen.

In dem Gutachten wurde auseinandergesetzt, dass die Hymenverletzung bei dem Sturze allerdings hätte geschehen können, jedoch nicht durch die blosse Erschütterung des Körpers beim Aufschlagen desselben auf den Boden, sondern nur dann, wenn die R. K. mit den Genitalien auf einen vorspringenden Körper aufgefallen wäre. Letzteres sei jedoch aus dem Localaugenschein nicht ersichtlich und bei dem Umstande, als nicht die geringste Verletzung an den äusseren Genitalien bemerkt wurde, auch nicht wahrscheinlich. Es liege daher viel näher die Annahme, dass jener Riss kurz vor dem Sturze durch einen in den Scheideneingang eingedrungenen festen Körper entstanden ist, der trotz des nicht gelungenen Auffindens von Samenfäden ein gesteiftes männliches Glied, aber auch ein Finger gewesen sein konnte.

Im weiteren Verlaufe der Untersuchung tauchte zwar gegen einen jungen Burschen der Verdacht auf, dass er an jenem Abende mit dem Mädehen in dem betreffenden dunklen Gange zu thun gehabt hätte, wobei diese in den offenen Keller gestürzt sei, doch wurde die Sache wegen Abgang von beweiskräftigen Anhaltspunkten von Seite des Gerichtes nicht weiter verfolgt.

Eine Zerreissung der Commissur, Fossa navicularis und des Hymen mit nachfolgender Pyämie fanden wir bei einem Kinde, unter welchem der irdene Nachttopf zusammengebrochen war, und wiederholt Rupturen der Fossa navicularis bei kleinen Mädchen, welche durch Ueberfahren um's Leben gekommen waren; einmal sogar einvollständige Abreissung der Scheide sammt dem Hymen von der Vulva ohne Verletzung der letzteren.

Postmortale bis auf den Hymen übergreifende Rupturen des Dammes können nach Verbrennungen höherer Grade entstehen und bei den nicht selten vorkommenden Fällen von Tod durch Fenerfangen der Kleider haben wir wiederholt solche Sprengungen des wie gebratenen Mittelfleisches gefunden oder konnten sie leicht durch Auseinanderziehen der Oberschenkel erzeugen.

Seit jeher wird die Möglichkeit betont, dass auch durch masturbatorische Manipulationen der Hymen verletzt werden könne: man hat jedoch dieser Möglichkeit entschieden eine viel höhere Bedeutung zugeschrieben, als ihr thatsächlich zukommt.

Die Onanie ist zwar unter jungen Mädchen sehr verbreitet, doch wird dieselbe selten in solcher Weise ausgeübt, dass darats eine Verletzung des Hymen resultiren könnte. In der Regel besteht die Onanie blos in Frictionen der Clitoris und der Inzenfläche der Labien, und es ist bekannt, dass behuß Heilung von aus habitueller Masturbation zur Entwicklung gekommenen Erkrankungen die Amputation der Clitoris, sowie der Nymphese empfohlen und auch ausgeführt worden ist. Seltener wird bei der Selbstbefleckung der Finger in die Scheide selbst eingeführt mit dies nur in Fällen, wo die Weite der Oeffnung des Hymen des gestattet, was allerdings, dem oben Gesagten zufolge, in der wenigsten Fällen einer besonderen Schwierigkeit unterliegen därfie. Ist die Hymenöftnung für den Finger des betreffenden Individuass

nicht passirbar, dann muss wohl zugegeben werden, dass durch wiederholt geübte masturbatorische Manipulationen dieselbe erweitert werden kann, was dann aber allmälig und ohne Zereissung des Hymen geschieht; auch wäre es nicht ganz unmöglich, dass bei solcher Gelegenheit seichte Einrisse des Randes eines zarten Hymens entstehen könnten, aber es ist nicht anzunehmen, dass die Masturbation je mit solcher Gewalt geübt werden möchte, dass es zu ausgedehnten oder gar mehrfachen Einrissen der Scheidenklappe kommen würde, da die betreffenden Individuen sich hüten werden, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Wir hatten in unserer früheren Stellung wiederholt Gelegenheit gehabt, Kinder, insbesondere blödsinnige und epileptische, zu beobachten, die mitunter excessiv der Selbststupration ergeben waren, und haben in solchen Fällen sehr gewöhnlich eine Erschlaffung und welke Beschaffenheit des Präputiums, der Clitoris, der Nymphen und auch des Hymen beobachtet, mitunter auch ausgesprochene acute oder chronische Reizungszustände, niemals aber Einrisse oder gar ausgedehnte Zerreissungen der Scheidenklappe. Damit stimmen auch die Beobachtungen Anderer überein. J. Behrend\*) bemerkt in einem Aufsatze "Ueber die Reizung der Geschlechtstheile durch Onanie bei kleinen Kindern", anschliessend an eine einschlägige Schrift von A. W. Johnson\*\*), dass Hymenverletzung durch Onanie selten vorkommt. G. Braun\*\*\*) berichtet über Fälle von Nymphomanic. die die Amputation der Clitoris nothwendig machten, und in welchen trotzdem der Hymen zwar sehr schlaff, jedoch ohne Einriss gefunden wurde. Ein Fall von langjähriger Onanie und unverletztem Hymen findet sich im Jahresberichte der chirurgischen Klinik von Dumreicher pro 1869—1870†) und ein weiterer, eine 35jährige, an conträrer Sexualempfindung leidende Onanistin betreffender Fall wird von Westphal im Arch. f. Psych. u. Nervenkh., 1869. II, 73, mitgetheilt. Ebenso hat Liman++) durch eigene Beobachtungen die von dem Arzte des grossen Berliner Waisenhauses. Ideler, gemachte Angabe bestätigen können, dass bei unzweifelhafter Onanie in der Regel vollkommen normal beschaffene Genitalien gefunden werden. Auch ist es begreiflich, dass, wenn es bei der Onanie so leicht zu Läsionen des Hymen kommen würde. solche Ereignisse sich durch, wenn auch vielleicht minimale Blutungen aus den Genitalien verrathen möchten, die bei kleinen Kindern den sorgsamen Eltern u. s. w. kaum entgehen würden. während thatsächlich über solche Vorkommnisse so gut wie gar keine Beobachtungen existiren. was bei der Häufigkeit der Onanie bei Kindern gewiss nur geeignet ist, weiter die Behauptung zu rechtfertigen, dass Verletzungen der Scheidenklappe durch Selbst-

\*\*) Lancet. 14. April 1860, I.

<sup>\*)</sup> Journ. f. Kinderheilk. Nov., Dec. 1860, XXVII, 321.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschr, 1865, Nr. 73, und 1866, Nr. 21 und 22.

<sup>†)</sup> Separatabdruck, pag. 47.

<sup>++)</sup> Casper-Liman, Handb. 1876, I, 121.

befleckung zu den seltensten Vorkommnissen gehören. Am ehesten könnten solche vorkommen in Fällen, wo die Mädchen durch Pruritus vulvae oder Würmer (Oxyuris vermicularis) veranlasst werden, sich an den Genitalien zu reiben und zu kratzen, und es ist gewiss auf die Möglichkeit einer Onanie aus solchen pathologischen Ursachen zu achten.

Von der mit anderen Körpern als mit dem Finger geübten Onanie, die, wie bekannt, ebenfalls häufig vorkommt, gilt dasselbe wie von der gewöhnlichen Onanie. Secundäre, mitunter heftige Erscheinungen wurden zwar bei kleinen Kindern nach Einführung von Nadeln und ähnlichen Gegenständen in die Harnröhre oder in die Scheide oft genug beobachtet, niemals aber directe Verletzungen. Was aber die Masturbation mit voluminösen Körpern betrifft, wie sie bei geschlechtsreifen Individuen zur Beobachtung kommt, so wird sie geübt, nachdem bereits früher durch habituelle Onanie oder durch normale geschlechtliche Acte die Geschlechtstheile erweitert worden sind, und hat demnach für die vorliegende Frage so gut wie keine Bedeutung.

Viel wichtiger ist der Umstand, dass ganz gleiche Läsionen des Hymen, wie wir sie nach dem ersten Coitus finden, auch durch gewaltsames Einbohren eines fremden Fingers entstehen können. Diese Möglichkeit ist insbesondere bei der Untersuchung kleiner Kinder im Auge zu behalten; denn bei diesen liegt letztere Entstehungsweise des eventuell constatirten Einrisses des Hymen desto näher, je weniger die räumlichen Verhältnisse der kindlichen Genitalien noch eine Immissio penis gestattet haben konnten. Eine derartige Erwägung ist auch deshalb jedesmal angezeigt, weil zufolge des österr. Strafgesetzes der Beischlaf mit Kindern von anderen mit diesen verübten unzüchtigen Handlungen ausdrücklich unterschieden wird, indem letztere als "Schändung" qualificirt und im Allgemeinen milder bestraft werden als die Nothzucht mit Mädchen unter 14 Jahren. Wir werden auf den Gegenstand später zurückkommen.

Es ist endlich zu beachten, dass Narben am Hymen auch durch diphtheritische Processe\*), durch Noma, sowie durch Variola\*\*) veranlasst werden können, in welchen Fällen jedoch, namentlich nach Diphtherie und Noma, die Grösse der Narbe und die Ausbreitung derselben auf andere Partien, insbesondere der äusseren Genitalien, im Zusammenhange mit der Anamnese die Diagnose ergeben wird.

Zerstörungen des Hymen durch venerische und syphilitische Geschwüre gehören besonders bei Kindern zu den ebenfalls in Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten, da solche auch zu Stande kommen können, ohne dass bei der Uebertragung des Virus eine

<sup>\*)</sup> Weiss, "Zerstörung des Hymen durch Diphtheritis." Prager med. Wochenschr. 1878, pag. 234.

<sup>\*\*)</sup> Barthelemy, Erkrankungen der weiblichen Genitalien bei Variola. Virchow's Jahrb, 1881, II, pag. 535.

Läsion der Scheidenklappe erfolgt sein müsste. Die Angaben Hohl's und Devergie's, dass der Hymen auch von innen aus durch Blutklumpen bei Metrorrhagien zerrissen werden könne, haben blos historisches Interesse. Wurde ja schon oben erwähnt, dass der Hymen selbst einen Abortus überdauern könne, und es ist in dieser Beziehung bezeichnend, dass in der Zeitschrift für Geburtsh., 1877, pag. 123 über ein 15 Jahre altes, noch nicht menstruirtes Mädchen berichtet wird, bei welchem trotz eines Gebärmuttervorfalles der Hymen erhalten, jedoch stark dilatirt sich fand. Einen analogen, einen Säugling (!) betreffenden Fall besitzt unsere Sammlung. Auch Schaeffer (Virchow's Jahresb. 1890, I, pag. 250) erwähnt eine solche Beobachtung.

Dass der Hymen angeborener Weise vollständig fehlen könne, ist mindestens bei sonst normalen Genitalien kaum anzunehmen, doch erwähnt Maschka bei Besprechung der ersten Auflage dieses Buches (Wiener med. Wochenschr. 1877, pag. 756) eines Falles aus seiner Sammlung, in welchem der Hymen fehlt und nur durch eine sehr kleine, ganz unbedeutende, überall gleichförmige und platte Leiste angedeutet ist. Das betreffende und ein zweites ebenso gestaltetes Genitale findet sich abgebildet in Maschka's Handb. der gerichtl. Med. III, pag. 91. Hyrtl behauptet, dass bei Vagina duplex der Hymen immer fehle. Wir haben im Gegentheil in jedem Falle von Vagina duplex auch ein Hymen gefunden, und zwar ein einfaches ringförmiges, hinter welchem erst die Scheidewand der Vagina begann, oder ein "überbrücktes Hymen", dessen Brücke, wie bereits oben erwähnt, eben von dem unteren Rande des Vaginaseptums gebildet wurde. Heitzmann (Wiener med. Presse. 1884, pag. 367) hat ein vollständiges Fehlen des Hymen bei einem 21 jährigen, mit angeborener Verwachsung der Scheide behafteten Mädchen beobachtet.

Ausser Zerreissungen der Scheidenklappe können in Folge des ersten Beischlafes auch andere Beschädigungen der Genitalien zur Entwicklung kommen. Von diesen wurden am häufigsten Einrisse des Schambändchens, seltener der Nymphen oder gar des Dammes, beobachtet. Letztere sah Toulmouche (Ann. d'hyg. publ. Juli 1856, und zwar fast ausschliesslich bei Kindern von 2-14 Jahren. Je enger die Geschlechtstheile des betreffenden weiblichen Individuums sind, desto leichter werden derartige Beschädigungen sich bilden können, daher dieselben vorzugsweise nach an kleinen Kindern vorgenommenen Nothzuchtsattentaten zur Beobachtung gelangen. Allerdings kann jedoch auch bei geschlechtsreisen Individuen, wenn der Act mit einer gewissen Brutalität vollzogen wurde, Gleiches sich ereignen. So sah Toulmouche einen Dammriss bei einem 25jährigen genothzüchtigten Mädchen, ebenso Liman (l. c. I, 124) und Ascher (Prager med. Wochenschr. 1889. Nr. 3) eine schwere Blutung in der Brautnacht, die durch einen Schleimhautriss in der Fossa navicularis veranlasst war. Bandl (Virchow's Jahrb. 1881, II, pag. 577) sah eine Verletzung

des Blasenhalses, die wahrscheinlich durch Coitus entstanden war. und Dorffmeister (Friedreich's Blätter, 1887, pag. 3) einen

totalen Prolapsus der Harnröhrenschleimhaut.\*)

Finden sich ausgebreitete Zerreissungen der Genitalien, insbesondere Rupturen der Vagina, so ist viel eher daran zu denken. dass dieselben auf andere Weise, namentlich durch gewaltsames Einbohren der Finger, als durch den Penis entstanden sind, da letzterem eine solche Kraftleistung nicht gut zugemuthet werden kann. In der That haben Casper-Liman (l. c.) trotz der grossen Zahl von einschlägigen Untersuchungen, die sie zu machen Gelegenheit hatten, niemals solche Zerreissungen gesehen. Maschka (Handb. III, pag. 104) constatirte unter 248 Fällen von Nothzucht derartige Verletzungen nur 5mal und erklärt sie ebenfalls aus gewaltsamer Nachhilfe des Thäters mit dem Finger. Bei besonderer Brutalität und grossem Missverhältniss der Geschlechtstheile kann jedoch eine solche Möglichkeit nicht ganz bestritten werden, wofür auch einzelne in der Literatur verzeichnete Beobachtungen sprechen.

So die von Taylor (l. c. II, 443) erwähnten Fälle; ferner ein von Albert\*\*) berichteter Fall. Ein 16jähriger Araber heiratete ein 11jähriges, noch nicht mannbares Mädchen. Sie starb in der Brautnacht, anscheinend erwürgt durch den Mann über den Lärm, den sie vor Schmerz machte. Man fand die Commissur auf 8 Mm. weit eingerissen, die Fossa navicularis zerstört und die Scheide in ihrem hinteren und oberen Theil transversal in einer Länge von 4.9 Cm. durchrissen und mit dem Abdomen communicirend.

Cadwick (Med. Centralbl. 1885, pag. 912) erzählt einen Fall von Scheidenverletzung durch Coitus, der bei einer 48jährigen sterilen Frau eines Seemannes entstand, als dieser nach viermonatlicher Abwesenheit zum ersten Male wieder Umgang mit ihr pflog. Unter heftigen Schmerzen entstand eine abundante Blutung. Die Scheide war senil atrophisch und zeigte im oberen Drittel rechts einen tiefen, 1 Zoll langen Riss. — Munde (Ibid.) berichtet über einen in der Hochzeitsnacht entstandenen Riss der Vagina, welcher aber ausserhalb des Introitus lag und sich bis in das Scheidengewölbe erstreckte. — Zeiss in Erfurt (Centralbl. f. Gyn. v. 21. Februar 1885) fand einen 4 Cm. langen Riss im rechten hinteren Scheidengewölbe bei einer 25jährigen Frau, welcher während des Coitus entstanden war, den der Ehemann bald nach der Entbindung in angeheiterter Stimmung. à la vache, vollzogen hatte. Wir selbst bewahren das Genitale eines 23jährigen Mädchens auf, welches an Sepsis in Folge eines Längs-

<sup>\*)</sup> Letzterer kann aber auch von anderen Ursachen herrühren. Siehe: Benike, Vorfall der Harnröhrenschleimhaut bei jungen Mädchen. Zeitschr. f. Geburtsh. XIX, pag. 301 und Kleinwächter, Leber Prolaps der weiblichen Harnröhre. Ibidem, pag. 40.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Jahrb. 1870, I, 425, und vollständiger bei A. Kocher: "La eriminalité chez les arabes." Paris 1884, im Abschnitt: "Du viol dans le mariage". pag. 194; ausserdem mehrere andere einschlägige Fälle.

risses der Vagina gestorben ist, welcher sich links von der Mittellinie vom Hymen bis zum Fornix erstreckt. Das Mädchen war mit starken Blutungen, die angeblich nach einem ersten Coitus eingetreten waren, in's Spital gekommen. Es wurde jedoch constatirt, dass der Coitus schon früher wiederholt ausgeübt worden war, auch fand sich vom Hymen nur ein niedriger, vielfach vernarbter Saum. Der Liebhaber bestätigte, dass der Riss während eines sexuellen Actes entstanden sei, man konnte jedoch keine Klarheit darüber erhalten, ob er während des Coitus oder durch Manipulationen erfolgte. Die Scheide war auffallend kurz, was die Entstehung der Ruptur begünstigt haben konnte. Ueber weitere solche Fälle berichten Frank (Prager med. Wochenschr. 1890, 6), Hofmokl (blind endende Scheide, angebliche Nothzucht [Internationale klin. Rundschau, 1890, Nr. 39]) und Späth (Zeitschr. f. Geburtsh. XIX, pag. 277).

Auch sahen wir auf Albert's Klinik eine grosse Vulvorectalfistel, die zufolge der Anamnese und ihres ganzen Verhaltens beim Coitus durch Einreissen der Fossa navicularis unmittelbar an der hinteren Insertion des sehr festen und eine enge Oeffnung besitzenden, fast noch völlig erhaltenen Hymen entstanden war. Der Mann hatte Jahre lang den Coitus durch die betreffende Fistel ausgeführt. Dieser Fall ist ein Analogon zu den von Reverdin (Virchow's Jahrb. 1883, II, 582), Delens und Dohrn (l. c.) mitgetheilten Fällen von Abreissung des ganzen Hymen von seiner hinteren Insertion.

Je gröber die durch den geschlechtlichen Act gesetzten Verletzungen an den Genitalien sind, desto intensiver gestalten sich die Reactionserscheinungen, und da diese auch ihrer Natur nach länger dauernde Processe darstellen und in der Regel bleibende und auffallendere Veränderungen (Narben) an den Genitalien zurücklassen, so ist in solchen Fällen die Diagnose im Allgemeinen viel leichter als unter gewöhnlichen Verhältnissen.

Die sonstige Beschaffenheit der Vagina gewährt im Allgemeinen wenig Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage, ob eine Immissio penis in dieselbe stattgefunden habe oder nicht. Am ehesten lassen sich noch bei sehr jungen Individuen brauchbare Befunde erwarten, da bei diesen wegen der Enge der Vagina die Einführung des Penis nur mit einiger Gewalt und mit mehr weniger starker Dehnung der betreffenden Theile erfolgen kann, deren Spuren man in frischen Fällen nachzuweisen im Stande sein wird.

Bei geschlechtsreifen Mädchen ist die Weite der Vagina, ihrem physiologischen Zwecke entsprechend, normaler Weise eine solche, dass von ihr aus, sobald einmal der Introitus vaginae, insbesondere der Hymen, überwunden ist, kein weiteres Hinderniss dem Eindringen des erigirten Gliedes sich entgegenstellt, und es ist aus diesem Grunde, sowie aus der Elasticität des Vaginalschlauches begreiflich, dass eine einmalige oder nur wenige Male stattgefundene Immissio penis weder eine auffallende Aenderung in der Weite der Scheide, noch in dem Verhalten der Runzeln

der Scheidenschleimhaut bewirken wird. Dagegen muss zugegeben werden, dass habituell ausgeübter Coitus eine bleibende und sich steigernde Ausweitung des Genitalschlauches, sowie eine Erschlaffung desselben, insbesondere der Constrictoren der Vagina, erzeugen und ein theilweises Verstreichen der Scheiden-Schleimhautrunzeln bewirken kann, und dass sich auch die ursprüngliche Turgescenz der Schleimhaut, sowie die zarte Beschaffenheit des epithelialen Ueberzuges derselben mehr weniger verliert, wie man namentlich bei Prostituirten beobachten kann.

Am meisten wird selbstverständlich die ursprüngliche Beschaffenheit der Vagina durch stattgehabte Entbindungen verändert, wovon an einer anderen Stelle die Rede sein soll. Hier sei nur erwähnt, dass in der bei weitem überwiegendsten Zahl der Fälle erst bei der Entbindung eine vollständige Zerreissung des Hymen, respective der nach der Defloration zurückgebliebenen Reste, erfolgt, und dass, wie schon Mende (l. c. pag. 443) aussprach und später wieder die Untersuchungen von Lazarewitsch und Bellien in Charkow\*) ergaben, erst aus diesen Einrissen die charakteristischen, dicken, auf breiter Basis aufsitzenden Carunculae myrtiformes sich entwickeln, während nach der Defloration, auch nach tieferer Laceration der Scheidenklappe, nur Lappen zurückbleiben, deren Form und Zahl von der Zahl und dem Sitze der betreffenden Einrisse bedingt wird.

Ausser den besprochenen objectiven Symptomen werden bei einschlägigen Untersuchungen allerdings auch die subjectiven in Betracht zu ziehen sein; doch ist es klar, dass gegenüber subjectiven Angaben die grösste Vorsicht zu beobachten und denselben nur dann ein gewisser Werth zuzuschreiben sein wird, wenn sie im Einklange stehen mit der allgemeinen Erfahrung und mit den speciellen objectiven Befunden. So werden Angaben über bei dem betreffenden Acte empfundenen Schmerz dann glaubwürdig erscheinen, wenn ein Missverhältniss zwischen den beiderseitigen Geschlechtstheilen bestand und Spuren stärkerer Zerrung, Einrisse u. dergl. gefunden wurden. Unter normalen Verhältnissen, d. h. bei geschlechtsreifen Mädchen, ist die Defloration, wie die Erfahrung lehrt, nur ausnahmsweise mit besonderen Schmerzen verbunden, was aus dem oben über das Verhalten des Hymen Gesagten sich wohl begreift. Dagegen lässt es sich nicht leugnen, dass, wenn grössere Gewalt zur Sprengung des Hymen erfordert worden ist, dabei selbst erhebliche Schmerzen sich einstellen können. Gleiche Erwägungen werden bei der Beurtheilung von Angaben über die bei dem angeblichen Attentat eingetretene Blutung platzgreifen müssen; ebenso bezüglich subjectiver Symptome, die, wie ziemlich häufig angegeben wird, noch in den nächsten Tagen bestanden haben sollen, z. B. erschwertes Gehen, Schmerz beim Koth- und Urinlassen u. dergl.

<sup>\*)</sup> Arch. f. Gyn. 1873, VI, pag. 132.

#### B. Nachweis von Sperma.

Nur ausnahmsweise kommen Fälle, in denen es sich um Constatirung eines stattgehabten Beischlafes handelt, so frühzeitig zur Untersuchung, dass noch von der Untersuchung des Scheiden-, beziehungsweise des Uterusschleimes auf Spermatozoiden ein Resultat erwartet werden kann. Bei der grossen Beweiskraft eines solchen Befundes ist selbstverständlich in frischen Fällen eine solche Untersuchung niemals zu unterlassen, zu diesem Behufe der Scheidenschleim und unter Umständen selbst der Uterusschleim hervorzuholen und behufs nachträglicher, durch den betreffenden Gerichtsarzt selbst oder durch einen anderen Sachverständigen vorzunehmender mikroskopischer Untersuchung aufzubewahren, was am einfachsten in der Weise geschieht, dass man den betreffenden Schleim zwischen zwei Glasplatten (Objectträgern) einschliesst und entsprechend verpackt.

An der Leiche haben wir bereits wiederholt Gelegenheit gehabt, Spermatozoiden im Scheidenschleim nachzuweisen, und zwar zweimal bei Prostituirten, welche nach vollbrachtem Coitus von ihren Liebhabern, die Eine durch Erwürgen und gleichzeitige Stiche in die Brust, die Andere durch einen Revolverschuss in den Kopf ermordet worden sind. Im letzteren Falle fanden sich massenhaft Spermatozoiden, obgleich das Individuum mit einer profusen Blennorrhoe behaftet war\*), ebenso in einem Falle von Lustmord.

In derartigen frischen Fällen kann auch die mikroskopische Untersuchung des an den äusseren Genitalien, insbesondere an den Schamhaaren, eingetrockneten Schleimes ein positives Resultat ergeben, wie Pfaff\*\*) einen solchen Fall beschreibt und abbildet.

Bei weitem häufiger kommen Flecke in der Wäsche angeblich genothzüchtigter Personen zur Untersuchung, bezüglich welcher der Verdacht besteht, dass sie vom Samen herrühren.

<sup>\*)</sup> In einem Falle von Ermordung einer Prostituirten (Ballogh) fanden wir keine Spur von Spermatozoiden in den Genitalien. Trotzdem konnten wir die Möglichkeit, dass die Ermordete kurz vor ihrem Tode den Beischlaf zugelassen habe, nicht wegleugnen, weil bei dem Gewerbe der Betreffenden das Fehlen des Sperma in den Genitalien sich auch aus sofort nach dem Coitus erfolgter Ausspritzung oder daraus, dass letzterer mit Condom ausgeübt wurde, erklären liess. In einem anderen Fall von Raubmord an einer Prostituirten durch Halsabschneiden wurden zahlreiche Spermatozoiden im Scheidenschleim vorgefunden. Der bald eruirte Thäter gestand, den Mord in dem Momente begangen zu haben, als die Betreffende eben zur Zulassung des Coitus sich anschiekte, leugnete jedoch entschieden, letzteren vollbracht zu haben, und es musste mit Rücksicht auf das Gewerbe der Getödteten zugegeben werden, dass das in ihrer Scheide gefundene Sperma auch von einem anderen kurz zuvor erfolgten Beischlaf herrühren konnte.

<sup>\*\*)</sup> Das Haar in forensischer Beziehung. Leipzig 1869, pag. 79. Auch auf Bettwäsche, Möbelüberzügen, Taschentücher u. dergl. können sich Samenflecke ergeben. Ein Unicum ist ein Fall von Langier (Ann. d'hyg. publ. 2. ser., XLVII, 130), in welchem Spermaspuren auf Dielen sich fanden und auch als solche constatirt wurden.

Begreiflicherweise sind es vorzugsweise Hemden und an diesen meistens die unteren und inneren Theile desselben, an welchen derartige verdächtige Flecke sich ergeben.

Das äussere Aussehen solcher Flecke kann niemals genügen, um sie als Samenflecke zu bezeichnen. Denn das bei thatsächlichen Samenflecken zu findende Verhalten: landkartenartige Contouren, graue Farbe mit häufig dunklerer Nuance an den Rändern, eigenthümlicher Reflex bei auffallendem Lichte, wie gestärkte Beschaffenheit der betreffenden Stelle des Wäschestückes, sowie der bekannte, namentlich beim Reiben mit dem befeuchteten Fingern stärker hervortretende Geruch (nach Kastanienblüthe, Toulmouche) kann sich theils bei anderen Dingen, insbesondere bei von blennorrhoischem Secret und selbst von Harn herrührenden Flecken ergeben, theils ist dasselbe, wie z. B. der Geruch, von allzu subjectiver und Täuschungen unterliegender Natur, als dass demselben ein Beweiswerth zugeschrieben werden könnte.



Spermatozoiden aus einem älteren Samenfleck.

Der Beweis, dass wirklich ein Samenfleck vorliegt, kann nur durch mikroskopische Untersuchung geführt werden, und zwar nur dann, wenn letztere das Vorhandensein von Spermatozoiden ergibt. Es findet sich zwar im Sperma ausser den Samenfäden eine grosse Menge anderer morphotischer Elemente: Epithelien aus den Samenwegen, lymphoide Zellen und Elementarkörnchen in grosser Zahl, auch colloide, aus den Samenblasen stammende Körper, aber blos die Samenfäden sind für das Sperma charakteristisch. Auch den von Böttcher\*) beschriebenen, im eingetrockneten

Samen zu findenden und einem Eiweisskörper angehörenden "Spermatinkrystallen" kann eine diagnostische Bedeutung nicht zugeschrieben werden, da sich ähnliche und vielleicht gleiche krystallinische Bildungen auch in anderen eiweisshältigen Secreten finden, wobei übrigens bemerkt werden muss, dass solche Krystalle nicht verwechselt werden dürfen mit Tripelphosphat-Krystallen, die sich im eingetrockneten Sperma häufig in grossen Mengen nachweisen lassen. Fürbringer's Untersuchungen zufolge (Virchow's Jahrb. 1881, I, pag. 240) stammen die Spermakrystalle aus dem Prostatasecret und dieses ist auch der Träger des specifischen Samengeruches.

Die Gestalt der Samentäden muss als bekannt vorausgesetzt werden (Fig. 35). Ihre Länge beträgt 0.033 bis 0.050 Mm., wovon

1

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv. 1865, II.

durchschnittlich 0.05 Mm. auf den birnförmigen Kopf und das Uebrige auf den linienförmigen Schwanz entfallen. Im frischen ejaculirten Samen finden sich dieselben bekanntlich in lebhafter Bewegung, welche, wenn der Same nicht eintrocknet und keine sonstigen Schädlichkeiten, wie Harn oder saure Flüssigkeiten, auch Wasser, eingewirkt haben, sich durch mehrere Stunden erhalten kann. In einem auf einer Glasplatte und unter Glasglocke aufbewahrten Spermatropfen haben wir in einem Falle noch nach 72 Stunden schwache Bewegungen der Spermatozoiden wahrnehmen können. Durch Eintrocknen, welches desto rascher erfolgt, in je dünnerer Schichte das Sperma aufgetragen war, erlischt die Beweglichkeit der Samenfäden. Im saueren Secret der Vagina hören die Bewegungen ebenfalls sehr bald auf, während der alkalische Schleim des Cervix und des Uterus den Spermatozoiden besonders günstige Lebensbedingungen bietet (Scanzoni, Kölliker, Küchenmeister), worauf bei der Untersuchung frischer Fälle wohl zu achten ist.

Im eingetrockneten Samen halten sich die Samenfäden, wenn keine Schädlichkeiten\*) einwirken, jahrelang und können demnach unter günstigen Bedingungen noch nach langer Zeit durch mikroskopische Untersuchung nachgewiesen werden. Um diesen Nachweis zu führen, muss der betreffende Fleck zunächst aufgeweicht werden. Ist die der Unterlage anhaftende Substanz in stärkerer Schichte aufgetragen, so dass sich feine Splitter oder Schüppchen ablösen lassen, was uns wiederholt vorgekommen ist, dann sind solche mit einer Nadel oder mit der Spitze des Scalpells abzuheben, was bei der Sprödigkeit der Substanz einige Vorsicht erfordert, sofort auf einen Objectträger zu bringen und mit einem Tropfen destillirten Wassers aufzuweichen, wobei man den Process durch Auseinanderzupfen des Splitters mit zwei Nadeln befördern kann. Das Aufweichen und Zerzupfen des Objectes ist so lange fortzusetzen, bis dasselbe entweder sich gelöst oder in möglichst fein vertheiltem Zustande sich befindet. Hierauf wird der Tropfen mit einem Deckgläschen bedeckt und unter dem Mikroskope durch-

Dieses Verfahren ist immer einzuschlagen, wenn es möglich ist, Splitter oder Schüppehen von der eingetrockneten Substanz abzulösen, weil erstens in solchen dicken Schichten zahlreichere Samenfäden zu erwarten sind, und weil man die fragliche Substanz für sich allein und ohne störende Beimengungen zu untersuchen in der Lage ist.

In den meisten Fällen ist die Substanz in die Unterlage eingesogen, in der Art, dass eine makroskopische Trennung derselben nicht möglich erscheint. Es empfehlen sich dann folgende

<sup>\*)</sup> Nach Filomusi-Guelfi (Virchow's Jahrb. 1892, I, pag. 470) zerstört nur die Salpetersäure die Samenfäden rasch, SO, erst nach mehrtägiger, Salzsäure erst nach mehrmonatlicher Einwirkung. In Soda-, Kali- und Sublimatlösung bleiben die Samenfäden erhalten.

zwei Verfahren, von denen jedes zum Ziele führen kann. schneidet entweder ein kleines Stückchen des zu untersuchenden Fleckes aus, wozu man am besten die Stellen aussucht, die am meisten gesteift und von der Substanz gesättigt erscheinen, bringt dieses Stückchen auf ein Uhrschälchen, beseuchtet dasselbe mit ein paar Tropfen destillirten Wassers und lässt nun das letztere, am besten unter einer Glasglocke, so lange einwirken, bis das Wasser sich eingesogen und die dem Gewebe anhaftende Substanz macerirt hat, wobei man wieder durch Zerzupfen des Gewebes mit Nadeln nachhelfen kann. Je älter und dichter der Fleck, desto länger hat man das Aufweichen fortzusetzen, und es ist deshalb angezeigt, jedesmal, nachdem man das wie erwähnt behandelte Object auf ein Uhrglas gebracht, einige Stunden verstreichen zu lassen, bevor man die weiteren Untersuchungen vornimmt. Das entsprechend aufgeweichte Gewebe gibt beim Ausdrücken in der Regel eine molkige Flüssigkeit, welche ohne Weiteres unter das Mikroskop gebracht und nach Spermatozoiden durchsucht wird.

Das zweite Verfahren besteht darin, dass man aus dem betreffenden Flecke ein kleines Stückehen ausschneidet und einzelne aus letzterem ausgezogene Fäden unmittelbar oder nach vorhergeschickter Maceration auf die Objectträger bringt, unter Zusatz eines Tropfen Wassers mit Nadeln zerzupft und mikroskopisch untersucht wird.

Selbstverständlich kann man bei der Untersuchung eines und desselben verdächtigen Fleckes alle drei Methoden zur Anwendung bringen, und es empfiehlt sich insbesondere dann, es mit einer anderen Methode zu versuchen, wenn die eine oder die andere kein sicheres Resultat ergeben hat. Mag man die eine oder die andere Methode anwenden, stets ist darauf zu achten, dass die betreffende Substanz genügend lange aufgeweicht werde. Untersuchungen, namentlich alter und fest eingetrockneter Spermaflecken, missglücken nur deshalb, weil man dem Macerationsprocess nicht die nöthige Zeit gönnt. Weiter ist nicht zu unterlassen, verschiedene Stellen einer und derselben verdächtigen Spur wiederholter Untersuchung zu unterziehen, denn Jeder, der mit derartigen Untersuchungen sich zu beschäftigen Gelegenheit hatte, weiss, dass, während in einzelnen Partien eines notorischen Samenfleckes massenhaft Spermatozoiden vorkommen, in anderen nur spätliche oder gar keine gefunden werden können. Ausserdem ist es bekannt, dass der Gehalt des Spermas an Spermatozoiden bei verschiedenen Menschen verschieden sein kann, und auch bei einem und demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten wechselt.

Ferner ist es angezeigt, immer mit stärkeren Vergrösserungen zu untersuchen. Schwächere können bei der Kleinheit und linearen Beschaffenheit der Samenfäden, namentlich bei Ungeübten, leicht zu Täuschungen führen. Jedesmal ist das Auffinden vollständiger und morphologisch wohl charakterisirter Spermatozoiden anzustreben, denn nur wenn dieses gelingt, kann der betreffende Fleck als zweifellos von Samen herrührend erklärt werden, und es genügt begreiflicher Weise schon der Nachweis eines einzigen Samenfadens, um eine solche Erklärung abzugeben. Der Nachweis isolirter, den Köpfen oder Schwänzen der Spermatozoiden ähnlicher Elemente kann niemals eine sichere Diagnose ergeben, da in dieser Beziehung Irrungen allzu nahe liegen, und man kann sich häufig genug überzeugen, wie namentlich Anfänger geneigt sind, alle möglichen linienförmigen Gebilde, die meistens von den zerzupften Geweben herrühren, für Samenfäden oder mindestens für Schwänze von diesen zu halten.

Vollkommene Spermatozoiden mit anderen Dingen, z. B. den von Fränkl und Pfeiffer sogenannten Trommelschlägelbacterien, zu verwechseln, ist wohl nur bei einem ganz Ungeübten möglich, und von einem solchen sollen derartige wichtige Untersuchungen überhaupt gar nicht übernommen werden.

Statt des Wassers andere Flüssigkeiten bei der Untersuchung auf Samenfäden anzuwenden, ist im Allgemeinen nicht nothwendig. Am ehesten empfiehlt sich noch ein Zusatz von Glycerin, einestheils der Aufhellung wegen, anderseits, um das schnelle Eintrocknen des Präparates zu verhüten. Zur Aufhellung kann auch verdünnte Essigsäure benützt werden, sowie, wenn viele Epithelien beigemengt sind, zur Zerstörung dieser Kalilauge in Anwendung gezogen werden kann, gegen welche ebenso wie gegen Säuren sich die Samenfäden ungemein resistent erweisen.

Roussin (Ann. d'hyg. publ. 1867) hat zur Erleichterung des Nachweises von Samenfäden die Anwendung einer Lösung von 1 Theil Jod und 4 Theilen Jodkalium auf 100 Theile Wasser empfohlen, die jedoch keine besonderen Vortheile bietet.

Ungar (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, XLVI) verwendet zur Färbung der Spermatozoiden die von Koch für den Nachweis von Mikrozymen eingeführten Trocken-, respective Deckglaspräparate. Er erhielt Doppelfärbungen durch Combination von Eosin- und Hämatoxylinfärbung durch Carminalaun und Eosin, sowie durch Vesuvin und Eosin, empfiehlt aber als besonders einfach die Färbung der Samenfäden durch eine mit 3—6 Tropfen Salzsäure versetzte Methylgrünlösung (0·15—0·3 auf 100·0 Aq. destill.), die uns ebenfalls gute Resultate gegeben hat.

Pinkus\*) und Liman haben darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man ein mit Wasser bereitetes Präparat eintrocknen lässt, die Samenfäden in den eingetrockneten Netzen unter dem Deckgläschen auffallend vergrössert hervortreten. Wir können aus eigener Erfahrung dieses Verhalten bestätigen, das einestheils aus der grossen Resistenz der Samenfäden, anderseits aus der durch die zwischen Objectträger und Deckgläschen eingeschlossene Luftschichte veranlassten stärkeren Brechung sich erklärt. Da jedoch durch dieselben Ursachen

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., V, 347.

das mikroskopische Bild gleichzeitig verzerrt wird, können wir im obigen Vorgange keine besondere Methode für den Nachweis von Samenfäden erblicken.

Wenn trotz sorgfältiger Untersuchung eines verdächtigen Fleckes der Nachweis von Samenfäden nicht gelungen ist, so geht daraus allerdings nicht mit absoluter Gewissheit hervor, dass der Fleck nicht von Sperma herrühren könne, da wir ja oben dargethan haben, dass der Same mitunter, namentlich nach überstandener gonorrhoischer Epididymitis, keine Spermatozoiden enthalte, wir sind jedoch mit Rücksicht auf die verhältnissmässige Seltenheit solcher Fälle berechtigt zu erklären, dass, da keine Spermatozoiden gefunden wurden, die allergrösste Wahrscheinlichkeit vorliege, dass der fragliche Fleck nicht von Sperma herrühre, noch mehr aber, wenn wir durch die mikroskopische Untersuchung nicht blos die vollkommene Abwesenheit von Samenfaden dargethan, sondern auch Formelemente gefunden haben, welche für eine anderweitige Provenienz des Fleckes sprechen, so durch Koth, Scheidenschleim u. dergl. Dagegen werden wir uns hüten, in einem Falle, wo vielleicht schon makroskopisch der betreffende Fleck Eigenschaften zeigt, die auf letzterwähnte Provenienz hinweisen, schon in Folge dieses Umstandes jede weitere Nachforschung nach Samenfäden aufzugeben, wir werden vielmehr nicht vergessen. dass ein und derselbe Fleck sowohl durch Sperma, als durch irgend eine andere Substanz, und zwar sowohl gleichzeitig, als in verschiedener Aufeinanderfolge, entstanden sein konnte. Dieses gilt speciell von Blutspuren, die einestheils durch Menstrualblut und Sperma erzeugt worden sein konnten, aber auch durch letzteres und das bei der Defloration aus den Hymeneinrissen geflossene Blut.

Im Allgemeinen ist die Untersuchung nach den genannten Richtungen ungleich leichter, wenn die verdächtigen Flecke auf reiner Wäsche sitzen, als wenn lange getragene, schmutzige und vielfach besudelte Hemden u. dergl. vorliegen. Dass aber gerade letzteres häufiger der Fall ist, ist begreiflich, da ungleich seltener Individuen aus besseren Ständen, als solche aus niederen und meistens niedersten, Objecte von Nothzuchtsattentaten werden, wie schon Casper ganz richtig hervorgehoben hat.

#### C. Nachweis virulenter Affection.

Nicht selten sind die Fälle, in denen durch den gesetzwidrig ausgeübten Beischlaf eine virulente Infection des betreffenden weiblichen Individuums veranlasst wurde, und es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, welcher Werth einem solchen Nachweis für die Diagnose eines stattgefundenen Beischlafes zukommt.\*)

<sup>\*)</sup> Eine Uebertragung von venerischem Virus auf die Genitalien, eventuell auch auf andere Körperstellen kann auch ohne Coitus erfolgen. Ryan berichtet über einen Fall, in welchem zwei Schwestern von 1 und 4 Jahren im Bade mit Gonorrhoe angesteckt wurden, und zwar durch einen Schwamm, mit welchem

In den meisten Fällen sind es locale catarrhalische oder ulceröse Processe, welche den Verdacht erwecken, dass sie mit einer virulenten Infection in ursächlicher Beziehung stehen. Es handelt sich dann immer zunächst um die Frage, ob die betreffende Affection thatsächlich eine virulente sei oder ob sie nicht vielleicht anderweitig, insbesondere etwa nur durch die mechaniche Irritation oder durch Verletzung, sich entwickelt habe. Die Beantwortung dieser Frage ist keineswegs eine leichte und es ist in dieser Richtung ganz besondere Vorsicht zu beobachten.

Dies gilt schon gegenüber blennorrhoischen Zuständen. Zunächst ist festzuhalten, dass catarrhalisch-entzündliche Processe, insbesondere bei Kindern, auch durch mechanische Reizung sowohl durch Coitusacte als mit den eigenen oder fremden Fingern entstehen können. Sie können auch zu Simulationszwecken künstlich hervorgebracht werden, wovon Fournier (Virchow's Jahrb. 1880, I, pag. 647) zwei Beispiele anführt. In einem dieser Fälle hatte die Mutter eines Kindes die Affection durch wiederholtes Reiben mit einer alten Schuhbürste erzeugt und dann gegen einen vermögenden Mann die Anklage wegen Missbrauch des Kindes erhoben; im zweiten war sie durch Einstopfen schmutziger Fetzen erzeugt worden, um darauf die Nothzuchtsanklage gegen einen Arbeiter, welcher der Pflegerin des Kindes untreu geworden war, basiren zu können.

Es handelt sich in diesen Fällen in der Regel nur um Irritationserscheinungen an der Vulva, die bei gehöriger Behandlung, insbesondere schon bei einfacher Reinigung und Aussetzung der mechanischen Insulte, binnen wenigen Tagen zu heilen pflegen.

Ungleich wichtiger ist die Thatsache, dass catarrhalische Zustände der wirklichen Genitalien auch aus anderen Ursachen vorkommen und eine mehr weniger grosse Aehnlichkeit mit dem gonorrhoischen Catarrh aufweisen können. Bekanntlich sind bei geschlechtsreifen Mädchen, noch mehr aber bei Frauen, die bereits geboren haben, Schleimflüsse häufig, die auf gewöhnliche chronisch-

sich kurz zuvor eine mit Tripper behaftete Person die Genitalien gereinigt hatte. Bosc und Berggrün (Virchow's Jahrb., 1893, I, pag. 475) und ebenso Haberda in seiner unten zu erwähnenden Arbeit über die Gonokokken theilen solche Fälle, die insbesondere bei Kindern möglich sind, mit; es wird demnach bei derartigen Untersuchungen auch die Möglichkeit einer solchen Provenienz im Auge zu behalten sein. Vor einigen Jahren wurde ein 10jähriges Mädchen und dessen Mutter auf die hiesige Klinik für Syphilis mit breiten Condylomen und Macula syphil. aufgenommen. Das Kind hatte angeblich die Mutter, mit der es in einem Bette zusammenschlief, angesteckt und behauptete, von seinem Stiefvater missbraucht worden zu sein. Bei letzterem, welcher mit seinem Weibe seit Monaten nicht mehr geschlechtlich verkehrte, wurde keine virulente Affection gefunden und er leugnete entschieden, das Kind missbraucht zu haben. Bei der Hauptverhandlung entschlug sich dieses der Aussage, und da sich herausstellte, dass die Familie im Hause eines vielbeschäftigten Syphilidiaters wohnte, und dass der zur Wohnung gehörende Abort von den Patienten des letzteren häufig benützt wurde, somit die Infection des Kindes am Abort als möglich zugegeben werden musste, erfolgte Freisprechung.

catarrhalische Erkrankungen der Uterusschleimhaut beruhen und mitunter mit constitutionellen Erkrankungen, wie Tuberculose, lymphatischer Constitution, Chlorose u. dgl., im ursächlichen Zusammenhange stehen. Aber auch bei Kindern finden sich solche chronische Affectionen nicht selten. Ausserdem kommen aber, und zwar mitunter epidemisch, acute Vulvovaginitiden vor, die, obgleich anderweitigen, wahrscheinlich ebenfalls infectiösen Ursprungs, doch nicht durch gonorrhoische Ansteckung veranlasst worden sind.\*)

Es bedarf mitunter einer sehr sorgfältigen Beobachtung und einer sehr genauen Erwägung aller Umstände des Falles, um eine solche Erkrankung von wirklicher Blennorrhoe zu unterscheiden, umsomehr, als weder die Dauer der Incubation, noch die Menge und Beschaffenheit des Secretes, noch die Intensität der Entzündungserscheinungen, die Mitbetheiligung der Urethra oder die Dauer des Processes sichere Unterscheidungsmerkmale liefern.

Nachdem A. Neisser in seinen Gonokokken den specifischen Erreger der virulenten Blennorrhoe gefunden hatte, der gegenwärtig fast allgemein als solcher anerkannt wird, lag es nahe, den Nachweis von Gonokokken in verdächtigen Secreten auch für forensische Zwecke zu fordern und für die Unterscheidung der gonorrhoischen Affectionen von anderen heranzuziehen. In der That wurde durch Lober (1887), Aubert (1888) und Kratter (1890) der Nachweis von Gonokokken für forensische Zwecke empfohlen und in der That angewendet. Da jedoch von mehreren Autoren, wie Bockhardt, Mannaberg, Lustgarten, Legrain, Oberländer, Zeissl und Combry, in der gesunden sowohl als kranken Urethra Diplokokkenarten gefunden wurden, die den Neisser'schen ähnelten, ja theilweise sogar in Form (die zweier mit ihren flachen aneinander gelegten Kaffeebohnen), in ihrem Vorkommen im Protoplasma der Eiterkörperchen und in ihrem tinctoriellen Verhalten (Entfärbung der durch Gram'sche Lösung tingirten Kokken durch Alkohol) sich wie die echten Gonokokken verhalten haben sollen, so konnte man diesem Nachweis nicht jene Sicherheit vindiciren, die bei gerichtsärztlichen Gutachten gefordert wird.

Seitdem es jedoch Wertheim\*\*) gelungen ist, eine leichte, aber sichere Methode der Reinzüchtung (auf aus menschlichem Blutserum und Agar gemischtem Nährboden) aufzufinden, ist auch die Erkennung der gonorrhoischen Affection insofern eine sichere geworden, als, wenn die Reinzüchtung gelingt, über die specifische Natur des Leidens kein Zweifel bestehen kann. Nach Haberda\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Pott, Die specifische Vulvovaginitis im Kindesalter, Jahrb. f. Kinderhk., XIX. Brouardel, Annal. d'hygiène publ. 1883, pag. 60 und 146. Fränkl, Virchow's Archiv, IC, pag. 251. v. Dusch, Wiener med. Presse, 1889, Nr. 48. Späth. Med. Centralbl., 1889, pag. 768. Vibert et Bordas, Annal. d'hygiène publ. 1891, pag. 443. Epstein, Med. Centralbl., 1891, pag. 891. Combry, Ibid. 1892. XXVI, pag. 66.

\*\*) Arch. f. Gyn. 1891, XL und 1892, XLII.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. f. Gyn. 1891, AL und 1892, ALII.

\*\*\*) Gerichtsärztliche Bemerkungen über die Gonorrhoe und ihren Nachweis
Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VIII. Supplementheft, pag. 227.

gibt die Reinzüchtung selbst noch in jenen Fällen ein positives Resultat, wo die Untersuchung im Deckglaspräparate, aus welchem Grunde immer, besonders aber in chronischen Fällen oder überhaupt bei spärlichem Gonokokkengehalt des Secretes, selbst nach langem Suchen oft nur unsichere Resultate liefert.

Die mikroskopische Untersuchung auf Gonokokken ist namentlich bei acuten Fällen von Erfolg, doch hat sie Neisser unter 80 Fällen von chronischer Gonorrhoe 18mal gefunden, wo die Erkrankung länger als 1 Jahr und 20mal, wo sie über 2 Jahre bestand.

Den Untersuchungen Haberda's zufolge lassen sich die Gonokokken auch in auf Leinwand und dergl. eingetrockneten Flecken noch nach mehreren Wochen mikroskopisch erkennen, doch sind in dünnen Flecken schon nach wenigen Tagen, in dicken schon nach einigen Wochen Kern und Zellleib der Eiterzellen so zerfallen, dass der differentialdiagnostisch wichtige Umstand, ob die Kokken im Protoplasma der Eiterkörperchen liegen, nicht mehr zu constatiren ist. Ist der Eiter vollständig eingetrocknet, so haben die Gonokokken ihre Vermehrungsfähigkeit verloren, so dass sie dann durch Cultur nicht mehr nachgewiesen werden können.

Gleiche Vorsicht ist bei der Beurtheilung ulceröser Processe an den weiblichen Genitalien anzuwenden. Verhältnissmässig leicht ist der Initialeffect der Syphilis - der harte oder Hunter'sche Schanker — als solcher zu erkennen, da die Induration seiner Basis, die geringe Eiterung, die zögernde Vernarbung, das meist schon in den ersten vier Wochen zu constatirende Auftreten indolenter Buhonen und die ebenfalls bald auftretenden Erscheinungen allgemein syphilitischer Erkrankung denselben charakterisiren. Bezüglich der Sclerose der Basis und Umgebung solcher Geschwüre ist jedoch zu bemerken, dass sie nicht immer in gleich typischer, sondern manchmal in wenig ausgeprägter Weise einzutreten pflegt, dass ferner mit eigentlicher Sclerose nicht die teigige, mehr ödematöse Beschaffenheit des Nachbargewebes des weichen Schankers, der catarrhalischen, sowie der traumatischen Geschwüre verwechselt werden darf, und dass auch letztere Geschwüre, wenn sie auf einer dichteren Unterlage, z. B. an der Uebergangsfalte des Präputiums des Penis oder der Clitoris, sitzen, eine solche Derbheit der Textur bedingen können, dass diese mit Sclerose verwechselt werden kann. So erwähnt Zeissl (l. c. II, 59), dass er wiederholt bei Säuglingen consultirt wurde, bei welchen nach vorgenommener ritueller Circumcision in dem zurückgebliebenen Theile der Vorhaut oder in der Glans selbst Induration zu bemerken war, und deshalb, sowie weil auch die benachbarten Drüsen hyperplastisch vergrössert und zuweilen sogar in Vereiterung begriffen sich fanden, der Beschneider beschuldigt wurde, die Kinder inficirt zu haben. Es wurde jedoch constatirt, dass an dem Beschneider keine Spur einer recenten oder alten Syphilis aufzufinden war, und dass auch bei den betreffenden Kindern, selbst nach längerer Beobachtung, keine consecutive Syphilis auftrat.\*)

Die Unterscheidung des weichen Schankers von anderweitigen, insbesondere traumatischen Geschwüren hat mitunter grosse Schwierigkeiten. Der Sitz des Geschwüres bietet keine Anhaltspunkte für die differentielle Diagnose. Zwar kommen die meisten Schankergeschwüre an den Schamlefzen, am Scheideneingange und an der unteren Scheidencommissur vor (Zeissl), aber diese Stellen sind es auch, an welchen am häufigsten catarrhalische oder traumatische Erosionen und gröbere Läsionen, worunter auch Hymeneinrisse gehören, vorkommen. Der Grund und die Beschaffenheit der Ränder sind beim Schanker keineswegs so charakteristisch, wie gewöhnlich angenommen wird; denn die speckige Beschaffenheit des Grundes kann, da sie nur eine Necrose der obersten Schichten der Geschwürsfläche bedeutet, auch bei anderen, insbesondere unrein gehaltenen, vernachlässigten Geschwüren vorkommen; und was die Form des Geschwüres und die Beschaffenheit seiner Ränder betrifft, so ist sie sowohl beim Schanker, als beim traumatischen Geschwüre meist eine unregelmässige und vielfach bedingt durch den Sitz des Geschwüres. Es bleibt denmach nur der Verlauf des Processes, der für die Unterscheidung verwerthet werden kann, insoferne einestheils das rasche Weitergreifen des Ulcus den Schanker charakterisirt, während das aus Erosionen oder Verletzungen entstandene Geschwür sich mehr auf die Ursprungsstelle beschränkt, und als anderseits bei zweckmässiger Behandlung letztere Defecte viel rascher heilen als die virulente Affection.

Entzündliche Lymphdrüsenschwellung und Vereiterung kann sowohl in Folge eines weichen Schankers als in Folge eines traumatischen Geschwüres auftreten, doch ungleich häufiger im ersteren als im letzteren Falle, namentlich suppurative Bubonen, an welchen nach den Angaben Zeissl's (l. c. I, 223) von 100 mit Schanker behafteten Individuen durchschnittlich 40 zu erkranken pflegen, wobei jedoch allerdings beachtet zu werden verdient, dass bei Weibern die Bubonen seltener auftreten als bei Männern.

Da der weiche Schanker bekanntlich auf dasselbe Individuum überimpfbar ist, so wird man nicht unterlassen, von diesem diagnostisch sehr wichtigen Hilfsmittel Gebrauch zu machen, umsomehr, als. wenn unter gewissen Cautelen vorgegangen wird, eine Gefahr für das Individuum aus einer solchen Inoculation sich nicht ergibt. Es wird jedoch zu beachten sein, dass mitunter auch gewöhnliche eiterige Secrete, wenn sie eingeimpft werden, Geschwüre erzeugen können, allerdings niemals mit jener Constanz und jenem charakteristischen Verlauf wie das Secret des virulenten Geschwüres.

<sup>\*)</sup> Das Auftreten tuberculöser Geschwüre am Präputium mehrerer Kinder nach der Beschneidung hat Lehmann (Deutsche med. Wochenschr. 1886, Nr. 9) beobachtet. Der hochgradig tuberculöse Beschneider hatte die Wunden ausgesaugt.

Von anderen Processen, die mit Schankergeschwüren verwechselt werden können, sind die herpetische Eruption und brandige Processe nicht virulenter Art zu erwähnen.

Die Herpeseruption, gewöhnlich H. praeputialis genannt, obwohl sie an den allgemeinen Decken der weiblichen Genitalien ebenfalls vorkommt und sich daselbst ebenso wie beim Manne in Folge der Irritation beim Coitus entwickeln kann, ist durch die grosse Zahl der meist stecknadelkopfgrossen und zu Gruppen gestellten Bläschen gekennzeichnet, welche, ohne weiter zu greifen, vertrocknen und unter der Kruste heilen.

Gangränöse Processe der äusseren weiblichen Genitalien sind bei Kindern wiederholt beobachtet worden. Es gehört hierher das Noma, sowie die Diphtherie, welche namentlich in Begleitung von Scharlach und Typhus auftreten kann, und es wäre denkbar, dass solche Processe für phagedänische Schankergeschwüre oder für durch mechanische Insulte erzeugte Destructionen gehalten werden könnten. Taylor\*) berichtet von einem vierjährigen Mädchen, welches mit Gangran der äusseren Genitalien und grossem Schwächezustande in das Spital von Manchester aufgenommen worden war. Dasselbe hatte mit einem 14 jährigen Knaben in einem Bette geschlafen, und da erhob sich der Verdacht, dass Letzterer mit dem Kinde unzüchtige Acte getrieben habe. Die Gangran gewann an Ausbreitung und das Kind starb. Der Knabe kam wegen Nothzucht vor die Assisen und wurde nur deshalb freigesprochen, weil sich herausstellte, dass zu jener Zeit ähnliche destructive Processe auch bei anderen Mädchen der Nachbarschaft beobachtet worden waren, und dass in einem dieser Fälle zweifellos der Process im Verlaufe einer typhösen Erkrankung aufgetreten war.

Selbstverständlich ist in jedem Falle, in welchem sich thatsächlich eine virulente Infection bei einer angeblich geschlechtlich missbrauchten Person ergibt oder auch nur der Verdacht einer solchen besteht, auch der Angeschuldigte zu untersuchen, um zu constatiren einestheils, ob derselbe ebenfalls an einer virulenten Affection leidet oder gelitten hat, anderseits, ob das betreffende Leiden in seiner Natur der Affection entspricht, welche bei dem weiblichen Individuum gefunden wurde, sowie ob der Entwicklungsgrad der Affection bei beiden Individuen in der That die Annahme gestattet, dass zu einer bestimmten Zeit durch einen Coitus das Virus durch den Mann auf die betreffenden weiblichen Genitalien übertragen worden ist.

Besteht bei dem Manne ein frisches virulentes Leiden, dann wird dessen Nachweis keine Schwierigkeit bieten. Dagegen kann ein Nachtripper sich der ersten Beobachtung entziehen, weshalb es angezeigt sein wird, wiederholt und insbesondere möglichst

<sup>\*)</sup> l. c. II, 447. Eine Reihe ähnlicher Fälle wird von Casper-Liman, l. c. 136, citirt, ebenso von Brouardel (l. c.).

lange Zeit nach einer stattgehabten Harnentleerung zu untersuchen. Auch Geschwürsnarben, besonders solche von geringer Ausdehnung und wenn sie an faltigen Stellen sitzen, sind mitunter nicht so leicht zu entdecken, ebenso nach Hunter'schen Geschwüren zurückgebliebene Narben. Da beim Manne vorzugsweise das Frenulum und das Präputium den Sitz der Schankergeschwüre bildet, so sind insbesondere diese einer genauen Untersuchung zu unterziehen, ausserdem jedesmal die Leistengegenden bezüglich dez Verhaltens der Lymphdrüsen, ferner bei Verdacht auf Syphilis die Haut, die Umgebung des Afters, der Rachen, sowie überhaupt alle Stellen, an welchen consecutive syphilitische Processe aufzutreten pflegen.

Der Beweis, dass in der That zu einer bestimmten Zeit. beziehungsweise durch den in Frage stehenden geschlechtlichen Missbrauch, die bei der Untersuchung des weiblichen Individuums constatirte specifische Infection erfolgte, wird zunächst Erhebungen in der Richtung erfordern, ob der Entwicklungsgrad des virulenten Processes übereinstimmt mit der Zeitdauer, welche von dem angeblichen Coitus bis zum Momente der ärztlichen Untersuchung verflossen ist. In dieser Beziehung wird der durchschnittliche Verlauf venerischer und syphilitischer Erkrankungen im Auge zu behalten sein, wie er sich der Erfahrung zufolge in der Regel ergibt, ebenso sind aber auch alle Momente zu berücksichtigen, welche diesen Verlauf zu beschleunigen oder zu verzögern vermögen.

Beim Tripper pflegt sich nach Zeissl gewöhnlich schon 24 Stunden nach geschehener Infection ein lästiges Prickeln und Jucken in den Genitalien einzustellen, die betreffende Schleimhaut beginnt zu schwellen und sich zu röthen und meist schon am 4. bis 6. Tage, in seltenen Fällen erst am 12. bis 16. Tage, verändert sich das anfangs seröse oder mucös-scröse Secret zu einem dicken eitrigen, welche anfangs profuse, später abnehmende Secretion 14 Tage bis 3 Wochen andauert, dann in eine schleimige sich umwandelt, die bei zweckmässiger Behandlung binnen wenigen Tagen verschwinden, im gegentheiligen Falle aber in einen chronischcatarrhalischen Zustand übergehen kann, der wochen- und monatelang nachweisbar ist. Hierbei kommt zu bemerken, dass, wie Zeissl (l. c. I, 117) hervorhebt, der purulente Vaginaltripper, der schon bis auf ein Minimum geschwunden war, durch den Eintritt der Menstruation gleichsam wieder angefacht werden kann.

Bezüglich des weichen Schankers haben Impfversuche gelehrt, dass schon am 6. Tage nach geschehener Infection ein Schankergeschwür entwickelt sein kann, welches bei günstigen Verhältnissen durchschnittlich 4 bis 5 Wochen um sich greift, um dann mit Granulationen sich zu bedecken und binnen beiläufig 14 Tagen zu vernarben (Zeissl, l. c. I, 190). Unreines Verhalten kann sowohl die Dauer des Destructionsprocesses verlängern, als die Vernarbung verhindern. Gleiches findet bei phagedänischen Geschwüren statt.

Die Entwicklung der typischen Sclerose erfordert mehrere Wochen (nach Grünfeld durchschnittlich 21 Tage) und hält dann

ungleich länger an als der weiche Schanker. Zeissl (l. c. 57) sah noch keine Induration vor Ablauf von 90 Tagen vollkommen schwinden, wenn auch der Kranke gleich beim Beginne der Sclerose mercuriell behandelt wurde. Sehr häufig erhielt sie sich 8 bis 9 Monate und darüber. Die indolenten Bubonen pflegen sich schon in der vierten Woche nach stattgehabter Infection zu zeigen und bleiben trotz antisyphilitischer Behandlung 3 bis 4 Monate stationär (l. c. 64). Die Eruption allgemeiner consecutiver Erscheinungen scheint nie vor der achten Woche nach stattgehabter Infection aufzutreten und pflegt dann in der Regel zuerst auf der Haut, dann auf einzelnen Schleimhäuten (Nasenhöhle, Rachen) und viel später erst in anderen Organen zu erfolgen (l. c. 81).

Auch bezüglich des Mannes wird von denselben Erfahrungssätzen ausgegangen werden müssen bei der Beurtheilung der Frage, ob bei ihm ein bestimmtes virulentes Leiden zu jener Zeit, als angeblich der geschlechtliche Act ausgeübt wurde, bereits bestand oder noch bestand. In dieser Beziehung ist auch zu bemerken, dass der Tripper des Mannes, wie Zeissl (l. c. I, 13) ausführt, bereits in den allerersten Stadien seines Bestehens, noch bevor eine eitrige Secretion auftritt, bereits inficiren kann, und dass anderseits selbst jene Formen des Nachtrippers, in welchen nur noch Spuren eines Ausflusses nachweisbar sind, Infectionen, insbesondere an den sehr empfänglichen Genitalien von Kindern, bedingen können.

# Die Umstände, unter welchen der Beischlaf ausgeübt wurde.

Von den Umständen, unter welchen die Ausübung des Beischlafes gesetzwidrig erscheint, bedürfen blos die im §. 125 und §. 127 des österr. St. G. B., beziehungsweise der §§. 187, 188 und 189 des österr. St. G. Entwurfes und des §. 176, lit. 2 und 3, sowie des §. 177 des deutschen St. G. einer besonderen Besprechung.

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass der Beischlaf als gesetzwidrig bestraft, beziehungsweise als Nothzucht behandelt wird, wenn er 1. durch gefährliche Bedrohung oder 2. durch wirklich ausgeübte Gewalt erzwungen, oder 3. an einer zu diesem Zwecke bewusst- oder wehrlos gemachten, oder 4. an einer anderweitig im Zustande der Wehr- oder Willenlosigkeit sich befindenden Person, oder endlich 5. mit einem Kinde unter 14 Jahren ausgeübt worden ist.

Ad 1. Die gefährliche Bedrohung oder, wie sich der St. G. Entwurf und das deutsche St. G. ausdrücken, die Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben ist kein Umstand, welcher der ärztlichen Beurtheilung unterliegt, es ist vielmehr klar, dass sich die Erhebung eines solchen Umstandes der gerichtsärztlichen Competenz vollkommen entzieht.

Maschka (Handb. III, 155) bemerkt mit Recht, dass die gefährliche Drohung nicht ausschliesslich das eigene Leben der Bedrohten,

sondern auch jenes anderer ihr nahestehender Personen betreffen, eventuell auch in Androhung der Enthüllung wichtiger, die Ehre der Bedrohten oder ihrer Angehörigen betreffender Geheimnisse bestehen könne und bringt einen Fall, wo eine junge Frau, die sich lange gegen die Ueberwältigung gewehrt hatte, schliesslich den Coitus zuliess, als der Attentäter ihr Kind ergriff und demselben den Schädel an der Wand zu zerschmettern drohte, wenn sie ihm nicht zu Willen wäre. In diesem Falle hatte Maschka die Frage zu beantworten. ob letztere Drohung geeignet war, die Frau willenlos und widerstandsunfähig zu machen, was er mit Rücksicht auf kleine Verletzungen, welche die Angabe des vorhergegangenen Kampfes bestätigten, und mit Rücksicht auf die Umstände des Falles, speciell der Natur der Drohung, bejahte. Wir sind in dieser Beziehung der Ansicht, dass, strenge genommen, nur die Constatirung der auf einen Kampf schliessen lassenden Befunde in das Gebiet des Gerichtsarztes gehörte, aber zur Beurtheilung des psychischen Einflusses der betreffenden Drohung auf die Willensbestimmung der Mutter ein ärztliches Gutachten gewiss nicht nothwendig war.

Ad 2. Handelt es sich um einen angeblich durch Gewalt erzwungenen Beischlaf, so wird zu erwägen sein, ob es sich im vorliegenden Falle um die Anwendung grober Gewaltacte, z. B. Niederschlagen, schwere Verletzungen, Würgen u. dergl., handelt oder um Ueberwältigung im engeren Sinne.

Im ersteren Falle unterliegt die Beurtheilung keiner Schwierigkeit und wird insbesondere der Nachweis der betreffenden Verletzungen den Ausschlag geben. Was aber die Frage betrifft, ob eine erwachsene, ihrer Sinne mächtige und zum Widerstand fähige Person von einem einzelnen Manne durch einfache Ueberwältigung zur Duldung des Beischlafes gezwungen werden könne, so wurde diese von älteren Gerichtsärzten, so schon von Paulus Zacchias\*), Metzger\*\*) und selbst von ärztlichen Corporationen\*\*\*) mit mehr weniger Entschiedenheit verneint, indem sie darauf hinwiesen. dass, wenn auch eine Ueberwältigung erfolgt sei, die Einbringung des Penis unschwer durch Bewegungen des Körpers, insbesondere des Beckens, verhütet werden könne. Wenn auch im Allgemeinen diesen Anschauungen eine Berechtigung nicht abgesprochen werden kann, so wäre es doch entschieden irrig, wenn man ihnen eine ausnahmslose Geltung zuschreiben wollte. Es kommt in solchen Fällen zunächst der Kräftezustand der dabei Betheiligten in Betracht. Während z. B. von einer Ueberwältigung nicht wird die Rede sein können, wenn das Weib robust, der angebliche Attentäter aber schwächlich befunden wird, wird wohl nicht zu leugnen sein, dass ein starker Mann ein zart gebautes, keiner ausgiebigen Kraftentwicklung fähiges, vielleicht dazu timides Mädchen unschwer

\*\*\*) Die Leipziger med. Facultät. Mende l. c. I, 136.

<sup>\*)</sup> Quaestionum med. leg. Tom. III.

<sup>\*\*)</sup> System der gerichtl. Arzneiwissensch. 2. Aufl. 1799, pag. 325.

wird überwältigen, beziehungsweise zur Duldung des Coitus wird zwingen können. Aber auch bei nicht schwächlichen weiblichen Individuen ist zu erwägen, dass selbst energisch geleisteter Widerstand endlich erlahmt, und dass ausser der Gewalt auch die durch sie erzeugten Schmerzen, sowie der Einfluss des psychischen Affectes, namentlich des Schreckens und der Angst, dass Schlimmeres geschehen könnte, in Betracht zu ziehen sind, welche nach vergeblichem Ringen schliesslich die Person theils bewegen, nachzugeben, theils überhaupt eine weitere Widerstandsleistung unmöglich machen.

Wenn demnach im Allgemeinen gegenüber Angaben erwachsener und widerstandsfähig gewesener weiblicher Individuen, dass an ihnen die Nothzucht mit Gewalt vollzogen wurde, um so mehr die grösste Vorsicht und Objectivität anzuempfehlen ist, als die Erfahrung lehrt, dass verhältnissmässig häufig derartige Angaben blos erfunden werden, so wird doch jeder einzelne Fall als solcher zu erwägen sein, insbesondere aber auf die beiderseitigen Körperkräfte, sowie darauf Rücksicht genommen werden müssen, ob beim Weibe dieselben vollständig zur Geltung gelangen konnten oder nicht.

In jedem derartigen Falle ist nach etwa zurückgebliebenen Spuren der angethanen Gewalt zu forschen, und es ist klar, dass solche desto eher erwartet werden können, je intensiver und länger der angebliche Widerstand gewesen ist. Hautaufschürfungen und Sugillationen, seltener grössere Verletzungen können gefunden werden, und ihre Beschaffenheit sowohl als ihr Sitz möglicherweise die Angaben der Klägerin unterstützen. Casper fand bei einem zartgebauten Mädchen fast unmittelbar nach der thatsächlich stattgehabten Ueberwältigung ausser einem frischen Hymeneinriss frische Sugillationen an der Innenfläche beider Oberschenkel über den Knieen, offenbar vom Fingerdruck herrührend, beziehungsweise von den Bemühungen des Thäters, die Schenkel der betreffenden Person auseinander zu bringen. Maschka (l. c. 104) sah bei einem 24jährigen Mädchen, welches sich des Attentäters nach längerem Kampfe wirklich erwehrte, ein Hämatom der linken Schamlippe. Dagegen hatten wir Gelegenheit, einen Fall zu untersuchen, der ein 25jähriges, angeblich mit Gewalt genothzüchtigtes Mädchen betraf, bei welchem vom erst untersuchenden Arzte Sugillationen an der Innenfläche beider Oberschenkel diagnosticirt und von Fingereindrücken des Stuprators abgeleitet wurden, während sich dieselben bei näherer Untersuchung als jene halbmondförmigen pigmentirten Hautstellen ergaben, welche sich bei brünetten Mädchen und Frauen an der Innenfläche der Oberschenkel, den unteren Rand der Genitocruralfalte bildend, nicht selten und vollkommen symmetrisch zu finden pflegen. Auch ist zu bemerken, dass, wie Maschka (l. c. 132) hervorhebt und durch zwei Fälle illustrirt, Verletzungen als Zeichen angeblich erlittener Gewalt und geleisteter Gegenwehr auch künstlich erzeugt werden können.

Da die etwa zurückgebliebenen Spuren einer angethanen Gewalt in der Regel ganz unbedeutende Beschädigungen darstellen, so ist es begreiflich, dass der Nachweis solcher wohl nur in frischen Fällen wird gelingen können. Das Gleiche gilt von etwaigen Zeichen geleisteter Gegenwehr am Körper des betreffenden Mannes, dessen Untersuchung in dieser Richtung allerdings nicht blos behufs eventueller Constatirung der erwähnten Spuren (Kratz- und Bisswunden, Sugillationen. möglicherweise auch Verletzungen an den Genitalien, besonders am Penis), sondern auch behufs der Erhebung seines Körper-, respective Kräftezustandes nicht zu versäumen sein wird.

Dass zwei oder gar mehrere Männer verhältnissmässig ungleich leichter ein selbst kräftiges Mädchen gewaltsam geschlechtlich missbrauchen können, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Doch wurde in einer 1872 wegen Nothzucht stattgefundenen Gerichtsverhandlung in Wien constatirt, dass drei junge Männer nicht im Stande waren, das 18jährige Mädchen, welches sie auf der Landstrasse überfallen hatten, zu stupriren.

Ad 3. Während §. 125 des österr. St. G. den Ausdruck "arglistige Betäubung" gebraucht, spricht der §. 189 des österr. St. G. Entwurfes von einer zum Zwecke der Vollbringung des Beischlafes eingeleiteten "Versetzung in einen Zustand der Wehr- und Willenlosigkeit", der §. 177 des deutschen St. G. aber von einer "Versetzung in einen willen- oder bewusstlosen Zustand". Offenbar haben alle diese gesetzlichen Bestimmungen einestheils die absichtliche Betäubung, anderseits die absichtlich herbeigeführte Wehrlosigkeit im Auge.

Letztere ist eigentlich unter den eben behandelten Umstand angethaner Gewalt zu subsumiren und bedarf keiner besonderen Besprechung; doch dürfte der Gesetzgeber hier weniger offene Gewalt, als heimtückisch erzeugte Wehrlosigkeit im Auge gehabt haben.

Bezüglich des im §. 125 des österr. St. G. B. gebrauchten Ausdruckes "arglistige Betäubung ihrer Sinne" bemerkt Herbst in seinem Handbuch des österr. Strafrechtes\*): "Eine durch künstliche Aufregung der Sinne herbeigeführte grössere Geneigtheit, sich dem Verführer hinzugeben, genügt nicht zum Thatbestande des Verbrechens, sondern es wird deren eigentliche, die Möglichkeit des Widerstandes ausschliessende Sinnes betäubung gefordert. Letztere muss überdies "arglistig" gewesen sein, was nur dann behauptet werden kann, wenn dabei eine Irreführung der Frauensperson durch auf Täuschung berechnete Handlungen oder die Benützung eines Irrthumes oder der Unwissenheit derselben stattgefunden hat."

Der Ausdruck "Betäubung" ist offenbar mit dem der Bewusstlosigkeit und Willenlosigkeit, wie ihn der österr. Entwurf. beziehungsweise das deutsche St. G. gebrauchen, identisch und

1

<sup>\*) 3.</sup> Aufl. 1865, pag. 281.

wird im gleichen Sinne zu commentiren sein. Dagegen kommt in den letzteren Gesetzen der Ausdruck "arglistig" nicht mehr vor.

Eine "Betäubung der Sinne", respective eine Bewusstlosigkeit, kann bewirkt worden sein einerseits durch mechanische, anderseits durch narcotische Mittel.

Als mechanisch herbeigeführte Bewusstlosigkeit wäre z. B. eine Betäubung durch Schläge auf den Kopf oder durch Strangulation\*) zu erachten, Vorgänge, deren Stattgefundenhaben nach an anderen Stellen anzugebenden Grundsätzen zu erheben sein wird.

Von narcotischen Mitteln, die zum Zwecke der Betäubung der zu stuprirenden Person in Anwendung kommen könnten, wären zunächst alkoholische Getränke zu erwähnen. Nach dem gegenwärtigen österr. St. G. wird wohl eine behufs Vollziehung des Beischlafes eingeleitete Berauschung einer erwachsenen Frauensperson mit Alkoholicis nicht als "arglistige" Betäubung genommen werden können, da vorauszusetzen ist, dass eine erwachsene Frauensperson sowohl alkoholische Getränke, als den Zustand, den ihr Uebergenuss herbeiführt, kennen wird, demnach von einer "Irreführung der Person durch auf Täuschung berechnete Handlungen" nicht die Rede sein kann. Doch würde gewiss auch im Sinne des österr. St. G. die in der bezeichneten Absicht bewirkte Berauschung jugendlicher, mit der Wirkung des Alkohols unbekannter Personen, insbesondere Kinder, hierher gerechnet werden müssen. Da weder im öster. St. G. Entwurf, noch im deutschen St. G. der Ausdruck "arglistig" oder ein ähnlicher vorkommt, so ist wohl kein Zweifel, dass in den betreffenden Paragraphen auch eine absichtliche Berauschung einer (erwachsenen) Frauensperson gemeint sein dürfte. Es scheint jedoch, dass die Gesetzgeber vorzugsweise die Betänbung mit Schlaf herbeiführenden Mitteln, wie Opium, Morphium, Chloroform, Chloralhydrat, im Auge hatten. Diese Mittel sind bekanntlich allerdings geeignet, Bewusstlosigkeit zu bewirken, und es ist auch zuzugeben, dass sie "arglistig" beigebracht werden können.

Es ist jedoch unseres Wissens kein einziger Fall sichergestellt, dass ein Individuum ausschliesslich zu dem Zwecke narcotisirt wurde, um an der Betäubten den Coitus auszuüben.\*\*) Dagegen wird über Fälle berichtet, in denen während der zu

<sup>\*)</sup> Vide einen solchen Fall in Casper's Vierteljahrsschrift, 1854, von Reinhard mitgetheilt, und einen ähnlichen in Buchner's Lehrbuch der gericht! Med. II. Aufl., 197. Vom Schwurgericht in Linz wurde im Jahre 1879 ein gewisser Michael Ernst wegen Raub und Nothzucht verurtheilt, die er an mehreren (wahrscheinlich gegen 40!) früher durch Würgen oder Drosseln betäubten Individuen verübt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Bei Alberti findet sich (Syst. jurispr. méd. II, 200) ein Fall, in dem eine Jungfrau "angeblich" durch einen aus den Samen von Datura bereiteten Schlaftrunk betäubt und stuprirt worden sein soll. Lombroso (sein Archiv. 1883, IV, pag. 335) berichtet über einen 50jährigen Wirth, welcher im Initialstadium der progressiven Paralyse Mädchen attaquirte und eines davon, um es zu gebrauchen, mit Morphium in Wein vergiftete, das er sich unter dem Vorwande, an Neuralgien zu leiden, aus mehreren Apotheken verschafft hatte.

einem anderen Zwecke, insbesondere behufs Vornahme von Operationen, eingeleiteten Narcose die betreffenden Individuen geschlechtlich missbraucht worden sind. Taylor\*) berichtet über zwei solche Fälle, und einen gleichen hat Schuhmacher\*\*) veröffentlicht. In diesen Fällen wurde die Narcose mit Chloroform erzeugt, und die Möglichkeit eines derartigen Missbrauches der Chloroformnarcose muss gewiss zugegeben werden. Dagegen sind Angaben, dass die Betreffenden durch plötzliches unerwartetes Vorhalten von Chloroform oder anderen narcotischen Substanzen sofort bewusstlos gemacht oder gar während des natürlichen Schlafes chloroformirt und dann missbraucht worden sind, nur mit der grössten Vorsicht zu beurtheilen. Derartige Anschuldigungen sind thatsächlich vorgekommen und werden von Taylor (l. c.), ferner von Kidd, Stephens Royers u. A.\*\*\*) mitgetheilt. Erstere Angabe ist entschieden zurückzuweisen, da weder Chloroform, noch ein anderes Narcoticum sofort und unmittelbar, nachdem es vor die Respirationsöffnungen gebracht wurde, beziehungsweise schon nach einem oder nur ganz wenigen Athemzügen Bewusstlosigkeit herbeiführt. Was aber die Möglichkeit der Chloroformirung Schlafender betrifft, so wurde dieselbe aus Anlass derartiger in foro vorgekommener Behauptungen von Stephens Royers und 1873 von Dolbeau†) experimentell geprüft. Ersterer erhielt bei seinen Versuchen mit Thieren negative Resultate. Ebenso anfangs Dolbeau, sowohl bei Thieren als bei einer jungen Frau, indem er fand, dass zwei bis drei Minuten, nachdem der mit Chloroform getränkte Schwamm auf mässige Entfernung den Respirationsöffnungen genähert worden war, die Betreffenden mit den Zeichen des Schreckens erwachten und aufsprangen. Bei späteren, an kranken Menschen vorgenommenen Versuchen, gelang es ihm jedoch, von 29 Schlafenden 10, also ein Drittel, zu chloroformiren, während die übrigen erwachten und dagegen reagirten. + Winkler (l. c.) wendet zwar gegen diese Versuche ein, dass sie an kranken Personen vorgenommen wurden, wir glauben jedoch, dass dieser Umstand weniger in Betracht kommt, als der, dass hier die Chloroformirung mit Sachkenntniss und unter Beobachtung wissenschaftlicher Cautelen vorgenommen wurde, während bei Laien, welche gewöhnlich ganz irrige Vorstellungen von der Gebrauchsweise des Chloroforms haben, eine so vorsichtige Anwendung desselben nicht leicht, wenigstens nur bei besonderem Raffinement des Thäters oder unter besonderen Umständen, vorkommen könnte und daher auch kaum zum Ziele zu führen vermag.

<sup>\*)</sup> l. c. II, 458, auch Tourdes, Gaz. hebdom. 1866. \*\*) Wiener med. Wochenschr. 1854, Nr. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Winkler, "Ueber Chloroformirung zum Zwecke der leichteren Verübung von Verbrechen", Vierteljahrsschrift für gerichtl. Med. 1875, 23. Bd., pag 98. †) Annal. d'hygiène publ. Januar 1874, XLI.

<sup>††)</sup> In letzter Zeit berichtet Potter (Wr. med. Presse, 1889, Nr. 42), dass es ihm gelang, einen Knaben, der sich im wachen Zustand nicht narcotisiren lassen wollte, im Schlafe zu chloroformiren.

Berichten über "arglistige Betäubung" und nachträgliche Beraubung, eventuell Nothzüchtigung von Reisenden im Eisenbahncoupé kann man von Zeit zu Zeit in den Tagesblättern begegnen. Diesen Fällen gegenüber ist die grösste Vorsicht angezeigt, da sie fast ausnahmslos auf Betrug oder Einbildung hinauslaufen. In einem Wiener Falle wollte die betreffende Dame sogar durch eine "mit einer nar-cotischen Substanz imprägnirte Zeitung" betäubt und dann beraubt worden sein. In einem anderen (1885) wollte ein Postmeister, der, wie sich später herausstellte, wegen Malversationen seinen Posten verlassen hatte, glaubhaft machen, dass er von einem Manne im Eisenbahncoupé durch Schnupftabak betäubt und dann in einer ihm unbekannten Gegend ausgesetzt worden sei. Der Fall wurde anfangs allen Ernstes geglaubt, machte viel Aufsehen und hatte zur Folge, dass eine Woche darauf ein junges Mädchen, welches auf derselben Strecke in einem Coupé I. Classe fuhr, aus dem Fenster springen wollte, als ein im selben Coupé mit ihr allein sitzender Herr ihr eine Cigarette anbieten wollte, weil sie meinte, er wolle sie damit betäuben. Dass aber eine Betäubung von Individuen zum Zwecke der leichteren Verübung von Verbrechen selbst durch andere Gifte, als die gewöhnlichen Narcotica, vorkommen kann, hat der 1878 in Wien vorgekommene Fall Simère bewiesen, in welchem der Raub geschah, nachdem das die betreffende Wohnung bewachende Dienstmädchen durch Atropin betäubt worden war, ferner der berüchtigte Fall des Mädchenmörders Hugo Schenk, der einzelne seiner Opfer mit in Liqueur gemischtem Chloralhydrat betäubte und der ausserdem zu gleichen Zwecken Cyankalium, Blausäure und Cyanquecksilber (letzteres als sog. "Bändiger" gekauft) besass. Marandon (Ann. med. psychol., Juli und November 1878; Friedreich's Bl. 1879, pag. 445) berichtet von einem Verrückten, der eines Tages einen Mitreisenden im Eisenbahncoupe, gerade als der Zug durch einen Tunnel fuhr, mit Blausäure vergiftete, entweder um ein Experiment zu machen oder um des Reisenden Geld zur Fortsetzung seiner vermeintlichen Entdeckungen zu bekommen. Bekannt ist ferner die 1882 in Wien vorgekommene, durch angebliche Socialisten ausgeführte Beraubung eines Bürgers nach vorausgegangener gewaltsamer Chloroformirung desselben. In einem grossen Scandalprocess, über welchen Morache (Annal. d'hygiène publ. 1882, Nr. 9, pag. 225) berichtet, kam hervor, dass das Kammermädchen eines Arztes (!) durch mehrere Monate mit den Kindern ihres Dienstherrn Unzucht getrieben und dieselben überdies wiederholt Nachts aus dem Hause geführt und anderen Individuen zu gleichen Zwecken überlassen hatte. Das Mädchen war geständig, behauptete aber, die Eltern auf Anrathen eines Complicen mit einem von diesem gebrachten Schlafpulver, welches sie ihnen in die Speisen mischte, jedesmal in tiefen Schlaf versetzt zu haben, wenn sie die Kinder aus dem Hause führte. Letztere Angaben erwiesen sich als Ausgeburten der krankhaften Phantasie des hysterischen und mit Nymphomanie behafteten Mädchens.

Ad 4. Nicht selten sind die Fälle, in welchen ohne Zuthun des Thäters oder wenigstens ohne dessen dabei ursprünglich

gehegte Absicht, den Beischlaf auszuüben, im Zustande der Wehroder Bewusstlosigkeit befindliche weibliche Individuen geschlechtlich missbraucht wurden. Es ist hierbei wieder zunächst Wehrlosigkeit von Bewusstlosigkeit zu unterscheiden.

Von Wehrlosigkeit wird die Rede sein, wenn die betreffende Person, obgleich bei Bewusstsein, sich gegen den Vollzug des Beischlafes entweder gar nicht oder nicht in der ihr unter normalen Umständen möglichen Weise zu wehren vermochte. Bernt\*) erzählt von einem Jägerburschen, der im Walde den Zeitpunkt abwartete, wo eine Bauernmagd auf der nahen Wiese ihr Grastuch vollgefüllt, zugebunden, sich mit dem Rücken darauf niedergelegt, die Armbänder an den Achseln befestigt hatte und soeben versuchte, sich mit ihrer Last allmälig aufzuschwingen, dann aus seinem Hinterhalte hervorsprang und ohne Schwierigkeit den Beischlaf verübte. Maschka\*\*) berichtet über einen ähnlichen Fall, in welchem das Mädchen, weil es auf einem Leiterwagen zwischen Federbetten und Stroh eingezwängt war, den gewaltsamen Beischlaf nicht abzuwehren vermochte. Ebenso wurde uns von einem vielbeschäftigten Gerichtsarzte mitgetheilt, dass in einem Falle eine Bauernmagd von ihren Genossinnen auf einem Heuboden aus Scherz "in den Bock" gespannt wurde, indem sie ihr die gebundenen Hände über die aufgezogenen Knie legten und zwischen Armen und Knien eine Stange durchschoben, sie in dieser Lage verliessen und einen Knecht hinaufschickten, der die günstige Gelegenheit benützte, seine Lust an der auf diese Weise vollständig wehrlos gemachten Person von hinten zu befriedigen.

Ausser durch derartige äussere Vorgänge könnte eine mehr weniger vollkommene Wehrlosigkeit auch durch krankhafte Schwächezustände, Lähmungen u. dergl. gegeben sein. So berichtet z. B. Kuby (Virchow's Jahrb. 1880, I, 646) über die angebliche Noth-

zucht einer halbseitig Gelähmten.

Unter Bewusstlosigkeit wäre nicht blos die vollständige Aufhebung der Perception äusserer Vorgänge, sondern auch jener Grad von Betäubung zu verstehen, in welchem zwar diese Perception nicht vollständig aufgehoben, aber doch so sehr getrübt ist, dass von einer klaren Beurtheilung des Vorsichgehenden nicht die Rede sein kann. Es gehören hierher die transitorischen Bewusstseinsstörungen und unter diesen insbesondere die Trunkenheit, sowie die zu anderen als dem oben genannten Zwecke eingeleitete Narcose, und zwar nicht blos in ihrer vollen Entwicklung, sondern auch in jenen Stadien, in denen das Bewusstsein zwar nicht vollkommen aufgehoben, aber in höherem Grade getrübt ist. Wenn solche Fälle zur gerichtsärztlichen Beurtheilung kommen, ist selbstverständlich in der Regel die auf die eine oder andere Art gesetzte Bewusstseinsstörung nicht mehr vorhanden, und es

\*\*) Sammlung gerichtsärztl. Gutachten. 1867, III, pag. 300.

<sup>\*)</sup> Handbuch der gerichtl. Arzneikunde. 1846, 5. Aufl., pag. 72.

erübrigt blos, die Glaubwürdigkeit der Angaben der angeblich Stuprirten selbst oder der Zeugen über den betreffenden damaligen Zustand der ersteren zu prüfen, welche Prüfung mit Berücksichtigung der toxikologischen und psychopathologischen Erfahrungen über die Wirkung der Alkoholica oder des im concreten Falle in Frage kommenden Narcoticums zu geschehen hätte, wobei insbesondere zu berücksichtigen wäre, dass die Betreffende desto weniger von dem mit ihr Geschehenen etwas wissen kann, je vollständiger die Bewusstlosigkeit gewesen und je weniger der geschlechtliche Act selbst Spuren an der betreffenden Person zurückgelassen hatte. Ueberhaupt ist in solchen Fällen mit Rücksicht auf thatsächliche Erfahrungen zu beachten, dass derartige Beschuldigungen häufig vollkommen erlogen sind, dass dieselben aber, was nicht zu übersehen ist, auch auf Illusionen und Hallucinationen beruhen können, welche unter dem Einflusse der Narcose, aber auch während anderer Bewusstseinsstörungen, entstehen und, beim Erwachen in das Bewusstsein herübergenommen, in der betreffenden Person die Idee erweckt haben konnten, dass ein geschlechtlicher Act mit ihr vorgenommen worden sei. So berichtet Kidd, dass ein Mädchen, welches bei der Untersuchung mit dem Scheidenspiegel in Ohnmacht fiel und von dem Arzte mit einem Ricchmittel zu sich gebracht wurde, dieses Mittel für Chloroform gehalten hatte und vor Gericht mit voller Bestimmtheit erklärte, dass der Arzt sie chloroformirt und während der Narcose gemissbraucht habe. Es hielt schwer, den Richter und die Geschworenen von der Schuldlosigkeit des Arztes zu überzeugen.\*)

Andere transitorische Bewusstseinsstörungen, als die genannten, kommen wohl nur selten in Betracht. In einem von Maschka (l. c., pag. 295) mitgetheilten Falle gab ein als schwanger befundenes Mädchen an, dass sie während eines epileptischen Anfalles von dem Angeklagten in eine Scheuer getragen und dort genothzüchtigt worden sei. Die Details des ganzen Vorganges wurden jedoch von ihr mit solcher Genauigkeit geschildert, dass schon dadurch ihre Angabe, sie sei damals bewusstlos gewesen, widerlegt wurde, abgesehen von anderen Umständen, die die ganze Anschuldigung als auf Erpressung gerichtet herausstellten.

Ein höchst sonderbarer Fall einschlägiger Art kam laut mir mitgetheilten Acten vor mehreren Jahren in Wien vor. Am 18. März, 6 Uhr Früh, wurde die 17jährige, in einem Branntweingeschäft dienende

<sup>\*)</sup> Edinb, med. Journ. 1870, 220—230. Ein ganz analoger Fall kam am 9. November 1877 vor den Assisen von Northampton zur Verhandlung. Von der Vertheidigung war B. W. Richardson beigezogen worden, welcher mittheilte, dass einmal eine Dame in seiner Gegenwart, dann in der ihres Vaters und ihrer Mutter, sowie eines Assistenten, von einem Zahnarzte chloroformirt wurde und trotzdem nachträglich fest behauptete, dass Letzterer an ihr ein unsittliches Attentat verübt habe. In Folge dieser Auseinandersetzung wurde der angeklagte Arzt freigesprochen, und der Vorsitzende fand sich veranlasst, sowohl Klägerin als den Beklagten zu diesem Ausgange der Verhandlung zu beglückwünschen. ("Times." 14. Nov.)

A. F. von ihrem Dienstgeber, der sie, wie gewöhnlich, wecken kam. in ihrer Kammer im Bette liegend, bewusstlos aufgefunden. Abends um 10 Uhr ganz wohl schlafen gegangen, doch hatte der Dienstgeber und seine Frau, die in einem anstossenden Zimmer schliefen, beiläufig um 2 Uhr Nachts gehört, wie sich die A. F. erbrach, und als der Dienstgeber deshalb in die Kammer hineinfragte, was ihr fehle. antwortete ihm die A. F., "es sei ihr schon besser", worauf sie ruhig wurde. Da die A. F. nicht zu sich kam, wurde um 9 Uhr ein Arzt geholt, der den Zustand für einen Rausch erklärte. Man liess sie den Tag schlafen, als sie aber auch am folgenden nicht erwachte und Essigwaschungen und dergl. Mittel nichts fruchteten, liess sie die Fran durch einen "Stammgast" (offenbar zu Wagen) in ein Vorstadt-Spital überbringen. Daselbst am 19. um 1/29 Uhr Abends angelangt, wies die A. F. folgende Erscheinungen auf: Schlummersucht, Bindehäute stark injicirt, Pupillen beiderseits mittelweit. Temperatur erhöht, Puls sehr frequent, klein, Bewusstsein nur momentan vorhanden (?), Sprache schwer, meist versagend, unwillkürlicher Harnabgang, kein Erbrechen, jedoch Aufstossen. Es wurde der Verdacht auf eine Vergiftung mit Narcoticis ausgesprochen und darnach behandelt. Am 20. keine wesentliche Veränderung, am 21. noch getrübtes Bewusstsein, verworrene Antworten, an den Lippen Hydroa febrilis, Temperatur und Puls fast normal. Pupillen eher verengert als erweitert. Unterleib mässig aufgetrieben, gespannt. Aus den (früher nicht untersuchten) Genitalien blutiger mässiger Ausfluss. Scheideneingang geröthet und geschwellt, sehr empfindlich, die Scheidenklappe zeigt vier Einrisse, und zwar zwei im oberen, zwei im unteren Theile, so dass unten ein mittlerer kleiner Lappen isolirt bleibt. Zugleich waren Hautaufschürfungen am Scheideneingange und an beiden Gesässbacken bemerkbar, deren nähere Beschaffenheit ebensowenig angegeben wird, wie die der Hymeneinrisse.

Die A. F. wurde am 23. März polizeilich vernommen, sprach von einer braunen Medicin, die sie von einem ihr ganz unbekannten Dienstmädchen erhalten habe, und gab an, dass ihre Regeln seit 14 Tagen ausgeblieben seien. Die Angaben waren so verworren, dass die Commission zur Ueberzeugung gelangte, dass die A. F. noch nicht bei Bewusstsein sei. Am 26. gab sie derselben Commission ganz verständige Antworten, widerrief die am 23. gemachten Angaben und erklärte, sie wisse sich nur zu erinnern, dass sie am 17. Abends einen halben Liter Bier getrunken und viel Brot gegessen habe sowie, dass ihr in der Nacht schlecht geworden sei und heftige Kopfschmerzen eingetreten seien.

Da der Verdacht ausgesprochen wurde, dass die A. F. betäubt und dann genothzüchtigt worden sei, wurde am 30. März eine gerichtsärztliche Untersuchung veranlasst, wobei sich fand: Allgemeinbefinden normal, nur an der Unterlippe eingetrocknete Bläschen. Scheideneingang stärker geröthet. Die Scheidenklappe ringförmig, geschwellt zu beiden Seiten mit je einem und nach unten mit zwei noch gerötheten Einrissen versehen, wodurch ein mittleres Läppehen gebildet wird. Indagation schmerzhaft, Portio vaginalis und Muttermund jungfräulich.

An der Innenfläche des rechten Oberschenkels, und zwar in der unteren Hälfte ein gelblich-grüner kreuzergrosser Fleck und darüber eine etwas grössere dunkelroth gefärbte empfindliche Hautstelle. Am Gesässe linkerseits gegen den After eine Gruppe von mehreren, theils rundlichen, theils länglichen, kleinen, braunroth vertrockneten Hautstellen, etwa von Linsengrösse, zerstreute solche Stellen auch rechterseits und gegen den After zu ein über 2 Cm. langer, 0.5 Cm. breiter, gelblich-grüner Streifen.

Auf Grundlage dieses Befundes und der Anamnese äusserten sich die Gerichtsärzte: 1. dass der Betäubungszustand von narcotisch wirkenden Substanzen herrühren konnte, 2. dass die Beschaffenheit der Genitalien auf eine ganz kurz vor der Aufnahme in's Spital erfolgte Entjungferung schliessen lasse und dass letztere während des betreffenden Betäubungszustandes geschehen sein konnte.

Am selben Tage gerichtlich einvernommen, blieb die A. F. bei ihrer Aussage, dass sie am 17. Abends einen halben Liter Bier getrunken habe, worauf sie Kopfschmerz und Brechreiz verspürt habe. Am schlechtesten soll ihr um 10 Uhr Nachts geworden sein, worauf sie die Besinnung verlor und erst im Spitale zu sich kam. Ein Liebesverhältniss habe sie nicht gehabt, weiss nichts von einem an ihr verübten Beischlaf und hat auch Niemanden im Verdacht, sie während ihrer Bewusstlosigkeit missbraucht zu haben.

Da der Dienstherr sich von jedem Verdachte zu reinigen wusste, ein Verdacht gegen andere Personen nicht aufkam, wurde der Fall nicht weiter verfolgt.

Unserer Meinung nach dürfte es sich zunächst weniger um eine Narcose als um eine durch febrile (infectiöse) Erkrankung veranlasste Bewusstseinsstörung gehandelt haben, wofür insbesondere das Auftreten der Hydroa febrilis spricht. Ob nicht etwa eine Kohlenoxydvergiftung vorlag, wurde nicht erhoben. Dass während dieser Bewusstlosigkeit der Beischlaf oder vielleicht nur ein Einbohren des Fingers ausgeübt wurde, ist im höchsten Grade wahrscheinlich, welcher Act sowohl in der betreffenden Wohnung, aber auch erst während des Transportes der bewusstlosen Person in's Spital stattgefunden haben konnte, zumal letzterer offenbar im Wagen am späten Abend und durch einen "Stammgast" des betreffenden Branntweinladens geschehen war.

Die von älteren Autoren vielfach ventilirte Frage, ob eine Nothzucht während eines normalen Schlafes möglich sei, ohne dass die Betreffende zum Bewusstsein des mit ihr Vorgehenden gelangt, kann wohl heutzutage ad acta gelegt werden. Dagegen muss zugegeben werden, dass eine Ueberrumpelung und Ueberwältigung einer schlafenden und zudem etwa in günstiger Lage befindlichen Person ungleich leichter ist, als bei einer Wachenden, sowie es gut denkbar ist, dass unter Umständen, namentlich bei Individuen mit erweiterten Genitalien, eine Immissio penis bereits erfolgt sein kann, bevor die Betreffende wieder zum vollen Bewusstsein zurückkehrt. Bei abnorm tiefem Schlafe, wie er namentlich bei jungen Leuten nach Ueberanstrengung oder nach Alkoholgenuss

sich einstellt, kann dieses noch leichter geschehen und es könnte unter gewissen Umständen, z.B. wenn die Missbrauchte den Thäter für ihren Ehemann hielt (§. 179 des deutschen St. G. B. und §. 190 des österr. St. G. E.), sogar die vollständige Ausführung des Coitus gelingen.

In dieser Weise ist der merkwürdige Fall zu deuten, der vom Advocaten Cowan aus Dumfries in Schottland berichtet wird (Edinb. med. Journ. 1862, pag. 570). Eine seit 16 Jahren verheiratete Gastwirthin, Mutter dreier Kinder, hatte sich Nachts, nachdem sie die Nacht zuvor wach geblieben und von Anstrengungen sehr ermüdet war, zu Bette gelegt, und zwar ganz angekleidet, mit Röcken und Crinoline und, nach Gewohnheit, auf die linke Seite. Sie fiel in festen Schlaf. Nachdem sie eine halbe Stunde geschlafen, fühlte sie einen schweren Druck auf sich, glaubte ihr Mann läge auf ihr, richtete sich auf, wobei sie bemerkte, dass sie jetzt mehr auf dem Rücken lag, und sah nun, dass ihr Stallknecht, der seit Jahren in ihren Diensten war, auf ihr lag, und dass sein Körper mit dem ihrigen in Berührung, und dass seine Geschlechtstheile in den ihrigen waren. Sie war ganz nass geworden. Der Knecht hob sich von ihr hinweg, sie sah, wie er sich die Hose zuknöpfte, rief ihren Ehemann, der noch im Nebenzimmer die Zeitungen las, theilte ihm sofort Alles mit, worauf der Knecht augenblicklich der Polizei übergeben und von den Geschworenen zu 10 Jahren Strafarbeit verurtheilt wurde. sind nicht befragt worden. - Einen fast gleichen Fall hat Maschka (l. c. pag. 147) begutachtet; ebenso einen weiteren, in welchem ein 15jähriges Mädchen, welches, des Tages stark beschäftigt, erst um zwei Uhr Nachts zur Ruhe gekommen war, gegen Morgen eine Berthrung ihrer Genitalien und einen Schmerz in denselben empfand. aber erst durch das Umfallen eines Brettes aufwachte und nun bemerkte, wie ihr Dienstherr mit entblösstem Gliede, von ihrem Bette herabsprang und davonlief. Ein Arzt fand einen frisch blutenden Einriss und Maschka nach 14 Tagen die entsprechende Narbe und eine sehr enge Scheide. Der Mann war geständig, doch will er nur mit den Fingern an den Genitalien gespielt, und da das Mädchen die Augen aufschlug, gemeint haben, dass sie sich seine Manipulation gefallen lasse. — Auch Liègey (Virchow's Jahrb. 1888, I, pag. 553) berichtet über die Nothzucht einer schlafenden Frau. Ein Bauernbursche hatte im Wirthshause gewettet, dass er in der Nacht zu einer etwas schwachsinnigen Bäuerin schleichen und statt deren Mann den Beischlaf ausüben werde. Die That wurde wirklich ausgeführt. Die Frau erwachte zwar, liess jedoch den Act zu, weil sie den Thäter für ihren Mann hielt. Ersterer wurde verurtheilt. - Die Möglichkeit der Versetzung eines Individuums in "magnetischen Schlaf" und der Missbrauch von Frauen während des letzteren, welche eine bereits abgethane Sache zu sein schien und auch von Tardieu aus Anlass einzelner derartiger wirklich vorgekommener Behauptungen in diesem Sinne begutachtet wurde (l. c. pag. 90 und 173), ist durch den Nachweis sogenannter hypnotischer Zustände (Cermak, Henkel, Charcot etc.) wieder discutirbar geworden. Dass es solche Zustände wirklich gibt und dass dazu disponirte Individuen (sogenannte Medien) durch gewisse Manipulationen in den hypnotischen Zustand versetzt werden können, kann heutzutage nicht mehr geleugnet werden. Wir selbst haben einen solchen Fall auf der Klinik Meynert's und einen zweiten, eine Hochschwangere betreffend, bei C. v. Braun gesehen. Letzterer ist von Pritzl (Wiener med. Wochenschr. 1886, pag. 6) publicirt worden und deshalb von besonderem Interesse, weil es gelang, die Hypnose während des Geburtsactes einzuleiten und in diesem Zustande die Entbindung schmerzlos zu beenden.

Angesichts dieser Thatsache ist es nicht unmöglich, dass gelegentlich ein solcher absichtlich eingeleiteter oder zufällig bestehender hypnotischer Zustand zur Ausführung des Beischlafes oder eines anderen Unzuchtactes ausgenützt werden kann. In der That berichtet Brouardel (Annal. d'hygiène publ. 1879, pag. 39) über einen in vielen Beziehungen höchst merkwürdigen Fall, in welchem ein Zahnarzt an einer 20jährigen Person, die er durch gewisse Manipulationen in einen "hypnotischen Zustand" versetzte, wiederholt, und zwar in Gegenwart der in demselben Zimmer befindlichen Mutter des Mädchens. den Beischlaf ausgeübt haben soll! Auch Ladame (Annal. d'hygiène publ. 1882, Nr. 6, pag. 518) berichtet von einem Mädchen, welches in Gegenwart von Zeugen von einem Manne magnetisirt worden war und einmal, als dieses ohne Zeugen und gegen ihren Willen geschah, missbraucht und geschwängert worden sein wollte. Die Anklage gegen den Mann wurde fallen gelassen, weil es wahrscheinlich war, dass das Mädchen auf diese Weise einen Freiplatz in der Gebäranstalt erhalten wollte und weil, wie es in den Motiven lautete, es dem Mädchen, da es bereits wiederholt unter anderen Umständen in Hypnose versetzt worden war, leicht gewesen ist, exacte Angaben über derartige Zustände zu machen. Siehe auch Vibert: "De l'hypnotisme au point de vue médico-légale." Ibid. 1881, Nr. 35, pag. 399. Letzterer bemerkt mit Recht, dass die Schwierigkeit bei der Beurtheilung solcher Fälle nicht in der Frage liegt, ob eine Person hynotisirbar sei, denn diese lässt sich durch den Versuch leicht beantworten. sondern in der, ob dieselbe zur Zeit der an ihr begangenen oder unternommenen Handlung hypnotisch gewesen sei oder nicht. Da es sich meist um Hysterische handelt, kann man gegenüber solchen Angaben nicht genug vorsichtig sein.

Der Hypnose ähnlich sind gewisse cataleptische Zustände. Mabille (Annal. med. psychol. 1884, IV, pag. 83) berichtet über den Missbrauch eines 22jährigen schwachsinnigen und hysterischen Mädchens in einem solchen Zustande durch vier Männer. Anfälle von zeitweise eintretendem, 15 Minuten bis 9 Stunden dauerndem, cataleptischem Schlaf bestanden seit 10 Jahren und auch während der Hauptverhandlung wurde das Mädchen von einem solchen ergriffen.

Ausser der bis jetzt besprochenen transitorischen Wehr- oder Bewusstlosigkeit gibt es gewisse Zustände, welche in mehr dauernder Weise dem Individuum nicht gestatten, die Bedeutung des mit ihm Geschehenden zu erfassen und in diesem Sinne seinen Willen zu bethätigen, nämlich gewisse psychische Schwächezustände und die Geisteskrankheiten im engeren Sinne.

Der geschlechtliche Missbrauch "geisteskranker" Frauenspersonen wird nur im deutschen St. G. (§. 176. lit. 2) ausdrücklich erwähnt, und unter diesem Ausdruck können sowohl an Geistesstörungen im engeren Sinne als an Blödsinn oder Schwachsinn leidende Personen subsumirt, beide aber ausserdem auch als "willenlose" Individuen im Sinne derselben Gesetzesstelle betrachtet werden.

Das gegenwärtige österr. St. G. enthält keine directen derartigen Bestimmungen, doch unterliegt es keinem Zweifel. dass. wenn es von dem Beischlaf mit im Zustande der Wehr- oder Bewusstlosigkeit befindlichen Personen spricht, es unter letzteren auch Blödsinnige und Geistesgestörte gemeint hat. Im St. G. Entwurf ist zwar ebenfalls weder von Blödsinnigen, noch von Geisteskranken die Rede, aber von "willenlosen" Personen, in welchen Begriff offenbar Blödsinnige etc. miteingeschlossen sind.

Die Diagnose, ob bei einem Individuum ein psychischer Schwächezustand oder eine Geistesstörung besteht, wird nach allgemein psychiatrischen Grundsätzen zu beurtheilen sein, und die Frage, in welchem Grade durch die psychische Anomalie das Individuum gegenüber dem mit ihm vorgenommenen geschlechtlichen Acte in seinem Unterscheidungs- und Selbstbestimmungsvermögen verhindert war, nach jenen Principien, die bei der Besprechung der Dispositionsfähigkeit erörtert werden sollen.

Hier sei nur bemerkt, dass es in derartigen Fällen nicht blos darauf ankommt, ob das betreffende Individuum thatsächlich zu jener Zeit geistesschwach oder geisteskrank war, sondern ob dieser Zustand auch vom Thäter als solcher erkannt worden sein musste.

Zwei Borschen von 16 und 17 Jahren hatten wiederheit eine 20 jährige taubstumme und zugleich blödsinnige Person weschlechtlich gebraucht und wurden, datei ertappt, wegen Nothaucht im Sinne des ş. 127 app.klast. Bei der Schlüssverhandlung bestritten sow 🖭 die Angeklagten, els mehrere Zengen den Blädsinn des Maliehens, inden sie aus dem Umstande, dass dasselte sowohl die Angeklagten, als andere Person-u selbet zum Cestus eingeladen hatte, felgemen, dass insolve with got wisse, was sie thise and insbesondere die Bed-gring eines silchen Artes in beumhellen im Stande sei. - Wir setzi-e in unsers in Plant yer auseinander. Tass die Person thatsbehilben bie estant und mieht blis taubstumm seit, geben jedoch mit Edoksocht auf die Umsanie uni deurennisaren 11. das dieselbe via dea Angeklaria für ille tanistumm und sonst dispositionsfähig gehalten wirelien sein kontre in mot kurd die Preisprechung erfolgte. Auch Konnfeld bereiter Archif Psych IX. pag. 186 - Ther einen derartigen Missbrach einer Bintesse wurden Bersen. bei E-wen Benrinellung ibm Gericht via einer i blieier Absebarrig arsging, wie wir in dem unserlien.

Dieser Umstand wäre auch bei gewissen Formen des hysterischen Irrsinns, sowie gegenüber den maniakalischen Exaltationszuständen zu berücksichtigen, welche Psychosen dem Laien nicht sofort als solche erkennbar sind und bei welchen es um so leichter zu geschlechtlichen Acten kommen kann, als bekanntlich gerade bei diesen Formen die gesteigerte sexuelle Erregbarkeit eine fast constante Theilerscheinung des gesammten Krankheitsbildes zu bilden pflegt. Einen einschlägigen Fall, betreffend den Missbrauch einer mit Mania menstrualis in periodischer Wiederkehr und nymphomanischem Krankheitsbild behafteten Person hat Krafft-Ebing begutachtet (Friedreich's Blätter, 1879, pag. 448).

Ad 5. Beischlaf mit Mädchen unter 14 Jahren wird sowohl vom österreichischen als vom deutschen Strafgesetze mit schwerer Strafe bedroht, wenn auch, wie in solchen Fällen gewöhnlich, der geschlechtliche Missbrauch mit Einwilligung der Gebrauchten geschah. Das Gesetz stellt solche Individuen in gleiche Linie mit wehr- und bewusstlosen Personen, indem es einerseits die noch nicht erfolgte psychische Entwicklung, anderseits die psychische Infirmität im Auge hat. Das 14. Jahr wurde als Grenze gesetzt mit Rücksicht auf die Erfahrung, dass in unserem Klima die Geschlechtsreife um diese Zeit sich einstellt, und weil erst von da an angenommen werden kann, dass das betreffende Individuum die Bedeutung des Beischlafes zu erkennen und für Zulassung oder Abwehr desselben frei sich zu entscheiden vermag.

Auf die Thatsache, dass nicht selten die Geschlechtsreife erst nach dem 14. Jahre sich einstellt, nimmt das Gesetz keine Rücksicht. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass ein Beischlaf mit einem Individuum unter 14 Jahren nur dann strafbar erscheint, wenn der Thäter wusste, dass dasselbe das vom Gesetze bezeichnete Alter noch nicht erreicht hatte. Hatte er Gründe, dasselbe zufolge seiner körperlichen Entwicklung für älter zu halten, dann befand er sich allerdings in einem nach §. 2, lit. e des österr. St. G. die Zurechnung ausschliessenden Irrthume.\*) Es wird jedoch frühzeitige Geschlechtsreife nicht in Betracht kommen, wenn sonst dem Thäter das Alter bekannt war. In einem von Taylor\*\*) mitgetheilten Falle war das betreffende Mädchen zur Zeit, als gegen ihren Verführer die Anklage wegen Nothzucht erhoben wurde, nicht ganz 12 Jahre und 6 Monate alt und - befand sich im letzten Monate der Schwangerschaft. Die Menstruation hatte sich bei dieser Person, einem Fabriksmädchen, im Alter von 10 Jahren und 2 Monaten eingestellt, und der erste, seitdem wiederholt fortgesetzte Beischlaf hatte stattgefunden, als dasselbe 11 Jahre und 8 Monate alt gewesen

<sup>\*)</sup> Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 7. October 1852. Herbst, Commentar. I, pag. 282. \*\*) l. c. II, 303.

war. Trotz diesen Umständen wurde der Angeklagte zu 2 Jahren Kerker verurtheilt.

Die Nothzucht mit Kindern bildet die häufigste Form des gesetzwidrigen Beischlafes; dies beweist die Criminalstatistik aller Länder, welche zugleich lehrt, dass nicht vielleicht der Geschlechtsreife bereits nahestehende Mädchen Opfer solcher Attentate wurden, sondern dass die grösste Zahl Kinder im zartesten Alter betraf und dass selbst das Säuglingsalter nicht verschont geblieben ist.

Das jüngste in der Weise missbrauchte Kind war 8 Monate (!) alt und der betreffende in Wien vorgekommene Fall wird von Schauenstein (Lehrb. 1875, pag. 125) erwähnt. Nach Tardieu ("Attentats aux moeurs." 1878, pag. 19) kamen in Frankreich in den Jahren 1851 bis inclusive 1875 22.017 Nothzuchtsfälle zur gerichtlichen Untersuchung und von diesen betrafen nur 4360 erwachseue weibliche Individuen, dagegen 17.657 Kinder. Casper und Liman (l. c. 115) haben zusammen bis zum Jahre 1874 406 Individuen wegen an ihnen verübter Nothzucht untersucht. Von diesen waren mehr als 70 Procent Kinder unter 12 und mehr als 84 Procent unter 14 Jahren. Hiervon befanden sich 8 im Alter von  $1^{1}/_{2}$ —2 Jahren (!), 64 im Alter von 3-6, 161 von 7-10, 59 von 11-12 und 60 im Alter von 13-14 Jahren. Von 248 Fällen von Nothzucht, die Maschka (l. c. 102) untersuchte, betrafen 3 weibliche Individuen von 412, 5 von 5, 11 von 6, 37 von 7—10, 60 von 10—12 und 55 von 12-14 Jahren.\*)

Es wurde bereits oben erwähnt, dass bei Kindern desto weniger von einem vollkommenen Beischlafe, d. h. von einer Immissio penis in vaginam die Rede sein kann, je mehr das betreffende Kind noch von dem Zeitpunkte der Geschlechtsreife entfernt ist. Es bleibt daher in der Regel nur bei Cohabitationsversuchen, die sich in der Vulva abspielen und meistens den Hymen intact lassen. Wurde trotz des Missverhältnisses der beiderseitigen Genitalien die Einführung des Gliedes forcirt, dann können. wenn der Act mit einer gewissen Brutalität vollzogen wurde. Zerreissungen der äusseren Genitalien erfolgen, wobei auch die grössere Zerreisslichkeit der kindlichen Gewebe zu berücksichtigen sein wird. Doch müssen wir wieder darauf zurückkommen, was wir bereits oben bemerkt haben, dass es bei dem Umstande, als der Kraftentwicklung des gesteiften Gliedes schon seiner Empfindlichkeit wegen gewisse Grenzen gesetzt sind, wie schon daraus hervorgeht, dass es häufig genug nicht einmal ein festeres Hymen

<sup>\*)</sup> Psychologisch interessant ist die Thatsache, dass im Gegentheil mitunter ganz alte, nichts weniger als anziehende Frauen Opfer solcher Attentate geworden sind. Tardieu berichtet über Nothzüchtigung einer 68 jährigen und Casper-Liman über die einer ebenso alten und überdies durch Pockennarben entstellten Person, und in Innsbruck wurde im Jahre 1875 ein 18 jähriger Bursche wegen Nothzucht verurtheilt, die er an einem 70 jährigen, ganz herabgekommenen Weibe begangen hatte, ebenso in Wien am 19 October 1878 ein 16 jähriger Fleischergehilfe, der die That an einem 51 jährigen und ein zweites Mal an einem 61 jährigen Weibe beging.

zu überwinden vermag, wenn grobe Verletzungen der Genitalien sich finden, in der Regel wahrscheinlicher sein wird, dass dieselben durch gewaltsame Einführung eines resistenteren Körpers als des Penis, insbesondere der Finger, entstanden sind. In dieser Weise ist unseres Erachtens auch der schauerliche, von Taylor (l. c. 444) mitgetheilte Fall zu deuten, der ein 11 monatliches (!) Kind betraf, welches von einem betrunkenen Soldaten genothzüchtigt worden sein soll und Tags darauf in Folge der dabei erlittenen Verletzungen starb. Es fanden sich die gesammten äusseren Genitalien in einem gequetschten Zustande, das Perincum war fast ganz, die Schleimhautfalten des Vestibulums an mehreren Stellen eingerissen, die Vagina vom Uterus abgerissen und durch eine grosse Oeffnung mit der Bauchhöhle in Verbindung stehend. Es ist nicht denkbar, dass durch den Penis diese Verletzungen entstanden sein sollten, wohl aber lässt sich ihre Entstehung durch brutale Manipulationen erklären, wofür auch der Umstand spricht. dass, als die Mutter den Soldaten bei ihrem Kinde getroffen hatte, dessen ganze eine Hand blutig gewesen war.

Wohl zu beachten ist jedoch, dass selbst bei von der Pubertät noch weit entfernten Kindern durch fortgesetzte Manipulationen und Cohabitationsversuche die Genitalien vorzeitig so erweitert werden können, dass sie die Immissio penis zu einer Zeit zulassen, in welcher bei anderen Mädchen dies noch unmöglich gewesen wäre, und eine solche Erweiterung bietet natürlich sehr wichtige Anhaltspunkte für die Diagnose von an dem Kinde vorgenommenen geschlechtlichen Acten, um so mehr, je weiter dieselbe gediehen ist und je mehr sie mit dem Alter des Kindes im Missverhältniss steht. Es ist interessant in dieser Beziehung, dass, wie Taylor aus glaubwürdiger Quelle berichtet, die Eingeborenen von Calcutta die Genitalien kleiner Mädchen mit den Früchten des Pisang künstlich erweitern, um sie recht bald zum Coitus tauglich zu machen; noch interessanter ist aber das Factum, dass auch Casper einen Fall zu untersuchen Gelegenheit hatte, in welchem eine Mutter ihrer 11 jährigen Tochter täglich ein ovales Steinchen in die Vagina einführte, um dieselbe recht bald zur Zulassung des Beischlafes zum Behufe des Erwerbes zu befähigen.

## Wichtige Nachtheile in Folge gesetzwidrigen Beischlafes.

Die gerichtsärztliche Beurtheilung von in Folge eines Nothzuchtsactes zur Entwicklung gekommenen Gesundheits- oder Berufsstörungen, sowie von besonderen im Gesetze ausdrücklich bezeichneten schweren Folgen (österr. St. G. S. 126, österr. St. G. Entwurf §§. 187, 188 und 189, deutsches St. G. §. 178) fällt zusammen mit der forensisch-medicinischen Beurtheilung von "Verletzungen überhaupt, wie insbesondere aus der ausdrücklichen Hinweisung der citirten Paragraphe des österr. S. G.-Entwurfes auf die für "schwere Verletzung" geltenden Bestimmungen her-

vorgeht. Indem wir daher auf die Lehre von den Verletzungen verweisen, beschränken wir uns hier blos darauf, Folgendes zu bemerken:

Wichtigere Nachtheile für die Gesundheit einer durch gesetzwidrigen Beischlaf missbrauchten Person können hervorgehen erstens aus dem Beischlaf als solchem, zweitens aus den zur Ermöglichung

desselben in Anwendung gebrachten Mitteln.

Zu ersteren gehören Verletzungen der Genitalien, ferner durch die mechanische Irritation bewirkte entzündliche Zustände\*) und stattgehabte virulente Affection, sowie auch insbesondere durch frühzeitige und wiederholte geschlechtliche Erregung hervorgerufene Nervenkrankheiten; zu letzteren die Verletzungen anderer Organc. ferner der mit einer Ueberwältigung einer Person verbuudene allgemein somatische, insbesondere aber psychische Insult, sowie die Gesundheitsstörung, welche durch ein etwa zur Betäubung angewendetes inneres Mittel erzeugt worden ist. Alle diese Processe können entweder nur eine vorübergehende Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit bedingen, und es wird von ihrer Natur abhängen. ob die Gesundheitsstörung als eine "wichtige" oder gar lebensgefährliche im Sinne des §. 125 des österr. St. G. aufzufassen sein wird, beziehungsweise ob im Sinne des §. 187 und 189 des St. G.-Entwurfes dieselbe "über eine Woche" angehalten haben konnte; oder sie hinterlassen bleibende schwere Folgen, welche dann nach der Bestimmung des §. 156 des österr. St. G. oder nach jener des §. 232 des österr. St. G.-Entwurfes, beziehungsweise nach denen des §. 224 des deutschen St. G. zu begutachten sein werden.

Am häufigsten sind es venerische Affectionen, die als Folgezustände eines stattgehabten gesetzwidrigen Beischlafes sich ergeben. Nach der unbestimmten Fassung des §. 126 des österr. St. G. könnte es fraglich erscheinen, ob eine Ansteckung mit Tripper oder mit einem weichen Schanker, wenn die Affection local beschränkt bleibt, als ein "wichtiger" Nachtheil an der Gesundheit aufzufassen wäre, da der Ausdruck "wichtig" Deutungen zulässt. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass ein derartiges Leiden im Sinne des §. 231 des Entwurfes als ein solches zu bezeichnen wäre, welches eine über eine Woche dauernde Gesundheitsstörung bildet. Zweifellos ist aber die Affection als ein "wichtiger" Nachtheil an der Gesundheit zu erklären, wenn der Process sich auf die inneren Organe fortpflanzt, was bekanntlich gerade beim Weibe in der Form der sogenannten ascendirenden Gonorrhoe häufig geschieht und zu langwierigen und lästigen Leiden Veranlassung gibt. Auch acute, selbst lebensgefährliche Erkrankungen, namentlich Arthritis und Peritonitis, kommen nach Gonorrhoe vor, wovon Haberda (l. c. 243) instructive Fälle mittheilt, darunter der von

<sup>\*)</sup> Weiss (Prager med. Wochenschr. 1878, pag. 234) berichtet über eine Atresie der Vagina, die bei einem 15jährigen Mädchen durch brutalen, von vier Personen hintereinander ausgeübten Coitus zu Stande gekommen war.

Bordoni-Uffreduzzi, der ein 11jähriges, von einem mit Tripper behafteten Manne stuprirtes Mädehen, betraf. das darnach an Gonorrhoe erkrankte, der bald Polyarthritis, Peri- und Endocarditis und Pleuritis folgte. In dem durch Punction gewonnenen Pleuraexsudate wurden Gonokokken mikroskopisch und eulturell nachgewiesen.

Auch der weiche Schanker kann durch Uebergreifen und Vereiterung der Drüsen durch phlegmonöse oder gangränöse Processe Thrombosen u. dgl. zu einem "wichtigen" gesundheitlichen Nachtheil werden.

Die Infection mit Syphilis wäre unter allen Umständen, namentlich aber dann als ein wichtiger Nachtheil an der Gesundheit zu bezeichnen, wenn Consecutiverkrankungen zur Entwicklung gekommen sind, und es wäre denkbar, dass letztere so weit gediehen sein konnten, dass der Zustand vielleicht selbst als "Siechthum" (§. 232 österr. St. G.-Entwurf und §. 224 deutsches St. G.) zu begutachten wäre.

Von den übrigen der genannten Folgen des gesetzwidrigen Beischlafes seien hier nur noch die neuro- und psychopathischen Zustände erwähnt. Am häufigsten sind es krampfartige, epileptoide Zustände der Kinder, welche mit an ihnen begangenen Nothzuchtsaeten in ursächliche Verbindung gebracht werden. Ein solcher Zusammenhang ist, wenn man einestheils die zarte, gegen starke Reize besonders empfindliche Constitution der Kinder im Auge behält, anderseits aber die Thatsache in Betracht zieht, dass periphere Reize auf reflectorischem Wege epileptoide Zustände hervorrufen können, desto weniger als unmöglich hinzustellen, je zarter das betreffende Kind und je intensiver und anhaltender und je öfter sich wiederholend die Reizung seiner Genitalien durch die Cohabitationsversuche gewesen ist.

Doch ist bei der Beurtheilung solcher Fälle mit grösster Vorsicht vorzugehen. Zunächst wird das thatsächliche Vorhandensein convulsiver Anfälle und die Natur der letzteren zu constatiren sein, denn Lügen und Uebertreibungen von Seite der Angehörigen und auch der Kinder selbst gehören gerade in dieser Beziehung nicht zu den Seltenheiten. Ferner wird erhoben werden müssen. ob der Zeitpunkt des Auftretens der Convulsionen mit jenem der an dem Kinde vorgenommenen geschlechtlichen Acte zusammenfällt. oder ob dieselben nicht vielleicht schon früher vorhanden waren oder erst lange darnach aufgetreten sind. Weiter aber wird es Aufgabe des Arztes sein, nach etwaigen anderen Ursachen der Convulsionen zu forschen. Bekanntlich werden Convulsionen im Kindesalter ziemlich häufig beobachtet und es sind insbesondere hydrocephalische Zustände, die sie veranlassen, ferner periphere Reize nicht sexueller Art (Wurmreiz), und man weiss, dass namentlich bei schwächlichen, durch Krankheit herabgekommenen Kindern. dann während gewisser physiologischer Perioden, wie des Zahnwechsels, der Pubertät, eine erhöhte Reizbarkeit und grössere Geneigtheit zum Entstehen neuropathischer, insbesondere convulsivischer Zustände besteht.

Solche natürliche Ursachen der constatirten Krämpfe etc. müssen zunächst berücksichtigt werden, obwohl wieder zu beachten sein wird, dass, wenn bereits aus einem der genannten Gründe eine grössere Reizbarkeit besteht, auch durch hinzugekommene sexuelle Erregungen leichter neuropathische Zustände hervorgerufen werden können. Noch weniger wird aber zu übersehen sein, dass habituelle Onanie ebenfalls im Stande ist, jene Erkrankungen zu erzeugen\*), und die Rücksichtnahme auf diese Möglichkeit ist um so wichtiger, als auch durch ein solches Laster an den Genitalien, ausgenommen Hymenlacerationen, gleiche Veränderungen zu Stande kommen können, wie nach anderweitigen wiederholt vorgenommenen sexuellen Acten.

Bei Erwachsenen können in Folge der mit gewaltsamer Erzwingung des Beischlafes verbundenen heftigen Affecte des Schreckens und der Angst, sowie in Folge der durch den Verlust der Geschlechtsehre gesetzten gemüthlichen Depression neuro- und psychopathische Zufälle eintreten. Melancholisches, vorzugsweise aber hysterisches und hystero-epileptisches Irrsein kann sich aus einer solchen Veranlassung entwickeln, wie drei einschlägige, von Krafft-Ebing\*\*) veröffentlichte Beobachtungen zeigen. Eine etwa schon früher bestandene Prädisposition zu geistiger Erkrankung erleichtert das Zustandekommen derartiger Psychosen und ist bei der Begutachtung in Betracht zu ziehen.

Die höchste Strafe ist auf Nothzucht dann gesetzt, wenn durch dieselbe der Tod verursacht wurde. Selbstverständlich ist in den betreffenden Stellen nur der Tod gemeint, der ohne Absicht des Thäters durch seine auf gesetzwidrige Befriedigung des Geschlechtstriebes gerichtete Handlung erfolgt ist, und zwar entweder während des betreffenden Actes oder nachträglich.

Während des Actes kann der Tod durch Erstickung erfolgen. und zwar durch die Vorgänge, welche der Thäter unternimmt, um einerseits sein Opfer zu überwältigen, anderseits um dasselle am Schreien zu hindern. Also durch Verschluss der Respirationsöffnungen mit der Hand, Bedecken des Gesichtes mit Tüchern. Betten oder mit den über den Kopf geschlagenen Röcken der Genothzüchtigten, ferner durch Würgen am Halse. Der gleichzeitige Bestand von mit Respirationsbeschwerden verbundenen Krankheiten, wie Lungen- oder Herzkrankheiten, kann den tödtlichen Ausgang eines solchen Gewaltactes wesentlich begünstigen. Auch kann der Tod durch Herzlähmung eintreten, und zwar entweder

<sup>\*)</sup> Jacobi und Hamilton, "Nervöse Störungen bei masturbirenden Kindern". Virchow's Jahrb. 1876, II, 611; ebenso Fleischmann, "Onanie bei Säuglingen". Wiener med. Presse. 1878, pag. 8.

<sup>\*\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1874, XXI, 60. Einen andern Fall von Tamburini, "Lipemania suicida in sequito al oltraggio al pudore", vide Virchow's Jahrb. 1876, II, 64, und einen neuen von Maschka (l. c., pag. 161).

durch von den heftigen Affecten veranlassten Shock oder durch Ueberanstrengung des Herzens, und zwar desto leichter, wenn das Herz schon früher erkrankt war, insbesondere wenn Klappenfehler oder fettige Degenerationen des Muskelfleisches bestanden, welche Zustände, wie nicht seltene Erfahrungen lehren, auch bei freiwillig zugelassenem Coitus, und zwar sowohl beim Manne als beim Weib den Tod herbeiführen können. Der seinerzeit viel Aufsehen erregende, in Glogau vorgekommene Fall gehört vielleicht in eine dieser Kategorien.

Nachträglich kann der Tod eintreten in Folge ausgebreiteter Verletzung der Genitalien und der durch sie veranlassten secundären Processe, ebenso in Folge bei der Ueberwältigung erzeugter anderweitiger Verletzungen\*), ferner auch in Folge des etwa angewandten Betäubungsmittels (Chloroform), welches übrigens auch schon während und selbst vor dem geschlechtlichen Acte den Tod veranlassen kann, endlich möglicher Weise auch in Folge der stattgefundenen Ansteckung.\*\*)

Die Untersuchung und Begutachtung solcher Fülle würde nach den bei der Besprechung der gewaltsamen Todesarten auseinanderzusetzenden Grundsätzen zu erfolgen haben. In jenen Fällen, in denen der Tod während des Actes oder gleich darnach erfolgte, wäre die Diagnose des thatsächlich stattgefundenen Beischlafes insoferne leichter, als sowohl die etwa geschehenen Veränderungen an den Genitalien anatomisch untersucht, als auch Spermatozoen im Genitalcanale selbst gefunden werden können.

Schliesslich sei bemerkt, dass die von älteren Autoren bestrittene Möglichkeit einer Conception durch einen ohne Einwilligung vollzogenen Beischlaf nicht den geringsten Zweifeln unterliegen kann, dass aber eine durch einen Nothzuchtsact erfolgte Schwängerung weder vom österreichischen, noch vom deutschen Gesetze als ein erschwerender Umstand betrachtet wird, obgleich, da auch andere aus der That entsprungene, wenn auch nicht beabsichtigte wichtige Folgen (und als solche muss doch eine stattgehabte Schwängerung gewiss betrachtet werden) dem Thäter imputirt, d. h. bei der Bemessung der Strafe in Betracht gezogen werden, eine solche Bestimmung vertreten werden könnte.

<sup>\*)</sup> Besonders merkwürdig ist ein von Blumenstok (Virchow's Jahresh. 1887, I, 484) mitgetheilter Fall von Tod eines 24 jährigen Madchens durch Aneurysma dissecans, dessen Entstehung auf ein 11 Tage zuvor von zwei Männern ausgeübtes Nothzuchtsattentat zurückgeführt werden konnte.

<sup>\*\*)</sup> Im Jahre 1873 obducirte Tardieu (l. c. 86) ein 14jähriges Mädchen, welches an Bauchfellentzündung in Folge einer nach einem Nothzuchtsattentate eingetretenen heftigen Vaginitis gestorben war. Brouardel (l. c.) fand bei der Obduction eines 15jährigen Mädchens, welches, nachdem es von einem mit Tripper behafteten Manne wiederholt, das letzte Mal 8 Tage vor dem Tode, gebraucht worden, an einem Oedem der linken unteren Extremität erkrankt und plötzlich gestorben war, ausser purulenter Metritis und Vaginitis eine Thrombose der Vena iliaca sin. und eine Embolie der Pulmonalarterie durch ein losgerissenes Stück des betreffenden Thrombus.

Selbstverständlich hat in einem solchen Falle der Thäter alle jene Paternitätspflichten zu erfüllen, die durch das bürgl. Gesetzbuch vorgeschrieben sind. Während jedoch das österr. allg. bürgl. Gesetzbuch bei der Bestimmung des von Seite des Vaters zu Leistenden auf den bezeichneten Fall keine Rücksicht nimmt, enthält der §. 1 des preuss. Gesetzes vom 24. April 1854 die ausdrückliche Bestimmung, dass eine Frauensperson, welche durch Nothzucht oder im bewusstlosen oder willenlosen Zustande geschwängert worden, berechtigt ist zu verlangen, dass ihr das im allg. Landrechte vorgeschriebene höchste Mass der Abfindung zugesprochen werde.

# Unzüchtige Handlungen anderer Art.

Das gegenwärtige österr. St. G. B. (§. 128) bezeichnet den geschlechtlichen Missbrauch von Knaben und Mädchen unter 14 Jahren, sowie von im Zustande der Wehr- oder Bewusstlosigkeit befindlichen Personen, wenn derselbe auf andere Weise als durch Beischlaf erfolgte und auch nicht die Unzucht zwischen Personen desselben Geschlechtes darstellte, als Schändung, welchen Ausdruck wir der Kürze wegen beibehalten können.

Gleichen geschlechtlichen Missbrauch versteht der östert. St. G.-Entwurf (§§. 185, 187, 188) und das deutsche St. G. (§§. 174, 176) unter "unzüchtigen Handlungen" im engeren Sinne, d. h. abgesehen vom Beischlaf und von Päderastie. Eine nähere Bezeichnung der Art und Weise, in welcher in diesem Sinne der geschlechtliche Missbrauch erfolgt sein muss, ist im Gesetze nicht angegeben, wäre auch bei der Dehnbarkeit des Begriffes "unzüchtige Handlung" nicht leicht auszuführen. Deshalb hat auch das preuss. Obertribunal angenommen, dass die Frage, welche Handlungen als "unzüchtige" zu betrachten sind, thatsächlicher Natur und durch die Geschwornen zu beantworten sei.\*)

Erfahrungsgemäss bestehen derartige unzüchtige Handlungen meistens in Manipulationen an den Genitalien der betreffenden Personen, oder darin, dass diese, insbesondere Kinder, zu onanistischen Zwecken missbraucht werden. Vorgänge, die sowohl mit männlichen als weiblichen Personen und beidemale sowohl von Männern als von weiblichen Individuen vorgenommen werden können.\*\*

<sup>\*)</sup> Casper-Liman, 7, Aufl., 102.

<sup>\*\*)</sup> Andere anter den Begriff der "Schändung" zu subsumirende Unzuchtsacte sind verhaltnissmässig selten. Nach Tardien (Attent. aux moeurs. 1878, pag. 70) wurden 1866 mehrere Mägde und ihre Liebhaber verurtheilt, welch mit einem Tjährigen Madchen und einem Djährigen Knaben die schändlichste Unzucht getrieben hatten, indem sie ersterem ausser den Fingern verschieder fremde Körper, u. A. Rüben, in die Scheide, letzterem ebensolche Gegenstande und selbst kleine Löffel, in den Anus einführten; und Fredet (Annal, d'hygiere publ. 1880, Nr. 21, pag. 247 u. ff.) berichtet über die Ligatur der Clitoris eins Sjährigen Kindes durch ein 18jähriges Mädchen. Es gehören hierher auch die von weiblichen Individuen mit Knaben ausgeübten Beischlafsversuche und die 21 Mädchen unter 14 Jahren, sowie an wehr- und bewusstlosen weiblichen Individuen unternommene Päderastie.

In letzterer Beziehung besteht zwischen der Fassung des §. 128 des österr. St. G. und des §. 187, lit. 2 des österr. Entwurfes ein wesentlicher Unterschied. Zufolge ersterer musste, wenn die Handlung als Schändung aufgefasst werden sollte, der geschlechtliche Missbrauch an der Person der Gemissbrauchten verübt worden sein und das Verbrechen war nicht vorhanden, wenn letztere Person bles als Werkzeug der Selbstbefleckung benützt wurde, in welchem Fall die That als Verführung zur Unzucht (§. 132) zu qualificiren war.\*) Der erwähnte Paragraph des österr. Entwurfes behandelt und straft beide Vorgänge auf gleiche Weise, ebenso der §. 176, lit. 3 des deutschen St. G., indem es in beiden heisst: "Mit Zuchthaus wird bestraft, wer — — 3. mit Personen unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt oder dieselben zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet."

Die Aufgaben des Gerichtsarztes sind in allen solchen Fällen die gleichen wie bei der Beurtheilung eines gesetzwidrig vorgenommenen Beischlafes. Er hat nämlich zu untersuchen, erstens, ob an dem angeblich gemissbrauchten Individuum Zeichen vorhanden sind, welche auf eine mit demselben getriebene unzüchtige Handlung schliessen lassen, zweitens, ob Zeichen einer stattgehabten Leberwältigung bestehen oder mit Rücksicht auf §. 128 österr. St. G., ob das Individuum zur Zeit der That wehr- oder bewusstlos (geisteskrank) war, und drittens, ob und welche Folgen aus dem geschlechtlichen Missbrauche für das gemissbrauchte Individuum entstanden sind.

Wieder sind zunächst die Genitalien zu untersuchen, ob an denselben Veränderungen bestehen, welche auf an diesen ausgeübte Manipulationen zu beziehen sind. Die Veränderungen, welche auf diese Weise an den weiblichen Genitalien entstehen können, werden abhängen einestheils von der Brutalität, mit welcher vorgegangen wurde, dann aber auch von der Weite der betreffenden Theile, sowie, was insbesondere bei Kindern in Betracht kommt, auch davon, ob der geschlechtliche Missbrauch nur einmal oder nur einigemale und selten, oder wiederholt und in kurzen Zwischenräumen erfolgte.

Durch brutales Einbohren der Finger in die Genitalien kleiner Mädchen können aus den oben angeführten Gründen viel leichter Zerreissungen des Hymen entstehen, als durch den Penis, mit dem ein Vordringen bis zum Hymen und über dasselbe hinaus desto weniger möglich ist, je enger noch die betreffenden Organe gewesen sind. Ueberhaupt müssen bei solchen Verletzungen die Raumverhältnisse der betreffenden weiblichen Genitalien mit dem Caliber des Penis, beziehungsweise des Fingers, verglichen werden, um die Frage zu beantworten, ob dieselben mit diesem oder mit

<sup>\*)</sup> Entscheidung des ob. Gerichtsh. vom 3. Februar 1858 und 8. März 1864. Herbst, L.c., pag. 285.

jenem entstanden sein konnten. Mitunter können sich Befunde ergeben, die sofort als nicht durch den Penis, sondern durch den eingebohrten Finger oder mindestens ähnliche harte und verhältnissmässig dünne Körper erzeugte, zu erkennen sind. So bildet Tardieu (l. c. Taf. II, Fig. 5) einen Fall ab, in welchem, ohne dass der freie Rand des halbmondförmigen Hymen verletzt war, im mittleren Theile des letzteren eine unregelmässig eingerissene, senkrecht nach abwärts bis in's Schambändehen dringende Zerreissung sich fand, die offenbar durch den gewaltsam durchgestossenen Finger entstanden ist. Solche Perforationen sind aber nicht zu verwechseln mit angeborenen Oeffnungen, welche an diesen Stellen vorkommen können (vide Fig. 27 und 36). Ebenso konnte





Hymen mit einer größeren oberen und einer kleineren unteren Oeffnung.

in dem von Lender\*) mitgetheilten Falle, in welchem aus der hochgradig entzündeten Scheide eines 4jährigen Mädchens, dessen Hymen frisch gerissen war, ein Stückchen eines von ihrem Unterröckehen herrührenden Wollstoffes herausgezogen wurde, kein Zweifel darüber bestehen. dass ein solcher Befund nicht durch den Penis, wohl aber durch den gewaltsam eingebohrten Finger erzeugt worden sein konnte. — In anderen Fällen können die charakteristischen Abdrücke von Fingernägeln Aufschluss geben über die Art des Insultes, welcher die betreffenden Genitalien getroffen hatte.

Beschränkte sich der geschlechtliche Missbrauch des Mädchens nur auf Betastungen der Genitalien u. dergl., so sind, namentlich nach blos einmaligem oder selten vorgenommenem derartigen Acte keine Veränderungen an den Geschlechtstheilen zu erwarten. Wiederholte solche Manipulationen können theils Irritationserscheinungen hervorrufen, theils jene Erschlaffung und Ausweitung der Theile bewirken, die auch durch wiederholte Cohabitationsversuche, aber auch durch habituelle Onanie sich bilden kann.

Geschlechtlicher Missbrauch von Knaben kann Irritationserscheinungen am Penis. Erschlaffung des Präputiums u. dergl. zurücklassen, die ihrerseits wieder ebenfalls durch Onanie entstehen können. In der überwiegenden Zahl der Fälle von Schändung sowohl von Knaben als Mädeben finden sich keine auffallenden

<sup>\*)</sup> Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1865, N. F., II, pag. 355.

Veränderungen an den Genitalien, und solche werden natürlich insbesondere dann vollkommen fehlen, wenn die Schändung nicht im Missbrauche des Individuums selbst bestand, sondern wenn dieses als Werkzeug zur Selbstbefleckung benutzt worden ist.

Die Frage, ob Ueberwältigung stattgehabt hatte, oder ob das missbrauchte Individuum wehr- oder bewusstlos war, ist natürlich nach denselben Grundsätzen zu untersuchen und zu beantworten, wie sie bei der Nothzucht besprochen worden sind.

Gleiches gilt von der Beurtheilung der Frage, ob durch die unzüchtige Handlung Nachtheile für die Gesundheit entstanden sind oder dadurch gar der Tod herbeigeführt wurde. Venerische Ansteckung kommt bei an Mädchen von Männern begangenen Schändungsattentaten nur selten vor, leichter kann dieselbe erfolgen bei Missbrauch von Knaben durch Frauenspersonen, wie uns selbst ein solcher Fall bekannt ist.

### Widernatürliche Unzucht.

Das österr. St. G. (§. 129) unterscheidet widernatürliche Unzucht zwischen Personen desselben Geschlechtes und mit Thieren. Ebenso §. 186 des österr. St. G.-Entwurfes und §. 175 des deutschen St. G., jedoch mit dem Unterschiede, dass im letzteren der Begriff der widernatürlichen Unzucht zwischen Personen desselben Geschlechtes nur auf die zwischen Personen "männlichen" Geschlechtes, also auf die Päderastie, eingeengt wird. Letztere Beschränkung ist eine sehr zweckmässige; denn wenn auch widernatürliche Unzucht zwischen Weibern, die bereits den Alten als "lesbische Liebe" und "Tribadie" bekannt war, auch gegenwärtig häufig genug geübt wird, wie man insbesondere in Gefangenhäusern und Detentionsanstalten für Prostituirte beobachten kann\*), so kommt doch dieser, wenn sie nur zwischen Erwachsenen stattfindet, gewiss nach keiner Richtung hin jene moralische und insbesondere strafrechtliche Bedeutung zu, wie der Päderastie. Wohl wäre dieses aber der Fall bei an Kindern oder hilflosen Personen ausgeübten derartigen Attentaten.

<sup>\*)</sup> Wie Mayer (Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1875, 41) mittheilt, berichtet Dr. Fischer, Hausarzt am Arbeitshause zu St. Georgen, ein sehr erfahrener Gefängnissarzt, es komme gar nicht selten vor, dass die an sexuelle Genüsse gewöhnten Mädchen in der Anstalt selbst Liebschaften etabliren, und sobald sie irgendwie Gelegenheit finden, sich zu vereinigen suchen. Ihre Leidenschaft entbrennt nach dieser Richtung merkwürdig, und sie machen alle Qualen der Liebe und Eifersucht durch, wie sie nur bei Verschiedenheit der Geschlechter hier und da im Leben vorzukommen pflegt. Aehnliche Angaben, betreffend Prostituirte und Inhaftirte, vide Andronico, Arch. di psich. scienze penali ed anthropologia criminale. Vol. III, pag. 145. Als "Saphismus" bezeichnet Martineau ("Leçons sur les déflorations vulvaires et anales produites par la masturbation, le saphisme, la défloration et la sodomie." Paris 1884) eine eigene Form der Tribadie, die in mit Saugen verbundener Friction der Clitoris mit der Zunge besteht. Diese Unzuchtsform soll in Paris häufig vorkommen und Martineau erklart, dass dieselbe sogar als eine Form der Prostitution unter Frauen existirt.

Einen abscheulichen Fall dieser Art bringt Tardieu (l. c. 69). Eine noch ziemlich junge Frau hatte ihre eigene 12 jährige Tochter durch wiederholte Einführung der Finger deflorirt und die betreffende Manipulation mitunter mehrmals im Tage durch lange Zeit ausgeführt. Verhaftet, gab sie an, die Acte im gesundheitlichen Interesse des Kindes (?) vorgenommen zu haben. Welche Motive sie aber thatsächlich dazu bewogen hatten, ging aus der positiven Aussage des Mädchens hervor, welches berichtet, dass ihre Mutter mitunter während der Nacht die betreffenden Acte vornahm, dieselben selbst stundenlang fortsetzte, dabei in grosse Aufregung gerieth und erst aufhörte, bis sie ganz echauffirt und in Schweiss gebadet war.

#### A. Die Päderastie.

Unter Päderastie im strafrechtlichen Sinne versteht man die Befriedigung des Geschlechtstriebes durch Immission des Penis in den Anus eines männlichen Individuums. Die Gesetzgeber hatten bei der Fixirung der widernatürlichen Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechtes als besonders zu behandelnden Delictes offenbar nur die genannte sexuelle Ausschreitung im Auge, obwohl der Ausdruck "widernatürliche Unzucht" Deutungen zulässt, worauf umsomehr hätte Rücksicht genommen werden sollen, als thatsächlich bei vielen, als widernatürliche Unzucht aufgefassten Fällen die Befriedigung des Geschlechtstriebes weniger durch den Anus, als vielmehr nur durch wechselseitige Manustupration erfolgt und häufig combinirte Excesse vorkommen.\*)

Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass der "Coitus analis" auch an weiblichen Individuen geübt wird, wovon schon Tardieu (l. c. 199) Beispiele erwähnt. Aehnliche Fälle, wovon wir einen weiter unten anführen werden, haben wir wiederholt beobachtet, die keinen Zweifel übrig lassen, dass die Zulassung des Coitus per anum sogar eine besondere Art der gewerbsmässigen weiblichen Prostitution in grossen Städten bildet. Damit stimmen die Angaben von Parent-Duchatelet (La prostitution dans la ville Paris. 1858, I, 214) und neuere Beobachtungen von Martineau (Deutsche Med.-Ztg. 1882, pag. 9 und Virchow's Jahrb. 1881, I, 533 und I. c.) und besonders von

<sup>\*)</sup> Dies geht deutlich aus dem psychologisch höchst interessanten Selbstbekenntniss eines den höheren Ständen angehörenden Päderasten hervor, dessen Mittheilung wir Casper verdanken (Liman's Handb. I, 183). Im Jahre 1870 wurde in Innsbruck der Vorsteher eines Junggesellenbundes (in loco "Buben-Apis" genannt) wegen widernatürlicher Unzucht verurtheilt, die er mit einer grossen Zahl halberwachsener Knaben getrieben hatte. Fast alle ihm zur Last gelegten Handlungen liefen auf onanistische Manipulationen hinaus, die er theils selbst an den Knaben vornahm, theils an sich vornehmen liess. Nur einmal hatte er die Immissio penis in den Anus eines Jungen unternommen, musste jedoch davon abstehen, als dieser wegen Schmerz zu schreien anfing. — Doch liegt eine Entscheidung des österr. Obersten Gerichtshofes vom 13. Juli 1878 und ein Erkenntniss des deutschen Reichsgerichtes vom Jahre 1884 (Virchow's Jahrb. I, 440, Wellenstein) vor, wonach Onanie zwischen Männern nicht unter den §. 129, resp. 175 fällt.

Coutagne (Lyon médical. Nr. 35 und 36) überein, welcher unter 446 Prostituirten 15 mit positiven Zeichen der Päderastie fand und 165 mit solchen, die wenigstens theilweise von diesem Laster herrühren dürften.

Die von Tardieu mitgetheilten Fälle betrafen sonderbarer Weise zum Theile jung verheiratete Frauen, an welchen die betreffenden Ehemänner, alte Wüstlinge, derartige Attentate versucht hatten. Ausserdem scheint es, dass die Päderastie hier und da unter Eheleuten als eine Form des Malthusianismus geübt wird, d. h. zu dem Zwecke, um dem Kindersegen vorzubeugen.

Die Päderastie ist ein uraltes Laster. Bereits die Bibel setzt Strafen darauf und warnt vor dem Götzendienste des Moloch und Bal Phegor. bei welchem die Päderastie eine grosse Rolle spielte. Bekannt ist die Verbreitung dieses Lasters im classischen Griechenland (griechische Knabenliebe), sowie die Thatsache, dass man die Ausübung desselben nicht blos als nicht anstössig betrachtete, sondern dass auch die berühmtesten Männer Griechenlands sich derselben ergaben.\*) Ebenso bekannt ist das päderastische Treiben in Rom in der Kaiserzeit und die Satyren Juvenal's und Martial's, die dasselbe geisseln, sowie die Lex scatinia, die demselben Schranken zu setzen bestimmt war. Die Verbreitung der Päderastie im Mittelalter, besonders im XVII. Jahrhundert in Italien ist namentlich aus Paulus Zacchias' Quest. med. leg. tomi tres. Lib. lV, Tit. 2, Qu. 5, zu entnehmen.

Gegenwärtig ist die Päderastie nicht minder verbreitet, und zwar nicht blos im Orient, wo sie ungescheut getrieben wird, sondern auch in den hochcivilisirten Ländern Europas und Amerikas, so zwar, dass wir derselben in den grossen Städten sogar in der Form einer gewerbsmässigen Prostitution begegnen, die sich, wie zahlreiche in Paris (Tardieu, l. c. 201), London (Taylor, Medical Jurisprudence. 1873, II, 473), Berlin (Casper-Liman's Handb. 7. Aufl., I, 183 u. ff.) und Wien vorgekommene Fälle beweisen, häufig mit systematisch geübten Erpressungsversuchen (Chantage), mitunter sogar mit Raub und Mord an den diesen Leuten in die Hände gerathenen Opfern verbindet. Beachtenswerth ist ferner die Thatsache, dass, wie speciell in Wien vorgekommene Fälle beweisen, die Chantage auch gegen ganz Unschuldige geübt wird, indem Personen in Pissoirs, auf einsamen Spaziergängen u. dergl. von zu diesem Zwecke verbundenen Gaunern überfallen, eines päderastischen Attentates beschuldigt und mit der Erstattung der Anzeige bedroht werden. Die peinliche Zwangslage kann ängstliche Personen in der That zu Zahlungen veranlassen, wodurch sie sich begreiflicher Weise ihren Verfolgern erst recht in die Hände geben.

<sup>\*)</sup> Im Cornelius Nepos finden sich folgende Stellen:
"Laudi in Graecia ducitur adolescentulis multos habere amatores." —
"Alcibiades ineunte adolescentia amatus est a multis more Graecorum."

Die strafrechtliche Behandlung dieses Lasters ist gegenwärtig eine ungleich mildere, als sie früher gewesen war. Während die peinliche Halsgerichtsordnung Karl V. die Strafe des Feuertodes auf widernatürliche Unzucht setzte und in England und Amerika noch in neuerer Zeit auf dieses Verbrechen der Galgen stand. bestraft das österr. Gesetz (§. 130) eine solche That nur mit 1 bis 5 Jahren sehweren Kerkers, und der österr. Entwurf, sowie das deutsche St. G. sogar nur mit Gefängniss.

Diese mildere Auffassung hat ihren Grund in der milderen Beurtheilung der geschlechtlichen Ausschreitungen überhaupt, die sich in der modernen Gesetzgebung bemerkbar macht, andererseits aber darin, dass man in Folge psychiatrischer Erfahrungen geneigt ist, die geschlechtliche Zuneigung zu Individuen des eigenen Geschlechtes in einzelnen Fällen mit einem abnormen sexuellen Fühlen

in Verbindung zu bringen.

Das Vorkommen einer conträren Sexualempfindung und in Folge dessen einer perversen Richtung des Geschlechtstriebes ist eine durch eine Reihe von Beobachtungen\*) sichergestellte Thatsache, auf welche bei der Beurtheilung der "widernatürlichen Unzucht" nothwendig Rücksicht genommen werden muss. Wir werden auf diese forensisch sowohl als psycho-pathologisch höchst interessanten Fälle an einer anderen Stelle zurückkommen. bemerken nur hier, dass eine solche "angeborene Verkehrung der Geschlechtsempfindung mit dem Bewusstsein der Krankhaftigkeit dieser Erscheinung" (Westphal) vorzugsweise als Theilerscheinung anderer neuro- oder psycho-pathologischer Zustände beobachtet wurde, und dass es vorläufig noch sehr fraglich erscheint, ob eine solche conträre Sexualempfindung auch als isolirte Erscheinung vorkommen könne.

In der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Päderastie weder eine neuro-, noch eine psycho-pathologische Erscheinung, wie sehon die Geschichte dieses Lasters und ihre allgemeine Verbreitung im classischen Zeitalter beweist. Sie findet sich verhältnissmässig häufig in Straf- und Versorgungsanstalten und erklärt sich dort einerseits durch die aus dem gedrängten Zusammenleben vieler Männer sich ergebende Gelegenheit zu solchen Ausschreitungen, anderseits aus der Unmöglichkeit, den Coitus in normaler Weise auszuüben. Das öftere Vorkommen dieses Lasters bei Geistlichen erklärt sich unschwer aus dem Cölibate und aus der Scheu vor den Folgen eines sexuellen Umganges mit dem weiblichen Geschlechte. Letztere kann aber auch bei anderen Ständen angehörigen Individuen den Beweggrund abgeben. So setzte der oben angeführte, wegen Päderastie verurtheilte "Buben-Apis" den

<sup>\*)</sup> Vide diese zusammengestellt von Krafft-Ebing, Arch. f. Psych. 1877, VII, pag. 291. insbesondere aber in seinem bekannten Werke "Psychopathia sexualis" und eine ausführlichere Besprechung der psychologischen Seite der Päderastie in unserem gleichbenannten Artikel in Eulenburg's Real-Encyclopädie der grammten Heilkunde.

von ihm missbrauchten Burschen offen auseinander, "dass bei Weibspersonen etwas Derartiges viel zu gefährlich sei, da es leicht etwas abgeben könne, während man bei Buben in dieser Beziehung sich nicht zu fürchten brauche", und dieser Umstand mag auch wohl die Ursache sein, warum mitunter Päderastie auch unter Ehegatten getrieben wird. In wieder anderen treffen wir dieses Laster bei Wüstlingen, für welche der normale geschlechtliche Genuss bereits seinen Reiz verloren, weshalb sie stärkere Reize aufsuchen und in verbotener Unzucht finden. Auch die Verführung spielt eine grosse Rolle. Weiter kommen Fälle vor, dass durch Onanie erregtes Misstrauen in die männliche Potenz, aber auch angeborene fehlerhafte Bildung der Genitalien die Betreffenden veranlasst, die geschlechtliche Befriedigung auf andere Weise zu suchen. Thatsächlich liefern die Onanisten ein Hauptcontingent für päderastische Unzucht. Einen Fall von Hypospadie mit Verkümmerung des Penis bei einem angeblichen Päderasten bringt Casper (I. c. 200) und hier in Wien kam vor einigen Jahren ein Fall vor, wo bei dem thatsächlich päderastischer (passiver) Unzucht ergebenen Individuum eine hochgradige Verkümmerung des Penis gefunden wurde. Auch Ottolenghi (Virchow's Jahrb. 1888, I. pag. 444) fand bei Päderasten auffallend häufig Anomalien an den Genitalien und ebenso Virgilio (Lombroso's Arch. 1889, X. 63).

Man sieht demnach, dass es eine ganze Reihe von Momenten gibt, welche diese psychologisch allerdings merkwürdige Verirrung des Geschlechtstriebes auch ohne Annahme eines neuro-oder psychopathologischen Zustandes vollkommen erklärt, und dieser Umstand, sowie der, dass auch das Rechtsbewusstsein im Volke solche Handlungen nicht blos als Laster, sondern als Verbrechen beurtheilt\*), hat trotz von medicinischer Seite erhobenen und mit Rücksicht auf obige Beobachtungen theilweise gerechtfertigten Zweifeln über die Strafwürdigkeit solcher Handlungen, auch die modernen Gesetzgeber bewogen, die widernatürliche Unzucht zwischen Personen nännlichen Geschlechtes in das Strafgesetz aufzunehmen.

Die Päderastie kann man, je nach der Rolle, die die einzelne Person dabei spielt, in eine active und passive unterscheiden.

Die active Päderastie hinterlässt keine charakteristischen Kennzeichen, selbst dann nicht, wenn sie habituell betrieben wurde. Tardieu gibt zwar an, dass er bei einzelnen der von ihm untersuchten activen Päderasten eine hundepenisartig zugespitzte und verschmälerte Eichel gesehen habe, welche Form er von der gewaltsamen und wiederholten Einbringung des Penis in den engen After herzuleiten geneigt ist. Andere haben jedoch nichts Derartiges beobachtet, auch ist nicht abzusehen, wie ein kurz vorübergehender, wenn auch wiederholter Druck auf die doch elastische Eichel an dieser eine solche Formveränderung erzeugen sollte.

<sup>\*)</sup> Motive des deutschen St. G.-Entwurfes.

Wahrscheinlich handelte es sich in Tardieu's Fällen um angeborene Deformitäten, wie auch Brouardel (Annal. d'hygiène publ. 1880, Nr. 20, pag. 182) bemerkt, der sich durch zahlreiche Beobachtungen überzeugte, dass Form und Volumen der Eichel ungemein variiren. Auch Coutagne (l. c.) konnte bei activen Päderasten in der Regel keine Formveränderung des Penis constatiren. doch fand er bei einem bei der That überraschten 35 jährigen Individuum eine ringförmige Furche an der Grenze des vorderen und mittleren Drittels der Eichel, wie sie auch Tardieu in einem Falle gesehen hatte. Wir selbst haben in den von uns untersuchten. allerdings spärlichen Fällen niemals eine Formveränderung des Penis, resp. dessen Eichel, bemerkt und anderseits eine zugespitzte. hundepenisartige Form der Glans an der Leiche ganz unverdächtiger Personen wiederholt beobachtet. Bei forcirter Einführung des Gliedes können Excoriationen an der Eichel und am Präputium entstehen; es ist jedoch begreiflich, dass diesen für sich allein ein besonderer Beweiswerth nicht zukommt. Einer der von Coutagne untersuchten Männer besass eine hochgradige Phimose, Coutagne erklärte, dass letztere die Einführung des Penis in den Anus gerade nicht unmöglich mache, aber jedenfalls erschwere.

Die passive Päderastie ist eher geeignet, diagnostisch verwerthbare Kennzeichen zu hinterlassen, und die Natur dieser wird vorzugsweise von dem Umstande abhängen, ob der betreffende Act zum ersten Male ausgeübt wurde, oder ob habituelle passive

Päderastie vorliegt.

Im ersteren Falle sind Zeichen stattgehabter gewaltsamer Ausdehnung der Afteröffnung, insbesondere Excoriationen, Einrisse der Schleimhaut und selbst tiefere Verletzungen, sowie die secundären Irritationserscheinungen, desto eher zu erwarten, mit je grösserer Brutalität der Act verübt wurde und je grösser die Differenz der Dimensionen zwischen der Afteröffnung einerseits und dem Penis anderseits gewesen ist. Daher insbesondere bei noch im kindlichen Alter stehenden Individuen. Bei manchen dieser Fälle dürfte es sich übrigens gar nicht um eine Immission des Penis in den Anus, sondern um Befriedigung des Geschlechtstriebes in der Gesässfalte handeln. Bei älteren Individuen ist bekanntlich. wenn der Sphincter erschlafft ist, der After grosser Ausdehnung fähig. wie die von Simon in die chirurgische und gynäkologische Praxis eingeführte Untersuchungsmethode beweist, bei welcher man in der Chloroformnarcose mit der ganzen Hand und selbst mit dem Arm in das Rectum eingeht und sogar die Nieren abzutasten vermag.

Es folgt daraus, dass bei einem Erwachsenen, wenn dieser den Sphincter ani nicht wirken lässt, wie dies bei freiwilliger Gestattung des Actes geschieht, die Einführung des erigirten Gliedes in den After ohne besondere Schwierigkeit erfolgen kann und

auch keine Spuren zurücklassen muss.

Der Nachweis ejaculirten Spermas wäre natürlich nur in dem Falle absolut beweisend, wenn es, was nur in ganz frischen Fällen (an Leichen) möglich ist, gelingen sollte, es im After selbst aufzutinden; an anderen Körperstellen oder in der Wäsche nur dann, wenn z. B. bei unreifen Knaben die Möglichkeit, dass die gefundene Spur von eigenem Sperma herruhren könnte, positiv ausgeschlossen werden könnte. Den Fall eines achtjährigen von einem 14½ jährigen Jungen päderastisch gemissbrauchten Knaben, in dessen Hemde der Nachweis von Spermatozoen gelang, beschreibt Casper (l. c. 208).

Uebertragung von Tripper oder virulenten Geschwüren durch Päderastie ist thatsächlich beobachtet worden, und ein solcher Befund ist natürlich von grosser diagnostischer Wichtigkeit, namentlich dann, wenn die Affection blos auf den After und seine unmittelbare Nachbarschaft sich beschränkt. Der Umstand, dass auch bei anderweitig acquirirter virulenter Affection die Haut der Gesässfalte an der Erkrankung häufig participirt (Condylome), ist nicht ausser Acht zu lassen.

Als Zeichen habitueller passiver Päderastie wurde schon von den alten Satirikern (Martial) und Aerzten (P. Zacchias), sowie theilweise auch von anderen Beobachtern (Tardieu, Casper) angegeben: Auffallend schlaffe, dütenförmig gegen den After sich einsenkende Nates (Podice laevis). Erweiterung der Afteröffnung, Schlaffheit des Sphincter ani. Verstreichung der sonst um die Afteröffnung stern- oder strahlenförmig angeordneten Hautfältehen und gewisse, theils hahnenkammförmige, theils ringförmige Wucherungen der Schleimhaut der Afteröffnung (Mariscae der Alten).

Von diesen Zeichen hat gar keinen Werth die Erschlaffung und dütenförmige Einsenkung der Hinterbacken, denn die Festigkeit und Rundung der letzteren, sowie das mehr oder weniger feste Anliegen derselben hängt, wie wir dies schon bezüglich des ähnlichen Verhaltens der grossen Labien auseinandergesetzt haben, von dem Ernährungs- (Jugend-) Zustande des betreffenden Individuums ab und, wie bekannt, sind bei alten oder anderweitig herabgekommenen Leuten diese Partien ganz gewöhnlich schlaff, ohne dass man sie päderastischer Unzucht beschuldigen kann, ebenso wie thatsächlich bei habituellen, jedoch gut genährten, insbesondere bei jungen passiven Päderasten ganz normale Hinterbacken gefunden wurden. Bezüglich der trichter- oder dütenförmigen Einsenkung des Afters bemerkt Brouardel (l. c.), dass sich dieselbe schon nach dem ersten päderastischen Missbrauch finden könne, dass dieselbe jedoch nicht auf einer mechanischen Einstülpung, sondern auf der Reizung und Contraction des Sphincter und der dadurch bewirkten Einziehung des Afters beruhe. Nach Tarnowsky jedoch ("Die krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes." Berlin 1885), einem sehr erfahrenen Beobachter, entsteht der Anus infundibuliformis thatsächlich durch die wiederholte centripetale Zerrung des Sphincter und in ähnlicher Weise wie die trichterförmige Vertiefung der äusseren Genitalien bei kleinen Mädchen durch wiederholte Nothzuchtsversuche. Doch habe dieses Zeichen nur einen Werth, wenn es ohne gewaltsames Auseinanderziehen der Hinterbacken zu Tage tritt.

Ein sehr beachtenswerthes Symptom ist die Erweiterung der Afteröffnung und die Erschlaffung des Sphincters, das namentlich bei jüngeren und sonst gesunden Individuen auffallen muss.

Auffällig, besonders bei jungen Leuten, ist nach Tarnowsky die Leichtigkeit, mit welcher der Finger in das Rectum eingeführt werden kann, am werthvollsten aber das Klaffen des Orificium ani, wodurch in der Knieellenbogenlage ohne Weiteres oder bei mässigem Ausdehnen der Hinterbacken die Wände des Rectum in der Ausdehnung von mehreren Centimetern sichtbar werden.

Diese Erschlaffung bedingt häufig Incontinentia analis.

Ein von allen Beobachtern (P. Zacchias, Tardieu, Casper) besonders hochgehaltenes Kennzeichen passiver habitueller Päderastie ist das Verstrichensein der um die Afteröffnung stern- oder strahlenförmig angeordneten Hautfältchen, und daher glatte Beschaffenheit des Aftersaumes. Wir haben diese faltenlose Beschaffenheit des Afters nebst Erweiterung und Erschlaffung desselben sehr schön ausgebildet gesehen bei einer Prostituirten, die viele Jahre in einem Dresdener Bordell zugebracht hatte und ihrem eigenen Geständnisse zufolge zur Zulassung des Coitus per anum gemiethet und abgerichtet worden war. Doch findet sich diese Erscheinung nach Tarnowsky durchaus nicht so constant, als gewöhnlich angegeben wird, da von 23 von ihm kürzlich untersuchten zweifellosen Kynäden nur 12 dieselbe zeigten.

Die Mariscae oder Cristae der Alten sind Vorwölbungen der Schleimhaut des Afters, die mitunter knotige oder lappige hahnen-kammartige Gebilde, manchmal aber einen prolapsartigen Saum (Casper) darstellen. Da solche Bildungen, welche man, obgleich ihnen durchaus nicht immer Venenerweiterungen entsprechen, mit dem Gesammtnamen Hämorrhoiden bezeichnet, auch bei Nichtpäderasten ungemein häufig vorkommen, so kann ihnen um so weniger ein Werth zugeschrieben werden, als es gar nicht sichergestellt ist, dass der Päderastie überhaupt ein fördernder Einfluss auf die Entstehung der genannten Gebilde zukommt. In unserem eben erwähnten Falle waren sie nicht vorhanden, dagegen fanden wir sie, grosse hahnenkammartige und aus cavernösem Gewebe bestehende Lappen bildend, stark entwickelt an den Leichen zweier 40jährigen Prostituirten, welche, wie auch andere Merkmale und die Anamnese erwiesen, ihr Gewerbe a posteriori ausgeübt hatten.

Narben nach specifischen Geschwüren, wenn sie als solche zweifellos erkannt werden, sind diagnostisch sehr werthvolle Befunde. Gleiches gilt vom chronischen Catarrh des Mastdarmes, der bei habituellen passiven Päderasten vielleicht ebenso häufig vorkommt. wie die Blennorrhoe der Scheide und des Uterus bei Prostituirten. Sowohl bei der während des Lebens als bei den als Leichen untersuchten Prostituirten haben wir einen profusen chronischen Mastdarmcatarrh gefunden, und Erstere gab an, dass sie bereits seit Jahren und überhaupt so lange daran leide, als sie den Coitus per anum zulasse. Es ist einestheils die mechanische

Reizung der für solche Insulte nicht bestimmten Mastdarmschleimhaut, anderseits die Tripperinfection, welche das Entstehen chronischer Mastdarmcatarrhe bei habituellen passiven Päderasten wohl begreiflich erscheinen lässt, obwohl Tarnowsky angibt, dass eine Gonorrhoe des Rectums bei Kynäden eine Seltenheit sei, da er sie nur zweimal beobachtete.\*)

Neu war uns die in einem Fall gestellte Frage, ob die Zeichen passiver, durch mehrere Jahre geübter Päderastie wieder verschwinden können, wenn mit der Uebung der letzteren durch mehrere Jahre ausgesetzt wurde.

Der Fall betraf einen gewissen S. S., welcher im November 1878 angeklagt wurde, in den Jahren 1873 bis 1876 mit zweien seiner Lehrjungen theils päderastische, theils anderweitige Unzucht getrieben zu haben.

Die gerichtsärztliche Untersuchung ergab bei allen drei Betheiligten vollkommen normale Befunde am After und den Genitalien, aus welcher Thatsache die Vertheidigung den Schluss ziehen wollte, dass insbesondere die Angabe des L., durch mehrere Jahre von S. S. päderastisch missbraucht worden zu sein, nicht auf Wahrheit beruhen könne, weil in diesem Falle doch gewisse Veränderungen am After zu Stande gekommen wären, die sich trotz der seit dem letzten Unzuchtsacte eingetretenen zweijährigen Pause hätten erhalten müssen. Deshalb wurden uns die Fragen vorgelegt: erstens, ob in Folge der mit L. getriebenen Päderastie nothwendig Veränderungen an dessen After haben entstehen müssen, und zweitens, ob dieselben, wenn sie wirklich entstanden waren, nicht nachträglich verschwunden sein konnten? Die erste Frage wurde von uns dahin beantwortet, dass bei mehrere Jahre fortgesetzter und häufig geübter passiver Päderastie in der Regel gewisse Veränderungen am After sich entwickeln, dass dieselben aber keineswegs besonders auffallend sein müssen, die zweite dahin, dass, wenn einmal ausgeprägte solche Veränderungen, insbesondere Ausweitungen und Erschlaffungen des Afters, Verstreichen der Fältchen um die Afteröffnung, Vorfälle oder Catarrhe der Mastdarmschleimhaut, zu Stande kamen, nicht zu erwarten ist, dass dieselben sobald wieder und vollständig verschwinden, dass dies aber wohl möglich sei, wenn die betreffenden Veränderungen erst im Entstehen begriffen waren und dann die päderastischen Acte durch längere Zeit ausgesetzt wurden. Wenn demnach trotz genauer Untersuchung des L. am After desselben keine Spur von Veränderungen gefunden wurde, so sei es nicht wahrscheinlich, dass die betreffenden, angeblich durch fast drei Jahre fortgesetzten päderastischen Acte häufig stattgehabt haben, wohl aber lässt sich trotz des negativen Befundes nicht leugnen, dass einzelne solche Acte innerhalb dieser Periode vorgekommen sein konnten. \*\*)

Eigenthümlich sind die bei einzelnen passiven Päderasten beobachteten weiblichen Gewohnheiten, so weiblicher Putz, in

<sup>\*)</sup> F. Frisch, Gonorrhoea rectalis. Prager med. Wochenschr. 1892, pag. 52. \*\*) S. auch Liman, Berichte des X. intern. med. Congresses.

Locken gedrehte Haare, Gebrauch von wohlriechenden Salben und Oelen etc. Es wäre irrig, solche Erscheinungen sofort als Zeichen einer abnormen (conträren) Sexualempfindung zu deuten, denn derartiges Gebahren erklärt sich auf gleiche Weise wie die verschiedenen Kunststücke der Coquetterie, die die Prostituirten anzuwenden pflegen, um Männer an sich zu locken. Brouardel (l.c.) bemerkt auch mit Recht, dass der bei manchen passiven Päderasten zu findende weibische Habitus häufig schon von Haus aus besteht, und dass gerade solche Individuen den perversen Geschlechtstrich activer Päderasten erregen.

Die active Päderastie kann mit und ohne Einwilligung des zweiten Theiles geübt worden sein. Ersteres ist das bei weitem Häufigste, und wenn der passive Theil nicht etwa ein Kind oder ein dispositionsunfähiges Individuum gewesen ist. verfallen beide Thäter dem Gesetze. Die Fälle, in denen die Päderastie ohne Einwilligung des Opfers unternommen wurde, betreffen meist Kinder: aber auch gegenüber Erwachsenen sind solche Versuche vorgekommen, wie ein von Casper (l. c. 203) mitgetheilter Fall beweist. Es ist selbstverständlich. dass ein gewaltsamer Missbrauch eines Erwachsenen zu diesem Zwecke von Seite eines einzelnen, wenn nicht ganz besondere, der Verübung der That günstige Umstände vorhanden waren, nicht angenommen werden kann, dass man daher derartigen Angaben mit noch mehr Vorsicht entgegentreten wird, als sie schon gegenüber ähnlichen Aussagen angeblich genothzüchtigter Frauenspersonen angezeigt zu sein pflegt.

Auch bei der Päderastie ist es Aufgabe des Gerichtsarztes. nicht blos Anhaltspunkte für die Sicherstellung des Thatbestandes aufzusuchen, sondern auch zu constatiren, ob und welche Folgen für die Gesundheit des gemissbrauchten Individuums aus dem Acte entstanden sind (§. 130 österr, St. G.). Solche Folgen kommen wieder insbesondere bei gemissbrauchten Kindern in Betracht und können entweder aus den localen Verletzungen am After, aus der erfolgten virulenten Infection, aus Verletzungen anderer Art (vide den schauerlichen, von Liman l. c. 204 mitgetheilten Zastrowischen Fall, sowie den nicht minder monströsen von Tardieu, 1. c. 272. in welchem zwei Päderasten an der Zerfleischung ihres Opfers. eines 31 jährigen Knaben, sich betheiligten) oder aus dem durch die locale Reizung oder den Affect gesetzten Insult des Nervensystems resultiren, und sind nach demselben Grundsätzen zu beurtheilen, die bereits bei der Nothzucht auseinandergesetzt worden sind. Die nachtheiligen Folgen, welche habituelle Päderastie auf die allgemeine Gesundheit der dabei Betheiligten ausüben soll. sind vielfach übertrieben worden. Casper stellt derartige Behauptungen, die Abmagerung, Tuberculose u. dergl. von solchem Missbrauch herleiten wollen, entschieden in Abrede. Unserer Ansicht nach ist es, wenn solcher Missbrauch mit Kindern getrieben wird, weniger die Päderastie als solche, als vielmehr anderweitige. in der Regel damit verbundene sexuelle Excesse (Onanie), welche

geeignet erscheinen, die betreffenden Individuen in ihrer Ernährung und Gesundheit herabzubringen. Wie vorsichtig man aber bezüglich derartiger Folgen sein muss, beweist der von Dohrn\*) mitgetheilte Fall, in welchem von einem alten Pfründner mit fünf in demselben Hause wohnenden Knaben Päderastie und andere Unzucht getrieben worden war, und nachdem fast alle diese Knaben hintercinander erkrankten und drei davon starben, die Erkrankung sowohl als der Tod dieser Kinder von dem geschlechtlichen Missbrauch derselben hergeleitet wurde, während es doch bei genauer Erwägung aller Umstände keinem Zweifel unterliegen konnte, dass die Kinder an einem typhösen Leiden erkrankt, beziehungsweise gestorben waren, welches mit der mit ihnen getriebenen Unzucht in keinem ursächlichen Zusammenhange gestanden hatte.

### Unzucht mit Thieren.

Dem Laster der Sodomie begegnen wir ebenfalls bereits in den ältesten Zeiten. Ausserdem, dass diese Unzuchtsform den Bewohnern von Sodoma und Gomorrha zur Last gelegt wird, finden wir auch sonst in der Bibel eine Zahl von Stellen, aus welchen hervorgeht, dass dieselbe auch dem auserwählten Volke Gottes nicht unbekannt gewesen war.

Auch gegenwärtig kommen derartige Ausschreitungen des Geschlechtstriebes, wenn auch sehr selten, zur Beobachtung, noch seltener aber zur gerichtsärztlichen Untersuchung.

Die meisten in der Literatur enthaltenen Fälle betreffen geschlechtlichen Missbrauch weiblicher Thiere\*\*) durch Männer. Es ist selbstverständlich, dass nur, wenn die Betreffenden bei der That ertappt werden, und nur wenn unmittelbar nach einer solchen That Gelegenheit geboten ist. das betreffende Thier sowohl als den Thäter zu untersuchen, möglicher Weise ein die verbotene Cohabitation bestätigender Befund sich ergeben könnte. Die Untersuchung wäre in einem solchen Falle natürlich zunächst auf den Nachweis von Sperma in der Scheide des missbrauchten Thieres zu richten. Von Werth wäre ferner der Befund von Excrementen oder Haaren des Thieres an den Genitalien des Thäters oder in der Nähe derselben. Einen solchen Fall hat Kutter\*\*\*) mitgetheilt. Er betraf einen Knecht, der dabei getroffen wurde, als er eben eine Stute gemissbraucht hatte und der sofort ärztlich untersucht werden konnte. Bei diesem Manne fanden sich, nachdem die Vorhaut

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. VII, 193.

<sup>\*\*)</sup> Meist sind es grössere Säugethiere, insbesondere Stuten, Kühe und Ziegen, seltener Hunde, die auf diese Weise missbraucht werden, keineswegs aber ausschliesslich. So wurde nach Tardieu (l. c. 10) 1876 in Paris ein 35jähriger Mann verurtheilt, der wiederholt — Hennen missbraucht hatte und bei frischer That erwischt wurde, und auch Schauenstein (Lehrb, der gerichtl. Med. 1875, pag. 161) und Kowalewsky (Jahrb, für Psych. 1887, VII, 289) erwähnen solche Falle.

<sup>\*\*\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1865, 1I, pag. 355.

zurückgezogen wurde, in der Eichelfurche Härchen, welche angeblich, freilich ohne mikroskopische Untersuchung, als der betreffenden Stute angehörig erkannt wurden; ebenso wurden blutige Flecken auf der Hose und am Hemde des Untersuchten und gleichzeitig ein blutiger Ausfluss aus der Scheide der Stute constatirt.

Wir selbst hatten nur einmal Gelegenheit, vor Gericht über

einen Fall angeblicher Sodomie befragt zu werden.

Ein Mann hatte von einem Senner eine Ziege gekauft, welche nach Angabe des Letzteren am selben Morgen vor der Stallthüre todt gefunden worden war. Bei dem Zerlegen der Ziege will nun derselbe die äusseren Genitalien des Thieres blutig und die Schambeinfuge auseinandergesprengt gefunden haben. Diese Befunde erweckten in ihm den Verdacht, dass jener Senner mit der Ziege Sodomie getrieben habe, und dass das Thier in Folge der dabei erlittenen Beschädigungen umgekommen sei, und er erstattete die gerichtliche Anzeige, jedoch erst nachdem das Fleisch des Thieres stückweise verkauft worden war. Vom Gericht wurde uns die Frage vorgelegt, ob zufolge der an dem todten Thiere angeblich beobachteten Befunde in der That auf an demselben verübte Sodomie geschlossen werden könne. Wir antworteten darauf, dass, wenn wirklich die Schamfuge des Thieres gesprengt war, dies nur durch eine sehr bedeutende Gewalt, etwa durch Sturz von einer Höhe oder durch Auffallen eines wuchtigen Gegenstandes auf das Thier u. dgl., hat entstehen können, dass es aber absolut unmöglich sei, dass durch die Einführung des Penis oder auch der Hand in die Scheide des Thieres jene Verletzung erzeugt worden sein konnte. dass also die Natur der Verletzung selbst der von dem Denuncianten geäusserten Vermuthung, dass mit der betreffenden Ziege Sodomie getrieben wurde, widerspreche, und dass auch sonst nicht der geringste Anhaltspunkt vorhanden sei, der eine solche Vermuthung begründet erscheinen lasse.

Noch seltener als Missbrauch weiblieher Thiere durch Männer kommt die Sodomie von weiblichen Individuen mit männlichen Thieren vor. Sämmtliche solche bis jetzt publicirte Fälle betrafen Sodomie mit Hunden. Ein derartiger Fall wurde vor einigen Jahren von Schuhmacher in Salzburg, ein zweiter von Pfaff\*, und ein dritter von Schauenstein\*\*) mitgetheilt. Ob es sich in diesen Fällen um thatsächlichen Coitus oder nur um Unzucht anderer Art handelte, ist nicht erwiesen, auch wäre dies strafrechtlich gleichgiltig, da das Gesetz nur von "Unzucht" mit Thieren spricht. Auch bei solchen Vorkommnissen würde der Gerichtsarzt kaum in der Lage sein, von seinem Standpunkte aus zur Sicherstellung des Thatbestandes beizutragen. Doch berichtet Pfaff, dass in seinem Falle zwischen den Schamhaaren der betreffenden Dienstmagd ein schwarzes Hundshaar gefunden wurde, welches

\*) Das Haar in forensischer Beziehung. 1866, pag. 79.

<sup>\*\*)</sup> Lehrb. d. gericht. Med. 1875, 161. Ausführlicheres über die Verbreiturs der Sodomie mit männlichen Thieren in Paris findet sich bei Martineau (l. c.)

mit den Haaren des grossen schwarzen Hundes, mit dem jene Person sich thatsächlich eingelassen hatte, vollständig übereinstimmte\*). und Maschka (l. c., pag. 190) fand bei einer 44jährigen Frau, welche in actu angetroffen wurde und auch geständig war, an der Vorderfläche der Oberschenkel und in der unteren Bauchgegend mehrere streifige Hautaufschürfungen, welche seiner Meinung nach durch die Pfoten des Hundes entstanden sein dürften.

# Dritter Hauptabschnitt. Fragliche Schwangerschaft und Geburt.

Oesterr. bürgerl. Gesetzbuch.

§. 58. Wenn ein Ehemann seine Gattin nach der Ehelichung bereits von einem Anderen geschwängert findet, so kann er, ausser dem im §. 121 bestimmten

Falle, fordern, dass die Ehe als ungiltig erklärt werde.

§ 120. Wenn eine Ehe für ungiltig erklärt, getrennt oder durch des Mannes Tod aufgelöst wird, so kann die Frau, wenn sie schwanger ist, nicht vor ihrer Entbindung, und wenn über ihre Schwangerschaft ein Zweifel entsteht, nicht vor Ablauf des sechsten Monats zu einer neuen Ehe schreiten; wenn aber nach den Umständen oder nach dem Zeugnisse der Sachverständigen eine Schwangerschaft nicht wahrscheinlich ist, so kann nach Ablauf dreier Monate die Dispensation ertheilt werden.

§. 121. Die Uebertretung dieses Gesetzes zieht zwar nicht die Ungiltigkeit der Ehe nach sich, allein die Frau verliert die ihr von dem vorigen Manne durch die Ehepacte, Erbvertrag, letzten Willen oder durch das Uebereinkommen bei der Trauung zugewendeten Vortheile. Der Mann aber, mit dem sie die zweite Ehe schliesst, verliert das ihm ausser diesem Falle durch den §. 58 zukommende Recht, die Ehe für ungiltig erklären zu lassen, und beide Ehegatten sind mit einer den Umständen angemessenen Strafe zu belegen. Wird in einer solchen Ehe ein Kind geboren und es ist wenigstens zweifelhaft, ob es nicht von dem vorigen Manne erzeugt worden sei, so ist demselben ein Curator zur Vertretung seiner Rechte zu bestellen.

§. 138. Für diejenigen Kinder, welche im siebenten Monate nach geschlossener Ehe oder im zehnten Monate nach dem Tode des Mannes oder nach gänzlicher Auflösung des ehelichen Bandes von der Gattin geboren werden, streitet die Vermuthung der ehelichen Geburt.

§. 155. Die unehelichen Kinder geniessen nicht die gleichen Rechte mit den ehelichen. Die rechtliche Vermuthung der unehelichen Geburt hat bei denjenigen Kindern statt, welche zwar von einer Ehegattin, jedoch vor oder nach dem oben (§. 138), mit Rücksicht auf die eingegangene oder aufgelöste Ehe bestimmten gesetzlichen Zeitpunkt geboren worden sind.

<sup>\*)</sup> Sonderbarer Weise gehört auch päderastische Unzucht von Männern mit männlichen Thieren nicht in das Bereich der Unmöglichkeiten, denn Tardieu berichtet (l. c. 12) über einen solchen 1872 vorgekommenen Fall, betreffend einen Bauer, der von einem anderen im Walde überrascht wurde, als er, wie Letzterer positiv angab, von einem grossen Hunde per anum sich gebrauchen liess. Der Angeklagte gestand das Factum, soweit es die Position betraf, zu, behauptete jedoch, er habe sich von dem Hunde blos belecken lassen, um die von einem Eczem herrührenden Schmerzen zu lindern. Analoge Fälle werden von Bouley und Brouardel (Annal. d'hygiène p:bl. 1884, pag. 528), Montalti (Virchow's Jahresber. 1887, I, 483) und einem Anonymus (Ibid. 1888, 447) mitgetheilt. Im letzteren Falle war durch die Bemühungen des in actu Ueberraschten, vom Hunde loszukommen, eine starke Zerreissung des Afters entstanden.

§. 156. Diese rechtliche Vermuthung tritt aber bei einer früheren Geburt erst dann ein, wenn der Mann, dem vor der Verehelichung die Schwangerschaft nicht bekannt war, längstens binnen drei Monaten nach erhaltener Nachricht von der Geburt des Kindes die Vaterschaft gerichtlich widerspricht.

§. 157. Die von dem Manne innerhalb dieses Zeitraumes rechtlich widersprochene Rechtmässigkeit einer früheren oder späteren Geburt kann nur durch Kunstverständige, welche nach genauer Untersuchung der Beschaffenheit des Kindes und der Mutter die Ursache des ausserordentlichen Falles deutlich

angeben, bewiesen werden.

§. 163. Wer auf eine in der Gerichtsordnung vorgeschriebene Art überwiesen wird, dass er der Mutter eines Kindes innerhalb des Zeitraumes beigewohnt habe, von welchem bis zu ihrer Entbindung nicht weniger als sieben und nicht mehr als zehn Monate verstrichen sind; oder wer dieses auch nur ausser Gericht gesteht, von dem wird vermuthet, dass er das Kind erzeugt habe.

§. 1243. Der Witwe gebührt noch durch sechs Wochen nach dem Tode ihres Mannes, und wenn sie schwanger ist, bis nach Verlauf von sechs Wochen nach ihrer Entbindung die gewöhnliche Verpflegung aus der Verlassenschaft.

Oesterr. Strafgesetz.

- §. 339. Die unverehelichte Frauensperson, die sich schwanger befindet, muss bei der Niederkunft eine Hebamme, einen Geburtshelfer oder sonst eine ehrbare Frau zum Beistande rufen. Wäre sie aber von der Niederkunft ereilt oder Beistand zu rufen verhindert worden, und sie hätte entweder eine Fehlgeburt gethan oder das lebendig geborene Kind wäre binnen 24 Stunden von der Zeit der Geburt an gestorben, so ist sie verbunden, einer zur Geburtshilfe berechtigten, oder, wo eine solche nicht zur Hand ist, einer obrigkeitlichen Person von ihrer Niederkunft die Anzeige zu machen und derselben die unzeitige Geburt oder das todte Kind vorzuzeigen.
- §. 340. Die gegen diese Vorschrift geschehene Verheimlichung der Geburt wird nach Herstellung der Verheimlichenden als Uebertretung mit strengem Arreste von drei bis sechs Monaten bestraft.

Oesterr. Strafprocess-Ordnung.

§. 398. Wenn der zum Tode oder zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilte zur Zeit, wo das Strafurtheil in Vollzug gesetzt werden soll, geisteskrank oder körperlich schwer krank, oder die Verurtheilte schwanger ist, hat die Vollziehung so lange zu unterbleiben, bis dieser Zustand aufgehört hat.

Nur dann kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe auch gegen eine Schwangere eingeleitet werden, wenn die bis zu ihrer Entbindung fortdauernde Haft für sie härter sein würde als die zuerkannte Strafe.

Preuss. allgem. Landrecht, Th. II, Tit. 2.

- §. 2. Gegen die gesetzliche Vermuthung der Vaterschaft in der Ehe geborener Kinder soll der Mann nur alsdann gehört werden, wenn er überzeugend nachweisen kann, dass er der Frau in dem Zwischenraume vom dreihundertundzweiten bis zweihundertundzehnten Tage vor der Geburt des Kindes nicht ehelich beigewohnt habe.
- §. 3. Gründet er sich dabei in einem Zeugungsunvermögen, so muss er nachweisen, dass dergleichen völliges Unvermögen bei ihm während dieses ganzen Zeitraumes obgewaltet habe
- § 19. Ein Kind, welches bis zum dreihundertundzweiten Tage nach dem Tode des Ehemannes geboren worden, wird für das eheliche Kind desselben geachtet.
- §. 20. Die Erben des Mannes können die eheliche Geburt eines solchen Kindes nur innerhalb der Zeit und nur aus den Gründen anfechten, wo und aus welchen der Verstorbene selbst dazu berechtigt sein würde (§§. 2 und 3).
- §. 21. Ergibt sich jedoch aus der Beschaffenheit eines zu frühzeitig geborenen Kindes, dass nach dem ordentlichen Laufe der Natur der Zeitpunkt seiner Erzeugung nicht mehr in das Leben des Ehemannes treffe, und kann zugleich die Witwe eines nach seinem Tode mit anderen Mannespersonen gepflogenen verdachtigen Umganges überführt werden, so ist das Kind für ein uneheliches zu achten.
- §. 22. Hat die Witwe wider die Vorschrift der Gesetze (siehe unten) zu fruh geheiratet, dergestalt, dass gezweifelt werden kann, ob das nach der ander-

weitigen Trauung geborene Kind in dieser oder der vorigen Ehe erzeugt worden, so ist auf den gewöhnlichen Zeitpunkt, nämlich den zweihundertundsiebenzigsten Tag vor der Geburt, Rücksicht zu nehmen.

§. 22. Fällt dieser noch in die Lebenszeit des vorigen Mannes, so ist die

Frucht für ein eheliches Kind desselben zu achten.

Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung vom 6. Februar 1875.

§. 35. Frauen dürfen erst nach Ablauf des zehnten Monates seit Beendigung der früheren Ehe eine weitere Ehe schliessen. Dispensation ist zulässig.

Rheinländisches Civilgesetzbuch.

Art. 312. Ein während der Ehe empfangenes Kind hat den Mann zum Vater. Dieser kann gleichwohl das Kind verleugnen, wenn er beweist, dass er während der zwischen dem dreihundertsten und hundertundsechzigsten Tage vor der Geburt des Kindes verlaufenden Zeit wegen Abwesenheit oder durch irgend einen Zufall sich in dem Zustande einer physischen Unmöglichkeit befunden habe, seiner Frau ehelich beizuwohnen.

Art. 315. Die eheliche Geburt eines Kindes, welches 300 Tage nach Auflösung der Ehe geboren ist, kann bestritten werden.

Art. 228. Die Frau kann eine neue Ehe erst nach Ablauf von 10 Monaten nach Auflösung der vorherigen eingehen.

Preuss. Gesetz vom 21. April 1854.

§. 15. Als Erzeuger eines unehelichen Kindes ist derjenige anzusehen, welcher mit der Mutter innerhalb des Zeitraumes vom zweihundertundfünfundachtzigsten bis zweihundertundzehnten Tage vor der Entbindung den Beischlaf vollzogen hat. Auch bei einer kürzeren Zwischenzeit ist die Annahme begründet, wenn die Beschaffenheit der Frucht nach dem Urtheil der Sachverständigen mit der Zeit des Beischlafes übereinstimmt.

Deutsches Strafgesetzbuch.

§. 169. Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich verwechselt, ∸ wird mit Gefangniss bis zu drei Jahren, und wenn die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen wurde, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. Strafprocess-Ordnung für das deutsche Reich.

§. 485. - An schwangeren oder geisteskranken Personen darf ein Todesurtheil nicht vollstreckt werden.

Aus vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen, zu denen überdies jene auf Weglegung des Kindes und Kindesmord bezüglichen und an einer anderen Stelle zu erwähnenden gehören, ist ersichtlich, dass in einer grossen Zahl civil- sowohl als strafgerichtlicher Fälle Schwangerschaft und Geburt in Frage kommen und zur gerichtsärztlichen Untersuchung und Begutachtung Veranlassung geben kann.

Dieselben lassen sich unterscheiden in zwei Hauptkategorien, in deren ersterer es sich um die Diagnose einer eben bestehenden, in der zweiten aber um jene einer bestandenen, d. h. durch die Geburt bereits beendeten Schwangerschaft handelt.

In ersterer Beziehung geschieht die Untersuchung in folgenden Fällen:

1. Wenn die Frauensperson nach dem Tode ihres Gatten oder nach erfolgter Ehescheidung noch vor Ablauf der vorgeschriebenen sechs, beziehungsweise zehn Monate eine neue Ehe einzugehen beabsichtigt, da dies zufolge §. 120 des österr. bürgerl. Gesetzbuches nur gestattet wird, "wenn nach dem Umständen und dem Zeugnisse der Sachverständigen eine Schwangerschaft nicht wahrscheinlich ist", und auch die im §. 35 des deutschen Reichsgesetzes über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung vom Jahre 1875 als möglich hingestellte Dispens wohl zunächst die ärztliche Erklärung erfordern wird, dass bei der Frau, welche sich noch vor Ablauf der vorgeschriebenen 10 Monate von Neuem verehelichen will, keine Schwangerschaft besteht.

2. Wenn bei einer zum Tode (§. 398 österr. und §. 485 deutsche St. P. O.) oder zu einer Freiheitsstrafe (§. 398 österr. St. P. O.) verurtheilten Frauensperson die Vermuthung vorliegt, dass sie schwanger sein könnte, oder eine solche Angabe von der Betreffenden gemacht wird, da zufolge der genannten gesetzlichen Bestimmungen die Vollziehung des Urtheils, insbesondere des Todesurtheils, so lange zu verschieben ist, bis die Entbindung erfolgte.

Ungleich häufiger kommt die bereits erfolgte Geburt in Frage so insbesondere in allen Fällen verheimlichter, sowie bezüglich der Legitimität fraglicher Geburt, bei Verdacht auf Kindesmord. Kindesweglegung, Kindesunterschiebung, Fruchtabtreibung, bei Identitätsfragen u. s. w. In solchen Fällen genügt es nicht, einfach zu constatiren, dass eine Person geboren habe, sondern es ergibt sich in der Regel die Nothwendigkeit, die Detailverhältnisse zu erheben, welche theils die Dauer der Schwangerschaft und die während dieser aufgetretenen Erscheinungen, theils den Zeitpunkt und den Verlauf der Geburt, aber auch, wie z. B. bei Verdacht auf Fruchtabtreibung, die Ursache desselben betreffen können.

## Zeichen der Schwangerschaft.

Die wichtigsten Zeichen einer bestehenden Schwangerschaft sind folgende:

1. Ausbleiben der Menstruation. Dieses Symptom signalisirt bekanntlich den Beginn einer Schwangerschaft, und zwar in so constanter Weise, dass mit Recht sowohl in der Geburtshilfe. als auch von Laien auf dasselbe ein hoher diagnostischer Werth gelegt wird, und es ist bekannt, dass man, wie noch besprochen werden wird, den Beginn einer Schwangerschaft. respective die Conception, von der Zeit an berechnet, in welcher die Menses zum letzten Male eingetreten waren. Trotzdem ist. abgesehen von dem Umstande, dass, wie bereits oben (pag. 73) erwähnt wurde, Schwangerschaft auch bei Individuen eintreten kann, welche bis dahin noch nie menstruirt hatten, das Ausbleiben der Menses für sich allein ko: .....s Kennzeichen eingetretener Schwangerschaft, da L.....ntlich auch aus anderen Ursachen die Menstruation für einige und selbst für längere Zeit sistiren kann. Anderseits ist die Fortdauer der Menses auch nach erfolgter Conception in einzelnen, nicht gar seltenen Fällen beobachtet worden.

Hohl\*) will öfters Fortdauer der Menstruation in den ersten Monaten der Schwangerschaft gesehen haben und ebenso oft die Wieder-

<sup>\*)</sup> Lehrb. d. Geburtsh. 1855, pag. 111.

kehr der Menses während der ganzen Schwangerschaft. Elsässer\*) hat 50 derartige Fälle zusammengestellt; in 8 Fällen erschien die Menstruation noch einmal, in 10 Fällen zweimal, in 12 Fällen dreimal, in 5 viermal, in 6 fünfmal, in 5 achtmal und in 2 neunmal, Francis Hogg\*\*) beobachtete 21mal Fortdauer der Regeln bis zur Hälfte der Schwangerschaft, viermal durch 6, nur selten durch 7 oder 8 Monate und nur in 3 Fällen während der ganzen Schwangerschaft. Wir selbst hatten Gelegenheit, eine Frau zu untersuchen, die sich, obzwar regelmässig menstruirend, für im zweiten Monate schwanger hielt, weil sich auch in einer vorhergegangenen, und zwar ersten Schwangerschaft die Regeln bis in die zweite Hälfte derselben wie gewöhnlich eingestellt hatten. Ebenso haben wir in der Vierteljahrsschrift für gerichtl. Med. (N. F. XXIII, 1) einen Fall veröffentlicht, in welchem ein 17jähriges Mädchen, welches ein blos 15 Zoll langes Kind zufolge ihrer Aussage über einem Nachttopf und in den letzteren geboren hatte, angab, dass ihre Regeln nur einmal ausgeblieben wären, dann aber sich durch die ganze weitere Zeit stets, und zwar anfangs schwach, in den letzten zwei Monaten aber stark eingestellt hätten, welche Angabe in dem betreffenden Falle durchaus nicht der inneren Glaubwürdigkeit entbehrte, weshalb zugegeben werden musste, dass dieser Umstand die Betreffende sowohl bezüglich ihres Zustandes im Allgemeinen, als bezüglich des Zeitpunktes der bevorstehenden Entbindung irregeführt haben konnte. Auch Friedberg (Gerichtsärztliche Praxis, pag. 148) bringt einen Fall, wo die des Kindesmordes Angeklagte behauptete, während der ganzen Schwangerschaft ihre Menses regelmässig gehabt zu haben, erklärt jedoch die Angabe für unglaubwürdig.

Selbstverständlich ist der Gerichtsarzt bezüglich des Fehlens oder Bestandenhabens der Menstruation in der vor der gerichtsärztlichen Untersuchung gelegenen Zeit blos auf die Angaben der betreffenden Person selbst und auf jene von Zeugen angewiesen, und seine Aufgabe geht demnach blos dahin, die Glaubwürdigkeit solcher Angaben zu prüfen. Die Erfahrung hat überdies gelehrt, dass auch die Menstruation simulirt werden kann. Casper-Liman (l. c. 221) erwähnen zweier solcher Fälle, in deren einem Vogelblut benützt und durch die mikroskopische Untersuchung als solches erkannt worden war. Wir selbst hatten über einen Fall von Kindesmord ein Gutachten abzugeben, in welchem der Mutter der Angeklagten deshalb der Zustand ihrer Tochter nicht aufgefällen war, weil diese in jedem Monat ein blutiges Hemd in die Wäsche brachte, während sich nachträglich herausstellte, dass

pathologische Ursachen zurückgeführt werden.

<sup>\*)</sup> Henke's Zeitschr. Bd. 73, pag. 402.

\*\*) Med. Times. 4. Nov. 1871. Schmidt's Jahrb. 1872, Nr. 1, pag. 49.
Neuere Fälle, in welchen aber die betreffenden Blutungen fast sämmtlich als pathologische erkannt wurden, bringt Lewy: "Ueber Menstruation während der Schwangerschaft." Arch. f. Gyn. XV, 361. Auch in den von Säxinger (Maschka's Handb., l. c. 200) untersuchten Fällen konnten die Blutungen auf

die Angeklagte, um ihre Mutter zu täuschen, jedesmal das blutige Hemd eines anderen Mädchens abgegeben hatte.

2. Die Veränderungen am Uterus. Von diesen ist die allmälig zunehmende Ausdehnung desselben und in Folge dessen die successive Vergrösserung des Bauches diejenige, welche sowohl der betreffenden Person selbst als ihrer Umgebung aufzufallen pflegt, und häufig für sich allein bei den Laien den Verdacht erweckt, dass bei einer bestimmten Person Schwangerschaft bestehe. Bekanntlich ist der schwangere Uterus erst im vierten Monate über der Symphyse als glatte Kugel tastbar, und erst nach dieser Zeit macht sich die zunehmende Ausdehnung des Unterleibes immer deutlicher bemerkbar, bis sie in den letzten Monaten so auffallend wird, dass sie, wenigstens aufmerksamer Umgebung gegenüber, nicht leicht verborgen werden kann. Doch lehrt die Erfahrung, dass der Grad der Ausdehnung, den der Unterleib während einer Schwangerschaft erfährt, sich verschieden gestaltet je nach der Grösse der Frucht und besonders je nach der Menge des Fruchtwassers, und dass durch entsprechende Körperhaltung, sowie durch passende Kleidung auch noch in den letzten Monaten eine Schwangerschaft vor der Umgebung verheimlicht werden kann.

Eine bestehende oder bestandene Ausdehnung des Unterleibes beweist für sich allein nicht das Vorliegen einer Schwangerschaft, da sowohl Fettleibigkeit als Erkrankungen der in der Bauchhöhle gelegenen Organe sie ebenfalls bedingen können. Auch kann sie simulirt werden.

Wichtige Anhaltspunkte für die Diagnose gewährt das Verhalten des unteren Uterinsegmentes und der Portio vaginalis. Ersteres wird schon im zweiten Monat auffallend nachgiebig und compressibel (Rein1-Hegarische Schwangerschaftszeichen), was man am besten dadurch constatiren kann, dass man mit dem in's Rectum eingeführten Zeigefinger, nachdem der in die Scheide eingeführte Daumen an die Portio vaginalis gesetzt ist. nach hinten gehend in den Schlupf des Sphincter ani tertius zu gelangen sucht und. nachdem dieser passirt ist. langsam die unmittelbar über der Symphyse aufliegende Hand dem vom Rectum nach vorn sich bewegenden Finger entgegendrängt. Die Vaginalportion verlängert sich in der ersten Periode der Schwangerschaft, ist daher anfangs leichter zu erreichen, als dies früher der Fall war. und wird, was besonders wichtig ist, eigenthümlich aufgelockert und weich, welche Veränderung zuerst am Muttermund beginnt und, successive centripetal vorwartsschreitend, im fünften Monate den ganzen Cervix begreift. In der zweiten Hälfte der Schwangerschaft wird die Portio vaginalis immer schwerer als solche unterscheidbar, da sie durch das Herabgetriebenwerden des ganzen vorderen Scheidengewölbes sich scheinbar verkürzt und schliesslich in ihrem vorderen Theile scheinbar verstreicht. Gleichzeitig mit dieser Erscheinung lassen sich Veränderungen in der Gestalt und

Weite des Muttermundes beobachten. Bei Erstgebärenden beginnt schon im zweiten Monate der früher, obgleich nicht immer, eine Querspalte darstellende Muttermund sich abzurunden, bleibt jedoch bis zum neunten Monat geschlossen, wo er anfängt sich zu öffnen, so dass am Ende des zehnten Monates (bei Mehrgebärenden sehon im fünften Monat) der ganze Cervix für den Finger durchgängig

zu sein pflegt.

Zu diesen Erscheinungen kommt in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft das Fühlen der Kindesbewegungen und der Kindestheile, sowie das Hören der Herztöne der Frucht. Die Kindeshewegungen werden von der Mutter gewöhnlich schon am Ende des fünften, vom Arzte erst im sechsten Monate gefühlt. Die Kindestheile lassen sich durch die Bauchdecken gewöhnlich erst zwischen dem sechsten bis siebenten Monate unterscheiden, und am Ende des siebenten und im achten Monate bereits von der Scheide aus der auf dem Beckeneingange ballotirende Kopf. Die Herztöne der Frucht können schon gegen das Ende des fünften Monates gehört werden. Die drei letztgenannten Erscheinungen sind die sichersten Kennzeichen der Schwangerschaft; dass aber auch bezüglich dieser, sowohl von Seite des Arztes, als noch mehr von Seite der Mutter arge Täuschungen vorkommen können, geben selbst die erfahrensten Geburtshelfer zu. Wichtig sind ferner:

3. Die Veränderungen an den Brüsten. Dieselben schwellen häufig schon in den ersten zwei Monaten an und werden gegen Druck empfindlich. Die Schwellung schreitet successive vor. wird aber erst in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft auffallend. Die Milchsecretion tritt gewöhnlich zwischen dem sechsten und siebenten Monate ein, indem man zu dieser Zeit schon im Stande ist. beim Druck auf die Drüsen Milch auszudrücken.\*) Letztere hat anfangs eine mehr wässerige Beschaffenheit, gewinnt später immer mehr an Consistenz und wird reichlicher secernirt. Die Papillen und noch mehr die Warzenhöfe beginnen sich schon im zweiten Monate durch Pigmentbildung dunkler zu färben und diese Verfärbung wird in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft. namentlich aber gegen das Ende derselben, sehr auffallend. Als eine für bestehende Schwangerschaft sehr charakteristische, allerdings meist nur bei brünetten Frauen sich einstellende Erscheinung bezeichnet Säxinger (l. c. 204) die Ausbildung der sogenannten secundären Schwangerschaftsareole (P. Dubois), welche sich gewöhnlich erst um die Mitte der Schwangerschaft entwickelt. Sie erscheint als zweiter, gewöhnlich nur schmutzig-gelber oder gelbbrauner Ring um den viel dunkler pigmentirten Warzenhof, in welchem eine grössere Zahl weisser, rundlicher bis linsengrosser

<sup>\*)</sup> An der Leiche gelingt dies schon viel früher, mitunter, wie wir uns wiederholt überzeugt haben, schon im zweiten bis dritten Monate, und es verdient hervorgehoben zu werden, dass man auch bei während der Menstruation verstorbenen jungfräulichen Individuen mitunter im Stande ist, einen molkigen Tropfen aus der Brustdrüse herauszupressen.

Flecken liegt. Auch die Anschwellung der Folliculardrüsen in der Areola, die ebenfalls bereits im zweiten Monat beginnt, ist eine sehr constante Erscheinung. Faye\*) hat 2308 Schwangere auf diesen Befund untersucht und denselben bei 95% beobachtet.

Einen blos unterstützenden Werth hat die Schwellung und weinhefeartige Verfärbung der Scheidenschleimhaut, das Oedem der äusseren Genitalien und der unteren Extremitäten, sowie andere durch den Druck des schwangeren Uterus auf die Unterleibsgefässe bewirkte Erscheinungen, deren Grad vielfach variirt. Auch der sogenannten Linea fusca, d. h. einem von der Symphyse zum Nabel und selbst über diesen hinausziehenden Pigmentstreif, kommt nur eine untergeordnete Bedeutung für die Diagnose der Schwangerschaft zu. Faye fand unter 1082 Schwangeren die Linea fusca nur bei 125 deutlich, bei 226 undeutlich, bei 207 aber gar nicht. Ausserdem fand er sie einmal sehr deutlich bei einem 12jährigen. noch nicht menstruirten Mädchen. Wir selbst haben sie bei brünetten, noch niemals schwanger gewesenen Individuen wiederholt beobachtet. Noch weniger Bedeutung kann dem Chloasma gravidarum zugeschrieben werden, welches Jeanin (Virchow's Jahresb. 1869. pag. 623) mitunter auch während jeder Menstruation sich bilden sah.

Dem Gesagten ist zu entnehmen, dass es nur sehr wenige Symptome gibt, die einzeln für sich den Bestand einer Schwangerschaft beweisen, und dass auch bezüglich dieser Täuschungen nicht ausgeschlossen sind. Wohl aber ist das gleichzeitige Vorkommen mehrerer, der Schwangerschaft erfahrungsgemäss zukommender Erscheinungen geeignet, die Diagnose zu sichern, wobei es sich begreift, dass letztere mit desto grösserer Gewissheit gestellt werden kann, je weiter bereits der Zustand gediehen ist. Am schwierigsten gestaltet sieh die Diagnose in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, weshalb gerade in dieser Periode die grösste Vorsicht anzuempfehlen ist und vor voreiligen Urtheilen ausdrücklich gewarnt werden muss. Es wird in solchen Fällen immer angezeigt sein, wiederholt und nach verschiedenen Zwischenräumen zu untersuchen und die weitere Entwicklung der Dinge abzuwarten. Letzteres hat umsomehr zu geschehen, als wohl nur ausnahmsweise die Fälle so dringend sind, dass eine sofortige oder möglichst baldige Erklärung vom Gerichtsarzte gefordert wird.

Für die nähere Bestimmung der Periode, in welcher sich die betreffende Schwangerschaft bereits befindet, gibt Schröder in seinem bekannten Lehrbuche der Geburtshilfe (l. c. 85) folgende Anhaltspunkte:

Erster Monat: Der Uterus nimmt bereits im ersten Monat an Grösse zu; die Portio vaginalis ist etwas aufgelockert, die Scheide secernirt stärker. Die Veränderungen sind annähernd dieselben, wie zur Zeit der Menstruation, doch ist der Uterus grösser, besonders im Dickendurchmesser.

<sup>\*)</sup> Statistische Resultate aus der Untersuchung von 3000 Schwangeren. Christiania 1866.

Zweiter Monat: Die Vergrösserung des Uterus lässt sich durch die combinirte (gleichzeitig durch die Bauchdecken und von der Scheide oder vom Reetum aus vorgenommene) Untersuchung mit Leichtigkeit sicherstellen; derselbe erreicht die Grösse einer mässigen Orange und hat besonders an Dicke stark zugenommen. Die Consistenz ist noch ziemlich hart. Der Muttermund bleibt weich, aufgelockert und wird etwas rundlich. Die Brüste werden voller, der Warzenhof und die Linea alba beginnen sich zu bräunen.

Dritter Monat: Der Fundus uteri ist bei der combinirten Untersuchung als ein weicher, fast teigiger Körper sehr deutlich im vorderen Scheidengewölbe zu fühlen. Er ist gut kindskopfgross und die Port. vag. tritt, indem der Fundus mehr nach vorn sinkt, etwas nach hinten und wird dadurch schwerer zugänglich.

Vierter Monat: Der Fundus des fast mannskopfgrossen Uterus lässt sich in der Regel schon durch die äussere Untersuchung allein über der Symphyse nachweisen; bei der combinirten Untersuchung fühlt man ihn, den ganzen vorderen Theil des Beckens ausfüllend und etwas auf der Symphyse aufliegend. Die Consistenz ist weich und besonders bei Mehrgebärenden ungleich, an einzelnen Stellen (vom Körper des Fötus herrührend) härter. Bei gleichzeitiger innerer und äusser Untersuchung kann man nicht selten ein Ballotement des Fruchtkörpers hervorbringen. Bei der Auscultation hört man in diesem Monat bereits das Uteringeräusch an einer oder an beiden Seiten.

Fünfter Monat: Der Uterus ist zwischen Nabel und Symphyse deutlich fühlbar. Die Port. vag. wird lockerer, der äussere Muttermund lässt bei Mehrgebärenden den Finger eindringen. Gegen das Ende dieses Monats fühlt die Mutter die Bewegungen der Frucht\*) und beim Auscultiren hört man die fötalen Herztöne.

Sechster Monat: Der Uterusgrund reicht bis zum Nabel, Kindestheile lassen sich bei Erstgebärenden häufig nur undeutlich, bei Mehrgebärenden in der Regel ohne alle Schwierigkeiten unterscheiden. Die Pigmentablagerungen sind jetzt stark, die Brüste voll und fest.

Siebenter Monat: Der Uterus steht zwei bis drei Finger breit über dem Nabel. Die Nabelgrube verschwindet, "der Nabel ist verstrichen". Die Kindestheile sind deutlicher zu fühlen. Die Portio vaginalis, d. h. der in die Scheide vorragende Theil des Cervix, wird etwas kürzer. Während bei Erstgebärenden der äussere Muttermund noch vollständig geschlossen ist, ist bei Mehrgebärenden häufig der ganze Cervix bis zum inneren Muttermund dem untersuchenden Finger zugänglich. Das Ballotiren des Kopfes ist bereits nachzuweisen. Die Brüste werden stärker und aus ihnen lässt sich jetzt regelmässig (gewöhnlich schon früher) eine dünne milchige Flüssigkeit drücken.

Achter Monat: Der Fundus uteri steht in der Mitte zwischen Nabel und Herzgrube. Die Bauchdecken sind besonders bei Erst-

<sup>\*)</sup> Nach Ahlfeld (Monatsschrift für Geburtsk. XXXIV, 180) werden die Kindesbewegungen durchschnittlich am 132 77. Tage gefühlt, und zwar bei Erstgebärenden später (am 137:46. Tage) als bei Mehrgebärenden (am 130:73.).

gebärenden so stark gespannt, dass sich das Epigastrium nur unbedeutend eindrücken lässt. Der Nabel ist vollständig glatt. Kindeslage leicht zu bestimmen.

Neunter Monat: Der Uterus geht bis in die Nähe der Hersgrube und erreicht damit seinen höchsten Stand. Bei Primiparen öffnet sich der äussere Muttermund häufig, so dass man das Nagelglied hineinlegen kann, der Cervix ist aber selten bereits durchgängig; bei Multiparen gelangt man leicht bis an den inneren Muttermund, mitunter ist auch dieser geöffnet. Aus den Brüsten lässt sich eine bläuliche, mit dicken, weissgelben Streifen durchzogene Flüssigkeit ausdrücken.

Zehnter Monat: Der Uterus hat sich wieder gesenkt, so dass sein Fundus ungefähr in derselben Höhe steht, wie im achten Monat. Das Epigastrium ist jetzt, da der Uterusgrund herabgestiegen ist, auch bei Erstgebärenden leicht eindrückbar und der Fundus deswegen leicht abzugrenzen. Bei Mehrgebärenden ist dieses unterscheidende Merkmal zwischen achtem und zehntem Monate meist nicht so deutlich. da bei ihnen auch im achten Monate das Epigastrium häufig nicht straff ist. Der Fundus uteri sinkt dabei weit nach vorn herüber, die Nabelgegend ist blasenartig vorgetrieben. Bei Erstgebärenden ist die Falte der Scheidenschleimhaut, die das vordere Scheidengewölbe bildete, ausgeglichen und in Folge dessen der vordere Scheidentheil verstrichen. Der Cervix meist durchgängig. Bei Mehrgebärenden ist der äussere Muttermund erheblich weiter, als der fast immer durchgängige inner Muttermund. Doch kann auch der letztere schon in der Schwangerschaft für zwei oder selbst drei Finger durchgängig sein. Die Schleimhaut der Vagina ist weicher, aufgelockert und secernirt reichlich einen milden, weisslichen Schleim.

#### Dauer der Schwangerschaft.

Bekanntlich liegt auch in der gewöhnlichen geburtshilflichen Praxis die Schwierigkeit für eine genaue Berechnung der Schwangerschaftsdauer darin, dass es nur in den seltensten Fällen moglich ist, den Tag der Conception genau zu bestimmen. Uebereinstimmend gehen jedoch die Erfahrungen der Geburtshelfer dahin. dass die meisten Conceptionen in den ersten Tagen nach dem Aufhören der Menstruation erfolgen. Faye (Ahlfeld, l. c.) gibt den zehnten. Luschka (Schmidt's Jahrb. d. gerichtl. Med. 1869. 144, pag. 89) den achten, Schröder (l. c. 60) den siebenten Tag nach der Menstruation als denjenigen an, auf welchen zufolge einer grossen Zahl von Beobachtungen am häufigsten die Conception zu fallen pflegt. Von gleicher Erfahrung geht die bekannte und in der Geburtshilfe allgemein adoptirte Nägele'sche Berechnung aus. welche zum Anfangstage der letzten Menstruation 7 Tage hinzufügt, von da ab drei Kalendermonate zurückzählt und so den Tag findet, an welchem gewöhnlich die Schwangerschaft durch die Entbindung beendigt zu werden pflegt. Selbstverständlich ist durch

diese Erfahrungen die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass eine Conception auch zu jeder anderen Zeit erfolgen kann Wir werden jedoch gut thun, auch in zur gerichtsärztlichen Beurtheilung gelangenden Fällen von der durch unzählige Erfahrungen bestätigten Thatsache auszugehen, dass in der Regel die Conception und daher der Beginn der Schwangerschaft in die ersten Tage nach der letzterschienenen Menstruation zu fallen pflegt, ebenso wie wir die weitere Erfahrung berücksichtigen werden, dass die ersten Kindesbewegungen gewöhnlich um die 20. Schwangerschaftswoche gefühlt werden, und dass sonach diese Erscheinung der Mitte der ganzen Schwangerschaft entspricht. Nicht zu übersehen ist aber, dass die Lage des Gerichtsarztes in solchen Fällen ungleich schwieriger ist als die des Arztes in der gewöhnlichen geburtshilflichen Praxis. Während die Frauenspersonen, mit welchen es letzterer zu thun hat, über das Verhalten ihrer Menstruation, ius-besondere über den Zeitpunkt des letzten Auftretens derselben, sowie über die weiter aufgetretenen Erscheinungen genaue und verlässliche Angaben ertheilen und ihm daher die wichtigsten Anhaltspunkte für die Beurtheilung des Falles geben, hat der Gerichtsarzt in der Regel allen Grund, die Angaben der von im zu untersuchenden Personen mit grösster Vorsicht aufzunehmen, und ist sogar häufig gezwungen, von denselben vollkommen abzusehen. In der Regel steht, wenn nicht etwa Zeugen in der Lage sind, über das Verhalten der Menstruation Aufschluss zu geben, die Sache so, dass nur aus dem Zeitpunkt der Geburt und der Entwicklung des betreffenden Kindes, sowie aus dem Grade der am Körper, insbesondere an den Geschlechtsorganen der betreffenden Frauensperson zu findenden Veränderungen auf die Zeit der Conception geschlossen werden kann, beziehungsweise, ob eine durch die Entbindung beendigte Schwangerschaft zu einer bestimmten Zeit begonnen haben konnte.

Von dem Tage der Conception rechnet man 280 Tage oder 40 Wochen oder 10 Monate, beziehungsweise 9 Kalendermonate, als normale Dauer einer Schwangerschaft. Es lehrt jedoch die Erfahrung, dass die Entbindung in den meisten Fällen etwas früher eintritt. Nach Ahlfeld (l. c.) fällt die grösste Zahl der Geburten in die 39., die nächstgrösste in die 40. Woche. Die durchschnittliche Dauer der Schwangerschaft berechnet er auf 271:44 Tage, eine Berechnung, mit der auch die Beobachtungen Schröder's u. A. übereinstimmen.

Tritt die Geburt mehrere Wochen vor dem normalen Ende der Schwangerschaft ein, so heisst sie Frühgeburt, erfolgt sie vor der 28.—30. Schwangerschaftswoche, also zu einer Zeit, in welcher die Frucht erfahrungsgemäss noch nicht im Stande ist, selbstständig weiter zu leben, dann wird sie als Fehlgeburt (Abortus) bezeichnet. Von letzterer wird später gehandelt werden. Bezüglich der Frühgeburt sei hier bemerkt, dass sie in strafgerichtlichen Fällen vorzugsweise dann in Frage kommt, wenn wegen Kindesmord Angeklagte

behaupten, früher als sie erwartet haben, von der Entbindung überrascht worden zu sein, und wenn es sich um die Lebensfähigkeit des Neugeborenen handelt, in civilgerichtlichen Fällen insbesondere dann, wenn nach geschlossener Ehe oder nach ausserchelichem Beischlaf ein Kind noch vor Ablauf von 10 Monaten geboren und die Vaterschaft unter der Angabe, dass das Kind ein reifes, daher bereits früher erzeugtes sei. abgelehnt wird. (Oestertbürgl. Gesetzb. §§. 156 und 157; Preuss. Landr. II. §. 21 und Gesetz vom 24. April 1854. §. 15.

Ein derartiger Fall findet sich in der "Allg. österr. Gerichtszeitung" vom Jahre 1869.\*)

In diesem ging die Klage gegen einen gewissen B. auf Erfüllung der Vaterpflichten bezüglich des von der S. A. am 5. December 1860 geborenen Kindes, mit dessen Mutter B. zum erstenmal am 23. April 1860 und später durch mehrere Monate wiederholt den Coitus ausgeübt haben soll. B. bestritt, schon am 23. April der S. A. beigewohnt zu haben, aber selbst dieses zugegeben, wollte er das Kind deshalb nicht als das seine anerkennen, weil dasselbe zufolge der Aussage der Sachverständigen ein vollkommen reifes sei, daher längere Zeit vor dem besagten Tage erzeugt worden sein müsse. Die Aussagen der Sachverständigen gingen dahin, dass das betreffende Kind zwar schwächlich gebaut, jedoch gross (17 Zoll) und in allen Organen vollkommen entwickelt sei, somit keine Anzeichen vorhanden wären, dass dasselbe als ein in der ersten Hälfte des achten Monates (7 Monate 12 Tage geborenes zu betrachten sei.

Der oberste Gerichtshof bestätigte trotzdem das Urtheil der zweiten Instanz, welches dahin lautete, dass der vom Geklagten durch die Sachverständigen gegen die Vermuthung, dass er der Vater sei, angestrebte Gegenbeweis umsoweniger hergestellt sei, als dieser Befund selbst nur eine Vermuthung enthält und als durch denselben der schwächliche Körperbau des Kindes, somit gerade eine Eigenschaft bestätigt wird, die erfahrungsgemäss frühreif geborenen Kindern zukommt.

Verhältnissmässig häufiger und ungleich schwerer zu beurtheilen sind die Fälle, in denen die Legitimität von Kindern, die längere Zeit nach dem 280. Tage zur Welt gekommen sind. Gegenstand der Frage bildet.

Die Spätgeburt hat seit jeher die Gerichtsärzte lebhaft beschäftigt und die extremsten Behauptungen hervorgerufen. Während die einen leugneten, dass die Schwangerschaft länger als 40 Wochen dauern könne, wollen ältere Autoren zwölf- und mehrmonatliche Dauer der Schwangerschaft beobachtet haben.\*\*) Die Wahrheit liegt, wie gewöhnlich, in der Mitte. Gegenwärtig geben die meisten und erfahrensten Geburtshelfer zu, dass der Eintritt der Entbindung um Tage und selbst um Wochen sich verzögern kann. Simpson\*\*\*

<sup>\*)</sup> März, pag. 75 und November, pag. 354.

<sup>\*\*)</sup> Kritische Zusammenstellung älterer Angaben vide Casper-Liman. 1. c. 230 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Monthly Journ. Juli 1853. - Schmidt's Jahrb. 1853, II, 228.

theilt vier Beobachtungen mit, wo die Schwangerschaft länger als 280 Tage gedauert hatte, und zwar vom Aufhören der zuletzt erschienenen Menstruation gerechnet 333, 332, 319 und 324 Tage. Nimmt man an, die Conception sei erst kurz vor dem zu erwarten gewesenen Eintritt der nächsten Menstruation erfolgt, und rechnet deshalb 23 Tage ab, so bleiben noch immer 310, 309, 296 und 301 Tage. Unter 782 von Merimann, Murphy und Reid zusammengestellten Fällen, in denen sich der letzte Tag, an welchem die Menstruation noch erschienen war, bestimmen liess, trat von diesem Tage an gerechnet bei 173 Frauen die Geburt zwischen dem 281. und 287. Tage, bei 99 zwischen dem 288. und 294.. bei 63 zwischen dem 295. und 301. und 20mal zwischen dem 302. und 326. Tage ein. Bei 40 Fällen, in denen bei Frauen und Mädchen der Tag der Conception mit völliger Sicherheit ermittelt werden konnte, fiel ziemlich die Hälfte der Geburten (18) auf den 274.—280. Tag. während 6 zwischen dem 281.—287. und 4 zwischen dem 288.—294. Tage erfolgten. Auch Schröder (l. c. 60) gibt zu. dass die Geburt bis zum 320. Tage nach der Conception sich verzögern kann, und damit ist die Möglichkeit einer Spätgeburt von Seiten anerkannt, die vor Allem berufen sind, darüber ein Urtheil abzugeben. In einem von Puppe (Zeitschr. f. Med.-Beamte, 1891, pag. 10) mitgetheilten Falle, wo der Conceptionstag bekannt war, verblieb die Frucht (Anencephalus) 357, respective 348 Tage im Uterus, in dem von Purkhauer (Virchow's Jahrb, 1890, I, 477) beobachteten 300, respective 316 Tage, Trotz Leben des Kindes hatten die Kindesbewegungen in den letzten Monaten aufgehört, so dass vielleicht der Reiz fehlte, den dieselben auf den Uterus ausüben.

Wir sind demnach auch in forensischen Fällen genöthigt, mit einer solchen Möglichkeit zu rechnen, umsomehr, als, wie Simpson richtig bemerkt, auch vom theoretischen Standpunkt nicht abzusehen ist, warum der physiologische Act der Geburt nicht ebenso gut bezüglich der Zeit seines Eintretens Schwankungen unterliegen könnte, wie z. B. das Zahnen, die Pubertät oder die Menstruation, und es ist bekannt, dass bezüglich letzterer Erscheinung von einzelnen Autoren (Cederschjöld, Schuster, Bischoff, Berthold) die Ansicht vertreten wurde, dass die Schwangerschaftsdauer 10 individuelle Menstruationsperioden betrage und deshalb ebenso wie diese bald länger, bald kürzer ausfallen könne. eine Auschauung, die neuestens von Paul Löwenhardt\*) wieder aufgenommen wurde und auch darin ihre Unterstützung findet, dass, wie schon Elsässer und Wald hervorgehoben haben, der spontane Abortus häufig mit dem Zeitpunkte zusammenfällt. in welchem die Menstruation erscheinen sollte.

Wie aus den oben angeführten Bestimmungen (Oesterr. bürg. Gesetzb., §§. 138, 163, Preuss. Landr., II. Th., §§. 2, 19, 22, 1077,

<sup>\*)</sup> Arch. f. Gyn. 1872, III, pag. 456; v. auch Cohnstein, "Ueber Prädilectionszeiten der Schwangerschaft". Ibid. XV, 220.

Rhein. Civilr., Art. 312 und 315, und Preuss. Gesetz vom 24. April 1854, §. 15) hervorgeht, nimmt das Gesetz auf die Möglichkeit einer Spätgeburt ausdrücklich Rücksicht, indem es 300, beziehungsweise 302 Tage als die äusserste Grenze annimmt, bis zu welcher Jemandem die Vaterschaft zugemuthet werden kann. Diese Frist ist zwar mit Rücksicht auf die Thatsache, dass den Angaben der Geburtshelfer zufolge noch bis zum 320. Tage nach der Conception eine Geburt erfolgen kann, gegenüber der allgemeinen Möglichkeit etwas zu kurz genommen, da jedoch die Fälle, in denen noch nach dem 300. Tage eine Entbindung erfolgte, ausnehmend selten sind, und gegenüber der enormen Zahl früher sich beendigender Schwangerschaften fast verschwinden, so dürften obige Bestimmungen so ziemlich das Richtige getroffen haben.\*)

Käme ein einschlägiger Fall zur gerichtsärztlichen Untersuchung, so wäre es Aufgabe des Gerichtsarztes, zunächst den Tag der erfolgten Entbindung genau sicherzustellen, wenn derselbe nicht bereits actenmässig erhoben ist. In frischen Fällen kann sowohl die Untersuchung der Wöchnerin, als die des Kindes Anhaltspunkte für eine solche Zeitbestimmung gewähren und den Arzt gegenüber einer etwaigen falschen Angabe des Geburtstages sichern, deren Möglichkeit in derartigen Fällen deshalb nicht immer auszuschliessen ist, weil, wie Erfahrungen lehrten, viele der an-

geblichen Spätgeburten auf puren Betrug hinauslaufen.

Zweitens ist die Entwicklung des betreffenden Kindes in Erwägung zu ziehen, auf deren Constatirung auch durch den Wortlaut einzelner der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ein besonderer Werth gelegt wird. Wir werden die Eigenschaften der Früchte aus den verschiedenen Monaten der Schwangerschaft an einer anderen Stelle besprechen, ebenso die Umstände, welche. abgeschen vom Fruchtalter, dieselben zu alteriren im Stande sind. llier sei nur bemerkt, dass die Annahme einer Spätgeburt desto mehr entfällt, je weniger das geborene Kind jene Eigenschaften zeigt, welche die ausgetragene Frucht charakterisiren, und dass. wenn die Schwangerschaft einen sonst ungestörten Verlauf genommen, mit Recht zu erwarten sein wird, dass die betreffende Frucht in Länge, Gewicht und in sonstigen Eigenschaften eine vorgeschrittenere Entwicklung zeigen wird, als wir sie sonst bei zur gewöhnlichen Zeit geborenen Kindern zu sehen in der Lage sind \*\*), obgleich nicht zu übersehen ist. dass auch bei letzteren der Grad der körperlichen Entwicklung in ziemlich weiten Grenzen

<sup>\*)</sup> Olshausen (Zeitschr. f. Geburtsh. 1889, XVI, pag. 202 und 207) verlangt, dass mindestens 310 Tage festgesetzt werden sollten, und daneben die Zulässigkeit des Wahrscheinlichkeitsbeweises einer 320tägigen Schwangerschaftsdauer.

<sup>\*\*)</sup> In einem von Rosenfeld (Wiener med. Presse. 1885, Nr. 34) mitgetheilten Falle von Spätgeburt (letzte Menstruation 10. Februar, Entbindung am 16. December) war das neugeborene Kind 59 Cm. lang und 5920 Grm schwer. im Falle Bensinger's (11monatliche Gravidität, Centralbl. f. Gyn. 1893, Nr. 35) betrug die Länge 58 Cm. und das Gewicht 6 Kgrm.

sich bewegt und insbesondere die Fälle gar nicht selten sind, wo zur gehörigen Zeit ungewöhnlich stark entwickelte Kinder zur Welt gebracht werden. Dies gilt nicht blos von der Länge und dem Körpergewichte, sondern auch von manchen Eigenschaften, die in der Regel erst nach der Geburt sich einzustellen pflegen. So sind z. B. Fälle, in denen ausgetragene Kinder bereits Zähne mit zur Welt gebracht haben, wiederholt beobachtet worden, und es wäre demnach irrig, blos aus dem Vorhandensein einer solchen Erscheinung auf das Vorliegen einer Spätgeburt zu schliessen.\*)

Nicht zu übersehen ist ferner bei der Begutachtung derartiger Fälle, dass nur verhältnissmässig sehr selten Grund vorhanden ist zur Annahme, dass noch am letzten Tage, nachdem die Ehe durch Tod des Gatten oder durch Scheidung zur Auflösung kam, oder noch kurz vorher der Coitus ausgeübt worden ist; insbesondere wird im ersteren Falle häufig genug die Natur der Krankheit, welcher der Betreffende schliesslich erlag, eine solche gewesen sein, dass nicht angenommen werden kann, dass während des Bestandes derselben der Beischlaf hat ausgeführt werden können, und es ist selbstverständlich, dass unter solchen Umständen die Zeit, während welcher der Mann vor seinem Tode cohabitations- oder befruchtungsunfähig gewesen war, ebenfalls bei einer angeblichen Spätgeburt, sowie überhaupt bei einer nach dem Tode des Gatten erfolgten Entbindung in Betracht gezogen und mitgerechnet werden muss.

Fälle, in denen die Spätgeburt Gegenstand gerichtsärztlicher Beurtheilung wurde, sind in der Literatur ziemlich zahlreich vorhanden.

Von den älteren erwähnen wir insbesondere den von Marc \*\*) mitgetheilten, weil in diesem gleichzeitig die merkwürdige Frage sich aufwarf, ob im Sinne des Gesetzes als Niederkunft schon der Beginn der Entbindung oder nur der Zeitpunkt der Ausstossung der Frucht zu verstehen sei. Der Fall spielt in Bayern zu einer Zeit, als noch die Bestimmung galt, dass nur dann Paternitätsansprüche erhoben werden können, wenn die Niederkunft innerhalb des 210. bis 285. Tages erfolgte. Die Betreffende war nun erst am 286. Tage niedergekommen, nachdem jedoch schon Tags zuvor, also gerade an dem vom Gesetze als Grenze bestimmten Tage, Geburtswehen eingetreten waren, welcher Umstand zu obigem interessanten Rechtsstreit Veranlassung gab, der jedoch zu Ungunsten der Mutter entschieden wurde.

Ein Fall von angeblicher Spätgeburt in Folge einer erdichteten Nothzucht (306 Tage nach letzterer) findet sich in Henke's Zeitschrift, 1821, pag. 418. Auch in dem bereits oben citirten Falle Schuhmacher's, in welchem gegen einen Wundarzt die Klage auf

<sup>\*)</sup> Lobstein (Kopp's Jahrb. 1810, IX, pag. 282) fand bei einem angeblich am 300. Tage geborenen Kinde sechs Schneidezähne in den Kiefern. Nach Dumur ("Des dents dans les questions médico-légales"; Lyon 1882) kamen unter 17.578 Neugeborenen der Pariser Maternité nur drei Kinder mit Zähnen zur Welt.

<sup>\*\*)</sup> Bayr. med. Correspondenzblatt. 1844, Nr. 23 und 24.

in der Chloroformnarkose vollbrachte Nothzucht erhoben wurde, wollte die betreffende Frauensperson ihre Schwängerung von diesem Acte herleiten, obgleich die Entbindung erst 317 Tage darnach eingetreten war.

Weitere einschlägige Fälle vide Taylor (l. c. II, 269) und Casper-Liman (l. c. I, 92).

## Anomalien der Schwangerschaft.

Von diesen wollen wir, als ein forensisches Interesse besitzend. die Nachempfängniss, die extrauterine und die Molenschwangerschaft besprechen.

## Die Nachempfängniss.

Die Möglichkeit einer Nachempfängniss ist ebenfalls eine bereits von den Alten erwogene Frage, und noch heute kann dieselbe keineswegs als gelöst angesehen werden.

Wir müssen, wie die alten Aerzte thaten und wie dies auch ein neuerer Schriftsteller über diesen Gegenstand — Kussmaul\*) — thut. unterscheiden zwischen Ueberschwängerung (Superfoecundatio) und Ueberfruchtung (Superfoetatio), indem wir unter ersterer Bezeichnung eine Empfängniss verstehen, die noch während der ersten Menstruations-(Ovulations-) Periode einer bereits eingetretenen folgt, unter Ueberfruchtung aber eine neue, in den späteren Perioden einer bestehenden Schwangerschaft eintretende Empfängniss begreifen.

Die Möglichkeit einer Ueberschwängerung in dem bezeichneten Sinne wird allgemein zugegeben, weil das befruchtete Eichen in der Regel noch einige Tage im Eileiter verweilt und weil dasselbe, wenn es sich auch im Uterus bereits festgesetzt hat, noch kein wesentliches Hinderniss für eine neue Befruchtung abgibt. Bei Thieren (Hunden und Katzen) kann man sehr gewöhnlich die Möglichkeit wiederholter Befruchtung innerhalb einer Ovulationsperiode beobachten, und auch für den Menschen hat es den Anschein. dass die meisten Mehrlingsgeburten durch wiederholte Empfängniss innerhalb der ersten Menstruationsperiode zu Stande kommen.

Bezüglich der Ueberfruchtung bemerkt Kussmaul mit Recht. dass. bevor man diese zugeben oder ableugnen könnte. zuerst die Frage zu beantworten wäre, ob während einer Schwangerschaft noch eine Reifung, beziehungsweise Auslösung von Eichen stattfinden kann. Da es bis jetzt noch nicht gelungen ist, bei in der Schwangerschaft oder kurz nach einer Entbindung Verstorbenen frisch geborstene Graaf sche Follikel zu finden, trotzdem von zahl-

<sup>&</sup>quot;I "Vom Mangel u. s. w. der Gebärmutter." Würzburg 1858, pag. 271 u. s. f. nebst ausführlicher Literaturangabe, bezüglich welcher auch auf Casper-Liman's Handb. I. 237 u. sf. verwiesen wird.

reichen Beobachtern (Kiwisch, Virchow, Hecker, Kussmaul u. A.) darnach gesucht wurde, und da der Befund von blossen gelben Körpern verschiedenen Entwicklungsgrades, insbesondere verschiedener Grösse, in dieser Richtung nichts beweist, so bleiben eigentlich nur die, wie oben erwähnt, wiederholt gemachten Beobachtungen von auch während einer Schwangerschaft in regelmässigen Zwischenräumen eingetretener Menstruation, welche als Beweis für die angegebene Möglichkeit genommen werden könnten, wenn es nicht wieder anderseits, insbesondere mit Rücksicht auf die Thatsache, dass in einzelnen Fällen die Menstruation auch nach beiderseitiger Ovariotomie noch fortdauerte\*), fraglich wäre, ob derartige Blutungen immer als Ausdruck einer vor sich gehenden Eiauslösung zu betrachten sind.

Letzteres aber zugegeben, würde wieder die Frage entstehen. ob nicht das im Uterus sich entwickelnde Ei ein absolutes Hinderniss für eine neuerliche Befruchtung und im günstigsten Fall wenigstens für die Entwicklung des neu befruchteten Eies abgebe. Dies scheint der gewichtigste Einwand gegen die Möglichkeit einer Ueberfruchtung zu sein, doch ist wieder nicht zu übersehen, dass das Eichen einerseits und die Spermafäden anderseits ganz winzige und letztere sogar mikroskopische Gebilde darstellen, denen gegenüber der durch die Frucht und ihre Hüllen gebildete Verschluss nicht als ein hermetischer betrachtet werden kann. Da wir ausserdem wissen, dass mitunter grosse Fibroide und Polypen, die scheinbar die Gebärmutter vollkommen ausfüllen, den Eintritt einer Schwangerschaft nicht verhinderten, und anderseits die Möglichkeit der Entwicklung eines so befruchteten Eies neben einem älteren und trotz diesem gegenüber der Erfahrung, die wir über die Entwicklung anderer Tumoren, selbst in den lebenswichtigsten Organen, besitzen, auch nicht absolut negirt werden kann, so lässt sich über die Frage der Ueberfruchtung noch immer streiten. Es ist aber für die Annahme einer solchen umsoweniger eine Nothwendigkeit vorhanden, als sich jene Entbindungen, die als Beweis für die Möglichkeit einer Ueberfruchtung angeführt wurden, auch ohne letztere erklären lassen.

Die Mehrzahl einschlägiger Beobachtungen betraf Fälle, in denen Frauen mit Mehrlingen, insbesondere Zwillingen, niedergekommen waren, deren Körperentwicklung eine sehr verschiedene gewesen ist. Diese Fälle erklären sich ungezwungen daraus, dass in Folge des beengten Raumes und vielleicht auch durch ungleiche Ernährungsverhältnisse die eine Frucht auf Kosten der anderen sich mehr entwickelte, und es ist umsoweniger Grund vorhanden, an eine Ueberfruchtung zu denken, als eine solche ungleiche Entwicklung bei Zwillingen verhältnissmässig häufig beobachtet wird

<sup>\*)</sup> Med. Centralblatt. 1873, 720. Auch Weinlechner berichtete in der Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte vom 5. Jänner 1877 über einen Fall, in welchem nach doppelseitiger Ovariotomie die Menstruation noch durch neun Jahre fortdauerte.

und, was besonders wichtig ist, selbst bei solchen, die, wie das gemeinschaftliche Chorion beweist, aus einem Ei entstanden sind. Hierher gehört u. A. der von Bock in Marburg mitgetheilte Fall. in welchem eine Frau, die überdies bis zum siebenten Schwangerschaftsmonate regelmässig menstruirte, Drillinge gebar, von denen der eine eine Länge von 18 Zoll besass, während die anderen, in getrennten Eiern befindlichen, die Entwicklung einer fünf- und viermonatlichen Frucht zeigten. Sehr interessant sind in dieser Beziehung die von B. Schultze (Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 34), Ruge (Beitr. z. Geburtsh. und Gyn. III, 1874) und neuestens von Breisky (Prager med. Wochenschr 1886, pag. 46) mitgetheilten Fälle, wo in der Placenta einer älteren (in Schultze's Falle nahezu reifen) Frucht ein wohl erhaltener, vier- bis seehswöchentlicher Embryo mit eigener Decidua gefunden wurde. Solche Fälle werden übrigens schon von Schurigius (Embryologie, 1732, pag. 259) angeführt.

Ferner wurden Fälle beobachtet, in denen Frauen in verhältnissmässig kurzem Zwischenraume entweder verschieden entwickelte oder jedesmal reife oder wenigstens gleich entwickelte Früchte gebaren. In der ersten Kategorie derselben erfolgte während einer Schwangerschaft der Abgang einer unreifen Frucht, während die andere sich weiter entwickelte und zur normalen Zeit geboren wurde. Solche Vorkommnisse hat man auch als "partiellen Abortus"\*) beschrieben und sie erklären sich ebenfalls in der oben angegebenen Weise aus der Verdrängung der einen Frucht durch die andere. Die erstgeborene Frucht ist gewöhnlich abgestorben, obgleich auch frühzeitiger Abgang lebender oder wenigstens frischer Früchte beobachtet wurde. Die abgestorbene Frucht kann übrigens auch im Uterus zurückbleiben und gleichzeitig mit der sich weiter entwickelnden geboren werden, ein Vorkommniss, das, obwohl eher geeignet, die Anschauung bezüglich der Superfötation zu corrigiren, dennoch als letztere gedeutet worden ist.

Besonders interessant und am ehesten auf Superfötation zu

beziehen sind die Beobachtungen zweiter Kategorie.

Von diesen sind insbesondere die von Eisenmann, von Moebus, von Thielmann und von Generali\*\*) mitgetheilten von Wichtigkeit.

In dem Falle von Eisenmann gebar eine Frau am 30. April 1748 einen ausgetragenen Knaben, der Unterleib blieb jedoch ausgedehnt, die Frau fühlte deutliche Kindesbewegungen und E. sowohl als andere Aerzte überzeugten sich von der Gegenwart eines zweiten

<sup>\*)</sup> Fünf so benannte Fälle von Brachet in Schmidt's Jahrb. 1849. 63. Bd., pag. 213. Hierher gehören auch die Fälle, in denen die bereits begonnene Entbindung wieder sistirte und Lithopädionbildung eintrat. Von solchen Fällen, die mit zum Verständniss sowohl der Spätgeburt als der Nachempfängniss beitragen und die bei Thieren häufiger vorkommen, stellt Oldham gegen 30 zusammen, wozu Henning (Arch. f. Gyn. XIII, 292) einen neuen hinzufügt.

\*\*) Kussmaul, l. c., ebenso Schmidt's Jahrb. 1854, II, 61.

Kindes. Die Geburt trat aber erst am 17. September 1748, also 41/2 Monate nach der ersten, ein. — Die Frau starb 1755 und die Section ergab einen einfachen Uterus. - In dem Falle von Moebus wurde eine 35jährige Frau, die schon viermal geboren, am 16. October 1833 von einem ausgetragenen Mädchen entbunden, doch wurde durch die Bauchdecken ein zweites Kind gefühlt. Bei der nachträglich vorgenommenen Indagation fand sich der Muttermund wieder zusammengezogen, kaum zu erreichen. Lochialfluss und Milchsecretion blieben aus, wie in dem Eisenmann'schen Falle, und die zweite Geburt erfolgte erst nach 33 Tagen, am 18. November. — Die Frau, über welche Thielmann berichtet, war zum dritten Male schwanger und die Menstruation war noch zweimal erschienen. Am 26. März 1853 Geburt eines kleinen, lebensfähigen Mädchens, am 18. Mai, also 52 Tage darauf, die einer zweiten, ebenfalls nicht vollständig ausgetragenen, doch lebensfähigen Frucht. - Generali endlich berichtet über eine Frau, die am 17. Februar 1817 einen lebenden reifen Knaben und 4 Wochen darauf, am 14. März, einen zweiten ebenfalls ausgetragenen gebar. Im Jahre 1847 starb diese Frau und es fand sich bei der Section ein doppelter Uterus.

Diese merkwürdigen Fälle lassen sich entweder in der Weise erklären, dass man annimmt, dass von zwei gleich alten, aber ungleich entwickelten Früchten die stärkere durch die Entbindung ausgestossen, die schwächere jedoch von dem entlasteten Uterus noch weiter, beziehungsweise bis zur völligen Reife, zurückbehalten und dann erst geboren wurde, oder man ist gezwungen, thatsächlich an Superfötation zu denken. Für letztere spricht der Umstand, dass in einem dieser Fälle, wie auch in einem der oben angeführten, die Menstruation trotz eingetretener Schwangerschaft sich noch einige Male gezeigt hatte, und der Befund eines doppelten Uterus in dem Falle von Generali, dessen Vorhandensein von Kussmaul auch in jenem von Moebus vermuthet wird, obgleich auch bezüglich dieses mit Recht bemerkt wurde, dass bei Schwängerung der einen Hälfte eines doppelten Uterus auch in der zweiten eine Decidua sich bildet und deren Höhle durch die zunehmende Ausdehnung der geschwängerten Uterushälfte ebenfalls, wenn nicht verschlossen, so doch bedeutend verengert werde.

Am meisten sprechen für die Möglichkeit einer Ueberfruchtung jene Fälle, in welchen neben einer intrauterinen Schwangerschaft eine jüngere Tubarschwangerschaft gefunden wurde. Majer (Friedreich's Bl. 1884, pag. 390) berichtet über einen solchen von Schröder und Braun obducirten Fall, und mehrere andere werden von Rennert (Arch. f. Gyn. 1884, pag. 276) mitgetheilt. In ersteren fand sich im Uterus ein dreimonatlicher, in der Tuba aber ein sechswöchentlicher Fötus.

Jedenfalls würde ein derartiges Vorkommniss, wenn es, was als möglich zugegeben werden muss, zu Zweifeln über die legitime Geburt der einen der in längeren Zwischenräumen geborenen Früchte Veranlassung geben sollte, zu den schwierigsten und

ŧ

heikelsten Gegenständen gehören, die zur gerichtsärztlichen Beurtheilung gelangen können. Da von mehreren Autoren, so namentlich von Kussmaul, die Möglichkeit einer Superfötation wenigstens bei doppeltem Uterus zugegeben wird, so wäre auf das Vorhandensein dieses, sowie darauf zu achten, ob nicht während der Schwangerschaft Erscheinungen aufgetreten sind, die. wie z. B. die Fortdauer der Menstruation, auf noch nach der Conception erfolgte Ovulation bezogen werden könnten. Sind derartige Momente nicht nachzuweisen, dann liegt es gewiss viel näher. einen anormalen Verlauf einer Zwillingsschwangerschaft als eine Ueberfruchtung anzunehmen.\*)

Bei der Beurtheilung einschlägiger Fälle kommt auch die Frage in Betracht, wann nach der Entbindung eine Frau wieder concipien kann. Nach der herrschenden Ansicht ist dies erst 6—8 Wochen nach der Entbindung, d. h. kurz vor der bei nichtstillenden Frauen eintretenden Menstruation möglich. Von König wurde jedoch in der Leipziger Gesellschaft für Geburtshilfe (Centralbl. f. Gyn. 1893, Nr. 190 ein Fall mitgetheilt, wo 4 Tage post partum der Coitus ausgeübt und dann 3 Monate ausgesetzt wurde, die Menstruation nicht wiederkehrte und die Frau 243 Tage nach diesem Coitus ein vollreifes 3550 Grm. schweres Kind gebar.

#### Die Extrauterinschwangerschaft.

Die häufigste Form der extrauterinen Schwangerschaft ist die Tubarschwangerschaft. Dieselbe endigt meistens schon im zweiten bis dritten, mitunter erst im vierten Monate \*\*), indem das sich ausdehnende Ei die Tuba sprengt und der Tod entweder sofort durch Verblutung oder in Folge der nun entstehenden Peritonitis eintritt. In günstigen Fällen tritt Genesung ein, indem die Frucht entweder abgekapselt wird und in ein Lithopädion sich umwandelt, oder eine sogenannte lipoide Umwandlung eingeht \*\*\*), oder indem Abscessbildung unter Ausstossung der abgestorbenen Frucht oder vielmehr ihrer Reste erfolgt, Vorgänge,

<sup>\*)</sup> Osiander (Handb. d. Entbindungsk., 1829) erwähnt eines Falles, in welchem eine trotz langjähriger Ehe kinderlose Frau, die ein fremdes Kind als das ihrige untergeschoben hatte, kurz darauf thatsächlich gebar und nun die Sache als Ueberfruchtung darstellen wollte. Ueber einen zweiten gerichtlichen Fall, in welchem auch an Superfötation gedacht wurde, und der eine wegen Kindesmord in Untersuchung befindliche Person betraf, die zwei Monate nach der betreffenden Entbindung in der Untersuchungshaft angeblich ein degenerirtes Ei gebar, berichtet Fischer in der Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., V. pag. 22; über einen dritten Friedberg (Virchow's Jahrb. 1877, I, 378). Eine Frau gebar ein reifes Kind. Am dritten Tage fand man in der Nachgeburt einen macerirten viermonatlichen Fötus und an der Placenta zwei Nabelschnüre. Das Gericht dachte an eine Unterschiebung, die jedoch seitens der Aerzte wegen des Vorhandenseins zweier Nabelschnüre in Abrede gestellt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Unter 45 von Hecker zusammengestellten Fällen (Arch. f. Gyn. XIII. 253) trat die Ruptur 26mal im zweiten, 11mal im dritten, 7mal im vierten Monat ein, wozu Fränkel einen neuen hinzufügt.

<sup>\*\*\*)</sup> Einen genau untersuchten solchen Fall siehe Welponer u. Zillner, Arch f. Gyn. XIX, pag. 241.

die selbst Jahre in Anspruch nehmen, so zwar, dass in der Zwischenzeit neue und normal verlaufende Schwangerschaften sich einstellen können, eine Form der Superfötation, die von der eben besprochenen wohl zu unterscheiden ist.

Abgesehen von letzterem Umstande, hat die Extrauterinschwangerschaft\*) noch insoferne eine gerichtsärztliche Bedeutung, als der plötzliche Tod, der sehr häufig in Folge der Berstung des Fruchthalters erfolgt, den Verdacht einer gewaltsamen Todes-



Interstitielle Gravidität mit Ruptur im vierten Monat.

art erwecken kann. So kam in Prag ein Fall vor, in welchem eine Frauensperson nach dem Genusse von Würsten unter Schwindel und Würgebewegungen zusammenstürzte und nach wenigen Augen-

\*) Aehnlich wie die Tubarschwangerschaft verhält sich die Schwangerschaft in dem verkümmerten Horne eines Uterus bicornis (Kussmaul, l. c.). Zur Unterscheidung einer solchen von einer eigentlichen Tubarschwangerschaft empfiehlt sich, die Lage des geborstenen Sackes zum Lig. rotundum zu beachten, das genau an der Stelle abgeht, welche die Grenze zwischen Tuba und Uterus bezeichnet. Ein solcher Fall kam uns im Juli 1877 vor und betraf ein 16jähriges Mädchen, welches unter Erbrechen und sich wiederholenden Ohnmachtsanfällen im Laufe weniger Stunden gestorben war. Es bestand Verdacht auf Schwangerschaft und durch medicamentöse Mittel versuchte Fruchtabtreibung. Die Obduction ergab Gravidität am Ende des dritten Monates in dem verkümmerten Horn eines zweihörnigen Uterus mit Berstung desselben und hochgradiger Hämorrhagie in die Bauchhöhle; kein Zeichen von Vergiftung. Einen ähnlichen Fall hat Maschka (Prager med. Wochenschr. 1882, Nr. 49) beschrieben und abgebildet, ebenso vier aus der älteren Literatur H. Coutagne (Des ruptures utérines pendant la grossesse et de leurs rapports avec l'avortement criminel. Paris 1882, pag. 9). Auch Kaltenbach (Wr. med. Blätter. 1883, Nr 52) theilt eine solche Beobachtung mit, die anfangs für eine durch Misshandlung entstandene Ruptur gehalten wurde.

blicken starb, weshalb an eine Vergiftung gedacht wurde, bis die Section den Fall als Verblutung in Folge einer Tubarschwangerschaft klarstellte.

Ebenso kann es sich ereignen, dass eine schwangere Tuba, die vielleicht binnen Kurzem von selbst geborsten wäre, durch verhältnissmässig unbedeutende Erschütterungen des Unterleibes. z. B. durch Fauststösse u. dgl., zum Bersten gebracht und dadurch der Tod veranlasst wird, in welchem Falle "die eigenthümliche persönliche Beschaffenheit oder der besondere Zustand der Verletzten" (österr. St. P. O. §. 129, 2, lit. b) besonders hervorgehoben werden müsste. Endlich kann der Riss in der Uteruswand, welcher nach interstitieller Schwangerschaft entsteht, für eine anderweitig. insbesondere traumatisch veranlasste Ruptur genommen werden (Fig. 37).

## Molenschwangerschaft.

Unter Mole verstehen wir ein degenerirtes Ei und schliessen folglich alle anderen Neubildungen, wie Polypen, Fibrome u. dergl., welche ebenfalls mitunter durch Contractionen der Gebärmutter. also durch einen Geburtsact, ausgestossen werden können, von diesem Begriffe aus.

Man unterscheidet Fleischmolen und Blasenmolen. Die Fleischmolen entstehen ausser aus zurückgebliebenen Placentaresten oder Fibringerinnseln durch Hämorrhagien zwischen die einzelnen Eihäute und mitunter in die Eihöhle selbst, wobei die Frucht abstirbt, aber keineswegs ein gewöhnlicher Abortus eintritt, sondern das Ei mit dem abgestorbenen Fötus im Uterus zurückbleibt und, indem sich das Extravasat organisirt, zu einem die Formen der Uterushöhle präsentirenden fleischartigen, faserigen Tumor umwandelt, in dessen Centrum nicht selten noch die Amnionhöhle und selbst Reste des Embryo erkannt werden können.

Die Blasen- oder Traubenmolen entwickeln sich durch Hypertrophie und cystöse (myxomatöse) Degeneration der Chorionzotten, mitunter auch durch cystöse Degeneration oder durch subchoriale Hamatome der Decidua vera, wie Breus\*) ausführt und abbildet. Man findet ein Convolut von erbsen- bis haselnussgrossen dünnwandigen und mit meist wasserklarem Serum gefüllten Cysten, welche auf langgestreckten und ein verfilztes Balkenwerk bildenden Stielen von einer centralen Masse ausgehen, die als Ueberrest des Chorion aufzufassen ist und mitunter ebenfalls noch Reste der ehemaligen Eihöhle enthält.

Die Entstehung der Molen fällt gewöhnlich in die ersten Monate der Schwangerschaft, in welchen eben die Ursache des Absterbens der Frucht, beziehungsweise der Hämorrhagie, in die Eigebilde oder der hydropischen Degeneration der Chorionzotten

<sup>\*)</sup> Arch. f. Gyn. XIX, 3 und "Das tuberöse subchoriale Hämatom der Decidua. Eine typische Form der Molenschwangerschaft", Wien 1892.

gesetzt wurde. Im Allgemeinen werden Blasenmolen viel länger getragen als Fleischmolen (Scanzoni). Die Symptome einer Molenschwangerschaft unterscheiden sich in der ersten Zeit gar nicht von einer gewöhnlichen Schwangerschaft. Im späteren Verlaufe kann der Mangel der Kindesbewegungen und der fötalen Herztöne Anhaltspunkte für die Diagnose ergeben, auch Blutungen aus den Genitalien können sich einstellen, dagegen sind die von älteren Autoren angegebenen Erscheinungen von Abmagerung. Unwohlsein etc. keineswegs constant. Bei Blasenmolenschwangerschaft ist die unverhältnissmässig rasche Zunahme des Uterus bemerkenswerth. Ebenso wurden starkes Erbrechen und hydropische Erscheinungen beobachtet. In einem von Leopold verfolgten Falle (Arch. f. Gyn. XII, 482) trat schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft heftiges Erbrechen und Oedem des Gesichtes auf. Ende der achten Woche stand der Fundus uteri bereits zwei Finger über der Symphyse, Ende des dritten Monates zwei Finger breit über dem Nabel. Ende der dreizehnten Woche profuser Blutverlust aus der Scheide und rasche Entbindung von einer grossen. ein ganzes Waschbecken ausfüllenden Blasenmole.

## Verkennen der Schwangerschaft durch die Mutter.

Eine Erwähnung verdient noch das Verkennen der Schwangerschaft von Seite der Schwangeren selbst, eine Behauptung, die in forensischen Fällen nicht selten vorkommt.

Dass ein Verkennen der Schwangerschaft in den ersten Monaten möglich ist, wird allgemein zugestanden und ist auch begreiflich, da die Gravidität anfangs keine auffallenden Veränderungen im Körper veranlasst und die ersten subjectiven Erscheinungen, wie Unwohlsein und auch das Ausbleiben der Menstruation, das überdies, wie wir gehört haben, nicht immer erfolgen muss, auch anderweitig gedeutet werden können. Ist aber die Schwangerschaft bereits weiter gediehen, namentlich bereits über die erste Hälfte ihrer normalen Dauer vorgerückt, dann ist wohl nur unter besonderen Umständen als möglich zuzugeben. dass eine Person ihren Zustand verkannt haben konnte, da für gewöhnlich vorausgesetzt werden muss, dass eine vollsinnige und geschlechtsreife Person sowohl die Bedeutung des Coitus kennt, als die Folgen, die daraus entstehen können, und da die successive und immer auffallender werdende und mehrere Monate beanspruchende Entwicklung der Symptome sie über ihren Zustand in's Klare bringen muss. Deshalb kann auch der im früheren preuss. St. G. enthaltenen Bestimmung, dass: "wenn die Frucht bereits die 30. Woche erreichte, die Ausrede, dass die Mutter von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst habe, nicht mehr gelten kann". die Berechtigung nicht abgesprochen werden.

Ausnahmen von dieser Regel könnten jene Fälle bilden, in denen der betreffende Coitus an einer bewusstlosen Person ausgeführt wurde. Das Verkennen der daraus entspringenden Schwangerschaft wäre gewiss begreiflich; ebenso begreiflich ist es aber, dass gegenüber derartigen Angaben nur die grösste Vorsicht angezeigt ist. Wie leichtgläubig in dieser Beziehung ältere Aerzte gewesen sind, beweist der in Schmidt's Jahrb. 1850, pag, 323 als Beweis für die Möglichkeit einer unbewussten Schwängerung angeführte Fall: Ein 23jähriges plethorisches Bauernmädchen erkrankte an heftigen Unterleibsschmerzen lebensgefährlich. Bei Eröffnung der ungünstigen Prognose fühlte sich der Bräutigam zu der Mittheilung veranlasst, dass er vor drei Monaten, als sie sich beide in trunkenem Zustande befunden hätten, höchst wahrscheinlich (!) mit dem Mädchen den Beischlaf ausgeübt habe. Am sechsten Tage wurde eine dreimonatliche Frucht geboren, worauf die Mutter starb. Nun heisst es weiter: "Der gesellschaftliche (Bauersleute!) und sittliche (beide betrunken!) Standpunkt der beiden Verlobten musste bezüglich der Angaben des Bräutigams Vertrauen erwecken und spätere Erkundigungen mussten dieses Vertrauen bestärken. Der Fall würde also beweisen, dass ein übermässiger Genuss starker Getränke das Bewusstsein so zu unterdrücken vermag, dass selbst der Coitus ohne Wissen beider Individuen vollzogen werden kann." (!!!)

Dass bei Blödsinnigen und Geisteskranken ein Verkennen der Schwangerschaft vorkommen kann, bedarf keines weiteren Beweises. Wichtiger ist jedoch die Thatsache, dass auch bei blos schwachsinnigen Individuen Solches zugegeben werden muss, wie Fleischmann (Henke's Zeitschr. 1839, pag. 294) einen solchen Fall beobachtete. Ebenso wäre es denkbar, dass bei Schwängerung ganz jugendlicher, von dem normalen Zeitpunkt der Pubertät noch weit entfernter Individuen, wovon wir oben vielfache Beispiele angeführt haben, schon der noch kindlichen Beschaffenheit der Verstandeskräfte wegen eine Schwangerschaft verkannt werden könnte.

Der Einfluss von Menstruationsanomalien auf etwaiges Verkennen der Schwangerschaft wird nicht unbeachtet gelassen werden dürfen. So bei Individuen, die früher noch niemals menstruirt hatten oder bei denen die Menses stets unregelmässig und mit vielfachen Unterbrechungen sich einstellten, namentlich aber, wenn trotz eingetretener Gravidität die Menstruation noch fortgedauert hätte. Wir haben ferner oben eines Falles erwähnt, in welchem das Ausbleiben der Menstruation in Folge eingetretener Schwangerschaft mit dem Eintritt des Klimakteriums in Verbindung gebracht wurde, und es wäre begreiflich, wenn eine Person, die trotz wiederholtem Coitus niemals geboren hatte, wenn sie im vorgerückten Alter wirklich schwanger wird, ihren Zustand verkennt.

Einen solchen Fall bringt Tanner (Monatsschr. f. Geburtsk. 1863, XXI, 163). Eine 42jährige Dame, zu welcher T. gerufen wurde, klagte seit 11 Uhr der verflossenen Nacht über grosse Schmerzen im Unterleibe, ist mehr denn drei Jahre verheiratet und niemals schwanger gewesen. Die Catamenien waren seit 10 Monaten ausgeblieben, was jedoch, da sie früher sehr reichlich gewesen waren, der Veränderung

der Lebensweise zugeschrieben wurde. Der Schmerz im Unterleibe kam in Paroxysmen und hatte sich weder durch Medicamente, noch durch Sensteige gebessert. Der Assistent eines benachbarten Arztes erklärte, dass die Schmerzen von Flatulenz und Entzündung herrührten. Dies stimmte ganz wohl mit der Meinung der Patientin, ihres Mannes etc. überein. T. sand jedoch die Frau in Wehen und extrahirte wenige Stunden darauf ein ausgetragenes Kind — zu nicht geringer Befriedigung der erstaunten Eltern. Dieser Fall, sagt T., beweist, dass eine Frau empfangen, vollkommen austragen und 10 Stunden lang Wehen haben kann, ohne nur im Geringsten zu ahnen, dass sie schwanger sei.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass unter Umständen eine Schwangerschaft auch für einen chronisch-pathologischen Zustand gehalten werden kann, namentlich dann, wenn ähnliche Symptome thatsächlich früher bestanden hatten, und noch mehr, wenn die Betreffende etwa von ärztlicher Seite in dem Wahne, krank zu sein, bestärkt worden ist. So erzählt Wald von einem Ladenmädchen, welches, hinter dem Pulte stehend, ein Kind geboren hatte, das in Folge der dabei erlittenen Schädelfracturen sofort gestorben war. Die Person war seit jeher kränklich gewesen, litt besonders an Unterleibsbeschwerden und die Menstruation war stets unregelmässig. Nur einmal hatte sie den Coitus zugelassen. Die Erscheinungen, die auftraten, schrieb sie ihrer alten Krankheit zu und wurde in diesem Glauben durch einen Arzt bestärkt, den sie wiederholt consultirte und der ihr Landaufenthalt anrieth. Von dort kehrte sie gebessert zurück und hielt die Zunahme ihres Unterleibes für ein Zeichen fortschreitender Genesung. In den letzten Monaten consultirte sie wegen der auffallenden Zunahme ihres Unterleibes ihren Arzt, der noch acht Tage vor der Entbindung die Diagnose auf Wassersucht stellte und darnach behandelte. Unter solchen Umständen musste die Möglichkeit, dass die Betreffende ihre Schwangerschaft verkannt haben konnte, zugegeben werden. Ist es ja schon vorgekommen, dass Schwangerschaft für einen Ovarialtumor gehalten und die Ovariotomie gemacht wurde!

Schliesslich sei bemerkt, dass eine Verkennung der Schwangerschaft unter sonst gleichen Verhältnissen bei einer Person, die bereits geboren hatte, noch weniger leicht wird zuzugeben sein, als bei Individuen, die zum erstenmale gravid geworden sind und daher in diesen Dingen noch keine Erfahrung besitzen.

Ein Unicum war die laut brieflicher Mittheilung des Herrn Collegen Fleischer in Brüx ihm in einem Ehetrennungsprocesse gestellte Frage, ob der Ehemann die Schwangerschaft seiner ihm vor wenigen Wochen angetrauten Frau erkennen musste. Ein Witwer, der in erster Ehe 6 Kinder gezeugt hatte, heiratete nach vierwöchentlicher Bekanntschaft ein 24 jähriges Mädchen. Nach fünf Wochen gebar die Frau ein lebendes, jedoch unreifes Kind. Der Mann verlangte die Ungiltigkeitserklärung der Ehe mit Rücksicht auf §. 58 des österr. bürg. Gesetzb. Der Vertreter der geklagten Frau machte aber geltend, dass der Gatte als erfahrener Mann bei dem geschlechtlichen Umgang mit

seiner Frau deren Zustand erkennen musste, sich aber die Sache offenbar gefallen liess, da er erst nach erfolgter Entbindung Klage erhob. Da auch die Hausgenossen den Zustand der Frau nicht erkannt hatten, und das Kind ein unreifes war, musste die Aussage des Gatten, dass ihm keine Idee von dem Sachverhalte aufgestiegen sei, als glaubhaft erklärt werden, umsomehr, als er angab, dass er zwar den Coitus öfters ausgeübt, dass aber seine Frau weitere Berührungen unter dem Vorwande, kitzlich zu sein, nicht zugelassen habe.

# Die Diagnose stattgehabter Entbindung.

Wir haben hier die normale Entbindung von einer ausgetragenen Frucht im Auge, und zwar zunächst diejenigen Kennzeichen, welche in der ersten Zeit nach einem solchen Acte zu constatiren sind.

Unmittelbar nach einer Entbindung finden wir die äusseren Genitalien und deren Umgebung mit Blut verunreinigt, welches theils aus dem Uterus, theils aus den bei Erstgebärenden in der Regel, bei Mehrgebärenden sehr häufig vorhandenen kleinen Einrissen des Scheideneinganges stammt. Die Schamlippen sind geschwollen, der Scheideneingang und die Scheide so erweitert, dass man bequem mit der ganzen Hand eindringen kann. Die Scheide selbst, insbesondere ihre vordere Wand, ist schlaff, die Runzeln verstrichen. Der Cervix sehlaff, der Muttermund weit offen, in der Regel mit frischen Einrissen versehen. Blutiger Ausfluss aus dem Uterus.\*) Letzterer als kugeliger Körper zwischen Symphyse und Nabel zu fühlen. Die Bauchdecken auffallend schlaff und stark gerunzelt, mit frischen Schwangerschaftsnarben besetzt, ausserdem in der Regel stärker pigmentirt, namentlich entsprechend der weissen Bauchlinie als Linea fusca. Die Brüste geschwellt, beim Druck diekliche gelbliche Milch (Colostrum) entleerend, in welcher sich nebst anfangs spärlichen Milchkügelchen sogenannte Colostrumkörperchen finden, welche grosse rundliche, einen Kern und zahlreiche Fetttröpfehen enthaltende Zellen darstellen, die als im fettigen Zerfall begriffene Drüsenepithelien aufzufassen sind. Die Brustwarzen und ihre Höfe sind auffallend pigmentirt und die Follikel in letzteren deutlich geschwellt.

Von allgemeinen Erscheinungen ist die erhöhte Temperatur sehr constant; die Erhöhung beginnt nach Schröder gleich nach der Geburt, steigt durchschnittlich bis 39° und schwankt in den nächsten Tagen zwischen 36—38°, in der Regel mit abendlichen Exacerbationen. Der Puls ist im normalen Wochenbett in der Regel

<sup>\*)</sup> Mitunter finden sich noch Eihautreste oder noch die Placenta. Letztere kann selbst mehrere Tage zurückgehalten werden und frisch bleiben. Ueber eines Fall von Retention der Placenta durch 3 Wochen, der zur gerichtlichen Untersuchung Veranlassung gab, berichtet Thoresen, und Heger führt an, dass die Placenta bis 103 Tage nach der Geburt der Frucht frisch im Uterus zurückgehalten werden kann (Virchow's Jahresb. 1874, II, 806).

sehr niedrig, 50—60 (Schröder). Gesteigerte Hautthätigkeit und ziemlich bedeutende Gewichtsabnahme in den ersten Tagen (Gassner) sind ebenfalls constante Befunde.

In den folgenden Tagen und Wochen bilden sich die besprochenen Erscheinungen allmälig zurück. Die Involution des Uterus schreitet vor, ist jedoch erst nach 6-8 Wochen vollendet. Der Muttermund contrahirt sich, bleibt aber meist bis zum 10.—12. Tage offen. Nach 5-6 Wochen ist der Cervix bereits wieder ziemlich zur Norm zurückgekehrt, etwaige Einrisse verheilt, ebenso jene des Scheideneinganges. Letzterer, sowie die Scheide verengern sich, die Wandungen der Vagina werden fester und gewinnen ihre gerunzelte Beschaffenheit wieder. In der Regel wird die Verengerung erst in der 3.-4. Woche deutlicher, kann sich jedoch auch früher einstellen (Schröder). Die Bauchdecken verlieren ihre Schlaffheit, doch erhält sich die Pigmentirung derselben in der Regel lange Zeit, während die Schwangerschaftsnarben meistens als bleibendes Merkmal überstandener Gravidität auch später zu bemerken sind. indem ihre ursprünglich einen Stich in's Röthliche zeigende Farbe allmälig jene sehnigglänzende annimmt, die dann meist für die ganze übrige Lebenszeit persistirt.

Die Milchsecretion wird, wie bekannt, erst nach der Geburt intensiver und hält dann in der Regel so lange an, als das Säugegeschäft fortgesetzt wird. Bei verheimlichten Geburten ist letzteres natürlich nicht der Fall, weshalb die Milchsecretion schon nach wenigen Tagen schwächer wird und in 8-10 Wochen ganz sistirt. Die Brüste nehmen dabei an Völle ab, werden meist schlaff, die Pigmentirung der Warzen und Warzenhöfe erhält sich jedoch lange Zeit und bleibt in der Regel in mehr weniger ausgesprochener Weise für's ganze Leben. Bemerkenswerth ist, dass mitunter Milchsecretion auch bei Frauen vorkommt, welche niemals geboren haben, besonders bei solchen, welche an chronischen Uterusaffectionen leiden. Säxinger (l. c. 224) bringt ein solches Beispiel, und wir selbst haben starke Milchsecretion an der Leiche eines 20jährigen blödsinnigen, vollkommen virginalen Mädchens gefunden. Die Mammae waren mässig gross und besassen blasse Warzen und Warzenhöfe.

Wichtig für die Zeitbestimmungen in den ersten Tagen und Wochen nach einer Geburt ist das Verhalten des Ausflusses aus den Genitalien, der sogenannten Lochien. Unmittelbar nach der Entbindung wird reines, theils flüssiges, theils geronnenes Blut entleert\*) und noch durch 2—3 Tage sind die Lochien vorwiegend

<sup>\*)</sup> Die mit einer Entbindung verbundene Blutung hat auch insoferne eine grosse forensische Wichtigkeit, als die Spuren, die sie zurücklässt, sowohl für die Erkennung des Ortes, wo die Geburt stattgefunden, als auch für die Begutachtung mancher anderer concreter Verhältnisse des Falles brauchbare Anhaltspunkte zu gewähren im Stande sind. Uns wurde wiederholt vom Gericht die Frage vorgelegt, ob mit einer Entbindung nothwendig Blutung verbunden sein müsse, und wie bedeutend dieselbe in der Regel wäre; so besonders in einem Falle, in welchem

blutig, werden vom 3. bis beiläufig zum 5. Tage fleischwasserähnlich, vom 5.—8. stark eiterhältig und dann blennorrhoisch, indem sie anfangs eine mehr dickliche, rahmähnliche, später mehr schleimige Consistenz zeigen und schliesslich nach 14 Tagen bis 3 Wochen sich verlieren. Nach Schröder ist die Dauer der Lochien bei stillenden Frauen häufig kürzer als bei solchen, die nicht stillen. Letzterer Umstand trifft aber bei heimlich Gebärenden zu. sowie bei diesen auch das unzweckmässige Verhalten nach der Entbindung geeignet ist, um in der Regel die Rückkehr des Genitalapparates zur Norm zu verzögern.

Die mikroskopische Untersuchung der Lochien (Wertheimer, Virchow's Archiv, XXI, 314; Rokitansky, Wiener med. Jahrb. 1874, 2: Artemieff, Zeitschr. f. Geburtsh. XVII, 171) ergibt in den ersten Tagen vorwiegend rothe Blutkörperchen, Fibrinflocken, abgestossene. fettig degenerirte Epithelien und der Deeidua vera angehörige Gewebsreste, später Eiter und schliesslich Schleimkörperchen in abnehmender Menge, ausserdem freies Fett, Pigment, sowie constant Mikrokokken und eigentliche Bacterien, ferner auf der Höhe des Ausflusses noch abgestossene, junge Bindegewebszellen, durchaus Befunde, die für sich allein nicht den lochialen Charakter des Ausflusses beweisen, so dass von einer mikroskopischen Untersuchung keine verwerthbaren Anhaltspunkte erwartet werden können.

Sind Monate seit der betreffenden Entbindung verflossen. dann kann man allerdings Zeichen finden, welche beweisen, dass die Untersuchte überhaupt geboren habe, es ist jedoch nicht mehr möglich, die Zeit genauer zu bestimmen, wann dies geschah. Zu jenen Zeichen gehören insbesondere diejenigen, welche auf eine bestandene starke Ausdehnung der Bauchwand schliessen lassen: die Schlaffheit der Bauchdecken und der Befund der "Schwangerschaftsnarben".

die Angeklagte angab, dass sie hinter einem Plankenzaun entbunden, und nachdem sie das angeblich todte Kind von sich abgetrennt hatte, sofort über den Zaun wieder zurückgestiegen sei, während sich an demselben unmittelbar darauf keine Spuren von blutigen Händen vorfanden, dagegen bei der Obduction sich heransstellte, dass das Kind lebend geboren und erwürgt worden sei. -- Blutung ist mit jeder Entbindung verbunden, doch ist die Grösse derselben sehr verschieden. Die Stärke der Blutung aus dem Uterus hängt zunächst ab von der Energie, mit welcher sich derselbe nach der Ausstossung der Frucht und später der Placenta zusammenzieht, und es ist in dieser Beziehung die Angabe von Schröder (1. c. 561) bemerkenswerth, dass gerade bei sehr schnell verlaufenden Geburten (und viele heimliche Geburten sind es) nach Ausstossung des Kindes eine Atonides Uterus eintreten kann, die stärkere Blutungen veranlasst. Ausserdem ist die Zahl und die Ausdehnung der Einrisse des Muttermundes auf die Quantitat desich ergiessenden Blutes von Einfluss, ferner auch jene der Einrisse am Scheideneingang, von denen zu bemerken ist, dass sie bei Erstgebärenden in der Regel zahlreicher und ausgebreiteter zu sein pflegen, sowie, dass insbesondere die Schleinhautrisse zwischen Clitoris und Urethra, wie wir bereits an einem anderen Orterwähnt haben (pag. 120), und wie auch Schröder angibt (l. c. 567), des blutreichen und cavernösen Gewebes wegen mitunter bedeutende Blutungen herbezuführen vermögen. Beachtenswerthe Untersuchungen über den "Blutverlust bei der Geburt" hat Schauta (Wiener med. Blätter. 1886, Nr. 11) angestellt.

Beide Befunde finden sich besonders dann in unverkennbarer Weise entwickelt, wenn wiederholte Entbindungen vorausgegangen waren. Hat jedoch nur eine Entbindung stattgefunden. dann können die Bauchdecken wieder die normale Spannung gewinnen, was namentlich dann der Fall ist, wenn in Folge guter Ernährung sich ein reichlicher Fettpolster ausbildet. Durch letzteren können selbst Diastasen der Bauchmuskeln, die während einer Schwangerschaft sich nicht selten entwickeln, unkenntlich gemacht werden. Wichtiger ist der Befund der Schwangerschaftsnarben. Dieselben präsentiren sich als eigenthümlich sehnig glänzende. verschieden lange und breite Streifen der Bauchhaut, welche vorzugsweise in der Unterbauchgegend ihren Sitz haben und meist von der Symphyse und den beiden Poupart'schen Bändern in gewissermassen strahlenförmiger Anordnung nach oben und aussen verlaufen. Man bekommt sie besonders deutlich zu Gesichte, wenn man eine Partie der unteren Bauchhaut spannt, wo sie dann nicht blos vom Untergrunde besser sich abheben, sondern auch eine feine Querfaltung der sie überziehenden Epidermis erkennen lassen. Diese narbigen Streifen, welche subepidermoidalen Dehnungen der Cutis und einer Auseinanderzerrung der Bindegewebsbündel derselben ihre Entstehung verdanken\*) und erst in den letzten Monaten der Schwangerschaft sich bilden, sind sehr wichtige, weil fast constante und bleibende Merkmale einer dagewesenen Schwangerschaft, doch ist zu bemerken, dass sie in nicht sehr seltenen Fällen trotz normaler Dauer der Gravidität sich nicht entwickeln (nach Fayé fehlten sie unter 514 Fällen 31 mal, nach Credé in 10, nach Hecker in 6 Procenten der Fälle), dass ferner der Grad ihrer Ausbildung nicht immer der gleiche ist, und dass auch andere bedeutende Ausdehnungen des Unterleibes sie ebenfalls erzeugen können. Letzterer Umstand ist, soweit er sich auf krankbatte Ausdehnungen der Bauchwand durch Ascites, Ovariencysten etc. bezieht, insoferne von geringerer Bedeutung, als das Bestandenhaben dieser wohl nachweisbar sein wird, und bei jungen und gewöhnlich alle Zeichen der Gesundheit darbietenden Individuen, mit denen es der Gerichtsarzt in solchen Fällen in der Regel zu thun hat, überhaupt nur sehr selten in Betracht kommt. Wichtiger ist die Thatsache, dass auch jene Ausdehnung der Bauchhaut, welche durch stärkere Fettbildung im Unterhautzellgewebe erzeugt wird, zur Bildung derartiger narbenähnlicher Streifen führen kann, wie Schultze\*\*) zuerst constatirte, dessen Angabe, dass sich solche Befunde aus gleichem Grunde mitunter auch bei wohlgenährten Männern (6 Procente) ergeben können. wir aus eigenen zahlreichen, an Leichen gemachten Erfahrungen bestätigen müssen.

\*\*) Jena'sche Zeitschr. 1868, IV, pag. 577.

<sup>\*)</sup> Dass ein solcher Vorgang und nicht, wie man meist annimmt, eine subepidermoidale Zerreissung der Malpighi schen Schichte stattfindet, hat Langer (Wr. med. Wochenschr. 1879, pag. 635) dargethan.

In dieselbe Kategorie werden auch die falschen Narben gehören, die Plagge (Deutsche Zeitschr. f. Staatsarzneikunde. 1860, XV, 369 nach Typhus auftreten sah, und die er als eine Atrophie der Cutis in Folge von Nutritionsdesect auffasst, deren Besund jedoch dadurch zu erklären ist, dass die bereits früher bestandenen, durch stärkere Fettbildung im Unterhautgewebe erzeugten narbenähnlichen Streisen an den abgemagerten Typhusreconvalescenten deutlicher hervortreten. Solche durch blosse Fettbildung erzeugten Streisen unterscheiden sich jedoch von den wirklichen Schwangerschaftsnarben durch ihre größere Zartheit und geringere Ausdehnung, sowie durch den Abgang der Pigmentirung der Nachbarhaut, die nach Schwangerschaft, wenn auch nicht immer, so doch sehr häusig gleichzeitig besteht.

Die Brustdrüsen bieten in der späteren Zeit nur wenig Anhaltspunkte für die Diagnose, da die Schlaffheit derselben, die anfangs in der Regel vorhanden ist, sich durch nachträgliche Fettbildung wieder ausgleichen, anderseits aber auch bei nicht sehwanger gewesenen Personen bestehen kann, weil ferner die Pigmentirung der Warzen und Warzenhöfe nur eine relative Vermuthung gestattet, da ihr Grad nicht blos von etwa vorausgegangener Gravidität, sondern auch, wie die Färbung der Haut, von individuellen anderweitigen Verhältnissen abhängt, und da es ja in der Regel nicht bekannt ist, wie die betreffenden Theile

bezüglich ihrer Färbung sich früher verhalten haben.

Die verwerthbarsten Kennzeichen wird natürlich die Untersuchung der Genitalien ergeben. Zunächst das Verhalten des Scheideneinganges, an welchem sich vernarbte Einrisse des Frenulums und selbst des Dammes finden können. Ersteres muss nicht nothwendig bei einer Geburt zerreissen, kann sich vielmehr, wie neuerdings Wahl\*) wieder hervorhob, auch bei der Geburt eines ausgetragenen Kindes erhalten, obgleich dies gerade bei verheimlichten, ohne Unterstützung des Dammes und ohne sonstige Cautelen verlaufenden Entbindungen gewiss seltener geschehen wird. Wichtig ist ferner das Verhalten des Hymen, welches, wie wir bereits an einer anderen Stelle erwähnten, erst bei einer Entbindung vollkommen und an mehreren Punkten zerreisst, aus welchen Rissen sich erst die eigentlichen sogenannten Carunculae myrtiformes bilden. Wenn wir demnach das Hymen entweder noch erhalten oder nur so eingerissen finden, dass sich die ursprüngliche Form der Scheidenklappe noch leicht construiren lässt, dann ist nicht anzunehmen, dass ein ausgetragenes oder der Reife nahestehendes Kind geboren wurde, während diese Annahme dann gerechtfertigt ist, wenn sich blos Carunculae myrtiformes nachweisen lassen. Dieses Verhalten gilt vorzugsweise von der unteren Hälfte des Hymen, während die oberen seitlichen, von der

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtliche Med. 1874. N. F., XXI, 229. Ebenso fand Fasbender (Zeitschr. f. Geburtsh. II, 43) bei 37:3 Procent der Erstgebärenden und bei 36:6 Procent der Mehrgebärenden das Frenulum erhalten. Die Frequest der Dammrisse steigt nach Fasbender mit dem Alter der Erstgebärenden.

Harnröhrenmündung herabziehenden Lappen desselben sich, wie wir uns wiederholt an Leichen zu überzeugen Gelegenheit hatten, trotz selbst mehrfachen Entbindungen erhalten können.

Die Weite der Scheide gibt keinen brauchbaren Anhaltspunkt für die Beantwortung der vorliegenden Frage; denn einestheils kann die durch eine Entbindung ausgedehnt gewesene Vagina wieder fast vollständig zu ihrer früheren Beschaffenheit zurückkehren, anderseits kann die grössere Weite, sowie auch die Schlaffheit derselben auch durch andere Ursachen, wie häufig geübten Coitus, Blennorrhoen, sowie durch vorgerückteres Alter bedingt sein.

Dagegen werden wir in der veränderten Form des Muttermundes (siehe oben), sowie den an demselben zu findenden vernarbten Einrissen die wichtigsten Befunde erblicken, aus welchen der Schluss auf eine überstandene normale Geburt gezogen werden kann. Doch kann man auch in dieser Beziehung Ausnahmen begegnen, indem nicht gar selten auch ein gravid gewesener Uterus einen spaltförmigen Muttermund darbietet, und als die Ränder des letzteren so abgerundet und die vernarbten Einrisse so unbedeutend oder so versteckt sein können, dass namentlich, wenn die Entbindung die einzige gewesen und seitdem bereits lange Zeit verstrichen war, die Portio vaginalis und der Muttermund sich nicht auffallend von jenen unterscheiden, die durch Gravidität nicht verändert worden sind.

Die Erkennung einer unmittelbar oder wenige Tage vor dem Tode eines Individuums erfolgten Entbindung bietet bei der Untersuchung der betreffenden Leiche keine Schwierigkeiten, da ausser den bereits durch die äussere Untersuchung sich ergebenden Befunden auch das Verhalten der inneren Genitalien durch unmittelbare anatomische Exploration constatirt werden kann. Man findet den Uterus vergrössert, in der Regel schlaff, die Höhle erweitert, kurz nach der Entbindung mit Blutgerinnseln gefüllt. Die Innenwand blutig imbibirt, zottig, mit Fibringerinnseln und Deciduaresten bedeckt, die Placentarinsertion durch eine gewöhnlich an der hinteren Wand des Fundus liegende, wie zerwühlte Stelle erkennbar. Die Wandungen des Uterus verdickt, am Durchschnitt weite klaffende Gefässe zeigend, die Portio vaginalis verhältnissmässig kurz, wie gequetscht, der Muttermund bedeutend erweitert, mit frischen Einrissen versehen.

Ist der Tod erst nach einigen Tagen in Folge septikämischer oder entzündlicher Processe erfolgt, dann ergeben sich entsprechende Veränderungen am Uterus und anderen Organen, die als bekannt vorausgesetzt werden müssen. Erwähnt sei nur, dass in solchen Fällen insbesondere die Gefässe des Uterus sowohl als des Perimetriums genau zu untersuchen sind, da diese in der Regel Eiter verschiedener Qualität zu enthalten pflegen. Nicht überflüssig dürfte die Bemerkung sein, dass durch Erkrankungen der genannten Art die Involution des Uterus wesentlich aufgehalten

wird, und dass dieser Umstand bei der Bestimmung der Zeit, die seit der betreffenden Entbindung bis zum Tode verflossen ist, wohl

in Betracht gezogen werden muss.

Ist der Tod durch eine andere Ursache und ohne dass die normale Rückbildung des Uterus behindert wurde, eingetreten, z. B. durch Selbstmord oder andere gewaltsame Todesart, dann finden wir den Uterus in dem entsprechenden Stadium der Involution, und da diese ungefähr nach 6—8 Wochen beendet ist, der Uterus jedoch unter sonst normalen Verhältnissen schon um die dritte bis vierte Woche bereits in dem Grade contrahirt zu sein pflegt, dass seine Grösse jener des normalen sich beträchtlich nähert, so können diese Daten zur Abschätzung der seit der Entbindung vergangenen Zeit verwendet werden, wobei jedoch wieder festzuhalten ist, dass eben bei heimlich Entbundenen die Nichtschonung während des Wochenbettes die Rückbildung des Uterus zu verzögern im Stande ist.

Eine Erwähnung verdient noch der Befund eines sogenannten Corpus luteum verum in den Ovarien. Das Corpus luteum bildet sich aus den Resten eines geborstenen Graaf'schen Follikels durch Wucherung der Follikelwandungen und spätere fettige Degeneration der neugebildeten Zellenmassen, wobei auch das bei der Berstung des Follikels in den Follikelraum gewöhnlich, aber nicht immer erfolgte geringe Blutextravasat eine Rolle spielt. Seit jeher hat man nun behauptet, dass jene Vorgange besonders dann in intensiv und extensiv erhöhterem Grade sich einstellen, wenn der betreffenden Einuslösung sofort Conception nachfolgt, dass in Folge dessen ein viel grösseres Corpus luteum sich bilde, als nach einer nicht von Befruchtung gefolgten Eiauslösung und ungleich länger sich erhalte als das menstruelle. Ein derartiges Corpus luteum nannte man C. l. verum zum Unterschiede von dem C. l. falsum, worunter man den kleinen und bald verschwindenden gelben Körper verstand, der nach jeder Menstruation sich bildet. Man sah somit in dem Vorhandensein eines Corpus lateum verum den Beweis einer eben bestandenen oder vor Kurzem beendeten Schwangerschaft und daher einen auch für die gerichtsärztliche Disgnose der Schwangerschaft und Geburt wichtigen Befund.

Unseren Erfahrungen zufolge ist es allerdings richtig, dass sich nach der Conception fast immer ein grösseres Corpus luteum bildet, welches beiläufig in 3—4 Monaten seine grösste räumliche Entwicklung zu erreichen, d. h. meist haselnussgross zu sein pflegt. Die Rückbildung scheint aber nicht so regelmässig zu erfolgen, da man nach der Entbindung mit einem ausgetragenen Kinde manchmal nur ein erbsengrosses, häufig jedoch kein Corpus luteum findet oder nur ein sogenanntes Corpus nigricans, welches sich von einem blos menstruellen nicht weiter unterscheiden lässt. Wichtiger ist aber der Umstand dass auch ohne nachfolgende Conception sich bohnen- bis haselnusgrosse Corpora lutea entwickeln können, ein Befund, der ein verhältnissmässig häufiger ist, da wir wiederholt in der Lage waren, bei plötzlich verstorbenen, entschieden nicht schwangeren Individuen der

artige gelbe Körper zu finden. Damit befinden sich auch die Angaben anderer Beobachter in Uebereinstimmung.\*)

Soll nach Monaten oder Jahren die Frage entschieden werden, ob eine verstorbene Person einmal oder mehrmal geboren habe, deren Beantwortung nicht blos in civilrechtlicher Beziehung, sondern auch für die Sicherstellung der Identität des betreffenden Individuums von Bedeutung sein kann, dann ist ausser den an den Bauchdecken, am Muttermund und am Scheideneingang etwa zu findenden Zeichen stattgehabter Ausdehnung dieser Theile, insbesondere das Verhalten des Uterus als Ganzes zu beachten, da eine einmal oder gar mehrmal schwanger gewesene Gebärmutter nicht mehr vollständig zu jener Beschaffenheit zurückkehrt, die dem jungfräulichen Uterus zukommt, so dass sich letzterer in der Regel gut von einem solchen unterscheiden lässt, der bereits eine Gravidität durchgemacht hatte.

Der Unterschied zeigt sich weniger in der Form, denn auch beim gravid gewesenen Uterus finden wir dieselbe birnförmig und können ebenso wie beim jungfräulichen in der Regel eine vordere, mehr flache und eine hintere ausgebauchte Fläche unterscheiden; da jedoch auch die vordere Seite etwas vorgewölbt erscheint und die Ecken des Uterus nicht so scharf hervortreten, wie im jungfräulichen Zustande, so zeigt der gravid gewesene Uterus im Allgemeinen eine abgerundetere Gestalt als der virginale. Vorzugsweise ist aber die Grösse eine verschiedene. Aus einer Reihe von Messungen ergab sich uns, dass der jungfräuliche Uterus durchschnittlich eine Länge von 5.3-6 Cm. aufweist und dass der Abstand der Tubeninsertionsstellen 3.7-4 Cm., die Dicke der Uteruswand beiläufig 1 Cm. und die Breite des Cervix am äusseren Muttermund 2 Cm. betrage. Dem entgegen zeigten zwei Uteri, welche von Personen stammten, die beide vor einem Jahre geboren hatten, folgende Dimensionen: Länge der beiden 9 Cm., Tubenabstand bei dem einen 4.5, bei dem anderen 5 Cm., Dicke der Uteruswand in der Tubenhöhe bei beiden 2, Cervix bei beiden 11/2 Cm., während die Breite des Cervix, am äusseren Muttermunde gemessen, bei dem einen 25, bei dem anderen 2.7 Cm. betrug.\*\*) Der schwanger gewesene Uterus ist sonach in allen Dimensionen grösser und zugleich massiger. Diese Befunde, sowie die viel derberen und weitere Gefässe enthaltenden Wandungen lassen sich sehr gut für die Diagnose verwerthen, ebenso die weitere Höhlung des Uteruskörpers. Dagegen können wir die hier und da zu findende Angabe, dass die Plicae palmatae des Cervix nach der Gravidität nicht mehr so deutlich sich finden, wie früher,

<sup>\*)</sup> Vide Mayrhofer, "Ueber die gelben Körper" etc. Wien 1876. Ebenso Leopold, Archiv f. Gyn. 1877, XI, pag. 110 und XXI, pag. 347.

<sup>\*\*)</sup> Nach Henle, Handb. d. Anat. 1864, II, 453, beträgt die Höhe des jungfräulichen Uterus 6—8 Cm., der transversale Durchmesser des Fundus 4—5, der grösste sagittale 2—3 Cm.; bei Frauen, welche geboren haben, die Höhe 9 bis 19, der transversale Durchmesser  $5^1/_2$ — $6^1/_3$ , der sagittale 3— $3^1/_3$  Cm.

indem sie mehr weniger verstreichen, nicht bestätigen, haben sie vielmehr nicht blos in den oben erwähnten zwei Fällen, sondern in vielen anderen sehr gut entwickelt gesehen, obgleich wir zugeben, dass in manchen Fällen, namentlich wenn ausgebreitete Zerreissungen stattgefunden haben, die Cervicalfalten undeutlich werden und selbst ganz verschwinden können.

Lageveränderungen des Uterus und insbesondere peritonitische Adhäsionen desselben beweisen für sich allein keineswegs eine vorausgegangene Schwangerschaft; doch ist zu beachten, dass erfahrungsgemäss verhältnissmässig ungleich häufiger nach Schwangerschaften sich solche Befunde zu entwickeln pflegen, als ohne dieselben. Dass man auch ohne vorausgegangene Schwangerschaften Vermehrung des Volumen des Uterus, z. B. durch chronische Metritis, Neubildungen etc. bemerken kann, bedarf keiner besonderen Ausführung, ebenso die Thatsache, dass durch hohes Alter, aber auch durch pathologische Processe, ein durch überstandene Schwangerschaften vergrösserter Uterus wieder atrophiren kann. Dittrich (Prager med. Wochenschr. 1890, Nr. 20) hält die partielle Necrose der Uterusmusculatur für ein untrügliches Zeichen stattgehabter Geburten. Doch findet sich diese Necrose nur dann, wenn die Involution des Uterus nicht normal vor sich gegangen, insbesondere, wenn sie durch puerperale Infectionskrankheiten gestört worden ist.

# Die Fruchtabtreibung.

Oesterr. Strafgesetz.

§. 144. Eine Frauensperson, welche absichtlich was immer für eine Handlung unternimmt, wodurch die Abtreibung ihrer Leibesfrucht verursacht oder ihre Entbindung auf solche Art, dass das Kind todt zur Welt kommt, bewirkt wird, macht sich eines Verbrechens schuldig.

§. 145. Ist die Abtreibung versucht, aber nicht erfolgt, so soll die Strafe auf Kerker zwischen sechs Monaten und einem Jahre ausgemessen, die zu Stande gebrachte Abtreibung mit schwerem Kerker zwischen einem und fünf Jahren bestraft werden.

§. 146. Zu eben dieser Strafe, jedoch mit Verschärfung, ist der Vater des abgetriebenen Kindes zu verurtheilen, wenn er mit an dem Verbrechen Schuld trägt.

§ 147. Dieses Verbrechens macht sich auch Derjenige schuldig, der aus was immer für einer Absicht wider Wissen und Willen der Mutter die Abtreibung ihrer Leibesfrucht bewirkt oder zu bewirken versucht.

§. 148. Ein solches Verbrechen soll mit schwerem Kerker zwischen 1 und 5 Jahren, und wenn zugleich der Mutter durch das Verbrechen Gefahr am Leben oder Nachtheil an der Gesundheit zugezogen worden ist, zwischen 5 und 10 Jahren bestraft werden.

Oesterr. Strafgesetz-Entwurf.

§. 225. Eine Schwangere, welche ihre Frucht abtreibt oder im Mutterleibt tödtet oder dies durch einen Anderen thun lässt, wird mit Zuchthaus bis 13 5 Jahren oder mit Gefängniss nicht unter 6 Monaten bestraft.

§. 226. Dieselbe Strafe trifft Denjenigen, welcher mit Einwilligung der Schwangeren ihre Frucht abtreibt oder im Mutterleibe tödtet. Hat er dieses gegmentgelt gethan, so ist auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren zu erkennen.

§. 227. Ausser dem Falle des §. 226 wird Derjenige, welcher die Leibesfrucht einer Schwangeren abtreibt, oder tödtet, mit Zuchthaus von 2 bis 15 Jahren bestraft. Ist durch die Handlung der Tod einer Schwangeren verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nich unter 10 Jahren ein.

Deutsches Strafgesetz.

§. 218. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tödtet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter 6 Monaten ein. Dieselben Strafvorschriften finden auf Denjenigen Anwendung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.

§. 219. Mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren wird bestraft, wer einer Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getödtet hat, gegen Entgelt die Mittel

hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat.

§. 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen und Willen vorsätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

Es würde die diesem Buche gesteckten Grenzen überschreiten. wenn wir auf die Geschichte der absichtlichen Unterbrechung der Schwangerschaft, ein so grosses culturhistorisches und insbesondere forensisch-medicinisches Interesse dieselbe auch bietet, näher eingehen wollten, und wir müssen uns beschränken, auf die betreffenden Specialarbeiten\*) hinzuweisen, aus welchen hervorgeht, dass die Fruchtabtreibung, nachdem sie im classischen Alterthum sehr gewöhnlich prakticirt wurde und als erlaubt galt, erst im dritten Jahrhundert n. Chr. in den römischen Gesetzen als strafbar bezeichnet wird, dass ferner auch die alten germanischen Gesetze die Fruchtabtreibung mit Strafen belegten und dass die peinliche Halsgerichtsordnung Karl V. die Fruchtabtreibung am Manne mit dem Schwerte, an der Frau durch Ertränken bestrafte, wenn das Kind bereits "lebendig" war, während die Fixirung der Strafe dem Ermessen des Richters überlassen blieb, wenn das Kind noch nicht "lebendig" war, eine Bestimmung, die durch die damaligen Anschauungen über die "animatio foetus", über die Beseelung der Frucht dictirt worden ist.

Dass auch in gegenwärtiger Zeit die Fruchtabtreibung sehr häufig geübt wird, ist eine Thatsache. Bei den orientalischen Völkern gilt sie noch heutzutage als etwas Erlaubtes und wird strafrechtlich gar nicht oder nur ausnahmsweise verfolgt. Nach Pollak\*\*) endigen in Persien, wo die Todesstrafe auf uneheliche Geburt gesetzt ist, alle derartigen Schwangerschaften mit absichtlich

<sup>\*)</sup> S. Pichler, Wiener Allg. med. Ztg. 1860, Nr. 42; R. Lex, Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Med. 1866, N. F., IV, pag. 179 ff.; Ferri, "Evolutione dell' omicidio". Lombroso's Archiv. Vol. III, 296; E. Verrier, Ibid. 1884, pag. 496; H. Ploss, "Zur Geschichte der Fruchtabtreibung". 1883; Galliot, "Recherches histor. sur l'avortement criminel". Paris 1884.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Persien und seine Bewohner." Leipzig 1865, I, 216.

Stricker\*) und Schort\*\*) berichten eingeleiteten Abortus. Gleiches von den Indiern, und welche Zustände in dieser Beziehung in der Türkei herrschen, geht daraus hervor, dass der künstliche Abortus bereits als Ursache der Entvölkerung angesehen wird, und Pardo \*\*\*) erzählt sogar aus Constantinopel, dass in einem Zeitraume von 10 Monaten 3000 (?!) verbrecherische Abortus nachgewiesen wurden, und dass noch vor wenigen Jahren an einer Pharmacie Stambuls in einem Gefässe ein Fötus als Aushängeschild des schmählichen Verbrechens zu sehen war, das hier getrieben wurde.

Aber auch in hochcivilisirten Ländern gehört die Fruchtabtreibung notorisch zu den häufigen Erscheinungen, obwohl gewiss nur die geringste Zahl zur Kenntniss der Gerichte gelangt. Ueber ihre Häufigkeit in Amerika und England wird von Lex (l. c. 194) berichtet, und bezüglich Frankreichs ergaben die statistischen Zusammenstellungen Tardieu's †), dass binnen 11 Jahren (1850 bis 1861) 346 Anklagen wegen verbrecherischen Aborten vorkamen und Gallard (De l'avortement au point de vue médico-légale. Paris 1878) hatte innerhalb von blos zwei Jahren 22mal Gelegenheit, Fälle von angeschuldeter Fruchtabtreibung zu begutachten. wovon jedoch nur 5 vor die Assisen kamen. Auch Chaussinand (Étude de la statistique criminelle de la Fance. Lyon 1881) bezeichnet die Zahl von jährlich 20 bis 25 zur strafrechtlichen Verfolgung kommenden Fruchtabtreibungsfälle als "nombre presque dérisoire". In Preussen kamen nach Lex (pag. 193) in den Jahren 1843—1859 277 derartige Anklagen vor, während in Oesterreich (Cisleithanien). wie wir oben (pag. 4) angegeben haben, die höchste Zahl der in den Jahren 1872—1876 wegen Fruchtabtreibung Verurtheilten 19. die niedrigste 10 betrug.

Die Ursache der Fruchtabtreibung liegt in der bei weitem überwiegenden Zahl der Fälle in dem Streben, den stattgehabten unehelichen geschlechtlichen Umgang durch frühzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft zu verheimlichen und eben dadurch auch den übrigen Folgen zuvorzukommen, die aus einer normalen Entbindung sich zu ergeben pflegen. Dass von chelich Schwangeren. d. h. um den Folgen übermässigen Kindersegens vorzubeugen, zur Fruchtabtreibung geschritten wird, wie schon Aristoteles vorschlug, und wie dies noch gegenwärtig im Oriente, wo die Polygamie besteht, thatsächlich der Fall ist ++), kommt nicht gar selten vor.

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv. XXIII, 313 und LXII, 272.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Jahresbericht. 1869, pag. 628. \*\*\*) "Sur la décroissance de la population en Turquie." 1872. Ullers

perger in Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1873, pag. 240.

<sup>†)</sup> Étude méd.-lég. sur l'avortement." Paris 1863. ††) Pfaff, Zeitschr. f. Staatsarzneik. XXVI, 1. Heft. In einem von Gallard (1. c. 30) mitgetheilten Fall hatte ein Ehemann, um die Frucht seiner schwangeren Frau abzutreiben, sich selbst eine eiserne Uterussonde verfertigt und seiner Frau versprochen, künftig eine silberne sich zu verschaffen und bei eventuellen neues Schwangerschaften anzuwenden. Unglücklicher Weise verletzte er gleich das

Vielleicht kann auch die längere Erhaltung der Körperschönheit, die im Alterthum die Frauen zur Begehung der Handlung bestimmte und noch gegenwärtig im Oriente dazu bestimmen soll, das Motiv bilden.\*)

Unter Fruchtabtreibung im strengen Sinne versteht man die Einleitung der Entbindung zu einer Zeit, in welcher die Frucht noch nicht die Fähigkeit besitzt, selbstständig weiter zu leben, also vor der 28. bis 30. Schwangerschaftswoche.

Auch das Strafgesetz (österr. St. G. §§. 144—148, St. G.-Entwurf §§. 225—227, deutsches St. G. §§. 218—220) hat in erster Linie diese Handlung im Auge, straft aber in gleicher Weise die Tödtung der Frucht im Mutterleibe, worunter offenbar die einer bereits lebensfähigen gemeint ist.

Eine strenge Scheidung dieser zwei Handlungen ist auch vom rein ärztlichen Standpunkte nicht vollkommen möglich, da, wie wir hören werden, auch bei der eigentlichen Fruchtabtreibung das Absterben der Frucht das Primäre und die Ausstossung derselben erst das Secundäre sein kann.

Erfahrungsgemäss wird die Fruchtabtreibung seltener durch die Schwangere selbst, sondern häufig durch Andere oder unter Mitwirkung Anderer vorgenommen. In einzelnen Fällen ist es der Vater der betreffenden Frucht, der, vom gleichen Interesse wie die Schwangere getrieben, die Fruchtabtreibung unternimmt; viel häufiger sind es jedoch andere Helfershelfer, die dazu gegen Entgelt ihre Hand bieten und, wie insbesondere die Erfahrung in grossen Städten lehrt, mitunter gewerbsnässig dieses Geschäft betreiben.

Das Strafgesetz hat auf diesen Umstand Rücksicht genommen; während jedoch das österr. St. G. auch schon den Vater des betreffenden Kindes, wenn er bei der Fruchtabtreibung sich betheiligte, nit verschärfter Strafe bedroht, bestimmt der österr. Entwurf und das deutsche St. G. nur dann ein bedeutenderes Strafausmass, wenn der Betreffende die Fruchtabtreibung oder die Tödtung der Frucht im Mutterleibe entweder gegen Entgelt oder wider Wissen und Willen der Schwangeren unternommen hatte. Im letzteren Falle hängt das Ausmass der Strafe auch von den Nachtheilen ab, welche in Folge der Fruchtabtreibung für die Gesundheit der

erstemal den Uterus, so dass die Frau zwar abortirte, aber in Folge der Verletzung starb. Häufiger dürften andere Mittel in Gebrauch sein, um übergrossen Kindersegen einzuschränken. Darüber berichten Lombard und Toulemont (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, N. F., 19, pag. 421 u. s. f.), und Letzterer bezeichnet die freiwilige Unfruchtbarmachung der Ehe, den "Malthusianisme pratique", geradezu als ein "grand mal social". — Derartige Mittel hat das preuss. Landrecht in dem oben (pag. 47) citirten §. 695 im Auge gehabt und als Scheidungsgrund bezeichnet. Vide darüber auch Beigel, Wiener med. Wochenschr. 1877, Nr. 36; Pincus, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1879, XXX, pag. 377; Stille, Die Bevölkerungsfrage. Berlin 1879, 2. Aufl., C. Hasse, Ueber facultative Sterilität. Das Pessarium occlusivum. Neuwied 1882—1883, 2 Theile, mit Abbildungen; Steinbach, Internat. Rundschau. 1889, Nr. 1.

<sup>\*)</sup> Ullersperger, l. c. — Ovid (Amor. II, 14) erwähnt. dass die römischen Damen die Frucht abtrieben, "ut careat rugarum crimine venter".

Schwangeren entstanden sind (österr. St. G. §. 148), und es tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren ein, wenn dadurch der Tod der Betreffenden veranlasst wurde (österr. St. G.-Entwurf §. 227, deutsches St. G. §. 220).

Erwähnt sei noch, dass die Fruchtabtreibung unter jene Verbrechen gehört, bei welchen das Gesetz auch den blossen Versuch bestraft.

Im Allgemeinen sind es bei derartigen Untersuchungen drei Fragen, die von gerichtsärztlicher Seite beantwortet werden müssen.

- 1. Ob die betreffende Frauensperson wirklich abortirt habe.\*)
- 2. Ob der nachgewiesene Abortus ohne absichtliches Zuthun der Schwangeren oder einer anderen Person, also spontan, erfolgt sei oder ob er absichtlich eingeleitet wurde.
- 3. Ob und welche Folgen für die Gesundheit der betreffenden Frauensperson aus der Fruchtabtreibung entstanden sind, beziehungsweise ob dieselbe den Tod verursacht habe.

# Die Diagnose des stattgefundenen Abortus.

Dieselbe gründet sich einestheils auf der Untersuchung der betreffenden Frauensperson, anderseits auf jener des von ihr Abgegangenen. Ist man in der Lage, beide Objecte zu untersuchen, dann unterliegt die Diagnose keinen besonderen Schwierigkeiten, in der Regel ist dies jedoch nicht der Fall und die Diagnose ist meist einzig und allein aus der Untersuchung der Angeklagten zu stellen.

### Untersuchung der Mutter.

Die Erscheinungen, welche im Falle eines wirklich stattgehabten Abortus an der Mutter sich finden können, werden abhängen: erstens von der Schwangerschaftsperiode, in welcher derselbe eingetreten war, und zweitens von der Zeit, welche seit dem Abortus bis zur gerichtsärztlichen Untersuchung verflossen ist.

\*) Im Falle eines blossen Versuches, ob die Betreffende wirklich schwanger sei oder gewesen ist. Es kommt gar nicht selten vor, dass von Franenspersonen Fruchtabtreibungsversuche unternommen werden, weil sie glauben, schwanger zu sein, ohne dass dies thatsachlich der Fall ware. Durch letzteren Nachweis wird eine Anklage auf Fruchtabtreibung gegenstandslos, da das Gesetz ausdrücklich von "Schwangeren" spricht. Zufolge Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes vom 24. Mai 1880 ist jedoch die Strafbarkeit des Versuches der Kindesabtreibung da lurch nicht ausgeschlossen, dass der Thater des beabsichtigten, aber nicht eingetretenen Erfolges sich absolut untauglieher Mittel bedient hat, und es ist serner lant weiterer Entscheidung vom 10 Juni 1880 für die Strafbarkeit des Versuches gleichgiltig, ob die Vollendung des Verbrechens wegen Untauglichkeit des Objectes 12. B. todtes Kind) moglich war oder nicht. In einem Wiener Falle liess sich nachweisen, dass die Frucht zur Zeit des Eihautstiches schon todt (macerirt) war, in einem anderen von Paltauf (Archiv f. Gyn. XXX, 3. Heft) mitgetheilten, in welchem Einspritzungen in den Uterus gemacht worden waren, ergab die Obduction - Extranteringravidität. In beiden Fallen wurden die betreffenden Hehammen nicht wegen Frachtabtreibungsversuch, sondern nur wegen fahrlässiger Tödtung verartheilt.

In ersterer Beziehung ist es klar, dass unter sonst gleichen Verhältnissen desto ausgesprochenere Zeichen einer Entbindung zu erwarten sein werden, je weiter die betreffende Schwangerschaft bereits vorgerückt war.

In den ersten 4-8 Wochen ist das menschliche Ei viel zu klein, um, wenn es ausgestossen wird, auffallendere Veränderungen an den Genitalien zu erzeugen. Die stärkere Blutung, die gewöhnlich einzutreten pflegt, ist für sich allein ebenfalls nicht beweisend. da sie auch als profuse Menstruation oder pathologische Blutung aufgefasst werden kann. Auch am übrigen Körper sind keine ausgesprochenen Merkmale bestandener Schwangerschaft vorhanden. da diese, wie oben erwähnt, erst in den späteren Monaten und nur allmälig sich zu entwickeln pflegen. Die Schwierigkeit, einen so frühzeitigen Abortus als solchen zu erkennen, wird am besten durch die Thatsache illustrirt, dass die unten zu besprechende Dysmenorrhoea membranacea, die von den meisten Gynäkologen als ein menstruelles Leiden aufgefasst wird, von Anderen\*) als ein Abortus in den ersten Tagen und Wochen gedeutet wurde. Die verbrecherische Einleitung des Abortus in so früher Zeit scheint neueren Beobachtungen zufolge\*\*) häufiger zu sein, als bisher angenommen wurde, besonders dann, wenn Aerzte oder Hebammen sich eines solchen Verbrechens schuldig machen oder gar die Fruchtabtreibung gewerbsmässig betreiben.

In den späteren Monaten ist die Frucht bereits so weit gediehen, dass ihre Geburt nicht mehr ohne entsprechende Dehnung des Genitaleanals erfolgen kann, deren Spuren, wenigstens in der ersten Zeit nach der Entbindung, sich erkennen lassen werden, und zwar desto deutlicher, je grösser bereits die betreffende Frucht gewesen war. Im Allgemeinen bestehen zwischen den Befunden. wie sie sich unmittelbar nach einem Abortus im vierten bis siebenten Monate ergeben, und jenen, die nach der Geburt eines bereits lebensfähigen Kindes an den Genitalien zu finden sind, nur Gradunterschiede, von denen der wichtigste der ist, dass beim Abortus verhältnissmässig ungleich seltener Einrisse am Muttermund und am Scheidenostium angetroffen werden, und dass deren Vorkommen, weil es eine bedeutende Ausdehnung der betreffenden Theile voraussetzt, die bei einem Abortus, wenn derselbe nicht etwa schon nahe der 28. Woche eintrat, nicht leicht in diesem Grade erfolgen kann, in der Regel eher auf die Geburt eines lebensfähigen Kindes als auf eine Fehlgeburt schliessen lässt. Auch die vollständige Zerreissung der nach der Defloration zurückgebliebenen Hymenreste wird bei einem Abortus nicht leicht geschehen, und es ist sogar denkbar, dass das Hymen, wenn es durch den Coitus nicht zerrissen wurde, und wenn es eine entsprechende Dehnbarkeit besitzt.

<sup>\*)</sup> Hausmann, Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Berlin 1872. I, 155.

<sup>\*\*)</sup> Leblond (Annal. d'hygiène publ. 1877. Nr 102, pag. 522), besonders aber Gallard (l. c. pag. 16 und 17).

auch einen Abortus, freilich nur in den ersten Monaten, überstehen kann, ohne grössere Lacerationen zu erleiden.\*)

In den genannten Monaten einer Schwangerschaft ist auch die Gebärmutter bereits so weit ausgedehnt, dass sie sich in den ersten Tagen nach dem Abortus über der Symphyse tasten lässt; dagegen ist die Ausdehnung des Unterleibes in der Regel noch keine bedeutende und deshalb weder der Befund von Schwangerschaftsnarben zu erwarten, noch eine besonders auffallende Schlaffheit und Runzelung der Bauchdecken unmittelbar nach erfolgter Geburt. Dafür findet sich meistens bereits die Linea fusca, sowie die Pigmentirung der Warzen und Warzenhöfe, und ebenso häufig ist die Schwellung der Brustdrüsen nachweisbar, sowie ein Ausfluss von milchiger Flüssigkeit beim Druck auf dieselben.

Was die Zeit betrifft, welche seit dem Abortus verslossen ist, so ist es natürlich, dass sich desto prägnantere und verlässlichere Kennzeichen bieten werden, je früher nach der Entbindung die betreffende Person zur Untersuchung gelangt. Längere Zeit darnach ist die Diagnose ungleich schwieriger, als jene der Entbindung von einem reisen oder der Reise nahen Kinde, da, wenn keine störenden Einflüsse eintraten, die durch die Schwangerschaft und durch die Entbindung veranlassten Erscheinungen viel schneller wieder verschwinden, die betreffenden Theile ungleich vollkommener zu ihrer normalen Beschaffenheit zurückkehren, als dies nach einer normalen Geburt der Fall ist, und insbesondere nicht jene Merkmale zurückbleiben, die, wie z. B. Schwangerschaftsnarben, die vernarbten Einrisse am Muttermund, am Frenulum und selbst am Damm noch nach Jahren das Stattgehabthaben einer normalen Schwangerschaft und Geburt zu diagnostieren erlauben.

Wir werden daher, wenn nach Ablauf mehrerer Monate ein solcher Fall zur Untersuchung gelangt, desto weniger verwerthbare Befunde erwarten können, in je früherer Periode der Abortus eingetreten war.

### Untersuchung der Abgänge.

Ein Hauptaugenmerk ist in Fällen, in denen dies noch möglich ist, auf jene Dinge zu richten, die durch den angeblichen Abortus abgegangen sind, und es ist, wenn ein derartiger Fall frisch zur Kenntniss des Gerichtes gelangt, jedesmal die nächste Aufgabe des Gerichtsarztes in dieser Richtung Nachforschungen anzustellen, beziehungsweise anzuregen und sich der betreffenden Objecte zu versichern. Es bezieht sich dies weniger auf ältere Früchte, die als solche auch für den Laien leicht kennbar und unter günstigen Umständen auch leichter auffindbar sind, als vielmehr auf die Abgänge, die bei einem in den ersten Monaten einer Schwangerschaft eingetretenen Abortus zu erfolgen pflegen und

<sup>\*)</sup> Auch Hohl (l. c. 1862, 2, Aufl., pag. 283) erwähnt diese Möglichkeit

die als Blutgerinnsel betrachtet und beseitigt werden, während das kundige Auge des Arztes in diesen mitunter das abgegangene Ei oder Theile desselben nachweisen und damit die Diagnose des Abortus ausser Zweifel zu stellen im Stande ist.

Es empfiehlt sich, zu diesem Zwecke die betreffenden Gerinnsel unter Wasser zu untersuchen und durch fleissiges Erneuern desselben das anhängende Blut abzuspülen. Es kann bei dieser Untersuchung gelingen, das ganze Ei nachzuweisen, welches in den ersten zwei bis drei Monaten in toto abgehen kann, während in der späteren Zeit in der Regel die Eihüllen zerreissen und zuerst die Frucht und dann die Nachgeburt ausgestossen wird.

In einem solchen Falle und ebenso, wenn nur die Frucht allein gefunden wird, ist natürlich die Diagnose klargestellt; nicht so einfach ist die Sache, wenn blos membranöse Gebilde gefunden werden, welche nicht ohneweiters als Eihüllen gedeutet werden dürfen, da ähnliche häutige Gebilde auch ohne Gravidität im Uterus entstehen und durch Contractionen des Uterus und unter mehr weniger heftigen Blutungen ausgestossen werden können.

Wir meinen insbesondere jene häutigen Ausscheidungen, welche bei der sogenannten Dysmenorrhoea membranacea ausgestossen werden.\*) Es sind dies Membranen, deren Natur noch nicht vollkommen aufgeklärt ist. Während Einzelne die Erscheinung blos als eine Steigerung der bei jeder Menstruation, aber nur partikelweise erfolgenden Abstossung der fettig degenerirten obersten Schichten der Uterusschleimhaut auffassen (Schröder\*\*) und in solchen Membranen ein Analogon der nach der Conception sich bildenden Decidua sehen, sie als Decidua menstrualis bezeichnend, betonen wieder Andere den mehr entzündlichen Charakter solcher Membranen, indem sie für den ganzen Process die Bezeichnung "Endometritis exfoliativa" in Vorschlag bringen (Beigel).

Derartige Membranen können in toto ausgestossen werden und dann ein in den ersten Monaten einer Schwangerschaft abgegangenes Ei vortäuschen, umsomehr, als sie ebenso wie letzteres die Form der Uterushöhle und gewissermassen einen Ausguss derselben darstellen. In anderen Fällen gehen solche Membranen stückweise ab und können dann wieder für Stücke von Eihäuten gehalten werden, eine Täuschung, die umso näher liegt, als derartige Bildungen unter starker Blutung und wehenartigen Schmerzen vom Uterus entleert werden und ihrer Bildung in der Regel Menstruationsstörungen vorhergehen.

Im Allgemeinen ist zwischen der Structur einer solchen Deeidua menstrualis und einer Deeidua vera kein wesentlicher Unterschied; dieselbe kann demnach auch nicht für sich allein die Diagnose ergeben, ob die betreffende Membran einer Schwangerschaft oder blos einer

<sup>\*)</sup> Literatur über den Gegenstand vide Hausmann (l. c.) und Beigel, Arch. f. Gyn, 1X, 84; Kleinwächter, Wiener Klinik. 1885, 2. Heft.

<sup>\*\*)</sup> Ziemssen's Handb. X, 312. Vide auch Leopold, Archiv f. Gyn, 1876, X, 293.

Dysmenorrhoea membranacea ihre Entstehung verdankt. Auch der Umstand, dass sich eine solche Membran in Schichten trennen lässt, beweist für sich allein nicht, dass Eihüllen vorliegen, da eine geschichtete Beschaffenheit auch bei der Decidua menstrualis beobachtet wurde; wohl werden wir aber dann in der Lage sein, die betreffenden Membranen als Eihäute zu erklären, wenn wir im Stande sind, Amnion und Chorion zu unterscheiden, wozu in der Regel eine genaue makroskopische Besichtigung genügt, die eventuell durch mikroskopische Untersuchung ergänzt werden kann. In den späteren Wochen sind





Ei aus der ersten Zeit des 2. Monates. A Amnion. Ch Chorion. N Nabelbläschen.

die Eihäute bereits so ausgedehnt und differenzirt, dass eine Verwechslung nicht wohl geschehen kann, umsoweniger, als zu dieser Zeit bereits die Placenta sich bildet und auch die von ihr abgehende Nabelschnur unterschieden werden kann.

Ist es gelungen, die Frucht oder ihre Anhänge oder das ganze Ei aufzufinden, dann handelt es sich um die Bestimmung der Schwangerschafts-Periode, aus welcher sie stammen. Zum Zwecke einer solchen Bestimmung geben wir folgende Anhaltspunkte\*):

Erster Monat: Am Ende dieses Monats ist das ganze Ei etwa taubeneigross, 1·7—2 Cm. lang, das Chorion an seiner ganzen Oberfläche gleichmässig zottig. Der Embryo 1 Cm. lang, durch eine sehr kurze Nabelschnur mit dem Chorion verbunden, stark gekrümmt. Nase und Mund bilden eine Höhle. Am Halse jederseits 4 Kiemenspalten zu erkennen. Bauchspalte und Nabelblase noch vorhanden. obzwar bereits in der Rückbildung begriffen. Die Extremitäten als Stummeln angedeutet.

Zweiter Monat: Dass Ei erreicht die Grösse eines Hühnereies. Der Embryo ist 2·5—3 Cm. lang und fast 4 Grm. schwer. Er ist nicht mehr gekrümmt; Mund und Nasenhöhle getrennt, die Kiemenspalten geschlossen, ebenso die Bauchspalte. Nabelbläschen nicht mehr vorhanden. Die Extremitäten entwickelt, die Finger und Zehen jedoch noch nicht geschieden. Der Nabelstrang länger. Die Ossification beginnt im Unterkiefer, in den Schlüsselbeinen, an den Rippen und an den Wirbelkörpern.

Dritter Monat: Das Ei ist gänseeigross. Die Placenta bereits entwickelt. Die Frucht 7-9 Cm. lang und 5-20 Grm. schwer, Finger

<sup>\*)</sup> Hecker, Ueber das Gewicht des Fötus und seiner Anhänge in der verschiedenen Monaten der Schwangerschaft. Monatsschr. f. Geburtsk. 1866. XXVII. 266. Schröder l. c. 35. Casper-Liman l. c. II, 820. Toldt, Ueber Alterbestimmung menschlicher Embryonen. Prager med. Wochenschr. 1879, pag. 121.

und Zehen getrennt, Geschlecht beginnt sich zu differenziren. Ossification findet sich auch in den Schädelknochen und in den Diaphysen der Extremitäten. Das Durchschnittsgewicht der Placenta beträgt 36 Grm. Die Durchschnittslänge der Nabelschnur 7 Cm.

Vierter Monat: Die Frucht ist 10—17 Cm. lang und bis 120 Grm. schwer. Das Geschlecht deutlich zu unterscheiden. Haare beginnen sich zu zeigen und die Nägel sind bereits zu erkennen. Das durchschnittliche Gewicht der Placenta beträgt 80 Grm., die durchschnittliche Länge der Nabelschnur 19 Cm.

Fünfter Monat: Die Frucht misst 18—27 Cm. und wiegt 225—320 (durchschnittlich 284) Grm. Kopf- und Wollhaare deutlich. Die Haut ist noch hellroth und dünn, das Meconium erscheint bereits gallig gefärbt. Das durchschnittliche Gewicht der Placenta stellt sich auf 178 Grm., die Länge der Nabelschnur auf 31 Cm. Die Insertionsstelle der letzteren, die noch im vorigen Monate nahe der Symphyse lag, beginnt sich von letzterer zu entfernen.

Sechster Monat: Die Länge der Frucht beträgt zwischen 28-34 Cm., das Gewicht durchschnittlich 634 Grm. Der Kopf im Verhältniss zum Rumpfe noch gross, doch nicht mehr so auffallend wie in den früheren Monaten. Die Haut wird dicker und der Fettpolster beginnt sich zu entwickeln. Kopfhaare deutlicher, die Wollhaare bereits einen starken Flaum bildend. Käsige Schmiere tritt auf. Hoden noch in der Bauchhöhle. Die grossen Schamlippen noch wenig entwickelt, die kleinen und die Clitoris zwischen ihnen hervorragend. Das Gehirn zeigt bereits die Urwindungen. Pupille noch durch die Pupillarmembran verschlossen. Die Lösung der Lidnaht gegen das Ende des Monats in der Regel vollendet. Gewicht der Placenta durchschnittlich 273 Grm. Länge der von der Symphyse noch weiter entfernten Nabelschnur im Mittel 37 Cm.

Siebenter Monat: Fruchtlänge 35—38 Cm., das mittlere Gewicht 1218 Grm. Kopfhaar reichlich 5—6 Millimeter lang. Die Haut noch immer roth und mager. Wollhaare dicht. Descensus testiculorum beginnt. Weitere Hirnwindungen fangen an sich zu bilden, doch sind sie immer noch spärlich. Die Pupillarmembran zeigt gegen die 28. Woche zu bereits häufig centralen Schwund, im Fersenbein findet sich meist ein 2—5 Millimeter breiter Knochenkern, dessen Andeutungen man schon in der zweiten Hälfte des sechsten Monates nachweisen kann. Das mittlere Gewicht des Mutterkuchens 374 Grm., die mittlere Nabelschnurlänge 42 Cm.

### Ursachen des Abortus.

Nach den Ursachen des constatirten Abortus zu forschen ist die zweite Aufgabe des Gerichtsarztes. Diese Ursachen können entweder solche sein, die ohne Verschulden der Schwangeren oder eines Andern die Fehlgeburt bewirkt haben oder letztere ist absichtlich herbeigeführt worden. Auf die Möglichkeit einer spontanen Fehlgeburt ist in jedem einzelnen Falle Rücksicht zu

nehmen, einestheils wegen der notorischen Häufigkeit derselben\*), anderseits weil die Diagnose einer Fruchtabtreibung jedesmal auch auf die Ausschliessung jener Einflüsse sich stützen muss. die erfahrungsgemäss im Stande sind, auch ohne Absicht der Mutter oder eines Dritten zum Abortus Veranlassung zu geben.

#### Ursachen des nicht criminalen Abortus.

Am häufigsten scheint der spontane Abortus in den ersten (zwei bis vier) Wochen einer Schwangerschaft zu erfolgen, obgleich er sich begreiflicher Weise in den meisten Fällen der Beobachtung entzieht. Die noch schwache Haftung des Eies, die in dieser Periode besonders erhöhte Empfindlichkeit des Uterus gegen Reize, aber auch die zu dieser Zeit in der Regel häufigen unabsichtlichen Insulte, die den schwangeren Uterus treffen, worunter insbesondere häufiger Coitus und Nichtschonung anderer Art gehören, erklären diese Thatsache zur Genüge. Abgesehen von letzterer findet die grosse Mehrzahl der spontanen Fehlgeburten im dritten und vierten Monate statt \*\*), aber auch die späteren Monate liefern ein starkes Contingent, und wir verweisen in dieser Beziehung auf den Umstand, dass unserer Erfahrung zufolge die grösste Zahl der macerirt geborenen Früchte dem Ende des sechsten und noch häufiger dem siebenten Monat angehören, so dass es uns scheint, dass die Zeit, in welcher die Lebensfähigkeit der Frucht sich einstellen soll, ebenfalls als eine kritische bezeichnet werden muss.

Die Ursachen des spontanen Abortus können entweder in der Mutter oder im Ei selbst liegen.

Zu den ersteren gehören insbesondere alle schweren acuten Erkrankungen, von welchen wir als häufiger vorkommend die acuten Infectionskrankheiten (besonders die exanthematischen) und von den übrigen die Pneumonie\*\*\*) und den acuten Morbus Brightii†) erwähnen.

<sup>\*)</sup> Nach Whitehead abortirten 37 Procent aller Schwangeren. Abegg zählt 1 Abortus auf 11, Henning (Schmidt's Jahrb. 1873, 160, pag 261) einen schon auf 10 Geburten.

<sup>\*\*)</sup> Whitehead, Lex (l. c. 211).

<sup>\*\*\*)</sup> Nach Rican's Mittheilungen über die Pneumonia gravidarum (Virchow's Jahresb. 1875, II, 591) erfolgten bei 28 Pneumonien vor dem 180. Schwangerschaftstage 23 Heilungen (6 mit, 17 ohne Abortus). Dagegen kamen bei 15 nach dem 180. Tage nur 8 Heilungen (5 mit, 3 ohne Frühgeburt) und 7 Todesfälle. unter denen nur 2 unentbunden, vor. Den Untersuchungen R ung e's zufolge (Arch. f. Gyn. XII und XXV) sind insbesonders hohe Fiebertemperaturen geeignet, ein Absterben der Frucht und dadurch Abortus zu bewirken. Wurde die Temperatur trächtiger Kaninchen längere Zeit auf 41'5 fixirt, so wurden regelmässig todte Junge extrahirt und zugleich ergab sich, dass bei hohen Hitzegraden die Jungen eher starben als das Mutterthier. Weitere Versuche Runge's (Ibid. XIII, 143) machen es auch wahrscheinlich, dass durch dauernd erhöhte Temperaturen die Reizbarkeit des Uterus erhöht wird.

<sup>†)</sup> Die acute Nephritis der Schwangeren verläuft in der Regel unter den Bilde der Eclampsie und veranlasst häufig nicht blos Abortus, sondern auch des

Von den chronischen Erkrankungen sind in der genannten Beziehung jene des Herzens und der Respirationsorgane, sowie der Nieren\*) von Einfluss, da an diese Organe desto erhöhtere Anforderungen gestellt werden, je weiter bereits die Schwangerschaft gediehen ist, und daher, wenn diese erkrankt sind, viel eher als sonst Insufficienz der betreffenden Functionen und dadurch schwere Folgen, sowohl für die Schwangere als für die Frucht, eintreten können. Gleiches gilt von solchen chronischen Erkrankungen, die mit hochgradigen Ernährungsstörungen einhergehen, und endlich von der syphilitischen Erkrankung der Mutter, welche erfahrungsgemäss ungemein häufig das Absterben der Frucht und deren vorzeitigen Abgang bewirkt (nach Hecker unter 40 Fällen 12mal).

Weiter kann spontaner Abortus durch locale Verhältnisse bewirkt werden. So durch raumbeengende Tumoren oder ähnliche Processe in der Bauchhöhle und durch Tumoren und Erkrankungen des Uterus selbst. Ebenso wird den Flexionen des Uterus ein störender Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft zugeschrieben. Wie Howitz\*\*) mittheilt, hatten 19 mit Anteflexion behaftete Frauen im Ganzen nur 30 lebende Kinder geboren, dagegen 98 Unterbrechungen der Schwangerschaft — 9 vor dem fünften Monate, 89 später -- gehabt, und von 14 mit Retroflexionen wurden nur 15mal lebende Kinder geboren, dagegen 37 Unterbrechungen der Schwangerschaft beobachtet. Nach Howitz ist es in den meisten Fällen die durch die Knickung behinderte Ausdehnung des Uterus (Retroflexio uteri gravidi), welche den Abortus veranlasst, ausserdem aber auch die erhöhte Reflexirritabilität, welche bei an Flexionen des Uterus leidenden Frauen gewöhnlich constatirt werden kann. Auf eine etwa aus anderen Gründen (Hysterie, Status nervosus etc.) bestehende individuell erhöhte Reizbarkeit ist immer Rücksicht zu nehmen, da eine solche häufig mit dem spontanen Abortus in ursächlicher Verbindung steht.

Von den im Ei gelegenen Ursachen sind ausser den bereits bei der Molenbildung besprochenen Erkrankungen der Eihüllen zu erwähnen die Hämorrhagien der Placenta, vorzeitige Verfettungen und anderweitige, insbesondere syphilitische Erkrankungen derselben, Processe, die, wenn das Ei vorliegt, häufig sich durch unmittelbare Untersuchung nachweisen lassen. Doch muss bemerkt werden, dass die Verfettungen der Placenta und der Decidua, sowie die Verfettung oder anderweitige (hydropische)

Tod der Schwangeren. Solche Fälle können dann den Verdacht eines absichtlich, insbesondere durch innerlich genommene Mittel veranlassten Abortus erwecken. Wir haben mehrere solche Fälle beobachtet, und ein derartiger findet sich in Maschka's Gutachten. III, 234. Vide auch Hofmeier. Bedeutung der Nephritis in der Schwangerschaft. Zeitschr. f. Geburtsh. III, 259. Löhlein. Bemerkungen zur Eclampsie-Frage, Ibid. IV, 89.

<sup>\*:</sup> Fehling, Habituelies Absterben der Frucht bei Nierenerkrankung. Wr. med. Blätter. 1885, Nr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Jahresb. 1874, II, 757.

Degeneration der Chorionzotten auch erst secundär, nachdem früher die Frucht abgestorben war, sich gebildet haben können.

Torsionen der Nabelschnur sind verhältnissmässig häufig Veranlassung des Absterbens der Frucht und des dann eintretenden Abortus. Sie kommen in der ersten Hälfte der Schwangerschaft häufiger vor als in der zweiten, und lassen sich ebenfalls bei Besichtigung der abgegangenen Frucht mitunter deutlich erkennen, wobei der Umstand zu statten kommt, dass sie sich vorzugsweise am fötalen Ende der Nabelschnur zu finden pflegen.\*)

Primäre Erkrankungen der Frucht und consecutives Absterben derselben kommen — ausgenommen die verhältnissmässig häufige Syphilis — wohl nur ganz ausnahmsweise vor. Der Nachweis derartiger Erkrankungen, sowie etwaiger Missbildungen der Frucht und ihrer Adnexa, die ein frühzeitiges Absterben derselben bewirken können, wird ebenfalls leicht zu führen sein.

Ausser den genannten Ursachen sind es auch manche derjenigen, die wir bei der absichtlichen Fruchtabtreibung erwähnen werden, welche, wie z. B. die Erschütterungen und andere mechanische Irritationen des Uterus, auch ohne böse Absicht der Schwangeren den vorzeitigen Abgang der Frucht veranlassen können. und thatsächlich lässt sich in vielen Fällen, wie wir bereits ohen angedeutet haben, der so häufige Abortus zum ersten Male schwangerer Frauen auf derartige äussere Momente zurücktühren.

Der Abgang der Frucht und ihrer Anhänge muss nicht sofort oder kurze Zeit, nachdem die Ursache desselben nicht geltend gemacht hatte, erfolgen, es kann vielmehr, namentlich wenn früher die Frucht abstarb, längere Zeit (mehrere Wochen, in seltenen Fällen aber auch Monate) verfliessen, bevor der Abortus erfolgt.\*\* Die Adnexa, insbesondere die Placenta, können in solchen Fällen noch weiter wachsen, in der Regel beginnt jedoch in ihnen ein degenerativer Process, der schliesslich zur Expulsion führt. Jakob (Virchow's Jahrb. 1881, II, pag. 562) beobachtete bei einer Frau.

<sup>\*)</sup> Die Ansicht Ruge's (Zeitschr. f. Geburtsh. I, Heft I und III, pag. 214-dass die Nabelschnurtorsionen bei macerirt geborenen Früchten grösstentheils erst postmortal entstanden sind, wurde durch Martin (Ibid. II), Dohrn und Kehrer (Arch. f. Gyn. XIII) ausführlich widerlegt.

<sup>\*\*)</sup> Fälle dieser Art finden sich bei Schröder (l. c. 214) zusammengestellt Besonders interessant von diesen ist der von Fairbank publicirte, in dem eine Frau im seehsten Monate der Schwangerschaft eine colossale Quetschung des Unterleibes und Fractur des Beckens erlitt, aber von der damals abgestorbenen Frucht erst drei Monate später entbunden wurde. — Auch M'Clintok (Virchow's Jahrb. 1875. II, 595) hat zwei Fälle beschrieben, in denen die Ausstossung des abgestorbenen Eies erst drei, beziehungsweise sechs Monate später erfolgte. Zwei Fälle von je fünf und zwei Monate dauernder Retention finden sich im Arch. f. Gyn. 1877. XII. 482, und über einen von Retention der im vierten Monate abgestorbenen Frucht bis zum normalen Ende der Schwangerschaft berichtet Roth (Med. Centralbl. 1879, pag. 461), indem er gleichzeitig eine Reihe analoger Fälle aus der Literatur zusammenstellt. Einen neuen Fall dieser Art, betreffend eine fünfmonatliche Frucht, welche erst sechs Monate nach ihrem Absterben gebores wurde, bringt De paul (Gaz. des höp. 1881, Nr. 96).

die im vierten Monat abortirt hatte, dass die Placenta erst volle sieben Monate später ausgestossen wurde. Sie war nicht zersetzt, sondern hart und ohne Geruch. Die Veränderungen, welche die Frucht erleidet, werden später besprochen werden. In den frühesten Monaten der Schwangerschaft kann die Frucht vollkommen durch Auflösung und Resorption verschwinden. Wir hatten zweimal Gelegenheit, solche Eier aus dem zweiten und dritten Monat zu beobachten, von denen das eine während des Lebens abgegangen war, das zweite in der Leiche einer Selbstmörderin gefunden wurde, und beide, trotzdem die Eihüllen intact sich erwiesen, keine Frucht, das eine aber eine kurze, in ein Bläschen endigende, dünne Nabelschnur enthielt.

Bemerkenswerth ist die von einzelnen Beobachtern gemachte Erfahrung, dass die in frühen Schwangerschaftsmonaten abgestorbene Frucht sich immer trotz längeren Verweilens im Uterus auffallend frisch erhalten kann. Nach zwei und in einem von Holst\*) mitgetheilten Falle sogar nach sechs Monaten will man diese Erscheinung constatirt haben. Dass diesem Umstande auch ein forensisches Interesse zukommt, beweist ein von Liégey (Virchow's Jahrb. 1881, I, 533) untersuchter Fall, in welchem die Mutter behauptete, dass der sechsmonatliche Fötus noch von ihrem vor 11 Monaten durch Selbstmord gestorbenen Manne herrühre. — Wahrscheinlich lagen in solchem Falle einfach ausgewässerte und sonst nicht weiter veränderte Früchte vor.

# Absichtlicher Abortus. Fruchtabtreibungsmittel.

### A. Innere Fruchtabtreibungsmittel.

Die Beurtheilung der angeblich durch innere Mittel vollbrachten oder versuchten Fruchtabtreibung bildet eines der heikelsten Vorkommnisse in der forensisch-medicinischen Praxis, und diese Thatsache wird umso fühlbarer, als erfahrungsgemäss die inneren Fruchtabtreibungsmittel verhältnissmässig am häufigsten in Anwendung gezogen werden.

Unter inneren Fruchtabtreibungsmitteln verstehen wir Substanzen, welche, in entsprechender Gabe innerlich genommen, im Stande sind, Abortus zu bewirken. Im gewöhnlichen Leben fasst man diesen Begriff entschieden enger, indem man sich unter diesen Mitteln Substanzen vorstellt, welche, in genügender Dosis innerlich genommen, Contractionen des schwangeren Uterus (Wehen) und dadurch die Austreibung der Frucht veranlassen, und zwar mit gleicher oder nahezu gleicher Sicherheit, mit welcher z. B. Brechmittel Erbrechen und Abführmittel Stuhlgänge bewirken.

Derartige sichere Abortivmittel kennen wir gegenwärtig nicht, dagegen unterliegt es keinem Zweifel, dass es Stoffe gibt, nach

<sup>\*)</sup> Schröder (l. c. 224).

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.

deren Genusse, wenn auch nicht immer präcis, so doch mitunter der Abortus erfolgen kann, freilich seltener in Folge einer specifischen Wirkung des Mittels auf den Uterus, als vielmehr als Theilerscheinung einer Vergiftung, die durch das betreffende Mittel gesetzt wurde, wie denn überhaupt fast alle Substanzen, denen eine abortive Kraft zugeschrieben wird, und die thatsächlich zu Fruchtabtreibungsversuchen missbraucht werden, unter die Classe der Gifte gehören, so dass man ganz wohl statt von inneren von

toxischen Fruchtabtreibungsmitteln sprechen könnte.

Die abortive Wirkung kann dann in der Weise erfolgen, dass das betreffende Gift ausser den übrigen ihm zukommenden Functionsstörungen auch Contractionen der Gebärmutter veranlasst, indem es auf jene Nervencentren einen Reiz ausüht, welche Uteruscontractionen hervorzurufen vermögen. Ueber den Sitz dieser ist vorläufig noch wenig bekannt. Goltz\*) ist geneigt, das Lendenmark als das selbstständige Centrum für den Geburtsact anzusehen. indem er eine Hündin nach vollständiger Durchtrennung des Rückenmarkes in der Höhe des ersten Lendenwirbels brünstig werden. den Coitus mehrmals vollziehen und drei Junge werfen sah. Auch Schlesinger\*\*) hat Reflexcentren für den Uterus im unteren Theile des Rückenmarkes nachgewiesen und Röhrig ("Untersuchungen über die Physiologie der Uterusbewegung". Virchow's Archiv. 76, I. Heft) im untersten Brustmark. Es entspringen jedoch die motorischen Nerven des Uterus nach Körner nicht blos aus dem Lendenmark, sondern auch aus dem unteren Theile des Brustmarkes, und wir haben in unseren gemeinschaftlich mit v. Basch angestellten Untersuchungen über Uterusbewegungen \*\*\*) gefunden. dass insbesondere ein vom Plexus aorticus abgehendes Nervenpaar (Nerv. hypogastrici), wenn dasselbe gereizt wird, lebhafte Bewegungen des Cervix bewirkt, die auch, wie schon Oser und Schlesinger beobachteten, durch isolirte Reizung des Gehirnes hervorgerufen werden können. Ausser den erwähnten Reflexcentren für die Uterusbewegung gibt es jedoch zweifellos solche, die im Uterus selbst gelegen sind. Kehrer hat bereits solche angegeben. und wir und Basch haben sie ebenfalls constatirt, während Röhrig dieselben leugnet. Nach Dembo und Kurz (Virchow's Jahresb. 1883, II, 564) sitzen solche auch in der vorderen Vaginalwand.

Die Reizung dieser Centren kann sowohl unmittelbar, als auch auf reflectorischem Wege erfolgen. In ersterer Weise scheinen nach den Versuchen Röhrig's am Kaninchen Strychnin, Pikrotoxin. Nicotin, Carbolsäure, Coffeïn, Extract. Aloës, ganz besonders aber Oleum Sabinae Uteruscontractionen zu veranlassen, und in letzterer Beziehung ist es insbesondere möglich, dass heftige Reizung

<sup>\*)</sup> Pflüger's Archiv. IX, 552.

<sup>\*\*)</sup> Pflüger's Archiv. IX, 552.

<sup>\*\*\*)</sup> Oesterr. med. Jahrb. 1874, pag. 1.

. . .

der Magen- und Darmschleimhaut, wie sie durch irritirende Gifte hervorgerufen wird, reflectorische Uteruscontractionen auslösen kann. Am häufigsten scheinen jedoch vasomotorische Störungen die Reizung zu veranlassen, indem entweder durch vasomotorische Lähmung oder durch Gefasskrampf die Blutzufuhr zu den Organen vermindert und die so entstandene Sauerstoffarmuth des Blutes die cerebrospinalen oder die parenchymatösen oder beide Centren für Uterusbewegung in Erregung versetzt, in analoger Weise, wie wir den Beobachtungen Spiegelberg's\*), Oser's und Schlesinger's\*\*), sowie unseren eigenen Erfahrungen zufolge lebhafte Uterusbewegungen während der Erstickung und schon nach Unterbrechung der Blutzufuhr zum Gehirn oder zur Gebärmutter auftreten sahen.

In anderen Fällen wieder kann der Abortus eintreten, indem die in den Organismus der Mutter eingeführte Substanz ein Absterben der Frucht bewirkt. Da die Ernährung und Respiration des Fötus vom Mutterleibe aus erfolgt, so können alle toxischen Substanzen, welche die Ernährungsverhältnisse der Schwangeren herabsetzen, auch den Tod der Frucht bewirken. Solche für die Frucht fatale Ernährungsstörungen können sowohl durch die acute Erkrankung gesetzt werden, die das Gift herbeiführte, als noch mehr durch chronische Inanitionszustände, die als Folgen der Intoxication zurückgeblieben sind. Weiter kann die Frucht in Folge der durch vasomotorischen Krampf oder im Gegentheil durch Gefässlähmung eintretenden Behinderung des fötalen Gasaustausches zu Grunde gehen, und es hat insbesondere M. Runge ("Ueber den Einfluss einiger Veränderungen des mütterlichen Blutes und Kreislaufes auf den fötalen Organismus". Arch. f. experim. Path. X, 324) gefunden, dass jede plötzliche und bedeutende Herabsetzung des Blutdruckes des Mutterthieres ein tödtlicher Factor für die Frucht ist, und dass auch eine protrahirte Narcose die Frucht zu tödten vermag, ohne das Leben der Mutter zu gefährden, wenn durch dieselbe der Blutdruck auf niedrige Werthe herabgesetzt wird. Daraus dürfte die von verschiedenen Seiten constatirte Schädlichkeit grösserer Morphiumdosen für die Frucht sich erklären, während anderseits vorsichtig geleitete Chloroformnarcosen letztere nicht bedrohen und auch Beobachtungen vorliegen, wo bei Kreissenden Chloralhydrat bis zu 4 Grm. pro dosi gegeben wurde, ohne dass daraus ein Nachtheil für das Kind entstanden wäre (Müller). Es kann jedoch das Absterben der Frucht auch dadurch erfolgen, dass das von der Mutter genommene Gift in die erstere übergeht und Vergiftung derselben herbeiführt. Auf diese Möglichkeit wurde bereits von Adonard und Tardieu (l. c.) hingewiesen. und zahlreiche Versuche neuerer Autoren (Benicke, Zweifel, Gusserow, Fehling, Porak, Runge u. A.) haben ausser Zweifel gestellt, dass in den mütterlichen Organismus eingeführte lösliche

<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. rat. Med. 5. Folge, II, 1.

<sup>\*\*)</sup> Wiener med. Jahrb. 1872, I.

Auch der Umstand kommt in Betracht, ob der Substanz genügende Zeit gegönnt war, um in die Fruzugehen. Es können demnach solche Substanzen, die einassen langsam aus dem Organismus ausgeschieden wez. B. metallische Gifte, eher einen letalen Einfluss auf eüben, als Stoffe, die, wie z. B. die Alkaloide oder flüch bekanntlich schnell eliminirt werden. Daraus erklärt sich Beobachtung Gusserow's (Arch. f. Gyn. III, 241). dass er er bei acutem Verlaufe die in den Magen der Mutter gesubstanzen im Fötus nicht finden konnte, im Stande schwangeren Frauen, denen er durch längere Zeit (147 kalium gegeben hatte, dasselbe im Fruchtwasser und der Neugeborenen nachzuweisen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Fehling (Arch. f. Gyn. XI, pag. 523) will zwar. wenn Thiere Kohlenoxyd athmen liess, dieses auch im fötalen Blute gefur dieser Nachweis ist uns jedoch in einem gemeinschaftlich mit Professe angestellten Versuche nicht gelungen, vielmehr zeigten, obzwar das eine Stunde lang CO geathmet hatte und in der CO-Atmosphäre ve die fünf Jungen, mit denen dasselbe trächtig sich erwies, gewöhnliches l blut, welches sowohl makroskopisch, als bei der spectralen Untersu anders sich verhielt als das Blut des Mutterthieres. Auch haben wir Falk (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1884) bei einer an CO-Verg storbenen Schwangeren wohl im natürlichen, nicht aber im fötale gefunden. Wenn demnach Breslau (Monatsschr. f. Geburtsk. Juni 1 Fall von frühzeitiger Geburt eines todten Kindes nach Leuchtgasver Erhaltung der Mutter beschreibt, so ist durchaus nicht erwiesen Leuchtgas auch in das Blut des Fötus gelangte und diesen vergiftet sich vielmehr der Tod der Frucht auch einfach durch Erstickung erklä erfolgte, weil dem fötalen Blute von Seite der Mutter nicht die nöt von Sauerstoff zugeführt wurde.

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass auch die Quecl insbesondere Inunctionseuren schwangerer Syphilitischer, als für die fährlich bezeichnet wurden. Die Erfahrungen der Syphilidologen (uns insbesondere auf diesbezügliche Mittheilungen Prof. v. Sigmur

Ob die Empfindlichkeit der Früchte gegen Giftstoffe eine verhältnissmässig gleiche ist wie beim geborenen Menschen, ist vorläufig nicht sichergestellt. Bisher war man der Meinung, dass im Allgemeinen bei solchen Früchten, wie bei Kindern überhaupt, eine relativ höhere Empfindlichkeit gegen Gifte bestehen dürfte, neuere Beobachtungen scheinen eher für das Gegentheil zu sprechen. Insbesondere hat Gusserow (Arch. f. Gyn. XIII, pag. 66) gefunden, dass, wenn er Thierföten innerhalb des Mutterleibes Strychnin injicirte, dieselben niemals Strychninkrämpfe bekamen, wohl aber das Mutterthier.

Eine weitere Ursache des Abortus nach Einverleibung toxischer Substanzen kann in dem durch manche der letzteren hervorgerufenen heftigen Erbrechen liegen. Wir haben schon erwähnt, dass Irritation der Magen- und Darmschleimhaut reflectorische Uteruscontractionen hervorzurufen vermag. Abgesehen von diesem Umstande kann aber auch der durch das Erbrechen erzeugte mechanische Insult solches bewirken. So wenig die Möglichkeit von sich gewiesen werden kann, so ist auch diese nur mit Vorsicht aufzunchmen, da ja von sämmtlichen Geburtshelfern als Indication zur Einleitung des Abortus oder der Frühgeburt auch — unstillbares Erbrechen der Schwangeren angeführt wird, und ein neuerer Geburtshelfer\*) sogar das bei vielen Schwangeren auftretende Erbrechen als einen von der Natur eingeleiteten heilsamen Act bezeichnet und behauptet, dass Emetica drohenden Abortus verhüten.

Von dem Standpunkte der besprochenen Möglichkeiten werden die einzelnen in der Praxis vorkommenden "Fruchtabtreibungsmittel" zu beurtheilen sein, doch ist niemals zu vergessen, dass auch die individuellen Verhältnisse hierbei eine wesentliche Rolle spielen. Wer Gelegenheit hatte, an Thieren das Verhalten des Uterus gegen diverse Reize zu verfolgen, wird gefunden haben, dass nicht blos die Reizbarkeit des Uterus bei verschiedenen Thieren

jedoch, dass derartige Curen ohne Schaden für die Frucht vorgenommen werden können, und dass, wenn Abortus eintritt, dieser in anderen Ursachen, insbesondere in der Syphilis selbst, seinen Grund hat. — F. Weber (Med. Centralbl. 1875, pag. 528) hat das Verhalten der Schwangerschaft bei den verschiedenen antisyphilitischen Behandlungsmethoden in 129 Fällen verfolgt. Die günstigsten Resultate erzielte die Schmiercur; denn von den so behandelten 35 Weibern kam keine einzige vorzeitig nieder, während bei anderen Methoden 15-36 Procent abortirten. Die ungünstigsten Resultate lieferte die Behandlung mit Jodkalium, nämlich 36 Procent. Tardieu citirt einen Fall, in welchem die Gerichtsärzte nicht anstanden, den im vierten Monate erfolgten Abortus mit einer genau vier Gramm Jodkalium enthaltenden Mixtur in causalen Zusammenhang zu bringen. Dagegen bemerkt Gallard (l. c. 20), dass er häufig noch beträchtlichere Dosen von Jodkalium bei Schwangeren verordnet habe, ohne den geringsten Schaden, will jedoch die abortive Wirkung des Jodkaliums dennoch nicht ganz bestreiten! Auch dem Chinin wurde eine abortive Wirkung zugeschrieben. Dagegen berichtet Goth (Virchow's Jahrb. 1881, II, 561) über 46 wegen Malaria mit Chinin behandelte Schwangere und bemerkt, dass selbst bei grossen Dosen eine schädliche Einwirkung des Mittels auf die Frucht nicht beobachtet wurde.

<sup>\*)</sup> Stockes, Amer. Journ. 1871, pag. 599. — Schmidt's Jahrb. 1871, 151, pag. 166.

eine verschiedene ist, z. B. bei Kaninchen eine auffallend größere als bei Hündinnen, sondern er wird auch bemerken, dass bei einer und derselben Thierclasse die Erregbarkeit des Uterus ie nach dem Individuum vielfach wechselt, und dass, während z.B. bei einzelnen schon schwache Reize Contractionen hervorrusen, bei anderen viel stärkere nothwendig sind, um diese zu bewirken. ja dass man nicht selten auf Thiere stösst, bei welchen die Reize ganz ohne Effect bleiben. Bei unseren Versuchen glauben wir bemerkt zu haben, dass im Allgemeinen junge Thiere viel prompter reagiren als alte, und dass offenbar die Brunstzeit einen Einfluss in dieser Beziehung äussert, indem sie die Erregbarkeit des Uterus erhöht. Auch schwangere Gebärmütter der Thiere verhalten sich verschieden, denn während in einzelnen Fällen lebhafte peristaltische Bewegungen der Uterushörner zu beobachten sind, fehlen dieselben in anderen gänzlich oder treten nur schwach in die Erscheinung.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch beim menschlichen Weibe ähnliche Differenzen der Reizbarkeit des Uterus im nicht schwangeren sowohl als besonders im schwangeren Zustande bestehen werden. So ist es bekannt, dass bei manchen Schwangeren schon geringe Veranlassungen genügen, um Abortus herbeizuführen, und in den meisten dieser Fälle lässt sich auch eine anderweitig erhöhtere Reizbarkeit (Nervosität, Hysterie) constatiren, auf deren eventuelles Vorhandensein jedenfalls zu reagiren sein wird. Sehr wohl ist es auch denkbar, dass in den einzelnen Perioden der Schwangerschaft die Reizharkeit) des Uterus sich verschieden verhält, und dass insbesondere, wie Elsässer, Wald u. A. bemerkt haben wollen, zu jener Zeit eine erhöhtere Irritabilität der Gebärmutter besteht, in welcher die Wiederkehr der Menstruation zu erwarten gewesen wäre.\*)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen übergehen wir zu einer kurzen Besprechung derjenigen Mittel, welche erfahrungsgemäss als Fruchtabtreibungsmittel im Rufe stehen und thatsächlich zu diesem Zwecke in Anwendung gezogen werden.

Wir nennen zuerst das Secale cornutum und seine Präparate. Das Mutterkorn ist der durch einen Pilz (Claviceps pur-

<sup>\*)</sup> Dass derartige individuelle Einflüsse eine wichtige Rolle spielen, zeigen deutlich die in der neueren Zeit mit Pilocarpin, dem wirksamen Princip der Folia Jaborandi, gemachten Erfahrungen (vide diese zusammengestellt in Kleinwächter's Aufsatz: "Mitheilungen über die Verwendung des Pilocarpinum muriaticum in der Geburtshilfe." Wr. med. Presse. 1879, Nr. 13 u. ff.). Während es einzelnen Geburfshelfern gelang, durch subcutane Injection 2procentiger Lisungen von Pilocarpin (bis 20 Milligramm pro dosi) Frühgeburt zu bewirken, und zwar im Ganzen in fünf Fällen, erzielten andere keinen Erfolg. Später hat Gigeollet durch Pilocarpininjection die künstliche Frühgeburt herbeigeführt, und zwar zweimal bei ein und derselben Frau. Ferner hat van der May durch Thierversuche sich überzeugt, dass das Pilocarpin sowohl bei subcutaner als bei intravenöser Injection Uteruscontractionen veranlasst (Virchow's Jahrb. 1881, I. 455). Neueres über Pilocarpinwirkung bei Schwangeren siehe Schauta, Grundris der operativen Geburtshilfe. 1885, pag. 48.

purea Tul.) verbildete Fruchtknoten des Roggens, dessen äussere Eigenschaften als bekannt vorausgesetzt werden können. Die Giftigkeit des Mutterkornes unterliegt keinem Zweifel. Sie ist bei der frischen Drogue eine stärkere, als nach längerem Liegen derselben, tritt jedoch auch im ersteren Falle erst nach grösseren Dosen auf. In solchen von mehr als 8 Grm. (Husemann) tritt Ekel, Erbrechen, Trockenheit im Halse ein, ferner Eingenommenheit des Kopfes, Erweiterung (seltener Verengerung der Pupille, Magen-und Darmschmerzen, Verlangsamung des Pulses, endlich Delirien, Betäubung, comatöser Zustand, der in den Tod übergehen kann. Kleinere Gaben von 1.0 Grm. bewirkten nach Schroff sen. blos Uebelkeit, Aufstossen, ein Gefühl von Völle im Magen, das sich später in wirklichen Schmerz verwandelt, Verminderung des Appetits, Trockensein der Zunge, welche letzteren Erscheinungen bis zum andern Tage anhielten. Auf den Puls wirkte die Gabe nicht. Heftiger wirkt das Extract des Mutterkorns, das Ergotin, von welchem schon 0.2-0.5 Grm. Bauchschmerzen, Eingenommenheit des Kopfes, Erweiterung der Pupille und constantes Sinken des Pulses um 12—18 Schläge veranlassen (Schroff).

Ueber das im Mutterkorn, beziehungsweise im Ergotin, eigentlich wirksame Princip existiren zahlreiche Arbeiten, so von Wenzell, Buchheim, Draggendorff und Podwissotzky, Kobert, Lazarskyu. A. Kobert (Arch. f. experim. Path. u. Pharm. XVIII, 317) fand bei seinen ausgebreiteten Versuchen drei wirksame Principien im Mutterkorn, die Ergotinsäure, die Sphacelinsäure und das Cornutin. Erstere hat keine ekbolische, aber eine centrallähmende Wirkung, die Sphacelinsäure ist das eigentliche Ekbolicum, da sie tetanische Contractionen des Uterus veranlasst. Auch bewirkt sie periphere Gangrän (Ergotismus gangraenosus). Das Cornutin bewirkt wellenförmige Bewegungen des Uterus. Von dem Gehalte der Extracte des Mutterkorns an den zwei letztgenannten Stoffen hängt die Intensität der Wirkung ab. Sie ist am grössten bei aus frischem Mutterkorn dargestellten Präparaten, da sowohl das Cornutin als die Sphacelinsäure im älteren Mutterkorn, und zwar auch im entölten, schwinden.

Eine contractionserregende Wirkung auf den Uterus kommt also dem Mutterkorn thatsächlich zu, und es ist bekannt, dass dasselbe, insbesondere in der Form des Ergotins, von den Geburtshelfern als wehenbeförderndes Mittel angewendet wird, wenn der Geburtsact bereits von selbst in Gang gekommen ist. Aber auch zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei geburtshilflicher Indication wurde das Mittel versucht. Ramsbotham und Krause (Lex, l. c. 227) haben vorzugsweise damit experimentirt. Ersterer gab Secale cornutum bis zu 1½ Unzen, und es gelang ihm, Frühgeburt zu erzielen, will aber gefunden haben, dass viel mehr Kinder todt zur Welt kamen als nach Eihautstich; Letzterer führt 80 Fälle an, in denen Ramsbotham's Methode zur Einleitung der Frühgeburt in Anwendung gezogen wurde. In 62 Fällen wurden dadurch Wehen erregt, 18mal blieb sie erfolglos; 37 Kin-

der lebten. 3 Mütter starben. Die Dauer der Geburt betrug 1 bis

12 Tage.

l'eber die Ursache dieser Wirkung ist wenig Positives bekannt. Wernich\*) sucht dieselbe in einer durch das Ergotin bewirkten Verengerung der Gefässe und der dadurch theils im Uterus, theils im Gehirn und Rückenmark erzeugten Blutarmuth, welche ihrerseits die cerebrospinalen, beziehungsweise die parenchymatösen Centren für die Uterusbewegung in Erregung versetzt, eine Erklärung, die plausibel erscheint, da Pulsverlangsamung als ein constantes Sympton der Ergotinwirkung angegeben wird und die therapeutischen Erfolge des Ergotins bei Blutungen ebenfalls mit Contraction der Getässe in Verbindung gebracht werden. Andere Beobachter haben jedoch eine auffallende Gefässverengerung nach der Application von Ergotin nicht beobachten können und betonen im Gegentheil eine lähmende Einwirkung desselben auf das Rückenmark. (Zweifel, Arch. f. experim. Path. und Pharm. 1875, IV, 387.)

Jedenfalls geht aus den bisherigen Beobachtungen an Schwangeren und aus den an Thieren gemachten Experimenten hervor. dass die Wirkung des Mutterkorns auf den Uterus keineswegs als eine sichere und regelmässige bezeichnet werden kann. Namentlich kann dies von kleinen Gaben nicht behauptet werden, während grössere Gaben allerdings Abortus bewirken können, aber gleichzeitig auch heftige Vergiftungserscheinungen erzeugen, so das der Abortus schon durch letztere erklärt wird, ohne dass man eine specifische Wirkung des Ergotins auf den Uterus anznnehmen braucht. \*\*

Damit stimmen auch die Beobachtungen überein, die bei thatsächlicher Fruchtabtreibung mit Secale cornutum gemacht wurden, welche merkwürdiger Weise, trotz der leichten Zuganlichkeit des Mittels und trotz seiner so häufigen und daher bekannte Anwendung in der Geburtshilfe, doch nur ganz ausnahmsweise vorgekommen sind.

Tardieu Annal, d'hygiène publ. 1885, Vol. I. pag. 494 berichte über eine 24jährige Frauensperson, welche im vierten Monate ihre Schwangerschaft abertirte, nachdem sie Mutterkorn in Pulverforn genommen hatte. Sie starb an Peritonitis nach 24 Stunden. Frazment von Mutterkorn wurden im unteren Theile der Gedärme gefundes. Ein ähnlicher, jedoch sorgfältig beschriebener, von Riehter algetheilter Fall findet sich in der Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1841. XX, 177. \*\*\* Ein 22jähriges kräftiges, im sechsten bis siebenten Mose schwangeres Madchen hatte eine auf 4-8 Loth geschätzte Magvon Matterkorn genommen. Sie war darauf sofort unter wiederholde

<sup>\*</sup> Virel wis Abiliv. LVI 3/3 and Beiträge zur Gynäksbigte zul 6-hartsbille 1874 III 1 \*\* Beich Literaturangaben lei 0 Egelne Ist Serale commun # Abertramittel Diss Benn 1882

New Newskie Fall warie and von Neubert publicat. Havenaut. Taxikalazia (🚧)

Erbrechen und heftigem Durst erkrankt, welche Erscheinungen bereits 2 Tage gedauert hatten, als der Arzt gerufen wurde. Derselbe fand das Bewusstsein ungetrübt, das Gesicht blass, grosse Unruhe, raschen Puls, Klagen über unlöschbaren Durst, Schmerzen im Magen und im ganzen Unterleibe, Harnverhaltung. Die Geburt hatte bereits begonnen und nach wenigen Augenblicken wurde eine kürzlich abgestorbene Frucht geboren. Enorme Blutung, die unter fortdauerndem Erbrechen nach einer Viertelstunde den Tod herbeiführte. Die Obduction ergab hochgradige Anämie; unscheinbare Injectionen im Magen; hämorrhagische Erosionen an der grossen Curvatur und am Fundus, chocoladefarbigen Mageninhalt und streifige Röthung der Speiseröhre. Mikroskopisch und chemisch wurde das Gift nicht mit voller Bestimmtheit nachgewiesen. — Taylor (l. c. II, 193) berichtet aus dem Jahre 1864 über ein Weib, welches, offenbar in der Absicht, die Frucht abzutreiben, durch 11 Wochen (!) täglich dreimal einen Theelöffel von Ergotintinctur genommen hatte. Sie starb in der elften Woche, ohne dass Abortus eingetreten wäre. Ueber die Erscheinungen während des Lebens wird nichts mitgetheilt. Bei der Section wurden "entzundliche Flecken" an der Magenschleimhaut constatirt und ein dreimonatlicher Embryo im Uterus gefunden. — Einen weiteren Fall hat Otto (Memorabilien. 1870, Nr. 2, Virchow's Jahresb. I, 438) publicirt. Eine Magd war nach mehrmaligem Erbrechen, über Unterleibsschmerzen klagend, unter geringem Blutverlust von einem 5 Zoll langen Embryo entbunden worden. Sehr bald (?) starb sie bewusstlos. Im Magen fand man eine 2 Zoll lange braunrothe Stelle, die hintere Seite des Magens am Cardialtheil stark injicirt. In demselben eine graue Flüssigkeit, in welcher zahlreiche kleine missfärbige, klumpige Partikelchen schwammen, welche durch chemische und mikroskopische Untersuchung "mit grösster Wahrscheinlichkeit" als durch den Verdauungsprocess verändertes Mutterkornpulver erkannt wurden. Im Uterus fand mich noch der faustgrosse Mutterkuchen. — Davidson (Ibid. 1883. I, 528) obducirte ein Mädchen, welches eingestandenermassen einige Tage vor ihrem Tode zwei Hände voll Mutterkorn genommen hatte. Die klinischen Erscheinungen und der Obductionsbefund waren ähnlich denen bei einer subacuten Phosphorvergiftung. Der Uterus enthielt einen fünfmonatlichen Embryo. — Merkwürdig ist ein von Pouchet (Annal. d'hygiène publ. 1886, pag. 253) mitgetheilter Fall, betreffend eine Person, die im Verlauf von 8 Jahren sechsmal abortirte, nachdem sie einen von ihrem Schwängerer bereiteten Trank, nach Allem einen Absud von Mutterkorn, getrunken hatte. Sie musste den Trank mehrmals nehmen, worauf Kolikschmerzen, Schmerzen in den Nieren, =\_&chwindel, Schwäche der Extremitäten und einige Tage darauf Metrorrhagien und Abortus eintraten. Zwei Monate (sic) nach dem letzten Abortus wurde die Person von allgemeinem Unwohlsein, Schwäche und Schmerzen in den Extremitäten befallen, an letzteren onaten erfolgte unter grosser Prostration der Tod. Die Obduction zab nur ödematöse Infiltration der Bauchhaut und Hautgangrän an

den Extremitäten. Morbus Brightii und Diabetes waren ausgeschlossen. In den Eingeweiden konnte Pouchet chemisch und speetroskopisch Ergotin nachweisen. Er erörtert, dass eine chronische Vergiftung mit Mutterkorn stattgefunden, dass die Bestandtheile des letzteren sich im Körper angesammelt (sich accumulirt) und schliesslich zur Hautgangrän geführt haben, wie dies auch bei ökonomischen chronischen Vergiftungen mit Mutterkorn als gangränöse Form der Kriebelkrankheit beobachtet worden ist.

Für die Erkennung der Mutterkornpartikel im Erbrochenen oder im Magen und Darmcanal einer Leiche müsste zunächst die mikroskopische Untersuchung herangezogen werden. Das Gewebe des Mutterkorns ist, wenn es nicht durch Quellung oder Verdauung zu sehr verändert wurde, sehr charakteristisch. Es besteht (Fig. 39) aus polygonalen, sehr enge und ausserordentlich innig mit einander

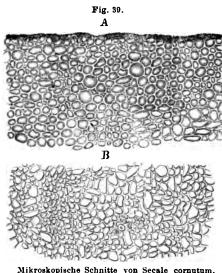

Mikroskopische Schnitte von Secale cornutum.

A mit fetthältigen Zellen, B nach Behandlung
mit Aether.

verbundenen Zellen, welche als' Inhalt ein farbloses Fett führen, weshalb die Structur des Gewebes besonders deutlich hervortritt. wenn man dasselbe mit Aether u. dergl. extrahirt. In den Zellen der äussersten Gewebsschichte findet sich überdies ein violetter Farbstoff, der die bekannte schwarzviolette Farbe der Oberfläche des Mutterkornes bedingt. Dieser Farbstoff, den Draggendorff (l. c.) Sclererythrin nennt. lässt sich durch Alkohol ausziehen, welcher durch Zusatz von Schwefelsäure sofort sich roth fürbt (Jakobi und Böttcher). Nach Draggendorff

die Reaction an Schärfe, wenn man die Substanz mit säurehältigem Alkohol auszieht, mit Wasser mengt, mit Aether ausschüttelt. den Aether verdunstet und mit dem Rückstande die Reaction mit Schwefelsäure (rothe Lösung) und Kalilauge (violette Lösung) vorninmt. Die saure Lösung gibt vor dem Spectralapparat zwei blasse und schmale Absorptionsbänder in Grün und eines in Blaudie alkalische zwei eben solche, nahe bei einander stehende in Grün. Eine weitere Reaction besteht darin, dass man die betreffende Substanz mit kalter Kalilauge behandelt. Es entwickelt sich, wenn Mutterkorn vorliegt, Trimethylamin, welches an seinem eigenthümlichen Geruche nach Häringslake erkannt werden kann. Der Geruch tritt deutlicher hervor, wenn man, nachdem die Substanz in einer

Sabina. 235

Eprouvette mit Kalilauge übergossen wurde, erstere mit einem Pfropfe verschliesst und erst nach einigen Minuten öffnet.

Der Sadebaum, Juniperus sabina Linn., steht seit den ältesten Zeiten in dem Rufe eines Abortivum und ist als solches thatsächlich in Anwendung gezogen worden. Das wirksame Princip ist ein ätherisches Oel (Ol. sabinae), welches sich in einer "Oeldrüse" am Rücken der feinen Nadeln dieser Wachholderart befindet. Die flüchtige Beschaffenheit dieses Oels bringt es mit sich, dass besonders die frischen Zweige eine heftige Wirkung äussern, während sie in dem Grade abnimmt, je mehr dieselben eintrocknen, so dass schliesslich ganz trockenen und geruchlos gewordenen Zweigen keine Wirkung mehr zukommt. Das Ol. sabinae ist zu 1 bis 3 Procent in den frischen Zweigen enthalten und gehört, wie die meisten ätherischen Oele, zu den local irritirenden Giften, erzeugt daher vorzugsweise die Symptome der Gastroenteritis toxica (die Sabinazweige rufen nach Schroff schon auf der Haut Entzündung und Eiterung hervor) mit mehr weniger ausgesprochener Nebenwirkung auf das Gehirn und Rückenmark. Die Dosis toxica für den Menschen ist nicht genau bekannt; bezüglich der Thiere wird von Husemann (l. c. 417) angegeben, dass 8.5 bis 17 Grm. des Oels Kaninchen in sechs Stunden und etwa 17.5 Grm. des Pulvers einen Hund getödtet haben. Jedenfalls scheint die Wirkung auch auf den Menschen eine sehr heftige zu sein, da fast alle bisher bekannten Fälle, in denen Sabina, insbesondere die Abkochung der frischen Zweige, zu Abortivzwecken genommen wurde, letal verliefen. Von den Wirkungen auf das Urogenitalsystem kann jene auf die Nieren als constatirt angesehen werden, da bei Thieren Hämaturie und Abgang von nach Sabina riechendem Harn in der Regel beobachtet wurde, ohne dass man jedoch die Wirkung als eine specifische bezeichnen könnte. Für die gewöhnlich angenommene specifisch abortive Wirkung ist noch von keiner Seite ein Beweis beigebracht worden, doch ist es bei den heftigen Irritationserscheinungen, die im Unterleibe nach dem Genusse grösserer Gaben von Sabina auftreten, wohl begreiflich, wenn als Folge dieser Abortus sich einstellt. Auch hebt Röhrig (l. c.) unter den von ihm geprüften Substanzen insbesondere das Ol. sabinae als eine solche hervor, die durch directe Reizung der Centren Uteruscontractionen zu bewirken vermag.

In einem von Taylor (l. c. 187) beobachteten Falle hatte eine im siebenten Monate schwangere Person drei Tage grüne Massen erbrochen, die man Anfangs für Galle hielt. Am vierten Tage wurde sie von einem lebenden Kinde entbunden, welches bald darauf starb. Die Mutter selbst starb zwei Tage nach der Entbindung. Bei der Section fand sich Röthung und Ekchymosirung des Schlundes und eine starke umschriebene Entzündungsröthe im Magengrunde, jedoch keine Erosionen. Der Magen enthielt eine grünliche Flüssigkeit, in welcher Partikelchen von Sabina sowohl durch den Geruch, als unter dem Mikroskop erkannt wurden. Ferner fand sich starke Röthung der

ŧ

Dünndarmschleimhaut und beginnende Entzündung des Peritoneums und der Nieren. Die Menge der genommenen Sabina konnte nicht sichergestellt werden.

In einem zweiten nach Newth erzählten Falle wurde die im siebenten Monate Schwangere acht Stunden, nachdem sie Sabina genommen hatte, vollkommen bewusstlos und stertorös athmend gefunden, nachdem sie zuvor wiederholt heftig gebrochen hatte. Sie starb vier Stunden nach der alsbald erfolgten Entbindung. Der Magen enthielt eine braungrüne, säuerliche Flüssigkeit, aus welcher Ol. sabinae dargestellt wurde. Die Schleimhaut war blässer als gewöhnlich und nur an zwei Stellen unscheinbar ekchymosirt.

In einem dritten von Tidy beobachteten Falle war nach der Einverleibung des Giftes Trismus und Tetanus eingetreten, so dass, als die Person einige Stunden darauf starb, an Strychnin gedacht wurde. Es wurde jedoch im Magen nicht dieses, sondern eine grosse Menge Sabina nachgewiesen, ebenso in einer Flasche, aus welcher die Betreffende den grössten Theil ausgetrunken hatte. Bezüglich des übrigen Sectionsbefundes wird nichts angegeben. Die Frucht war nicht abgegangen.

Diese Fälle sind deshalb instructiv, als sie die letale Wirkung grösserer Dosen von Sabina demonstriren, aber namentlich insoferne, als sie auch zeigen, wie verschieden die Symptome sein können, welche in Folge einer solchen Vergiftung noch während des Lebens sich einstellen. Während nämlich im ersten Falle fast ausschliesslich Symptome der Gastroenteritis toxica auftraten, wurde im zweiten Falle ausgesprochene Narcose und im dritten wieder Trismus und Tetanus beobachtet.

Letheby (Lex, l. c. 238) sah eine 21jährige Schwangere vier bis fünf Stunden nach dem Genusse von Sabina unter heftigen Leibschmerzen und Convulsionen abortiren und gleich darauf sterben. Sabina wurde im Mageninhalt nachgewiesen.

Dagegen erwähnt Fodéré eines Falles, in welchem, nachdem eine "starke Dosis" von Sabinazweigen mit Wein genommen worden war, nur vorübergehende Symptome der Magenreizung auftraten, die in Genesung übergingen, ohne dass die Schwangerschaft eine Unterbrechung erlitten hätte. Tardieu hat Gleiches beobachtet bei einer Schwangeren, die durch mehrere Tage 10 bis 14 Tropfen "Essence de Sabine" genommen hatte. In einem von Maschka (Gutachten, III, 236) mitgetheilten Falle waren keine Erscheinungen aufgetreten. trotzdem an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Abkochung von Sabina genommen worden war.

Für die Diagnose an der Leiche wird zunächst die auffallend grüne Farbe des Mageninhaltes von Wichtigkeit sein, die sich findet, wenn Sabinapulver oder eine Abkochung von Sabina genommen worden war. Taylor vergleicht sie mit der von "grüner Erbsensuppe". Aehnliche Färbung kann jedoch auch von Galle herrühren. Zu beachten ist ferner der eigenthümliche, dem Olsabinae zukommende Geruch, ferner das eventuelle Vorkommen

von Theilchen von Sabinablättern oder Zweigehen, welche sorgfältig zu sammeln und trocken zur weiteren Untersuchung aufzubewahren sind. Ausser den allgemeinen botanischen Eigenschaften solcher Theilchen wird insbesondere das mikroskopische Verhalten feiner Schnitte, sowie die charakteristische Oeldrüse nachzuweisen sein (Fig. 40 und 41). Ausserdem kann das Oel aus dem Mageninhalte etc. durch Ausziehen mit Aether und durch Destillation gewonnen werden.

In ähnlicher Weise wie Juniperus sabina wirkt Juniperus virginiana und das von diesem kommende sogenannte Cedernöl. Aber auch aus dem gewöhnlichen Wachholder lässt sich ein ätherisches Oel bereiten, welches nach Semon zu 1 Unze auf Kaninchen tödtlich wirkt (Husemann l. c. 416). Doch beschreibt

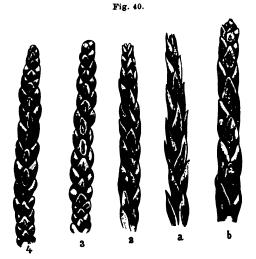

a, b Zweigspitze von Juniperus sabina, mit der "Oeldrüse" am Bücken der einzelnen Blättchen. 2 Jun. virginiana, 3 Jun. phoenicea, 4 Cupressus sempervirens (aus V oglund Schneider, "Oesterr. Pharmacopoe", 1579, pag. 97).

Fodéré einen Fall, in welchem eine Schwangere drei Wochen lang täglich 100 Tropfen dieses Oels genommen hatte, ohne dass eine Unterbrechung der Schwangerschaft eintrat. Ebenso enthalten auch die Thujaarten (Fig. 42), welche bei uns häufig in den Gärten zu finden sind, ein ätherisches Oel, dessen Wirkung der des Ol. sabinae sehr nahe steht. Sander\*) hat einen Fall veröffentlicht, in welchem nach einem Thee von Herba Thujae occ. unter den Erscheinungen einer heftigen Gastroenteritis Abortus, aber unmittelbar darauf der Tod erfolgte. Nach Stahlmann (Göttinger Diss., 1884) enthält das ätherische Oel von Thujae occ. 60—70 Procent Thujol, welches bei Kaninchen und Hunden heftigen

<sup>\*)</sup> Husemann, l. c. Supplementh. 43.

Tetanus mit nachfolgenden clonischen Krämpfen, Speichelfluss. Mydriasis und vermehrte Darmperistaltik bewirkt, wahrscheinlich in Folge von Reizung der Krampfcentren im verlängerten Mark. Ferner ist als in diese Classe gehörig der Eibenbaum, Taxus baccata, zu nennen, welcher schon wiederholt zu Fruchtabtreibungszwecken in Anwendung gekommen ist.\*) Die Analogie der Wirkung der Blätter und Zweige von Taxus bacc. mit jener der Sabina hat Schroff hervorgehoben. Die giftige Wirkung der Früchte wurde bezweifelt, neuerdings aber durch Lucca (Husemann, Die Pflanzenstoffe", 1871, pag. 97) und Marmé\*\*) erwiesen, denen es auch gelang, das wirksame Princip in Form einer alkaloid-ähnlichen Substanz — das Taxin — darzustellen, von welcher 15—25 Mgrm. in die Jugularnerven injieirt, Kaninchen. und 30 bis 50 Mgrm. Katzen in 14—20 Minuten zu tödten im Stande sind.

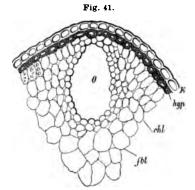





Zweigspitze 1 von Thuja orientalis, 2 von Th. occidentalis.

Endlich ist noch bei den Coniferen das Terpentinöl zu erwähnen, welches eines der schärferen ätherischen Oele darstellt und in Dosen zu 3-8 Grm. Bauchschmerzen, Mattigkeit, Vermehrung der Pulsfrequenz und der Diurese (Veilchengeruch des Harns), aber auch Strangurie, Hämaturie und Erscheinungen heftiger Gastroenteritis bedingen kann, ohne dass wir berechtigt wären, diesem oder einem anderen der vorhergenannten Mittel eine specifisch abortive Wirkung zu vindieiren.

Gleiches gilt von anderen ätherischen Oelen, beziehungsweise von den Pflanzen, welche sie enthalten, wie z.B. von dem Bernsteinül (Oleum succini), welches nach Seydel (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1885, pag. 267) in seiner Gegend im Rufe eines Abortivum steht und

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung der Fälle (vide Lex, l. c. 243). Weitere Beobachtungs über Vergiftung von Thieren mit Taxusblättern finden sich in Virchow's Jahrb. 1874, I, 489. Ebendaselbst eine nicht letal abgelaufene Vergiftung eines fünfjährigen Mädehens mit Taxusfrüchten.

<sup>\*\*)</sup> Med. Centralbl. 1876, pag. 97.

von dem in einem Falle ein Esslöffel voll Bauchschmerzen, Erbrechen, Prostration, später Durchfall und typhöse Erscheinungen und am 13. Tage Abortus veranlasste; ferner von Tanacetum vulgare (Rainfarren), welches in Frankreich und von Ruta graveolens (Raute), welche in Amerika als Abortiva im Rufe stehen und auch angewendet werden. Ebenso von den starken Gewürzen, wie z. B. Saffran\*) und dem aus ihnen bereiteten "Glühwein".

Den ätherischen Oelen chemisch und toxisch nahestehend sind die Kampherarten. Ueber eine mit gewöhnlichem Kampher versuchte Fruchtabtreibung berichtet Kuby (Virchow's Jahresb. 1881, I, 534). In Tirol steht die Wurzel von Asarum europaeum in dem Rufe eines Fruchtabtreibungsmittels und wir intervenirten in einem Falle, wo ein Individuum gewerbsmässig diese Wurzel als Abortivum oder Emmenagogum verkauft hatte. Das wirksame und der Wurzel den intensiven scharfen Geruch verleihende Princip ist ein kampherartiger Körper.

Die Einwirkung der Canthariden auf die Nieren ist bekannt und ebenso, dass dieselben seit jeher als ein Aphrodisiacum angesehen wurden. Es kann demnach nicht wundern, wenn wir ihnen auch als "Abortivum" begegnen. In den wenigen sichergestellten Fällen, in denen Canthariden zum Zwecke der Fruchtabtreibung genommen wurden (vide Lex, l. c. 245), erfolgte der Tod der betreffenden Mutter entweder ohne oder nach vorausgegangenem Abortus. Die hochgradigen Irritationserscheinungen, die nach der Einverleibung von Canthariden im Verdauungstractus erfolgen, machen den Eintritt des Abortus im Verlaufe der Intoxication begreiflich. Dass aber den Chanthariden eine specifische Wirkung auf den Uterus zukommen würde und dass insbesondere nicht toxische, selbst wiederholte Gaben Contractionen des Uterus hervorrufen könnten, ist nicht erwiesen.

Auch bezüglich der Drastica. insbesondere der, auch eine emmenagogische Wirkung besitzenden Aloe, kann nicht abgeleugnet werden, dass sie mitunter in Folge des durch sie verursachten Eingriffes in die normalen Vorgänge des Organismus Abortus herbeiführen können, gewiss jedoch nur ausnahmsweise und unter besonders günstigen Bedingungen, da bis jetzt kein einziger sichergestellter Fall in der Literatur verzeichnet ist, in welchem ein solcher Effect zu constatiren gewesen wäre.

Wenn wir nun die Reihe der Mittel erwägen, die als Abortiva im Rufe stehen, so sehen wir, dass kein einziges derselben im strengen Sinne als ein solches angesehen werden kann, und dass. wenn hie und da in Folge eines solchen Mittels wirklich Abortus eintritt, dieser selten mit einer specifischen und primären Wirkung desselben auf die motorischen Centren des Uterus oder auf die Frucht im nachweisbaren ursächlichen Zusammenhange steht, sondern als Folge und Theilerscheinung anderweitiger im Organismus

<sup>\*)</sup> Eine letale Vergiftung mit diesem als Abortivum genommenen Gewürz hat Schmidtmann (Berl. klin. Wochenschr. vom 11. Juni 1888) beobachtet.

Mittel in ursächlichem Zusammenhange steht, so sind insbesondere die Erscheinungen zu erwägen, die dem Abortus vorausgegangen sind. Da es nämlich keine Mittel gibt, welche ohne anderweitige Functionsstörungen den Abortus bewirken würden, so müssen erstere sich in mehr weniger ausgesprochener Weise kundgeben, und wir sind nicht berechtigt, einen Abortus als durch ein innerlich genommenes Mittel erzeugt zu erklären, wenn solche Functionsstörungen nicht aufgetreten sind, oder wenn wir sie nicht nachzuweisen im Stande waren. Ferner muss erhoben werden, ob die aufgetretenen Erscheinungen solche sind, die sich auf die Wirkung eines innerlich genommenen sogenannten Fruchtabtreibungsmittels zurückführen lassen, und, wenn ein bestimmtes solches Mittel in Frage steht, ob die Erscheinungen, die aufgetreten sind, mit denjenigen übereinstimmen, die zufolge der Erfahrungen der Pharmakologie und Toxikologie nach gewissen Dosen desselben einzutreten pflegen. Ferner ist die Möglichkeit auszuschliessen, dass gewisse Erscheinungen nicht etwa von spontanen oder wenigstens von dem genommenen Mittel unabhängigen Ursachen sich eingestellt und den Abortus veranlasst haben, sowie endlich auch erwogen werden muss, welche Zeit zwischen der Einverleibung der verdächtigen Substanz und dem Auftreten der krankhaften Erscheinungen einerseits und zwischen diesen und dem Abortus anderseits verflossen ist, und ob in dieser Beziehung eine unmittelbare Aufeinanderfolge sich constatiren lässt. Da die meisten zur Anwendung kommenden "Fruchtabtreibungsmittel" in die Classe der irritirenden oder narkotisch-scharfen Stoffe gehören, so pflegt die Wirkung. insbesondere die Gastroenteritis toxica, kurze Zeit nach der Ingestion derselben einzutreten, es wird daher auch umgekehrt. wenn der Zeitpunkt, wann das Erbrechen etc. begann, erhoben werden kann, ein ziemlich sicherer Rückschluss gestattet sein auf die Zeit, wann beiläufig die toxische Substanz genommen worden ist. Auch was den Zeitpunkt des Eintrittes des Abortus betrifft. lebrt die Erfahrung, dass derselbe meistens mit der Höhe der Intoxicationserscheinungen zusammenfällt oder kurz darnach erfolgt, obwohl die Möglichkeit nicht bestritten werden kann, dass mitunter, gewiss aber nur in selteneren Fällen, die Frucht erst nachträglich ausgestossen wird. Nach den sorgfältigen Zusammenstellungen von Dölger (Friedreich's Blätter, 1892, S. 56) erfolgte der Abortus im Durchschnitte aus 27 genaueren Daten nach 60 Stunden.

Selbstverständlich ist es von grosser Wichtigkeit, etwa erbrochene Substanzen, wenn man ihrer noch habhaft werden kaun einer näheren Untersuchung zu unterziehen, eventuell dieselben für die durch einen Specialsachverständigen (Chemiker, Botaniker vorzunchmende Untersuchung in zweckmässiger Weise aufzubwahren. Ebenso ist das Auffinden von im Rufe als Fruchtabtreibungsmittel stehenden Substanzen bei der Localuntersuchung von hohem Werthe, einestheils weil es den Verdacht bestärkt.

dass die Betreffende mit dem Plane umging, die Frucht abzutreiben, andererseits weil der Gerichtsarzt dadurch in die Lage versetzt wird, seine weiteren Untersuchungen in bestimmter Richtung zu betreiben, insbesondere aber zu vergleichen, ob die an der Schwangeren aufgetretenen Erscheinungen thatsächlich solche waren, die den toxischen Eigenschaften der bei ihr gefundenen Substanz entsprechen.

Ob eventuell von einer chemischen Untersuchung der Frucht eine Aufklärung zu erwarten sei, muss aus den concreten Verhältnissen des Falles erwogen werden. In einem unserer Fälle, wo der Abgang der Frucht von einer ungerechtfertigten Jodkaliumcur abgeleitet wurde, ergab die vom Collegen Ludwig vorgenommene chemische Untersuchung der Frucht ein negatives Resultat.

### B. Mechanische Fruchtabtreibungsmittel.

Unter mechanischen Fruchtabtreibungsmitteln verstehen wir Vorgänge, die entweder durch Läsion des Eies oder durch mechanische Irritation des Uterus den Abortus bewirken. Diese sind Abortivmittel im engsten Sinne, und es gibt welche darunter, die mit solcher Präcision die Fehlgeburt herbeiführen, dass sie zu diesem Zwecke vom Geburtshelfer angewendet werden, wenn eine ärztliche Indication die Einleitung des Abortus oder der Frühgeburt erheiseht.

Es liegt in der Natur der Sache, dass derartige Mittel in der Regel die Mitwirkung von Helfershelfern voraussetzen, die die betreffende Operation vorgenommen haben, doch ist die Ausführung der letzteren durch die Schwangere selbst keineswegs ausgeschlossen. Viele von ihnen erfordern eine gewisse Sachkenntniss, doch sind es keineswegs ausschliesslich Hebammen oder gar Aerzte, die, wenn sie sich eines solchen Verbrechen schuldig machen, zu diesen Mitteln greifen; es lehrt vielmehr die Erfahrung, dass auch Laien Derartiges ausführen, und wenn sie das Verbrechen gewerbsmässig ausüben, darin selbst eine gewisse Uebung erlangen können.

Wir wollen von diesen Fruchtabtreibungsmitteln nur diejenigen besprechen, welche thatsächlich häufiger in der Verbrecherpraxis vorkommen und welche auch von Laien ausgeführt werden können, während wir die eigentlichen kunstgerechten Abortivmethoden als jedem Arzte bekannt voraussetzen.

Eine besonders rohe und deshalb nur von Laien geübte Methode der mechanischen Fruchtabtreibung ist die heftige Erschütterung des Unterleibes durch Stösse u. dgl. Derartige Acte können den Abortus bewirken durch Ablösung des Eies von der Uteruswand oder durch Sprengung desselben, aber auch durch Beschädigung der Frucht oder dadurch, dass der mechanische Insult Contractionen des Uterus erzeugt.

Diese Methode ist uralt. Schon Hippokrates soll sie angewendet haben, indem er bei einer schönen Sclavin auf Aufforderung der Besitzerin derselben die Frucht dadurch abgetrieben zu haben angibt, dass er sie siebzehnmal nacheinander von einer gewissen Höhe herabspringen liess, worauf — "genitura cum sonitu defluxit". Auch Ovid spricht von einem "coecus ictus", dessen man sich bediente, um Abortus zn bewirken. Dass auch gegenwärtig, und zwar nicht allein bei den Indianern in Paraguay (Short), solche brutale Fruchtabtreibungsversuche vorkommen, beweist der von Tardieu\*) mitgetheilte Fall, in welchem ein Bauer, der seine Magd geschwängert hatte, sich mit ihr auf ein feuriges Pferd setzte und dieselbe im stärksten Galopp zu Boden schleuderte - ohne jedoch damit den gewünschten Abortus zu erzielen! In einem uns bekannten Falle hatte eine schwangere Bauernmagd in der eingestandenen Absicht, den Abortus zu bewirken, den schweren Flügel eines Scheunenthores auf ihren Unterleib fallen lassen, ohne dass Abortus eintrat, und in einem weiteren, den wir bei der Prager Facultät begutachteten, hatte ein Bauer der von ihm geschwängerten Magd, nachdem er verschiedene innere Mittel vergebens behufs Erzielung des Abortus angewandt hatte, aufgelauert und ihr plötzlich einen Hieb mit der Fläche eines schweren, zum Wäscherollen bestimmten Brettes über den Bauch versetzt. Die Magd fiel vor Schmerz in Ohnmacht, die Schwangerschaft wurde jedoch nicht unterbrochen und die Geburt erfolgte zur normalen Zeit.

Eine weniger rohe und auch sichere Methode ist die Fruchtabtreibung durch systematisches Kneten und Drücken des Uterus durch die Bauchdecken. Es ist bekannt, dass die Massage des Unterleibes in der geburtshilflichen Praxis, sowohl während des Geburtsactes. als namentlich in der Nachgeburtsperiode, häufig und mit Erfolg als wehenbeförderndes Mittel angewendet wird, und es unterliegt keinem Zweifel, dass dieselbe, wenn systematisch und entsprechend lange geübt, auch während einer Schwangerschaft den Uterus zu Contractionen anregen und also Abortus bewirken kann.\*\*) Auch diese Methode ist zur Einleitung des verbrecherischen Abortus, und zwar mit Erfolg, benützt worden. Wistrand\*\*\*) berichtet, dass in einem Falle nach energischem und wiederholtem Drücken des Unterleibes, welches heftige Schmerzen verursacht hatte, der Abortus in der That erfolgte, und in einem zweiten Falle wurde aus Sugillationen des Bauchfelles, die man

\*) Lex. l. c. 254, vide auch Gallard, l. c. pag. 24. Daselbst auch ein Fall von Fruchtabtreibungs-Versuch durch zweimaliges sich Hinunterkollernlasser von einer Stiege und durch Stösse gegen den Bauch.

\*\*\*) Henke's Zeitschr. 1863, 122. Lex, l. c. 257.

Dass Contractionen sowohl des schwangeren als des nichtschwangeren Literus nach mechanischen Reizen der Oberfläche desselben erfolgen, davon haben wir uns bei Hündinnen wiederholt überzeugt. Insbesondere war es der eigentliche Körper des Uterus, dessen Reizung durch Reiben mit einer Sonde sehr constant Contractionen desselben und jene Bewegungserscheinungen am Cervix hervories, die wir gemeinschaftlich mit v. Basch l. c. beschrieben haben.

bei der Section der nach einem Abortus verstorbenen Person fand, auf ähnliche Manipulationen geschlossen, doch dürfte, wie wir glauben, in diesem Falle, da leichter Icterus, schlaffes Herz und Verfettung der Leber gefunden wurden, wahrscheinlich eine Phosphorvergiftung vorgelegen haben. Der gleiche Autor gibt an, dass es in Schweden Leute gebe, die sich als "Bauchdrücker" einen Ruf erworben haben, indem sie durch oft wiederholtes Drücken auf den Unterleib des Weibes die Frucht abzutreiben verstehen.

Entschieden die häufigste von den in der Verbrecherpraxis vorkommenden mechanischen Fruchtabtreibungsmethoden ist das Anstechen oder Zerreissen der Eihäute durch in den Cervix eingeführte Instrumente. Bekanntlich ist der "Eihautstich" eine der ältesten der in der Geburtshilfe zur Einleitung vorzeitiger Geburt benützten Methoden, die aber gegenwärtig nur selten geübt wird, der Nachtheile wegen, die der plötzliche und vorzeitige Abgang der Fruchtwässer mit sich bringt. Die Eröffnung des Eies, die in der geburtshilflichen Praxis mit der Uterussonde oder eigenen dazu construirten Instrumenten ausgeführt wird, geschieht bei der verbrecherischen Einleitung des Abortus theils mit solchen, theils mit allen möglichen langen und spitzigen sondenartigen Werkzeugen, wie z. B. mit Stricknadeln, Drähten, zugespitzten Stäbchen, Federhaltern etc. In einem von Tardieu beschriebenen Falle war ein Brenneisen, in einem anderen von Casper erwähnten eine Scheere zu diesem Zwecke benützt worden. Die Hebammen von Teheran bringen hakenförmige Instrumente zur Anwendung (Pollak, l. c.), jene von Constantinopel die grossen Blattrippen der Tabakblätter. In Japan bedient man sich wieder der Bambusstähchen oder zugespitzter Zweige verschiedener Sträucher (Strick er, l. c.) und in Italien der steifen Wurzel von Plumbago Zeylanica (Short, l. c.).

Obgleich man glauben sollte, dass eine derartige Methode der Fruchtabtreibung nur von einer zweiten Person ausgeführt, beziehungsweise versucht werden könne, so lehrt doch die Erfahrung, dass auch Schwangere an sich selbst derartiges unternommen haben. So wird von Graves (Virchow's Jahresb. 1869, II, 608) ein Fall mitgetheit, in dem eine Frau an sich selbst mittelst einer Stricknadel den Abortus effectuirte, und ebenso wird von einem anderen Falle berichtet (Ibid. 1873, II, 651), in welchem die betreffende Schwangere sich einen Draht von einem Regenschirm in die Genitalien eingestossen hatte. Von Leblond (Annal. d'hyg. publ. 1884, pag. 520) werden mehrere solche Fälle mitgetheilt.

Bei tiefem Stand des Uterus, wie er factisch in den ersten Monaten der Gravidität sich findet, halten wir es namentlich bei Mehrgeschwängerten für möglich, dass die Betreffende sich selbst ein Instrument in den Cervix einführen kann. Der Vorgang hat dann eine gewisse Analogie mit der so häufigen Selbsteinbringung

von fremden Körpern in die Harnröhre, und es ist in dieser Beziehung interessant, dass Pouillet (L'onanie chez la femme. Paris 1884, 4. Aufl.) über Fälle von Selbsteinführung sondenartiger Körper in den Uterus zu masturbatorischen Zwecken berichtet. Sehr beweisend in dieser Richtung ist ein von Herzfeld (Wiener klin. Wochenschr. 1889, Nr. 3) mitgetheilter Fall. wo im l'terus einer 25 Jahre alten Frau der abgebrochene beinerne Griff einer Häkelnadel gefunden wurde, welchen Herr Herzfeld unserer Sammlung zu schenken die Güte hatte. Die Frau gab nach verschiedenen Ausflüchten an, sie habe, um dem überreichen Kindersegen vorzubeugen, auf Rath einer Hebamme sich nach jedem Beischlafe die Uterushöhle ausgewischt, indem sie den Griff der Häkelnadel mit einem Lappen umgewickelt und nach Einführung von zwei Fingern der linken Hand in die Scheide das Instrument in die Gebärmutterhöhle einschob. Sie habe dabei eine hockende Stellung angenommen und durch Anspannen der Bauchwand den Muttermund herabgedrängt. Diese Manipulation will sie seit längerer Zeit geübt haben, bis ihr eines Tages die Nadel abbrach und sie nur noch den Lappen herausziehen konnte. Besonders klar wird aber eine solche Möglichkeit durch den Fall von Resnikow (Centralbl. f. Gyn. 1893, Nr. 44) illustrirt, da die betreffende Frau, welche schon zweimal durch eigenhändige Einführung der Sonde den Abortus provocirt hatte, die Manipulation vor dem Arzte an sich selbst demonstrirte.

Fruchtabtreibungen durch Injectionen, insbesondere in den Cervix, kommen gegenwärtig immer häufiger vor, besonders wenn Sachverständige sich eines solchen Delictes schuldig machen. Doch wird die Operation mitunter auch von Laien ausgeführt. So wurde in einem von Maschka (Gutachten. II, 324) mitgetheilten Falk ein seit Langem in dem Verdachte eines Fruchtabtreibers stehendes Individuum (Nichtarzt) dabei ertappt, wie es durch Injectionen mittelst einer Spritze und eines in den Muttermund eingeführten Mutterrohrs den Abortus einleitete. Scheideninjectionen können auch von den Schwangeren selbst und mit Erfolg ausgeführt werden. Ausser gewöhnlichen Spritzen werden Clysopompen, insbesondere aber Balloncatheter benützt. In dem von Vibert (Annal. d'hygiène publ. 1893) referirten Processe gegen den Frachtabtreiber Thomas hatte dieser bei 72 Frauen den Balloncatheter angewendet. Auch die Einleitung von Dampf wurde schon, und zwar mit Erfolg versucht. Schoder (Beiträge zur Lehre von provocirten Abortus. Diss. Berlin 1893) berichtet über einen solcher Auf Rath einer bereits zweimal wegen Fruchtabtreibung bestraften Person, musste sich die Schwangere mit gespreizte Beinen über einen Eimer stellen, auf dessen Boden Spiritus gegossen und angezündet worden war und gleichzeitig heissen Kaffe Dabei überkam die Schwangere Schwäche, sie legte sich zu Bette, nach 2 Stunden begann Drängen und es ginget Blutklumpen ab. Andere Methoden sind verhältnissmässig selter.

In einem von Thomson\*) publicirten Falle war unter Anderem auch der Versuch angestellt worden, durch fortgesetztes Herumbohren mit dem Finger in der Scheide die Fruchtabtreibung zu bewirken, und in einem von uns begutachteten war ein übelbeleumundeter Mann, nachdem er eine ganze Reihe verschiedener innerer Mittel (Branntwein mit Pfeffer, eine Mischung von Wasser, Stärke und Zucker, dann ein Gebräu aus Schölkraut, Kamillen, Safran, Alaun, Kupfervitriol und Kampher, und hierauf Schlemmkreide) fruchtlos angewendet hatte, um bei seiner Geliebten die Frucht abzutreiben, sogar auch auf die Idee gerathen, dies durch foreirten Coitus zu bewirken, zu welchem Zwecke er die Be-

treffende durch einige Zeit nicht blos zweibis dreimal täglich gebrauchte, sondern auch einen Freund mitbrachte, der in seiner Gegenwart dieselbe gebrauchen musste! In einem dritten, uns von den hiesigen Gerichtsärzten DDr. Doll und Haschek mitgetheilten Falle hatte ein Mann seiner schwangeren Geliebten ein Instrument gebracht, welches wir in halber Grösse hier abbilden (Fig. 43), dessen unterer Theil aus Holz, dessen oberer aus Bein gefertigt ist, mit der Aufforderung, sich dasselbe in den Muttermund einzuführen und dort liegen zu lassen, wobei er angab, dass er dasselbe von einem Arzt gekauft habe, welcher ihn versicherte, dass das Instrument, wenn richtig eingeführt, die Fruchtabtreibung zweifellos bewirke. Die Betreffende wandte jedoch trotz wiederholter Aufforderung das Instrument nicht an. liess die Schwangerschaft regelmässig verlaufen und producirte erst nachträglich das Instrument vor Gericht, als es wegen der Erhaltungskosten des Kindes zu Zerwürfnissen zwischen ihr und ihrem Geliebten gekommen war. Die Gerichtsärzte, denen das Instrument

Fig. 43.

vorgelegt wurde, gaben ihr Gutachten dahin ab, dass sich in der Construction desselben eine gewisse Zweckmässigkeit und Sachkenntniss nicht verkennen lasse, dass dasselbe in den Muttermund möglicherweise auch von der Frau selbst eingeführt werden könnte, und, wenn dort liegen gelassen, den Abortus anzuregen im Stande gewesen wäre. Der Angeklagte wurde wegen versuchter Fruchtabtreibung verurtheilt. Wir sind im Allgemeinen derselben Meinung wie die Herren Collegen und sind überzeugt, dass das betreffende Instrument in der Hand eines Sachverständigen gewiss zum Ziele führen würde, halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass eine

<sup>\*)</sup> Vierteljahrsschr. f. ger. Med. N. F. I, 321, ebenso in zwei von Schoder (1. c.) publicirten.

Schwangere sich selbst das plumpe Instrument in den Muttermund einzubringen im Stande sein dürfte.

Dagegen behauptet Säxinger (l. c. 289), dass das blosse Einlegen einer Sonde in den Gebärmutterhals keine Wehen hervorrufe. Auch das einfache Betasten der Innenfläche des Cervix mit der Sonde oder bei hinreichender Eröffnung mit dem Finger könne nicht als ein solches Mittel bezeichnet werden. Müller habe bei 100 Schwangeren mit dem Finger und mit dicken Sonden den ganzen Cervicalcanal behufs genauer Messung wiederholt abgetastet, ohne je schlimme Folgen davon zu sehen.

Auch durch Einführung reizender Substanzen in die Genitalien ist die Fruchtabtreibung versucht worden. So hatte das oben erwähnte Individuum zu den bezeichneten Fruchtabtreibungsversuchen noch den hinzugefügt, dass es zwei Knoblauchzehen nahm. an der Stelle, wo der Keim herauswächst. Pfeffer hineinthat und seiner Geliebten "tief in die Scheide bis zur Gebärmutter" hineinsteckte, ebenso eine dritte Zehe in den Mastdarm mit dem Auftrage, diese Körper einen halben Tag lang an ihrem Orte zu belassen, was die Betreffende allerdings nicht that, sondern schon nach etwa einer halben Stunde den präparirten Knoblauch sowohl aus den Genitalien als aus dem After herauszog, da derselbe ihr starkes Brennen verursachte. Dieser Fall erinnert an die mit verschiedenen reizenden Substanzen bestrichenen Pessarien, deren sich bereits die alten arabischen Aerzte zur Einleitung des Abortus bedienten, und demselben analog sind jene Fälle, in denen heftig wirkende Giftstoffe, insbesondere Arsenik, zu diesem Zwecke per vaginam eingeführt wurden. Ein solcher Fall wird in der "Deutschen Klinik", 1873, Nr. 41, und ein zweiter von Brisken in der Vierteljahrsschr. f. ger. Med. XXV. 110. mitgetheilt.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass, wenn der Gerichtsarzt in die Lage kommt, über einen der genannten, sei es durch Eingeständniss des Thäters oder durch die Angaben der Schwangeren selbst\*), oder etwa durch Zeugen oder durch besondere Umstände sichergestellten Vorgänge ein Gutachten abzugeben, es nicht schwer halten wird, sich auszusprechen, ob ein solcher Vorgang im Allgemeinen geeignet ist. Abortus zu bewirken; aber es liegt in der Natur der Sache, dass, wenn solche Aussagen nicht vorliegen, sondern nur ein unbestimmter Verdacht besteht, dass ein mechanischer Vorgang unternommen wurde, um die Frucht abzutreiben, die Diagnose eines solchen Vorganges nur dann möglich sein wird.

<sup>\*)</sup> Zu diesen gehören auch die über die Gefühle, welche sie angeblich bei der an ihnen eingeleiteten Operation, insbesondere beim Eihautstich, empfunden haben. Gewöhnlich wollen die Schwangeren beim Einführen von Instrumenten einen Stich oder ein Bohren empfunden haben. P. Berger (Des sensations perces par les femmes pendant les manoeuvres d'avortement. Annal. d'hygiène publ. pro 1881. Nr. 10, pag. 321) hat diesen Gegenstand sowohl bei leerem. als bei pathologische Geschwülste enthaltendem, schwangerem Uterus verfolgt und fand. dass sowohl der innere Muttermund, als das Collum uteri, sowie die Innenfäche des Uterus unempfindlich sind, und dass daher, wenn Sonden etc. vorsichtig

wenn derselbe objectiv nachweisbare Veränderungen hinterlassen hatte. Wir werden diese bei den Folgen der Fruchtabtreibung erwähnen.

Ausser der Erhebung solcher Veränderungen wird es weiter wie bei dem durch innere Mittel veranlassten Abortus Aufgabe des Gerichtsarztes sein, zu erwägen, in welcher Zeit nach dem angeblich eingeleiteten Vorgange die Fehlgeburt erfolgt ist, und ob dieselbe mit der Zeit stimmt, in welcher erfahrungsgemäss nach der Anwendung der betreffenden Mittel der Abortus zu erfolgen pflegt.

Von den Methoden, die auch in der Geburtshilfe angewendet werden, führt die aufsteigende Scheidendouche (nach Kiwisch) am langsamsten zum Ziele. Wenn, wie Kiwisch fordert, die warme Douche alle drei bis vier Stunden durch 12 bis 15 Minuten wiederholt wird, pflegen sich erst nach drei bis fünf Tagen die ersten Wehen einzustellen\*), mitunter noch später.\*\*) Ungleich schneller wirkt die Uterusinjection (Methode von Cohen). In 12 Fällen, in denen Lazarewitsch \*\*\*) diese Methode anwendete, begannen die Wehen fast unmittelbar nach der Injection und die Geburt dauerte 31/3 bis 30 Stunden. Tardieu gibt an, dass, wenn diese Methode behufs verbrecherischer Fruchtabtreibung zur Anwendung kam, die Geburt bis höchstens 18 Stunden nach der Injection erfolgte. Auch in dem von Maschka mitgetheilten Falle traten sofort nach der Injection heftige Schmerzen und acht Stunden darauf der Abortus ein. Die Angabe Krause's, dass bei dieser Methode die Geburtsdauer im Mittel drei, in maximo acht Tage betrage, ist daher unrichtig, doch wird gewiss die Art und Weise, wie die Methode ausgeführt wird, auf den Zeitpunkt des Eintrittes der ersten Wehen von Einfluss sein, insbesondere die Tiefe, bis zu welcher das Injectionsrohr zwischen Ei und Uterus eingeführt, und die Menge der Flüssigkeit, die eingespritzt wurde. Bei der Methode nach Krause (Einlegung eines elastischen Katheters zwischen Ei und Uterus) traten nach Schröder (l. c. 329)

eingeführt werden, die Betreffenden dabei keinen Schmerz, ja nicht einmal ein auffälliges Gefühl verspüren. Schmerzen treten aber sofort auf, wenn der Uterus gezerrt wird. Leicht dagegen entstehen Schmerzen bei Manövern in der Vagina, die dann häufig als "Stich" empfunden werden. Schon die einfache Untersuchung mit Instrumenten oder selbst mit den Fingern kann dieses Gefühl erzeugen. Es ist auch begreiflich, dass die Schwangeren nicht immer präcise Angaben über die an ihnen vorgenommenen Operationen zu machen vermögen. So gab, wie Liman (l. c. I, 248) berichtet, eine Abortirte an, dass ihr die Hebamme eine Einspritzung mit Oel gemacht habe, während diese geständig war, einen Katheter in Oel getaucht und in die Gebärmutter eingeführt zu haben.

<sup>\*)</sup> Hohl (l. c. 1862, pag. 741). Eine ausführliche Zusammenstellung der Erfahrungen über den Zeitpunkt des Abortus nach den verschiedenen mechanischen Fruchtabtreibungsmethoden bringt Dölger (l. c.).

<sup>\*\*)</sup> Nach Krause (Lex, I. c. 261) bis zu 22 Tagen. Wie schwer es mitunter selbst Sachverständigen fällt, den Uterus zu Contractionen anzuregen, geht aus der Mittheilung von Baader (Virchow's Jahrb. 1868, II, 633) hervor, der durch 11 Tage 43 Douchen anwandte, dazu noch am fünften Tage Schröpfköpfe auf die Warzen setzte und schliesslich doch zur Einführung des Katheters in den Uterus greifen musste, um am dreizehnten Tage (!) die Entbindung zu bewirken.

bei Mehrgebärenden die Wehen nicht selten sofort, bei Primiparen wenigstens nach mehreren Stunden auf. Franque dagegen (Scanzoni's Beiträge zur Geburtshilfe, 1869, VI, 109) fand in seinen Fällen, dass die mittlere Dauer der Geburt 68 Stunden und die längste 141 Stunden betrug. Mitunter tritt, trotzdem die Sonde zwischen Uterus und Ei wiederholt eingeführt und selbst liegen gelassen wurde, dennoch kein Abortus ein. Interessante derartige Fälle werden von Säxinger (1. c. 290) mitgetheilt. Am präcisesten scheint der Abortus nach der gegenwärtig vielfach empfohlenen Methode von Barnes und von Tarnier (Einführung einer Kautschukblase zwischen Ei und Uterus und Wasserinjection) zu erfolgen. Nach Machenand (Virchow's Jahrb. 1869, II, 611) trat in 21 Fällen der Abortus im Mittel nach 35 Stunden ein; nach Spiegelberg (Ibid.) war in allen (7) Fällen 1 bis 3 Stunden nach der Application die Geburt im vollen Gange und 4 bis 51 Stunden nach derselben beendet. Ueber den Verlauf des Abortus nach Dilatation des Cervix mittelst Pressschwamm berichtet Godson (Virchow's Jahrb. 1875, II, 613) auf Grund von 20 Beobachtungen, dass die Dauer der Geburt von der Einlegung des Pressschwammes bis zur Beendigung 24 bis 96 Stunden betrage. Was die bei der criminalen Fruchtabtreibung am häufigsten geübte Methode, den Eihautstich, betrifft, so gibt Hohl an, das 12 bis 48 Stunden nach dem Abfluss der Wässer die Wehen einzutreten pflegen und auch die Erfahrungen Tardieu's gehen dahin, dass die Geburt in einigen Stunden und selten später als nach vier Tagen erfolgt, während Gallard (l. c. 44) den Abortus meist in fünf bis acht Tagen, in einem Falle aber schon nach 12 Stunden eintreten sah. Im Allgemeinen dürfte bei von Laien vorgenommenem Eihautstich die Entbindung früher eintreten als nach kunstgerecht eingeleitetem Abortus, da bei letzterem, wenn er in Folge ärztlicher Indication ausgeführt wird, die Wässer in der Regel nicht auf einmal. sondern indem man die Eihäute an einer höher gelegenen Stelle eröffnet, allmälig abgelassen werden.

Ueber die Zeit, binnen welcher nach Massage des Uterus oder nach heftigen Erschütterungen des Unterleibes der Abortus sich einstellen kann, lässt sich nichts Bestimmtes sagen. Wenn, wie bei der Massage, zunächst Contractionen des Uterus durch den mechanischen Eingriff hervorgerufen wurden, dann wird der Abortus in der Regel kurz nach letzterem sich einstellen, wenn jedoch, wie z. B. in Folge von heftigen Erschütterungen des Unterleibes, zunächst das Ei lädirt resp. die Frucht getödtet wurde, dann können Tage und selbst längere Zeit vergehen, bevor die todte Frucht ausgestossen wird. Der Macerationsgrad der letzteren lässt sich dann für die Beantwortung der Frage verwerthen, wie lange Zeit seit dem Tode der Frucht verflossen ist und ob diese Zeit mit dem Zeitpunkte übereinstimmt, in welchem angeblich der betreffende Eingriff geschah.

Die Besichtigung der Frucht kann auch dann Anhaltspunkte für die Diagnose einer mit mechanischen Mitteln herbeigeführten Fruchtabtreibung ergeben, wenn sich an dieser Verletzungen zeigen, die durch das eingeführte Werkzeug erzeugt worden sind. Insbesondere können beim Eihautstich Stichverletzungen an vorliegenden Kindestheilen zu Stande kommen.

Tardieu fand in einem seiner Fälle eine Stichwunde in der grossen Fontanelle des abgetriebenen Fötus, welche durch den Sinus falcif. major bis in's Gehirn eingedrungen und von Blutextravasat begleitet war. Andere Fälle dieser Art hat Lex (l. c. 267) zusammengestellt, ebenso bringt Gallard (l. c. 80 u. ff.) einen, in welchem bei der Mutter Quetschungen des Cervix und analoge Quetschungen am Kopf und am Halse des betreffenden Fötus gefunden wurden, und Liman in der siebenten Auflage seines Handb. I, pag. 267, einen weiteren, in welchem an der Leiche der Mutter ausgebreitete Zerreissungen des Cervix und tiefe Suffusionen der hinteren Gebärmutterwand mit blutiger Infiltration der linken Adnexa constatirt wurden, an der 19 Cm. langen Frucht aber eine 2 Cm. lange, scharfrandige, suffundirte Oeffnung über dem linken Hüftbeinkamm, aus welcher Dünndarmschlingen vorragten.

Gallard hat (l. c. 104 und 115, sowie Ann. d'hyg. publ. 1877, pag. 483) die Behauptung aufgestellt, dass, weil in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft das Ei fast stets en bloc abgeht, daraus, dass ein Abortus in dieser Periode in zwei Tempis erfolgte, d. h. zuerst die Frucht und dann die zerrissenen Eihüllen geboren wurden, mit grösster Wahrscheinlichkeit auf künstliche Eröffnung des Eies geschlossen werden könne. Diese Angabe ist allerdings beachtenswerth, keineswegs aber allgemein giltig. In den ersten sechs Wochen kann beim spontanen Abortus der Abgang des Eies in toto als Regel angenommen werden. Von der sechsten bis zehnten Woche scheint der Abgang en bloc und in zwei Tempi gleich häufig vorzukommen. Die Festigkeit des Eies, die Energie der Uteruscontractionen, der Widerstand des Cervix spielen dabei eine Rolle, auch ist eine nachträgliche Beschädigung des in toto abgegangenen Eies wohl möglich, desto leichter, je zarter dasselbe war. Ueberdies kann auch nach Eihautstich das Ei unversehrt abgehen, wenn nur die Decidua reflexa verletzt wurde.

Zu den mechanischen Fruchtabtreibungsmitteln müssen auch noch starke Blutentziehungen gerechnet werden, von denen insbesondere der Aderlass verhältnissmässig häufig, seltener das Setzen von Blutegeln in Anwendung gezogen wird.

Es kann nicht geleugnet werden, dass eine hochgradige, namentlich eine plötzlich erzeugte Anämie den Abortus möglicherweise zu bewirken im Stande sein wird, einestheils indem durch die Verminderung der Blutmenge der Mutter die Respiration der Frucht leidet, andererseits weil eine plötzliche Anämie der Nervencentren thatsächlich Uteruscontractionen hervorzurufen vermag, wie die Versuche von Oser und Schlesinger, sowie unsere eigenen gezeigt haben. Trotzdem wird es wohl nur ganz selten geschehen, dass durch Aderlässe etc. der Anstoss zur Fehlgeburt gegeben wird, da bei diesen die Blutentleerung kaum je so weit getrieben wird, dass dadurch entweder Lebensgefahr für die Frucht bedingt oder eine

Reizung der Centra der Uterusbewegung gesetzt wird, wie auch trotz der Häufigkeit, in welcher Blutentziehungen zu Fruchtabtreibungszwecken in Anwendung gezogen wurden, unseres Wissens kein Fall bekannt ist, in welchem nur durch diese der Abortus hervorgerusen worden wäre. Im Gegentheil sah Moriceau bei zwei Individuen die Entbindung normal verlaufen, obgleich das eine 48mal, das andere 90mal sich während der Schwangerschaft zur Ader gelassen hatte (Gallard, pag. 23).

Nichtsdestoweniger sind diese Vorgänge von grosser forensischer Bedeutung, weil der Befund von frischen Aderlasswunden oder Blutegelstichen häufig den Verdacht bestärkt, dass die Betreffende Fruchtabtreibungsversuche unternommen habe, besonders dann, wenn solche Befunde sich an Stellen ergeben, wo, wie z. B. an den Füssen oder an den Genitalien, aus therapeutischen Zwecken selten oder gar nicht Aderlässe oder Blutegel gesetzt werden.

Durch den elektrischen Strom, namentlich den constanten. können Contractionen des Uterus hervorgerufen werden und wurde derselbe bereits wiederholt zur Einleitung der ärztlich indicirten Frühgeburt mit Erfolg angewendet, so insbesondere von Bayer (Zeitschr. für Geburtsh. und Gyn. XII und Prager med. Wochenschr. 1889, Nr. 48. Die Kathode wurde in den Cervix eingeführt, die Anode auf den Bauch oder die Kreuzbeingegend applicirt. Nach Bayer ist dieses in den meisten Fällen ein sicheres und absolut ungefährliches Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt, womit allerdings die Erfahrungen anderer Beobachter (Fränkel, Bumm, Fleischmann, Brühl) nicht ganz übereinstimmen. In Amerika soll das Mittel zur Fruchtabtreihung nicht gar selten benützt werden. Rosenstirn (Virchow's Jahresb. 1881, II, 562) erzählt von einer Dame, an welcher die Operation in einem "elektrischen Bade" geschah, wo ihr ein Strom von 60 Daniell'schen Elementen 10 Minuten lang vom Kreuzbein nach dem Introitus vaginae durchgeleitet wurde. Der Abortus erfolgte am anderen Tage.

# Folgen der Fruchtabtreibung.

Die Folgen einer Fruchtabtreibung kommen in strafrechtlicher Beziehung insbesondere dann in Betracht, wenn die Fruchtabtreibung oder die Tödtung der Frucht im Mutterleibe ohne Wissen und Willen der Mutter bewirkt wurde, da in einem solchen Falle die etwa für die Betreffende aus der Fruchtabtreibung entstandenen schweren Nachtheile an der Gesundheit oder Gefahr am Leben die Höhe des Strafausmasses beeinflussen, und wenn durch eine solche Handlung der Tod verursacht wurde, Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren und selbst lebenslängliche Zuchthausstrafe verhängt werden kann. (Oesterr. St. G. S. 148, St. G.-Entwurf §. 227 und deutsches St. G. S. 220.)

Abgesehen von dieser eventuellen Bedeutung sind solche Folgen auch insoferne von grosser gerichtsärztlicher Wichtigkeit. weil durch ihren Bestand nicht blos die Diagnose des stattgefundenen Abortus, sondern auch die Erkennung der Art und Weise, in welcher derselbe eingeleitet wurde, wesentlich erleichtert wird.

Schwere Nachtheile für die Gesundheit und selbst Lebensgefahr können für die betreffende Mutter hervorgehen, sowohl aus dem Abortus als solchem, als aus den zur Einleitung desselben angewandten Mitteln.

In ersterer Beziehung sind insbesondere die heftigen Blutverluste zu erwähnen, welche so häufig den Abortus begleiten, vorzugsweise durch die unvollständige Contraction des Uterus verursacht werden, und die für sich im Stande sind, Lebensgefahr zu bedingen. Weiter gehören hierher die puerperalen entzündlichen und septischen Erkrankungen und ihre Folgezustände. Von dieser Erkrankung sagt Liman in der letzten Auflage seines Handbuches (I, 250, und Zeitschr. f. Geburtsh. XIV, Heft 1) Folgendes: "Was speciell die septischen Erkrankungen nach Abortus betrifft (Endometritis septica puerperalis und Peritonitis). so setzen dieselben voraus, dass kurz vor oder während der Geburt durch Personen oder Instrumente oder sonst nicht hinreichend gesäuberte Dinge Infectionsstoffe dem Uterus zugeführt worden sind. Eireste, macerirte Früchte können fieberhafte Zustände, Cachexien erzeugen, sie bedingen aber keine Sepsis. Man kann deshalb trotz Gallard's (l. c. 76) gegentheiliger Behauptung aussprechen, dass ein Abortus, welcher wenige Tage später die Erscheinungen schwerer Sepsis bietet, stets den Verdacht erregt, dass dabei irgend welche Eingriffe geschehen sind, und dass er durch Einführung von Instrumenten oder sonstigen Dingen in die Genitalwege bedingt gewesen, also ein provocirter gewesen ist." Diese Ansicht Liman's ist entschieden beachtenswerth, und es muss die verhältnissmässige Häufigkeit der genannten Processe nach instrumentell provocirtem Abortus, auch wenn dieser mit Verletzung der Mutter nicht verbunden war, Jedermann auffallen; trotzdem ist diese Thatsache forensisch nur schwer zu verwerthen, einestheils, weil eine scharfe Grenze zwischen "schweren" und minder schweren Formen von Sepsis nicht besteht, und weil anderseits im concreten Falle die Möglichkeit kaum auszuschliessen sein wird, dass das septische Gift auch erst nachträglich, d. h. nachdem der Abortus bereits erfolgt war, in den wunden Uterus gekommen sein konnte, umsoweniger, als letzteres keineswegs nur durch Manipulationen. sondern auch durch unreines sonstiges Verhalten geschehen kann (vide C. v. Braun, Lehrb. d. Gyn. 1881, pag. 881).

Verhältnissmässig häufiger rühren die schweren Folgen, die nach Fruchtabtreibungen beobachtet werden, von den zur Einleitung derselben in Anwendung gebrachten Mitteln her.

Es gehören hierher zunächst die Intoxicationen, die durch manche innere Fruchtabtreibungsmittel veranlasst werden können. Da, wie wir oben auseinandergesetzt haben, viele, wenn nicht die meisten Mittel, welche gewöhnlich zur Fruchtabtreibung angewendet werden, heftige Gifte sind, so ist es begreiflich, wenn in solchen Fällen die Schwangeren durch die genommene Substanz häufig in Lebensgefahr gerathen, und dass, wie wir gesehen haben, viele dieser Unglücklichen ihr Wagniss mit dem Vergiftungstode bezahlen.

In den meisten Fällen hat die Vergiftung der Natur der betreffenden Substanzen zufolge einen acuten Charakter und die Genesung oder der Tod erfolgen bald nach dem Eintritte der ersten Intoxicationserscheinungen. Im ersteren Fälle wäre insbesondere zu erwägen, ob die aufgetretenen Symptome solche waren, dass um das Leben der betreffenden Mutter zu fürchten war. Protrahirter Verlauf der Intoxicationen kommt selten vor. noch seltener langwierige Krankheiten oder gar bleibende gesundheitliche Nachtheile, die sich aus der Vergiftung entwickelt haben.



Mehrfache Perforation des Fundus uteri mit septischer Erweichung der Rander.

Ist der Tod erfolgt, so wird bei der Untersuchung der Leiche nach denselben Regeln und Vorschriften vorzugehen sein, wie sie bei der Obduction Vergifteter überhaupt beobachtet werden müssen.

Am häufigsten werden schwere Folgen nach der Anwendung mechanischer Mittel beobachtet, insbesondere nach dem "Eihaustich", wenn dieser von Laien unternommen wurde. Da nämlich diese in der Regel ohne die geringsten Kenntnisse über das anstomische Verhalten der betreffenden Organe an die Ausführung der Operation gehen, so ist es begreiflich, dass sie nicht selten statt mit ihren mitunter ganz primitiven Werkzeugen zum Ei zu gelangen, mannigfache Verletzungen der Genitalien verursachen. Am leichtesten entstehen Perforationen des Scheidengewölbes oder des Cervix uteri. Doch sind solche auch am Fundus wiederholt beobachtet worden, und zwar auch ohne Verletzung der Frucht. Ein Uterus mit zwei lochförmigen Perforationen am Fundus wird von Kempendik (Deutsche med. Wochenschr. 1881, Nr. 5) alsgebildet. Es handelte sich um einen Abortus im vierten bis fünften

Monat, welchen die Mutter angeblich selbst (!) durch Einführung einer Gänsefeder eingeleitet haben wollte. Einen ähnlichen von uns obducirten Fall mit septischer Erweichung der Ränder der Perforationsöffnungen und consecutiver Vergrösserung der letzteren zeigt Fig. 44. Ueber fünf solche Perforationsfälle berichtet Maschka (Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. XLI, pag. 265). Ebenso hat Lesser (Ibid. XLIV, pag. 220) 11 eigene und 29 fremde Beobachtungen von Verletzungen durch criminelle Provocation des Abortus zusammengestellt und zum Theile abgebildet. In allen 35 Fällen war 23mal der Hals des Uterus oder dieser und andere Theile des Körpers und 20mal die Scheide verletzt. In den selbst beobachteten Fällen fanden sich: 6 Vaginalverletzungen, 13 Cervixverletzungen, 7 mal am inneren Muttermund und 7 mal am Körper. Eine Perforation des hinteren Scheidengewölbes in das perirectale Gewebe durch ein langes Ansatzrohr sah Mittenzweig (Zeitschr. f. Medicinalb. 1888, X, pag. 225). Wir selbst haben ausser ähnlichen Perforationen einen Fall beobachtet, wo die hintere Blasenwand perforirt war. Die Umstände machten es wahrscheinlich, dass die Schwangere sich diese Verletzung selbst beigebracht hatte, indem sie mit ihrem Instrument statt in die Vagina in die Harnröhre gerathen war. Schwere Peritonitiden sind fast ausnahmslos die Folge einer solchen Verletzung, doch ist der Ausgang, wenn auch sehr häufig, doch nicht immer ein tödtlicher.

Graves (Virchow's Jahrb. 1869, II, 608) berichtet von einer Frau, die sich im vierten Monate ihrer Schwangerschaft mittelst einer Stricknadel den Abort effectuirt hatte. Während desselben wurde der Abgang von Fäces und Ascariden durch den Muttermund beobachtet. Schwere Peritonitis trat ein, die jedoch nach einem halben Jahre in Genesung endete. Die Frau gebar später noch zwei lebende Kinder. - In einem Falle von Petrquin und Foltz (Ibid. 574) hatte sich eine Schwangere behufs Fruchtabtreibung durch eine Hebamme eine Uterussonde einführen lassen. Die Sonde verschwand und der Abortus erfolgte. Vier Monate darauf bildete sich eine kleine Geschwulst in der Nähe des Nabels, aus welcher durch Einschnitt die Sonde extrahirt wurde, ohne dass gefährliche Erscheinungen sich eingestellt hätten. - Ein ähnlicher Fall wird von Barwell (Med. Centralbl. 1875. pag. 400) mitgetheilt. Eine junge Dame hatte durch Einführung und Liegenlassen eines elastischen Katheters abortirt, wobei nur noch der Elfenbeinknopf des Instrumentes hatte entfernt werden können; 1 '/2 Jahre darnach fand Barwell eine bedeutende Eiteransammlung über den Hüften, die er entleerte. Eine Woche später wurde im Douglasschen Raum der Katheter gefühlt und später von Rectum aus entfernt, nachdem er 20 Monate in der Bauchhöhle gelegen hatte. Die Genesung dauerte sechs Wochen.

Derartige Verletzungen zeigen in der Regel deutlich den Charakter von Stichverletzungen, seltener finden sich, wenn grobe Werkzeuge (Schneiderscheere, Casper) gebraucht wurden, oder wenn durch gewaltsames Einbohren der Finger in den Muttermund etc. die Fruchtabtreibung unternommen wurde, unregelmässige Läsionen der betreffenden Theile. Gröbere Verletzungen der Gentalien lassen sich auch während des Lebens unschwer erkennen: die Erkennung von Perforationen kann Schwierigkeiten bieten, wenn die Oeffnung in Folge ihrer Feinheit oder ihrer versteckten Lage der unmittelbaren Beobachtung sich entzieht. Das Auftreten einer heftigen Peritonitis ist für sich allein nicht beweisend, da diese auch in Folge anderer Ursachen sich einstellen kann.

Am günstigsten für die Diagnose gestalten sich die Verhältnisse, wenn der betreffende Fall letal ablief, welcher unglückliche Ausgang bei der Fruchtabtreibung durch mechanische Mittel ungemein häufig vorkommt. In 28 Fällen sah Tardieu 18 mal. also in 64.2 Procenten, den Tod eintreten, und in den meisten dieser Fälle war die nächste Todesursache in den Verletzungen gelegen, welche durch eben jene Mittel gesetzt wurden. Letztere sind in der Regel so klar vorliegend, dass sich die Diagnose sofort ergibt, namentlich dann, wenn deutliche Stichöffnungen oder Stichcanäle gefunden werden, und überdies der Sitz und ihre Richtung derart sind, dass über ihre Entstehungsweise Zweifel nicht obwalten können. Doch ist zu beachten, dass die ursprüngliche Form der Perforationsöffnungen durch septische Erweichung verändert, respective unregelmässig vergrössert werden kann\*, und dass auch metrophlebitische Abscesse in das Lumen des Uterus oder in das Scheidengewölbe perforiren und die so entstandenen Löcher oder Canäle Stichwunden vorzutäuschen vermögen.

Finden sich Zerreissungen, so muss, wenn diese den Uterus betreffen, mitunter die Frage von Wichtigkeit werden, ob die Läsion künstlich erzeugt wurde oder ob eine spontane Ruptur vorliegt. Man unterscheidet bekanntlich penetrirende und nicht penetrirende oder partielle Uterusrupturen. Zu letzteren gehören zunächst die Einrisse des äusseren Muttermundes, die nach Entbindungen mit lebensfähigen Früchten so gewöhnlich sind, aber auch beim Abortus in den späteren Monaten vorkommen können. Zahl und Tiefe dieser Einrisse variirt bedeutend und wird ausser von der Grösse der Frucht auch von der Schnelligkeit der Geburt beeinflusst, insoferne, als bei raschem Verlauf und daher weniger vorbereitetem Muttermund mehr Chancen zur Entstehung von Einrissen gegeben sind als sonst. Ausgedehntere Einrisse und Quetschungen des äusseren Muttermundes und des Cervix, die, wie erwähnt, auch bei einem Abortus in den späteren Monaten vorkommen, können für Producte äusserer Gewalteinwirkung gehalten werden. Doch ist auch das Umgekehrte möglich, und es ist begreiflich, dass, wenn die Verletzungen eben nur Zerreissungen bilden, in der Regel nur der Umstand, ob dieselben der abgegangenen Frucht gegenüber als verhältnissmässig erscheinen, die

<sup>&</sup>quot;) S. Fig. 44. Einen solchen Fall hat Winter in der Berliner gynäke logischen Gesellschaft am 12. November 1886 vorgezeigt und Richardiere (Virchow's Jahresb. 1888, I, 516) berichtet über einen anderen.

Beantwortung der Frage ermöglichen wird, ob sie von der Entbindung allein herrühren können oder nicht.

Einrisse der Schleimhaut der Vaginalportion und des Cervix sind nach normaler Entbindung häufig und können auch bei Abortus mit einer grösseren Frucht erfolgen. Diese Risse können sich auch in die Muskelschichten erstrecken und dieselben am Cervix mit und ohne Zerreissung des Peritoneums vollständig durchdringen. Aber auch durch Einführung von Instrumenten in den schwangeren Uterus können an diesen Theilen Zerreissungen oder ihnen ähnliche Verletzungen entstehen, insbesondere am inneren Muttermunde, welcher die engste Stelle des Cervix bildet, die bei Einführung von Instrumenten in die Gebärmutterhöhle besonders überwunden und daher, wenn die Einführung forcirt wird, leicht beschädigt werden kann. Wir hatten zweimal Gelegenheit, solche, offenbar beim Eihautstich zu Stande gekommene Verletzungen an der Leiche zu sehen.

Der erste Fall betraf eine 29jährige ledige Dienstmagd, welche bereits zweimal geboren und dreimal abortirt (!) hatte. Sie war am 20. Juli zu einer Hebamme mit Kreuzschmerzen und Blutung aus den Genitalien gekommen, indem sie angab, dass sie beim Heben eines schweren Schaffes sich wehe gethan habe und wahrscheinlich abortiren werde. Die Hebamme holte am nächsten Tage einen Arzt, welcher Kreuzschmerzen und starke Blutung aus den Genitalien fand und Pulv. haemostat. verordnete. Am 22. dauerte die Blutung fort, der Muttermund war für den kleinen Finger durchgängig und der Arzt diagnosticirte beginnenden Abortus, welcher auch im Laufe desselben Tages eintrat. Abends wurde dem Arzte der abgegangene dreimonatliche Embryo gezeigt und von ihm die Nachgeburt entfernt (wir bekamen keines dieser Objecte zu Gesichte). Hierbei fühlte der Arzt im "Collum rechts eine Stelle, aus welcher die Muskelsubstanz wie herausgerissen erschien". Da ihm dieser Befund verdächtig erschien, veranlasste er die Uebertragung der Magd in ein Spital, woselbst diese bereits mit Peritonitiserscheinungen aufgenommen wurde und am 30. Juli starb, ohne weitere Angaben gemacht zu haben. Die Obduction ergab ausser eiteriger Peritonitis und puerperalem Uterus drei bohnengrosse, so ziemlich in gleicher Höhe gelegene, je 1 Cm. von einander entfernte, trichterförmig vertiefte Verletzungen an der hinteren und seitlichen Partie des Cervix, entsprechend dem inneren Muttermunde, deren Gestalt aus der beiliegenden Abbildung zu ersehen ist. Die Ränder der betreffenden Oeffnungen waren ziemlich scharf, der Grund mit Eiter belegt, doch nicht fetzig. Alle Verletzungen dringen tief in die Muskelsubstanz ein, die mittlere bis fast unmittelbar an's Peritoneum, so dass eine eingelegte Sonde durch letzteres durchgefühlt wird. Am äusseren Muttermund rechts hinten ein tiefer vernarbter Einriss. Frische Einrisse daselbst nicht zu bemerken, ebensowenig, ausser den beschriebenen trichterförmigen Oeffnungen, im Cervix. Dass letztere durch sondenartige Instrumente entstanden sind, dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, und wir glauben und wurden durch Versuche, die wir an der Leiche von Multiparis anstellten, in unserer Ansicht bestärkt, dass dieselben theils durch Einbohren des Instrumentes in den oberen Cervixantheil, am ehesten aber durch Aufschlitzung des wallartig prominirenden inneren Muttermundringes erzeugt wurden. Allerdings könnte bei der Lage der Verletzungen auch daran gedacht werden, dass sie durch spontane Ruptur während des Entbindungsactes sich gebildet haben; gegen eine solche Annahme spricht jedoch einestheils die fast regelmässige Form der Verletzungen



Abortus im dritten Monate. Tod nach 10 Tagen an Peritonitis. Verletzungen am inneren Muttermund durch eingeführte Instrumente.

und der nahezu scharfe Rand derselben, die trichterförmige und rasche Verschmälerung des Lumens derselben, der Abgang von auffälligen Dehnungs- und Zerrungserscheinungen am übrigen Theile des Cerviz, vorzugsweise aber die frühe Periode, in welcher der Abortus erfolgte (dritter Monat), in welcher von einer bedeutenden bis zu so tiefes Zerreissungen gehenden Dehnung des Cervix kaum schon die Reit sein kaun. Auch kann bei dem Umstande, als der Abortus zwei Tagrwährte, von einem "unvorbereiteten" Cervix nicht gesprochen werden.

und endlich unterstützt auch die schon am 20. bestandene starke Blutung die Behauptung, dass schon damals die betreffenden Verletzungen bestanden haben.

Im zweiten Falle handelte es sich ebenfalls um eine 29jährige ledige Mehrgebärende. Dieselbe war am 18. Jänner mit ausgesprochener Peritonitis in das Krankenhaus aufgenommen worden und starb dort am 23. d. M., nachdem sie vor dem Tode ihrem Liebhaber gestanden hatte, dass sie in der sechsten Woche schwanger gewesen und dass ihr von einem Wundarzte gegen Entgelt die Frucht mit einem Instrumente abgetrieben worden sei. Sie sei viermal bei dem Arzte gewesen, das letztemal anfangs Januar. Zugleich hatte sie ihrem Liebhaber einen Brief des Wundarztes übergeben, worin sich dieser erbietet, ihr gegen ein Honorar von 50 fl. zu helfen. In einer halben Stunde sei Alles vorüber etc. Es wurde eruirt, dass das Mädchen am 13. Januar bei einer Hebamme abortirt hatte, und es gelang nachträglich noch, den von letzterer dem herbeigeholten Arzte übergebenen, beiläufig sechswöchentlichen, 2.5 Cm. langen, noch die Bauchspalte besitzenden Embryo zu erhalten. Die Obduction ergab eiterige Peritonitis und einen dem erstbeschriebenen ähnlichen, doch in allen Dimensionen etwas grösseren Uterus, und ebenso an der hinteren Peripherie des inneren Muttermundes zwei trichterförmig vertiefte Verletzungen von auffällig ähnlichem Verhalten wie die im erstbeschriebenen Falle. Beide zeigten schlitzförmige, ziemlich scharfrandige, sagittal gestellte und einander nahezu parallele, von einander 1 Cm. entfernte Eingangsöffnungen von 7-8 Mm. Länge und einen mur wenig unebenen, mit Eiter bedeckten Grund. Die linke drang bis nahe an das Peritoneum, die rechte, etwas höher stehende auf 1 Cm. tief in die Muskelsubstanz. Dass diese Oeffnungen durch einen instrumentellen Eingriff entstanden waren, war zweifellos. Interessant war der Umstand, dass der Brief des Wundarztes vom 7. October des verflossenen Jahres datirt war, und dass somit derselbe sich nicht auf den letzten, zweifellos in der sechsten Schwangerschaftswoche erfolgten Abortus beziehen konnte, woraus folgte, dass die Betreffende damals entweder gar nicht schwanger war oder innerhalb drei Monaten zweimal abortirt hatte, was, wenn der erste Abortus auch wie der zweite sehr frühzeitig eingeleitet wurde und ohne jede Störung verlief, jedenfalls möglich war, da in diesem Falle schon in der nächsten Menstruationsperiode eine neuerliche Conception erfolgt sein konnte.

Die spontane, penetrirende Ruptur des Uterus kommt sehr selten vor und fast sämmtliche derartige Fälle betreffen solche, die erst während eines am normalen Ende der Schwangerschaft oder kurz vor demselben eingetretenen Geburtsactes sich ereignet haben\*), wobei als prädisponirendes Moment eine fehlerhafte Be-

<sup>\*)</sup> Die Angaben über die Häufigkeit der spontanen Uterusruptur gehen sehr auseinander. Einzelnen Beobachtern zufolge kommt schon auf 300 Geburten eine Ruptur des Uterus, nach anderen eine erst auf 113.138 Entbindungen (Schröder, l. c. 539). Wie auch in dieser Beziehung statistische Berechnungen täuschen können, beweisen die Beobachtungen in der Maternité in Paris, woselbst

schaffenheit der Gebärmutterwand, schwächere Stellen in derselben, Fibrome, Narben, parenchymatöse Erkrankungen u. dergl., und als veranlassende Ursachen heftige Anstrengungen des Uterus in Folge behinderter Geburt sich ergaben, Umstände, die sich in der Regel leicht ausschliessen lassen werden. In den früheren Monaten der Schwangerschaft, insbesondere in der ersten Hälfte derselben. sind spontane Rupturen noch viel seltener, obwohl sie schon im dritten und vierten und selbst eine im zweiten Monate beobachtet wurden.\*) Von diesen Rupturen sind besonders jene zu erwähnen, welche bei interstitieller Gravidität durch spontane Berstung entstehen und auf den ersten Blick für traumatisch entstandene imponiren können. (S. die Abbildung auf pag. 199.) Rupturen des l'terus ausserhalb des Geburtsactes während der Schwangerschaft werden von einzelnen Autoren geleugnet\*\*), doch hat Hildebrandt (Virchow's Jahresb. 1872, pag. 669) eine solche publicit. Auch in solchen Fällen bilden Anomalien der Uteruswand die prädisponirende Ursache, und wenn diese nicht nachweisbar ist. ist umsoweniger Grund vorhanden, an eine spontane Ruptur zu denken.

Wichtig für die Unterscheidung ist der Sitz der Ruptur. Die spontane Ruptur sitzt in der Regel im Cervix oder an der Grenze zwischen diesem und dem Uteruskörper und verläuft meist quer oder etwas schräg (Schröder), seltener longitudinal (Hohl); die künstlich erzeugten Rupturen können an verschiedenen Stellen sich finden und liegen, wenn sie durch Einführung von Instrumenten per vaginam erzeugt wurden, meistens in der verlängerten Axe des Genitalcanals, mitunter, wie Tardieu einen solchen Fall-beobachtete, in der Mitte des Fundus uteri.

Ausser aus der Erwägung dieser Verhältnisse ergibt sich die Diagnose einer künstlichen Ruptur mitunter aus der gleichzeitigen Verletzung anderer Organe, insbesondere des Darms, die bei einer spontanen Ruptur nicht vorkommen kann, und die den Fall deste klarer stellt, je ausgebreiteter die betreffenden Läsionen gefunden werden.

Fruchtabtreibungen durch Einspritzungen in die Scheide sowohl als in den Uterus können ausser durch directe Verletzung durch septische Infection, durch Eindringen der Luft oder der

in den Jahren 1839—1848 trotz 31.560 Geburten kein einziger Fall von Uterzruptur sich ereignete, während in den nächstfolgenden zehn Jahren bei bles 28.299 Geburten 11 Rupturen vorkamen (Lex, l. c. 254). Braun (Lehrb. der Gyn. 1881, pag. 695) sah auf seiner Klinik vom Jahre 1857—1860 unter 16.425 Gebärenden blos 4 Spontanrupturen. Von 1861—1874 kamen unter 59.217 Geburten 31 Uterusrupturen vor, von 1875—1878 unter 11.432 Geburten blos zwei.

<sup>\*)</sup> Monatschr. f. Geburtsk. XII, 408. Eine quere Cervixruptur im sechsten Lunarmonat sah Piering (Prager med Wochenschr. 1888, Nr. 24).

<sup>\*\*)</sup> Bandl, Die Ruptur der Gebärmutter. Wien 1875. Rheinstädter, Die Uterusrupturen in foro (besonders mit Rücksicht auf angeschuldete Kunsfehler; mit reicher Literaturangabe). Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1882, XXXVII. pag. 80 und 247. Loewy, Uterusruptur in foro. Diss. Breslau 1888.

Injectionsflüssigkeit in die Tuben oder die Uterusvenen, aber auchdurch specifische Eigenschaften der Injectionsflüssigkeit schwere Erscheinungen und selbst den Tod veranlassen.

Es ist möglich, dass durch forcirte Injectionen Uterusrupturen entstehen können. Einen wahrscheinlich so zu deutenden Fall bringt Coutagne ("Des ruptures uterines pendant la grossesse et de leurs rapports avec l'avortement criminel." Paris 1882. 8).

Ein 21jähriges schwangeres Mädchen (Primipara) hatte wiederholt erklärt, sich die Frucht abtreiben zu wollen, auch wenn sie daran sterben sollte. Nach verschiedenen Versuchen mit anderen Mitteln wendete sie sich an eine Hebamme, mit welcher sie 95 Fr. für die Fruchtabtreibung accordirte. Kurz nach dem zweiten Besuche bei der Hebamme wurde sie bei dieser halb angekleidet und offenbar schwer krank gefunden. Die Hebamme gab später an, das Mädchen sei gleich nach seiner Ankunft von Ohnmacht und Metrorrhagie befallen worden. weshalb sie 1 Grm. Secale cornutum gegeben habe. Ein Arzt wurde erst am nächsten Tage geholt, fand die Kranke in extremis mit Zeichen von Peritonitis, das Collum uteri halb offen, das Os internum jedoch nicht passirbar. Tags darauf trat der Tod ein. Bei der Obduction fand sich zwischen Uterus und Rectum, in Blutgerinnsel und Exsudat eingebettet, ein 15 Cm. langer Fötus sammt Adnexis. Letztere, sowie Fötus unverletzt. Der Uterus 11.5 Cm. lang, 10.5 Cm. breit, seine Wand 2.5 ('m. dick, der Grund desselben von einem die Tubarmündungen verbindenden penetrirenden Riss eingenommen, dessen Ränder gefranst und von verdünnter Muskelsubstanz gebildet erscheinen, wie wenn sie vor ihrer Trennung auseinander gezerrt worden wären, sonst normal. Das Collum halb offen, ohne Narben und ohne frische Verletzungen. Coutagne schloss wegen normaler Beschaffenheit der Uteruswand eine Spontanruptur aus, ebenso eine directe Verletzung, weil keine Beschädigung an der Frucht gefunden wurde und weil der Hebamme kaum ein so roher Eingriff zugemuthet werden kann. Dagegen hält er für wahrscheinlich, dass Injectionen gemacht wurden, welche die Ruptur erzeugt haben konnten. Auch hält er für möglich, dass sich die Ruptur aus einer partiellen Läsion entwickelt habe, da auch Spencer Wells angibt, dass, als er einmal bei einer Ovariotomie irrthümlich den schwangeren Uterus punctirt habe und in die Oeffnung den Finger einführte, ein grosser Riss entstanden sei. Coutagne bemerkt auch, dass Injectionen mit irritirenden Flüssigkeiten durch entzündliche Erweichung nachträglich, namentlich unter dem Einfluss der Wehen, zur Uterusruptur führen können und meint. dass einzelne der in der Literatur als während der Schwangerschaft durch gangränöse Entzündung entstandene Spontanrupturen angeführten Fälle in letztere Kategorie gehören dürften. Wir haben einen fast ahnlichen Fall obducirt, wo sich ausserdem eine Perforation des hinteren Scheidengewölbes ergab und auch Lacassagne (Arch. de l'anthropol. riminelle. 1889, pag. 754) berichtet über einen solchen. In beiden diesen Fällen waren ebenfalls Injectionen gemacht worden und die Betreffenden nach 12, respective 14 Tagen gestorben.

L. Sentex (Ann. d'hyg. publ. 1882, Nr. 11, pag. 488) obducirte eine Person, an welcher der Abortus durch Injection von Wasser in den Uterus mittelst eines zinnernen Mutterrohres eingeleitet worden war. Gleich nach der Operation hatte die Betreffende Schmerzen in der rechten Bauchgegend verspürt, und die Obduction ergab eiterige Peritonitis und eine blos auf die rechte Seite beschränkte eiterige Salpingitis, so dass die Annahme gerechtfertigt war, dass die Peritonitis durch Eindringen der Injectionsflüssigkeit durch die rechte Tuba in die Bauchhöhle veranlasst worden ist.

Eine weitere Gefahr ergibt sich aus der Möglichkeit des Lusteintrittes in die Uterusvenen. Dies kann schon bei der aufsteigenden Scheidendouche nach Kiwisch geschehen, wobei der Wasserstrahl gegen den Muttermund gerichtet wird, da nach C. v. Braun (Lehrb. d. ges. Gynäk., 2. Ausl., 1881, pag. 716) "bei offenem Muttermunde der mit Gewalt einströmende einfache Wasserstrahl zwischen Chorion und Decidua oder zwischen dieser und der Uteruswand bis zum Gebärmuttergrunde eindringt, die Eihäute in einem sehr weiten Umfange ablöst und den Lusteintritt in die Uterusvenen begünstigt".

Am leichtesten kann aber derselbe erfolgen, wenn die Flüssigkeit direct in den Uterus eingespritzt wird. Auf diese Gefahr wird von allen Geburtshelfern aufmerksam gemacht, und C. v. Braun (l. c. pag. 717) theilt 11 Fälle mit, in denen dadurch plötzlicher Tod veranlasst wurde, darunter einen, der ihm selbst vorgekommen ist.

Wahrscheinlich gehört auch der von Vibert (Un cas de mort déterminé par un simple cathéterisme du col utérin durant des manoeuvres abortives. Annal. d'hyg. publ. XXIV, 1890, pag. 541; mitgetheilte Fall vom plötzlichen Tode einer im vierten Monate Schwangeren hierher, welcher in dem Momente eintrat, als ihr von einer die Fruchtabtreibung gewerbsmässig ausübenden Person die Cantile eines kleinen Kautschukballons in den Cervix eingeführt. letzterer aber angeblich noch nicht comprimirt worden war. Die Obduction ergab keine nachweisbare Todesursache und Vibert frägt deshalb, ob nicht etwa Reizung des Cervix reflectorisch in ähnlicher Weise Shock herbeiführen könne wie traumatische Insulte des Bauches oder des Larynx. In der Debatte über diesen Casus wurden Fälle mitgetheilt, wo nach Clysmen oder Catheterismus des nicht schwangeren Uterus Syncope eintrat. S. auch Bonvalot, Annal. d'hyg. publ. 1892, pag. 24. Derartige plötzliche Todesfälle können auch bei ohne verbrecherische Absicht ausgeführten Ausspülungen der Genitalien erfolgen, wovon Hectoen (Virchow's Jahresb. 1892, I, 483) Beispiele bringt.

Die Injection reinen Wassers von mässiger Temperatur ist vielleicht ungefährlich; entschieden bedenklich aber die Einspritzung von Wasser, welches Keime oder suspendirte Partikelchen enthält. Die Anwendung unreinen Wassers bei solchen Operationen wird wohl nicht zu Seltenheiten gehören; auch können

zu diesem Zwecke verschiedene Flüssigkeiten benützt werden. So bediente sich in einem von Maschka (Gutachten, II, pag. 324) mitgetheilten Falle ein gewerbsmässiger Fruchtabtreiber (Nichtarzt!) einer grünlichen Flüssigkeit, wahrscheinlich eines Theeabsudes, zu seinen Einspritzungen, und Gallard (De l'avortement au point de vue médico-légale. Paris 1878, pag. 32) erwähnt einer Wäscherin, welche die Injectionen mit — Seifenwasser ausführte, und zwar mittelst einer für Scheidenausspülungen bestimmten zinnernen Spritze, deren gekrümmtes Ansatzrohr sie nach Wegnahme der Olive zugespitzt hatte, um dasselbe direct in den Cervix einführen zu können! Auch Schoder (l. c.) erwähnt zweier Fälle, in denen Seifenwasser angewendet wurde.

Die Anwendung antiseptischer Flüssigkeiten zu solchen Zwecken wäre begreiflich und könnte einestheils durch unmittelbares Eindringen derselben in das Blut toxische Erscheinungen oder in höheren Concentrationsgraden locale Verätzungen, respective Coagulation des Blutes bewirken.

Schliesslich kann die allzu hohe Temperatur der Injectionsflüssigkeit einerseits eine Verbrühung der Theile, andererseits eine Coagulation des Blutes in den Uterusvenen und dadurch schwere Erscheinungen und selbst den Tod bedingen. Dies ist schon bei Anwendung der heissen Scheidendouche, noch mehr aber dann möglich, wenn allzu heisses Wasser in die Gebärmutter eingespritzt wird. Kiwisch hat für seine "aufsteigende Uterusdouche" ursprünglich eine Temperatur des Wassers von 30-35°R. empfohlen, C. v. Braun (l. c. 716) nur eine solche von 22 bis 28°R., da er fand, dass bei 30-35°R. die Scheide verbrüht werden kann. Später wurde im Gegentheil die Temperatur des Wassers absichtlich sehr heiss genommen (30-40°R.), respective empfohlen, wogegen sich aber andere Geburtshelfer ausgesprochen haben, vorzugsweise wegen der grossen Schmerzen und der entzündlichen Anschwellungen, welche darnach eintreten (v. Schröder. Lehrb. d. Geburtsh., 10. Aufl., pag. 276).

Einen gerichtlichen Fall dieser Art haben wir in Friedreich's Blätter, 1892, pag. 1 veröffentlicht. Er betraf ein Mädchen, welches bei einer Hebamme plötzlich gestorben war. Die Obduction ergab Schwangerschaft im 3. Monat mit Placenta praevia, welche theilweise vom inneren Muttermund abgelöst war. Die untere Partie des sonst unverletzten Eies und des Uterus wie gekocht, ebenso das Blut in den unteren Uteringefässen. Embolie zahlreicher kleiner Lungenarterien. Ausgewaschene Genitalien mit leichter Trübung des Scheidenepithels. Anfangs wurde an coagulirende antiseptische Flüssigkeiten gedacht, da aber die chemische Untersuchung ein negatives Resultat ergab, blieb nur die Annahme, dass heisses Wasser, vielleicht zum Zwecke der Stillung der Blutung aus der durch eine Operation verletzten Placenta, injieirt worden war.

# Vierter Hauptabschnitt.

### Die gewaltsamen Gesundheitsbeschädigungen und der gewaltsame Tod.

Oesterr. Strafgesetzbuch.

§. 134. Wer gegen einen Menschen, in der Absicht ihn zu tödten, auf eine solche Art handelt, dass daraus dessen oder eines anderen Menschen Tod erfolgte. macht sich des Verbrechens des Mordes schuldig, wenn auch dieser Erfolg nur vermöge der persönlichen Beschaffenheit des Verletzten, oder blos vermöge der zufälligen Umstände, unter welchen die Handlung verübt wurde, oder nur vermöge der zufällig hinzugekommenen Zwischenursachen eingetreten ist, insoferne dies letzteren durch die Handlung selbst veranlasst wurden.

§. 140. Wird die Handlung, wodurch ein Mensch um das Leben kommt (§. 134), zwar nicht in der Absicht, ihn zu tödten, aber doch in anderer feindseliger Absicht ausgeübt, so ist das Verbrechen ein Todschlag.

§. 143. Wenn bei einer zwischen mehreren Leuten entstandenen Schlägerei oder bei einer gegen eine oder mehrere Personen unternommenen Misshandlung Jemand getödtet wurde, so ist jeder, der ihm eine tödtliche Verletzung zugefügt hat, des Todschlages schuldig. Ist aber der Tod nur durch alle Verletzungen oder Misshandlungen zusammen verursacht worden, oder lässt sich nicht bestimmen. wer die tödtliche Verletzung zugefügt habe, so ist zwar keiner des Todschlages, wohl aber sind alle, welche an den Getödteten Hand angelegt haben. des Verbrechens der schweren körperlichen Beschädigung schuldig und zu schwerem Kerker von ein bis fünf Jahren zu verurtheilen.

§. 152. Wer gegen einen Menschen, zwar nicht in der Absicht, ihn zu tödten, aber doch in anderer feindseliger Absicht auf eine solche Art handelt, dass daraus eine Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von mindestens zwanzigtägiger Dauer, eine Geisteszerrüttung oder eine schwere Verletzung deselben erfolgte, macht sich des Vergehens der schweren körperlichen Be-

schädigung schuldig.

§. 153. Dieses Verbrechens macht sich auch Derjenige schuldig, der seine leiblichen Eltern, oder wer einen Geistlichen, einen Zeugen oder Sachverständigen, während sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind, oder wegen derselben vorsätzlich an ihrem Körper beschädigt, wenn auch die Brschädigung nicht die im §. 152 vorausgesetzte Beschaffenheit hat.

§. 154. Die Strafe des in den §§. 152 und 153 bestimmten Verbrechens ist Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahre, der aber bei erschwerenden

Umständen bis auf fünf Jahre auszudehnen ist.

§. 155. Wenn jedoch:

- a) die obgleich an sich leichte Verletzung mit einem solchen Werkzeuge und auf solche Art unternommen wird, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist, oder auf andere Weise die Absicht, einen der im §. 152 er wähnten schweren Erfolge herbeizuführen, erwiesen wird, mag es auch nur bei dem Versuche geblieben sein; oder
- b) aus der Verletzung eine Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von mindestens 30tägiger Dauer entstand; oder
- c) die Handlung mit besonderen Qualen für den Verletzten verbunden war:
- der Angriff in verabredeter Verbindung mit Anderen oder tückischer Weise geschehen, und daraus eine der im §. 152 erwähnten Folgen entstanden ist;
- e) die schwere Verletzung lebensgefährlich wurde; so ist auf schwere Kerker zwischen einem und fünf Jahren zu erkennen.

§. 156. Hat aber das Verbrechen:

a) für den Beschädigten den Verlust oder eine bleibende Schwächung der Spracke, des Gesichtes oder des Gehöres, den Verlust der Zeugungsfähigkeit, eine Auges, Armes oder einer Hand, oder eine andere auffallende Verstümmelung oder Verunstaltung; oder

b) immerwährendes Siechthum, eine unheilbare Krankheit oder eine Geisteszerrüttung ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung oder

c) eine immerwährende Berufsunfähigkeit des Verletzten nach sich gezogen, so ist die Strafe des schweren Kerkers zwischen fünf und zehn Jahren auszumessen.

§. 157. Wenn bei einer zwischen mehreren Leuten entstandenen Schlägerei, oder bei einem gegen eine oder mehrere Personen unternommenen Misshandlung Jemand an seinem Körper schwer beschädigt wurde (§. 152), so ist Jeder, welcher ihm eine solche Beschädigung zugefügt hat. nach Massgabe der vorstehenden §§. 154—156 zu behandeln.

Ist aber eine schwere körperliche Beschädigung nur durch das Zusammenwirken der Verletzungen oder Misshandlungen von Mehreren erfolgt, oder lässt sich nicht erweisen, wer eine solche Verletzung zugefügt habe, so sollen Alle, welche an den Misshandelten Hand angelegt haben, ebenfalls des Verbrechens der schweren körperlichen Beschädigung schuldig erkannt und mit Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahre bestraft werden.

§. 335. Jede Handlung oder Unterlassung, von welcher der Handelnde schon nach ihren natürlichen, für Jedermann leicht erkennbaren Folgen, oder vermöge besonders bekannt gemachter Vorschriften, oder nach seinem Stande, Amte, Berufe. Gewerbe, seiner Beschäftigung oder überhaupt nach seinen besonderen Verhältnissen einzusehen vermag, dass sie eine Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder körperliche Sicherheit von Menschen herbeizuführen oder zu vergrössern geeignet sei, soll, wenn hieraus eine schwere körperliche Beschädigung (§. 152) eines Menschen erfolgte, an jedem Schuldtragenden als Uebertretung mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten, dann aber, wenn hieraus der Tod eines Menschen erfolgte, als Vergehen mit strengem Arreste von sechs Monaten bis zu einem Jahre geahndet werden.

§. 411. Vorsätzliche und die bei Raufhändeln vorkommenden körperlichen Beschädigungen sind dann, wenn sich darin keine schwerer verpönte Handlung erkennen lässt (§. 152), wenn sie aber wenigstens sichtbare Merkmale und Folgen nach sich gezogen haben, als Uebertretungen zu ahnden.

§. 412. Die Strafe der Uebertretung ist nach der Gefährlichkeit und Bösartigkeit der Handlung, nach der öfteren Wiederholung, zumal bei Raufern von Gewohnheit, nach der Grösse der Verletzung und nach der Eigenschaft der verletzten Person, Arrest von drei Tagen bis zu sechs Monaten.

Auch gehören hierher die §§. 413-421, betreffend die Misshandlungen bei häuslicher Zucht, nämlich der Eltern an ihren Kindern, der Vormünder an Mündeln, eines Gatten an dem anderen, der Erzieher und Lehrer an ihren Zöglingen und Schülern, der Lehrherren an ihren Lehrjungen und der Gesindehälter an dem Dienstvolke.

#### Oesterr. Strafgesetz-Entwurf.

§. 219. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, ist, wenn der Vorsatz in einer und derselben heftigen Gemüthsbewegung gefasst und ausgeführt wurde, des Todtschlages schuldig. Die Strafe des Todtschlages ist Zuchthaus von 3 bis 15 Jahren oder Gefängniss nicht unter 3 Jahren.

War der Thäter ohne eigene Schuld durch eine ihm oder einer ihm nahestehenden Person zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem Getödteten zum Zorne gereizt und hierdurch auf der Stelle zur That hingerissen worden, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter einem Jahre ein.

§. 221. Ist Jemand zur Tödtung eines Menschen durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen desselben bestimmt worden, so ist auf Gefängniss nicht unter zwei Jahren zu erkennen.

§. 223. Tritt keiner der in den §§. 219—222 erwähnten Fälle ein, so ist derjenige, welcher vorsätzlich einen Menschen tödtet, des Mordes schuldig. Die Strafe des Mordes ist der Tod.

§. 228. Wer eine hilflose Person aussetzt, oder wer eine solche Person, wenn dieselbe unter seiner Obhut steht, oder wenn er für die Unterbringung. Fortschaffung oder Aufnahme derselben zu sorgen hat, in hilfloser Lage verlässt, wird mit Gefängniss nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung der ausgesetzten oder verlassenen Person verursacht worden, so kann auf Zuchthaus bis zu zehr Jahren erkannt werden. Wenn durch die Handlung der Tod verursacht worden ist, tritt Zuchthausstrafe bis zu 15 Jahren oder Gefängniss nicht unter zwei Jahren ein.

§. 229. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Gefangniss bis zu drei Jahren oder an Geld bis zu 2000 fl. bestraft. — Wenz der Thäter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann bis auf fünf Jahre Gefängniss erkannt werden.

§. 230. Wer einen Anderen misshandelt oder am Körper oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung mit Gefängniss bis zu serbs Monaten oder an Geld bis zu 500 fl. bestraft.

 S. 231. Die Körperverletzung wird mit Gefängniss bestraft:
 Wenn sie eine über eine Woche anhaltende Gesundheitsstörung oder Berufsunfahigkeit zur Folge hatte oder mit besonderen Qualen verbunden war:

2. wenn sie mit Werkzeugen oder unter Umständen verübt wurde, welche Lebensgefahr begründen;

3. wenn sie an Verwandten aufsteigender Linie begangen wurde.

§. 232. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass der Verletzte einen Arm. eine Hand, ein Bein, einen Fuss, die Nase, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Fortpflanzungsfahigkeit verliert oder in Siechthum, Lähmung oder in eine Geisteskrankheit verfallt oder eine bleibende Verunstaltung erleidet, so ist wegen schwerer Körperverletzung auf Gefärgniss nicht unter einem Monate zu erkennen.

§. 233. Ist die Körperverletzung in der Absicht zugefügt worden, eine der im §, 232 bezeichneten Folgen herbeizuführen, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn

Jahren oder Gefangniss nicht unter sechs Monaten zu erkennen.

§ 234. Hat die Körperverletzung den Tod des Verletzten zur Folge. ist wegen tödtlicher Verletzung auf Zuchthaus bis zu 15 Jahren oder auf Ge fängniss nicht unter einem Jahre zu erkennen.

§. 236. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von Mehreren gemachten Angriff der Tod eines Menschen oder eine der in den §§. 231, Z. 1, und 232 bezeichneten Folgen verursacht worden, so ist Jeder, welcher sich an der Schlägerei oder an dem Angriff betheiligt hat, schon wegen dieser Betheiligung mit Gefängnisbis zu 3 Jahren zu bestrafen.

Die gegenwärtige Bestimmung ist nicht anwendbar auf Denjenigen: 1. welcher ohne sein Verschulden in die Schlägerei hineingezogen wurde; 2. welcher lediglich in der Absieht vorging, der Schlägerei ein Ende zu machen; 3. welchem die

Körperverletzung zugefügt wurde.

Ist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Misshandlungen zuzuschreiben welche dieselbe nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen verursacht haben, so ist Jeder, welchem eine dieser Misshandlungen zur Last fällt. mit Gefängniss nicht unter einem Monate zu bestrafen.

§. 238. Wer durch Fahrlassigkeit einen Anderen am Körper oder at seiner Gesundheit beschädigt, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Ge-

tängniss bis zu 3 Monaten oder an Geld bis zu 500 fl. bestraft.

Hat die fahrlässige Körperverletzung eine der in den §§. 231. Z. 1. und 232 bezeichneten Folgen herbeigeführt, so ist auf Gefängniss bis zu 2 Jahre oder an Geld bis zu 1000 fl. zu erkennen. War der Thäter zu der Aufmerkenkeit, welche er aus den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerte besonders verpflichtet, so kann auf Gefängniss bis zu 3 Jahren erkannt werden

§. 239. In allen Fällen der Misshandlung und Körperverletzung kann auf Verlangen des Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu erlegen

Geldbusse bis zum Betrage von 3000 fl. erkannt werden.

§ 240. Wegen der in den §§ 230, 231, Z. 3, und 238, Absatz 1, vorg-sehenen strafbaren Handlungen wird die Verfolgung nur auf Antrag eingekite.

Das im §. 231, Z. 3, erwähnte Vergehen wird nur auf Antrag verfolgt. §. 241. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Hauptstückes finden auch Anwendung auf Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes.

§. 247. Wer rechtswidrig einen Menschen gefangen hält oder auf andere Weise des Gebrauches seiner persönlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefängniss oder an Geld bis zu 500 fl., und wenn die Freiheitsentziehung über eine Woche

gedauert hat, mit Gefängniss nicht unter einem Monat bestraft.

Wenn die Freiheitsentziehung über 3 Monate gedauert hat, oder wenn eine schwere Körperverletzung des der Freiheit beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden ist, so kann auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren erkannt werden. Ist der Tod des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus bis zu 15 Jahren oder Gefängniss nicht unter 3 Monaten zu erkennen.

§. 251. Auf Zuchthaus von 2-15 Jahren ist zu erkennen, wenn - -

4. bei dem Raube ein Mensch körperlich gepeinigt wurde.

S. 256. Auf Zuchthaus nicht unter 5 Jahren ist zu erkennen, wenn die Handlung eine schwere Körperverletzung oder den Tod des Verletzten zur Folge hatte.

#### Oesterr. bürgerliches Gesetzbuch:

- §. 1325. Wer Jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdies ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzensgeld.
- §. 1326. Ist die verletzte Person durch die Misshandlung verunstaltet worden, so muss, zumal wenn sie weiblichen Geschlechtes ist, insoferne auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres Fortkommen dadurch verhindert werden kann.
- §. 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern auch der hinterlassenen Frau und den Kindern des Getödteten das, was ihnen dadurch entgangen ist, ersetzt werden.

#### Oesterr. Strafprocessordnung:

§. 127. Wenn sich bei einem Todesfalle Verdacht gibt, dass derselbe durch ein Verbrechen oder Vergehen verursacht worden, so muss vor der Beerdigung die Leichenschau und Leichenöffnung vorgenommen werden.

Ist die Leiche bereits beerdigt, so muss sie zu diesem Behnse wieder ausgegraben werden, wenn nach den Umständen noch ein erhebliches Ergebniss davon erwartet werden kann, und nicht dringende Gesahr für die Gesundheit der Personen, welche an der Leichenschau theilnehmen müssen, vorhanden ist.

Ehe zur Oeffnung der Leiche geschritten wird, ist dieselbe genau zu beschreiben und deren Identität durch Vernehmung von Personen, die den Verstorbenen gekannt hatten, ausser Zweifel zu setzen. Diesen Personen ist nöthigenfalls vor der Anerkennung eine genaue Beschreibung des Verstorbenen abzufordern. Ist aber der Letztere unbekannt, so ist eine genaue Beschreibung der Leiche durch öffentliche Blätter bekannt zu machen.

Bei der Leichenschau hat der Untersuchungsrichter darauf zu sehen, dass die Lage und Beschaffenheit des Leichnams, der Ort, wo, und die Kleidung, worin er gefunden wurde, genau bemerkt, sowie Alles, was nach den Umständen für die Untersuchung von Bedeutung sein könnte, sorgfältig beachtet werde. Insbesondere sind Wunden und andere Spuren erlittener Gewalthätigkeit nach ihrer Zahl und Beschaffenheit genau zu verzeichnen, die Mittel und Werkzeuge, durch welche sie wahrscheinlich verursacht wurden, anzugeben und die etwa vorgefundenen, möglicherweise gebrauchten Werkzeuge mit den vorhandenen Verletzungen zu vergleichen.

§. 129. Das Gutachten hat sich darüber auszusprechen, was in dem vorliegenden Falle die den eingetretenen Tod zunächst bewirkende Ursache gewesen und wodurch dieselbe erzeugt worden sei.

Werden Verletzungen wahrgenommen, so ist insbesondere zu erörtern:

1. ob dieselben dem Verstorbenen durch die Handlung eines Anderen zugefügt wurden, und falls diese Frage bejaht wird,

2. ob diese Handlung

a) schon ihrer allgemeinen Natur wegen,

- b) vermöge der eigenthümlichen persönlichen Beschaffenheit oder eines besonderen Zustandes des Verletzten,
- c) wegen der zufälligen Umstände, unter welchen sie verübt wurde, oder
- 4) vermöge zufällig hinzugekommener, jedoch durch sie veranlasster oder au ihr entstandener Zwischenursachen den Tod herbeigeführt habe, und ob endich
- e) der Tod durch rechtzeitige und zweckmässige Hilfe hätte abgewendet werden können.

Insoferne sich das Gutachten nicht über alle für die Entscheidung erheblichen Umstände verbreitet, sind hierüber von dem Untersuchungsrichter besonder

Fragen an die Sachverständigen zu richten.

§. 132. Auch bei körperlichen Beschädigungen ist die Besichtigung des Verletzten durch zwei Sachverständige vorzunehmen, welche sich nach genauer Beschreibung der Verletzungen insbesondere auch darüber auszusprechen haben, welche von den vorhandenen Körperverletzungen oder Gesundheitsstörungen au und für sich, oder in ihrem Zusammenwirken, unbedingt oder unter den besonderen Umständen des Falles als leichte, schwere oder lebensgefährliche anzusehen welche Wirkungen Beschädigungen dieser Art gewöhnlich nach sich zu ziehen pflegen, und welche in dem vorliegenden einzelnen Falle daraus hervorgegangen sind, sowie durch welche Mittel oder Werkzeuge, und auf welche Weisdieselben zugefügt worden seien.

#### Deutsches Strafgesetz:

§. 211. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung mit l'eberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft.

§. 212. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung nicht mit l'eberlegung ausgeführt hat, wegen Todschlages mit Zuchtham nicht unter 5 Jahren bestraft.

§. 221. Gleichlautend mit §. 228 des österr. Entwurfes.

§ 222. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Gefängniss bis zu 3 Jahren bestraft.

§. 223. Wer vorsätzlich einen Anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung mit Gefängniss bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 300 Thalern bestraft.

Ist die Handlung gegen Verwandte aufsteigender Linie begangen, so ist

auf Gefängniss nicht unter einem Monat zu erkennen.

- §. 223 a.\*) Ist die Körperverletzung mittelst einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges, oder mittelst eines hinterlistigen Ueberfalls, oder von Mehreren gemeinschaftlich, oder mittelst eines das Leben gefährdenden Behandlung begangen, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter 2 Monaten ein.
- S. 224. Hat die Körperverletzung zur Folge, dass der Verletzte ein wichtige Glied des Körpers, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Zeugungsfähigkeit verliert, oder in erheblicher Weise dauersd entstellt wird, oder in Siechtbum, Lähmung oder Geisteskrankheit verfällt, wist auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Gefängniss nicht unter einem Jahre zu erkennen.
- §. 225. War eine der vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und eingetretes. so ist auf Zuchthaus von 2 bis 10 Jahren zu erkennen.
- §, 226. Ist durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter 3 Jahren oder Gefängniss nicht unter 3 Jahren zu erkennen.
- §. 227. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von Mehreren gemachten Angriss der Tod eines Menschen oder eine sich were Körperverletzung (§. 224) verursacht worden, so ist - (gleichlautend mit §. 236 des österr. Entwarses)

§. 230. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines Anderes verursacht, wird

<sup>\*)</sup> Nachträglich (1876) hinzugefügt.

§. 239. Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise des Gebrauches seiner persönlichen Freiheit beraubt, wird mit Gefängniss bestraft. Wenn eine schwere Körperverletzung des der Freiheit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm während derselben widerfahrene Behandlung verursacht worden ist, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren (bei mildernden Umständen nicht unter 3 Monaten) zu erkennen.

§. 251. Mit Zuchthaus wird bestraft, wenn bei dem Raube ein Mensch gemartert, oder durch die gegen ihn verübte Gewalt eine schwere Körperverletzung

oder der Tod desselben verursacht worden ist.

Eine gewaltsame Gesundheitsbeschädigung, beziehungsweise der Tod, kann erfolgen:

I. durch Verletzung im engeren Sinne (durch Trauma);

II. durch Entziehung der atmosphärischen Luft;

III. durch Entziehung der Nahrung;

IV. durch unverhältnissmäsig hohe oder niedrige Temperatur;

V. durch Gifte und ihnen analog wirkende Stoffe;

VI. durch psychische Insulte.

## I. Von der Gesundheitsbeschädigung und dem gewaltsamen Tod durch Verletzung (Trauma) im engeren Sinne.

Wir reden von einer Verletzung im engeren Sinne, wenn Störungen des Zusammenhanges oder der Function gewisser Organe oder Organgewebe durch mechanische Mittel veranlasst wurden.

Derartige Verletzungen können sowohl an Lebenden, als an Leichen zur Untersuchung und Begutachtung gelangen, im letzteren Falle namentlich dann, wenn der Verdacht besteht, dass die be-

treffende Verletzung den Tod veranlasst habe.

In beiden Fällen ist es Aufgabe des Gerichtsarztes, erstens das Werkzeug zu bestimmen, mit welchem die betreffende Verletzung zugefügt wurde, und zweitens letztere im Sinne des Strafgesetzes, beziehungsweise drittens der Strafprocessordnung zu qualificiren.

#### A. Bestimmung des verletzenden Werkzeuges.

Man unterscheidet im Allgemeinen stumpfe oder stumpfkantige, scharfe, stechende und Schusswerkzeuge und diesen entsprechend 1. Verletzungen mit stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen, 2. Schnitt- und Hiebwunden. 3. Stichwunden und 4. Schusswunden.

## 1. Verletzungen mit stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen.

Von allen Verletzungen, die zur gerichtsärztlichen Beurtheilung gelangen, sind diese die häufigsten. Die Werkzeuge, die hierbei in Anwendung kommen, sind ungemein differenter Natur. Es gehören hierher, ausser den Extremitäten des Menschen, eventuell

auch der Thiere (Hufe), theils gewisse, wirklich zum Angriff. respective zur Vertheidigung verfertigte Werkzeuge, wie die sigenannten "Todtschläger" (Life preservers) und die Schlagringe der Alpenbewohner, theils Werkzeuge, die ursprünglich zu anderen Zwecken bestimmt, bei den verschiedenen Raufereien als improvisirte Waffen zum Dreinschlagen benützt werden, wie Stöcke, Stuhlbeine, Steine etc., und es ist begreiflich, dass bei solchen Gelegenheiten und überhaupt dort, wo ohne besondere Vorbereitung Thätlichkeiten verübt werden, zu allen möglichen wuchtigen und zugleich handlichen Gegenständen gegriffen wird. Stumpfe oder stumpfkantige Körper kommen ferner zur Geltung beim Leberfahrenwerden, beim Gerathen zwischen Stossballen, beim Einsturz von Bauten, Gerüsten etc., sowie beim Sturz von einer Höhe, in welch letzterem Falle nicht, wie in den übrigen, das verletzende Werkzeug gegen das betreffende Individuum geführt worden ist. sondern, wie dies im kleineren Massstabe auch beim Hinschleuden gegen feste Gegenstände geschieht, das Umgekehrte erfolgt.

Obgleich sich die Wirkung aller stumpfen und stumpfkantigen Werkzeuge auf mehr oder minder heftige und plötzliche, mit mehr weniger starker Verschiebung des Gewebes verbundene Compression von Körpertheilen zurückführen lässt, so ist es doch bei der Mannigfaltigkeit und ganz heterogenen Beschaffenheit der Werkzeuge, die in Anwendung kommen können, insbesondere bei der so ungemein verschiedenen Grösse der ihnen zukommenden Gewalt, selbst algesehen von einer ganzen Reihe von Umständen, die modificirend einwirken können. begreiflich, wie mannigfaltig der Effect sein wird, der durch sie am menschlichen Körper veranlasst werden kann. Doch können wir im Allgemeinen, indem wir von den geringsten ausgehen, folgende Effecte der genannten Gewalten unterscheiden: a) Hautaufschürfungen, b) Blutunterlaufungen c) Wunden. d) Erschütterungen des centralen Nervensystems. e) Rupturen und Lageveränderungen innerer Weichtheile, f, Continuitätstrennungen und Lageveränderungen der Knochen und endlich g) Zermalmungen und Abtrennungen ganzer Körpertheile.

### a) Die Hautaufschürfungen.

Hautaufschürfungen (Excoriationen) entstehen vorzugsweise durch tangentiale Wirkung stumpfer oder stumpfkantiger Werkzeuge, durch welche die Epidermis von einer Hautstelle abgeschunden und das darunter liegende Corium blossgelegt wird. Sie können entweder für sich allein oder in Begleitung anderer Verletzungen vorkommen, namentlich als Theilbefund einer und derselben Verletzung. So findet man sehr gewöhnlich die Ham über einer Sugillation oder einer schwereren Beschädigung tiefer gelegener Theile excoriirt. und ebenso gewöhnlich kann man bemerken, dass die Ränder der mit stumpfen oder stumpfkantiges Werkzeugen erzeugten Wunden excoriirt erscheinen. Den Ham-

autschürfungen als solchen kommt, da sie nur eine geringfügige, meist auf kleine Stellen der allgemeinen Decken beschränkte Läsion darstellen, eine Bedeutung im chirurgischen Sinne nicht oder nur ganz ausnahmsweise, z. B. bei Hinzutritt einer Infection, zu. Von grosser Wichtigkeit sind sie aber in forensischer Beziehung, da sie die Stelle markiren, auf welche eine Gewalt eingewirkt hatte und bei Erwägung dieser, sowie der Form und Anordnung solcher Excoriationen nicht selten mit grosser Sicherheit erkennen lassen, von welcher naberen Beschaffenheit die hetreffende Gewaltthätigkeit gewesen war. Dies gilt insbesondere von den Hautaufschürfungen in der Nähe der Respirationsöffnungen und der Respirationswege am Halse, deren Bedeutung für die Diagnose gewisser Attentate nahe liegt, besonders dann, wenn sich in der Form derselben deutlich jene der Fingernägel oder eines Stranges erkennen lässt. Wir werden auf diese Befunde ausführlicher an einer anderen Stelle zurückkommen. Gleich wichtig sind die Hautaufschürfungen als Zeichen eines stattgefundenen Kampfes, bezichungsweise geleisteter Gegenwehr, deren Constatirung in vielen. sowohl Leichen als Lebende betreffenden Fällen von grosser Bedeutung sein kann.

Unmittelbar nach ihrer Zufügung bluten die Excoriationen in der Regel wenig oder gar nicht. Kommt es zur Blutung, so stammt dieselbe aus den verletzten Capillaren der Papillarspitzen, aus welchen Blutpunkte hervortreten. Bleibt das Individuum am Leben, so bedeckt sich das blossgelegte Corium schon im Laufe der ersten Stunden mit einer Schichte fibrinösen Exsudates. welches, wenn die Stelle der Luft ausgesetzt bleibt, zu einer Kruste vertrocknet, unter welcher die Heilung in der Regel binnen wenigen Tagen und ohne Narbenbildung erfolgt. Ist der Tod während oder gleich nach der Entstehung einer Excoriation erfolgt, so ist eine Blutung aus dem blossgelegten Corium noch seltener oder noch geringfügiger als im vorigen Falle, da eine der ersten Erscheinungen des eintretenden Todes das Leerwerden der Capillaren der Cutis bildet, wie sich aus dem Blasswerden der Haut erkennen lässt, das während der Agonie sich fast regelmässig, wenn auch nicht überall gleichzeitig, einzustellen pflegt. Unmittelbar nach dem Tode zeigt demnach eine derartige Hautaufschürfung, wenn sie nicht etwa an abhängigen Körperstellen liegt, gegen welche das Blut sich senkt, die Farbe des anämischen Corium und erscheint feucht. Bleibt die betreffende Stelle der Luft ausgesetzt, so beginnt sie kurz nach dem Tode einzutrocknen (an den oberen und an den unbedeckten Stellen früher, als an den abhängigen oder von Kleidungsstücken bedeckten), und schon in wenigen Stunden erscheint die Lederhaut in eine gelbbraun bis braunroth gefärbte, harte und daher schwerer zu schneidende Stelle verändert, oder wie man sich gewöhnlich auszudrücken pflegt, pergament- oder lederartig vertrocknet. Diese Vertrocknung ist eine reine Leichenerscheinung und sie kommt auch zu Stande.

wenn die Epidermis auf andere als mechanische Weise, z. B. durch Verbrennung, Vesicans etc., abgängig gemacht wurde, und. was forensisch besonders wichtig ist, in gleicher Weise, oh die betreffende Hautaufschürfung kurz vor dem Tode oder während des Todes oder erst nach demselben, z. B. durch Wiederbelebungversuche erzeugt wurde. Es folgt daraus, dass wir, wenn nicht Suffusionen im Unterhautgewebe sich befinden, in der Regel nicht im Stande sind, aus der Beschaffenheit einer solchen Hautvertrocknung zu entscheiden, ob die ihr zu Grunde liegende Hautaufschürfung während des Lebens entstanden ist oder nicht. Farbe der vertrockneten Stelle kann, entgegen der Ansicht älterer Autoren, für eine solche Entscheidung nicht verwerthet werden, da auch die Farbe postmortal erzeugter und dann vertrockneter Hautaufschürfungen die verschiedenartigsten Nuancen zeigt und überdies nicht blos der Blutgehalt der Lederhaut. der ja an der Leiche ebenfalls ein verschiedener ist, sonder auch die bereits verstrichene Zeit und der Grad der Eintrocknung die lichtere oder dunklere Farbe einer solchen Stelle bedingt. Auch der Nachweis kleiner, vertrockneter, aus den Papillarspitzen stammender Blutpunkte ist nicht absolut beweisend, da auch bei einer postmortalen Hautaufschürfung die Papillen lädirt werden. und wenn die betreffende Stelle an einer abhängigen Partie des Körpers sitzt, auch erst an der Leiche Bluttröpfehen aus den verletzten Capillaren austreten können, wie man sich durch entsprechende Versuche leicht zu überzeugen vermag.

Uebrigens sei schon hier bemerkt, dass eine ähnliche postmortake Vertrocknung, wie wir sie an der Epidermis beraubten Hautpartien eintreten sehen, auch ohne eine Ablösung der Oberhaut erfolgen kann. und zwar entweder an solchen Stellen der allgemeinen Decken, so welchen die Epidermis für gewöhnlich feuchter gehalten wird, wir z. B. am Scrotum, ferner an den freiliegenden Schleimhäuten, namentlich an den Lippen, dann aber auch an solchen Hautstellen, die einer starken ('ompression ausgesetzt waren, wodurch Blut und ander-Feuchtigkeiten ausgedrückt und dadurch die Stelle zur Eintrocknung geeigneter gemacht wurde als die umliegende Haut, wie wir z. B. an Strangfurchen oder an durch Aufliegen oder festes Anfassen der Leiche gedrückt gewesenen Stellen beobachten können, und endlich an den Rändern verschiedener, insbesondere gequetschter Wunden. an denen die Vertrocknung ausser in Folge gewöhnlich vorhandener Hautaufschürfung auch deshalb früher sich einstellt, weil aus den durchtrennten Gewebspartien die in ihnen enthaltene Feuchtigkeit besonders leicht verdunsten kann.

## b) Die Blutunterlaufungen.

Wir haben hier vorzugsweise jene im Auge, welche sich durch subcutane Quetschung des Unterhautzellgewebes oder der darunter liegenden Weichtheile zu bilden pflegen. Sie entstehe durch Zerreissung kleinerer Gefässe und consecutiven Austrit

von Blut in das umgebende Gewebe und kommen entweder ohne weitere Verletzung oder mit solcher verbunden vor, insbesondere ganz regelmässig im Bereiche gerissener und gequetschter Wunden. Günstige Bedingungen für die Entstehung derselben sind, abgesehen von der Intensität der ausgeübten Gewalt, eine nahe unterhalb der Oberfläche der betreffenden Hautstelle liegende festé Unterlage und grössere Zerreisslichkeit der von dem Druck oder Stoss getroffenen Gewebe. In ersterer Beziehung ist es bekannt. dass namentlich dort, wo die Haut über Knochen hinwegzieht, so insbesondere am Kopfe, leichter Suffusionen entstehen als anderswo, und in letzterer Beziehung wissen wir, dass bei Kindern sich leichter Blutunterlaufungen bilden als bei Erwachsenen, und zwar häufig schon nach verhältnissmässig ganz geringen Gewalteinwirkungen. Gleiches gilt aber auch von zarten Frauen und von sehr alten Leuten, bei denen die Gefässe in und unter der Haut so zerreisslich sein können, dass schon unbedeutende Veranlassungen genügen, um Suffusionen zu erzeugen.

Die Ausdehnung der Blutunterlaufungen ist bedingt durch den Gefässreichthum der getroffenen Stelle, durch das Caliber und die Natur der betreffenden Gefässe (Verletzung arterieller Gefässe veranlasst ausgedehntere Blutaustretungen, weil das Blut unter höherem Drucke ausströmt, als aus venösen), aber auch durch die mehr oder weniger lockere und grossmaschige Beschaffenheit der Gewebsschichten, in welche der Bluterguss erfolgt. Letzterer Umstand ist der Grund, warum z. B. die Suffusionen in der Kopfhaut im Allgemeinen eine viel beschränktere Ausdehnung besitzen, als jene, die sich in dem lockeren Bindegewebe zwischen Galea und Pericranium entwickeln, und warum die Suffusionen der Augenlider und des Scrotums oder der Labien mitunter so beträchtliche Ausbreitung erreichen können.

₹

Die häufigste äussere Form der Sugillationen ist die rundliche und sie erklärt sich daraus, dass einestheils die meisten Werkzeuge, die sie veranlassen, mit einer abgerundeten oder ebenen Oberfläche einwirken und wegen der abgerundeten Form der meisten Körpertheile mit letzteren in der Regel nur in umschriebene Berührung kommen, woraus wieder hervorgeht, dass die verschiedenartigsten Werkzeuge Sugillationen von gleicher oder ähnlicher Form hervorbringen können. In anderen Fällen trägt die Sugillation in ausgesprochener Weise die Form des Werkzeuges an sich, durch welches sie entstanden ist, wie wir z. B. an den striemigen Blutunterlaufungen sehen, die nach Stockschlägen besonders dort zurückbleiben, wo, wie am Rücken, das Instrument mit einem grösseren Theile seiner Länge mit der Körperoberfläche in Berührung kommen konnte. Ausser der Form der Blutunterlaufungen kann auch ihre Anordnung und Zahl ein Licht werfen auf ihre Entstehungsweise, ebenso die Stelle, an welcher sie sich befinden. Dies gilt wieder besonders von den streifenförmigen und meist parallel verlaufenden, in anderen Fällen wieder mannigfach

sich kreuzenden, meist mit erythematöser Schwellung verbundenen Suffusionen (Striemen) nach Stockstreichen, vorzugsweise aber von den Suffusionen am Vorderhalse zu beiden Seiten des Kehlkopfes. die nach Würgeversuchen und wirklich erfolgtem Erwürgen zurückbleiben können und in der Regel mit den gewöhnlich gleichzeitig vorhandenen, von Fingernägeln herrührenden Hautaufschürfungen für sich allein genügen, die Art des Angriffes, beziehungsweise die Todesart in's Klare zu stellen.

Ein in gesundheitlicher Beziehung schwerer Charakter kommt einzelnen Sugillationen als solchen selten zu, so z. B. bei ausgebreiteten subcutanen Hämatomen. Dagegen können zahlreiche Suffusionen von denen jede einzelne vielleicht nur eine unbedeutende Verletzung bildet, in ihrem Zusammenwirken, auch abgesehen von der mit ihrer Zuführung etwa verbundenen heftigen Reizung peripherer Nervenendigungen und theils reflectorischer, theils direct durch Erschütterung bewirkter Reizung der Nervencentren, zu intensiven Reactionserscheinungen und länger dauernder Gesundheitsstörung führen, wie insbesondere nach Misshandlungen durch zahlreiche Stockschläge (Lynchen) wiederholt beobachtet worden ist.

Im frischen Zustande präsentiren sich sugillirte Hautstellen als umschriebene, mitunter etwas prominirende, bläulich oder blauroth verfärbte, in der Regel etwas empfindliche Flecke, welche, wenn sie keine besondere Ausdehnung besitzen, in der Regel schon nach Ablauf von 24 Stunden in Folge der Resorption der flüssigen Theile des Extravasates sich verkleinern, abflachen und hierauf, indem sich die Farbe des Fleckes von den Ränden aus in Blaugraue, dann in Grünliche und schliesslich in Gebliche verändert, nach verschieden langer Zeit vollkommen verschwinden. Die Farbenveränderung ist anfangs durch die Eindickung bedingt, später durch Umwandlung des Blutfarbstoffes theils in braunes Methämoglobin und später theils in amorphes theils in krystallinisches Pigment (Hämatin und Hämatoidin.

Au der Leiche kommt den Blutunterlaufungen ausser in der bereits bezeichneten Beziehungen, sowie überhaupt als Spurer angethaner Gewalt, beziehungsweise geleisteter Gegenwehr, eint gerichtsätztliche Bedeutung insoferne zu, als sie die wichtigste Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage bieten, ob eine frische Verletzung während des Lebens oder erst nach dem Tode entstanden sei, eine Frage, welche wir an einer anderen Stelle näher zu besprechen gedenken. Es handelt sich bei derartige Befunden an der Leiche immer zunächst darum, ob thatsächlich eine Blutunterlaufung vorliegt, und in dieser Beziehung hat sich der Gerichtsarzt jedesmal vor einer etwaigen Verwechslung wit

<sup>79)</sup> Körber in Dorpat (Vierteljahrschr. für gerichtl. Med. 1883, pag. 26) fand bei der Obduction zweier gelynchter Pferdediebe unzählige mit Blut aufelaufene Striemen, bei dem einen auch eine Schädelfissur und intermeningsbehämorrhagie am Scheitel und meint, dass in solchen Fällen der Tod zusatst durch Verblutung in Folge der ausgebreiteten Blutaustritte unter die Hant erfekt.

blossen äusseren sowohl als inneren Leichenhypostasen und ihren Consequenzen (der Imbibition und Transsudation blutigen Serums) mit Sugillationen sicherzustellen, eine Cautele, die leider sehr häufig versäumt wird und nachträglich zu den peinlichsten Situationen Veranlassung geben kann. Das blosse äussere Verhalten einer Hautstelle darf dem Obducenten niemals genügen, um dieselbe als eine suffundirte zu erklären, er hat vielmehr, wie es sowohl die österr. Todtenbeschau-Ordnung als das preuss. Regulativ vorschreibt, die betreffende Stelle einzuschneiden und sich zu überzeugen, ob derselben thatsächlich ein Extravasat entspricht oder nur eine Leichenfärbung zu Grunde liegt. Auch hat er nicht blos den einen oder den anderen Befund zu constatiren, sondern darf auch nicht unterlassen, denselben und den ganzen von ihm eingeschlagenen Vorgang zu Protokoll zu dictiren, um auf diese Weise nachträglichen Einwürfen im Vorhinein zu begegnen. Gleiches hat bei der Untersuchung und Constatirung tiefer liegender Blutaustretungen zu geschehen. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass nicht blos Leichenhypostasen Sugillationen vortäuschen können, sondern auch nach dem Tode comprimirt gebliebene Hautstellen, welche theils in Folge der Compression der Haut selbst, theils in Folge des durch die Verdünnung der letzteren ermöglichten Durchschimmerns der Musculatur eine bläuliche Färbung erhalten, wie wir uns namentlich an Strangfurchen leicht überzeugen können.\*)

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Suffusionen sowohl der Haut als innerer Organe auch ohne äussere Gewalteinwirkung entstehen können. Es gehören hierher die Ecchymosen der Haut und innerer Organe bei scorbutischen Processen \*\*), bei Hämophilie, aber auch nach Phosphorvergiftung, deren Bildung eine grössere, meist durch fettige Degeneration bedingte Zerreisslichkeit der peripheren Gefässe zu Grunde liegt. Eine Verwechslung dieser Ecchymosen mit traumatischen Suffusionen ist nicht unmöglich und wir haben oben eines Falles erwähnt, in welchem, offenbar als Theilerscheinung einer Phosphorvergiftung, zur Entwicklung gekommene grosse Ecchymosen unter dem Peritoneum als Producte einer Quetschung des Unterleibes aufgefasst worden sind. Derartige Verwechslungen werden sich bei genauer Erwägung des Sectionsbefundes unschwer vermeiden lassen. Auch gewisse Erythemformen, namentlich das Erythema nodosum oder contusiforme (!), können als Suffusionen imponiren, letzteres umsomehr, als es insbesondere bei jugendlichen Individuen, Säuglinge und Kinder mit inbegriffen, sich findet. Dasselbe erscheint nach Kaposi

<sup>\*)</sup> Aehnlichen, mitunter auffallend blauen Stellen begegnen wir auch bei abgemagerten Individuen dort, wo die dünne Haut über oberflächlich liegende Muskelbäuche sich hinwegspannt und letztere durchscheinen. So entsprechend dem M. tibilias ant. und über den Muskelbäuchen der kurzen Strecker der Zehen und der Kopfnicker.

<sup>\*\*)</sup> Ueber derartige Hauthämorrhagien schrieb v. Kogerer, Zeitschr. für klin. Med. X, 234.

(Hautkrankheiten, 1880, pag. 284) in Gestalt haselnuss- bis nussgrosser, sehr schmerzhafter Beulen oder Knollen sehr acut über Nacht, zuweilen an beiden Unterschenkeln und Fussrücken, seltener an den Vorderarmen, Oberschenkeln und Nates. Die Knollen sind im Centrum blauroth, an der Peripherie rosenroth, bestehen 2 bis 3 Tage unverändert und involviren sich dann binnen 8 bis 14 Tagen, indem das lebhafte Roth in Blauroth, Gelb und Grün sich umwandelt. Die knollige Form der Eruptionen, das mitunter typische oder schubweise Auftreten derselben und die Anfangs rosenrothe Oberfläche erleichtern die differentiale Diagnose.

Würde es sich an der Leiche um Altersbestimmungen von Suffusionen handeln, so müsste ausser dem erwähnten äusseren Verhalten der betreffenden Hautstelle auch die nähere Beschaffenheit des extravasirten Blutes herangezogen werden. Je älter die Sugillation, desto eingedickter ist das betreffende Blut und desto mehr ist die ursprüngliche Farbe desselben verändert. In den ersten Tagen finden wir das Blut von theerartiger Consistenz und in dicken Schichten von fast schwarzer Farbe, während in dünnen Schichten noch die gewöhnliche Blutfarbe sich zeigt. Später wird die Farbe mehr bräunlich und weiter missfärbig mit mehr weniger deutlichem Stich in's Rostfarbige. Die rothen Blutkörperchen sind Anfangs vollständig erhalten; mit dem Eintritt der Farbveränderung stellt sich auch der Zerfall derselben ein, ihre Zahl vermindert sich, während massenhaft contractile Zellen auftreten, die rothe Blutkörperchen in sich einschliessen, welche in ihnen zu körnigem Pigment zerfallen. Frühzeitig treten in solchen Extravasaten Hämatoidinkrystalle auf, deren Zahl in den Grade zunimmt, als die Eindickung und Verfärbung des Extravasates vorwärts schreitet. In frischen Leichen lassen sich derartige Befunde, insbesondere die Hämatoidinkrystalle, zu approximativer Zeitrechnung allerdings verwerthen; nicht so bei der Untersuchung fauler Leichen. da sich Hämatoidinkrystalle auch in faulenden Geweben, und zwar sehr rasch, bilden können. Im Blute fauler Leichen neugeborener, besonders todtgeborener Kinder finden sich gewöhnlich massenhaft Hämatoidinkrystalle, und Virchow hat sie in abgestorbenen Amputationslappen schon am vierten, in Extravasaten schon am siebzehnten Tage gefunden.\*)

<sup>\*)</sup> Vide über diesen Gegenstand unsere Besprechung der forensisch wichtigsten Leichenerscheinungen: Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1877, XXVI pag. 264; ferner: Langhans, "Beobachtungen über Resorption der Extravasate. Virchow's Archiv. 49. Bd. und Cordua, "Ueber den Mechanismus der Resorption aus Blutergüssen." Med. Centralbl. 1877, pag. 952. Rokitansky's Handb. der pathol. Anatomie, 3. Aufl., I, 216; Eschweiler (Deutsche Zeitschr. f. Chirar. 1885, XXIII, pag. 94), welcher entgegen den sonstigen Anschauungen findet. des die nach Blutextravasaten auftretenden Hautverfärbungen nichts mit Imandlungen des Blutfarbstoffes zu thun haben, sondern nur von der mehr wenigt oberstächlichen Lage und der Dicke der färbenden Schichte abhängen, und H. Därk. Zur Lehre von den Veränderungen und der Altersbestimmung von Blutungen is Centralnervensystem. München 1892. Diss. aus Bollinger's Institut.

#### c) Wunden.

Die Beschaffenheit von Wunden, welche durch stumpfe oder stumpfkantige Werkzeuge entstehen, hängt vorzugsweise von der Richtung ab, in welcher das Werkzeug die betreffende Oberfläche getroffen hatte. War die Richtung eine senkrechte, so entstehen einfach gequetschte Trennungen der Haut, und zwar entweder durch Platzen der Haut oder dadurch, dass das Werkzeug wirklich die Weichtheile durchdringt; wurde aber die Körperstelle schief getroffen oder gleitet das Werkzeug von der Stelle ab, so bilden sich meist Lappenwunden, indem das Instrument nicht blos die Haut durchtrennt, sondern auch von der Unterlage abreisst. Sowohl die gequetschten als die gerissenen Wunden sind in den meisten Fällen an der unregelmässigen Form, den gequetschten, aufgeschürften und vielfach gezackten und meist im weiten Umfange suffundirten Rändern, sowie an der meist unregelmässigen gequetschten Beschaffenheit der Basis zu erkennen.

Es können jedoch auch durch stumpfe oder stumpfkantige Werkzeuge mitunter lineare Trennungen der Haut entstehen, mit so ebenen und scharfen Rändern, dass sie sich äusserlich schwer oder gar nicht von Schnitt- oder Hiebwunden unterscheiden. Derartige Wunden bilden sich namentlich leichter an solchen Stellen, an welchen die Haut über eine feste, insbesondere gewölbte Unterlage hinweggespannt ist, und zwar in der Regel dadurch, dass die Haut durch die Einwirkung des Werkzeuges meist entsprechend ihrer später zu erwähnenden localen Spaltharkeitsrichtung zum Bersten gebracht wird. Solche günstige Bedingungen, wozu noch die gleichmässige Structur des Gewebes und die geringe Verschiebbarkeit hinzukommt, sind insbesondere an der Kopfschwarte gegeben, in welcher auch thatsächlich solche Befunde am häufigsten zur Beobachtung gelangen. Gleiche Wunden können auch an über Knochenkanten verlaufenden Hautstellen entstehen. So haben wir bei einem Verschütteten eine lineare und scharfrandige Trennung der Haut längs der Kante der Tibia gesehen und in einem zweiten Falle ebenfalls bei einem Verschütteten eine 15 Cm. lange, vollkommen geradlinige und scharfrandige Wunde der Bauchhaut, welche quer über die Schambeinfuge hinwegzog, so dass der Einfluss der letzteren, sowie der horizontalen Schambeinäste unverkennbar war. Von solchen "Platzwunden" sind jene zu unterscheiden, welche von innen aus durch eingetriebene und perforirende Kanten oder Ecken gebrochener Knochen entstehen. An den Extremitäten sind solche Befunde als complicirte Fracturen allgemein bekannt. Aber auch am Kopfe findet ein solcher Vorgang statt, indem bei grösseren Zertrümmerungen des Schädels Knochenfragmente die Schädeldecken perforiren. Hier hat diese Thatsache eine besondere Bedeutung, da erstens eine solche secundär entstandene Wunde für eine primäre gehalten werden kann, und zweitens, weil mehrfache solche Wunden auf wiederholte Gewalteinwirkung bezogen werden könnten.

Die Unterscheidung der Platzwunden von Schnitt- oder reinen Hiebwunden ergibt sich insbesondere aus dem Verhalten des Grundes derselben. Während bei Schnitt- oder Hiebwunden die Wunde gegen den Grund zu sich keilförmig vertieft und auf diesem Wege alle Gewebe gleichmässig und in einer Ebene durchtrennt, finden wir bei durch stumpfe Werkzeuge veranlassten linearen Wunden in der Regel trotz scharfer und geradliniger Beschaffenheit der Ränder eine unregelmässig gequetschte Basis, und sind nicht selten, da die Wunde in der Regel durch Platzen der Haut entsteht, im Stande, im Grunde resistentere Gewebstheile, insbesondere Gefässe, nachzuweisen, welche von einer Seite der Wunde zur anderen



Lineare, fust scharfrandige Wunde am Hinterhaupt mit Gewebsbrücken in der Tiefe, durch Sturz auf ebenem Boden entstanden. Gefunden bei einem Manne mit Cor taurinum, welcher in einem Gasthause plötzlich todt zusammengestürzt war. Nat. Gr.

einer Seite der Wunde zur anderen brückenförmig hinweg verlaufen, ein Befund, der für sich allein genügt, die Entstehungsweise der Verletzung sicherzustellen (Fig. 46). Ebenso kann der Umfang der der Wunde entsprechenden Suffusion, der nach stumpfen Werkzeugen grösser auszufallen pflegt und die etwaige nach mehreren Richtungen sich erstreckende Ablösung der Wundränder von ihrer Unterlage zur Unterscheidung herangezogen werden. Eine blos einseitige Ablösung des einen Wundrandes kann sowohl nach stumpfen Werkzeugen als bei Hiebwunden vorkommen.

Gerissene und gequetschte Wunden heilen selten durch erste Vereinigung, ungleich häufiger auf dem Wege der Granulation und Narbenbildung. Der Grad der Quetschung der getroffenen Theile, beziehungsweise die darnach zurückgebliebene grössere oder geringere Lebensfähigkeit derselben bedingt vorzugsweise den Verlauf, und für den Eintritt sogenannter acciden-

teller Wundkrankheiten, wie langwieriger Eiterungen, phlegmonöser Entzündungen, Erysipele, Eitersenkungen etc. sind günstigere Bedingungen gegeben als sonst. Aus gleichem Grunde hinterlassen derartige Verletzungen selten lineare, sondern meist unregelmässige Narben, die desto grösseren Umfang besitzen, je ausgedehnter die Abstossung der necrotischen Partien und die consecutive Eiterung gewesen ist.

Eine besondere Art von Quetschungen bilden die Bisswunder Dieselben können sowohl durch Menschen, als durch Thiere veranlass werden. Erstere betreffen in der Regel vorspringende, mit den Zahnen leicht fassbare Körpertheile, wie die Finger und die Nase. Abbeises der letzteren aus Eifersucht oder Rache kommt öfters zur Beobachtung.

In einzelnen Thälern Tirols ist das Abbeissen der Ohrmuschel bei Raufereien üblich und kam uns während unseres Aufenthaltes in Innsbruck dreimal zur Begutachtung. Die Ränder solcher Wunden, beziehungsweise Abtrennungen kleinerer Körpertheile, sind vielfach sugillirt und lassen nicht selten die Abdrücke der Zähne erkennen, welcher Befund die Erkennung der Provenienz der Verletzung erleichtert.

Bisswunden durch Thiere können die verschiedensten Körpertheile betreffen, und wenn sie von grösseren Thieren, z. B. grossen Hunden, Pferden etc., herrühren, ungleich ausgedehntere Verletzungen verursachen als die Bisse der Menschen. Ein schrecklicher Fall von Zerfleischung eines 13jährigen Mädchens durch Hunde kam im Jahre 1878 zur gerichtlichen Obduction. Das Mädchen war, weil es sich eines Vergehens wegen fürchtete nach Hause zu gehen, spät am Abend über die Umzäunung eines Bauplatzes gestiegen, der von zwei grossen Fleischerhunden und einem kleinen Bastardhunde bewacht wurde, und wurde kurz darauf, nachdem wüthendes Hundegebell und Hilferuf gehört worden waren, aus zahlreichen Wunden blutend und sterbend aufgefunden. Bei der Obduction fand sich die ganze Kopfhaut vom Schädel abgerissen, die Haut der rechten Halsgegend vielfach gequetscht und stellenweise inclusive des rechten Kopfnickers und der rechten Vena jugularis externa unregelmässig eingerissen, ebenso die Haut und die oberflächlichen Muskeln am inneren oberen Theile des rechten Oberschenkels mit Verletzung der Vena saphena. Ausserdem eine Unzahl von theils unregelmässigen, theils rundlichen, stellenweise in bogenförmigen Reihen stehenden Hautaufschürfungen und kleinen Trennungen der Haut, die deutlich den Abdruck der Zahne erkennen liessen. Einzelne dieser Wunden hatten eine rundliche Eingangsöffnung und setzten sich in einen kurzen, nur die Haut durchdringenden, kegelförmig zulaufenden Canal fort. Dieselben waren offenbar durch die kegelförmigen Eckzähne der Hunde entstanden und sie boten insoferne ein Interesse, als sie ursprünglich für Stichwunden gehalten worden waren.\*)

Bei durch Thiere veranlassten Bisswunden kommt ausser der Wunde als solcher auch die Möglichkeit der Infection mit Wuthgift in Betracht. Charakteristische Sectionsbefunde gibt es bei Lyssa nicht, doch kann diese, wie zuerst Pasteur angab, durch subdurale Impfung trepanirter Thiere mit Medullatheilchen auf diese übertragen und so die Diagnose sichergestellt werden. In unserem Institute wurde von diesem werthvollen Hilfsmittel wiederholt und stets mit positivem

<sup>\*)</sup> Das Aussehen der durch Hundebiss gesetzten Wunden hat H. Coutagne ("Notes sur les morsures des animaux domestiques considérées au point de vue de la recherche médico-légale de l'identité." Annal. d'hyg. publ. 1879, pag. 508) zum Gegenstande einer näheren Prüfung gemacht, und zwar aus Anlass eines Falles, in welchem ein Mann bei einem Raubanfalle von dem kleinen Hunde des Angefallenen gebissen wurde und nach seiner Verhaftung, um sein Alibi zu bebeweisen, behauptete, dass er die betreffende Bisswunde allerdings zu gleicher Zeit, aber an einem anderen Orte und von einem grossen Neufundländer erhalten habe.

Erfolge Gebrauch gemacht. A. Paltauf (Vierteljahrschr. f. gericht. Med. 1889, LI, 312) hat darüber berichtet, sowie über Versuche, die von ihm mit Rücksicht auf die gegen die Beweiskraft solcher Impfungen erhobenen Bedenken angestellt wurden.

#### d) Erschütterungen wichtiger Nervencentren.

Von diesen kommt insbesondere die Hirnerschütterung, die Erschütterung des Rückenmarkes und der Bauchgeflechte in Betracht. In eine nähere Besprechung dieser gedenken wir erst bei der Behandlung der Verletzungen der einzelnen Körpertheile einzugehen.

# e) Rupturen innerer Organe.

Berstungen innerer Organe können entweder durch directen Stoss oder durch Contrecoup entstehen. Ihr Zustandekommen setzt in der Regel eine grosse Gewalt voraus, und man findet sie daher am häufigsten nach Sturz von bedeutender Höhe, bei Verschütteten und Ueberfahrenen, bei Individuen, die zwischen die Stossballen von Eisenbahnwaggons gerathen sind, und nach ähnlichen intensiven Gewalteinwirkungen. Seltener genügen geringere Gewalten zur Erzeugung derselben, wie z. B. Fusstritte, Kolbenstösse, Hinschleudern auf den Boden u. dergl. Uns ist ein Fall bekannt, in dem ein Arzt eine tödtliche Ruptur der Niere sich dadurch zuzog, dass er, im schnellen Gange begriffen, seiner Kurzsichtigkeit wegen eine hölzerne Barrière übersah und gegen dieselbe mit Heftigkeit anrannte.

Vorzugsweise sind es parenchymatöse Organe, die Rupturen ausgesetzt sind und unter diesen am meisten die Leber, sowohl ihrer Grösse und Brüchigkeit, als ihrer weniger geschützten Lage wegen.\*) Nächst ihr kommen die Milz und dann die Nieren. ferner die Lungen und das Herz, seltener der Magen, die Gedärme oder die Blase, und am seltensten das Gehirn. Fälle letzterer Art. d. h. Zerreissungen der Hirnsubstanz bei intactem Schädel, haben Cooper, Adams, Casper-Liman und Zaaijer (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1893, XI, pag. 239) beobachtet. Im letzteren Falle hatte die Ruptur eine Länge von 13.5 Cm. und ging sagittal durch den einen Linsenkern. Centrale Rupturen des Gehirns bei Schädelbrüchen sind uns wiederholt begegnet. Selbstverständlich ist für die größere oder geringere Leichtigkeit der Entstehung einer Ruptur unter sonst gleichen Verhältnissen auch die individuelle Resistenzfähigkeit des betreffenden Organes von Einfluss. Dies gilt insbesondere von der Milz, insoferne als das vergrösserte und nament-

<sup>\*\*)</sup> An der Leber, seltener an anderen Organen, beobachtet man mituner centrale oder subseröse Rupturen. Einmal sahen wir eine Ruptur des Ductus hepaticus und ein zweites Mal eine isolirte Ruptur des Ductus choledochus nach Ueberfahren. In letzterem Falle erfolgte der Tod erst nach 10 Tagen. Die Obductissergab stark gallig gefärbtes Exsudat in der Bauchhöhle und lehmfarbige Faces.

lich das acut geschwellte Organ ungleich leichter und schon nach geringfügigeren Veranlassungen bersten kann, als die normale Milz.

Diese Thatsache ist namentlich in Fiebergegenden zu berücksichtigen. Pellere au (Annal. d'hyg. publ. 1882, Nr. 2, pag. 223), Polizeiarzt in Port-Louis (Insel Mauritius), einer bekannten Fiebergegend, hat von Anfang 1879 bis September 1881 13 Fälle von Milzruptur beobachtet, von denen 8 zweifellos traumatischen Ursprungs. Sämmtliche Fälle betrafen fieberkranke und mit weichen Milztumoren behaftete Männer. In zweien dieser Fälle hatte ein Stoss mit der Faust, in einem dritten ein Fusstritt die Ruptur bewirkt. In solchen Fällen kann es, was forensisch sehr wichtig ist, auch zu spontaner Ruptur der Milz kommen. In 4 der Beobachtungen von Pellereau handelte es sich zweifellos, in einer fünften wahrscheinlich um eine Spontanruptur. Ueber analoge Vorkommnisse berichtet Corre aus Guadeloupe (Arch. de l'anthrop. crim. 1889). Auch in unserem Institute ist ein Fall von Spontanruptur der Milz zur Obduction gekommen und von Schlemmer (Allg. Wr. med. Ztg. 1878, Nr. 11 u. ff.) unter Anführung von sechs anderen Fällen aus der Literatur beschrieben worden. Weitere Fälle vide Med. Centralbl. 1878, pag. 686 (Markham) und 1879, pag. 127 (Sidney Stone), sowie Maschka, Allg. Wr. med. Ztg. 1877, pag. 348 (forensischer Fall, angebliche Misshandlung; in der Milz multiple Angiome, wovon eines geborsten) und Schwing (Ueber Milztumoren während der Schwangerschaft und Geburt. Centralbl. f. Gvn. 1880, Nr. 13). Beachtenswerth ist der Umstand, dass Milzschwellungen auch bei Säuglingen, sogar bei Neugeborenen vorkommen und gelegentlich sowohl zu spontanen, als traumatischen Rupturen führen können. Birch-Hirschfeld hat einen und Steffen (Jahrb. f. Kinderheilk. XVII, 1. Heft) zwei Fälle von Ruptur der kindlichen Milz während des Geburtsactes beobachtet, und wir haben zwei Säuglinge obducirt, bei welchen sich als Todesursache innere Verblutung in Folge eines Kapselrisses der acut geschwellten und sehr blutreichen Milz ergab, müssen jedoch ausdrücklich bemerken, dass uns wiederholt Fälle vorkamen, wo, wie aus der flüssigen, leicht abspülbaren Beschaffenheit des in der Bauchhöhle gefundenen Blutes und aus dem Abgang von Verblutungserscheinungen geschlossen werden musste, die mitunter ganz unscheinbare Ruptur der sehr zarten und gespannten Kapsel offenbar erst postmortal entstanden war.

Bezüglich der Leber bestehen analoge, obgleich seltenere Erfahrungen. Chiari berichtet über eine Ruptur einer mit medullaren Knoten durchsetzten Leber, die beim Umwenden im Bette entstanden war und Heinzelmann (Friedreich's Bl. 1886, pag. 360) über einen ähnlichen Fall im Verlaufe einer Pleuropneumonie und Pericarditis, wo die acute parenchymatöse Degeneration das die Ruptur begünstigende Moment gebildet hatte. Ebenso sah Tamassia eine Ruptur einer verfetteten und Ecchinococcusblasen enthaltenden Leber nach einem unbedeutenden Stoss eintreten. Die Ruptur sass über einer Ecchinococcusblase.

Rupturen des Herzens und der grossen Gefässe oder ausgedehnte Rupturen der Lungen, der Leber und der Milz bewirken in der Regel sofortigen Tod durch Verblutung. War die Blutung wegen geringerer Ausdehnung des Risses oder wegen geringerer Bluthältigkeit des Organes nicht sofort eine profuse, oder wurde dieselbe durch besondere locale Verhältnisse verzögert, dann kann der Tod auch erst nach einiger Zeit durch innere Verblutung oder durch secundäre Processe erfolgen. Auch ist es unter Umständen möglich, dass selbst nach höhergradigen Rupturen innerer Organe die betreffenden Individuen sich noch zu erheben und weiter zu gehen vermögen.

So vermochte in einem von Zühlin\*) mitgetheilten Falle ein Individuum, welches durch Auffallen eines Balkens eine Ruptur der Milz und eine vollständige Zerreissung der linken Niere erlitten hatte, sich noch zu erheben und 20 Schritte weit zu gehen und starb erst nach 71/2 Stunden, und wir haben einen 30jährigen kräftigen Eisenbahnarbeiter obducirt, welcher, vom Waggon gegen eine Wand gedrückt, sofort ohnmächtig zusammenstürzte, sich aber nach Essigwaschungen wieder erholte, auf sein eigenes Verlangen in's Spital gebracht wurde und erst auf dem Transporte starb, obwohl, wie die Obduction ergab, eine totale Zerreissung der Milz, mehrfache Leberrupturen (wovon eine 11 Cm. lang und 1 Cm. tief), vollständige Querruptur der rechten Niere und eine Fractur der linken sechsten Rippe mit oberflächlicher Lungenverletzung bestand; abenso einen Kutscher, der einen Hufschlag in den Bauch und dadurch eine fast vollständige Abreissung des linken vom rechten Leberlappen, sowie eine hochgradige Nierenberstung erlitten hatte, aber noch im Stande war, in den ersten Stock eines Hauses auf den Abort zu gehen, wo er erst zusammensank. Endlich sahen wir einen Fall, wo sogar eine Herzruptur erst nach 10 Stunden zum Tode führte. Der Fall betraf einen 17jährigen Pferdewärter, welcher um 9 Uhr Morgens einen Hufschlag auf die Brust erhielt und dadurch gegen eine Mauer geschleudert worden war. Ein sofort herbeigeholter Arzt fand den Burschen bewusst- und pulslos, cyanotisch, die Extremitäten kalt, unwillkürlichen Kothabgang. Trotzdem erfolgte der Tod erst un 71/2 Uhr Abends. Die Obduction ergab zwei über bohnengrosse Hautvertrocknungen am unteren Ende des Sternums, drei Querfinger von einander entfernt und durch einen 1/2 Cm. breiten vertrockneten Streisen mit einander verbunden. Im Herzbeutel eine grosse Menge theils flüssigen, theils geronnenen Blutes. Das Herz contrahirt, an seiner Unterfläche unmittelbar unter der Einmündung der Vena cava ascendens eine über 1 Cm. lange, quere, schlitzförmige, suffundirte Oeffnung in der Herzwand, welche mit dem rechten Vorhof communicirt und gerissene Ränder besitzt. Wahrscheinlich war letztere ursprünglich

<sup>\*)</sup> Virchow's Jahresb. 1874, I, 291. Zwei ähnliche Fälle (Ueberlebung einer Leberruptur durch 48 und einer Milzruptur durch 43 Tage; vide Wiener med Wochenschr. 1879. Militärarzt. Beilage zu Nr. 2).

kleiner und wurde erst nachträglich durch das sich vordrängende Blut erweitert, woraus die lange Agonie sich erklärt.

Oberflächliche Einrisse der drüsigen Organe können heilen. Namentlich gilt dies von oberflächlichen Einrissen der Leber, insbesondere jenen verhältnissmässig häufig vorkommenden, die nur das Peritoneum betreffen. Wir haben bei einem Säufer, der an einer Hämorrhagie aus einer pachymeningitischen Membran gestorben war, einen 8 Cm. langen und blos auf 0.5 Cm. in die Tiefe dringenden Riss der Leber gefunden, den sich der Betreffende zwei Tage vor seinem Tode durch einen Fall von der Treppe zugezogen hatte. Der Riss war verklebt und zeigte keine entzündlichen Reactionserscheinungen in seiner Umgebung, auch war die aus demselben ausgetretene Blutmenge eine nur sehr geringe, so dass aller Grund vorhanden war zur Annahme, dass, wenn die Hirnhämorrhagie nicht eingetreten wäre, der Leberriss wahrscheinlich geheilt haben würde. Auch Klob\*) hat tiber eine in Verheilung begriffene, und zwar 6-8 Cm. tiefe Leberruptur berichtet. Zwei in Heilung begriffene Milzrupturen bewahrt unser Museum. In beiden Fällen handelte es sich um Sturz von bedeutender Höhe und in beiden war der Tod durch Schädelfracturen eingetreten, in dem einen Falle nach 10, im anderen nach 11 Tagen. Mitunter beobachtet man sowohl nach Leber-, als nach Milzrupturen anämische Necrose mehr weniger ansehnlicher Partien.

Von der Ruptur des Magens und der Gedärme werden wir bei den Verletzungen des Unterleibes sprechen.

Beachtung verdient die Thatsache, dass selbst grossartige Quetschungen der inneren Organe zur Ausbildung kommen können, ohne dass Spuren der denselben zu Grunde liegenden Gewalt an den Hautdecken zurückbleiben müssen.

Wir hatten häufig Gelegenheit, die Leichen Verschütteter, von Höhen Herabgestürzter oder zwischen Puffern Erdrückter zu obdueiren, bei welchen sich keine Spur einer Aufschürfung oder Sugillation der Haut bemerken liess, obgleich die innere Untersuchung vielfache Berstungen innerer Organe, Brüche sämmtlicher Rippen etc. ergab. Insbesondere ergab die Untersuchung eines 20jährigen Mädchens, welches sich vom dritten Stockwerk auf das Strassenpflaster herabgestürzt hatte und erst eine Stunde darnach gestorben war, blos eine Anfangs nicht bemerkte thalergrosse, blau verfärbte Stelle in der linken Schenkelgefässfalte, sonst aber nicht die geringste Spur einer ausseren Verletzung. Trotzdem fanden sich Rupturen der linken Lunge, der Milz und einer Niere, sowie ferner eine Fractur der Lendenwirbelsäule und eine ausgebreitete Zertrümmerung des Beckens. Die Abwesenheit äusserer Verletzungen hatte in diesem Falle Zweifel erregt, ob der Tod wirklich durch Sturz erfolgt sei, weshalb auch die Obduction veranlasst wurde.

<sup>\*)</sup> Sitzungsbericht der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien vom 26. Januar 1877 und Wiener med. Blätter. 1878, Nr. 13. Ferner: Hofmeier, Virchow's Jahresb. 1876, I, 286.

Derartige Befunde erklären sich aus der grösseren Resistenfähigkeit der Haut, die ein Zerdrücktwerden der Organe durch dieselbe ebenso gestattet, wie wir z. B. einen in ein Tuch gewickelten Apfel ohne Verletzung des Tuches zerdrücken und selbst mit einem nicht allzu scharfen Messer zerschneiden können. Auch die in den meisten Fällen sofort eintretende Verblutung mag die Entwicklung von Sugillationen im Unterhautgewebe verhindern, da bei einer solchen Todesart zur Bildung der Blutunterlaufungen sowohl die Zeit als das Material fehlt.

### f) Continuitätstrennungen und Lageveränderungen der Knochen.

Knochenfracturen und Luxationen sind eine häufige Folge der Gewalteinwirkung stumpfer Werkzeuge. Bezüglich ihrer forensischen Würdigung verweisen wir auf die Besprechung der Verletzung der einzelnen Körpertheile, insbesondere auf die des Kopfes und der Extremitäten.

#### g) Zermalmungen und Abreissung ganzer Körpertheile.

In der Regel sind es ganz enorme Gewalten, die solches bewirken. Wir beobachten sie nach Eisenbahnunglücksfällen, bei von Trains Ueberfahrenen, bei Individuen, die in Maschinen gerathen sind, u. dergl. Die grossartigsten Zerstörungen finden sich bei durch Explosion von Pulverstampfen, Dynamitfabriken etc. Verunglückten, da bei diesen die Zerreissungen des Körpers mitunter einen so hohen Grad erreichen können, dass von diesem überhaupt nur noch unkenntliche Reste aufgefunden werden, und dass es Mühe hält, die Identität solcher Individuen sicherzustellen.\*
Doch bewährt sich auch gegenüber so enormen Gewalten die grosse Resistenzfähigkeit der Haut in mitunter ganz auffallender Weise.

In einem uns mitgetheilten Falle fand sich bei einem durch Zusammenstoss von zwei Bahnzügen verunglückten Manne der ganze Kopf zu einem flachen Kuchen zusammengedrückt. sämmtliche Knochen und Weichtheile zu Brei zermalmt, die Kopf- und Gesichtshaut jedoch, bis auf einige keineswegs ausgedehnte Einrisse, unverletzt. Wir hatten wiederholt Gelegenheit, Individuen zu untersuchen, denen Bahnzüge oder schwere Wägen gerade über den Hals gegangen waren. In einigen dieser Fälle war der Kopf vollkommen vom Rumpfe getrennt worden, in andern hatte sich jedoch die stellenweise aufgeschürfte Haut als Ganzes erhalten und bildete einen schlaffen Sack. durch welchen der Kopf mit dem Rumpfe in Verbindung stand, obwohl Wirbelknochen und Weichtheile des Halses zu Brei zerquetscht waren.

Aus dieser grossen Widerstandsfähigkeit der Haut erklätt sich auch die Seltenheit von isolirten Berstungen der Körperhöhles

<sup>\*)</sup> Vide Maschka's Bericht über die Explosion der Dynamitfabrik bei Prag. Wiener med. Wochenschr. 1871, Nr. 8.

nach Sturz von einer Höhe, Verschüttetwerden und ähnlichen Gewalten.

Wir haben dieselben erst dreimal beobachtet, und zwar einmal bei einem durch eine Erdmasse Verschütteten, bei welchem die Bauchhaut ihrer ganzen Breite nach aufgeplatzt war und die Gedärme sich vorgedrängt hatten, ein anderesmal bei einer geisteskranken Frau, die sich vom dritten Stockwerke auf das Strassenpflaster herabgestürzt hatte und offenbar senkrecht auf den Kopf gefallen war. Letzterer fand sich in sagittaler und vollkommen medianer Richtung so auffallend geborsten, dass der erste Eindruck ein solcher war, wie wenn der Kopf durch einen Schwerthieb in zwei seitliche Hälften gespalten worden wäre, umsomehr, als die mitten durch Stirn, Nase und Oberlippe geborstene Gesichtshaut und ebenso der vordere Theil der geborstenen Kopfhaut blos feingezackte Ränder zeigten. Die Ränder des hinteren Theiles der Berstung waren vielfach eingerissen, der Schädel in zahllose Stücke zertrümmert, und vom Gehirne waren nur noch unbedeutende Reste vorhanden. Der dritte Fall betraf eine Taglöhnerin, welche von einem 19 Klafter hohen Gerüste herabgestürzt war. Es fand sich nebst Zertrümmerung des Schädels und mehrfachen Fracturen der Extremitäten eine sagittale Berstung der Haut von der Mitte der Lendenwirbelsäule bis zum After, aus welcher das vielfach ecchymosirte und geborstene ganze Jejunum, ein Theil der S-förmigen Schlinge, das der Länge nach gebrochene Kreuzbein und — der Uterus in Form eines mannskopfgrossen Klumpens hervorragten. Auch in diesen Fällen ist es möglich, dass es sich weniger um eigentliche Berstungen der allgemeinen Decken, sondern nur um ein Einreissen derselben von Innen aus durch scharfe Knochenkanten handelte.

#### 2. Schnitt- und Hiebwunden.

Reine Schnittwunden charakterisiren sich durch ihren meist geradlinigen Verlauf, durch scharfe, nicht gezackte Ränder, durch die meist bedeutend die übrigen Dimensionen der Wunde übertreffende Länge und das gegen die Tiefe keilförmig sich verschmälernde Querprofil der durch sie veranlassten Gewebstrennung.

Der geradlinige Verlauf kann fehlen bei Schnittwunden, die über gewölbte Körpertheile hinweggeführt wurden, die Beschaffenheit der Wundränder aber kann modificirt werden durch die Beschaffenheit des Werkzeuges. War z. B. das betreffende Messer stumpf oder gar schartig, so können die Ränder einer damit erzeugten Wunde mehr weniger gezackt, unter Umständen selbst eingerissen ausfallen. Eine gezackte Beschaffenheit der Wundränder kann sich auch bilden, wenn der Schnitt über Hautfalten schief hinweggegangen ist. Man erhält in diesem Falle, wenn man die Falte wieder ausgleicht, eine Z-törmige Trennung der Haut, die, wenn man die Ränder nicht zusammenfügt, respective die entstandenen Zipfel nicht richtig zusammenlegt, zwei und selbst drei Wunden vortäuschen kann, ein Verhalten, welches

namentlich bei Schnittwunden am Halse zu berücksichtigen sem wird. Auch kann bei der Schnittführung das Faltenthal übersprungen werden, so dass durch einen Schnitt zwei, eventuell mehrere Wunden entstehen.

Wurde der Schnitt senkrecht auf die betreffende Stelle geführt, so sind die inneren Flächen der Schnittwunde von gleichmässiger Beschaffenheit; traf aber der Schnitt schief, dann erscheint der eine Wundrand abgeschrägt, der andere zugeschärft und der zugeschärfte Wundrand wird desto spitzwinkliger ausfallen, je schiefer der Schnitt geführt worden ist; auch kann derselbe bei flacher Führung der Klinge einen förmlichen Lappen bilden. Vorragende, insbesondere kleine Körpertheile, wie z. B. Nase, Fingerglieder, können vollkommen abgeschnitten werden und die Schnittwunde präsentirt dann eine mehr weniger ebene Fläche mit scharfen Rändern.

Die Tiefe einer Schnittwunde wird ausser durch die bei der Schnittführung angewandte Kraft und die Schärfe des Instrumentes auch durch die gegebene Möglichkeit des Eindringens bedingt. Häufig vereiteln Knochen ein tieferes Eindringen und ebenso nicht selten am Halse, wo verhältnissmässig am häufigsten und die tiefsten Schnittwunden vorkommen, der verknöcherte Kehlkopf. Grössere Körperhöhlen eröffnende Schnittwunden sind selten, häufiger solche, die in Gelenkshöhlen eingedrungen sind.

Der Grad, in welchem Schnittwunden klaffen, hängt von der Retractibilität der betreffenden Hautpartie ab, beziehungsweise von der Richtung der Fasern des Hautgewebes und von der Richtung, in welcher diese getrennt wurden. So klaffen z. B. Schnittwunden der Kopfhaut fast gar nicht, wohl aber, wenn sie auch die Galea durchtrennt haben. Nicht unberücksichtigt darf gelassen werden, dass auch die gestreckte oder gebeugte Stellung des verletzten Körpertheiles ein grösseres oder geringeres Klaffen einer Schnittwunde bewirken kann. Dies gilt insbesondere von Wunden des Vorderhalses und der Gelenksbeugen.

Die Bedeutung der Schnittwunden hängt vorzugsweise von ihrer Tiefe ab. Blossen Hautwunden kommt nur ausnahmsweise eine besondere Bedeutung zu. Die Heilung erfolgt in der Regel, wenn die Wunde nicht vernachlässigt wurde, per primam, mit Hinterlassung einer feinen linearen Narbe, deren geradliniger Verlauf und Verschiebbarkeit ihre Provenienz leicht erkennen lässt. Tiefe Schnittwunden werden insbesondere durch Verletzung grösserer Gefässe gefährlich, beziehungsweise tödtlich, und wir erinnern in dieser Beziehung namentlich an die Schnittwunden am Halee, durch welche häufig Selbstmord, nicht selten aber auch Mord verüht zu werden pflegt. Ausserdem veranlassen tiefere Schnittwunden mitunter langwierige oder bleibende Functionsstörungen. und können namentlich am Halse Sprachstörungen und an des Extremitäten eine Behinderung oder vollständige Aufhebung der Brauchbarkeit der betreffenden Extremität zur Folge haben.

Hiebwunden werden ebenfalls durch mit einer Schneide versehene Werkzeuge zugefügt; während jedoch die Schnittwunden durch ziehenden Gebrauch des einem Körpertheil aufgesetzten schneidenden Werkzeuges entstehen, geschieht die Zufügung einer Hiebwunde in der Regel in einer gegen das Organ senkrechten Richtung. Schon diese Art der Anwendung, die gewöhnlich mit grosser Kraft erfolgt, noch mehr aber die Wucht der betreffenden Instrumente haben zur Folge, dass sich die Hiebwunden von den Schnittwunden schon durch eine verhältnissmässig grössere Tiefe unterscheiden, und dass, während Schnittwunden in der Regel durch Knochen u. dergl aufgehalten werden, Hiebwunden häufig dieselben durchdringen und eben dadurch einen viel gefährlicheren Charakter erhalten, als derselbe durchschnittlich den Schnittwunden zukommt.

Das äussere Verhalten einer Hiebwunde hängt zunächst von der Richtung ab, in welcher der Hieb geführt wurde. War dieselbe eine gegen das Organ senkrechte, so entstehen lineare, gleichmässig keilformig gegen die Tiefe sich verjüngende Wunden; wird das Organ schief getroffen, so bilden sich mehr weniger stark abgeschrägte Lappen, die selbst vollständig durch den Hieb abgetragen werden können. Die Reinheit der Hiebwunde hängt von der Schärfe der Schneide ab und von der geringeren oder stärkeren Dicke des Keiles, der in die Schneide ausläuft, ausserdem aber auch von der Wucht der Waffe. Scharfe leichte Säbel erzeugen viel reinere Hiebwunden, als z. B. ein Beil. Namentlich sind Hiebwunden mit letzterem oder einem ihm ähnlichen Werkzeuge in der Regel mit Quetschung der Wundränder und mit Knochenbrüchen, sowie mit Absprengung und Depression von Splittern verbunden, welche sich allerdings meist von einer spaltförmigen Durchtrennung der Knochen verfolgen lassen. Bei Knochenwunden. die durch scharfe und nicht besonders wuchtige Werkzeuge, wie z. B. durch leichte Säbel, erzeugt wurden, ist Splitterung des verletzten Knochens seltener zu beobachten. Dagegen sind Splitterungen der Glastafel auch in diesem

Falle sehr gewöhnlich.

Eine Hiebwunde des
Knochens klafft desto mehr,
unter je weniger spitzem
Winkel die Seitenflächen der
Hiebwaffe zur Schneide zusammenliefen. Je dicker aber
der schneidige Keil, desto
mehr treibt er die Knocheuränder auseinander und desto
leichter kommt es zu Absprengungen derselben oder
zu einer Fortsetzung der

Fig. et.

Hiebwunden des Schädels, mit einem Faschinenmesser erzeugt.

Enden der Hiebspalten in einen Knochenriss. Fig. 47 zeigt ein Schädeldach mit zwei mittelst eines sogenannten Faschinenmessers erzeugten Hiebwunden, wovon die eine den rechten Scheitebeinhöcker abgetragen hatte, die andere einen typischen Spalt darstellt, von dessen vorderem Ende ein Knochenriss abgeht.

Bei der Beurtheilung von Hiebwunden ist nicht blos die Qualität der getroffenen Theile, sowie der Umstand, ob sie etwa in Körperhöhlen penetriren, zu berücksichtigen, sondern auch die Wucht der Waffe und deren Einfluss. Insbesondere hat dieses bei Kopfhiebwunden zu geschehen, da bei diesen, wenn sie durch wuchtige Werkzeuge, z. B. durch ein Beil, erzeugt wurden. zu der aus der Trennung der Theile durch die Schneide des Instrumentes resultirenden Gefahr sich auch jene hinzugesellt, die durch die Erschütterung des Gehirns bewirkt worden ist.

#### 3. Stichwunden.

Stichwunden entstehen durch spitzige, im Verhältniss zu ihrer Länge schmale Werkzeuge, welche in der Richtung ihrer Längsachse eingestossen wurden. Es sind vorzugsweise messerartige, einschneidige Werkzeuge, die in Betracht kommen, meistens gewöhnliche Taschenmesser, seltener dolchartige zwei- oder mehrschneidige oder konische Instrumente.\*)

An typischen Stichwunden lässt sich eine Eingangsöffnung und ein von dieser in die Tiefe sich fortsetzender Stichcanal unterscheiden.

Die Form der Eingangsöffnung in der Haut entspricht nur selten der Form des Querschnittes des betreffenden Werkzeuges. Dies ist eigentlich nur bei zweischneidigen Instrumenten der Fall da bei letzteren in der That die schlitzförmige, beiderseits in einen spitzen Winkel auslaufende Gestalt der Stichöffnung der Form des Querschnittes der Stichwaffe gleicht. Man würde jedoch sehr irren wenn man aus einer solchen Form der Eingangsöffnung schliessen wollte, dass das betreffende Werkzeug ein zweischneidiges gewesen war, da auch nach Stichen mit gewöhnlichen, also einschneidigen Taschenmessern oder solchen mit konischen und selbst nach jenen mit gewissen kantigen Instrumenten gerade solche schlitzförmige und an beiden Enden gleiche spitze Winkel bildende Eingangsöffnungen entstehen, wie sie mit zweischneidigen Stichwaffen zu

<sup>\*)</sup> Innerhalb sieben Jahren kamen an unserem Institute 58 an Stichverletzungen gestorbene Personen zur Obduction; siebenmal handelte es sich um Selbstmord, dreimal um Zufall, in allen übrigen Fällen um Mord oder Todtschlar. Das verletzende Werkzeug war vierzigmal ein Taschenmesser, einmal ein Federmesser, einmal ein dolchartiges Messer mit stellbarer Klinge, dreimal ein Fleischermesser, fünfmal ein Küchenmesser, je einmal ein Infanteriesäbel, ein Bistouri (Selbstmord eines Arztes durch Stich in die Art. femoralis), ein Schusterkneil ein Tischlerschnitzer, ein Meissel und ein myrthenblattförmiges Polirinstrument und in einem weiteren Falle musste unentschieden bleiben, ob die Verletzung mit einem Taschenmesser oder einem sogenannten Haubajonet beigebracht worden var. Endlich wurde eine Frau obducirt, die durch zahlreiche, mit einem starken vierkantigen Bilderhaken gegen Kopf und Hals geführte Stiche ermordet worden var.

Stande kommen. Am auffälligsten ist die Sache bei conischen Instrumenten. Bereits Dupuytren und Malgaigne hatten darauf aufmerksam gemacht, dass mit solchen Werkzeugen nicht, wie man erwarten sollte, rundliche, sondern schlitzförmige Trennungen





Mit einem conischen Dorn zerstochene Haut der Hinterfläche des Stammes. (Nach Langer.)

der Haut entstehen und Filhos (Briand et Chaudé, Manuel de médecine légale. 1879, I, 473) hatte schon 1833 constatirt, dass diese Schlitze an verschiedenen Körperstellen eine verschiedene Richtung besitzen. Langer ("Ueber die Spaltbarkeit der

Cutis." Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. 1861, XLIV) verfolgte dieses Verhalten weiter und fand reguläre Spaltbarkeit, indem er constatirte, dass die mit einem conischen Dorn erzeugten Stichöffnungen nicht blos immer spitzwinklige Schlitze darstellten, sondern dass die Längsachse dieser Schlitze an bestimmten Körperstellen immer eine bestimmte Richtung zeigte, so dass, wenn die gesammte Haut zerstochen wurde, regelmässige Figuren sich ergaben, die unverkennbar als der Ausdruck der regelmässigen Faserung und davon herrührenden regulären Spaltbarkeit der Haut genommen werden müssen (Fig. 48).

Die Form der durch conische Werkzeuge bewirkten Hautspalten ist ganz gleich derjenigen, wie sie nach Stichen mit messerartigen Instrumenten gewöhnlich zu Stande kommen, nämlich ein Schlitz mit scharfen, bogenförmig auseinanderweichenden und beiderseits zu einem spitzen Winkel zusammenlaufenden Rändern.



Schlitzförmige Stichöffnung, durch eine conisch zugespitzte 2.5 Cm. dicke Eisenstange erzeugt. Nat. Gr.

zusammentaurenden Randern. Die Länge der Spalten ist proportional der Dicke des Instrumentes, so dass man. wenn sehr dicke Werkzenge zur Anwendung kamen, selbst mehrere Centimeter lange Wundspalten erhalten kann. die dann eben ihrer Länge wegen noch leichter für Messerstiche gehalten werden können (Fig. 49).

Auch nach Stichen mit einschneidigen Instrumenten. insbesondere mit gewöhnlichen Taschenmessern.

zeigt die Stichöffnung nur ausnahmsweise die Gestalt eines schmalen Keils, dessen Rücken jenem des Messers entspricht. sondern fast regelmässig die eines Schlitzes, indem die Wundränder in flachem Bogen auseinander treten und an beiden Enden spitzwinklig zusammenlaufen (Fig. 50). Die Ursache dieser Erscheinung liegt einfach in der Thatsache, dass die betreffende Stichöffnung nur von der Schneide des Messers erzeugt wird, so dass sie eigentlich nur eine Schnittwunde darstellt. Man kann sich hiervon leicht überzeugen, wenn man sich an der Leiche eine Linie zieht und nun mit einem Messer in der Weise zusticht, dass die Spitze des Messers jene Linie triffi und die Schneide rechts oder links von dieser liegt. Man sieht dann. dass das eine Ende des erzengten Wundschlitzes stets in die betreffende Linie fällt, der Wundspalt aber stets auf jene Seite. gegen welche die Schneide gekehrt gewesen war. Es folgt daras dass es in der Regel ganz unmöglich ist. aus der Hautwurde allein zu erkennen, wohin der Rücken und wohin die Schneide

des Messers gekehrt gewesen war. Bei manchen Taschenmessern, z. B. bei den von Raufern besonders häufig gebrauchten "stellbaren" Messern, hat auch der Rücken der Klinge schneidige Kanten. Das Instrument wirkt dann wie ein dreikantiges und

Fig. 50.





Neun, mit einem zum Schneiden von Kautschuk dienenden einschneidigen Messer beigebrachte Stichwunden in der Herzgegend. Selbstmord.

erzeugt pfeilspitzenförmige Eingangsöffnungen, indem auch die Rückenkanten die Haut etwas einschneiden (Fig. 51).

Bei kantigen Werkzeugen, wie z. B. Stiletten, Feilen, gewissen Bajonetten, ist die Form der Stichöffnung und der Haut

Fig. 51.



Stichöffnung, durch eine Messerklinge mit schneidigem Bücken erzeugt. Nat. Gr.



Stichöffnungen, erzeugt durch einen dreiseitigen scharfkantigen Stachel.

wesentlich bedingt durch die Beschaffenheit der Kanten. Sind dieselben schneidig, so wird die Haut durch das senkrecht eingestochene Instrument nach so vielen Richtungen aufgeschlitzt, als Schneiden vorhanden sind, und es entstehen daher im Algemeinen sternförmige Wunden, an welchen die Zahl der Strahlen der Zahl der schneidenden Kanten entspricht (Fig. 52). Man überzeugt sich jedoch bei Versuchen leicht, dass auch bei scharkantigen Stichwaffen dem geschilderten Verhalten gewisse Grenzen gesetzt sind, und zwar durch die Zahl der Kanten. Da nämlich mit der Zahl der Kanten die Schneidigkeit derselben abnimmt, weil die Winkel, unter welchen die Seitenflächen zur Schneide zusammenlaufen, wenn erstere nicht etwa gekehlt sind, immer stumpfer werden, so wird das Aufschlitzen der Haut durch die einzelnen Schneiden immer undeutlicher und hört schliesslich ganz auf, so dass vielkantige Stichwaffen schliesslich nicht mehr schneiden, sondern nur die Hautfasern in der Spaltbarkeitsrichung



Durch einen achtseitigen scharfkuntigen Stachel erzeugte Stichwunden. von denen einzelne bereits den Uebergang zu einfachen, der Spaltbarkeit der Haut entsprechenden Schlitzen erkennen lassen.

auseinanderdrängen, d. h. in gleicher Weise einfache Schlitze erzeugen. wie dieses bei conischen Instrumenten der Fall ist (Fig. 53). Hatte das Instrument stumpfe oder algerundete Kanten, dann wirkt dasselbe schon bei geringer Zahl der Kanten nur wie ein conisches Werkzeug, d. h. erzeugt einen einfachen Schlitz. doch kann man häufig aus Einkerbungen und Eindrücken der Ränder des letzteren nachträglich erkennen, dass ein mehrkantiges Werkzeng eingewirkt habe.

Von dem erwähnten typischen Verhalten der

Form der Eingangsöffnungen kommen Abweichungen vor. So bei conischen Instrumenten insoferne, als an jenen Hautstellen, welche zwischen zusammenstossenden Systemen von Spaltbarkeitscurven der Haut meist als parabolische Dreiecke der Haut (Wirhel) zurückbleiben, nicht einfache Schlitze, sondern dreieckige oder pfeispitzenförmige Wunden entstehen (Fig. 48).

Auch Messerstiche zeigen nicht immer die einfache Schlittform. Nicht selten erscheinen sie winklig, was wohl dadurch geschieht, dass beim Herausziehen des Messers die Haut in einer anderen Richtung als der ursprünglichen aufgeschlitzt wird, wovon wieder die Ursache entweder in einer unmerklichen Wendung des Messers oder in einer Verschiebung oder Retraction der Haut selbet gelegen ist. Ebenso kann sich eine ziekzackförmige Eingangsöffnung

bilden, wenn der Stich eine Hautfalte schief getroffen hat. Fig. 54 zeigt diese beiden Formen.

Die Länge der Wundspalte entspricht nicht immer der Breite der Stichwaffe an der Stelle, bis zu welcher sie eingestochen wurde. Bei conischen, schmalen Instrumenten ist sie in der Regel etwas grösser, bei dicken dagegen mitunter bedeutend kleiner, weil die Spaltbarkeit der Haut gewisse Grenzen hat und beim Einstich eine Dehnung des ursprünglich gesetzten Wundspaltes stattfindet.

Mit Messern erhält man nur bei vorsichtigem Einstechen und Ausziehen derselben Schlitze, die in ihrer Länge der Breite der-Klinge an der Stelle, bis zu welcher sie eingestochen wurde, ent-

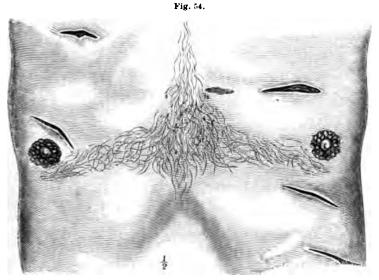

Winklige Stichöffnung auf der vorderen Brustwand, mit einem starken Taschenmesser erzeugt. Links oben eine zickzackförmige. (Todtschlag.)

sprechen. Meist ist der Wundspalt länger, indem beim Ein- oder Ausstechen derselbe weiter aufgeschlitzt wurde. Unter Umständen können auf diese Weise colossale Wunden, respective Aufschlitzungen erfolgen.

Forensisch wichtig ist aber die Thatsache, dass auch bei messerartigen Instrumenten die Stichöffnung mitunter kürzer ausfallen kann, als die Breite des Messers. Häufig liegt nur eine Täuschung vor und die Kürze des Wundschlitzes ist blos bedingt durch die Retraction der, besonders in der Mitte, auseinander weichenden Ränder, daher solche Schlitze niemals im klaffenden Zustand, sondern nach Aneinanderlegung der Ränder gemessen werden dürfen. Unter Umständen kann jedoch der Schlitz absolut, und zwar mitunter um ein Beträchtliches kürzer ausfallen, und

zwar dann, wenn das Messer eine stumpfe Schneide besass. Dies wird verständlich, wenn wir uns erinnern, dass jede typische Stichwunde eigentlich eine Schnittwunde ist, welche durch die Schneide des Messers entsteht, und dass diese normale Wirkung eines Messers desto weniger zur Geltung kommen und schliesslich ganz entfallen muss, je stumpfer die Schneide sich gestaltet. Das Instrument dehnt dann den durch die Spitze gemachten Wundschlitz einfach aus, wobei sich die Haut trichterförmig einstülpt und nach Ausziehung des Messers wieder retrahirt. Bei den plumpkantigen, messerartigen und zugleich breiten Instrumenten, z. B. bei einem ungeschliffenen sogenannten Haubajonet, ist das Missverhältniss zwischen Länge des Schlitzes und Breite der Klinge am auffälligsten. und wenn die Kante bis zur Spitze stumpf ist, so wirkt auch ein solches messcrartiges Instrument schliesslich nur wie ein conisches, indem es nämlich die Haut nur in der localen Spaltbarkeitsrichtung auseinander treibt, und es kann dann geschehen, dass der erzeugte Schlitz eine ganz andere Richtung hat, als die Breite des Messers. wenn nämlich die Klinge nicht parallel mit der localen Spaltbarkeitsrichtung, sondern schief oder quer auf diese aufgesetzt worden war. Im letzteren Falle kommen entsprechende, von den Kanten des Messers herrührende Eindrücke an den Rändern des Wundschlitzes zu Stande.\*)

Der Einfluss der Retraction der durchtrennten Haut auf die Form einer Stichöffnung muss immer im Auge behalten werden. Eine stärkere Verziehung der Wunde durch dieselbe kann insbesondere dort stattfinden, wo die Haut über ihrer Unterlage leichter verschiebbar ist. Auch die Richtung, in welcher die Faserzüge einer Hautstelle durch einen Stich durchtrennt wurden, ist von Einfluss, weshalb Stichwunden, welche auf der Längsachse einer Extremität senkrecht stehen, im Allgemeinen mehr klaffen werden als die, welche mit ihr parallel verlaufen. Eine Verziehung kann auch dort vorkommen, wo die Haut, wie z. B. über Gelenken oder am Halse, durch Bewegungen dieser Theile verschoben wird. Dass durch den Heilungsvorgang, Eiterung etc. die ursprüngliche Form einer Stichöffnung vielfach verändert werden kann, bedarf keiner weiteren Besprechung.

Ungleich einfacher gestalten sich Stichöffnungen in Knochen, besonders am Schädel, wo Stiche verhältnissmässig häufig vorkommen. Hier entspricht die Form der Stichöffnung wegen der Plasticität, die das Knochengewebe bis zu einem gewissen Grade besitzt, in der Regel genau jener des Querschnittes des gebrauchten Instrumentes, so dass man in der Regel leicht entscheiden kann, nicht blos ob der Stich mit einem Messer, oder conischen, oder kantigen Werkzeug beigebracht wurde, und wohin bei Messen die Schneide gerichtet war, sondern auch mitunter, welches von

<sup>\*)</sup> Näheres über den Gegenstand sammt entsprechenden Abhildungen von E. Hofmann: "Ueber Stichwunden in Bezug auf das verletzende Werkzeng und dessen Erkennung." Oesterr. med Jahrb. 1881, Nr. 2, pag. 261.

zwei oder mehreren vorgewiesenen Messern etc. die Verletzung bewirkt haben konnte. Aus Anlass eines Falles von Todtschlag durch Stich in die linke Schläfe hatten wir nachträglich die Frage zu beantworten, ob das verletzende Werkzeug ein Taschenmesser oder die spitze Branche einer Schneiderscheere gewesen sei. Ein einfacher Vergleich der Form der Stichöffnung in der auf bewahrten Schläfeschuppe mit den vorgelegten Werkzeugen genügte, um die Möglichkeit, dass die Scheere diese Oeffnung erzeugt haben konnte, vollkommen auszuschliessen. In dem pag. 288 erwähnten Fall von Mord durch einen grossen Bilderhaken fanden sich regelmässige viereckige Oeffnungen im Schädel, in welche der Haken vollkommen genau hineinpasste. Bei Stichwunden am Schädel (auch bei Messerstichen) sind Absprengungen der Glastafel sehr gewöhnlich und solche der äusseren Tafel nicht selten. Weniger

häufig setzen sich die Enden des Wundspaltes in Knochenrisse fort, wovon Fig. 55 ein exquisites Beispiel liefert, bezüglich dessen näherer Besprechung wir auf das Capitel "Hirnsubstanz auf Werk-

zeugen- verweisen.

Was die Stichöffnungen in den Weichtheilen anbelangt, so gestalten sich dieselben im Allgemeinen in gleicher Weise, wie in der Haut. Auch hier hängt die Beschaffenheit der Stichöffnung von dem Umstande ab, ob die Stichwaffe eine schneidende war oder nicht. ersteren Falle treffen wir bei zweischneidigen



Keilförmige, von einem starken Taschenmesser erzeugte Stichöffnung im linken Scheitelbein mit von den Enden ausgehenden Knochenrissen. Vor derselben die abgebrochene Messerspitze im Knochen steckend.

Waffen scharfrandige Schlitze, bei mehrschneiden sternförmige Wunden, deren Strahlenzahl die Zahl der Schneiden erkennen War das Instrument ein conisches oder stumpfkantiges, wenn auch vielleicht messerartig geformtes, so drängt es die Fasern des getroffenen Gewebes einfach, entsprechend der localen Spaltbarkeitseinrichtung des letzteren, auseinander. Da nun die Spaltbarkeitsrichtung in den heterogenen Geweben eine verschiedene ist, so kommt die interessante Erscheinung zu Tage, dass durch einen und denselben Stich Schlitze zu Stande kommen. die, ohne dass etwa eine Verschiebung stattgefunden hätte, nicht blos in der Haut eine andere Richtung haben als in den inneren Organen, sondern auch in den verschiedenen Stratis der letzteren verschieden gestellt sind, ja sogar sich unter einem rechten Winkel kreuzen können. So erzeugt z. B. ein mit einem conischen Instrument bewirkter penetrirender Stich der Magenwand im Peritonealüberzug einen Schlitz, dessen Längsachse parallel zu den Curvaturen verläuft, in der Muscularis einen anderen, der meist quer auf dem erstgenannten steht und endlich in der Schleimhaut einen dritten, der wieder eine andere Richtung besitzt.

Inwiefern diese von Katayama (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, XLVI) weiter verfolgte Thatsache für die Erkennung der Natur des verletzenden Werkzeuges benützt werden kann, liegt auf der Hand, und wir hatten unter Anderem Gelegenheit, sie in folgenden Fall zu verwerthen: Ein geisteskranker Optiker hatte seine Fran erstochen, war dann verschwunden und wurde erst einige Tage darnach als Leiche aus der Donau gezogen. Bei der Obduction der Fran fanden sich drei schlitzförmige Stichwunden von 10-12 Mm. Länge. Die eine am inneren Rande des oberen Antheils des rechten Kopfnickers parallel mit diesem, die zwei anderen am inneren Ende der linken Clavicula, beide mit der Längsachse der letzteren gleichlaufend. Die erste war in die Carotis interna eingedrungen und hatte dieselbe innerhalb ihrer partiell erhaltenen Scheide vollkommen quer durchtrennt, unter den zwei anderen fand sich eine vollkommen quere Durchtrennung der A. subclavia und 0.5 Cm. davon entfernt am centralen Antheil des durchtrenuten Gefässes eine ebenfalls ganz quere schlitzförmige Durchbohrung der vorderen und hinteren Wand. Da sich somit die Hautschlitze mit den Trennungen in den darunterliegenden Arterien kreuzten, so war es klar, dass keine schneidige Stichwaffe, sondern ein conisches oder ein stumpfkantiges Werkzeug zur Anwendung gekommen war. In der That ergaben die Erhebungen. dass die Stiche mit einem myrthenblattförmigen, aus einer Feile /sogenannten Vogelzunge) gefertigten Polirinstrument mit schmalovalem Querschnitt beigebracht worden waren.

Der Verlauf des Sticheanals entspricht nicht immer der Richtung, in welcher der Stoss geführt wurde, da die Waffe auch abgeglitten sein konnte. Auch muss der Stichcanal, namentlich wenn er penetrirte und bewegliche Organe, wie z. B. jene des Thorax oder die Gedärme, betraf, nicht immer die unmittelbare Fortsetzung der Stichöffnung bilden, ein Umstand, der namentlich dann, wenn mehrere Stiche vorliegen, wohl zu beachten ist. Ein eigentlicher, nach allen Seiten abgeschlossener Stichcanal kann auch fehlen, so z. B. wenn ein Stich einen Körpertheil blos tangirte und, was natürlich nur bei einer schneidigen Stichwaffe geschehen kann, die Theile blos aufschlitzt, wodurch eine Schnittwunde vorgetäuscht werden kann. Am leichtesten kann dieses an gewölbten Körpertheilen. z. B. an den Extremitäten oder. besonders wenn das Messer an dem Knochen abgleitet, am Kopfr geschehen. Aber auch am Halse kann dieses vorkommen und Pilz (Ueber Stichverletzungen, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894. VIII. Suppl., pag. 192) bildet einen Fall ab, wo die Haut vor dem Kehlkopfe durch einen Messerstich quer aufgeschlitzt worden war, so dass es aussah, wie wenn der Versuch einer Halsdurch-

1

neidung gemacht worden wäre. An inneren Körpertheilen sind the Aufschlitzungen nicht selten, so haben wir einen Messerstich ehen, der zwischen der 7. bis 8. Rippe in der Axillarlinie einrungen war, die linke Kuppe des Zwerchfells und den unteren nd der linken Lunge aufgeschlitzt, an der Hinterfläche des zens beide Kammern eröffnet und das Septum durchtrennt te, so dass in keinem der verletzten inneren Organe ein eigenter Stichcanal, sondern rinnenförmige Trennungen gefunden den. Stichwunden, die einen größeren Körpertheil, z. B. die st. vollkommen durchdringen, sind selten. Es kommt dies nur sehr langen Stichwaffen, z. B. Degen, Bajonetten, ganz ausmsweise auch bei langen Küchenmessern vor, nicht gar selten r bei peripheren Körpertheilen, insbesondere an den Extremim, wenn sie mehr tangential getroffen werden. Auch kann dann Instrument noch in einen anderen Körpertheil eindringen. z bildet solche Fälle ab, die eine besondere Bedeutung auch lurch besitzen, dass die Ausgangs-, respective secundären Oeffgen für ebensoviele isolirte Stichwunden gehalten werden können.

Endlich haben wir in zwei Fällen von Messerstichen in's nirn statt eines eigentlichen Stichcanals eine hämorrhagische ale gefunden, die offenbar durch das aus verletzten grösseren narterien ausströmende Blut in ähnlicher Weise durch Zerhlung der Hirnsubstanz entstanden war, wie dies nach sponer Berstung dieser Gefässe zu geschehen pflegt. Ein Steckenben abgebrochener Klingen oder deren Spitzen in Knochen umt häufig vor, besonders am Schädel. Sie heilen mitunter e Schaden ein, häufiger kommt es, und zwar manchmal erst h längerer Zeit, zu Erweichungen, Abscessbildung etc. und Tod.

# 4. Schussverletzungen.

An einer Schusswunde kann man in der Regel die Eingangsung (Einschuss) und den Schusscanal unterscheiden, welcher veder blind endet oder in eine Ausgangsöffnung (Ausschuss) idet.

Die Beschaffenheit der Eingangsöffnung hängt vorzugsse von der Entfernung ab, aus welcher geschossen wurde. Bei üssen aus unmittelbarer Nähe wirkt ausser dem Projectil (und Propf) auch die unmittelbare Gewalt der Explosionsgase und Pulverflamme.

In Folge der combinirten Wirkung des Projectils und der cten Gewalt der Pulvergase ist der Einschuss in der Regel erhältnissmässig gross und desto grösser, je mehr Pulver gem war, daher wir nach Schüssen aus Gewehren oder Pistolen leich grössere, mitunter colossale Eingangsöffnungen finden, als h einem Revolverschuss, und nach Schüssen aus sogenannten chenrevolvern kleinere als nach jenen, die aus Revolvern seren Kalibers abgefeuert wurden.

Die Oeffnung erscheint entweder als Substanzverlust und dann meist vollkommen rund, wie mit einem Locheisen ausgeschlagen (Fig. 56 und 58) oder unregelmässig sternförmig eingerissen (Fig. 57 und 59). Letztere Form findet sich ungleich häufiger bei Pistolen- oder Gewehrschüssen als nach solchen aus

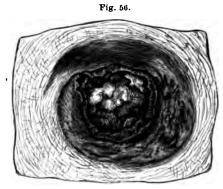

Runde Eingangsöffnung eines aus unmittelbarer Nähe gegen das Herz abgefeuerten Pistolenschusses. (Selbstmord.) Nat. Gr.

Fig. 57.

Revolvern, und am häufigsten dann, wenn der Schuss eine Stelle traf, an welcher die Haut nahe über Knochen (Schädel, Rippen) gespannt gewesen war. Die Bildung solcher Lappen und Einrisse kommt wahrscheinlich dadurch zu Stande, dass die Explosionsgase sofort nach erfolgter Durchlöcherung der Haut durch das Projectil des geringeren Widerstandes wegen zwischen dieser und der festeren Unterlage sich aubreiten, wodurch die Han aufgehoben und vom Loch-

schuss aus zum Bersten gebracht wird. Dafür spricht die Thatsache, dass die Ränder sowohl der lappenförmig eingerissenen. als der runden Eingangsöffnungen fast immer mehr weniger unterminirt sind, und dass entsprechend diesen unterminirten Partie



Pistolenschuss, (Selbstmord.) Grosse sternförmig zerrissene Eingangsöffnung. 2/3 nat. Gr.

das Unterhautgewebe im weiten Umfange vom Pulver geschwärzt erscheint. In settenen Fällen erfolgt eine einfache lineare Berstung der Haut, bei welcher die Spalbarkeit derselben eine Rolk zu spielen scheint (Fig. 60).

Die Wirkung der Pulverflamme äussert sich durch Versengung der Haare oder Härchen in der nächsten Imgebung der Eingangsöffnungeventuell auch durch Verbrennung der Kleidungsstücke. Auch die an der Leiche gewöhnlich als lederartiger, vertrockneter Saum sich präsen-

tirende Zone der Einschussöffnung bringt man mit einer Verbrennung der Haut durch die Pulverflamme in ursächlichen Zusammenhang, sie als "Brandsaum" bezeichnend. Doch verdankt derselbe nicht nur einer Verbrennung, sondern auch der

Contusion und Aufschürfung der die Eingangsöffnung begrenzenden Hautpartie seine Entstehung. Man sieht einen solchen "Brandsaum" besonders bei rundlichen und kleinen Schussöffnungen und kann dann, wie Fig. 58 zeigt, in der Regel

zwei, meist scharf von einander getrennte Zonen unterscheiden, eine innere, verhältnissmässig schmale und dunkler gefärbte und eine aussere, viel breitere. Letztere entspricht offenbar der Basis des Luftdruck-, respective Flammenkegels, der die betreffende Hautpartie getroffen hatte, ersterer dagegen dem Umfange des Projectils, welches die Haut kegelförmig nach einwärts stülpte und an der Spitze des Kegels durchriss. Dieser Saum, dessen Bildung man sehr schön verfolgen kann, wenn man gegen



Schuss in der Herzgegend mit einem Revolver mittlerer Gattung. (Selbstmord.) Runde Eingangsöffnung. Nat. Gr.

Kautschukplatten schiesst, entsteht somit nur durch Quetschung und Aufschürfung der betreffenden Hautpartie und kommt auch bei Fernschüssen zur Entwicklung.

Ein weiterer Effect der Pulverflamme ist die Schwärzung der

Umgebung des Einschusses, die theils durch den Pulverschmauch, theils durch eingesprengte, halbverbrannte Pulverkörner (Pulverkohle) bewirkt wird. Ersterer lässt sich abwischen, letztere aber nicht. Die eingesprengten Pulverpartikelchen sind meist schon mit freiem Auge, noch deutlicher aber mit der Loupe oder unter dem Mikroskop zu erkennen (Fig. 61). Die Schwärzung ist natürlich am deutlichsten, wenn die Waffe an den nackten Körper an-



Sternförmige Eingangsöffnung von einem gegen die Stirn abgefeuerten Revolverschusse. (Selbstmord.) Nat. Gr.

gelegt worden war, kann aber auch in diesem Falle mitunter sehr unscheinbar ausgebildet sein, dann nämlich, wenn die Mündung des Laufes fest angedrückt gewesen war und so der ganze Schuss sofort in das Innere eindrang. Dafür ist dann die Schwärzung unter der Haut und in der vorderen Partie des Schusscanals desto stärker. War die betreffende Stelle von Kleidungs-

stücken bedeckt gewesen, so ist die Schwärzung um den Einschuss desto weniger entwickelt, je dicker die ersteren gewesen waren. Schwärzung und der sogenannte "Brandsaum" sind um die Einschussöffnung. wenn der Schuss senkrecht auf den betreffenden Körpertheil abgefeuert wurde, concentrisch angeordnet, excentrisch dagegen, wenn die Waffe schief aufgesetzt war. In diesem Falle bildet Schwärzung und Brandsaum ein mehr weniger langgezogenes Oval, dessen größerer Antheil jenseits der Schussöffnung liegt und die Pulvereinsprengungen erscheinen mehr weniger beistrichförmig, mit dem dickeren Ende gegen die Mündung der Schusswaffe gekehrt (Poix, Étude médico-légale sur les plaies d'entré par coups de revolver. Lyon 1885).



Schlitzformige Schusswunde bei einem Selbstmörder, der sich mit einer kleinen Patole in's Herz geschoesen hatte. Darunter eine nachträglich mit einem conischen Suchel gemachte schlitzförmige Geffnung, deren paralleler Verlauf mit dem durch den Schusbewirkten Wundschlitz beweist, dass auch bei diesem die Sprengung der Haut in der

localen Spaltbarkeitsrichtung erfolgte. Nat. Gr.

Schliesslich kann, wie A. Paltauf\*) berichtet, auch der Kohlenoxydgehalt der Pulverflamme, der namentlich bei den feineren und kohlenreicheren Pulverarten ein ansehnlicher ist, durch Röthung des extravasirten Blutes und das für Kohlenoxydhämeglobin charakteristische spectrale Verhalten sich bemerkbar machen.

Nach Schüssen aus einiger Entfernung wird desto mehr nur das Projectil die Beschaffenheit der Eingangsöffnung bedingen und es wird desto mehr die Wirkung der anderen oben erwähnten Einflüsse entfallen, je grösser die Entfernung war, aus welcher gefeuert wurde.

Zuerst entfällt die unmittelbare Wirkung der Explosionsgase deren Druck schon bei geringen Distanzen und desto früher sich

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Einwirkung von Pulvergasen auf das Blut und einen zeues Befund beim Nahschusse." Wiener klin. Wochenschr. 1890, Nr. 51.

nicht mehr geltend macht, je geringer die Pulverladung gewesen, also bei Revolvern früher als bei Pistolen. Dann verschwindet die wegwischbare Schwärzung durch Pulverschmauch, sowie die sengende und zündende Wirkung der Pulverflamme, und zwar auch diese bei Revolvern früher als bei Pistolen und bei diesen früher als bei Gewehren. Tourdes\*) konnte mit Pistolenschüssen (Sattelpistole) noch auf eine Distanz von einem halben Meter ein Papier entzünden, und wir haben nach Schüssen mit einem Revolver von 9 Mm. Durchmesser noch auf eine Entfernung von 10-15 Cm. ein Versengtwerden der Haare constatirt. Bei Pistolen und Gewehren kann ein Brandeffect auch durch den mitgerissenen brennenden Pfropf veranlasst werden, und zwar bei Gewehrschüssen noch auf ziemlich weite Distanzen. Zuletzt schwindet die Schwärzung der Haut durch eingebrannte Pulverkörner. Letztere stellen gewissermassen winzige Projectile dar, die ziemlich weit getragen werden können und einen Zerstreuungskegel bilden, wie wir dies im Grossen

bei den Schrotschüssen sehen. Tourdes fand, wenn er mit einer gewöhnlichen Sattelpistole schoss, noch bei einer Entfernung von 2 Metern Pulverkörner eingesprengt, bei einem grösseren (amerikanischen) Revolver noch bei Entfernung von 1 Meter, nicht mehr aber, wenn diese 11, Meter betrug; bei einem gewöhnlichen sechsläufigen Revolver Schwärzung blos bis zu 40 Cm. letzterer Angabe stimmen auch unsere Versuche überein. Bezüglich der Schüsse aus Gewehren ist anzunehmen, dass die Pulverkörner ungleich weiter getragen Eingangeöffnung einer mit einem werden.

Fig. 61.

Taschenrevolver erzeugten Schusswunde unter der ersten Brustwarze nach Wegwischung des Pulver-schmauches. Eingesprengte Pulverkörner. (Selbstmord.) Nat. Gr.

Bei grösseren Entfernungen wirkt nach blos das Projectil, und es hängt, allerdings nicht ausnahmslos, so doch in

der Regel von seiner Form ab, wie die Form der Eingangsöffnung ausfällt. Die Kugelschüsse erzeugen meist rundliche, mit Substanzverlust einhergehende Wunden, während sich, wenn mit Spitzkugeln geschossen wurde, häufig schlitzförmige Eingangsöffnungen finden. Letztere Form trifft man insbesondere bei Revolverschüssen, und bei diesen kann, namentlich wenn das Projectil klein war, mitunter eine ganz unbedeutende schlitzförmige Trennung der Haut entstehen. welcher selbst eine Aehnlichkeit mit einer Stichwunde zukommen

<sup>\*) &</sup>quot;Observation de blessure mortelle fait au moyen d'un revolver avec quelques remarques médico-légales sur ce genre de blessure." Strassburg 1870. Aehnliche Versuche von Lombroso, Crespi und Tazon. Rivista clinica di Bologna. 1875, Maggio, pag. 136 und Rivista sperim. di freniatr. e med. leg. 1876. pag. 148, sowie von Caselli, ibid., pag. 6, und Du Mesnil, Annal. d'hyg. publ. 1877, pag. 465 (mit Abbildungen).

kann. In der That ist die Verletzung des Victor Noir. der. wie bekannt, durch Peter Bonaparte mit einem Revolver erschossen wurde, anfangs für eine Stichwunde gehalten worden, und Braun\*) berichtet über eine Spitzkugelschusswunde, deren Eingangsöffnung wie eine Kratzwunde aussah und per primam heilte, wie er auch bei angestellten Versuchen fand, dass die mit Spitzkugeln crzeugten Wunden mitunter so aussehen, als wären sie mit der Lancette gemacht worden. Auch Casper-Liman\*, betonen die Verschiedenheit der Eingangsöffnung bei Schüssen mit gewöhnlichen Kugeln und solchen mit Spitzkugeln und erwähnen (pag. 289) cines Falles, we die durch einen Spitzkugelschuss veranlasste Eingangsöffnung wie ein Stich aussah. Uns sind derartige Fälle wiederholt vorgekommen, sowie auch ein Fall, in dem die durch einen Taschenrevolver erzeugte Wunde der behaarten Kopfhaut ihrer Kleinheit wegen ganz übersehen und erst bei der Section entdeckt wurde. Die Fig. 62 bis 67 zeigen die verschiedenen Formen

l'ig. 62.



Revolverschuss. Rosettenförmige Eingangsöffnung. Nat. Gr.

Fig. 63.



Revolverschuss. Dreieckige, von einem contundirten Hof umgebene Eingangsöffnung. Nat. Gr.

der Eingangsöffnungen bei Revolverschusswunden, insbesondere die Fig. 65, 66 und 67 Beispiele von solchen, die für Stichwunden gehalten werden könnten.

Sowohl bei den Kugel- als bei den Spitzkugelschüssen kommt die Dehn- und Spaltbarkeit der Haut in Betracht, welche der Grund ist, warum die Oeffnung gewöhnlich kleiner ist als das Projectil. Es ist in dieser Beziehung, wie auch die Versuche von Busch\*\*\*) mit Schüssen gegen Kautschukplatten ergaben, anzunchmen. dass jedes Projectil zunächst die Haut kegelförmig vor sich hertreibt und dieselbe an der Spitze des Kegels durchbohrt, worauf sich die Haut wieder retrahirt. Busch fand, wenn er mit einem Chassepotgewehr gegen eine Kautschukplatte schossnur ein winziges Loch, welches kaum ein Drittel des Durchmessers

<sup>\*)</sup> In Friedreich's Blåttern, 1873, pag. 361, ebendaselbst, 1879, pag. 145, bringt Kuby einen höchst interessanten Fall, in welchem wieder eine entschieder Stichwunde für eine Schusswunde gehalten worden war.

<sup>\*\*)</sup> l. c. pag. 281.

Arch. f. klin. Chir. XVIII. pag. 201.

der Chassepotkugel hatte, aber einen schwärzlichen, dem Caliber der Kugel entsprechenden Hof besass. Letzterem Befund entspricht, wie bereits oben erwähnt, die Hautaufschürfung und Contusion. die als innerste Zone die Eingangsöffnungen von Kugel- sowohl als Spitzkugelschüssen einzusäumen pflegt.

Fig. 64.



Revolverschuss. Breite schlitzförmige Eingangsöffnung. Nat. Gr.

Fig. 65.



Revolverschuss. Feine schlitzförmige, von einem contundirten Hof umgebene Eingangsöffnung. Nat. Gr.

Auch die Beschaffenheit des Schusscanals gestaltet sich, wenn aus unmittelbarer Nähe geschossen wurde, in der Regel anders, als wenn der Schuss aus grösserer Entfernung kam. Im ersteren Falle wirkt ausser dem Projectil auch die Pulverflamme,

Fig. 66.



Stichwundenähnliche Eingangsöffnung einer Revolverschusswunde. Nat. Gr.

Fig. 67.



Revolverschuss. Schmale schlitzförmige, einem Messerstich ähnliche, von einem "Brandsaum" umgebene Eingangsöffnung. Nat. Gr.

welche Schwärzung des Schusscanals in centripetal abnehmendem Grade bedingt, und die zertrümmernde Gewalt der Explosionsgase. Letztere meist in noch intensiverer Weise als an der Haut, weil sich die Explosionsgewalt kegelförmig verbreitert und weil nun auch die etwa mitgerissenen Gegenstände, wie insbesondere

häufig die von den zunächst getroffenen Theilen herrührenden Knochensplitter, ebenfalls sich geltend machen. Ueberhaupt ist die Unterlage der zunächst getroffenen Stelle von wesentlichen Einfluss auf die Beschaffenheit einer aus unmittelbarer Nähe begebrachten Schussverletzung. Wird diese Unterlage von Knochen gebildet, wie z. B. am Kopfe, so werden entweder Stücke des Knochens lochförmig herausgerissen und vorwärtsgetrieben oder die Knochen werden durch den Explosionsdruck auseinandergesprengt, wozu, wenn der Schuss gegen die Schädelhöhle abgeteuert wurde, auch der hydraulische Seitendruck des plötzlich auseinander getriebenen Inhaltes der Schädelhöhle hinzukommt. welche Momente in ihrem Zusammenwirken desto grössere Verwüstungen anrichten, je grösser die Pulvermenge gewesen ist. mit welcher geladen war, daher wir, z. B. nach Pistolenschüssen. sehr gewöhnlich den ganzen Schädel sammt den weichen Schädeldecken auseinandergesprengt und selbst das ganze Schädeldach abgerissen finden. Unter solchen Umständen ist ein eigentlicher Schusscanal gar nicht zu unterscheiden, und man hat mitunter Mühe, die Stelle zu erkennen, die vom Schuss zunächst getroffen wurde. Mit Revolvern werden so hochgradige Verwüstungen seltener erzeugt und nur, wenn Revolver grösseren Calibers benützt wurden. Die kleinen Taschenrevolver bewirken, auch wem sie gegen den Schädel abgefeuert wurden, in der Regel nur einen Lochschuss, obgleich auch bei dieser häufig von der lochfermigen Oeffnung im Knochen abgehende Risse beobachtet werden.

Auch bei Nahschüssen gegen die Brust begegnen wir. wenn aus Pistolen oder grossen Revolvern geschossen wurde, bedeutenden Verwüstungen der inneren Organe, doch pflegt sich häufig die Gewalt in den zunächst liegenden Organen zu erschöpfen. dass schliesslich doch nur das Projectil wirkt und. einen mehr weniger langen Schusscanal bildend, entweder irgendwo stecken bleibt oder penetrirt

Bei Schüssen aus einiger Ferne wird der Schusscanal nur durch das Projectil veranlasst; allerdings ist aber auch in einem solchen Falle der Effect keineswegs immer der gleiche.

Werden blos Weichtheile getroffen, so findet sich in der Regel ein einfacher Schusscanal, der entweder blind endet oder zu einer Ausgangsöffnung führt. Wurden Knochen getroffen, se kommt es wohl mitunter zu einem einfachen Lochschuss, ungleich häufiger aber finden sich entweder von einem Lochschuss ausgehende Sprünge und Risse der Knochen, oder es werden letzter mehr weniger gesplittert und die Splitter mitgerissen, wodurch die weitere Beschaffenheit des Schusscanals wesentlich beeinflusst wird.

Bedeutende Splitterungen der Knochen werden vorzugsweis durch die modernen Hinterlader, insbesondere durch die jetzige Militärgewehre, verursacht. Bekanntlich waren die Erfahrungen, die man in dem deutsch-französischen Kriege gegenüber dem Chassepotgewehre machte, derart, dass anfangs gegen die Franzosen die Beschuldigung erhoben wurde, dass sie mit Explosionskugeln geschossen hätten. Versuche aber, die sowohl mit dem Chassepotgewehre, als mit anderen Hinterladungsgewehren von Busch\*), Wahl\*\*), Küster\*\*\*), Richter †), Heppner, Garfinkel ††) und später von Kocher (Virchow's Jahrb. 1881, II, 319) angestellt wurden, haben ergeben, dass durch jene von diesen Gewehren, denen eine besonders hohe Propulsionskraft zukommt, wenn aus nicht sehr weiten Distanzen (20 Schritte, Busch) geschossen wird und die Kugel noch mit voller lebendiger Kraft aufschlägt, mitunter colossale Verwüstungen, z. B. Auseinanderreissungen des Schädels, erfolgen können.

Bezüglich der Ursache solcher Zerstörungen sind Einzelne (Busch) der Meinung, dass das, meist aus weichem Blei bestehende Projectil vermöge seiner Geschwindigkeit beim Durchtritt durch den festen Körper (Knochen) so erwärmt werde, dass von ihm, das schon in Folge der Reibung im Laufe und in der Luft erhitzt anlangt, Theilchen abschmelzen, die in einem Zerstreuungskegel auseinanderfahren. Manche lassen solche Theilchen mechanisch absplittern, während Andere, insbesondere Kocher, sich die Verwüstungen aus dem enorm schnellen Rotiren der Kugel erklären, dessen centrifugale Wirkung sich vorzugsweise im Gehirne, beziehungsweise im Knochenmark geltend macht und Schädel- und Röhrenknochen durch plötzlichen hydraulischen Druck auseinandersprengt. Höchst interessante und sinnreiche Versuche von Reger (Die Gewehrschusswunden der Neuzeit. Strassburg 1884), worüber derselbe auch in der Berliner Naturforscherversammlung berichtete, und von Beck (Ueber die Wirkung neuerer Gewehrprojectile etc. Leipzig 1885) bestätigen Kocher's Anschauung, sowie die Thatsache, dass die Zerstörungen proportional sind mit der Weichheit des Geschossmaterials. Diese Beobachtungen haben insbesondere deshalb eine forensische Bedeutuug, da man aus so bedeutenden Verwüstungen leicht schliessen könnte, dass der Schuss aus unmittelbarer Nähe gekommen sei. Es wäre jedoch anderseits irrig, zu meinen, dass Derartiges nur bei modernen Gewehren vorkommen könne. Auch Gewehre alten Systems können mitunter auf ziemlich weite Distanzen ungewöhnliche Zertrümmerungen, z. B. Auseinandersprengungen des Schädels, bewirken. Beweis dessen der in Fig. 68 abgebildete Fall, wo die hochgradige Zertrümmerung des Schädels bei einem Duell auf 30 Schritte durch den Schuss aus einer glatten Sattelpistole alten Systems mit fast haselnussgrosser Rundkugel zu Stande kam.

Eine besonders hohe Durchschlagkraft besitzen die neuen Kleinkaliber-Gewehre. So nach P. Bruns ("Die Geschosswirkung der neuen Kleinkaliber-Gewehre." Tübingen 1889) das Mauser-Gewehr

<sup>\*)</sup> Arch. f. klin. Chir. XVII, Heft 2 und XVIII, Heft 2.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mechanik der Schussverletzungen." Ibidem. XVI u. XVII.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ueber die Wirkungen der neueren Geschosse." Berliner klin. Wochenschrift. 1874, Nr. 15.

 <sup>†) &</sup>quot;Chirurgie der Schussverletzungen." Med. Centralbl. 1874, pag. 601.
 ††) "Untersuchungen über die Wirkungen der modernen Kleingewehrprojectile." Centralbl. f. Chir. Nr. 14 u. 15.

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.

der belgischen Armee. Das 8 Mm. breite, aus einem Weichbleiken und einem Mantel aus Kupfernickelblech bestehende Geschoss vermag auf 100 Meter Distanz durch 4-5, auf 800-1200 Meter durch 2-3 Glieder einer Compagnie durchzudringen, selbst wenn hierbei die stärksten Knochen getroffen wurden. Doch sind die Erscheinungen von Sprengwirkung entschieden seltener und weniger ausgesprochen wie bisher und lassen die Schüsse auf den Schädel die höchsten Grade der Höhlenpressung wahrnehmen. Der Einschuss ist kreisrund und auch bei Nahschüssen (12-100 Meter) kleiner als der Durchmesser des Projectils, der Ausschuss stellt meist einen Hautriss dar, der bei Nahschtissen eine Länge von bis 15 Cm. erreichen kann. — Analoge Beobachtungen bezüglich des österr. 8 Mm. Mannlicher-Stahlmantelgeschosses wurden von dem k. u. k. Regimentsarzt Dr. Habart (Wien 1892) veröffentlicht.\*)

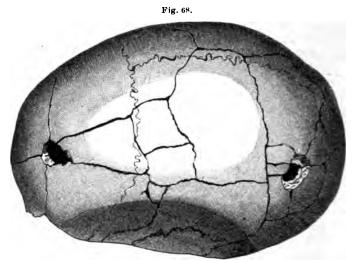

Hochgradige Zertrümmerung des Schädels durch einen aus der Entfernung von 30 Schritt abgefeuerten Pistolenschuss.

Die Richtung des Schusseanals entspricht nicht immer der Schussrichtung, da das Projectil, wenn es auf Knochen aufschlägt. entweder unter einem Winkel ricochetiren oder im Bogen abgelenkt werden und selbst entlang dieser um ganze Körpertheile herumgehen kann (Bogen-, Contour-, Ringelschuss). Eine solche Ablenkung kann unmittelbar unter dem Einschuss, aber auch erst im weiteren

<sup>\*)</sup> Weitere Mittheilungen über die Geschosswirkung der Mannlichergewehr wurden von Bogdanik (Wiener Klinik, 1890, Heft 12) und von Habart (De Geschosswirkung der 8 Millimeter-Handfeuerwaffen an Menschen und Pferder Mit 5 Lichtdrucktafeln. Wien 1892) und aus dem Kriege in Chile (Wiener kin-Wochenschr. 1892. pag. 108) gebracht. Nahschüsse mit den modernen Gewehrewie sie bei Selbstmördern jetzt häufig vorkommen, erzeugen, wie auch Perke (Prager med. Wochenschr. 1894, Nr. 19) bestätigt, keine wesentlich andere Effecte, wie die mit gewöhnlichen Schusswaffen grösseren Kalibers.

Verlaufe des Schusscanals stattfinden. Letzteres ist innerhalb des Schädels an dessen Concavität nicht selten der Fall. Ebenso ist lie Möglichkeit nicht zu übersehen, dass ein Schuss gar nicht zegen die betreffende Person abgefeuert, sondern die Kugel irgendwo abgeprallt und gegen den Körper gelenkt worden sein konnte. Auch kann das Projectil in Folge seiner eigenen Schwere sich aachträglich senken.

Nicht unwichtig ist es ferner, zu wissen, dass am Schädel auch ausserhalb des Bereiches des Schusscanals Läsionen sowohl der Weichtheile als der Knochen durch sogenannten Contrecoup sich bilden können, und zwar sowohl bei Schüssen aus unmittelparer Nähe, als bei solchen aus grösserer Entfernung. Von den Verletzungen der Weichtheile erwähnen wir vorzugsweise die oberlächlichen Contusionen des Gehirns, die z. B. bei einem Schusse juer durch die Schläfe an der Spitze der Stirn- oder Hinterhauptappen sitzen können, von den indirecten Knochenverletzungen namentlich die indirecten und isolirten Fracturen der Orbitaldächer. Solche entfernte Verletzungen bilden sich durch den plötzlich ernöhten Seitendruck im Innern des Schädels, der bei Schüssen aus ler Ferne durch die centrifugale Rotationswirkung des Projectils. ei Nahschüssen ausserdem durch die seitliche Expansion der Pulvergase entsteht. Ueber solche indirecte Schussfracturen des Schädels hat Messerer (Centralbl. f. Chir. 1884, Nr. 19) geschrieben ınd zu den in der Literatur bekannten 17 Fällen einen neuen ninzugefügt. Unseren Beobachtungen zufolge sind dieselben, wenigtens bei Nahschüssen, keine Seltenheit.

Am blinden Ende eines Schusscanals findet sich das Proectil. Hatte der Betreffende die Kugel längere Zeit im Leibe getragen, so kann sich dieselbe senken und an einer ganz anderen ils der ursprünglichen Stelle gefunden werden. Aber auch in rischen Fällen ist dieses möglich. So haben wir bereits in zwei Fällen von Revolverschüssen quer durch das Gehirn das Projectil eicht im Schusscanal, sondern im Hinterhorn des dem Ende des rsteren näheren Ventrikels gefunden. Das aufgefundene Projectil eigt sich selten in seiner ursprünglichen Form erhalten, sondern n der Regel mehr weniger verändert, und zwar immer dann, venn es Knochen durchbrochen hatte oder in Knochen stecken geblieben war.\*) Die Kugel wird in dem Augenblicke, in dem ie den Knochen berührt, plattgedrückt, woraus sich erklärt, dass

<sup>\*)</sup> Auch die durch die "Züge" des Laufes bewirkten Streifungen des Procetils können mitunter eine Bedeutung besitzen. In einem von Lacassagne Arch. de l'anthrop. crimin. 1889, pag. 70) untersuchten Falle zeigte das in der ziche eines Ermordeten gefundene Projectil 7 Längsstreifen und es wurde durch Vaffenkundige sichergestellt, dass der Lauf des beim Thäter gefundenen Revolvers bweichend von sonstigen Revolverarten 7 Züge besass. In einem anderen Falle and sich an jedem der 3 im Körper aufgefundenen Projectile, obgleich das eine um Weichtheile durchdrungen hatte, eine auffallende Längsrinne, und die Unterschung des Laufes des saisirten Revolvers ergab, dass dieselbe von einem Vorpprunge des Visirkornes herrührte.

die Schussöffnungen im Schädelknochen fast immer grösser sind als das Projectil, wie wir denn auch ein von einem Revolverschuss herrührendes Präparat besitzen, wo die kuchenförmig plattgedrückte Kugel dem Stirnbeine aufsitzt und letzteres darunter eine kreisförmige Fissur der äusseren Tafel von gleichem Durchmesser zeigt. welcher eine kreisförmige, jedoch noch einmal so grosse Abspregung der Glastafel entspricht. In anderen Fällen wird das Projectil nicht blos plattgedrückt, sondern halbirt oder gar in mehrere Stücke getheilt, wodurch, indem jedes Fragment weiterdringt, zwei oder mehrere Schusscanäle durch einen Schuss entstehen und dadurch, sowie durch die abgesprengten Knochenfragmente grosse Verwüstungen angerichtet werden können.

In einem 1877 obducirten Falle war eine Kellnerin von ihren Liebhaber mittelst einer durch's Fenster abgeschossenen Pistole getödtet worden. Die Kugel war in der linken seitlichen Stirngegend ein-

Fig. 69.



Deformirtes Spitzgeschoss eines Militargewohres, welches den Oberschenkel zersplittert hatte. (Nach J. Baaz, Wr. med. Presse. 1881, pag. 44.) a Delle, b umgekrämpter Rand.

gedrungen, hatte die betreffenden Knochen zertrümmert, sich aber gleichzeitig halbirt und die eine Hälfte der Kugel war zwischen den weichen Schädeldecken und dem Stirnbein bis zum rechten Stirnhöcker vorgedrungen, woselbst sie unter der Haut stecken blieb, während die andere in die Schädelhöhle eindrang und, beide Stirnlappen schief durchsetzend, an der Innenfläche des rechten Stirnbeines gefunden wurde. Einen analogen Fall, in welchen der Befund auf zwei Schüsse bezoger wurde, vide Annal. d'hygiène publ. 1887. pag. 465. Mehrere Oeffnungen können auch durch ein einziges Projectil dam entstehen, wenn dasselbe nach Penetration

eines Körpertheiles in einen anderen eindringt. Am häufigsten geschicht dies, wenn zuerst Extremitäten getroffen wurden. Bei einer Frau welche von ihrem Manne mit einem einzigen Revolverschuss aus grössere Distanz getödtet worden war, fanden wir in der Herzgegend drei Oefnungen. Das Projectil war nämlich durch die hängende Mamma und dann in die Brust eingedrungen.

Lebergänge zur völligen Spaltung findet man nicht selten indem z. B. das zum Theile gespaltene Projectil auf irgend einer Knochenkante "reitet". Ausser in dieser Richtung ist die Formveränderung des Projectils in gerichtsärztlicher Beziehung deshalb von Bedeutung, weil dadurch die mitunter wichtige Diagnose, ob mit einer Kugel, Spitzkugel oder mit gehacktem Blei geschossen wurde, erschwert werden kann. Doch sind die Spitzkugeln in der Regel trotz hochgradiger Formveränderung dennoch leicht als solche zu erkennen, da sich meist die basale Delle und der se umgebende Ring erhält (Fig. 69). Ebenso ist auf die nachträgliche Formveränderung Rücksicht zu nehmen, wenn es sich um die Est-

scheidung handeln sollte, ob das gefundene Projectil aus einer bestimmten Schusswaffe abgeschossen worden sein konnte.\*)

Von anderen Dingen, die im Schusscanal gefunden werden können, sind ausser mitgerissenen Stücken der Kleider etc. bei Nahschüssen eingesprengte Pulverkörner und der Pfropf zu erwähnen. Letzterer Befund ist von besonderer Wichtigkeit, da derselbe nicht blos beweist, dass aus nächster Nähe geschossen wurde, sondern weil das Material des Pfropfes und etwaige besondere Merkmale, die derselbe an sich trägt, zur Entdeckung des Thäters beitragen können. Es ist daher angezeigt, jedesmal den gefundenen Pfropf, ebenso wie das Projectil, näher zu beschreiben und dann dem Gerichte zu übergeben.

Hat ein Schuss einen Körpertheil durchdrungen, so erwächst die Aufgabe, zu bestimmen, welche von den zwei Oeffnungen, die der Schusscanal verbindet, die Eingangs- und welche die Ausgangsöffnung (der Ausschuss) sei. In dieser Beziehung ist Folgendes zu beachten:

Bei Schüssen aus unmittelbarer Nähe ist der Einschuss in der Regel durch die Versengung und Verbrennung der Nachbarschaft, durch die Schwärzung der Umgebung, insbesondere durch die eingesprengten Pulverkörner so gekennzeichnet, dass schon in diesen Befunden der Beweis liegt, dass die entgegengesetzte Oeffnung die Ausgangsöffnung sei. In diesem Falle ist auch der Einschuss in der Regel ungleich grösser als der Ausschuss, da ersterer nicht blos durch das Projectil, sondern auch durch die unmittelbar wirkenden Explosionsgase erzeugt worden ist, während beim Ausschuss entweder blos das Projectil oder ausser diesem nur die mitgerissenen Knochensplitter sich geltend machen. Eine Ausnahme von diesem Verhalten zeigen natürlich jene aus unmittelbarer Nähe entstandenen Schussverletzungen, durch welche ganze Körpertheile abgerissen oder unregelmässig zersprengt worden sind, bei welchen es eben der ausgebreiteten Zerstörung und des Mangels eines eigentlichen Schusscanals wegen, wenn nicht die Pulverschwärzung Aufschluss gibt, mitunter nicht leicht ist, die Stelle zu bestimmen, wo der Schuss eingedrungen ist.

Bei Schüssen aus der Ferne ist die Ausgangsöffnung meistens grösser als der Einschuss. Dies ist fast immer der Fall, wenn

<sup>\*)</sup> Ueber eine merkwürdige Schussverletzung und eigenthümliche Formveränderung der Kugel, wobei die Frage wichtig war, ob erstere durch directen Schuss oder durch Ricochetiren der Kugel entstanden war, berichtet Führer (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1877, XXVII, pag. 222). Hier sei auch bemerkt, dass aus der Auffindung einer Spitzkugel in einer Schusswunde nicht unbedingt auf ein Hinterladergewehr geschlossen werden kann, da eine solche auch in eine Schusswaffe alten Systems geladen worden sein konnte, wie uns bei Selbstmördern bereits zweimal vorkam, die sich mit einer gewöhnlichen Pistole erschossen hatten. Im zweiten Falle, wo sich eine hochgradige Zertrümmerung der rechten Schläfegegend und im Schusscanal nebst einem Papierpfropf eine kleine Spitzkugel fand, lautete der Polizeibericht: Schrotschuss mit Doppelpistole. Offenbar war also der zweite Lauf mit Schrot geladen gewesen.

Knochen getroffen wurden, indem einestheils Knochensplitter mitgerissen werden, anderseits das Projectil, indem es plattgedrückt oder anderweitig in seiner Form verändert wird, an Breite gewinnt.

Sehr grosse Ausgangsöffnungen können insbesondere nach Schüssen aus Gewehren vorkommen, denen, wie z. B. den Militär-



Eingangsöffnung einer Revolverschusswunde im Stirnbein. 1/3 Gr.

denen, wie z. B. den Militarhinterladern, eine grosse Propulsionskraft zukommt; der
Schusscanal kann dann von
der Stelle, wo die Kugel auf
Knochen aufschlug, nach Art
eines Kegels sich erweitern,
dessen Basis eben die Ausgangsöffnung darstellt. Aber
auch bei blossen Weichtheilwunden hat man bei den
genannten Gewehren nach
Schüssen aus nahen Distanzen eine kegelförmige Erweiterung des Schusscanals be-

obachtet. Bei Schüssen aus Vorderladern kann, wenn keine Knochen getroffen wurden, die Ausgangsöffnung ebenso weit und selbst kleiner ausfallen als der Einschuss, da die Eingangsöffnung häufig mit Substanzverlust verbunden ist, während die Ausgangsöffnung blos durch Berstung und nicht durch Substanzverlust entsteht (Pirogoff. Schmidt's Jahrbuch. 1850, II, 116).



Hintere Seite der in Fig. 70 abgebildeten Oeffnung. 1/2, Gr.

Die Angabe Devergie's dass die Ränder der Eingangtöffnung eingestülpt, jene der Ausgangsöffnung aber nach auswärts gekehrt sind, mag wohl für viele Fälle zutreffen, doch gewiss nicht immer. So haben Casper und Liman (l. c. ll, 280) darauf hingewiesen, dass sowohl durch sich hervordrangendes Fett, als durch den Fäulnissprocess die Ränder einer Eingangsöffnung nach auswärts gestülpt werden können. Wir können Gleiches aus eigener Erfahrung bestätigen und möchten

noch hinzustigen, dass bei Schüssen aus unmittelbarer Nähe die Ränder der Eingangsöffnung dann fast immer nach auswärts gestülpt sind, wenn unter der getroffenen Stelle Knochen lagen, weil sich in diesem Falle, wie oben erwähnt wurde, die Explosionsgase zwischen Hauf und harter Unterlage ausbreiten, dadurch erstere nach auswärts drängen und mitunter sogar auf diese Art zum Platzen bringen.

k

Verhältnissmässig leicht lässt sich an Lochschusswunden der Knochen, insbesondere am Schädel erkennen, wo das Projectil einund wo es ausgedrungen ist, und diese Frage lässt sich sogar beantworten, wenn nur eine der im Schädel entstandenen Oeffnungen vorliegt. Jede dieser Oeffnungen ist nämlich auf der Seite, wo die Kugel zuerst aufschlug, kleiner als auf der entgegengesetzten und besitzt auf ersterer vollkommen scharfe, auf letzterer stark abgeschrägte Ränder, weil durch das Projectil aus begreiflichen Gründen ein flach kegelförmiges Knochenstück herausgeschlagen wird (Fig. 70 bis 72).

Das Gesagte gilt vorzugsweise von Kugelschüssen. Nächst diesen kommen am häufigsten Schrotschüsse vor. Aus unmittelbarer Nähe erzeugen dieselben noch grössere Zerstörungen als

gewöhnliche Schüsse. Kam der Schuss aus einiger Entfernung, dann finden wir eine grössere oder geringere Zahl kleiner, mehr

weniger auseinanderstehender Schussöffnungen, welche sich in die entsprechenden Schusscanäle fortsetzen. Da die Schrotladung in dem Momente, in welchem sie die Mündung des Gewehrlaufes verlässt, in einen langgestreckten Zerstreuungskegel auseinanderfährt, so ist es begreiflich, dass unter sonst gleichen Verhältnissen desto weniger Schrote den Körper treffen und die Eingangsöffnungen desto weiter auseinanderstehen werden, je grösser die Distanz gewesen war. aus welcher geschossen wurde. Dieses Verhalten schliesst jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass



Ausgangsöffnung eines in den Mund abgefeuerten Pistolenschusses am Scheitel. 1/4 Gr.

auch auf grössere Distanzen mehrere Schrote beisammen bleiben können, wie denn nicht zu übersehen ist, dass die Dispersion der Projectile sich in den peripheren Partien des Zerstreuungskegels viel stärker bemerkbar machen wird als in den centralen.

Von anderweitigem Schussmaterial und gewissen atypischen Schussverletzungen werden wir bei Besprechung des Selbstmordes durch Erschiessen reden.

Hier sei nur noch der Prell- und der Streifschüsse erwähnt. Erstere entstehen durch das meist stumpfwinklige Anschlagen matter Geschosse, wodurch Contusionen veranlasst werden können. Gröbere äussere Verletzungen werden wohl, wenigstens bei Kleingewehrprojectilen. zu den grössten Seltenheiten gehören; bei

groben Geschossen sind sie wiederholt beobachtet worden. Dagegen sind Prellungen innerer Organe in der Nachbarschaft des Schusseanals nichts Seltenes. Hierher gehören ausser Contusionen am Herzen und der Lunge insbesondere die von uns wiederholt gesehenen Rupturen der Intima grösserer Arterien, namentlich der Aorta an jener Stelle des Gefässrohres, an welcher das Projectil knapp vorbeigefahren war. Es sind dies einfache oder mehrfache Querrupturen von verschiedener Ausdehnung, die sich nicht wesenlich von jenen unterscheiden, die nach Ligatur von Arterien oder in den Carotiden durch Strangulation zu Stande kommen.

Streifschüsse können entweder blosse Excoriationen oder rinnenförmige Schusscanäle erzeugen, die sich bilden, indem das Projectil blos tangential eine Körperstelle trifft. Ein solcher rinnenartiger Schusscanal könnte möglicher Weise eine Riss- oder selbst Schnittwunde vortäuschen. Bezüglich der sogenannten Luftstreifschüsse haben Grossmann und Pelikan (Schmidt's Jahrb. 1858, 97, pag. 265) Versuche mit schweren Geschossen angestellt, jedoch keine oder eine nur ganz geringe Wirkung constatirt. Umsoweniger hat demnach die Sache bei Kleingewehrkugeln eine Bedeutung.

Zu den Schusswunden im weiteren Sinne gehören auch die durch Sprengstoffe, insbesondere Nitroglycerin und seine Praparate (Dynamit, Dualin etc.), verursachten Verletzungen. Dass mit diesen Mitteln nicht immer blos zufällige Verletzungen, beziehungsweise Tödtungen veranlasst werden, beweisen ausser dem bekannten Falle Thomas in Bremen und den Attentaten in Russland, England etc. die von Blumenstok publicirten Fälle (Friedreich's Blätter f. gericht. Med. 1877, pag. 171), deren einer einen Mord durch eine auf die Brust gelegte Dualinpatrone, der andere eine Tödtung durch eine vielleicht absichtlich in den Ofen gesteckte Dynamitpatrone betrifft. Auch ein Selbstmord mittelst Dynamit wird erwähnt und auch uns ist ein solcher Fall bekannt. - Vor Kurzem obducirten wir eine Frau, welche in einer Kapselfabrik durch Explosion von Knallquecksilber verunglückt war. Sie hatte letzteres auf einer Zinktasse getragen. als die Explosion erfolgte. Stirnhaare und Wimpern waren versengt, das ganze Gesicht wie von Rauch geschwärzt und nach dem Abwischen zahlreiche punktförmige schwärzliche Einsprengungen zeigend. Die rechte Hand fast vollständig abgerissen, der Stumpf geschwärzt. In der rechten Leistengegend eine handflächengrosse Wunde, aus welcher ein Convolut mehrfach eingerissener Dünndarmschlingen und ein über handflächengrosses, verbogenes, scharfrandiges Zinkblech bervorragte, welches fest in der Wunde stak und die Art. iliaca ext. unmittelbar vor dem Schenkelring quer durchtrennt hatte. An der Vorderfläche des rechten Oberschenkels ein fingerweiter und eben so langer Canal mit einem Zinkblechstück im blinden Ende. Die abgerissene Hand lag in etwa 30 geschwärzten Trümmern vor. Bei Behandlung mit Wasser

<sup>&</sup>quot;) Wahl, Langenbeck's Archiv, XV und XVII.

setzte sich ein Theil der schwärzenden Substanz als schwarzes Pulver ab, welches mikroskopisch keine Quecksilberktigelehen zeigte, aber, chemisch untersucht, Quecksilber ergab.

#### B. Qualification der Verletzung im Sinne des Strafgesetzes.

Nicht tödtliche Verletzungen.

Bei der forensischen Beurtheilung der nicht tödtlich gewordenen Verletzungen wäre die Aufgabe des Gerichtsarztes eine verhältnissmässig leichte, wenn es genügen würde, vom rein ärztlichen Standpunkte aus die vorübergehenden oder bleibenden Folgen auseinanderzusetzen, die eine Verletzung nach sich gezogen hat. Leider ist dies nicht der Fall. Da nämlich das Strafgesetz je nach der Art und den Folgen einer Verletzung bestimmte Verletzungskategorien unterscheidet, eine Unterscheidung, die aus allgemein strafrechtlichen sowohl als processualischen Gründen nothwendig erscheint, aber ihrer Natur nach ärztliche Mitwirkung fordert, so wird vom Gerichtsarzte verlangt, dass er eine concrete Verletzung nicht blos vom rein medicinischen Standpunkte begutachte, sondern auch im Sinne der strafgesetzlichen Unterscheidung classificire, eine Forderung, welche der gerichtsärztlichen Beurtheilung von Verletzungen einen ganz specifischen Charakter verleiht und sie wesentlich von der rein klinischen unterscheidet.

Das Princip, welches der strafrechtlichen Classification der Verletzungen zu Grunde liegt, ist nicht überall das gleiche. Während z. B. das französische Strafgesetzbuch (Code pénal) eine Verletzung blos nach der Dauer der Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit taxirt und das deutsche Strafgesetz vorzugsweise die Folgen einer Verletzung zum Ausgangspunkte seiner Classification nimmt, sehen wir im gegenwärtig in Oesterreich zu Recht bestehenden Strafgesetz und im Strafgesetz-Entwurf beide Principien zur Anwendung kommen, wobei wir überdies ausser der Wirkung. die eine Verletzung thatsächlich hatte, auch jene, welche möglicherweise hätte erfolgen können, in Betracht ziehen müssen, da auch dem Instrumente, mit welchem eine Verletzung beigebracht wurde und der mit dessen Gebrauche etwa verbundenen Lebensgefahr ein Einfluss auf die strafrechtliche Qualification einer Verletzung vindicirt worden ist.

Eine Uebereinstimmung des österr. Strafgesetzes und des Strafgesetz-Entwurfes mit dem deutschen Strafgesetz besteht auch darin, dass in allen der Ausdruck "schwere Verletzung" vorkommt. gewissermassen die Grösseneinheit bildend, welche der gesammten strafrechtlichen Eintheilung der Verletzungen in Kategorien zu Grunde liegt.

Während jedoch im gegenwärtigen österr. Strafgesetz die "schwere Verletzung" nur einen Bestandtheil des strafrechtlichen Begriffes der "schweren körperlichen Beschädigung" bildet und

g g

nicht näher definirt wird, so dass dieser Begriff eine verhältnismässig weite, jedenfalls nicht scharf begrenzte Anwendung zulässt, begegnen wir im österr. Strafgesetz-Entwurfe und im deutschen Strafgesetze der "schweren Körperverletzung" in ungleich engerer Fassung, da unter diesen Begriff blos solche Verletzungen subsumirt werden, welche gewisse, vom Gesetze ausdrücklich angegebene Folgen nach sich gezogen haben, so dass alle anderen fortan als im strafrechtlichen Sinne "leichte Verletzungen" bezeichnet werden müssen, obgleich darunter eine grosse Reihe solcher sich findet, die als "schwere Verletzungen" im Sinne des gegenwärtigen österr. Strafgesetzes zu erklären kein Gerichtsarz Bedenken tragen würde.

Diesen Verhältnissen zufolge scheint es uns oportun. znnächst die einschlägigen Bestimmungen des gegenwärtigen östert. Strafgesetzes zu besprechen und diesen die Behandlung der Bestimmungen des österr. Strafgesetz-Entwurfes und des deutschen

Strafgesetzes folgen zu lassen.

# Gerichtsärztliche Beurtheilung der nicht tödtlichen Verletzungen im Sinne des österr. Strafgesetzes.

Von den hierher gehörigen gesetzlichen Bestimmungen sind jene der §§. 152, 155 und 156 die wichtigsten. Der erstgenannte Paragraph enthält gleichsam die Definition des strafrechtlichen Begriffes der "schweren körperlichen Beschädigung", die §§. 155 und 156 aber die Umstände, namentlich jene Folgen, bei deren Vorhandensein das österr. Strafgesetz höhere Strafsätze bestimmt, als bei einer nicht durch solche complicirten, also einfachen "schweren körperlichen Beschädigung". Wir wollen dieselben der Kürze wegen als die erschwerenden Umstände bezeichnen.

# Die schwere körperliche Beschädigung.

Nach §. 152 ist der Thatbestand einer "schweren körperlichen Beschädigung" vorhanden, wenn aus einer in feindseliger Absicht gegen einen Menschen unternommenen Handlung entweder a) eine Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von mindestens zwanzigtägiger Dauer oder b) eine Geisteszerrüttung

oder c) eine schwere Verletzung desselben erfolgte.

Ad a) Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von mindestens zwanzigtägiger Dauer. Der strafrechtliche Begriff der Gesundheitsstörung ist keineswegs identisch mit Heilungsdauer. Da nämlich das Gesetz die Gesundheitsstörung von der Berufsunfähigkeit trennt, letztere aber ohne Vorhaudensein einer organischen Störung nicht gedacht werden kann, so wäre. wender Gesetzgeber unter Gesundheitsstörung die Heilungsdauer verstanden hätte, die specielle Anführung der Berufsunfähigkeit nehen

ler Gesundheitsstörung überflüssig und ein reiner Pleonasmus.\*) Les folgt daraus, dass Gesundheitsstörung gleichbedeutend mit Krankheit", mit einer Störung des Allgemeinbefindens, wie sie ich durch Fieber, Unwohlsein, Schmerz u. dergl. kundgibt, renommen werden muss, da im gegentheiligen Falle so manche mbedeutende Verletzung, z. B. eine einfache Sugillation, die häufig nehr als zwanzig Tage zum völligen Verschwinden braucht, schon ds Gesundheitsstörung erachtet werden müsste, was sowohl den ntentionen des Gesetzes, als der vulgären Auffassung des Beriffes "Gesundheitsstörung" widersprechen würde, während es vohl denkbar ist, dass eine verhältnissmässig unbedeutende Veretzung, ohne eine Krankheit zu bedingen, während ihres Betandes mit Berufsunfähigkeit verbunden sein kann, so z. B. zewisse Verletzungen der Finger bei Individuen, welche derselben a feiner Händearbeit (Nähen, Schreiben, Telegraphiren, Violinpielen etc.) bedürfen.

Unter "Berufsunfähigkeit" ist die Unfähigkeit zur gewohnten oder pflichtmässigen Arbeit zu verstehen, insbesondere n derjenigen, welche das betroffene Individuum bisher behufs Erwerbes ausgeübt hatte. Berufsunfähigkeit ist daher nicht Unähigkeit zur Arbeitsleistung überhaupt, sondern zu einer speciellen art von Arbeit, die nach dem Stande und der bisherigen Beschäfigung des Individuums eine verschiedene sein kann ("Travail ersonnel" des Code Napoléon).

Es folgt daraus, dass, wenn die Berufsunfähigkeit eines ndividuums in Frage steht, einestheils die Art seiner Berufsarbeit nd die dazu nothwendigen Organe oder Glieder in Betracht geogen werden müssen, anderseits zu erwägen sein wird, ob die etreffende Verletzung eine solche ist, dass sie den Gebrauch jener rgane oder Glieder vollständig hindert, oder in der Art ershwert, dass die betreffende Arbeitsleistung nicht mit der nöthigen raftentwicklung oder Ausdauer erfolgen kann. Es gibt demnach ine vollständige und eine blos theilweise Berufsunfähigkeit; aus er Fassung des Gesetzes ist aber nicht zu entnehmen, ob daselbe nur erstere oder auch die zweite im Auge hat, ein Umtand, der erfahrungsgemäss geeignet ist, die Begutachtung einchlägiger Fälle zu erschweren. Trotzdem wird der Gerichtsarzt icht anstehen, jede wesentliche Erschwerung der betreffenden rbeitsleistung als Berufsunfähigkeit zu erklären, da es doch nicht arauf ankommen kann, ob etwa das Individuum noch im Stande st, mit Anstrengung und grosser Ueberwindung seinem Berufe achzugehen und da eine absolute Berufsunfähigkeit verhältnissnässig selten vorhanden sein dürfte. In minder schweren Fällen rübrigt nichts Anderes, als dem Richter auseinanderzusetzen, in velchem Grade die Berufsfähigkeit im concreten Falle beeinträchtigt vurde, und es diesem zu überlassen, ob er eine Berufsunfähigkeit m Sinne des Strafgesetzes annehmen wolle oder nicht.

<sup>\*)</sup> Herbst, Commentar, pag. 317.

Bei der Bestimmung, dass die Gesundheitsstörung oder Berusunfähigkeit mindestens von zwanzigtägiger Dauer gewesen sein müsse, wenn die ihr zu Grunde liegende Handlung als schwere körperliche Beschädigung behandelt werden soll, waren einestheils rein juristische Gründe massgebend, die die Fixirung einer Grenze zwischen schwerer und leichter körperlicher Beschädigung forderten. etwa in gleicher Weise, wie der Diebstahl erst dann als Verbrechen qualificirt wird, wenn die gestohlene Summe einen vom Gesette bestimmten Betrag ausmacht (§. 172), andererseits die chirurgische Erfahrung, dass Verletzungen, denen eine gewisse Bedeutung zukommt, gewöhnlich etwa 3 Wochen erfordern, bevor die durch sie veranlasste Krankheit oder Berufsunfähigkeit behoben erscheint.

Die eivilrechtlichen Ansprüche der Verletzten, betreffend den durch die Verletzung erlittenen Schaden, insbesondere an der "Erwerbsfähigkeit", sind einestheils durch die §§. 1325-1327 des österr. bürgerlichen Gesetzbuches (s. pag. 267), anderseits durch das Gesetz vom 28. December 1887 (Reichsgesetzbl. vom 1. Jänner 1888), betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, geregelt. Die wichtigsten Bestimmungen des letzteren

§. 6. Im Falle einer Körperverletzung soll der Schadenersatz in einer den Verletzten vom Beginne der fünften Woche nach Eintritt des Unfalles angefangen für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente bestehen.

Für die Berechnung der Rente wird zunächst der Arbeitsverlienst & mittelt. welchen der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, wo der Unfall sich ereignete, bezogen hat. -

Die Rente beträgt:

a) im Falle gänzlicher Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 60 Procat des Jahres-Arbeitsverdienstes:

b) im Falle theilweiser Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben eine Bruchtheil der unter a) festgesetzten Rente, welche nach dem Masse der ier bliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, jedoch nicht über 60 Procest des Jahres-Arbeitsverdienstes betragen darf.

§. 7. Im Falle der Tod aus dem Betriebsunfalle erfolgt ist, soll der Schaderersatz ausser in den Leistungen, welche nach §. 6 dem Verletzten für die Zei vor dem Eintritt des Todes etwa gebühren, noch bestehen: 1. in den Beerdigusp kosten -- -- 2, in einer den Hinterbliebenen des Getödteten zu gevillerden Rente.

§. 29. Von jedem in einem versicherungspflichtigen Betriebe vorkommende: Unfalle, durch welchen eine in demselben beschäftigte Person getödtet wordt ist oder eine körperliche Verletzung erhalten hat, welche den Tod oder eine Arbeitsunfähigkeit von nicht weniger als drei Tagen zur Folge hatte, ist von dem Betriebs-Unternehmer oder -Leiter längstens binnen fünf Tagen die schift liche Anzeige an die politische Behörde erster Instanz zu erstatten.

§. 31. Gelangt ein Unfall zur Anzeige, durch welchen eine versichen Person getödtet wird oder eine Körperverletzung erleidet, welche voraussichtich den Tod oder eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als vier Wochen zur Folge haben wird, so hat die politische Behörde durch geeignete Erhebungen so ball wie möglich insbesondere festzustellen: 1, die Veranlassung und Art des l'ufaile; 1. die getödteten oder verletzten Personen; 3. den Arbeitsverdienst derselbe: 4. die Art der vorgekommenen Verletzungen; 5. den Aufenthalt der verletze Personen: 6. die Hinterbliebenen der durch den Unfall getödteten Personen. nach S. 7 zur Erhebung eines Ersatzanspruches berechtigt sind.

Die allfälligen Kosten der Erhebungen und namentlich jene, welche durch die erforderlichenfalls etwa beigezogenen Sachverständigen verursacht werden, sind von der Versicherungsanstalt zu tragen, das Ergebniss der gepflogenen Erhebungen ist der Versicherungsanstalt mitzutheilen.

§. 33. Sind versicherte Personen in Folge des Unfalles getödtet, so hat die Versicherungsanstalt sofort nach Abschluss der Erhebungen (§. 31) oder, falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben Kenntniss erlangt, die Feststellung der nach §. 7 zu leistenden Entschädigung vorzunehmen.

Sind versicherte Personen in Folge des Unfalles körperlich verletzt, so ist nach Ablauf von 4 Wochen nach dem Eintritte des Unfalles die Feststellung der nach § 6 gebührenden Rente für diejenigen verletzten Personen vorzunehmen,

welche zu dieser Zeit noch völlig oder theilweise erwerbsunfähig sind. Für diejenigen verletzten Personen, welche sich nach Ablauf von vier Wochen noch in ärzlicher Behandlung behufs Heilung der erlittenen Verletzungen befinden, ist die Feststellung zunächst auf die bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu leistenden Rentenzahlungen zu beschränken, im Uebrigen aber die Feststellung der Rente erst nach Beendigung des Heilverfahrens vorzunehmen.

§. 38. Für jede in Gemässheit dieses Gesetzes errichtete Versicherungsanstalt wird an dem Sitze derselben ein Schiedsgericht errichtet, welches zur Entscheidung über die gegen die Versicherungsanstalt erhobenen, von derselben nicht anerkannten Entschädigungsansprüche ausschliesslich zuständig ist.

Das Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden, 4 Beisitzern und den nöthigen Stellvertretern. - -

Im Uebrigen wird die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes und das Verfahren von demselben, sowie eine allfällige Entlohnung der Schiedsrichter im Verordnungswege geregelt.

Analoge Bestimmungen enthält das Unfallversicherungsgesetz für das deutsche Reich vom 6. Juli 1884. Bei den Untersuchungsverhandlungen (§§. 51 u. ff.) wird ausdrücklich bemerkt: "Ausserdem sind, soweit thunlich, die sonstigen Betheiligten und, auf Antrag und Kosten der Genossenschaft, Sachverständige beizuziehen. Doch ist letzteres keineswegs obligatorisch, wie es wohl gefordert werden sollte. Eine "Anleitung zur Bestimmung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nach Verletzungen mit Rücksicht auf das deutsche Unfallversicherungsgesetz hat L. Becker. Berlin 1888, herausgegeben, welche viel Schätzenswerthes in dieser Beziehung enthält. In noch höherem Masse gilt dies, weil vom Standpunkte des Chirurgen bearbeitet, von der Broschüre von A. Krecke: "Unfallversicherung und ärztliches Gutachten", München 1889. Die meisten Versicherungsgesellschaften richten sich bei der Beurtheilung der vollständigen oder theilweisen Erwerbsunfähigkeit nach sogenannten Entschädigungstarifen. Becker bemerkt jedoch mit Recht, dass solche Tarife vielleicht als ungefähre allgemeine Anhaltspunkte für einzelne, öfters wiederkehrende Fälle von Verletzungen und deren Folgen dienen, aber selbst nach mehrfacher Ergänzung nicht für alle Fälle massgebend sein können. Es bleibt nichts übrig, als dem concreten Fall sein Recht einzuräumen, und auch das Reichs-Versicherungsamt ist bei seinen bisherigen Entscheidungen von dem gleichen Grundsatze ausgegangen.

Ad b) Geisteszerrüttung. Das Gesetz hat im §. 152 nur eine vorübergehende Geisteskrankheit im Auge, da es im §. 156 die Geisteszerrüttung ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung als besonders gravirender Verletzungsfolge ausdrücklich erwähn. Es erscheint uns jedoch angezeigt, beide Arten der Geisteszerrüttung unter Einem zu behandeln.

Es ist zunächst klar, dass der strafrechtliche Ausdruck Geisteszerrüttung" nicht anders als im Sinne von "Geisteskrankheit" genommen werden kann; dass demnach darunter nicht etwa blos vorübergehende Störungen des Bewusstseins, Ohnmachten u. dergl. zu verstehen sind, wie sie nach vielen Verletzungen und überdies keineswegs blos nach Verletzungen des Gehirns vorzakommen pflegen, sondern eine Geisteskrankheit im engeren Sinne. die nach Ablauf der acuten Symptome einer Verletzung\*; entweder im unmittelbaren Anschlusse an letztere zurückbleibt oder nachträglich sieh entwickelt.

Geisteskrankheiten können nicht blos durch Kopfverletzungen, sondern auch durch Verletzungen entfernterer Organe und selbs durch den mit einer Misshandlung verbundenen psychischen Insuh veranlasst werden.

Dass Kopf- (Gehirn-) Verletzungen nicht selten zur Entstehung einer Geisteskrankheit Veranlassung geben, ist eine allgemein anerkannte Thatsache. Schlager\*\*) ermittelte unter 500 Irren 49. bei denen die Entwicklung der Psychose zweifellos mit einer vorhergegangenen Körperverletzung im ursächlichen Zusammenhange stand. Nach Griesinger ("Psychische Krankheiten." 3. Anfl., 1871, pag. 182) sind es nicht immer schwere Kopfverletzungen. die eine Geisteskrankheit nach sich ziehen können, doch macht die Verletzung der Schädelknochen die Wahrscheinlichkeit nachfolgender psychischer Störung viel grösser, als blosse Verletzung der Weichtheile. Selbstverständlich sind es zunächst directe oder indirecte Verletzungen des Vorderhirns, die solche Folgen haben können, und es genügen schon verhältnissmässig geringe primär oder secundäre Läsionen der Hirnrinde, um sie zu bedingen. Die so häufigen Contusionen der Stirn-, Schläfe- und Scheitellapper an ihren convexesten Partien, dann intermeningeale Extravasar und mit Depression der Fragmente geheilte Fracturen scheiner eine besonders wichtige Rolle zu spielen, und es ist bemerkens

<sup>\*)</sup> Diese können allerdings auch in dem Bilde einer acuten Geistestofut bestehen, welche von Wille und Guder ("Die Geistesstörungen nach Keffverletzungen." Jena 1886) als die acute Form des primär traumatischen Irsianbezeichnet wird und eine günstige Prognose bietet, da von 7 Fällen 6 genasa Das Bewusstsein kehrt vorübergehend zurück, nachher folgt Somnolenz, abwelcher die Kranken in heftige hallucinatorische Angstzustände mit feindseligen Charakter übergehen. Allmälig werden die Kranken ruhiger, haben noch Kofschmerz und allerhand Innervationsstörungen und genesen, indem sie für de Geschehene Erinnerungslücken behalten oder diese erst später durch die Erzählungs Anderer ausfüllen. Einen neueren solchen Fall von acutem hallucinatorischen Wahnsinn bei einem 18jährigen, im Wachsthum zurückgebliebenen und erbirbelasteten Knaben nach Schägen auf dem Kopfe bringt van Hoff (Vierteijärschrift f. gerichtl. Med. 1894, VIII, pag. 311). Hier war das Trauma die Gelegebeitsursache zum Ausbruch der Psychose, zu welcher bereits Veranlagung bestad \*\*) Zeitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien. 1875, pag. 454.

werth, dass umschriebene Hirnverletzungen latent verlaufen, d. h. bestehen und im chirurgischen Sinne heilen können, ohne wesentliche Erscheinungen zu veranlassen.

Die Geisteskrankheit kann entweder in ausgesprochener Weise unmittelbar aus der Verletzung sich entwickeln, in welchem Falle nach Krafft-Ebing\*) ausnahmslos primärer Blödsinn entsteht. Solche Fälle sind durchwegs sehr schwerer, in der Regel unheilbarer Art, bieten jedoch der Begutachtung keine Schwierigkeit, da der ursächliche Zusammenhang zwischen Verletzung und Psy-

chose klar vorliegt und nicht bezweifelt werden kann.

Grössere Schwierigkeiten bietet die Begutachtung, wenn die Geistesstörung erst nachträglich aufgetreten war. Es ist in dieser Beziehung zu beachten, dass die zwischen der Kopfverletzung und ihren unmittelbaren Folgen und dem Ausbruche der Geisteskrankheit gelegene Zwischenzeit niemals vollkommen symptomfrei sich erweist, sondern dass schon in dieser immer gewisse Störungen der Hirnfunctionen sich bemerkbar machen, die als Prodromalsymptome gedeutet werden müssen. Als solche werden von Schlager und Krafft-Ebing bezeichnet: Störungen der Sinnesthätigkeit (Hyperästhesien des Auges, Ohrenklingen, Schwerhörigkeit), Schwindel, Kopfschmerz, Neigung zu Hirncongestionen, Intoleranz gegen Alcoholica, das Fortbestehen von Lähmungen und Anästhesien oder selbst deren Ausbreitung als Zeichen einer fortdauernden, durch das Trauma bedingten Herderkrankung, die dem ganzen Krankheitsbilde eine gewisse Aehnlichkeit mit Dementia paralytica geben können (Meynert, Wiener med. Blätter. 1879, pag. 667), die Fortdauer oder zeitweilige Wiederkehr von apoplectiformen oder epileptiformen Anfällen, in psychischer Beziehung aber Gedächtnissschwäche, rasche geistige Ermüdung, erhöhte Reizbarkeit, Veränderung der Stimmung und des Charakters des Verletzten. Letztere Symptome, namentlich das progressive Auftreten derselben, sind besonders zu beachten, auch insoferne, als sie unter dem Bilde des moralischen Irrseins auftreten können \*\*). und ihr Vorhandensein wird sich am deutlichsten dann herausstellen, wenn man den Gemüthszustand und den Charakter des Individuums mit jenem vergleicht, der vor der Verletzung bestand.

Wer wie wir Gelegenheit hat, eine grössere Zahl verwahrloster und als Säufer signalisirter Individuen zu obduciren, dem wird es auffallen, dass bei diesen Leuten verhältnissmässig häufig ausser chronischen, pachymeningitischen und meningitischen Processen, apoplectischen Cysten etc., auch Residuen verschiedener Hirntraumen,

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1874, XXI, pag. 56, ebenso ausser den bereits erwähnten Autoren Hartmann (Arch. f. Psych. XV, pag. 98) und Legrand du Saulle (Les traumatismes cérébraux. Gaz. des hôp. 1885, Nr. 103—112).

<sup>\*\*)</sup> Maudsley, "Physiologie und Pathologie der Seele." 1870, pag. 335. A. Pick, "Drei Fälle traumatischen Irrsinns". Prager med. Wochenschr. 1879, Kr. 40 u. s. f., insbesondere pag. 402.

insbesondere von Contusionen der Stirn- und Schläfelappen, vorkommen. Es liegt nahe, daran zu denken, dass in diesen Fällen die moralische Verkommenheit und das sonstige Verhalten des Säufers mit dem betreffenden Trauma in einem causalen Nexus steht, wie wir auch überzeugt sind, dass die erwähnten chronischen, pachymeningitischen und meningitischen Processe keineswegs immer Folgen des Abusus von Alkohol sind, sondern dass in manchen derselben die betreffenden Processe das Primare, die moralische und physische Decadenz aber das Secundäre gewesen ist, wobei die bei defecten Hirnen bekanntlich gewöhnliche Intoleranz gegen Alkoholica eine Rolle gespielt haben mag. Auch die leichte Reizbarkeit der Individuen, welche schwere Kopfverletzungen überstanden haben, ist ein sowohl diagnostisch werthvolles, als auch für die Frage der Zurechnungsfähigkeit solcher Personen wichtiges Symptom. Wir haben in der letzten Zeit drei Männer obducirt, von denen zwei an Herzverfettung und der eine an einer zufälligen Leuchtgasvergiftung gestorben war und bei denes die Obduction geheilte schwere Kopfverletzungen ergab. In dem einen Falle fanden sich geheilte Contusionen beider Stirn- und Schläse lappen, im zweiten eine solche des linken Stirnlappens mit geheilter Fractur des Orbitaldaches und im dritten ein geheilter Säbelhieb an linken Scheitelbein mit fast handflächengrosser Knochenlücke. In alles drei Fällen ergab die Anamnese, dass die betreffenden Personen sehr reizbar gewesen waren, sonst aber keine auffälligen Erscheinungen darboten. Im letzteren Falle, welcher einen Gensdarm betraf, der in 20. Jahre den Hieb erhalten hatte, hatte die Reizbarkeit in den letzten Jahren entschieden zugenommen. Interessant ist in dieser Beziehung die Thatsache, dass, wie Goltz (Med. Centralbl. 1882, pag. 782 mittheilt, auch bei Hunden nach der Zerstörung der Scheitellapp eine Veränderung der Gemüthsart ad pejus zurückbleibt.

Die Dauer dieses Prodromalstadiums kann Wochen und Monate betragen, bis es spontan oder unter dem Einflusse von Gelegen heitsursachen zum Ausbruche einer manifesten Geistesstörung kommt.

Die dann ausbrechende Geistesstörung kann sich in verschiedener Weise kundgeben. In einzelnen Fällen ist die zunehmende Demenz das Hauptsymptom, in anderen kommt es zu ausgesprochener Melancholie oder zur Entwicklung partieller Verrücktheit, besonders unter dem Bilde des Verfolgungswahnes, meister aber zu transitorischen, anfallsweise wiederkehrenden Psychosen die unter dem Bilde des epileptischen Irrseins verlaufen, d. h. ankrampfartige (epileptoide oder deutlich epileptische) Anfälle sich anschliessen oder wenigstens von einer Aura eingeleitet werden und jene Eigenthümlichkeiten bieten, die wir bei Besprechung dieser auch anderweitig forensisch wichtigen Form der Geistestörung a. a. O. kennen lernen werden.

Von grosser forensischer Wichtigkeit ist die Thatsache, das auch nach peripheren Verletzungen Psychosen sich entwicken können. Sie entstehen mitunter nach verhältnissmässig mbe deutenden Verletzungen, wenn durch diese, namentlich durch die aus ihnen sich bildende Narbe, eine Reizung peripherer Nervenendigungen gesetzt wird. Solche Psychosen gehören in die Kategorie der reflectorischen Störungen, ähnlich wie die vielfach beobachtete "periphere Epilepsie". Eine Reihe derartiger Fälle, die meist geringfügige Verletzungen betrafen, stellt bereits Griesinger (L. c. 183) zusammen und spricht sich auch dahin aus, dass wahrscheinlich viele blos äusserliche Kopfwunden ebenfalls nur auf diese Weise zur Entstehung von Psychosen führen. Weitere solche Beobachtungen werden von Koeppe und Wendt beschrieben (Virchow's Jahrb. 1874, II, 104) und mehrere andere werden wir bei den Kopfverletzungen mittheilen. Es wurden sowohl melancholische, als Exaltationszustände beobachtet und in einzelnen Fällen, wie namentlich in dem von Wendt beschriebenen (Schussverletzung der weichen Schädeldecken), trat die psychische Störung periodisch und anfallsweise auf, hatte somit einen deutlich epileptoiden Charakter, eine Beobachtung, die für die Erkennung und Begutachtung derartiger Fälle gut verwerthet werden kann.

In einer Reihe anderer Fälle ist es weniger die Verletzung als solche, als der mit ihrer Zufügung verbundene psychische Insult, der zur Entstehung der Psychose Anstoss gibt. Dass Angst und Schrecken Psychosen erzeugen können, ist eine anerkannte Thatsache. Noch mehr muss dies zugegeben werden, wenn sich derartige Gemüthsaufregungen mit körperlicher Misshandlung verbinden. Die auf diese Weise erzeugten psychischen Störungen betreffen weniger die Intelligenz als die Stimmung und combiniren sich häufig mit hysterischen oder epileptoiden Zufällen oder verlaufen unter dem später zu erwähnenden Bilde der "traumatischen Neurose".

In allen Fällen, in denen Geistesstörung nach Verletzung oder Misshandlung auftrat, ist zu erwägen, ob nicht andere Ursachen des Ausbruches der Psychose sich nachweisen lassen, oder ob nicht die Verletzung oder Misshandlung nur deshalb die Geisteskrankheit bewirkte, weil bereits eine Prädisposition zu solehen Erkrankungen bestand. Zu diesem Behufe ist die Anamnese schr genau zu erheben und auf alle jene Momente Rücksicht zu nehmen, welche erfahrungsgemäss entweder die primäre Veranlassung zur Entstehung von Geisteskrankheiten abgeben oder eine Prädisposition zu diesen bedingen können.

Da, wie oben bemerkt, das Gesetz zwischen vorübergehender Geistesstörung und solcher ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung unterscheidet, so ist in jedem einzelnen Falle auch die Prognose der psychischen Erkrankung zu erörtern. Primärer Blödsinn nach schweren Kopfverletzungen ist, wie bereits erwähnt. fast immer unheilbar. Aber auch die nachträglich nach Kopfverletzungen auftretenden Psychosen geben eine sehr ungünstige Prognose. Fast alle von Schlager beobachteten Fälle erwiesen sich als unheilbar und 7mal kam der Ausgang in Blödsinn und Paralyse vor. In einzelnen Fällen, besonders von epileptiformem

Irrsein, das durch eine Depression der Fragmente geheilter umschriebener Schädelbrüche veranlasst worden war, wurde Genesung durch Trepanation erzielt. Günstiger gestaltet sich die Prognose bei durch periphere Verletzungen reflectorisch veranlassten Psychosen: insbesondere ist die auch von Koeppe (l. c.) constatirte Erfahrung zu berücksichtigen, dass durch Excision von Narben, die einen Reiz auf periphere Nervenendigungen ausüben, wesentliche Besserung und selbst Behebung des psychopathischen Zustandes erzielt werden kann. In jenen Fällen wieder, wo der psychische Insult die Hauptrolle bei der Entstehung der Psychose spielte, ist die Prognose in der Regel deshalb ungünstig, weil dieselben meist Individuen betreffen, bei denen von Haus aus eine Prädisposition zu geistiger Erkrankung bestand, die, wenn einmal Anstoss zu ihrem Ausbruche gegeben wurde, einen progressiven und selbs rapiden Verlauf zu nehmen pflegt. Solches hat auch Krafft-Ehing in den von ihm beschriebenen Fällen constatirt.

Ad c) Schwere Verletzung. Dieser Ausdruck ist derjenige, welcher die meisten Schwierigkeiten dem Gerichtsarze bereitet und seit jeher zu einer ganzen Reihe der verschiedensten Auslegungen Veranlassung gegeben hat. Die Schwierigkeit ergibt sich einestheils aus dem Umstande, dass der Ausdruck -schwere körperliche Beschädigung" und "schwere Verletzung" im gewöhnlichen Sprachgebrauche Gleiches bedeuten, andererseits daraus, das das Gesetz nirgends bestimmt, was unter "schwerer Verletzung" verstanden werden soll.

Wir können uns diese gesetzliche Bestimmung zunächst nur so zurechtlegen, dass wir den Ausdruck "schwere körperliche Beschädigung" als die Bezeichnung für den Gesammtbegriff des im §. 152 im Auge gehabten Verbrechens auffassen, unter "schwert Verletzung" aber eine solche verstehen, die vom rein ärztlichen Standpunkte, abgesehen von der Dauer der durch sie bewirkter Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit, als eine solche erklär. werden muss.

Es ist zwar auch der Arzt nicht im Stande, die Grenze zu bestimmen, wann eine Verletzung aufhört eine "leichte" zu sein und eine "schwere" wird, und eine solche Unterscheidung ist eigentlich der medicinischen Wissenschaft fremd; es folgt jedoch einestheilaus dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, dem zufolge der Ausdruck "schwer" als identisch mit "wichtig" genommen werden muss anderseits aus dem Zusammenhange des §. 152 und aus der Gleichstellung der "schweren Verletzung" mit zwanzigtägiger Gesun-heitsstörung und Berufsunfähigkeit, sowie mit Geisteszerrüttung. dass als schwere Verletzung nur solche erklärt werden könnet. durch welche entweder wichtige, wenn auch nur kurz dauende Gesundheitsstörungen gesetzt oder wichtige vorübergehende oder bleibende Folgen veranlasst wurden.

Da der Ausdruck "wichtig" ebenfalls eine genaue Abgrenzue nicht zulässt, so ist es begreiflich, dass der individuellen Auffasset des Gerichtsarztes ein grosser Spielraum gelassen wird, wie es denn tagtäglich vorkommt, dass Verletzungen, die von einem Arzte als schwer erklärt wurden, von dem anderen als blos leichte qualificirt werden. Derartige Controversen sind bei der unbestimmten Fassung des Gesetzes unvermeidlich, und ihr thatsächliches Vorkommen lässt es um so erfreulicher erscheinen, dass der neue Entwurf möglichst genau präcisirt, was er unter "schwerer Verletzung" verstanden haben will.

Ein ausgezeichneter Commentator unseres gegenwärtigen Strafgesetzes, Herbst (l. c. 318), will unter schwerer Verletzung eine solche verstanden haben, "durch welche entweder ein für das Leben wichtiges Organ oder Organsystem getroffen und in seinen Functionen gestört wird, oder welche den Verlust oder die Unbrauchbarkeit des verletzten und zur Integrität des menschlichen Körpers nothwendigen Körpertheiles zur Folge hat". Diese Definition stimmt in ihrem zweiten Theile mit der unserigen überein, mit dem ersten Theile aber können wir uns nicht ganz einverstanden erklären, da unserer Ansicht nach nicht die Wichtigkeit des verletzten Organes, sondern nur der Grad dessen Beschädigung, beziehungsweise Functionsstörung, die "Schwere" der Verletzung bedingt. Es handelt sich nämlich, da zunächst nur die Frage, ob eine leichte oder schwere Verletzung vorliegt, zu beantworten ist, nicht darum, welche Folgen die betreffende Verletzung haben konnte, sondern welche sie thatsächlich hatte, dagegen wird erstere Möglichkeit zu erwägen sein, wenn in einem bestimmten Falle der im §. 155, lit. a) besonders hervorgehobene Umstand in Frage kommt. Auch ist es klar, dass nicht jeder Functionsstörung selbst eines sehr wichtigen Organs ein schwerer Charakter zugeschrieben werden kann. So entsteht z. B. durch ein in's Auge zeworfenes Sandkorn jedenfalls eine Functionsstörung eines wichtigen Sinnesorgans, es wird jedoch Niemandem einfallen, diese für eine schwere Verletzung zu erklären. Ebenso werden wir nicht jeden Ohnmachtsanfall, der nach einer Verletzung häufig vorkommt, sofort als schwere Verletzung auffassen und werden selbst bezüglich der sogenannten Gehirnerschütterung Unterscheidungen machen, da ja eine derartige augenblicklich vorübergehende Functionsstörung auch bei ganz unbedeutenden Insulten, z. B. nach Ohrfeigen, freilich nur in ihren niedersten Graden, eintreten kann.

Schliesslich wollen wir noch bemerken, dass behufs Qualification einer Verletzung als einer schweren nicht blos die unmittelbar durch sie verursachten Erscheinungen, worunter auch der mit ihrer Zufügung verbundene oder im Wundverlaufe aufgetretene Schmerz gehört, sondern auch die secundären Zufälle und selbst die etwa nothwendig gewordenen chirurgischen Eingriffe herangezogen werden müssen.

In allen Fällen, in denen der schwere Charakter einer Verletzung nicht ausgesprochen vorliegt, empfiehlt es sich, zu erwägen, ob die durch eine Verletzung primär oder secundär veranlassten Erscheinungen solche sind, dass ihre Bedeutung gleich hoch an-

geschlagen werden kann, wie die übrigen im §. 152 als Kriterien einer "schweren körperlichen Beschädigung" angeführten Verletzungsfolgen, nämlich wie eine mindestens 20tägige Gesundheitstörung oder Berufsunfähigkeit oder eine Geisteszerrüttung. ein Vergleich, der mitunter noch am ehesten geeignet ist, dem Arz aus der schwierigen Lage herauszuhelfen, in die er in einzelnen Fällen in Folge der Unklarheit des Gesetzes gebracht werden kann.

## Die erschwerenden Umstände des §. 155.

Als ein solcher wird angesehen:

Lit. a): "Wenn die obgleich an sich leichte Verletzung mit einem solchen Werkzeuge und auf solche Art unternommen wird. womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist, oder auf andere Art die Absicht, einen der im §. 152 erwähnten schweren Erfolge herbeiführen, erwiesen wird, mag es auch nur bei dem Versuche geblieben sein."

Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass das Gesetz einen erschwerenden Umstand darin erblickt, wenn die Verletzung nicht blos überhaupt in "feindseliger", sondern in der Absicht, einen der im §. 152 erwähnten Erfolge herbeizuführen, zugefügt worden ist, und den Beweis hierfür unter Anderem auch dam für erbracht erachtet, wenn die betreffende Verletzung "mit einem solchen Werkzeuge und auf solche Art unternommen wurde, womt gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist".

Es handelt sich in den einschlägigen Fällen um die Beantwortung von zwei Fragen: erstens ob das betreffende Werkzeng ein solches gewesen, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist, und zweitens, ob es auch in solcher Weise angewendet wurde.

mit welcher gemeiniglich Lebensgefahr sich verbindet?

Was die erste Frage anbelangt, so handelt es sich nicht darum, zu entscheiden, ob es überhaupt möglich ist, mit den betreffenden Werkzeuge eine lebensgefährliche Verletzung zuzufügen. sondern ob das Werkzeug ein solches war, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist. ein Ausdruck, der, wie aus den Contexte obiger Bestimmung hervorgeht, nur so gedeutet werden kann: ob das Werkzeug eine solche Beschaffenheit hatte. das derjenige, der dasselbe führte, schon zufolge dieser wissen konnt und wissen musste, dass mit dessen Gebrauche gegen eine Menschen sich in der Regel oder leicht Lebensgefahr für diem verbinde. Es gehören somit hierher alle Werkzeuge, die Zwecke des Tödtens eigens verfertigt sind, also die Waffen in engeren Sinne, worunter ausser den verschiedensten Schuss-, Stichund Hiebwaffen auch die sogenannten "Todtschläger" (Lifepreserve zu rechnen sind, aber auch Instrumente, die zwar zu friedliche Zwecken gefertigt, doch derart sind, dass sie sehr wohl als gefährliche Waffen benützt werden können und thatsächlich häufe benützt werden, wie z. B. die Taschenmesser, Beile u. dergl.

Zweifellos müssen aber auch Werkzeuge ganz anderer Art hierher gerechnet werden, wenn sie solche Eigenschaften besitzen, dass es jedem vernünftigen Menschen einleuchten muss, dass mit ihrem in gewisser Weise ausgeführten Gebrauche Lebensgefahr verbunden ist.

So nahmen wir keinen Anstand, in einem Falle, in welchem einem Manne eine schwere Kopfverletzung mit einer 1.5 Meter langen, 3 Cm. dicken, vierkantigen Eisenstange zugefügt worden war, das Werkzeug für ein solches zu erklären, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist. Dagegen äusserten wir uns in einem anderen Falle, in welchem ein etwa 2 Kilo schwerer Pflasterstein gegen einen Geistlichen geworfen wurde und diesen nur leicht verletzte, dass dieser Stein nicht als ein gemeiniglich lebensgefährliches Werkzeug angesehen werden könne.

Auch Messer und andere spitzige Werkzeuge sind nicht unter allen Umständen so beschaffen, dass man sie als "gemeiniglich lebensgefährliche Werkzeuge" erklären kann. So hatte in einem Falle ein in ein Arbeitshaus eingelieferter Trunkenbold gegen eine barmherzige Schwester einen Stich mit einem Taschenmesser geführt und dieser einen unbedeutenden Ritz an der Stirne beigebracht. Das betreffende Taschenmesser war ein sehr altes und defectes. Die Klinge sowohl als der Griff blos je 5 Cm. lang und erstere in letzterem im hohen Grade schlotternd, ausserdem ganz stumpf und insbesondere an der ehemaligen Spitze durch langen Gebrauch stumpf und abgerundet. Mit Rücksicht auf diese Eigenschaften sprachen wir uns dahin aus, dass dieses Messer kein solches Werkzeug sei, mit dessen Anwendung ngemeiniglich" Lebensgefahr verbunden ist. Ebenso gaben wir ein gleiches Gutachten, als uns dieselbe Frage bezüglich einer alten Schusterahle vorgelegt wurde, mit welcher Jemandem eine leichte Stichwunde in die Bauchhaut versetzt worden war.

Dass auch bei Schusswaffen die Frage nach der Lebensgefährlichkeit derselben vorkommen kann, beweist folgender Fall: Ein 36jähriger Mann hatte aus einem winzigen, sogenannten Faust-Revolver, der nur aus einer drei Querfinger breiten sechsläufigen Patronenwelle bestand, zweimal auf seine Geliebte und dann auf einen Sicherheitswachmann geschossen, ohne dass diese, obgleich getroffen, verletzt worden wären, und hatte dann die übrigen Läufe gegen seinen Kopf abgefeuert. Hierauf sah man ihn durch's Fenster noch einmal laden und hörte mehrere Schüsse. Als die Thür erbrochen wurde, war der Mann bewusstlos, kam jedoch bald zu sich und blieb es fortan. Im Inquisitenspitale fanden sich fünf Schussöffnungen in der rechten Kopfseite, eine sechste in der linken Schläfegegend und eine siebente am Hinterhaupt in der Mittellinie desselben. Es wurden vier Kugeln extrahirt, die ganz oberflächlich sassen, während die anderen Wunden gar keine enthielten. Hirnstörungen traten nicht auf, nur acht Tage nach der Verletzung gab der Mann an, gelb zu sehen, eine Erscheinung, die schon am nächsten Tage verschwand. Bei der Hauptverhandlung wurde sowohl den Sachverständigen im Waffenfache, als den Gerichtsmeiniglich lebensgefährliche bezeichnet werden muss, während, wenn das Messer beim Wurf quer gehalten oder mit dem Griff nach vorn gerichtet geworfen wurde, nur ausnahmsweise eine schwere Beschädigung erfolgt.

Lit. b): "Wenn aus der Verletzung eine Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit von mindestens dreissigtägiger Daner erfolgte." Bei Beurtheilung dieses Umstandes müssen die gleichen Principien berücksichtigt werden, die wir bei Besprechung des §. 152, respective der zwanzigtägigen Gesundheitsstörung oder

Berufsunfähigkeit auseinandergesetzt haben.

Lit. c): Wenn die Handlung mit besonderen Qualen sir den Verletzten verbunden war." Das Gesetz meint hier keineswegs die Qualen, die Jemand erst nachträglich im weiteren Verlause der Verletzung, z. B. durch die Entzündung oder durch etwa nöthig gewordene schmerzhaste Operationen, auszustehen hatte. sondern nur jene, die mit der Handlung, also mit der Zufügung der Verletzung, verbunden waren. Da das Gesetz serner von besonderen Qualen spricht, so ist darunter nicht der nothwendig mit jeder einzelnen Verletzung verbundene Schmerz zu verstehen wohl aber, wenn Jemand nicht blos einsach verletzt, sondem durch absichtliche Multiplication der Verletzungen oder durch absichtliche Verlängerung des mit einer Verletzung verbundenen Schmerzes gemartert worden ist.

Ersteres kommt namentlich beim sogenannten Lynchen vor. auch mitunter bei Misshandlung von Kindern. Einen Fall letzterer Art hatten wir zu begutachten. Er betraf einen Backermeister, der bei einem Streite mit seinem Gesellen, einem sehr starken Individua. von diesem mit den Zähnen beim Daumen gepackt und trotz seines Schreiens und Flehens, und trotzdem sich verschiedene Personen bemühten, ihn von seinem Peiniger zu befreien, von diesem durch mehrere Minuten festgehalten und dabei der Daumen so zerquetscht wurde, dass er später durch Gangran verloren ging. Da hier eine absichtliche Verlängerung des mit der Verletzung verbundenen Schmerzes vorlag, unterliessen wir nicht, zu erklären. dass die Zefügung derselben mit besonderen Qualen verbunden war. Dieselbe Erklärung gab Blumenstok (Lehre von den Verletzungen in Maschkas Handb. I, 121) bei einem Manne ab, der von einem Ehepaare n Boden geworfen worden war und vom Manne, der auf seiner Brus kniete, gewürgt wurde, während das Weib ihm die Genitalien entblosse und mit beiden Händen die Hoden comprimirte, durch welche mehren Minuten dauernde Manipulation ihm unsäglicher Schmerz berütt wurde. Die Untersuchung ergab noch nach sechs Tagen nebs Würgespuren am Halse eine linksseitige Orchitis und Gelbfarburg der Scrotalhaut. - Grausame Fesselungen, absichtlich längers Hungern- und Durstenlassen, Aussetzen extremen Temperaturen wi andere derartige Roheiten werden ebenfalls als Handlungen bezeichte werden können, die mit "besonderen Qualen" verbunden sind, wi es ist kein Zweifel, dass eventuell auch psychische Qualen unter diesen Begriff zu subsumiren wären.

Lit. e): "Wenn die schwere Verletzung lebensgefährlich Diese Bestimmung bereitet dem Gerichtsarzte nicht geringe Schwierigkeiten. Herbst (l. c. 322) commentirt dieselbe folgendermassen: "Eine schwere Verletzung wird dann zur lebensgefährlichen, wenn das durch sie beschädigte und in seinen Functionen gestörte Organ oder Organsystem mit seinen Functionen für das Leben nicht blos wichtig, sondern unumgänglich nothwendig ist." Diese Definition ist nicht geeignet, die Schwierigkeiten zu beheben; denn einestheils können auch Verletzungen nicht lebenswichtiger Organe lebensgefährlich werden und selbst letal ablaufen, und es ist bekannt, dass selbst ganz geringfügige Verletzungen mitunter einen solchen Verlauf nehmen (z. B. Quetschwunden der Finger durch Hinzutritt von Tetanus), anderseits muss nicht jede Verletzung eines zum Leben unumgänglich nothwendigen Organes lebensgefährliche und nicht einmal immer schwere Erscheinungen hervorrufen.

Wir sind der Meinung, dass hier der strenge Wortlaut des Gesetzes zu beachten und nur jene Verletzung für eine lebensgefährliche zu erklären ist, welche durch ihre Folgen lebensgefährlich wurde, d. h. durch welche Symptome veranlasst wurden, welche für das Leben des Verletzten fürchten liessen. Sind solche Symptome nicht eingetreten, dann liegt kein Grund vor, die Verletzung für eine lebensgefährliche zu erklären, auch wenn ein zum Leben unumgänglich nothwendiges Organ verletzt worden ist, denn eine lebensgefährliche Verletzung ohne lebensgefährliche Symptome wäre ein innerer Widerspruch.

Aber auch in solcher Auffassung bietet die gesetzliche Bestimmung dem Gerichtsarzte viele Verlegenheiten, da sich der Begriff "lebensgefährlich" nicht genau definiren und nicht genau bestimmen lässt, welche Symptome als lebensgefährlich aufgefasst werden müssen. Auch hier wird der individuellen Auffassung des Untersuchenden ein grosser Spielraum gelassen und erfahrungsgemäss zu mannigfachen und unliebsamen Controversen Veranlassung gegeben, wie überall dort, wo der Arzt gezwungen wird, das unsichere Gebiet der Prognose zu betreten.

Im Allgemeinen muss den Gerichtsarzt die klinische Erfahrung leiten und er wird eine Verletzung dann für lebensgefährlich erklären, wenn Symptome aufgetreten sind, die dieser Erfahrung entsprechend die Befürchtung aufkommen liessen, dass ein letaler Ausgang bevorstehe. Die in dieser Beziehung gegebenen Möglichkeiten zu besprechen, erscheint uns unthunlich und, da beim Gerichtsarzte speciell klinisches Wissen vorausgesetzt wird, auch überflüssig.

# Erschwerende Umstände des §. 156.

Der §. 156 führt jene bleibenden Verletzungsfolgen auf, deren Vorhandensein das höchste Strafausmass, schweren Kerker zwischen 5 und 10 Jahren, bedingt.

Als solche werden bezeichnet:

Lit. a): "Verlust oder bleibende Schwäche der Sprache, des Gesichtes oder Gehöres, der Verlust der Zeugungsfähigkeit. eines Auges, Armes oder einer Hand, oder eine andere auffallende Verstümmelung oder Verunstaltung."

Verlust oder bleibende Schwächung der Sprache. Was unter Verlust der Sprache zu verstehen sei, bedarf keiner näheren Erörterung, und man wird an dem Vorhandensein desselben selbst dann nicht zweifeln, wenn etwa das Individuum noch im Stande wäre, mit Mühe einige mehr weniger verständliche Laute hervorzubringen. Dagegen ist der Begriff "Schwächung der Sprache" sehr dehnhar, da, wenn wir denselben gleichbedetend mit Erschwerung des deutlichen Sprechens nehmen, auch z. B. schon jene, wie sie durch Verlust von Vorderzähnen bedingt wird, hierher gezählt werden könnte. Offenbar hat jedoch das Gesetz nicht solche geringe und überdies zu behebende Sprachstörungen, sondern, wie schon aus der Zusammenstellung mit Verlust der Sprache und mit den anderen im §. 156 erwähnten schweren Folgen hervorgeht, nur wichtige Sprachbehinderungen im Auge.

Dieselben können veranlasst werden zunächst durch unmittelbare Verletzung der lautbildenden Organe, so durch ausgebreitete Zerstörungen der Zunge, des Gaumens, überhaupt der Mundhöhle. insbesondere aber des Kehlkopfes\*); ferner durch Verletzung der bei der Sprachbildung betheiligten Nerven, insbesondere des N. hypeglossus (N. loquens!) und des N. recurrens. \*\*\*)

Einen Fall letzterer Art haben wir selbst beobachtet. Ein Bauernbursche, der früher eine kräftige Bassstimme gehabt hatte erhielt einen Messerstich in den Hals an der inneren Seite des rechten Kopfnickers, der die Trachea etwa 3 Cm. unter der rechten Häfte des Ringknorpels eröffnete. Der Verletzte war in den ersten Tagen nicht im Stande, zu sprechen, was mit der Eröffnung der Trachea in Verbindung gebracht wurde. Aber auch nach Verheilung der Trachealwunde war die Sprache mühsam und heiser und, obgleich sich der Zustand etwas gebessert hatte, so fanden wir doch noch nach 3/4 Jahren als der Fall zur Hauptverhandlung kam, eine auffallend heiser Stimme und bei der nachträglich vorgenommenen laryngoskopischen

<sup>\*)</sup> P. Bruns ("Die Laryngotomie." Berlin 1878) bezeichnet als die häufigste und unangenehmste, in 50 Procent der Fälle eintretende Folge der Laryngotomie die Beeinträchtigung oder den gänzlichen Verlust der Stimme welcher Misserfolg schon der Spaltung des Schildknorpels allein zur Last falle. Noch leichter können diese Sprachstörungen nach Traumen des Kehlkopfes zurächbleiben, und zwar sowohl nach penetrirenden Wunden, als nach anderen Verletzungen. So beschreibt Schnitzler (Wiener med. Presse. 1874, Nr. 42 u. 44) bei einem Manne, der gewürgt worden war und seitdem seine Stimme verloren hatte, Bruch des Aryknorpels und Längsriss des rechten Stimmbandes.

<sup>\*\*)</sup> Schon Galen war dieser als ein wichtiger Nerv für die Stimmbildung bekannt, da er fand, dass, wenn er bei Schweinen denselben beiderseits durch schnitt, dieselben nicht mehr schreien konnten (Brücke's Vorlesungen. II, 93)

Untersuchung Lähmung des rechten Stimmbandes. Wir schlossen auf Verletzung des N. recurrens, und obgleich wir zugaben, dass möglicherweise der Zustand sich bessern könne, so erklärten wir doch eine vollständige Wiederherstellung der Stimme für unwahrscheinlich und nahmen daher eine "bleibende Schwächung der Sprache" als vorhanden an.

Bemerkenswerth ist ferner die Aphasie nach Gehirnverletzungen, insbesondere des linken Lobus frontalis.\*) Eine Reihe von solchen Fällen hat Bonafont (Schmidt's Jahrb. 1847, LVI, 10) zusammengestellt. Einen anderen Fall beschreibt Wernheer (Virchow's Archiv. 1872, pag. 289). Auch Clarus ("t'eber Aphasie bei Kindern." Jahrb. f. Kinderheilk. 1874, VII, 369) führt fünf Fälle von Aphasie bei Kindern nach Kopfverletzungen auf, worunter zwei vollständige und eine unvollständige Heilung, und weitere Beobachtungen nebst Bemerkungen über forensische Beurtheilung der Aphasie bringen Blumenstok (Friedreich's Blätter. 1878, pag. 363 und Maschka's Handbuch, l. c. pag. 125), Soulouwiac (Wiener med. Blätter. 1884, pag. 306) und v. Limbeck (Aphasie nach Schuss. Prager med. Wochenschr. 1890, Nr. 45).

Endlich ist zu erwähnen, dass Verlust und Schwächung der Sprache auch durch plötzlichen Schreck u. dergl. veranlasst werden kann.

In allen derartigen Fällen ist ausser dem Grade der Sprachstörung zu erwägen, ob der Verlust oder die Schwächung der Sprache als bleibend zu erachten sind, da sie nur in diesem Falle unter den §. 156 a) subsumirt werden könnten. Die letzterwähnten Sprachstörungen, die überdies in der Regel nur bei schon früher neuropathisch gewesenen Individuen, insbesondere bei hysterischen Frauen vorzukommen pflegen und auch simulirt werden können, werden selten als "bleibende" zu bezeichnen sein\*\*), aber auch bei den aus anderen Ursachen entstandenen wird man mit dem Ausspruche, dass die Sprachstörung eine bleibende sei, nicht allzu schnell sein dürfen, da es in der Natur der meisten der Sprachstörung zu Grunde liegenden pathologischen Processe begründet ist, dass die Restitutio ad integrum längere Zeit erfordert.

Verlust oder bleibende Schwächung des Gesichtes. Die Fassung dieser Bestimmung hat insoferne zu Meinungsverschiedenheiten Veranlassung gegeben, als Einzelne dieselbe nur auf Verlust oder bleibende Schwächung des Sehvermögens auf beiden Augen bezogen, während Andere auch schon die Zerstörung oder Beeinträchtigung des Sehvermögens blos auf einem

<sup>\*)</sup> Auch die traumatischen, durch Erschütterung (directe sowohl als per Contrecoup) erzeugten Blutungen im Pons und Medulla oblongata (Duret).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber transitorische Aphasie nach Gemüthsbewegungen." Schlangenhausen, Psych. Centralbl. 1876, pag. 26. — "Ueber simulirte Stimmlosigkeit und ihre Bedeutung für den Militär- und Gerichtsarzt." Sidlo, Wiener med. Presse. 1877, pag. 1611.

Auge darunter subsumirt wissen wollten. Wir schliessen uns letzterer Ansicht insoferne an, als wir den Verlust oder schwere Beeinträchtigung des Sehvermögens auch nur auf einem Auge als "Schwächung des Gesichtes" auffassen, da auch vom rein äntlichen Standpunkte zugegeben werden muss, dass, wenn das Schvermögen auf einem Auge verloren ging oder wesentlich beeinträchtigt wurde, auch das "Gesicht" im Allgemeinen ein minder gutes, also "geschwächtes" geworden ist, da ferner der in derselben Alinea gebrauchte Ausdruck "Verlust eines Auges", wie aus dem Nachsatze "oder eine andere Verstümmelung oder Verunstaltung" hervorgeht, sich auf den Verlust des ganzen Bulbus und die dadurch bewirkte Entstellung bezieht, und weil auch von juristischer Seite wiederholt betont wurde, dass schon der Verlust oder die Störung des Sehvermögens nur auf einem Auge als "Schwächung des Gesichtes" im Sinne des Gesetzes aufgefasst werden müsse\*), eine Auffassung, die auch dadurch ihre nachträgliche Bestätigung erhielt, dass sowohl das deutsche Strafgesetz als der österreichische Strafgesetz-Entwurf eine "schwere Verletzung" im neueren Sinne annehmen, möge durch dieselbe das Sehvermögen auf beiden oder nur auf einem Auge verloren gegangen sein.

Da der Begriff "Schwächung" ein sehr dehnbarer ist. so wird festzuhalten sein, dass, wie schon aus der Gleichstellung der Schwächung des Gesichtes mit vollständigem Verlust desselben und mit den anderen im §. 156 augeführten schweren Folgen hervorgeht, nur höhere Grade von Beeinträchtigung des Sehver-

mögens hierher gezählt werden können.

Verlust oder bleibende Schwächung des Gehöres. Obgleich nicht zu zweifeln ist, dass auch schon der Verlust oder die hochgradige Beeinträchtigung des Gehöres auf einer Seite eine Schwächung des ganzen Gehöres bildet, so kann doch einem solchen Verluste keine so hohe Bedeutung zugeschrieben werden wie dem Verluste des Sehvermögens auf einem Auge.

Offenbar hatte der Gesetzgeber den Sinn als Ganzes in Auge und auch im neuen Entwurf, sowie im deutschen Strafgesetz wird nur vom Gehör im Allgemeinen gesprochen, nicht aber zwischen dem Gehör auf einem oder beiden Ohren unterschieden.

wie dies bezüglich des Sehvermögens geschah.

Auch hier werden wir festhalten, dass nur erhebliche Beeiträchtigung des Gehöres als Schwächung des Gehöres im Sinne des betreffenden Gesetzes begutachtet werden kann und dass es sich ebenso wie bezüglich der Schwächung des Gesichtes empfehlt, in zweifelhaften Fällen sich blos auf die Auseinandersetzung der Natur und des Grades der Störung der Function des betreffenden Sinnesorganes zu beschränken und es dem Richter, beziehungs-

<sup>\*)</sup> Vide den Aufsatz von Blumenstok in "Gerichtshalle", 1873, Nr. 3 und 39, in welchem allerdings B. die von juristischer Seite aufgestellte Ausich zu widerlegen sich bestrebt.

weise den Geschworenen zu überlassen, ob sie auf Grund dieser Auseinandersetzung den concreten Fall unter die Alinea a) des §. 156 subsumiren wollen oder nicht.

Verlust der Zeugungsfähigkeit. Das Gesetz spricht nur von Verlust der Zeugungsfähigkeit, nicht aber, wie bei der Sprache, dem Gesichte und Gehöre, auch von blosser bleibender Schwächung dieser Fähigkeit. Es macht ferner keinen Unterschied zwischen Verlust der Fähigkeit zum Beischlaf und jenem der Fähigkeit zur Befruchtung, beziehungsweise zur Conception, doch unterliegt es keinem Zweifel, dass der Verlust jeder einzelnen dieser Fähigkeiten als Verlust der Zeugungsfähigkeit begutachtet werden müsste. Erfahrungsgemäss kommt eine solche Verletzungsfolge nur selten vor, am ehesten noch bei Männern, deren Genitalien bei Raufereien, aber auch bei rohen Spässen häufig genug Gegenstand des Angriffes werden, wobei es jedoch nur ausnahmsweise zu solchen Verletzungen kommt, die, wie z. B. Verlust des Penis, beiderseitige Castration oder Quetschung beider Hoden, Verlust der Zeugungsfähigkeit nach sich ziehen oder ziehen können. Ein Fall, in welchem einem jungen Manne von seiner früheren Geliebten, die er verlassen hatte, der Penis an der Wurzel vollkommen abgeschnitten wurde, ist unlängst in Wien vorgekommen **und** die Verletzung wurde selbstverständlich für eine solche erklärt. die Verlust der Zeugungsfähigkeit nach sich gezogen hatte.

Noch seltener kommt bei Weibern der Verlust der Zeugungsfähigkeit als Verletzungsfolge in Frage. Hochgradige und unheilbare Verwachsungen der Scheide nach Zerreissungen oder anderweitigen Verletzungen derselben könnten sie bedingen.

In einem von Casper-Liman (l. c. I, 362) mitgetheilten, einzig dastehenden Falle wurde ein junges Mädchen von drei Knechten überfallen und demselben durch Einbohren der Finger, sowie durch Einstopfen von Sand und Steinen in die Genitalien das Mittelfleisch und der Scheideneingang so zerrissen, dass erst nach langer Krankheit und vorgenommener plastischer Operation Genesung erfolgte mit Zurücklassung einer grossen Narbe des Perineums, jedoch ohne Beeinträchtigung der Zugänglichkeit des Scheideneinganges und der Scheide selbst. Casper erklärte in der Schwurgerichtsverhandlung, dass zwar die Betreffende sowohl beischlafs- als conceptionsfähig sei. dass aber dieselbe trotzdem durch die Verletzung der Zeugungsfähigkeit im weiteren Sinne beraubt worden sei, da "die Gebärfähigkeit", welche doch einen wesentlichen Factor der Fortpflanzungsfähigkeit des Weibes bildet, hier in solcher Weise gelitten habe, dass zu befürchten steht, dass bei einer erfolgenden Geburt das vernarbte Mittelfleisch wieder zerreissen und die Person für ihr ganzes Leben wieder elend verstummelt sein werde. Staatsanwalt und Geschworene acceptirten diese Interpretation des Begriffes der Zeugungsfähigkeit und der Thäter wurde zu 12 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Verlust eines Auges, Armes oder einer Hand oder eine andere auffallende Verstümmelung oder Verunstaltung. Unter Verstümmelung im weiteren Sinne ist de von Gliedern oder Gliedmassen zu verstehen. Zweifellos i dieser Begriff im Sinne der lit. a) des §. 156 enger zu indem, wie aus dem offenbar als Beispiel angeführte eines Armes oder einer Hand hervorgeht, nur der Verlust w Glieder des Körpers, insbesondere ganzer Gliedmas grösserer Theile derselben, hierher gerechnet werden ka aber auch schon der Verlust z. B. eines Fingers oder zelner Fingerglieder. Ob das Gesetz unter Verlust nur ständige Abtrennung des betreffenden Gliedes vom Körper schon das Unbrauchbarwerden desselben versteht, ist Da jedoch begreiflicher Weise dem Unbrauchbarwerd Armes, einer Hand etc. für den Verletzten eine wesentlic Bedeutung zukommt, wie dem vollständigen Verluste o so erscheint es auch von ärztlicher Seite gerechtfertig Verletzungsfolgen zu identificiren, beziehungsweise die derselben dem Richter oder den Geschworenen ausen setzen.

Die Verunstaltung definirt Herbst (l. c.) als ein liche Veränderung der menschlichen Gestalt, Geyer\*) bedeutende Gestaltsveränderung eines mehr in die Augen: Körpertheils, Liman (l. c. I, 311) als eine unheilbare länderung eines Körpertheils, die einen widrigen und unang Eindruck macht.

Es handelt sich demnach bei dem Begriffe der Verun oder, was gleichbedeutend ist, der Entstellung, um einen letzungsfolge zurückgebliebenen Schönheitsfehler, also um "ästhetisches Moment", dessen Beurtheilung eigentlich gemehr ausschliesslich medicinischer Natur ist, sondern au Laien, insbesondere den Geschwornen überlassen werden was schon deshalb zweckmässig wäre, da es doch nur allgemeinen Eindruck ankommt, den das Individuum in der erlittenen Veränderung seiner äusseren Körperbeschaft und zwar zunächst auf das Laienpublicum, gewährt.

Sowohl die Verunstaltung als die Verstümmelung mus auffallende sein, wenn sie in die lit. a) des § 156 eind werden soll. Allerdings ist es unmöglich zu bestimmen, eine Verunstaltung aufhört oder anfängt auffallend zu sein nicht, doch empfiehlt es sich, den Auseinandersetzunge Commentatoren (Herbst, l. c. 322) entsprechend, das bette Individuum im bekleideten und nicht im nackten Zustande urtheilen, und zu erwägen, ob die durch die Verletzung sachte Körperveränderung derart ist, dass sie auch im bekle Zustande sofort an dem Individuum sich bemerkbar macht falls werden Defecte, die sich leicht verbergen oder com lassen, nicht hierher zu rechnen sein.

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Revision der Bestimmungen des Reichs-Strafgesetzbuck Körperverletzungen." Gerichtssaal. 1874, Heft 4.

ŀ

Als Beispiel einer auffallenden Verunstaltung wird von Seite des Gesetzes der Verlust eines Auges angeführt und im gleichen Sinne werden wir den Verlust der Nase, ausgebreitete Narben im Gesichte, wie sie namentlich nach Verbrennungen und Verätzungen vorkommen, aber auch hochgradige Verschiebungen des Rumpfes, wie wir eine solche nach ausgebreiteter Verbrennung sahen, sowie ein in Folge von Verletzungen der unteren Extremitäten zurückgebliebenes auffallendes Hinken u. dergl. als auffallende Verunstaltung erklären können.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei der Begutachtung einer Verletzungsfolge als Verunstaltung überhaupt und als auffallende insbesondere auch das Individuum selbst in Betracht gezogen werden muss. So ist es klar, dass Narben im Gesichte, die wir beim Manne als eine auffallende Entstellung zu erklären Anstand nehmen werden, bei einem jungen Mädehen eine solche bilden können, da bei diesem eine Entstellung des Gesichtes durch Narben nicht blos mehr auffällt, sondern auch mehr bedeutet, als beim Manne, wie denn auch das bürgerl. G. B. diesen Umstand beachtet, da es im §. 1326 bestimmt, dass, wenn die betreffende Person durch die Misshandlung verunstaltet wurde, auf die Entstellung, zumal wenn die Person weiblichen Geschlechtes ist, insoferne Rücksicht genommen werden soll, als ihr besseres Fortkommen dadurch verhindert werden kann.

Ebenso können bei Mädchen und jungen Frauen Entstellungen der Arme und der Brust auffallende Verunstaltungen im Sinne des §. 156 a) bilden, während gleichen Veränderungen beim Manne möglicherweise nur eine untergeordnete Bedeutung zugeschrieben werden könnte.

Ueberdies ist, insbesondere was die Entstellungen des Gesichtes anbelangt, auch der frühere Zustand des letzteren zu beachten, und wir werden Narben im Gesichte einer jungen Person anders beurtheilen, als im Gesichte einer Greisin oder einer Person, die schon andere im Gesichte in auffallender Weise entstellt gewesen war.

Lit. b): Immerwährendes Siechthum oder eine unheilbare Krankheit oder eine Geisteszerrüttung ohne
Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung. Entschieden
wäre es viel einfacher gewesen, wenn das Gesetz, statt vorstehende Unterscheidungen zu machen, nur die unheilbare geistige
oder körperliche Krankheit als besonders gravirende Verletzungsles hervorgehoben hätte. Dass es dies nicht that, davon scheint
hes der Grund darin zu liegen, dass das Gesetz durch besondere
rwähnung des immerwährenden Siechthums und der unheilbaren
Geistesstörung angedeutet haben wollte, dass überhaupt unter
seistesstörung angedeutet haben wollte, dass überhaupt unter
subsumiren sind, nicht aber alle unheilbaren Krankheiten ohne
Unterschied.

Mit dem Begriffe "Siechthum" verbindet man dem gewöhn-Sprachgebrauche zufolge nicht blos den einer chronischen Krankheit, sondern auch den der Schwäche und Hinfälligkeit und

dadurch bewirkter Unfähigkeit zu ausgiebiger Arbeitsleistung und zum Lebensgenuss. Da das Gesetz nur von "immerwährenden-Siechthum spricht, so kommen nur unheilbare Zustände der erwähnten Art in Betracht. Als solche wären insbesondere Lähmungen des ganzen Körpers oder von Körperhälften zu betrachten, wie sie nach Kopf- und Rückenmarksverletzungen, aber auch nach Intoxicationen zurückbleiben können, ebenso epileptische Zustände. Stricturen der Trachea oder des Oesophagus, wie sie theils nach Verletzungen, theils nach Verätzungen auftreten, Koth- und Hamfisteln u. dergl.

Dass "Siechthum" und "unheilbare Krankheit" sich von einander nicht scharf trennen lassen und dass auch die genaue Präcisirung des letzteren Begriffes zu den Unmöglichkeiten gehön. bedarf keines weiteren Beweises, doch sei bemerkt, dass rücksichtlich des Begriffes "unheilbare Krankheit" sich der oberste Gerichtshof mit Erkenntniss vom 18. Januar 1854\*) dahin ausgesprochen hat, dass unter "Krankheit" nicht, wie gewöhnlich. blos innerliche, sondern auch äussere (sogenannte chirurgische Krankheiten zu verstehen seien.

Ueber die "Geistesstörung ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung haben wir uns bereits oben ausgesprochen.

Lit. c): Auch die immerwährende Berufsunfähigkeit bedarf keiner besonderen Auseinandersetzung, da wir den Begriff der Berufsunfähigkeit bereits bei Besprechung der §§. 152 und 155 auseinandergesetzt haben und die Feststellung der immerwährender Natur, respective Unheilbarkeit der Berufsunfähigkeit keiner besonderen Erörterung bedarf.

Anschliessend an die Besprechung der gerichtsärztlichen Beurtheilung der Verletzungen am Lebenden im Sinne des gegenwärtigen österr. St. G. muss noch die Bestimmung des §. 132 der österr. St. P. O. erwähnt werden, welche verlangt, dass die betreffenden Sachverständigen sich auszusprechen haben, "welch von den vorhandenen Körperverletzungen oder Gesundheitsstörunger an und für sich oder in ihrem Zusammenwirken unbedingt oder unter den besonderen Umständen des Falles als leichte, schwere oder lebensgefährliche anzusehen seien".

Dass Verletzungen, von denen jede einzelne nur als leichte aufzufassen wäre, in ihrem Zusammenwirken eine schwere. beziehungsweise lebensgefährliche bilden können, ist begreiflich und kommt auch thatsächlich nicht selten vor. Es gehören hierber insbesondere Stock-, Ruthen-, Peitschenhiebe u. dergl., von deren jedem einzelnen eine Bedeutung in der Regel nicht zugeschriehen werden kann, die aber zusammengenommen mitunter schwere und selbst lebensgefährliche Erscheinungen zu bewirken im Stande sind. Ebenso kann eine aus mehreren Wunden gleichzeitig erfolgt Blutung einen schweren Charakter erhalten, während dem Blutverlust aus nur einer von denselben ein solcher Charakter nicht zufällt. Auch bedarf es keiner Auseinandersetzung, dass auch der weitere Verlauf einer Verletzung durch eine oder mehrere gleichzeitig gesetzte Verletzungen wesentlich beeinflusst werden kann.

kann sowohl bei Misshandlungen durch ein einzelnes Individuum vorkommen, als, und zwar verhältnissmässig häufiger, bei Schlägereien oder beim Lynchen, wo die Misshandlung durch mehrere Individuen an einer und derselben Person verübt worden ist. Darauf bezieht sich auch der §. 157 des St. G., welcher bestimmt, dass, wenn bei einer zwischen mehreren Leuten entstandenen Schlägerei etc. die schwere körperliche Beschädigung nur durch das Zusammenwirken der Verletzungen oder Misshandlungen von Mehreren erfolgte — — — —, Alle, welche an den Misshandelten Hand angelegt haben, des Verbrechens der schweren körperlichen Beschädigung schuldig erkannt werden sollen.

Eine grössere Schwierigkeit bietet die Interpretation der unbedingt oder nur unter den besonderen Umständen des Falles leichten, schweren oder lebensgefährlichen Verletzung.

Wenn wir berücksichtigen, dass im gleichen Paragraph der Gesetzgeber auch zu wissen verlangt, "welche Wirkungen Beschädigungen dieser Art gewöhnlich nach sich zu ziehen pflegen, und welche in dem vorliegenden einzelnen Falle daraus hervorgegangen sind", und damit zusammenhalten, dass auch im §. 129, der sich auf die tödtlich gewordenen Verletzungen bezieht, offenbar in gleicher Intention verlangt wird, dass der Arzt sich erkläre, "ob die einer tödtlichen Verletzung zu Grunde liegende Handlung a) schon ihrer allgemeinen Natur nach, oder b) vermöge der eigenthümlichen persönlichen Beschaffenheit oder eines besonderen **Zustandes** des Verletzten, oder c) wegen der zufälligen Umstände, **unter** welchen sie verübt wurde, oder d) vermöge zufällig hinzugekommener, jedoch durch sie veranlasster oder aus ihr entstandener Zwischenursachen den Tod herbeigeführt habe, und oh endlich e) der Tod durch rechtzeitige und zweckmässige Hilfe hätte abgewendet werden können", so scheint es uns klar, dass unter "unbedingt" schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen nur solche zu verstehen sind, die ihrer "allgemeinen Natur nach" es geworden sind, während als "bedingt, oder nur unter den besonderen Umständen schwere oder lebensgefährliche Verletzungen" solche zu bezeichnen sein werden, welche diese Qualität nur wegen der im §. 129 St. P. O. sub b bis e angeführten Umstände erlangt haben.

Die Berücksichtigung dieser Umstände wurde vielfach perhorrescirt,
da sie an die alten, glücklicherweise abgethanen "Letalitätsgrade"
erinnert, und es wurde insbesonders bezüglich der "eigenthümlichen
Leibesbeschaffenheit" von Seite eines englischen Richters mit Recht
bemerkt: "dass Niemand verpflichtet werden kann, seine Gesundheit
in einem solchen Zustande zu halten, dass er gegen alle üblen Folgen
einer durch einen Dritten zugefügten Körperverletzung geschützt

wäre" (Taylor, Med. Jurispr. 1865, pag. 485). Trotzdem wird die selbe in der Praxis nicht umgangen werden können, und wenn auch z. B. die deutsche St. P. O. analoge Bestimmungen nicht enthält", so lehrt doch die Erfahrung, dass die Gerichtsärzte in ihren Gutachten derartige Umstände berücksichtigen, beziehungsweise hervorheben, und dass auch der Richter bei dem ihm innerhalb gewisser Grenzen überlassenen Strafausmasse dieselben in die Wagschale legt.

Wir wollen diese Umstände sowohl in Bezug auf die an Lebenden zur Beurtheilung gelangenden, als auf die tödtlichen

Verletzungen unter Einem besprechen.

Sowohl aus dem Contexte der erwähnten Gesetzesstellen als aus der allgemeinen Erfahrung geht hervor, dass zweierlei in Betracht kommt: 1. ob die Handlung, welche die Verletzung bewirkte, eine solche war, dass sie ihrer allgemeinen Natur nach (unbedingt) letztere bewirken musste, und 2. ob der Verlauf beziehungsweise Ausgang der Verletzung einzig in der allgemeinen Natur dieser oder in anderen Umständen begründet war.

Ad 1. Wenn die Verletzung mit Anwendung grosser Knit und mit solchen Werkzeugen zugefügt wurde, deren allgemeine Eigenschaften nach der Thäter wissen konnte und musste, dass durch ihren Gebrauch schwere und lebensgefährliche Verletzungen entstehen können, wie insbesondere mit Waffen oder sehr wuch tigen Werkzeugen, dann ergibt sich die bejahende Beantwortus dieser Frage von selbst. Dagegen wird dieselbe negativ ausfaller wenn verhältnissmässig unbedeutende und als unschädlich algemein bekannte Gewalten, wie Ohrfeigen, Stösse mit der Facs u. dgl., schwere oder gar lebensgefährliche oder tödtliche Verletzungen bewirkten, und sich herausstellt, dass ehen ganz besondere, dem Thäter unbekannte Körperverhältnisse der Grud eines so ungewöhnlichen und unerwarteten Ausganges der Mishandlung gewesen sind. Derartige Verhältnisse sind eben ab "eigenthümliche persönliche Beschaffenheit" oder, wie der gewöhnliche Ausdruck lautet, als "eigenthümliche Leibesbeschaffenheit" im Sinne der St. P. O. aufzufassen und besonder zu erörtern.

Eine derartige eigenthümliche Leibesbeschaffenheit ist der Grundwarum z. B. manchmal unbedeutende Erschütterungen des Kopfes durch Schläge mit der Hand oder mit der Faust, ja sogar durch "Contrecoupcinen unglücklichen Ausgang nehmen können. Werner (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1863, XXIV, 117) berichtet über einen Fall wo aus Anlass eines Streites ein Mann einen Faustschlag gegen des Hinterhaupt erhielt und sofort todt zusammenstürzte. Bei der Section fand sich ein Sarcom der Dura mater, welches an derselben Stelle die vom Faustschlage getroffen wurde, den Schädelknochen uswirt

<sup>\*)</sup> Eine Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes (Wellenstein. V. 1 gerichtl. Med. XXXVII, 353) lautet: "Verurtheilung aus §. 224 St. G. B. hat sa erfolgen, wenn der schwere Erfolg auf die vorsätzliche That als Ursache zuführen ist, wenn auch Krankheitsanlagen des Verletzten einwirkten."

gehabt hatte. Als eigenthümliche Leibesbeschaffenheit wäre auch die bei Säufern so häufige Pachymeningitis vasculosa aufzufassen, bei welcher der Natur des Leidens zufolge schon geringe Erschütterungen genügen, um die zarten Gefässe, aus denen die pachymeningitischen Membranen bestehen, zur Ruptur zu bringen. Einen einschlägigen Fall haben wir in der Wr. med. Presse, 1876, Nr. 45, publicirt und einen anderen, wo die Hämorrhagie nach einer gewöhnlichen Ohrfeige eingetreten war, unlängst obducirt. Ebenso obducirten wir am selben Tage einen mit hochgradigem paralytischen Blödsinn Behafteten, der in der Irrenanstalt vom Wärter bei Seite geschoben worden war, als er sich einem unrechten Bette näherte und in Folge dessen so heftig hinstürzte, dass er sich die Nasenbeine zerbrach, eine Quetschwunde an der Oberlippe zufügte, sofort somnolent wurde und am anderen Tage starb. Die Obduction ergab ausser den genannten Verletzungen keine weiteren, sondern nur den bekannten Hirnschwund der Paralytiker. Hier war eine eigenthümliche Leibesbeschaffenheit zunächst Ursache, dass das einfache Wegschieben ein so wuchtiges Hinstürzen veranlasste, und andererseits zugleich der Grund, dass schon die einfache Hirnerschütterung den Tod herbeiführte. Auch hydrocephalische Zustände, sowie die durch vorzeitige Nahtverwachsung bedingten Behinderungen des Hirnwachsthums kommen in dieser Beziehung in Betracht, und häufig sind diese im Spiele, wenn, was nicht selten vorkommt, nach gewissen Misshandlungen von Kindern von Seite der Lehrer (Kopfstücke, Ziehen bei den Haaren und Ohren) schwere Zufälle auftreten. Wir haben einen Fall obducirt, in welchem ein 14jähriger, hochgradig hydrocephalischer und mit angeborener Amaurose behafteter Knabe, der auf einer kaum einen Meter vom Boden entfernten Stufe sass, von einem anderen Knaben herabgestossen wurde, und obgleich er nur auf das Gesäss fiel und nirgends mit dem Kopfe angeschlagen hatte, sofort bewusstlos wurde, Convulsionen bekam und nach einer Stunde starb, ohne dass bei der Section etwas Anderes als ein hochgradiger Hydrocephalus gefunden worden wäre. In einem anderen Falle hatte ein epileptischer Bursche von seinem Kameraden im Scherze einen Schlag mit der flachen Hand auf den mit einer Kappe bedeckten Scheitel erhalten, war sofort unter Convulsionen zusammengestürzt, bekam einen epileptischen Anfall nach dem anderen und starb am nächsten Tage. Die Obduction ergab im linken Scheitelbein ein thalergrosses Loch mit theils wulstig abgerundeten, theils zackig in das Lumen vorstehenden Rändern und über dem Defect eine schwielige, mit den Meningen verwachsene Narbe. Anamnestisch wurde constatirt, dass der Untersuchte als kleiner Knabe durch einen Steinwurf am Kopfe verwundet worden war, lange Zeit bewusstlos darniederlag und seitdem an Epilepsie gelitten hatte, sowie dass der Schlag offenbar gerade die betreffende Narbe, an welcher der Bursche stets sehr empfindlich war, getroffen hatte.

Ebenso müsste man die eigenthümliche Leibesbeschaffenheit betonen, wenn ein unbedeutender Stoss ein bestehendes Aneurysma oder ein Darmgeschwür zur Ruptur gebracht hätte, ferner abnorme Brüchigkeit der Knochen, die Hämophilie, aber auch acute sowohl als chronische Erkrankungen anderer Art, wie Tuberculose, Alkoholismus u. dergl. Unlängst obducirten wir eine alte Frau, die von einem Omnibus niedergestossen und wenige Augenblicke darnach, wie es in der Polizeianzeige hiess, an Verblutung aus einer grossen Rissquetschwunde des Unterschenkels gestorben war. Die Obduction ergab nur ein grosses callöses Fussgeschwür und in dessen Grunde einen 2 Cm. langen Querriss, welcher einen Varix eröffnet hatte. sonst keine Spur einer Verletzung. Zwischen dem Niedergestossenwerden und der betreffenden Risswunde bestand offenbar ein ursächlicher Zesammenhang, doch hatte ersteres nicht seiner "allgemeinen Natur nach", sondern nur wegen der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit den betreffenden Effect herbeigeführt.

Der im §. 129 sub 2b) erwähnte Begriff des "besonderen Zustandes" des Verletzten bezieht sich im Gegensatze zu habituellen offenbar nur auf vorübergehende Zustände, in denen sich das Individuum gerade zur Zeit der That befand. Hierher könnte vielleicht unter Umständen die Schwangerschaft gerechnet werden, insbesonder z. B. eine Tubarschwangerschaft, bei welcher die betreffende Tuba möglicherweise schon durch einen unbedeutenden Stoss auf den Unterleib oder ähnlichen Insult zum Bersten gebracht werden kann. Auch die Trunkenheit gehört hierher. So hatte in einem der Facultät ülergebenen Falle ein sehwer betrunkener Mann, nachdem er bereit wiederholt niedergestürzt war, sich wieder erhoben und einen anden angegriffen, worauf er von diesem gepackt und niedergeworfen wurde. Hierbei fiel er auf den vorspringenden Balken eines Webstuhles, blieb sofort ruhig und starb nach wenigen Stunden im Sopor. Die Obduction ergab intermeningeale Hämorrhagie und mehrfache Contusionen des Gehirnes ohne Schädelfractur. Der ursächliche Zusammenhang zwisches letzteren Befunden und dem Aufschlagen des Kopfes an den Balke, respective dem Hinwerfen auf diesen, unterlag keinem Zweifel. elersowenig aber auch der Umstand, dass bei dem Ausfall letzterer Handlung, die doch an und für sich nicht als eine lebensgefährliche angesehen werden konnte, der schwer betrunkene Zustand des Betreffenden eine wesentliche Rolle mitgespielt habe, weil derselbe dedurch weniger im Stande war, sich aufrecht und im Gleichgewicht zu erhalten und auch das Hinstürzen mit grösserer Gewalt als sons erfolgen musste.

Unter "zufälligen Umständen" im Sinne des Gesetzes sind äussere Zufälligkeiten zu verstehen, durch welche eine sonst minder zu qualificirende Verletzung einen schweren Effect nach sich gezogen hat, z. B. das Hinstürzen eines durch einen Schlag vorübergebend Betäubten auf einen spitzen Gegenstand, oder in eine Tiefe, oder in eine Flüssigkeit.

Ad 2. Die Fälle sind nicht selten, in denen der Grund des ungünstigen Verlaufes einer Verletzung insbesondere der langs Dauer der Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit in individuellen oder in accessorischen Momenten gesucht werden muss

3

5

1

::

10

Zu den individuellen Momenten gehören bereits viele der allgemeinen oder localen pathologischen Zustände, die wir als eigenthümliche Leibesbeschaffenheit bezeichnet haben, vor Allem aber der chronische Alkoholismus, welcher bekanntlich auf den Verlauf von Verletzungen den ungünstigsten Einfluss auszuüben pflegt, insbesondere wegen Ausbruch des Delirium tremens. In Folge letzteren Umstandes kommt es häufig genug zum Tode bei Verletzungen, die sonst eine günstige Prognose geboten hätten. Die Beurtheilung solcher Fälle ist deshalb nicht leicht, weil sich dabei die bekannte und noch keineswegs erledigte Streitfrage aufwirft, ob der Ausbruch des Delirium tremens der Verletzung oder nur der meist eingeleiteten Entziehung des gewohnten Alkoholgenusses zuzuschreiben sei und im letzteren Falle der Einwurf nahe liegt, dass, wenn man den Alkoholgenuss gestattet hätte, das Delirium tremens und daher der letale Ausgang ausgeblieben wäre, und dass nach einer solchen Entziehung das Delirium ausbrechen und zum Tode hätte führen können, auch wenn gar keine Verletzung bestanden haben würde. Die concreten Verhältnisse des Falles müssen entscheiden, ob auf die Entziehung des Alkohols oder auf den Einfluss der Verletzung das Hauptgewicht gelegt werden soll.

Zu den accessorischen Momenten gehören in erster Linie die sog. accidentellen Wundkrankheiten. Wie sehr sich gerade in dieser Beziehung die Anschauungen geändert haben, ist bekannt. Während man bis vor Kurzem diese Krankheiten als natürliche, d. h. in der Wunde selbst gelegene Processe betrachtete, weiss man gegenwärtig, dass die letzteren sämmtlich mit den betreffenden, noch so schweren Verletzungen in keinem nothwendigen Zusammenhange stehen, sondern stets durch andere erst zur Wunde von aussen hinzugekommene, und was das Wichtigste ist, durch entsprechende (antiseptische) Wundbehandlung verhütbare Schädlichkeiten bedingt werden. "Im Augenblicke," sagt Bergmann in seiner Berliner Antrittsvorlesung, "nimmt die Chirurgie an, dass jede Verletzung und jede Verwundung, wenn sie nur nicht die Function eines lebenswichtigen Organes aufhebt, ohne Lebensgefahr, ja ohne wesentliche Erschütterung der Gesundheit ausheilen muss, und dass, wenn sie das nicht thut, andere, nicht durch das Trauma bedingte Momente mitspielen", und weiter: Ist nun irgend eine Continuitätstrennung, gleichviel ob eine unterhautige oder eine offene Wunde, vorhanden, so gross als sie wolle, so ist auch das Leben des Patienten nicht anders als durch ein sog. Accidens bedroht." Schon früher hat v. Nussbaum ("Sonst und jetzt; Einfluss der modernen Wundbehandlung." Ann. der städt. allg. Krankenhäuser zu München. I, 1878, und "Einfluss der Antiseptik auf die gerichtliche Medicin." Aerztl. Intelligenzblatt f. Bayern. 1880, Nr. 19 u. 20) die bezüglich der Auffassung der Wundkrankheiten gegenwärtig wesentlich geänderten Verhältnisse hervorgehoben und den Wunsch ausgesprochen, "dass auch

die gerichtliche Medicin diesen grossen Fund der Chirurgie (die antiseptische Wundbehandlung) nicht mehr länger ignorire, sonden zum Wohle der Betheiligten ausnütze".

Es geht daraus hervor, dass wir gegenwärtig in allen Fällen, in welchen Erysipel. Phlegmone, Lymphangioitis, Septicamie. Pyämie etc. auftreten, beziehungsweise zum Tode führen, diese Processe unter die in der Alinea d) des §. 129 der österr. St. P. O. erwähnten, zur Verletzung "zufällig hinzugekommenen, jedoch durch sie veranlassten oder aus ihr entstandenen Zwischenursachen n rechnen und in diesem Sinne unser Gutachten abzugeben haben. Daran muss sich aber sofort die Beantwortung einer zweiten bereits in der Alinea e) des §. 129 gestellten Frage anschliessen: "ob der Tod (respective die accidentelle Wundkrankheit) durch rechtzeitige und zweckmässige Hilfe hätte abgewendet werden können?" und in der Beantwortung dieser Frage liegt die Schwierigkeit der Sache. In vielen Fällen stehen die Verhältnisse allerdings so, dass man mit Rücksicht auf die massenhaften Erfahrungen der modernen Chirurgie erklären kann, dass, wenn die concrete Wunde correct antiseptisch behandelt worden wäre, höchst wahrscheinlich die betreffende accidentelle Wundkrankheit und ihre Folgen nicht eingetreten wären. Es gehören hierher die meisten leicht zugänglichen Verletzungen peripherer Körpertheile, unter anderen die Wunden der weichen Schädeldecken, welche früher wegen der "leicht hinzutretenden Erysipele und Meningitiden" so gefürchte waren und gegenwärtig in kürzester Zeit zur vollständigen Heilung gebracht werden. Dass aber auch in solchen Fällen selbst die correcteste antiseptische Behandlung manchmal den Eintritt der Wundkrankheiten nicht verhüten kann, ist zur Genüge bekannt Namentlich kann dieses geschehen, wenn der antiseptische Verband nicht bald genug zur Anwendung kam, ein Umstand, der gerade in forensischen Fällen verhältnissmässig leicht und auch ohne Verschulden des Verletzten oder eines Andern sich ereignen kann. Ueberdies können ja schon durch das verletzende Werkzeus infectiöse Stoffe in die Wunde gelangen. Eine Reihe anderer Verletzungen, insbesondere die in Körperhöhlen eindringenden, sind gegenwärtig der Antiseptik schwer zugänglich und wieder ander tragen wegen gewisser, schon im Momente der Zufügung gegebenet Complicationen den Keim infectiöser Erkrankung in sich, so z. B. die in den Verdauungscanal penetrirenden Wunden. Bedenkt man dazu, dass über die Dignität der einzelnen Antiseptica und antiseptischen Verbandmethoden auch unter den Chirurgen selbst noch manche Differenzen bestehen, so wird es trotz der grossartigen Erfolge, welche die Chirurgie mit der Antiseptik aufzuweisen hat. dennoch im concreten Fall mitunter recht schwer fallen, ja urmöglich sein, positiv zu erklären, dass das Auftreten der betrefferden accidentellen Wundkrankheit zu verhüten gewesen wäre.

Es handelt sich auch gar nicht darum, ob die betreffende Verletzungsfolge überhaupt, sondern ob sie unter den concrete rhältnissen des vorliegenden Falles verhütet werden konnte, mentlich aber darum, ob, wenn dies möglich war, die Untersung der dazu nöthigen Vorkehrungen durch positives Vernulden des Verletzten selbst oder eines Anderen\*) geschalı; denn r in letzteren Fällen dürfte obige Erklärung auf die weitere handlung des Thäters, respective des Ausmasses der Strafe rch das erkennende Gericht von Einfluss sein.

Wie von Seite der Juristen die Sache aufgefasst wird, geht atlich aus der Entscheidung des deutschen Reichsgerichtes vom . October 1881 hervor, in einem Falle, wo es sich um fahrlässige dtung eines Kindes durch Verbrühung handelte, aber von Seite des ndgerichtes ein nothwendiger Causal-Zusammenhang zwischen Ver-

<sup>)</sup> Ist die Unterlassung der "Antiseptik" dem behandelnden Arzte als ein schulden oder "Kunstfehler" anzurechnen? Einem aus der neuen Schule hergegangenen und in ihren antiseptischen Principien herangebildeten Arzt zweifel-, doch wäre es gewiss zu weit gegangen, wenn man die Verpflichtung auf timmte Verbandmethoden, respective auf die Anwendung ganz bestimmter iseptischer Mittel, einengen wollte, da, wie bekannt, über die Dignität der zelnen Methoden und Mittel noch vielfach gestritten wird und, wie es scheint, rch verschiedene derselben Gleiches erzielt werden kann. Aerzten älterer rule kann, wenn sie sonst correct, insbesondere mit der unter allen Umständen higen Reinlichkeit vorgegangen sind, die Unterlassung der Antiseptik nicht 1e Weiteres als Kunstfehler angerechnet werden, sondern es wird zu erwägen a, ob und in welchem Grade sie im Stande waren, der Verpflichtung, sich er die Fortschritte der Wissenschaft möglichst im Laufenden zu erhalten, zu itigen. Beachtenswerth ist eine reichsgerichtliche Entscheidung (Wellenstein, erteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLIII, pag. 365), welche einen Arzt wegen fahrsiger Tödtung, begangen durch Unterlassung der antiseptischen Behandlung, urtheilt. Der Fall betraf einen Knecht, der 25 Tage, nachdem er einen Messerch in der Brust erhalten hatte, an Pleuritis gestorben war. Der Arzt hatte vohl den hermetischen Verschluss als die antiseptische Behandlung der Wunde terlassen und das Reichsgericht nahm als erwiesen an, dass durch diese Untersung die letale Pleuritis veranlasst worden sei. "Das antiseptische Verfahren." sst es in der Entscheidung, "gilt als eine anerkannte Regel der Heilkunde. r ausübende Arzt muss sich so weit auf der Höhe der Wissenschaft halten, ss er von den Regeln der fraglichen Art genaue Kenntniss erlange und solche shachte. Unterlässt er dieses, wie es hier der Fall war, so muss ihm Fahrsigkeit zur Last gelegt werden." Unserer Ansicht nach war der Arzt allerigs strafbar, weil er die antiseptische Behandlung unterliess, zur Begründung fahrlässigen Tödtung" aber fehlt der Beweis, dass die tödtliche Pleuritis eklich nur in Folge der Unterlassung der antiseptischen Behandlung eingetreten , der im vorliegenden Falle um so schwieriger zu liefern gewesen wäre, als ade penetrirende Brustwunden verhältnissmässig häufig, trotz sofort und enerch eingeleiteter Antisepsis, durch Pleuritis zum Tode führen. - Die Nichtbachtung antiseptischer Cautelen, respective Nichtschonung des bereits angeten antiseptischen Verbandes von Seite der untersuchenden Gerichtsärzte hat eits zu unerquicklichen Auseinandersetzungen geführt (s. Virchow's Jahrb, f. 30, I, 645). Unserer Ansicht nach muss die Entscheidung, ob trotz angelegten rbandes eine gerichtsärztliche Untersuchung der Verletzung stattzufinden habe. jedem einzelnen Falle dem Gerichte im Einvernehmen mit dem Gerichtsarzte rbehalten bleiben. Die Heranziehung des behandelnden Arztes ist, wo thun-h, stets angezeigt. Dass der Gerichtsarzt sowohl bei der Untersuchung einer schen, als einer bereits verbundenen Verletzung mit der grössten Reinlichkeit d unter Beobachtung antiseptischer Vorsichten vorzugehen habe, ist eine selbstständliche Forderung.

brithung und Tod deshalb nicht angenommen worden war, weil der Sachverständige erklärt hatte, dass, wenn sofort antiseptische Mittel angewendet worden wären, das Kind wahrscheinlich am Leben geblieben sein würde. Das Reichsgericht hob dieses freisprechende Urtheil auf, weil es auf einer falschen Auffassung des Begriffes "Causal-Zusammenhang" beruht. "Causal," sagt das Reichsgericht, ist jede Handlung, welche zur Hervorbringung eines bestimmten Erfolges mit wirksam gewesen ist. Dass die Handlung den Erfol; allein und unmittelbar herbeigeführt habe, ist nicht er forderlich, es genügt vielmehr, dass sie in der Weise mit wirkende Ursache gewesen sei, dass ohne dieselbe der Erfolg nicht eingetreten sein würde. Hiervon ausgehend würk der vermisste Causal-Zusammenhang unbedenklich vorliegen, solakt nur feststeht, dass die Blutvergiftung ohne die Verbrennung de Kindes nicht eingetreten wäre. Denn unter dieser Voraussetzung würde der Tod des Kindes eine Folge der Blutvergiftung, die Blutvergiftung eine Folge der Verbrennung und endlich die Verbrennung eine Folge des fahrlässigen Verhaltens gewesen sein" (Deutsche Medcinal-Zeitung. 1882, Nr. 5).

### Gerichtsärztliche Behandlung der nicht tödtlichen Verletzungen im Sinne des österr. Strafgesetzentwurfes und des deutschen Strafgesetzes.

Die einschlägigen Bestimmungen beider Gesetze sind im Wesentlichen conform, gestatten daher eine gemeinschaftliche Besprechung. Beide unterscheiden die "Körperverletzung" im Allgemeinen und die "schwere Körperverletzung", indem sie als letzter solche Körperverletzungen bezeichnen, welche ganz besonder schwere und im Gesetz ausdrücklich genannte Folgen nach sich gezogen haben.

#### A. Die "schwere Körperverletzung".

Ein Blick auf den §. 232 des österr. Entw. und den §. 224 des deutschen St. G. zeigt uns sofort, dass der Begriff der "schweren Körperverletzung" im Sinne dieser Gesetze ungleich enger genommen ist und viel genauer präcisirt erscheint, als jener der "schweren Verletzung" im Sinne des §. 152 des gegenwärtigen österr. Strafgesetzes. Während, wie wir oben sahen, im letzteren der Begriff der "schweren Verletzung" nicht definirt und dem Gerichtsarzte überlassen wird, sich denselben zu commentiren, jedenfalls aber sehr dehnbar erscheint, finden wir, dass im österr. Entw. und im deutschen St. G. eine Körperverletzung nur dann als "schwere" im strafrechtlichen Sinne aufgefasst wird, wenn sie gewisse, im §. 232 des österr. Entw. und im §. 224 des deutschen St. G. ausdrücklich bezeichnete Folgen nach sieh gezogen hatte, woraus sich zugleich ergibt, dass fortan der Arzt nicht wie bisher

u erklären haben wird, ob eine Verletzung eine schwere sei oder nicht, sondern nur, ob jene Folgen aufgetreten sind, unter welchen las St. G. eine Verletzung als eine "schwere" auffasst und bestraft.

Die betreffenden Folgen, welche im Allgemeinen denjenigen entsprechen, welche wir im §. 156 des gegenwärtigen österr. St. G.

kennen gelernt haben, sind nachstehende:

a) Verlust eines wichtigen Gliedes des Körpers. Da der vom deutschen Gesetze gebrauchte Ausdruck "wichtig" Deutungen zulässt, so ist die Fassung des österr. Entw. entschieden viel besser, welche die Glieder, deren Verlust sie als besonders gravirend auffasst, nennt, und als solche einen Arm, eine Hand; sin Bein, einen Fuss und die Nase bezeichnet.

Zweifellos wäre der Verlust dieser vom österr. Entwurf ausdrücklich genannten Glieder auch im Sinne des deutschen St. G. als Verlust "wichtiger" Glieder des Körpers zu bezeichnen, der Verlust anderer aber, z. B. mehrerer oder aller Finger einer Hand, je nach der concreten Natur des Falles entweder ebenfalls als "Verlust wichtiger Glieder" zu erklären oder unter den Begriff der "bleibenden Verunstaltung" (österr. Entw.) oder "erheblichen und dauernden Entstellung" (deutsch. St. G.) zu subsumiren. Dem Verlust einzelner Finger oder einzelner Fingerglieder wird wohl kaum eine solche Bedeutung zugeschrieben werden können.

In einem Falle, wo es sich um Verlust von zwei Gliedern des rechten Zeigefingers handelte, verneinte das Reichsgericht, dass der Verlust eines "wichtigen Gliedes" vorliege, indem es Folgendes hinzufügte: "Für den Begriff der "Wichtigkeit" kommt nicht der relative Werth in Betracht, welchen der Besitz oder Verlust eines Körpergliedes für den Verletzten besitzt und dasselbe Glied kann nicht für den Einen werthvoll und für den Anderen werthlos sein. Im Sinne des §. 224 muss auch für das einzelne Körperglied das Werthverhältniss entscheiden, in welchem dasselbe seiner Wichtigkeit nach noch zu dem Gesammtorganismus steht und insbesondere das grössere oder geringere Mass von Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwogen werden, welche die regelmässigen Functionen aller Einzelorgane des gesammten Körpers durch den Mangel eines oder einzelner derselben durchschnittlich erleiden."

Zufolge Erkenntniss des I. Strafsenates vom 15. November 1880 (s. Wellenstein, "Die für den Gerichtsarzt interessanten Erkenntnisse des Reichsgerichtes in Strafsachen.". Vierteljahrschrift f. ger. Med. XXXVI, pag. 49) setzt die Anwendung des §. 224 den physischen Verlust eines Gliedes des menschlichen Körpers voraus und umfasst daher nicht den Fall, wenn dieses Glied als ein Theil des menschlichen Körpers physisch fortdauernd vorhanden, dasselbe jedoch zu seinen Functionen, sei es völlig oder in erheblicher Weise unbrauchbar ist; z. B. eine Verletzung, welche die Steifheit von 3 Fingern zur Folge hatte, gehört nicht hierher. \*)

<sup>\*)</sup> Bezeichnend für die Dehnbarkeit aller allgemeinen Bezeichnungen ist der Umstand, dass in einem der von Wellenstein erwähnten Fälle von Seite

b) Verlust des Sehvermögens auf einem oder beiden Augen. Diese präcise Fassung kann nur begrüsst werden. da sie den oben geschilderten Schwierigkeiten, die sich aus den diesbezüglichen Bestimmungen des bisherigen österr. St. G. ergaben. ein Ende macht. Allerdings ist auch der Begriff des "Verlustes des Sehvermögens auf einem oder beiden Augen" keineswegs einer scharfen Begrenzung fähig, doch würde wohl kein Arzt anstehen. das Sehvermögen für verloren zu erklären, wenn auch etwa der Betreffende noch im Stande wäre, mit Mühe grosse Gegenstände zu unterscheiden, da, wenn man eine solche Auffassung nicht gelten lassen möchte, man gezwungen wäre, den Verlust des Sehvermögens im strengsten Sinne sogar zu negiren, wenn von letzterem nichts als blos die quantitative Lichtempfindung geblieben wäre. Sollter in irgend einem Falle Zweifel entstehen, ob man die Beeinträchtigung des Sehvermögens als Verlust desselben zu bezeichnen hätte, so wird sich der Gerichtsarzt damit begnügen, den Grad und die Bedeutung einer solchen Beeinträchtigung dem Richter oder den Geschworenen auseinanderzusetzen und diesen die weitere Classficirung der concreten Verletzung zu überlassen, was er um so leichter thun kann, als der Richter, auch wenn die Verletzung nicht als eine "schwere Körperverletzung" erklärt wird, das höchse Strafausmass eintreten lassen kann, auf welches den gesetzlichen Bestimmungen zufolge für die als nicht "schwer" erklärten Verletzungen erkannt werden darf.

c) Bezüglich des Verlustes des Gehöres, der Sprache oder der Fortpflanzungsfähigkeit (Zeugungsfähigkeit) verweisen wir auf das bei der Erörterung der gleichen Bestimmungen

des gegenwärtigen österr. St. G. Gesagte (pag. 332).

d) Verfall in Siechthum oder Lähmung. Wir haben oben versucht, den Begriff des "Siechthums" zu definiren, und es unterliegt keinem Zweifel, dass die gleiche Definition auch hier zur Anwendung kommen muss. Während jedoch das österr. Gesen (§. 156 b) von "immerwährendem Siechthum" spricht, findet sich im österr. Entwurf, sowie im deutschen St. G. dieses Epitheton nicht und es erscheint demnach fraglich, ob diese Gesetze unter Siechthum ein unheilbares Leiden von den oben auseinandergesetzten Qualitäten oder auch nur einen längere Zeit andauernden. d. h. chronischen Krankheitszustand dieser Art im Auge hatten, selbst wenn dessen Heilbarkeit nicht ausgeschlossen ist. Letztere Auffassung ist vielleicht die richtigere, da in das deutsche Gesetz der von der Berliner wissenschaftlichen Deputation beantragte Zustuganhaltendes" nicht aufgenommen wurde mit der Motivirung: "weil der Zustand des Siechthums an sich schon eine lange Dauer voraus

eines Landgerichtes auch der Verlust eines Stückes des Schädelknoches ab "Verlust eines wichtigen Gliedes" aufgefasst wurde. Eine ausführliche Besprechust des §. 224, insbesondere seiner Schwächen, siehe auch W. Hauser (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. XXXVIII, pag. 93).

setzt, und der Zusatz leicht Veranlassung zu einer schwankenden Auslegung geben könnte".

In einem 1877 abgegebenen "Superarbitrium über einen in Siechthum verfallenen Verletzten" hat sich die k. wissenschaftliche Deputation folgendermassen geäussert (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., XXVII, 385, Ref. Skrzecka):

"Was die Frage betrifft, wie lange ein chronisches Leiden andauern müsse, um mit Recht als Siechthum bezeichnet zu werden, so muss zunächst hervorgehoben werden, dass im Worte "Siechthum" der Begriff der Unheilbarkeit nicht unbedingt liegt, da man auch von der Genesung eines Menschen nach langem Siechthum spricht, wiewohl dann meist von einer ungewöhnlichen ausserordentlichen Thatsache. Rin bestimmtes Zeitmass für die minimale Dauer eines als Siechthum su bezeichnenden Krankheitszustandes lässt sich begreiflicherweise nicht aufstellen, doch leidet hierunter keineswegs die forensische Brauchbarkeit der Bezeichnung "Siechthum". Ein Krankheitszustand, welcher in Folge einer Verletzung eingetreten, zu der Zeit aber, wann die Begutachtung der Folgen der Verletzung dem Gerichtsarzte aufgetragen wird, bereits wieder beseitigt ist, wird kaum jemals als ein "Siechthum" zu bezeichnen sein, dürfte ausschliesslich in solchen Fällen aufgeworfen werden, in denen ihre Beantwortung ein prognostisches Urtheil der Sachverständigen erforderlich macht. Wenn der Gerichtsarzt in einem solchen Falle von einem zur Zeit bestehenden schweren chronischen Leiden im Stande ist, mit einiger Sicherheit vorauszusetzen, dass es werde geheilt werden, so wird er auch der Natur der Sache nach im Stande sein, anzugeben, wann die Heilung zu erwarten stehe, und diese Frist wird nie eine besonders lange sein können, weil sich bei solchen Zuständen ein Urtheil im Voraus auf lange Zeit hinaus nicht wohl fällen lässt. Anf eine solche Krankheit, deren Heilung in bemessener Frist - und sollte dieselbe auch Monate betragen - von vornherein mindestens mit Wahrscheinlichkeit in Aussicht gestellt werden kann, würde die Bezeichnung des Siechthums nicht anwendbar sein, vielmehr wird dieselbe beschränkt bleiben müssen auf diejenigen schweren chronischen Krankheitszustände, von denen sich, wenn sie nicht überhaupt für unheilbar erklärt werden können, doch nicht auch nur mit einiger Sicherheit vorhersagen lässt, ob dieselben überhaupt jemals beseitigt werden können, oder wenn dieser günstige Fall eintreten sollte, in welcher Frist dieses möglicherweise geschehen könnte."

Die meisten Schwierigkeiten hat der sowohl im österr. Entwurf, als im deutschen St. G. vorkommende Ausdruck "Verfall in Lähmung" geboten, da es nicht klar war, ob nur eine Lähmung im streng physiologischen Sinne oder auch anderweitige Beeinträchtigung oder Aufhebung der Bewegungsfähigkeit eines oder mehrerer Körpertheile gemeint seien und welche Körpertheile gelähmt, beziehungsweise zur Bewegung unfähig sein müssen, wenn der Zustand als "Verfall in Lähmung" aufgefasst werden soll. Diese Schwierigkeiten hat das Reichsgericht behoben, indem es

(v. Wellenstein, l. c., 1885, XLIII, pag. 365 u. f.) aus Anlass eines Falles, wo es sich um Lähmung des linken Armes in Folge eines Stiches in den Kopf handelte, entschied: "dass in der Läbmung eines Armes an sich und ohne dass hieraus eingreifende Bewegungsstörungen für den Gesammtorganismus sich ergeben. ein "Verfall in Lähmung" im Sinne des §. 224 nicht gefunden werden kann, denn §. 224 versteht unter "Verfall in Lähmung" nicht die Beschränkung oder völlige Aufhebung der Gebrauchsfähigkeit irgend eines einzelnen Gliedes des menschlichen Körpers, sonden nur eine derartige Affection, welche den Organismus in einer umfassenden Weise angreift, welche mit ausgedehnter Wirkung Organe des Körpers der freien Aeusserung ihrer naturgeniässen Thätigkeit beraubt, obgleich nicht ausgeschlossen ist, dass auch die Lähmung einzelner Gliedmassen den Begriff "Verfall in Lähmung" erfüller kann, soferne sie nämlich bezüglich der Bewegungsfähigkeit der ganzen Menschen von eingreifender Wirkung ist\*.

Auch bezüglich des Verfalls in Lähmung wird nicht fixirt ob nur unheilbare oder blos länger dauernde Lähmung darunter zu verstehen sei, und es gilt demnach das Gleiche, was bezüglich

des "Verfalls in Siechthum" gesagt worden ist.

e) Bezüglich des "Verfalls in Geisteskrankheit" müsen wir auf die Besprechung der vorübergehenden und bleibenden Geistesstörung in Folge von Verletzungen im Sinne der § 152 und 156 b des jetzigen östert. St. G. (pag. 319) verweisen. Die neuere gesetzliche Bestimmung unterscheidet sich von der genannten nur dadurch, dass ein Unterschied zwischen vorübergehender Geistestörung und solcher "ohne Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellungnicht mehr gedacht wird, und zwar, wie aus unseren obigen Auseinandersetzungen hervorgeht, mit vollem Recht, ein Umstand der übrigens seinerseits auch dafür spricht, dass die Gesetzgeber bei der Aufnahme der Begriffe "Verfall in Siechthum oder Lähmung" nicht ausschliesslich unheilbare Zustände vor Augen hatten.

f) "Bleibende Verunstaltung" (österr. Entw.), Lerhebliche und dauernde Entstellung" (deutsches St. G.). Auch bezüglich dieser Bestimmungen haben wir dem bereits oben Gesagten nichts Weiteres hinzuzufügen.

# B. Die leichte Körperverletzung im Sinne des deutschen St. G. und des österr. St. G.-Entwurfes.

Hat die "Körperverletzung" nicht jene Folgen erzeugt, welche dieselbe als "schwere Körperverletzung" im Sinne des Strafgesetzes qualificiren würde, und auch nicht den Tod bewirkt, so wird sie als "Körperverletzung" schlechtweg, beziehungsweise als "leichte Körperverletzung" bezeichnet. Es dürfte sich empfehlen letzteren Ausdruck auch in der österreichischen gerichtsärztlichen Praxis einzuführen, obgleich er im Entwurf des neuen St. 6. nirgends vorkommt, da es logisch erscheint, der "schweren" Körperverletzung die "leichte" entgegenzustellen.

Als "leichte Körperverletzung" wären demnach alle Verletzungen zu bezeichnen, welche weder den Tod, noch die im § 232 des österr. Entw. und im § 224 des deutschen St. G. ausdrücklich erwähnten Folgen nach sich gezogen haben. Daraus ist ersichtlich, dass fortan der Begriff der "leichten Verletzung" ein ganz anderer, namentlich ein viel weiterer sein wird, als er bis jetzt, d. h. solange noch das jetzige österr. St. G. gilt, gewesen ist. Es ergibt sich aber auch daraus, dass wir durch diese weitere Anwendung des Ausdrückes "leichte Verletzung" einigermassen mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch in Collision kommen, da unter den Begriff der leichten Verletzung fortan nicht blos ganz unbedeutende, sondern auch eine Reihe solcher Verletzungen fallen wird, die der vulgären und auch der medicinischen Auffassung zufolge keineswegs als unbedeutend, sondern geradezu als schwer bezeichnet zu werden pflegen.

In seiner ursprünglichen Fassung hatte das deutsche St. G. keine Kategorien der "leichten" Körperverletzung aufgestellt, sondern es dem Richter überlassen, je nach den Umständen des Falles auf Gefängniss bis zu 3 Jahren oder auf eine Geldstrafe bis zu 300 Thalern zu erkennen. In der Praxis hat sich jedoch die Nothwendigkeit ergeben, auch zwischen den "leichten" Verletzungen eine im Strafgesetz ausdrücklich hervorgehobene Unterscheidung zu machen, beziehungsweise für gewisse Arten derselben einen höheren Strafsatz zu bestimmen. Es wurde deshalb (1876) zwischen den §. 223 und den §. 224 ein §. 223 a eingeschaltet, welcher heisst:

"Ist die Körperverletzung mittelst einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges, oder mittelst eines hinterlistigen Ueberfalles, oder von Mehreren gemeinschaftlich oder mittelst einer das Leben gefährdenden Behandlung begangen, so tritt Gefängnissstrafe nicht unter drei Monaten ein."

Der österr. St. G.-Entwurf hat von vornherein die Nothwendigkeit einer solchen Unterscheidung eingesehen, indem er im §. 231 gewisse Umstände bezeichnet, bei deren Bestand in allen Fällen Gefängnissstrafe zu verhängen ist, während auf "Körperverletzungen", denen diese Qualität nicht zukommt. nur eine Strafe von 6 Monaten Gefängniss oder an Geld bis zu 500 fl. gesetzt wird.

Dieser Paragraph lautet:

"Die Körperverletzung wird mit Gefängniss bestraft:

- Wenn sie eine über eine Woche anhaltende Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit zur Folge hatte, oder mit besonderen Qualen verbunden war;
- 2. wenn sie mit Werkzeugen oder unter Umständen verübt wurde, welche Lebensgefahr begründen;
- 3. wenn sie an Verwandten aufsteigender Linie begangen ward."
  Die Bestimmungen des §. 231 des österr. St. G.-Entwurfes
  bedürfen keiner näheren Erörterung, da ihnen identische im §. 156

des gegenwärtigen St. G. B. vorkommen, die auf pag. 324 besprochen worden sind.

Jene des §. 223 a des deutschen St. G. B. weichen von denen des analogen Paragraphen des österr. St. G.-Entwurfes insoferne ab, als schon die Anwendung eines "gefährlichen", nicht erst eines "lebensgefährlichen" Werkzeuges als Gravamen abgesehen und die "das Leben gefährdende Behandlung" besonden erwähnt wird.

Dass unter "gefährlichen Werkzeugen" nicht blos diejenigen. deren Anwendung mit Lebensgefahr verbunden ist, gemeint werden wie man wegen der ausdrücklichen Erwähnung der "Waffen und insbesondere des Messers" und der Gleichstellung mit einer de Leben gefährdenden Behandlung" glauben sollte, geht aus wieder holt erflossenen Entscheidungen des Reichsgerichtes hervor, welch sich dahin ausgesprochen haben, dass "unter einem gefährliche Werkzeug ein solches zu verstehen sei, welches, wenn es als Mittel zu einer Körperverletzung benutzt wird, nach seiner objectiven Beschaffenheit und nach der Art seiner Benutzung geeignet ist, erheblichere Körperverletzungen zu bewirkent. Im Sinne dieser Auffassung hat das Reichsgericht in verschiede nen Entscheidungen ein Bierglas, ein zugeklapptes (!) Taschermesser, einen mit einer Schneide versehenen Gegenstand, dessen sonstige Beschaffenheit aus der Natur der Verletzung nicht et kannt werden konnte, mit ungenagelten Stiefeln bekleidete Füse im Zusammenhange mit dem von ihnen gemachten Gebrauch (Stösse gegen den Kopf eines am Boden Liegenden), ein um gekehrtes Billardqueue u. dergl. als ein "gefährliches Werkzens" im Sinne des \$. 253 a bezeichnet (vergl. die Zusammenstellung der reichsgerichtlichen Entscheidungen von Wellenstein und Fröhlich).

Im Allgemeinen werden daher zwar dieselben Grundsatze zu beobachten sein wie bei der Beurtheilung des österr. St. G. nur wird es sich nicht darum handeln, ob mit dem betreffenden Werkzeug leicht oder wahrscheinlich eine \_lebensgefährliche\* sondern nur, ob damit leicht oder wahrscheinlich eine \_erbelliche\* Verletzung zugefügt werden kann.

Was den Ausdruck "das Leben gefährdende Behandlung betrifft, so hat ihn der deutsche Reichstag aus Anlass der Beschlussfassung über den nachträglich im deutschen St. G. zugefügten §. 223 a so commentirt, "ob die Behandlung Seitens des Thäters eine solche war, dass nach dem Ausspruche des Arzte das Leben bei dieser Behandlung gefährdet war" (Liman. l.c. I. pag. 386) und Mair (Virchow's Jahresb. 1885, I, 502) sprach sich unter Berufung auf eine Entscheidung des Reichsgerichte dahin aus, dass man den Beweis der Lebensgefährdung durch eine Handlung nur aus dem vorauszusehenden, höchst wahrscheinlichen Eintreten solcher Zustände führen dürfe, welche den Tod mittelbar oder unmittelbar zur gewissen oder wahr

scheinlichen Folge haben müssen, wobei nicht die Voraussicht des Thäters, sondern nur die allgemeine Voraussicht der objectiven (Lebens-) Gefährlichkeit in Betracht kommt.

Der §. 231 des österr. Entwurfes enthält ausser der eben besprochenen auch noch die Bestimmung, dass eine Erhöhung des Strafausmasses einzutreten habe, "wenn die Körperverletzung eine über eine Woche anhaltende Gesundheitsstörung oder Berufsunfähigkeit zur Folge hatte oder mit besonderen Qualen verbunden war". Auch diese Begriffe bedürfen keiner besonderen Auseinandersetzung, da dieselben im gleichen Sinne vom gegenwärtigen österr. Strafgesetze gebraucht werden und ausführlich erörtert worden sind (v. pag. 328).

Im deutschen Strafgesetze werden besondere Qualen nicht ausdrücklich als erschwerender Umstand erwähnt, dagegen wird im §. 251 die Zuchthausstrafe festgesetzt, "wenn bei einem Raube ein Mensch gemartert wurde", während im §. 251 des österreichischen Entwurfes aus gleichem Anlasse der Ausdruck "körperlich gepeinigt" gebraucht wird, Ausdrücke, die ihrerseits geeignet sind, zu commentiren, was der Gesetzgeber unter "besonderen Qualen", die mit einer Misshandlung verbunden waren, verstanden haben will.

Endlich sei noch erwähnt, dass sowohl der österreichische Entwurf (§. 233) als das deutsche Strafgesetz (§. 225) bis zehnjährige Zuchthausstrafe festsetzt, wenn bei einer Körperverletzung eine der im §. 232 des österreichischen Entwurfes oder im §. 224 des deutschen Strafgesetzes bezeichneten Folgen, also eine "schwere Körperverletzung", herbeizuführen beabsichtigt gewesen war.

In den meisten Fällen ist es Sache des Richters, die Absicht des Thäters, die erwähnten Folgen zu erzeugen, herauszubringen. Sollte dem Arzte eine dahin gerichtete Frage gestellt werden, so wird er sich, wie wir (pag. 324) bei Besprechung des §. 155 a des österreichischen Strafgesetzes erwähnt haben, darauf beschränken, zu constatiren, dass die Gewalt gegen ein anerkannt lebenswichtiges Organ gerichtet war, dass die Führung des Werkzeuges mit grosser Kraft geschah u. dergl., wird es jedoch dem Richter, beziehungsweise den Geschworenen überlassen, diese Daten für den Beweis zu verwerthen, dass der Thäter bei seinem Vorgehen die Absicht hatte, die erwähnten Folgen herbeizuführen.

#### Tödtliche Verletzungen.

Jede Verletzung, die den Tod bewirkt hat, ist eine tödtliche Verletzung. Hierbei ist es für die Bezeichnung der Verletzung als einer tödtlichen gleichgiltig, ob sie den Tod unmittelbar oder mittelbar bewirkte, ebenso ob dieselbe vielleicht in irgend einem anderen Falle nicht tödtlich abgelaufen wäre. Mit anderen Worten: es wird eine Verletzung dann eine tödtliche genannt werden, wenn sie im concreten Falle mit dem Tod im ursächlichen Zusammen-

hang steht, wobei die allgemeine oder durchschnittliche Tödtlichkeit derselben zunächst ausser Betracht kommt. da die Erwägung dieser und die Gründe, warum die concrete Verletzung im concreten Falle den Tod herbeigeführt hatte. erst in die weiteren Theile des Gutachtens gehört.

Im Allgemeinen handelt es sich, wenn der gewaltsame Tod in Folge mechanischer Verletzung Gegenstand gerichtsärztlicher Untersuchung und Beurtheilung wird, um die Beantwortung dreier Hauptfragen, die insbesondere aus den Bestimmungen des §. 129 der österreichischen Strafprocess - Ordnung entnommen werden können und wie folgt lauten:

- 1. Was war die nächste Todesursache, oder woran ist der Obdueirte zunächst gestorben?
- 2. Wurde diese nächste Todesursache durch eine Verletzung und durch welche veranlasst? und im bejahenden Falle:
- 3. 1st diese Verletzung durch die Handlung eines Anderen zugefügt worden, oder auf welche andere Weise?

#### 1. Die nächste Todesursache.

"Das Gutachten hat sich darüber auszusprechen, was in den vorliegenden Falle die den eingetretenen Tod zunächst bewirkende Ursache gewesen und wodurch dieselbe erzeugt worden sei", sagt der §. 129 der österr. St. P. O., und ebenso bestimmt der §. 29 des preussischen Regulativs. dass "auf jeden Fall das Gutachten zuerst auf die Todesursache, und zwar nach Massgabe desjenigen, was sich aus dem objectiven Befunde ergibt, nächstdem aber auf die Frage der verbrecherischen Veranlassung zu richten ist. Ist die Todesursache nicht aufgefunden worden, so muss dies ausdrücklich angegeben werden. Niemals genügt es, zu sagen, der Tod sei aus innerer Ursache oder aus Krankheit erfolgt; es ist vielmehr die letztere anzugeben".

Die Bestimmung der nächsten Todesursache, d. h. der Ursache, woran ein Mensch in Folge einer Verletzung zunächst gestorben ist, ist keineswegs immer leicht, namentlich dann nicht, wenn dieselbe nicht durch materielle Veränderung lebenswichtiger Organe, sondern durch anatomisch nicht nachweisbare oder nur schwer erkennbare Störungen lebenswichtiger Functionen erzeugt worden ist. In letzteren Fällen sind wir nicht selten gezwungen, die nächste Todesursache weniger aus dem Sectionsresultate ab aus der Anamnese herauszulesen, beziehungsweise mit Rücksicht auf pathologische und physiologische Erfahrungen, zusammergehalten mit der Natur der betreffenden Verletzung, zu construiren

Man kann im Allgemeinen die nächsten Todesursachen nach Verletzungen unterscheiden in primäre oder unmittelbare Todesursachen und in secundäre oder mittelbare, ohne dass man im Stande wäre, dieselben seharf zu trennen.

Zu den primären oder unmittelbaren nächsten Toler ursachen gehört:

a) Die Vernichtung oder grobe Beschädigung eines oder mehrerer zum Leben unumgänglich nothwendiger Organe, z. B. des Gehirns, des Rückenmarks, der Lungen oder des Herzens, deren höchsten Grad wir in den Zerfetzungen des ganzen Körpers sehen, die nach Explosionen und ähnlichen enormen Gewalten zur Beobachtung gelangen.

Die Zerstörung der betreffenden Organe und die dadurch sofort bewirkte Functionsaufhebung derselben ist so klar, dass es genügt. diese Zerstörung als nächste Todesursache zu bezeichnen und vollkommen überflüssig erscheint, etwa noch eine nähere in

streng physiologischem Sinne herbeizuziehen.

b) Anderweitige mechanische Störungen der Functionsfähigkeit zum Leben unumgänglich nothwendiger Organe, wie des Gehirns und Rückenmarks, durch Druck von Extravasaten, der Lungen durch Eröffnung des Thorax mit oder ohne gleichzeitige Verletzung der Lungen, des Herzens in Folge Behinderung der Bewegungen desselben durch in den Herzbeutel sich ergiessendes Blut u. dergl.

c) Verblutung, eine der häufigsten nächsten Todesursachen nach mechanischer Verletzung. Sie tritt ein nach Verletzungen des Herzens oder grösserer Gefässe, aber auch nach Verletzung von blutreichen parenchymatösen Organen, von denen insbesondere die

Leber. Milz und die Lungen zu nennen sind.

Man kann eine äussere und eine innere Verblutung unterscheiden, indem man von ersterer spricht, wenn das aus einer Verletzung austretende Blut den Körper verlässt, von letzterer aber, wenn dasselbe in Körperhöhlen oder in der Form der sogenannten Hämatome subcutan in durch Zertrümmerung oder Auseinanderdrängung von Organen gebildete Räume sich ergiesst.

Die Diagnose einer eingetretenen Verblutung ergibt sich einestheils aus der Natur der betreffenden Verletzung, sowie aus dem Nachweis grösserer Mengen ausgetretenen Blutes ausserhalb des Körpers des betreffenden oder in gewissen Körperhöhlen, dann aber aus der hochgradigen Anämie der Leiche, welche sich schon äusserlich durch die auffallende Blässe der Haut und der sichtbaren Schleimhäute, auch durch die geringe Entwicklung und selbst den gänzlichen Mangel von Todtenflecken, innerlich durch die geringe Menge von Blut im Herzen und den grösseren Gefässen, namentlich aber durch die meist augenfällige Blutarmuth und daher Blässe und Trockenheit der parenehymatösen Organe kundgibt.

In exquisiten Fällen von Verblutung ist dieselbe nicht zu verkennen, doch ist festzuhalten, dass bei keiner Form der Verblutung alles Blut den Körper verlässt, sondern jedesmal noch welches zurückbleibt, dass jedoch die Menge des letzteren vielfach variirt.\*) Am meisten pflegt die Anämie ausgesprochen zu sein

<sup>\*)</sup> Bischoff fand bei Erwachsenen 7.7, Welker bei Kindern 5.2 Blut suf 100 Theile Körpergewicht, so dass also ein Mensch von 71.5 Kilo 5.5 Kilo 31ut haben würde (Brücke, Vorlesungen, 1874, I, pag. 120). Nach Landois

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.

bei der "äusseren Verblutung", und wir haben bereits wiederholt sie soweit gediehen gesehen, dass trotz mehrtägigen Liegens der Leiche keine Spur von Todtenflecken gefunden wurde. Seltener ist sie bei "innerer" Verblutung so hochgradig, da einestheils die Raumverhältnisse den Körperhöhlen die Ansammlung allzu grosser Blutmengen nicht gestatten, und da in solchen Fällen durch de sich ergiessende Blut häufig andere Functionen, z. B. die Henbewegungen oder die Ausdehnung der Lungen, behindert werden und dadurch der Eintritt des Todes beschleunigt wird. Abgesehen von diesen Umständen scheinen auch individuelle Verhältnisse in dieser Beziehung sich geltend zu machen, da es wahrscheinlich von diesen abhängt, nach wie grossen Blutverlusten schon der Tod, respective das Aufhören der Herzthätigkeit erfolgt. Auch lehr die Erfahrung, dass im Allgemeinen durch länger dauernde, aber allmälig sich vollziehende oder in Intervallen auftretende Blutungen höhere Grade der Anämie zu Stande kommen, als durch acute Verblutung.

Bei der Verwerthung des Befundes von Anämie für die Diagnose einer stattgehabten Verblutung ist nicht zu übersehen. dass das Individuum auch früher anämisch gewesen sein konnte. und dass es eine ganze Reihe von anderweitigen Zuständen gibt die hochgradige Anämie erzeugen können (Carcinom. Tuberculose, Leucämie, Chlorose), Zustände, die allerdings in der Regel leicht auszuschliessen sein werden. Bei einer schweren, nach 8 Tagen letal gewordenen Anämie nach Leberruptur fand Mittenzweig (Zeitschr. f. Medicinalbeamte, 1889, pag. 159) kernhaltige rothe Blutkörper, welche den von Ehrlich bei perniciöser Anämie constatirten Megalocythen ähnlich sind und sich ebenso wie diese färben lassen. Ihr Vorkommen lässt auf eine schwere Anämie abCausa mortis schliessen.

Gegenüber faulen oder macerirten Leichen ist auch im Auge zu behalten, dass eine Blutleere des Herzens und der grossen

(Lehrbuch der Physiologie, pag. 73) kann Erwachsenen der Verlust ihrer halbe-Blutmenge lebensgefährlich werden. Thiere vertrugen nach Maydl's Versucht (Anzeiger d. Wiener Gesellsch. d. Aerzte. 1884, Nr. 22) den Verlust der Hilfe ihres Blutes fast ausnahmslos und mehr als die Hälfte der Versuchsthiere überlehte sogar den Verlust von zwei Drittel ihrer Blutmenge. Dass so starke und selbst stärkere Blutverluste vertragen werden, ist der Wirkung der Vasoconstritoren zu verdanken, durch welche in Folge der Verengerung der Lumina gewisst Gefässe, insbesondere jener des Splanchnicusgebietes, die noch zurückgeblieber Blutmenge den centralen Nervenapparaten zu Gute kommt. Die Wirkung der Vasoconstrictoren erfolgt bei acuten Verblutungen präciser und energischer ab bei allmäligen, weil bei letzteren das Regulirungsvermögen des Rückenmarks erlischt. Deshalb werden acute, wenn auch bedeutendere Blutverluste besser vetragen, als eine länger andauernde, wenn auch schwache Blutung (v. Basch "Ueber die Regulirung der Blutspannung und Blutvertheilung". Vortrag, gehabe in der Jahresversammlung der k. k. Gesellschaft der Aerzte am 29. Marz 1878. Ausführliches über die physiologische Wirkung von Blutverlusten s. Järgensen in Ziemssen's Handb. 1880, I und Oesterlen, Tod durch Verblutung in Maschbi Handb. d. gerichtl. Med. I, 699.

Gefässe auch als Theilerscheinung bereits weitgediehener Fäulniss oder Maceration sich findet und dadurch bewirkt wird, dass das verflüssigte und zersetzte Blut in die Gefässwände und durch diese in die Nachbargewebe sich imbibirt, beziehungsweise in die verschiedenen serösen Säcke und durch die Haut, namentlich durch verletzte Haut, nach aussen transsudirt. Es wäre demnach ein grober Fehler, bei vorgerückter Fäulniss oder Maceration aus der Blutleere des Herzens und der grossen Gefässe allein die Diagnose einer stattgehabten Verblutung zu stellen.

d) Zu den primären nächsten Todesursachen nach Verletzungen gehört auch der sogenannte Shok, worunter man den Stillstand des Herzens (Herzlähmung) versteht, der auf reflectorischem Wege durch intensive Reizung peripherer Endigungen sensibler Nerven erzeugt wird.\*) Man kann den Tod durch Shok vorzugsweise nach grossen Verletzungen beobachten, verhältnissmässig am häufigsten jedoch nach kleinen, aber zahlreichen und sowohl einzeln für sich, als durch ihre in rascher Aufeinanderfolge schmerzhaften Verletzungen der Haut, wie sie bei Misshandlungen durch fortgesetzte Stockschläge, Ruthenhiebe etc. sich ergeben.

Die Section ergibt unter solchen Umständen ausser den Verletzungen einen negativen Befund, und es ist begreiflich, dass bei der Natur einer solchen nächsten Todesursache von einem anatomischen Nachweis derselben nicht die Rede sein kann, sondern dass dieselbe nur aus dem Zusammenhalten aller Umstände des Falles erschlossen werden muss. Ein solcher Schluss ist namentlich dann gestattet, wenn das betreffende Individuum während oder unmittelbar nach erlittener Misshandlung oder Verwundung gestorben ist. Ist der Tod nachträglich erfolgt, dann wird man mit der Annahme eines Shoks desto mehr zurückhalten, ein je längeres Intervall von relativem Wohlbefinden zwischen der Verletzung und dem Tode gelegen war, da die Erfahrung zeigte, dass in vielen solchen Fällen, wo man früher wegen Abgang auffallender, als nächste Todesursache aufzufassender Befunde den Tod vom Shok herleitete, doch bei genauerer Nachforschung andere Vorgünge als nächste Todesursache gefunden wurden.

Es ist insbesondere das Verdienst Nussbaum's und seiner Schüler (Wagner, Rusch, Halm), die allzu häufig gewordene Annahme eines Shoks etwas eingedämmt zu haben, indem er zeigte\*\*), dass in vielen solchen Fällen nicht der Shok, sondern in einzelnen ein durch vehemente Resorption septischer Stoffe erzeugter Collapsus, in anderen die bereits durch Virchow u. A.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Nach einer unter den Auspicien Bardeleben's publicirten, sehr eingehenden kritischen Studie Gröningen's über den Shok (Wiesbaden 1885) ist der Shok eine durch heftige Insulte bewirkte Erschöpfung der Medulla oblongata und des Rückenmarks.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber den Shok grosser Verletzungen." Vortrag im ärztl. Bezirksverein in München. Wiener med. Presse. 1877, Nr. 16 und 17.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bergmann, Czerny, Uffelmann und Heschl, ferner Riedl. "Zur Fettembolie". Zeitschr. f. Chir. VIII, 571. Scriba, "Untersuchungen über

nach Knochenzermalmungen constatirten Embolien der Capillargefässe, insbesondere jener der Lungen mit resorbirtem Markfett, bei grossen Bauchwunden wieder die von Wegner nachgewiesene Abkühlung des Peritoneums die nächste Todesursache bilden.

Nach Zenker (Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. 1874. Nr. 41) kann auch durch Blutungen in das Pankreas, die sowohl aus natürlicher Ursache als durch Erschütterungen eintreten können. plötzlicher Tod veranlasst werden durch Betheiligung des nabegelegenen Plexus solaris und Ganglion semilunare. Reubold ("Ueber Pankreasblutungen vom gerichtsärztlichen Standpunkt." Aus der Festschrift für A. v. Kölliker. 1887) theilt diese Ansicht nicht und meint, dass dem Pankreas in Fällen plötzlichen Todes nur deshalb eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden sei, weil es auf circulatorische Störungen leicht und öfter sogar isolirt durch Blutung reagirt, somit zur Diagnose jener beitragen kann. Auch Dittrich (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. LII, 43) hält den Einfluss von Pankreasblutungen bei plötzlichem Tod für hypothetisch. Solche Blutungen scheinen insbesondere bei Alkoholikern spontan sowohl als nach verschiedenen Gelegenheitsursachen in Folge parenchymatöser, entzündlicher oder brandiger Degeneration und bei sogenannter Fettuekrose des Pankreas vorzukommen (H. Chiari, Seitz). Wir haben eine solche bei einem erhängten Selbstmörder beobachtet.

In anderen Fällen scheinen zur Herzlähmung prädisponirende Momente eine wesentliche Rolle zu spielen, insbesondere die so häufige fettige und körnige Degeneration des Herzens, wie sie namentlich nach Endarteriitis deformans sich entwickelt, so dass dann der mechanische (eventuell auch psychische) Insult nur eine der verschiedenen Gelegenheitsursachen bildet, die ein so erkranktes Herz zum plötzlichen Stillstand bringen können. Ist ja die Herzlähmung oder der "Herzschlag" in Folge von parenchymatösen

Fettembolie", Ibid. 1879, XII, 118, Wiener, "Wesen und Schicksal der Fettembolie", Arch. f. experim. Path. XI, 275 und Ribbert, "Ueber Fettembolic". Med. Centralbl. 1894. Nr. 1. Diese Fettembolien können sich sehr rasch bilden. insbesondere bei Knochenfracturen sehon unmittelbar nach der Verletzung, woven wir zahlreiche Beispiele anführen könnten. Auch nach Weichtheilwunden. webt sie fetthältige Organe betrafen, können Fettembolien entstehen. So fand Hamilton (Virchow's Jahresber, 1877, I, 227) Fettembolien in den Lungen eines Schiffjungen, welcher einige Stunden nach einem Fall aus beträchtlicher Höhe unter Dyspnoe und Coma gestorben war. Die Autopsie ergab Fettleber und kleise Rupturen in derselben. In einem von uns obducirten Falle von Leberraptur durch Ueberfahren ergab sich Lungenembolie durch zertrümmerte Lebersubstats als nächste Todesursache. Auch bei Schädelfracturen wurden Fettembolien in der Lange beobachtet, aber nur dann, wenn gleichzeitig Quetschung des Gehirns lestand, weshalb das Fett kaum aus der bekanntlich fettarmen Diploë, souden aus dem Gehirne selbst gestammt haben dürfte. Hinzugefügt sei noch, dass auch durch Eintritt (Aspiration) von Luft in die Venen erfolgter plötzlicher Tod fe Shok imponiren kann (Fischer, "Ueber die Gefahren des Lufteintrittes in die Venen". Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 113. Ferner Kézmarsky. Lateintritt in die Venen des puerperalen Uterus". Arch. f. Gyn. 1878, XIII. 💵 und Bergmann [l. c.]).

Erkraukungen des Herzsleisches die häufigste Ursache des plötzlichen natürlichen Todes, und es lässt sich häufig nachweisen, dass stärkere Ansprüche an das Herz (angestrengte Arbeit, Heben von Lasten, Stiegensteigen, Laufen, psychischer Affect, künstliche Narkose und selbst Coitus) die Gelegenheitsursache zum Eintritte der Herzparalyse abgegeben haben.

Eine auch forensisch beachtenswerthe Form des Shok ist die durch traumatische Erschütterung bedingte Lähmung von Gefässnerven, insbesondere des Splanchnicusgebietes, wodurch plötzliche Abdominalplethora und consecutiv plötzliche Anämie in den übrigen Kreislaufgebieten entsteht. Bekannt ist in dieser Beziehung der Goltzische Klopfversuch, welcher darin besteht, dass bei Fröschen durch wiederholte Schläge gegen den Bauch das Herz zum diastolischen Stillstand gebracht wird, und es unterliegt keinem Zweifel, dass plötzliche Erschütterung des Unterleibes eines Menschen durch Stoss, Fall u. dergl. gleiche Folgen nach sich ziehen kann. Da, wie Goltz bei Thieren fand, die Abdominalgefässe hierbei das Sechzehnfache ihres früheren Inhaltes aufnehmen können, so lässt sich erwarten, dass auch beim Menschen diese Form des Shoks anatomisch nachweisbare Veränderungen, nämlich Erweiterung und Hyperämie der Abdominal-, insbesondere der Darmgefässe, zurücklassen wird, wie sie thatsächlich nach "Klopfversuch" bei Thieren gefunden wurden (Wernich, L'eber die als Neuroparalyse, Nervenschlag, Shok bezeichnete Todesart vom gerichtsärztlichen Standpunkte". Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1882, XXXVII, pag. 285 u. ff.).

Wir hatten die seltene Gelegenheit, einen solchen glücklich abgelaufenen "Klopfversuch" im Grossen am Menschen zu beobachten, da wir zufällig anwesend waren, als vor unseren Augen ein Arbeiter beim Verschieben der Waggons auf dem Innsbrucker Bahnhofe zwischen die Puffer gerieth, so dass ihm der untere Theil des Brustkorbes zusammengedrückt wurde. Der Mann hatte einen Schrei gethan und sofort Mageninhalt entleert, wurde augenblicklich unter unserer Mitwirkung hervorgezogen, war leichenblass und ohnmächtig. Herzschlag und Puls nicht zu fühlen. Durch Bespritzen mit kaltem Wasser wurde er nach einigen Augenblicken wieder zu sich gebracht und der Herzschlag, der mehrere Secunden lang nicht zu fühlen und nicht zu hören gewesen war, stellte sich zwar wieder ein, war jedoch ebenso wie der Puls schwach und durch mehrere Minuten unregelmässig. Der Verletzte wurde nach Hause getragen und war am anderen Tage wieder vollkommen hergestellt. Zwei Fälle von plötzlichem Tode nach Schlag gegen die Magengegend bringt Maschka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1879, XXX, 231).

Zu den traumatischen vasomotorischen Reflexlähmungen, die ehenfalls den Tod bewirken können, gehört ferner die Commotio cerebri, von welcher wir bei den Kopfverletzungen sprechen werden.

e) Auch die Erstickung kann in vielen Fällen von Verletzungen als nächste Todesursache bezeichnet werden. Streng

genommen gehört schon der eben besprochene Shok hierher. da auch bei diesem, sowie bei jedem plötzlichen Herzstillstand der Tod in letzter Linie durch Erstickung erfolgt. Ebenso tödten Verletzungen, die die Brusthöhle eröffnen und dadurch die Entfaltung der Lungen unmöglich machen, durch Erstickung. Ferner Verletzungen der Medulla oblongata, und es würde nicht schwer halten, die nächste, respective letzte Todesursache bei fast allen plötzlichen, durch Verletzung erzeugten Todesarten auf Erstickung zurückzuführen, da ja z. B. auch die Verblutung nur als Erstickungsform aufgefasst werden kann. Erstickung im engeren Sinne lässt sich nicht selten als nächste Todesursache erweisen bei Schnittwunden am Halse, wie solche besonders häufig bei Selbstmördern gefunden werden, und sie wird dadurch veranlasst. dass das aus den durchschnittenen Gefässen ausströmende Blut in die ebenfalls durchtrennten Luftwege geräth, beziehungsweise aspirirt wird.

Zu den secundären oder mittelbaren nächsten Todesursachen gehören:

- a) Entzündliche Processe einzelner Organe, wie Meningitis, Encephalitis, Pneumonie, Pleuritis, Peritonitis, Osteomvelitis etc.
  - b) Pyämie, Septicamie, Uramie.
- c) Der Tetanus. Da den neuesten Forschungen zufolge auch der Wundstarrkrampf durch Infection mit einem specifischen, namentlich in Gartenerde (nach Tamassia auch im Staube der Spinnweben), auf schmutzigen Kleidern u. dergl. vorkommenden Bacillus veranlasst wird, so ist man sowohl dem Verständniss dieser bisher in der Provenienz dunkel gewesenen accidentellen Wundkrankheit als ihrer anatomischen Diagnose näher gerückt. letzterer insbesondere durch die Möglichkeit der Erzeugung des Tetanus bei Versuchsthieren durch Ueberimpfung der betreffenden Wundflüssigkeit auf diese. Letztere, eventuell Weichtheile aus der Umgebung der Wunde wären, wenn die Ueberimpfung nicht in loco geschehen könnte, an eine centrale Untersuchungsstation einzusenden.
- d) Die Erschöpfung, mit welchem Ausdruck man sich behelfen muss, wenn nach längerer, insbesondere mit Inanition, profuser Eiterung etc. verbundener Krankheit das Individuom stirbt, ohne dass sich ausser der Verletzung und der allgemeinen Anämie und Abmagerung ein pathologischer Befund ergäbe, der als nächste Todesursache bezeichnet werden könnte.
- 2. Nachweis des ursächlichen Zusammenhanges der nächsten Todesursache mit der Verletzung.

Der Nachweis, dass die verschiedenen nächsten Todesursachen in der That durch Verletzung, also auf gewaltsame Weise, bewirkt wurden, wird geführt, indem wir darlegen, dass die betreffende Verletzung noch während des Lebens des Individuums

ihm zugefügt wurde, und dass sie geeignet war, jene Veränderungen oder Störungen im Organismus zu bewirken, die wir als nächste Todesursache erkannt haben, sowie dadurch, dass wir sowohl den natürlichen, als den etwa durch anderweitige Gewalten

herbeigeführten Tod auszuschliessen uns bestreben.

Üeber den Beweis, dass eine bestimmte Verletzung (Misshandlung) geeignet war, die als nächste Todesursache erkannten Veränderungen zu setzen, wollen wir uns nicht weiter ausbreiten, da derselbe nur nach allgemein klinischen und pathologisch-auatomischen Grundsätzen geschehen kann, und da wir bei der Besprechung der Verletzung, je nach ihrem Sitze, Gelegenheit haben werden, das noch Nothwendige zu bemerken. Dagegen bedarf das erste und letztgenannte Moment einer näheren Behandlung.

## a) Die Unterscheidung vitaler und postmortaler Verletzungen.

Die Möglichkeit, dass eine bei der Obduction gefundene Verletzung erst an der Leiche entstanden sein konnte, ist immer im Auge zu behalten, namentlich bei der Untersuchung von Kindesleichen, da bei diesen durch die Art, wie sie beseitigt werden (Werfen in den Abort, Einzwängen in enge Verstecke, Vergraben und Beschweren mit Steinen u. dergl.), häufig Gelegenheit geboten ist zur Entstehung postmortaler Verletzungen. Aber auch bei Erwachsenen können solche sich finden und zu Täuschungen Veranlassung geben. Es gehören hierher z. B. die zufälligen Verletzungen, die bei vom Wasser fortgeschwemmten Leichen durch Schleifen über kiesigen Boden, durch Anstossen an Steine, Balken, Eisschollen u. dergl. sich bilden, und ebenso jene, die beim ungeschickten Abnehmen von Erhängten, in Folge des Herabfallens der Leiche, sowie auch die, welche unter gewissen Umständen durch Benagtwerden von Thieren\*) entstehen können. Auch ist

<sup>\*)</sup> Postmortale Beschädigungen durch Ratten kommen ungemein häufig zur Beobachtung, insbesondere bei aus Aborten herausgezogenen Kindesleichen. In einem später zu erwähnenden Falle, betreffend eine auf einer Canalstiege in liegender Stellung erhängt gefundene Hadernsammlerin, waren ausgebreitete, durch Ratten veranlasste Substanzverluste an den Händen für vital entstandene Wunden gehalten worden. Aber auch durch ganz kleine Thiere bewirkte, nur oberflächliche Benagungen können für vital entstandene Hautaufschürfungen imponiren, und, besonders wenn sie am Halse oder im Gesichte vorkommen, zu schwerwiegenden Täuschungen Veranlassung geben, wie namentlich der bedauerliche Fall Harbaum zeigt, in welchem Letzterer wegen angeblicher Vergiftung seines unchelichen Kindes mit Schwefelsäure acht Jahre im Kerker verbrachte, während aich nachträglich herausstellte, dass postmortale Magenerweichung vorgelegen war, und dass gewisse, theils rundliche, theils streifige, pergamentartige Vertrocknungen am Kinn, am Halse etc., welche die Obducenten von Schwefelsäureeinwirkung hergeleitet hatten, durch Benagung der Leiche durch Ameisen entstanden waren, von denen einige noch bei der Obduction im Munde gefunden wurden! (Skrzeczka, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1882, XXXVI, pag. 193). Die Aufdeckung dieses Justizirrthums wurde durch einen von Maschka (Ibid. 1881, XXXIV, pag. 193) publicirten ähnlichen Fall veranlasst, in welchem ebenfalls verschiedene, im Gesicht und am Halse einer Kindesleiche gefundene, zum Theile

es möglich, dass erst bei der Section gemachte Verletzungen für intra vitam entstandene genommen werden können. Hierher gehören ausser den Muskelzerreissungen beim Strecken oder Zerra todtenstarrer Glieder, von denen namentlich die der Kopfnicker leicht zu falschen Deutungen führen können (v. unseren Aufsatz: "Ueber postmortale Rupturen des Sternocleidomastoideus." Wiener med. Wochenschr. 1888, Nr. 39 u. ff.), die Sprengungen des Schädels bei ungeschickter Abnahme des Schädeldaches und die bei seniler Osteoporose so leicht sich bildenden Rippenbrück. insbesondere aber die Fracturen der Halswirbelsäule an ihre grössten Convexität, welche, wie wir uns wiederholt überzeugt haben, beim Ziehen der Leiche am Kopfe oder beim starken Rückwärtsbeugen des bereits entleerten Schädels, wie es zur Erleichterung der Eröffnung und Untersuchung des Halses geschieht. bei alten Leuten leicht zu Stande kommen. Es können ferner postmortale Verletzungen auch absiehtlich zugefügt worden sein. so durch Zerstückeln der Leiche eines Getödteten, oder um einen Selbstmord vorzutäuschen, wie uns ein Fall bekannt ist, in welchem die Leiche einer höchst wahrscheinlich anderweitig getödteten Frauensperson in dieser Absicht auf die Schienen gelegt wurde. \*) Auch ist die Möglichkeit gegeben, dass in irgend einen Falle einem schon anderweitig getödteten Individuum eine Verletzung beigebracht worden sein konnte, in der Meinung, das dasselbe noch am Leben sei.

So obducirten wir in Innsbruck die Leiche eines Italieners, der durch Zerschmetterung des Schädels ermordet worden war, der aber ausserdem ein langes Messer im Halse stecken hatte, welches offenbar erst nach dem Tode eingestochen worden war, da, trotzdem größere Arterien und Venenzweige verletzt waren, keine Spur von Reactionserscheinungen an der Wunde gefunden wurde. Die Erkennung einer solchen Verletzung als einer postmortalen wäre namentlich dann von Wichtigkeit, wenn sie durch einen anderen Thäter veranlasst worden ware, als die, welche während des Lebens zugefügt wurde und zum Tode führte.

Welche sonderbaren Möglichkeiten bezüglich der Entstehung postmortaler Verletzungen gegeben sind, zeigt der von Maschts

schwärzlich aussehende und sauer reagirende Excoriationen auf Schweseisuweinwirkung bezogen wurden, während sie, wie die Erwägung der Umstände. der Besund einer todten Ameise im Munde und der Nachweis von Ameisensiare in den überschickten Hautstückchen erwies, von Ameisen hergerührt haben. Amsedem bringt Maschka einen zweiten Fall, wo es sich um Schaben handene. ausgleichen Orte, 1879. XXX, 238. Benagungen der im Sammer im Keller ausgewährten Leichen durch Kellerasseln kamen uns so häusig vor, dass wir besonder Vorkehrungen dagegen tressen mussten.

<sup>\*)</sup> Taylor (l. c. I, 520) berichtet über eine Dame, welcher offenbar is gleicher Absicht der Hals durchschnitten wurde, nachdem sie früher durch Erstickung getödtet worden war. Die verhältnissmässig geringe Menge von Est welche aus der Wunde herausgeflossen war. hatte zuerst den Verdacht erweit dass nicht ein Mord, sondern Selbstmord vorliege.

(Gutachten I) mitgetheilte Fall, wo die Leiche eines offenbar im epileptischen Anfalle umgekommenen Knaben, der durch einige Tage im Freien gelegen hatte und bis auf den hervorragenden Kopf verschneit war, von Wilddieben, die letzteren bei Mondbeleuchtung für einen Hasen gehalten hatten, angeschossen worden war und wo der Befund von gehacktem Blei in den Schädelknochen und im Gehirne, trotz ganz minimaler Reactionserscheinungen, die Gerichtsärzte veranlasst hatte, den Tod des Obducirten von der Schussverletzung hersuleiten, bis erst nachträglich der wahre Sachverhalt sichergestellt wurde. Ein analoger Fall von Anschiessen der von einem Baume herabgefallenen, in einem Gebüsche liegenden Leiche eines erhängten Selbstmörders wird von Späth (Württemb. Correspondenzbl. 1890, Nr. 14) mitgetheilt.

Sehr beachtenswerth und gewissermassen den Uebergang von vitalen zu postmortalen Verletzungen bildend, sind die Läsionen, welche beim Zusammenstürzen aus einer anderen, insbesondere auch aus natürlicher Todesursache entstehen können. Je plötzlicher und vollständiger die durch letztere gesetzte Bewusstlosigkeit, respective Bewegungsunfähigkeit eintritt, mit desto grösserer Gewalt stürzt der Körper zu Boden und desto leichter können durch dieses Zusammenstürzen Verletzungen sich bilden, denen begreiflicherweise namentlich der Kopf ausgesetzt ist. Einfache Contusionen oder Quetschwunden am Hinterkopf, an der Stirn und der seitlichen Scheitelgegend sind häufig. Fig. 46 gibt ein solches Beispiel. Ausserdem haben wir eine ganze Reihe anderer Verletzungen aus dieser Ursache beobachtet, so Brüche der Nasenbeine, Bruch des Processus zygom. sin., Fractur der Schneidezähne, zweimal Fractur des Oberarmes (beidemale bei Greisen mit seniler Osteoporose, einmal bei plötzlichem Tod durch Pneumonie, einmal bei Haemorrhagia cerebri), je einmal Luxation des Humerus bei plötzlichem natürlichen Tod und beim Selbstmord durch Schuss, einmal Fractur der Halswirbelsäule bei einem alten, am Abort an Haemorrhagia in pontem plötzlich gestorbenen Mann, der mit dem Kopfe gegen die Abortthüre gefallen war, endlich einen Sprung des Hinterhauptbeines mit Diastase der Lambdanaht bei einem auf der Strasse an Endocarditis mycotica und Embolie der rechten Coronararterie plötzlich Verstorbenen. Dass unter ungünstigen Umständen, z. B. wenn der Verstorbene gerade auf einer Treppe stand, oder wenn er auf hervorragende Gegenstände auffiel, noch schwerere Verletzungen entstehen können, liegt auf der Hand.

Zu den agonal oder postmortal entstandenen Verletzungen gehören auch die durch Wiederbelebungsversuche veranlassten. Bekannt
sind in dieser Beziehung die durch Frottirungen entstehenden, an
der Leiche als pergamentartige Vertrocknungen sich präsentirenden
Hautaufschürfungen an den Beugeflächen der oberen Extremitäten,
an der Vorderfläche der Brust und über den Schienbeinen, ferner die
durch Aufträufeln von brennendem Siegellack auf die Brust und die
durch Aderlässe bewirkten Verletzungen, die in ihrer Natur und Provenienz kaum zu verkennen sind. Wichtiger sind die durch sub-

. . . .

cutane Aether- oder andere zur Wiederbelebung gemachte Injectionen entstehenden Veränderungen an den betreffenden Hautstellen, da sie gelegenheitlich für etwas Anderes gehalten werden könnten. Diese Stellen präsentiren sich als bis thalergrosse rundliche oder augebuchtete, bleichgraue und derbe Stellen, an welchen beim Einschneiden Cutis sowohl als subcutanes Zellgewebe mehr weniger wir gekocht erscheinen. Dadurch sowohl, als noch mehr durch den häufe vorhandenen blassrothen Saum haben diese Stellen mitunter eine gan auffallende Aehnlichkeit mit Verbrühungen dritten Grades oder mit den durch Schwefelsäure erzeugten Veränderungen. Auch können sie für Suffusionen gehalten werden, um so mehr, als mitunter wirklich eine vom Einstich herrührende Blutaustretung sich darunter findet. Auch mit gewissen Dermatosen ist eine Verwechslung nicht ausgeschlossen. Die Stichöffnung liegt fast immer excentrisch, häufig an der äussersten Peripherie der, wie erwähnt, veränderten Hautpartie und letztere zeigt beim Einschneiden meist den charakteristischen Geruch der Injectionsflüssigkeit, so dass bei einiger Aufmerksankeit eine Verkennung des Befundes wohl vermieden werden kann.

Da wir bereits oben (pag. 271) das Verhalten vitaler und postmortaler Hautaufschürfungen besprochen haben und die Suffusionen bei den Wunden Erwähnung finden können, so wollen wir hier bei der Besprechung jener Momente, die geeignet sind. vitale von postmortalen Verletzungen zu unterscheiden, nur die Weichtheilwunden und die Knochenverletzungen im Auge behalten.

In dieser Beziehung ist zunächst die von Casper\*) zuerst hervorgehobene Thatsache zu beachten, dass an der Leiche sowohl Weichtheile als Knochen eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen Gewalten, insbesondere gegen stumpfe Gewalten, zeigen, als dies während des Lebens der Fall ist. Diese Thatsache ist zwar von Krahmer\*\*) angezweifelt, dagegen von einer Reihe andere Beobachter, wie insbesondere von F. Falk \*\*\*) und von Aebyt. experimentell geprüft und bestätigt worden. Auch wir müssen auf Grund zahlreicher Versuche, die wir angestellt haben und jedes Jahr unseren Schülern vordemonstriren, mit den Angaben der genannten Beobachter übereinstimmen. Die Ursache dieser Erscheinung liegt unserer Meinung nach in der geringeren Turgescenz todter Gewebe und in der mehr teigigen Consistenz und grösseren Plasticität, die die Weichtheile in Folge der Todtenstarre erhalten.

\*\*\*) "Zur Frage der Widerstandsfähigkeit der Gewebe im Leben und and dem Tode." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, XVIII, 18.

<sup>\*)</sup> Handb. d. gerichtl. Med. 1864, 4. Aufl., II, 264. \*\*) Handb. d. gerichtl. Med. 1875, 2. Aufl., 513.

<sup>†) &</sup>quot;Ueber die verschiedene Widerstandsfähigkeit der Knochen im todte und lebenden Zustande." Arch. f. Anat. und Phys. 1874, 510. Ebenso Med. Cetralblatt. 1878. pag. 181. woselbst er unter Anderem angibt, dass aufschlagese Kugeln bei frischen Knochen vorherrschend auseinandertreibend wirken, wihred an trockenen vorherrschend Loch- und Rinnenschüsse erzeugt werden.

Weiter muss das Vorhandensein oder Fehlen der vitalen Reactionserscheinungen berücksichtigt werden. Ist zwischen der Zufügung der Verletzung und dem Tode längere Zeit verstrichen, dann sind in der Regel so deutliche Erscheinungen von entzündlicher Röthung, Schwellung, Eiterung oder von Verklebung oder Granulation vorhanden, dass die Erkennung einer Verletzung als vitaler keinen Schwierigkeiten unterliegt, die übrigens, da solche Fälle meistens von vornherein in dieser Richtung klar sind, dann nur selten Gegenstand der Frage wird, obgleich bemerkt werden muss. dass der Grad und die Natur der Reactionserscheinungen sich verschieden gestalten wird, je nachdem der Wundverlauf ein aseptischer war oder nicht, und dass auch ganz unzweifelhaft und unverkennbar vorhanden gewesene Reactionserscheinungen durch die Fäulniss verwischt oder schwer unterscheidbar werden können.

Ungleich schwieriger kann sich die Sache gestalten, wenn postmortale von unmittelbar vor dem Tode erzeugten Verletzungen unterschieden werden sollen. In einem solchen Falle ist zur Unterscheidung vorzugsweise die Erfahrung heranzuziehen, dass während des Lebens entstandene Verletzungen mit entsprechender Retraction der durchtrennten Weichtheile und mit mehr weniger starker Blutung verbunden sind, während beide Erscheinungen bei postmortalen Verletzungen gar nicht oder mindestens ungleich sehwächer sich auszubilden pflegen.

Die vitale Retraction macht sich insbesondere an der Haut bemerklich und veranlasst das Klaffen der Wundränder. Der Grad, in welchem diese Erscheinung bei während des Lebens entstandenen Verletzungen eintritt, hängt von localen Verhältnissen der betreffenden Hautstelle ab, namentlich ausser von der Faser-(Spaltbarkeits-) Richtung davon, in welcher Weise die Anheftung der Haut an die darunter liegenden Gewebsschichten eine grössere oder geringere Retraction gestattet. Am meisten wird sie deshalb sich einstellen, wenn die Haut über der betreffenden Stelle leicht verschiebbar und nur durch lockeres, grossmaschiges Bindegewebe mit der Unterlage verbunden war, während an anderen Orten, wie z. B. namentlich an der Kopfhaut oder am Rücken, einestheils die dichtere und dickere Beschaffenheit der Haut selbst, andererseits das kurze und straffe Unterhautgewebe ein stärkeres Zurückziehen der getrennten Haut nicht gestattet. Es ist begreiflich, dass diese localen Verhältnisse auch bei postmortalen Verletzungen sich geltend machen werden, wie überhaupt festzuhalten ist, dass auch die todte Haut bis zu einem gewissen Grade ihre Elasticität und Retractibilität behält, und dass daher auch postnortale Wunden mehr weniger klaffen, aber im Allgemeinen nicht n dem Grade, wie wir dies bei während des Lebens erfolgten Trennungen in der Regel beobachten können, weshalb auch die Verziehung der ursprünglichen Form einer Hautwunde bei postnortalen Wunden in weniger auffallender Weise erfolgt als bei italen. Nicht unbeachtet darf übrigens bleiben, dass sowohl bei

vitalen als bei postmortalen Trennungen der Haut das Abstehn der Wundränder durch die Lage und Stellung des betreffenden

Körpertheiles vielfach modificirt werden kann.

Mit grosser Energie äussert sich bei während des Lebes beigebrachten Verletzungen die Retractibilität der Musculatu: aber gerade bezüglich dieser ist bekannt, dass sie noch einige Zeit nach dem Tode besteht und eigentlich erst, nachdem die Todtenstarre eingetreten ist, sich nicht mehr äussert. wonn folgt, dass eine Verletzung ganz wohl erst nach dem Tode eststanden sein konnte, obwohl die durchtrennten Muskelbände retrahirt gefunden wurden, wenn nämlich die Verletzung, z. R. die Zerstücklung einer Leiche, unmittelbar oder so kurz mei dem Tode vorgenommen wurde, dass die Retractibilität der Musculatur sich noch zu äussern vermochte. Ist einmal die Todtenstarre eingetreten oder dieselbe schon abgelaufen. dam retrahirt sich die Musculatur, wenn sie durchtrennt wird, wenig oder gar nicht. Uebrigens muss auch hier bemerkt werden, dass die Retractionsfähigkeit eines durchschnittenen Muskels vielfach beeinflusst wird durch die Art und Weise seiner Insertion and sein Verhalten zu den Nachbartheilen.

Einen wichtigeren Anhaltspunkt für die Beantwortung vorstehender Frage bietet der Nachweis einer stattgehabten Blutung entweder nach aussen oder nach einwärts in Körperhöhlen ole in das Nachbargewebe (Suffusion), beziehungsweise das Fellen

dieser Erscheinungen.

Während des Lebens entstandene Wunden bluten mehr oder weniger. Wir finden daher an der Leiche theils flüssiges, theils coagulirtes oder eingetrocknetes Blut an der Wunde und ihre nächsten Umgebung, und zwar theils ausserhalb des Körpers. So z. B. an den Kleidern, oder innerhalb desselben zwischen den getrennten Gewebsschichten oder in Körperhöhlen ergossen. Wird eine Verletzung einer Leiche beigebracht, so tritt eine stärker Blutung in der Regel nur dann ein, wenn grössere, mit flüssigen Blute gefüllte Gefässe getroffen wurden. So sehen wir z. B. bei Abnahme des Schädeldaches aus dem eröffneten Sinus oder bein Aufschneiden der Venac anonymae bei der Abnahme des Brusblattes mitunter sehr bedeutende Blutmassen ausfliessen.

Ebenso können wir, wenn das Blut in der Leiche flüsse war, auch nach postmortalen Verletzungen blutreicher parenchymtöser Organe, wie z. B. der Milz, bedeutende Mengen Blut austreten sehen. Postmortale Verletzungen peripherer Theile, insbesondere der Haut, sind in der Regel mit keiner oder nur mit ganz geringfügiger Blutung verbunden, da, wie bekannt und wie das Erblassen der Haut zeigt, schon im Sterben und noch mehr nach dem Tode, das Blut aus den Capillaren und den kleinere peripheren Gefässen sich entleert und vorzugsweise im rechten Herzen und den grossen Venenstämmen sich ansammelt. Det macht auch hier die Stelle, wo man eine Verletzung zufügt, eines

Unterschied. Während nämlich Wunden nach aufwärts gelegener Hautstellen gar nicht bluten, kann an abhängigen Körperpartien, der daselbst entstandenen oder nachträglich entstehenden Senkungshyperämie wegen, eine Blutung eintreten, obgleich es auch da nur zu einem Durchsickern des Blutes, zu einer profusen Blutung aber nur dann kommt, wenn die Wunde tiefer drang und grössere Venenstämmchen des Unterhautgewebes oder anderer Weichtheile getroffen hatte, und wenn bei so günstiger Lage des Körpers dem Aussliessen des sich von oben herabsenkenden Blutes genügende Zeit gegönnt war.

Es folgt demnach aus dem Gesagten, dass wir nicht berechtigt sind, blos aus dem Umstande, dass eine Wunde geblutet hatte, zu folgern, dass dieselbe noch während des Lebens entstanden ist, sondern dass wir behufs einer solchen Folgerung früher die Lage der Wunde, die Tiefe derselben und die Qualität der getroffenen Theile, die Beschaffenheit des Blutes der betreffenden Leiche, sowie die Menge des aus der Wunde ausgetretenen Blutes in Betracht ziehen müssen. Handelt es sich um eine Verletzung grösserer Gefässstämme oder sehr blutreicher Organe, dann wird ausserdem zu erwägen sein, dass eine postmortale Verletzung. auch wenn sie grosse und blutreiche Organe traf, niemals diejenigen Allgemeinerscheinungen bewirken kann, die an Leichen thatsächlich Verbluteter sich ergeben.

Seit jeher wird, und zwar mit vollem Rechte, bezüglich der Diagnose, ob eine Verletzung während des Lebens geschah, auf den Befund von Suffusion unterhalb der betreffenden Verletzung oder in dem Nachbargewebe ein grosser Werth gelegt. Doch ist auch bezüglich dieses Befundes Folgendes zu bemerken.

Zunächst die Thatsache, dass auch bei vital entstandenen Verletzungen stärkere Suffusionen der Nachbarschaft vorzugsweise pur bei contundirten Wunden sich finden, während sie bei Schnittoder Stichwunden in geringerem Grade zur Ausbildung gelangen. Bei Wunden letzterer Kategorie ergiesst sich das Blut aus den getrennten Gefässen frei in die Wunde hinein, beziehungsweise aus dieser heraus, imbibirt sich auch, wenn es nach dem Tode mit den durchtrennten Geweben in Verbindung bleibt, in diese, aber es ist begreiflich, dass nur, wenn lockeres Bindegewebe in der Nachbarschaft sich findet, und wenn grössere arterielle Gefasse verletzt waren, die Verhältnisse darnach angethan sein werden, dass das ausgetretene Blut auf weitere Strecken in die Maschen des umgebenden Zellgewebes oder zwischen die Schichten verschiedener Gewebe einzudringen vermag, schon aus dem Grunde, weil das Blut aus den durchtrennten Gefässen in der Richtung des geringsten Widerstandes, also in den Wundspalt, fliessen wird. Waren diese Bedingungen nicht gegeben, so kann es geschehen. dass thatsächlich im Leben entstandene Stichverletzungen, wenn. weil das Blut nach innen sich ergoss, wenig oder kein Blut in der Wunde zurückblieb, mitunter gar keine Reactionserscheinungen

darbieten und sich in Folge ihrer Blässe, namentlich in Folge de Fehlens der Sugillation der Nachbarschaft, wie solche verhahen die erst nach dem Tode entstanden sind. Diese Thatsache wurke schon von Casper und Liman (l. c. II, 140) hervorgehoben mit mit Recht bemerkt, dass auch die Schnelligkeit des Todes hieren eine wesentliche Rolle spiele, insofern, als desto weniger Suffusion sich entwickeln kann, je rascher der Tod erfolgt. Bei penetrirenden Wunden kommt häufig noch das Moment der inneren Verblutung dazu, wodurch der peripheren Wunde gleichsam das Material zu Entstehung der Suffusion entzogen wird. Gleiches geschieht, wen sofort nach Zufügung einer Verletzung eine andere, mit rapiden Blutverlust verbundene, gesetzt wird. So obducirten wir eine Fra. die von ihrem Manne eingestandenermassen durch zahlreiche bis in's Gehirn dringende weitklaffende Hiebe mit der Schneide einer Hacke und durch nachfolgendes Halsabschneiden getödtet worden war. Die Kopfwunden zeigten keine Spur von Suffusion und auch die Halswunde, durch welche sämmtliche Halsgefasse getrent worden waren, war nur unbedeutend suffundirt. Auch Operationwunden sind in der Regel nicht suffundirt.

A. Paltauf ("Ueber reactionslose vitale Verletzungen. Wr. klin. Wochenschr. 1889, Nr. 37 und 39) hat auf eine bisber unbeachtet gebliebene Ursache des Ausbleibens einer Blutung in die Nachbarschaft peripherer Verletzungen aufmerksam gemacht und mehrere Beispiele dafür angeführt, nämlich auf den Einflus einer gleichzeitigen Hirnerschütterung und der damit verbundenen intensiven Reizung des grossen Vasomotorencentrums, welcher später Gefäss- und Herzlähmung folgt. "Wir können uns." sach Paltauf, vorstellen, dass dem Blute nach dem Trauma zuers durch die Verengerung, ja den Verschluss der Gefässe die Miglichkeit des Ausströmens benommen wird, hernach aber, in Folge der Erweiterung des Strombettes, des mangelnden Druckes und des Versagens des Herzens, der nöthige Druck zum Einströmen in die peripheren Gefässbezirke fehlt." Beim Hirndruck, der über dies meist mit Hirnerschütterung verbunden ist, kann Aehnliche durch andauernde Pulsverlangsamung und das stetige Sinken des Blutdruckes veranlasst werden; bei gewissen Formen des Shok durch die plötzliche Herzlähmung und bei traumatischer Lähmung des Splanchnicus durch diese.

An der Leiche kommen in der Regel solche Suffusionen nicht zu Stande, aus dem Grunde, weil in den Theilen gewöhnlich das Material zur Bildung von Sugillationen, das Blut, mangelt und weil auch, selbst wenn dieses vorhanden war, dem sich entleerenden Blute der Druck fehlt, der erforderlich ist, um eine Infiltration des Nachbargewebes mit demselben zu bedingen. Aber es ist klar, dass die zur Bildung einer Suffusion nöthigen Bedingungen mitunter auch an der Leiche gegeben sein können. Schon Engel\*) hat gefunden, dass, wenn man Leichen in

<sup>\*) &</sup>quot;Leichenerscheinungen." Wien 1854.

Stellungen bringt, bei welchen der Kopf den niedrigst gelegenen Theil bildet, nicht blos intensive Senkungshyperämien in demselben erzeugt werden können, sondern dass es auch, wenn man den Versuch genügend lange fortsetzt, zu Rupturen kleiner Gefässe und dadurch zur Bildung von Sugillationen in der Kopfhaut und zur Bildung von Ecchymosen in der Conjunctiva kommen kann. Auch wir\*) haben auf gewisse subepidermoidale stecknadelkopfbis hanfkorngrosse Extravasate aufmerksam gemacht, die an den unteren Extremitäten von Erhängten ziemlich häufig gefunden werden, wenn diese lange am Stricke geblieben waren und entweder aus kleinen, vital gebildeten Ecchymosen durch Nachsickerung des Blutes oder dadurch entstehen, dass die Hautcapillaren schliesslich unter dem Drucke der sich von oben herabsenkenden Blutsäule bersten. Dieser Vorgang, insbesondere die Vergrösserung vital entstandener kleinerer Ecchymosen durch agonale oder postmortale Nachsickerung des Blutes, ist aber auch bei anderen Körperlagen, z. B. bei der Rücken-, Bauch- oder Seitenlage, an den am tiefsten und zugleich frei liegenden Hautstellen eine durchaus nicht seltene Erscheinung und lässt sich auch an tiefgelegenen Schleimhäuten und in den betreffenden Partien des subcutanen und anderweitigen Zellgewebes beobachten. Besonders instructiv. weil in ihrer Provenienz unverkennbar, sieht man die Erscheinung an vielen Leichen von Personen, die plötzlich unter Erstickungssymptomen gestorben und längere Zeit mit dem ganzen Körper oder auch nur mit dem Kopfe auf der einen Seite liegen geblieben In den typischen Fällen ist die nach aufwärts gelegene Gesichtshälfte blass, die andere livid durch bis linsengrosse Ecchymosen gefleckt, die Conjunctiva auf ersterer Seite schwach injicirt. mit den gewöhnlichen punktförmigen bis stecknadelkopfgrossen Ecchymosen, auf der anderen aber stark und dicht injicirt mit bis bohnengrossen (nicht etwa blos durch Imbibition vergrösserten) Ecchymosen und bei Abnahme der Schädeldecken finden sich diese bedeutend blutreicher auf der lividen Seite als auf der anderen und die lockeren Zellgewebsschichten, selbst jene unter der Scheide des Schläfemuskels, sind mit Blutaustritten durchsetzt, welche linsen- bis bohnengross sein können. Noch auffälliger ist das Bild in Fällen, wo die Leiche längere Zeit am Bauche oder gar mit herabhängendem Oberkorper liegen geblieben war, und kann dann die hochgradige livide, mit Dunsung verbundene Färbung der Haut des Gesichtes, Vorderhalses und Brustkorbes. sowie das Auftreten zahlreicher und grösserer Ecchymosen in und unter der Haut und selbst in den tiefer gelegenen Zellgewebsschichten, z. B. des Vorderhalses, zu fatalen Täuschungen führen. namentlich insoferne, als an gewaltsame Erstickung, besonders durch Erwürgen oder Erdrosseln, gedacht werden kann, obgleich nur ein natürlicher Tod vorliegt.

<sup>\*) &</sup>quot;Die forensisch wichtigsten Leichenerscheinungen." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1876, XXV.

Diesen Beobachtungen zufolge lässt sich erwarten, erstens dass auch traumatisch unmittelbar vor dem Tode entstandene Extravasate sich postmortal bei entsprechender Lage durch Nachsickerung des Blutes vergrössern können und zweitens, dass auch nach postmortalen Verletzungen Extravasate sich bilden werden, wenn die verletzten Gefässe flüssiges Blut enthielten und die Leiche in eine solche Stellung gebracht wurde, bei welcher die verletzte Stelk. ohne einen Druck zu erleiden, nach abwärts zu liegen kam. In der That gelang es uns bei Hunden, die durch Erstickung getöder wurden, durch selbst mehrere (2-4) Stunden nach dem Tode erzeugte Verletzungen der Kopfhaut durch Hammerschläge. noch mehr durch Einschlagen des Schädels, ausgebreitete Suffusionen der weichen Schädeldecke zu erhalten, wenn das Thier nach der Zufügung der postmortalen Verletzung bei den Füssen aufgehängt und in dieser Stellung mehrere Stunden belassen worden war. Ebenso konnten wir die Entstehung ausgebreiteter intra- und extrameningealer Extravasate post mortem und sogar von capillaren Blutungen im Gehirne selbst beobachten, welche das bekannte Bild der Contusio cerebri darboten und, wie diese, vorzugsweise an der Spitze der Stirn- und Schläfelappen zu Stande kam. Modificirten wir aber den Versuch dahin, dass wir der Thierleiche mit einem Hammer die Knochen der unteren Extremitäten zerbrachen und die Leiche beim Halse aufhingen, so vermochten wir ausgebreitete Suffusionen in der Nachbarschaft der zertrümmerten Knochen und an den Knochenenden selbst zu constatiren, worats folgt, dass wir nicht unbedingt berechtigt sind, blos aus dem Befunde einer Suffusion eine Verletzung für eine während des Lebens entstandene zu erklären, sondern auch erwägen müssen, ob nicht an der Leiche Bedingungen vorhanden waren, die das Zustandekommen einer postmortalen Suffusion ermöglichten.

Seit jeher wurde auf die geronnene Beschaffenheit des Blutes im Bereiche von Verletzungen ein besonderes Gewicht gelegt und dieses Verhalten als für vitale Verletzungen charakteristisch bezeichnet. Wenn man damit sagen wollte. dass das Leichenblut nicht gerinnen könne, so ist dies entschieden unrichtig, da man sich bei Sectionen jeden Augenblick überzeugen kann, wie das in den Gefässen gefundene flüssige Blut, auch Erstickungsblut, nach verhältnissmässig kurzer Zeit gerinnt, wenn es der Luft ausgesetzt bleibt; ebenso kann demnach das aus postmortalen Wunden ausfliessende oder aussickernde Blut gerinnen. Wir haben uns aber bei unseren Versuchen überzeugt, dass auch bei Contusionen und überhaupt bei Verletzungen, bei welchen die Haut nicht durchtrenst wurde, somit das in das Gewebe ausgetretene Blut mit der äusseren Luft nicht in Contact kam, die postmortale Suffusion aus geronnenem Blut bestand, ein Umstand, der, weil die Versuche an erstickten Thieren geschahen, bei denen somit das Blut im Herzen und in den Gefässen flüssig blieb, beweist, dass erst in den Partien, in welche das Blut ausgetreten war, die Bedingung (das Ferment

resetzt wurde, welche nothwendig ist, um aus den sogenannten Fibringeneratoren (Schmidt) Fibrin zu erzeugen. Dieses stimmt auch mit den Beobachtungen von C. Seydel (Deutsche med. Wochenschr. 1892, Nr. 7), wonach die Gerinnung proportional zu sein scheint mit der Zerstörung, respective Veränderung der Gewebstheile, die mit dem Bluterguss in Berührung kommen. Doch muss hemerkt werden, dass wir bei unseren Versuchen immer nur lockergeronnenes Blut in den postmortalen Suffusionen fanden, niemals aber so feste Gerinnsel, wie sie bei vital erzeugten Extravasaten, wenn auch nicht immer, so doch meistens beobachtet werden. Die eintretende Gerinnung des Blutes in den Maschen der zerrissenen Gewebe ist mit ein Grund, warum der Vergrösserung der Extravasate durch postmortale Nachsickerung des Blutes gewisse Grenzen gesetzt sind.\*) Der gerinnungsbefördernde Einfluss der Luft kann sich bei offenen Wunden auf weite Strecken in den Körper, respective in die Gefässe hinein äussern. So von Wunden der grossen Halsgefässe aus bis in's Herz. Bei einem kräftigen, wegen Schulterlage durch Decapitation geborenen Kinde fanden wir die Stümpfe suffundirt und in den Sinus der Dura mater und im Herzen geronnenes, sonst überall flüssiges Blut. Auch die gerinnungserregende Wirkung der Herzbeutelflüssigkeit kann sich bei mit dem Pericard communicirenden Verletzungen bemerkbar machen, vielleicht auch bei unverletztem Pericard durch Imbibition, respective Transsudation derselben.

Die Schwellung und reactive Hyperämie der Wundränder ist eine Erscheinung, zu deren Zustandekommen immer einige, wenn auch nur ganz kurze Zeit erforderlich ist; sie wird daher in jenen Fällen fehlen, in welchen der Tod sofort nach der Verletzung eingetreten war. Ueberdies kann eine Schwellung der Wundränder auch bei postmortalen Verletzungen entstehen, wenn diese an Stellen liegen, die in Folge von Hypostase succulenter erscheinen. Anderseits kann eine thatsächlich bestandene Schwellung an der Leiche verschwinden, theils durch Verdunstung, theils durch Senkung des Blutes und sonstiger Flüssigkeiten in die abwärtigen Theile, wie es ja bekannt ist, dass auch andere, namentlich ödematöse Schwellungen, die schon vor dem Tode bestanden, nach demselben durch Hypostase aus nach aufwärts gelegenen Hautstellen sich verlieren oder mindestens stark an Intensität abnehmen. Eine seröse Infiltration in der Umgebung von Blutextravasaten ist keineswegs ohne Weiteres als reactives Oedem aufzufassen, welches ein längeres Ueberleben der Verletzung voraussetzt, denn eine solche Infiltration kann sich auch bei unmittelbar vor dem Tode entstandenen Extravasaten finden und rührt nicht, wie Lesser ("Ueber Lymphorrhagien in der Umgebung unmittelbar oder kurz vor dem Tode

l.

<sup>\*)</sup> Den Untersuchungen Corin's ("Ueber die Ursachen des Flüssigbleibens des Blutes bei der Erstickung und anderen Todesarten." Vierteljahrschr. f. gerichtliche Med. 1893, V, 234) zufolge behält das Blut seine postmortale Gerinnungsfähigkeit nur einige, allerdings unbestimmt lange Zeit.

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.

370

erlittener Verletzungen." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1813. XXXIX, pag. 1), sowie M. Lavallée und Köhler ("Déales ment traumatique." Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1889, XXIX. pag. 4) meinten, von Lymphorrhagien her, sondern werden, wie wir beide in der letzten Auflage dieses Buches andeuteten und wie w. A. Paltauf ("Ueber das falsche Lymphextravasat." Prager al. Wochenschr. 1892, Nr. 23) experimentell nachgewiesen und Drug (Berliner Diss. 1893) bestätigen konnte, durch den Gerinaapvorgang im extravasirten Blute und Trennung des Blutserung und Blutkuchen veranlasst.

Aus dem Gesagten ist zu entnehmen, dass die Unterscheiter vitaler von postnortalen Verletzungen und umgekehrt mitter selbst an frischen Leichen recht schwierig werden kann und ein genaue Berücksichtigung aller erwähnten Verhältnisse erfortet, namentlich auch die Prüfung, ob sich, wie bei postmortalen Verletzungen gewöhnlich, das Blut leicht abspülen lässt oder nick.

Noch schwieriger kann sich die Unterscheidung gestalten faulen oder anderweitig, z. B. durch Verbrennung, Zerstückler u. s. w. veränderten Leichen. Insbesondere werden die Schwiefe keiten bei faulen Leichen, namentlich faulen Wasserleichen, größer. da bei diesen einestheils die sogenannten Imbibitions-Erscheinung Suffusionen vortäuschen, anderseits aber in Folge der Fadrig eventuell Auswässerung, auch wirklich bestandene Extravate geronnenen Blutes unkenntlich gemacht werden können, wozu set der Umstand kommt, dass gerade an verletzten und gequetschie Stellen sowohl die Fäulniss, als auch (bei Wasserleichen) die Atwässerung früher zu beginnen und rascher zu verlaufen pflegt an anderen. Es ergibt sich aber eben aus dieser Thatsache. wenn wir bei einer Leiche trotz des hochgradig faulen, respective macerirten Zustandes derselben in der Umgebung einer Verletze einer Suffusion von geronnenem Blut begegnen, wir schon diesem Befunde berechtigt sind, auf vitalen Ursprung der Veletzung zu schliessen, da, wenn die Verletzung der schon fallen Leiche zugefügt worden wäre, Gerinnungen nicht entstehen komte. wenn dieselbe aber noch an der frischen Leiche entstand, & Gerinnungen weicher gewesen und daher der Verflüssigung duch Fäulniss leichter unterlegen wären.

## b) Der Ausschluss anderer Todesursachen.

Derselbe hat nicht blos andere gewaltsame Todesarten sondern auch den natürlichen Tod zu betreffen. Es ist jedor selbstverständlich, dass es nur in besonderen Fällen nothwend sein wird, auf die Möglichkeit, dass blos ein natürlicher To vorliegen könnte, näher einzugehen; denn es ist klar, dass, wen wir bei der Obduction einen vollkommen gesunden Organism nachweisen und an diesem eine grobe, offenbar während des Lebes entstandene Verletzung lebenswichtiger Organe finden, die ihr

meinen Natur nach geeignet ist, den Tod zu bewirken, gar Grund vorhanden ist, auch die Möglichkeit eines natürlichen es in Erwägung zu ziehen. Dagegen wird dies nothwendig zeinen, wenn ausser der Verletzung und ihren Folgen noch rweitige, früher bestandene oder nachträglich und unabhängig der Verletzung eingetretene pathologische Processe sich finden, erfahrungsgemäss auch den Tod bewirken können, oder wenn als nächste Todesursache erkannte Befund ein solcher ist, er ebenso gut durch eine Verletzung (Misshandlung), als durch Krankheit im engeren Sinne hätte entstanden sein können. So kann es geschehen und ist uns thatsächlich vorgekommen, ein altes marastisches Individuum während einer Rauferei, s Schläge gegen den Kopf erhielt oder bei den Haaren gerissen le, zusammenstürzt und sofort oder kurz darnach stirbt. Wenn nun in einem solchen Falle als nächste Todesursache einen plectischen Erguss in's Gehirn oder auf die Oberfläche des-En nachweist, so kann es recht schwer werden, zu bestimmen, die Ruptur des atheromatösen oder aneurysmatischen Hirnsses durch die Misshandlung, beziehungsweise durch die mit elben verbundene Erschütterung des Kopfes eingetreten ist, ob die während der Rauferei bestandene Gemüthsaufregung, shzeitiger Alkoholgenuss etc. die längst zu Rupturen disponirten isse zur Berstung gebracht habe. In gleiche Lage könnten wir men, wenn die Misshandlung einen Alkoholiker betroffen hätte, zwar nicht blos wegen der im Gefolge der chronischen Alkoholrasie eintretenden fettigen Degeneration der Gefässe, sondern wenn die Blutung aus einer bei Säufern so häufigen Pachyingitis vasculosa erfolgte, da Blutungen aus dieser sowohl itan\*), als in Folge plötzlicher Erschütterungen eintreten können. h in solchen Fällen kann nur die sorgfältigste Erwägung aller tände nach einer oder der anderen Richtung ein Urtheil geen, doch ist es klar, dass meistens über eine blosse Wahrinlichkeitsdiagnose nicht wird hinausgegangen werden können, dass, selbst wenn wir Grund haben, der Misshandlung die ptrolle bei der Entstehung der Hämorrhagie zuzuweisen, man ı jedesmal die "eigenthümliche Leibesbeschaffenheit" wird ben müssen, die die Veranlassung war, dass die betreffende handlung (wenn sie eine sonst geringfügige gewesen ist) einen en Ausgang genommen hatte.

Bei der Beurtheilung des causalen Zusammenhanges einer etionserkrankung mit einer Verletzung müssen nach bittrich ("Ueber Wundinfectionen, besonders Wundeiterungen

<sup>\*)</sup> Hierher gehört auch das sogenannte Hämatom der Dura mater, eine rtige, mit flüssigem, braunrothem, vor dem Spectralapparate den Methämostreif zeigenden Blut gefüllte Auseinanderweichung der Schichten einer meningitischen Auflagerung, welcher eine muldenförmige Abflachung der fenden Grosshirnhemisphäre entspricht. Solche Hämatome werden oft überend lange vertragen, ohne auffällige Symptome zu veranlassen.

und ihre Folgen vom forensischen Standpunkte." Vierteljahrschr. I gerichtl. Med. 1894, VIII, Suppl. pag. 1) in Betracht kommen: die Localisation der Infection, der Zeitraum zwischen der Verletzung und dem Auftreten der ersten Infectionserscheinungen und der Ausschluss anderweitiger Infectionsquellen. Bei von der Verletzung entfernten Entzündungen muss der Nachweis angestreht werden, dass diese von der Wunde ausgegangen sind. Doch ist die anatomische (bakteriologisch-anatomische) Constatirung der Wege auf welchen sich die Entzündungserreger fortpflanzten, keineswegs immer leicht. Auch ist es möglich, dass an der Wunde selbst keine oder nur geringe Infectionserscheinungen zu bemerken sind, obgleich die Infectionsstoffe von der Wunde aufgenommen worden waren, und entfernte Entzündungen erregt haben. Auch wurden von uns und von Anderen Fälle beobachtet, in denen die äussere Wunde per primam heilte, in der Tiefe aber die Eiterung fortdauerte oder nachträglich auftrat.

Anderseits kann ein Individuum zur Zeit der erlittenen Verletzung bereits inficirt gewesen oder es kann die infectiöse Erkrankung unabhängig von der Verletzung erfolgt sein. welche Mög-

lichkeiten sämmtlich erwogen werden müssen.

Verhältnissmässig häufig sind namentlich Schulkinder betreffende Fälle, wo Meningitis mit kurz vor der Erkrankung erlittenen Züchtigungen oder sonstigen kleineren Misshandlungen oder Verletzungen in ursächlichen Zusammenhang gebracht wird. Wir haben in einer besonderen Arbeit und gestützt auf zahlreiche Beobachtungen (Wiener med. Wochenschr. 1888, Nr. 7-9, dargethan, wie bedenklich gerade hier das "post hoc, ergo propter hoe" ist und wie man eigentlich nur dann berechtigt ist, einen causalen Zusammenhang zwischen Misshandlung und Meningitis als erwiesen anzunehmen, wenn es gelingt, eine äussere oder innere Läsion nachzuweisen und darzuthun, dass von dieser eine pyogene Infection ausgegangen ist. Aber auch in diesen Fällen muss die Meningitis nur als eine accidentelle Wundkrankheit begutachtet werden. Der Verlauf der Erkrankung ist für sich allein nach keiner Richtung beweisend. Insbesondere beweist das Eingetretensein der Krankheitssymptome ganz kurz nach einer Mishandlung für sich allein durchaus nicht einen causalen Zusammenhang mit diesen. In den meisten Fällen ist, ganz abgesehen von der tuberculösen und der durch Otitis media veranlassten Meningitis, eine spontane Erkrankung das näher Liegende, besonders. wenn zur Zeit spontane Meningitis häufiger vorkommt und die Anamnese oder die anatomische Untersuchung des Nasenracherraumes und seiner Nebenhöhlen, die in solchen Fällen niemals zu unterlassen ist, ergibt, dass das Individuum, inshesondere das Kind, an einer catarrhalischen oder gar eitrigen Entzündunge der jene Höhlen auskleidenden Schleimhaut gelitten hat. Auch ist nicht zu übersehen, dass in Folge entfernterer Entzündunge Meningitiden auftreten können und dass insbesondere im Verland

eroupöser Pneumonien nicht selten Meningitis sich einzustellen

pflegt (Weichselbaum).

.

į.

Hatte der Befund, den wir als nächste Todesursache erkannten, zu seinem Zustandekommen längere Zeit erfordert und es entsteht die Frage, ob derselbe mit einer früher erlittenen Misshandlung ursächlich zusammenhängt oder in Folge natürlicher Erkrankung entstand, so ist ausser auf die bisher besprochenen Momente besonders darauf Rücksicht zu nehmen, wann die ersten Erscheinungen des tödtlich gewordenen Leidens auftraten, ob diese mit der Misshandlung zusammenfielen oder kurz nach diesen oder im Gegentheil erst lange darnach begannen; denn es ist begreiflich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein krankhafter Zustand von einer Misshandlung herrühre, desto geringer wird, je längere Zeit zwischen dieser und den ersten Symptomen einer Krankheit verfloss, von je geringfügigeren unmittelbaren Folgen die Misshandlung begleitet war, und je mehr Momente sich aus der Anamnese ergeben, die erfahrungsgemäss auch ohne das Trauma (die Misshandlung) die betreffende Erkrankung haben veranlassen können. Bei der Beurtheilung solcher Processe ist die grösste Vorsicht zu beobachten und jedesmal genau zu erwägen, ob nicht jener pathologische Process, den der Obducent, weil er etwa in einem von dem verletzten entfernteren Organe liegt, als einen spontanen aufzufassen geneigt ist, doch nur eine durch die Verletzung veranlasste secundäre Erkrankung darstellt, und wir möchten insbesondere davor warnen, pneumonische Erkrankungen ohne Weiteres als primäre Processe zu nehmen, da es bekannt ist, dass gerade die Lungen zu den Organen gehören, welche im Verlaufe von Verletzungen am häufigsten zu erkranken pflegen, wie die hypostatischen Pneumonien, die im Laufe schwerer Verletzungen sehr gewöhnlich sich einstellen, ferner die lobulären (metastatischen) im Verlaufe pyämischer Erkrankungen und jene Pneumonien lehren, welche nach verschiedenen, mit vorübergehender oder länger dauernder Bewusstlosigkeit einhergehenden Erkrankungen, wie namentlich nach Kopfverletzungen, beobachtet werden, und die entweder einer neuroparalytischen Hyperämie in der Lunge oder aspirirten Mundflüssigkeiten ihren Ursprung verdanken (Traube). Es bedarf demnach einer sorgfältigen Erwägung aller Umstände, bevor man eine Lungenaffection für eine primäre und mit der (Kopf-) Verletzung nicht im Zusammenhange stehende erklärt. Was die typische croupöse Pneumonie betrifft, so bemerkt Rochs ("Ueber Kopfverletzungen mit Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit consecutiver Lungenentzündung." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, pag. 12) mit Recht, dass in einem solchen Falle der Nachweis eines ursächlichen Zusammenhanges der Pneumonie mit einer Kopfverletzung überhaupt nicht zu führen ist.

Ein interessanter Fall hierhergehöriger Art war folgender: Der 13 Jahre alte J. T. soll 14 Tage vor seinem Tode von seinem Meister

in der Art misshandelt worden sein, dass ihn dieser emporhob und zu Boden warf, ihn mit Füssen trat und mehrere Faustschläge gegen das Hinterhaupt versetzte. Am anderen Tage klagte er über Koofschmerzen und Schmerzen im rechten Arm. Die linke Stirngegend soll geschwollen und blau gewesen sein. Acht Tage darauf nahm die Anschwellung zu, und es sollen am Kopfe und am übrigen Körper vereinzelte Pusteln aufgetreten sein, zu welchen im Verlaufe von drei weiteren Tagen noch andere hinzutraten. Am elften Tage verlor der Knabe die Besinnung und verblieb in diesem Zustande bis zu seinen Tode. Ein Arzt war nicht beigezogen worden. Bei der gerichtlichen Obduction ergab sich ein stark abgemagerter Körper mit etwa icterischen Hautdecken. Am linken Stirnhöcker eine thalergrosse geschwellte, oberflächlich vertrocknete fluctuirende Stelle. Das linke Augenlid geschwellt und verschlossen. Am ganzen Körper, besonden im Gesichte und an den Extremitäten, 30-50 zerstreute, erbsen bis haselnussgrosse, schwappende, mit einer theils gelblichweisen, theils fleischwasserähnlichen Flüssigkeit gefüllte Pusteln, ohne Verhärtung der Umgebung. Nach Einstich entleert sich fast die ganze Pustel und fällt zusammen. Als weitere Metamorphosen dieser Pustela sight man besonders im Gesichte rundliche, bis in's Unterhautzellgewebe dringende, mit einer Kruste bedeckte Geschwüre. Beim Einschnitt in die Stelle an der linken Stirne entleert sich viel dicker. gelber Eiter und es zeigen sich sämmtliche Weichtheile bis auf den Knochen mit Eiter durchsetzt. Auf der Schädelhöhe (?) unterhalb der Beinhaut ein kreuzergrosser Eiterherd. Schädeldach dinn, unverletzt. An der Innenfläche desselben, in der Gegend des vorlete oberen Winkels des linken Scheitelbeines, eine Schichte Eiter. Daselbst eine thalergrosse und etwas weiter nach vorn eine kleinere. zernagte, mit dickem Eiter belegte Stelle der Dura. Innere Meningen serös infiltrirt und ebenso wie das Gehirn blass. Schädelbasis unverletzt.

In beiden Lungen mehrere gelbliche, bis haselnussgrosse keiförmige Knoten; schlaffes Herz, Fettleber, sonst gewöhnliche Verhältnisse. Auf Grundlage dieser Befunde gab der Eine der Obducente sein Gutachten dahin ab, dass J. T. zunächst an Pyämie in Folge von Quetschung und Vereiterung der weichen Schädeldecken der linken Stirngegend und consecutiver pyämischer Metastasen insbesondere der Haut gestorben sei. Der zweite Gerichtsarzt erklärte die Hautpustels für Variola, die gerade in dem Orte herrschte und die Stelle an der linken Stirne für einen durch Variola confluens entstandenen brandigen Schorf und gutachtete, dass J. T. demnach an Variola und consecutiver Pyämie eines natürlichen Todes, keineswegs aber in Folge einer Mishandlung gestorben sei.

Das Gericht leitete den Fall an die Facultät, welche sch folgendermassen äusserte: Aus dem Sectionsbefunde geht zweifelle hervor, dass J. T. zunächst an eiteriger Entzündung der harten Hirhaut und Pyämie in Folge des Stirnabscesses gestorben sei und des dieser nicht durch Variola, sondern durch Quetschung veranisst worden ist.

Gegen die Annahme, dass die betreffenden Eruptionen Blattern gewesen sind, spreche eine Reihe von Gründen. Zunächst die Angabe der Mutter, dass die Pusteln nicht auf einmal, sondern im Laufe von vier Tagen aufgetreten waren, während sich die Eruption der Blattern ungleich rascher, keineswegs in so protrahirter Weise vollzieht; ferner der Umstand, dass einzelne der Pusteln bereits vertrocknet oder noch mit dünner Flüssigkeit gefüllt waren, da bei Blattern, eben weil sie sämmtlich ziemlich gleichzeitig auftreten, auch die weiteren Veränderungen fast gleichzeitig erfolgen; ebenso die Angabe, dass grössere und kleinere und sogar bis haselnussgrosse "Pusteln" vorhanden waren, was der Erscheinungsweise der Blattern nicht entspricht, endlich, dass einzelne weisslichen, andere fleischwasserähnlichen Inhalt führten und nach dem Einstechen zusammenfielen, was bei Blattern nicht vorkommt. Bedenkt man dazu, dass Eruptionen, wie sie vor der Obduction an der Haut des J. T. beobachtet wurden, thatsächlich, wenn auch nur ausnahmsweise, bei Pyämischen auftreten, und dass exquisite sonstige Erscheinungen der Pyämie bestanden, so ist nicht zu bezweifeln, dass auch die von einem der Aerzte für Blattern gehaltenen Pusteln pyämische Hautaffectionen gewesen sind. Erwägt man weiter, dass J. T. bereits am Tage seiner Ankunft im Heimatsorte eine Schwellung und blaue Verfärbung der linken Stirngegend, somit ausgesprochene Erscheinungen einer Contusion dieser Stelle an sich trug, bereits damals über Unwohlsein, sowie über Schmerzen im Kopf and rechten Arm klagte und fortan liegen blieb, dass ferner der Ausbruch der Hautaffection mit einer Vergrösserung der Schwellung tber dem linken Auge zusammenfiel, so ist es klar, dass die Entstehung des Abscesses der linken Stirne und damit die umschriebene eitrige Entzundung der harten Hirnhaut, sowie die consecutive Pyämie mit jener Contusion in ursächlichem Zusammenhange stehen, und dass somit J. T. eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Die betreffende Contusion war aber offenbar der Effect eines Stosses oder Schlages mit oder gegen einen stumpfen oder harten Gegenstand, und sie konnte in der That, wie der Knabe angab, durch 12 Tage vor dem Tode erlittene Schläge gegen den Kopf oder beim Niedergeworfenwerden und Aufschlagen mit dem Kopfe auf dem Boden entstanden sein.

Kann Tuberculose durch Trauma entstehen? Diese Frage ergibt sich in der gerichtsärztlichen Praxis immer häufiger und gehört nicht zu den leicht zu beantwortenden. Bei der Obduction eines dreijährigen, von seinem Stiefvater durch volle fünf Monate in allerrohester Weise misshandelten Mädchens fand Brand (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXXII, pag. 259) zahlreiche Contusionen und Hautabschürfungen verschiedenen Datums, Miliartuberculose und einen bohnengrossen Hirntuberkel. Da Eiter-oder Käseherde nicht vorhanden waren, dagegen zahlreiche Verletzungen, durch welche Zerfall der Gewebe und daher Gelegenheit zur Verschwemmung von Detritusmassen durch den Kreislauf geboten war, wobei die schlechten hygienischen Verhältnisse begünstigend mitgewirkt haben konnten, so nahm Brand den ursächlichen Zusammenhang zwischen Miliartuberculose

und Misshandlung als möglich und sogar als naheliegend an, worst die Verurtheilung des Stiefvaters zum Tode erfolgte! Lebert (1872 und 1877), Brehmer ("Die Aetiologie der chronischen Lungenschwistsucht", Berlin 1885) und Mendelssohn ("Traumatische Phthise." Zeitschr. f. klin. Med. 1885, X, pag. 108. Neun von Letzterem schr eingehend analysirte Fälle sprechen sich für die Möglichkeit des Auftretens von Phthise nach Contusionen und Traumen der Lunge aus. Kraske ("Ueber tuberculöse Erkrankung von Wunden." Centralbl. f. Chir. 1885, Nr. 47) hat Fälle beobachtet, in denen die tubercules Infection wahrscheinlich von Wunden aus erfolgte, und seitdem sind so viele einschlägige Beobachtungen gemacht worden, dass in dieser Beziehung kein Zweifel mehr bestehen kann. Besonders wichtig sind in dieser Hinsicht die Mittheilungen von Lehmann (Deutsche med. Wochenschr. 1886, Nr. 9) und Elsenberg (Berl. klin. Wochenschr. 1886, Nr. 35) über Inoculation der Tuberculose durch Beschneidung und die von Eiselsberg (Wiener med. Wochenschr. 1887, Nr. 53. über Impftuberculose, welcher einestheils eine reiche Literatur des Gegenstandes bringt, andererseits vier eigene Fälle von Einimpfung der Tuberculose durch unreine Instrumente (Nadel, Messer, Injectionsspritze) und durch Wäsche eines Tuberculösen mittheilt. (Siehe auch A. Salis, "Die Beziehungen der Hirntuberculose zu Traumen des Schädels", Bern 1888, Diss. und Lacher, Friedreich's Bl. 1891. pag. 321.) Neuere Arbeiten über den Gegenstand liegen vor von E. Grasser ("Unfall als Ursache von Entzündungen und Gewächsen." Wiener med. Presse, 1893, Nr. 42) und P. Guder ("Ueber den Zusammenhang zwischen Trauma und Tuberculose." Vierteljahrschr. L gerichtl. Med. 1894, VIII, 1. und 2. Heft.) Am häufigsten scheint Tuberculose nach Brustverletzungen, insbesondere nach penetrirendes Brustwunden, sich zu entwickeln. Namentlich haben wir wiederholt Personen obducirt, die mehrere Wochen oder Monate, nachdem sie eine penetrirende Bruststichwunde erhielten, an tuberculöser Pleurits und ihren Consequenzen gestorben waren. Der causale Nexus der Pleuritis als solcher mit der Stichverletzung ist in der Regel klar. weniger aber der Grund, warum dieselbe den tuberculösen Charakter bekam. War das Individuum zur Zeit der Verletzung entschieden tuberculös oder fanden sich bei der Obduction tuberculöse Schwielen. alte, käsige Herde in den Lungenspitzen oder verkäste Bronchialdrasse u. dergl., dann ist die Annahme begründet, dass die Pleuritis wege der bereits bestandenen Tuberculose oder wegen der Anlage hiera. somit wegen "eigenthümlicher Leibesbeschaffenheit des Verletzten". den tuberculösen Charakter erhalten hat. Ergeben sich solche Momente nicht, dann kann trotzdem kaum behauptet werden, dass die Verletzun! "ihrer allgemeinen Natur nach" die Tuberculose nach sich gezogen habe, sondern es muss erklärt werden, dass die durch die Verletzung bedingte Entzündung (die ja für sich allein auch keine absolut nothwendige Folge solcher Wunden ist) wegen gewisser mehr zufällige und uns vorläufig unbekannter Verhältnisse den tuberculösen Charakter angenommen hat. Theoretisch muss zugestanden werden, dass sowoh

das primäre Trauma, als die durch dasselbe herbeigeführten entzündlichen und Schwächezustände ein die Einwanderung von Tuberkelbacillen begünstigendes Moment bilden können, welche wieder dann leichter als sonst geschehen kann, wenn der Verletzte mit Tuberculösen im nahen Verkehre stand, weshalb von den erwähnten Beobachtern vor dem Zusammenlegen (Lungen-) Verletzter mit Phthisikern dringend gewarnt wird.

Dass Traumen, insbesondere Stösse u. dergl., Carcinome veranlassen können, ist eine bei den Laien sehr verbreitete Anschauung. Wissenschaftlich muss die Möglichkeit im Allgemeinen zugegeben werden, doch dürfte es in concreten Fällen nur beim Zusammentreffen besonderer Verhältnisse gestattet sein, sich über einen derartigen causalen Zusammenhang positiv auszusprechen. In neuerer Zeit hat Cremer (Würzburger Diss. 1885) über ein Nierencarcinom berichtet, welches seit dem Auffallen eines schweren Balkens auf den Rücken sich entwickelt hatte und 10 Monate nach dem Trauma zum Tode führte. Aus der Literatur citirt Cremer 15 verwandte Fälle. Auch ist es möglich, dass bei bereits bestehendem Krebs ein Trauma die Gelegenheitsursache zur Verschleppung von Krebskeimen (Krebsmetastasen) geben kann. Eine solche Möglichkeit bestand vielleicht bei einem von uns secirten Maurer, der 6 Wochen nach einem Sturz vom Gerüste unter paraplegischen Erscheinungen und Decubitus gestorben war und bei dem sich ein ulcerirendes Carcinom des Oesophagus und eine bohnengrosse Krebsmetastase im Conus des Rückenmarkes ergab.

Wurden ausser der als tödtlich erkannten Verletzung noch eine andere oder mehrere andere gefunden, so wird es nothwendig, auch die Möglichkeit auszuschliessen, dass die zweite oder die anderen Verletzungen den Tod herbeigeführt hätten, und die gleiche Nothwendigkeit ergibt sich, wenn der Sectionsbefund oder die besonderen Umstände des Falles noch auf andere, als im engeren Sinne traumatische Gewaltthätigkeiten denken lassen, die den Verstorbenen getroffen und für sich den Tod desselben herbeigeführt haben konnten.

Die Ausschliessung der letzterwähnten Todesarten erfordert die sorgfältige Erwägung der Symptome, die diese zu erzeugen pflegen, und da wir dieselben speciell behandeln werden, so müssen wir in dieser Beziehung auf die betreffenden Capitel verweisen, in welchen auch auf die Möglichkeit des gleichzeitigen Vorkommens von Verletzungen Rücksicht genommen werden wird. Hier sei nur bemerkt, dass das Zusammentreffen solcher concurrirender Todesursachen, wie Skrzeczka\*) diese Eventualität richtig

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber concurrirende Todesursachen." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1866, V, 284. Liman (l. c. II, 60) gebraucht dafür die Bezeichnung "Priorität der Todesart". Obwohl diese Bezeichnung ganz richtig ist, so liegt doch eine Verwechslung nahe mit der in civilrechtlicher Beziehung wichtigen Frage nach der "Priorität des Todes", die sich ergibt, wenn Zweifel darüber entstehen: "welche von zwei oder mehreren verstorbenen Personen zuerst mit dem Tode abgegangen

benennt, nicht blos beim Selbstmord, obzwar bei diesem m häufigsten, sondern auch bei durch Andere veranlasster Tödtung vorkommen kann.

Wurden an einer Leiche mehrere Verletzungen gefunden, so kann sich zunächst der Fall ergeben, dass keine der gefundenen Verletzungen einzeln für sich im Stande war, den Tod herkeizuführen, dass aber alle Verletzungen zusammengenommen diesen bewirkt haben. Auf diese Möglichkeit bezieht sich der §. 143 der österr. St. G., ebenso der §. 236 des österr. St.-G.-Entwurfes und der §. 227 des deutschen St. G. Wir haben bereits oben auf solche Fälle aufmerksam gemacht und erwähnt, dass der Tod dann in der Regel durch Shok oder durch Summirung des Blutverlustes erfolgt.

Es kann ferner geschehen, dass neben einer offenbar letal gewordenen Verletzung eine oder mehrere andere leichte oder schwere, aber keine für sich oder im Zusammenwirken mit andere lebensgefährliche Verletzungen gefunden werden. Auch solche Falk

bieten selten besondere Schwierigkeiten.

Hier haben wir aber vorzugsweise den Fall im Auge, das an einem und demselben Individuum zwei oder mehrere Verletzungen sich finden, von denen jede für sich allein im Stande gewesen sein konnte, den Tod zu bewirken. Dies wäre eine "Concurren von Todesursachen" im strengsten Sinne des Wortes und sie hätte insbesondere dann eine wichtige Bedeutung, wenn die betreffenden Verletzungen nicht alle von einem Thäter, sondern jede von einem anderen zugefügt worden wäre.

In solchen Fällen handelt es sich in der Regel um die B-

antwortung von drei Fragen:

1. Welcher von den vorhandenen Verletzungen kommt ein tödlicher Charakter zu?

2. Wurden die als tödtlich erkannten Verletzungen gleichzeite zugefügt oder nicht und im letzteren Falle, welche früher?

3. Welche von denselben hat dem Leben zunächst ein Ende gemacht?

Ad 1. Die Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frageliegt darin, dass wir nicht, wie bei einer einzigen Verletzung zu erklären haben, ob dieselbe im vorliegenden Falle den Tolthatsächlich bewirkt habe, sondern ob von zwei oder mehren vorgefundenen Verletzungen jede einzelne den Tod bewirkt konnte, beziehungsweise musste, wodurch dem Gerichtsart nicht mehr, wie im erstgenannten Falle, blos die Aufgabe zufällt.

sei" (§. 25 österr. b. G. B.), namentlich, "wenn zwei oder mehrere Menscha ist Leben in einem gemeinsamen Unglücke oder auf andere Art gleichzeitig verlett haben" (Preussisches allgemeines Landrecht. I, Tit. 1, §. 39). Es verdient dass die von Skrzeczka angegebene Bezeichnung den Vorzug. Einen Fall diese ist wo es sich um die Verunglückung eines Ehepaares bei einer Kahnfahrt. reptive um die Ueberlebungsfrage, handelte, hat Lacassagne ("Question de surit Consultation médico-légale dans l'affaire Rivoire." Lyon 1883) begntachtet

den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Verletzung und Tod zu constatiren, sondern wodurch derselbe gezwungen wird, das Gebiet der Prognose zu betreten, dessen Unsicherheit sich nirgends mehr fühlbar macht, als in der gerichtsärztlichen Praxis.

Der §. 143 des österr. St. G. bestimmt, dass, wenn bei einer zwischen mehreren Personen entstandenen Schlägerei Jemand gel**ödte**t wurde, Jeder, der ihm eine (nicht die) tödtliche Verletzung zugefügt hatte, des Todtschlages schuldig sei. Aus dieser Fassung ergibt sich, dass das Gesetz unter einer "tödtlichen Verketzung" nicht blos, wie wir dies bisher festgehalten haben, eine solche versteht, die den Tod wirklich zur Folge hatte, sondern such eine solche, die ihn eventuell zur Folge gehabt hätte, und im gleichen Sinne äussert sich auch Herbst (l. c. 308) bei der Commentirung des §. 143, "dass unter tödtlicher Verletzung nur sine solche verstanden werden kann, welche für sich allein, nämlich mabhängig von den übrigen Verletzungen und Misshandlungen, den Tod herbeizuführen geeignet war", indem er noch hinzufügt, dass, "wenn eine Verletzung diese Beschaffenheit hatte, es weiter aicht darauf ankommt, ob der Tod wirklich aus ihr oder aus ziner von einem anderen Thäter zugefügten, gleichfalls tödtlichen Verletzung hervorging". Wie unklar eine derartige Auffassung des Begriffes "tödtliche Verletzung" ist, geht daraus hervor, dass einesheils bekanntlich häufig genug Verletzungen letal enden können, lie anfangs die günstigste Prognose boten, anderseits aber selbst lie lebensgefährlichsten Traumen heilen können, und dass es igentlich nur wenige Verletzungen gibt, die als absolut letal ezeichnet werden müssen, woraus wieder folgt, dass die Gefahr egeben ist, dass eine Verletzung für eine tödtliche im Sinne des enannten Paragraphes erklärt wird, die möglicher Weise, wenn as Individuum nicht durch eine andere Verletzung getödtet worden räre, nicht mit dem Tode geendet hätte, sonach keine tödtliche ewesen wäre. So richtig aber dieser Einwurf ist, so werden wir och in solchen Fällen mehr die Bedürfnisse der Strafrechtspflege. ls die strengen Forderungen der Wissenschaft berücksichtigen nd, wenn an der Leiche eine Concurrenz von Verletzungen sich rgibt, erklären, welche von diesen erfahrungsgemäss in der Regel en Tod herbeizuführen pflegt und daher auch im vorliegenden alle geeignet war, für sich allein den Tod zu bewirken, und in iesem Sinne die Verletzung als eine tödtliche bezeichnen.

Ad 2. Die Frage, in welcher Aufeinanderfolge zwei oder nehrere tödtliche Verletzungen zugefügt wurden, erfordert zunächst ie Erwägung des Grades der vitalen Reactionserscheinungen, relche die einzelnen Läsionen darbieten, da anzunehmen ist, dass m Allgemeinen Verletzungen, die den intacten Organismus geroffen hatten, verhältnissmässig in- und extensivere solche Erscheinungen zeigen werden, als später zugefügte. Dies trifft jedoch uur zu unter sonst gleichen Verhältnissen, denn da, wie wir oben

erwähnt haben, die vitalen Reactionserscheinungen frischer Wunder vorzugsweise durch die Blutung aus der Wunde und in ihre Nachbarschaft veranlasst werden, so kann es ganz wohl geschehen. dass eine entschieden später zugefügte Verletzung ungleich stärkere Reactionssymptome zeigt, als eine früher beigebrachte, wenn diese blutgefässarmes, jene aber blutreiches Gewebe oder gar grössere Gefässe getroffen hatte. Am deutlichsten wird die Differenz in den Reactionssymptomen sich kundgeben, wenn eine zweite Verletzung in der Agone versetzt wurde, die durch eine andere veranlasst worden war, während Verletzungen, die nur in einem durch eine vorangegangene gesetzten Zustande von Bewusstlosigkeit oder Betäubung zugefügt wurden, nicht blos intensive, sondern noch intensivere Reactionserscheinungen bieten können als letztere, wie aus dem unten anzugebenden Fall erhellt.

In manchen Fällen sind es andere Momente, die es gestatten die Aufeinanderfolge zweier oder mehrerer Verletzungen zu bestimmen. So bei Selbstmördern der Umstand, ob der betreffende nachdem er sich eine bestimmte Verletzung beigebracht hatte, noch im Stande war, so viel Kraft zu entwickeln, um sich eine zweit ebenfalls lebensgefährliche zu versetzen, da es keinem Zweife unterliegen kann, dass jene Verletzung die letzte war, welche bei einem Selbstmörder augenblicklichen Tod oder wenigstens soforige

Unfähigkeit zu weiteren Handlungen bewirken musste.

Ad 3. Um zu unterscheiden, welche von den gefundenen Verletzungen zunächst den Tod bewirkte, kommt zuerst zu erwägen welche derselben schneller den Tod herbeizuführen geeignet war als die andere. Die allgemeine Erfahrung muss uns in dieser Beziehung leiten und es wird sowohl die unmittelbare Lebenswichtigken des getroffenen Organes oder Organtheiles als die In- und Extensität der Verletzung dieses Organes und die sogenannte "nächste" Toderursache, wie wir sie oben ausführlich besprochen haben, in Betracht kommen.

Ist letztere, z. B. Verblutung, klar ausgesprochen und list sie sich nur auf eine bestimmte Verletzung zurückführen, dannis die Beantwortung obiger Frage verhältnissmässig leicht.

Waren mehrere Verletzungen da, von denen jede geeigne war, Verblutung zu bewirken. dann kann man allerdings häufe sagen, aus welcher Wunde das Blut rascher und in grössene Mengen ausströmen musste, welche daher bei verschiedenen Menschen aber unter sonst gleichen Verhältnissen, früher den Tod herbeigeführt haben würde. Bei einem und demselben Individuum aber lassen sich in der Regel zwei oder mehr durch profase Blutug sofort lebensgefährliche Verletzungen gar nicht von einander trennen da eine die andere beeinflusst, die Verblutung schliesslich darb den gleichzeitigen Blutverlust aus allen Wunden und eben deskalfrüher erfolgt, als sie sonst nur aus einer erfolgt wäre. Dagen sind wir berechtigt, z. B. von zwei Wunden, von denen die er verhältnissmässig langsam, die andere äusserst schnell Verblutung

wirken konnte, die letztere für die zunächst tödtliche zu erklären. nn wir nachzuweisen im Stande sind, dass letztere entweder her als die erstere oder gleichzeitig mit dieser oder unmittelbar rnach gesetzt wurde, während wir dieselbe desto weniger als che werden begutachten können, je weiter bereits zur Zeit ihrer fügung die durch die erste Wunde gesetzten Verblutungserscheingen gediehen waren.

Bezüglich anderer Verletzungen wollen wir nur erwähnen. ss gerade bei den wichtigsten und am häufigsten vorkommenden. mlich bei den Kopfverletzungen, die Beantwortung der Frage, und wann nach einer bestimmten Verletzung der Tod eingeten wäre, die grösste Schwierigkeit bietet. Wir werden an einer deren Stelle hören, wie trügerisch sich die Prognose der Kopfehirn-) Verletzungen gestalten kann, wie einestheils Verletzungen, : anfangs keine oder nur unbedeutende und vorübergehende mptome erzeugten, nachträglich einen letalen Ausgang nehmen nnen und dass andererseits gar nicht selten Hirnverletzungen ilen, die in der überwiegenden Mehrzahl ähnlicher Fälle den d nach sich zu ziehen pflegen. Da wir sonach häufig gar nicht t absoluter Bestimmtheit sagen können, ob eine bestimmte Kopfletzung wirklich und nothwendig den Tod nach sich gezogen tte, so sind wir noch weniger in der Lage, zu erklären, binnen lcher Zeit der Tod erfolgt wäre. Es wird also wieder nichts deres erübrigen, als eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose zu stellen 1 zu diesem Behufe die Ausdehnung und Art der Verletzung und Beschaffenheit, respective die Lebenswichtigkeit der getroffenen ntheile zu erwägen. In ersterer Beziehung wissen wir, dass gebreitete Hirnläsionen viel rascher zum Tode führen, als umriebene Verletzungen, sowie dass ausser der unmittelbaren Zunmenhangstrennung eines Hirntheiles auch der durch gleichzeitige fässtrennung erfolgende Blutaustritt, insbesondere aber bei vielen rletzungen die mit der Zufügung der eigentlichen Verletzung verndene Hirnerschütterung einen wesentlichen Einfluss auf den rlauf einer Kopfverletzung nehmen, was umsomehr zu beachten , als die Commotio cerebri keine anatomischen Veränderungen eugt und nur aus der Beschaffenheit der sonstigen Verletzung d den übrigen Umständen des Falles erkannt werden kann. In zweiten Beziehung ist es wieder bekannt, dass die centralen rntheile im Allgemeinen eine viel grössere Wichtigkeit für das imale Leben besitzen, als die peripheren und dass daher die rletzung ersterer ungleich lebensgefährlicher ist, also auch schneller n Tode führt, als jene anderer Hirntheile. Am schnellsten tödten sanntlich Verletzungen der Brücke und des verlängerten Marks. ch haben wir einen Mann obducirt, der einen Messerstich hinter s rechte Ohr erhalten hatte, welcher entlang der rechten Felseninpyramide bis in's Centrum der rechten Hälfte der Varolsbrücke drungen war, der zwar sofort bewusstlos zusammenstürzte, jedoch t nach 31/2 Tagen starb. Hätte dieser Mann gleichzeitig oder

früher oder später eine andere tödtliche Verletzung erlitten und wäre sofort gestorben, so hätte man leicht geneigt sein können. den Stich in den Pons als die nächste Todesursache zu erklären. während die andere Verletzung den Tod bewirkt haben konnte. Dass spontane Hämorrhagien im Pons nicht immer sofort tödten. haben wir wiederholt geschen und erst unlängst eine Frau obducirt. die, trotzdem die Varolsbrücke bis auf eine schmale corticale Schichte ganz zerstört war, dennoch die Hämorrhagie noch 12 Stunden überlebt hatte.

Wenn wir zu dem Gesagten noch erwägen, dass bezügich der Schnelligkeit, mit welcher der Tod eintritt, auch verschieden individuelle Verhältnisse eine Rolle spielen, insbesondere das Alter und der Gesundheitszustand, so bedarf es keiner weiteren Ausführung, um zu beweisen, wie sehr es nöthig ist, dass der Gerichtsarzt, wenn eine Concurrenz tödtlicher Verletzungen sich ergibt. alle Seiten des concreten Falles in Betracht ziehe, bevor er ein Urtheil dahin abgibt, dass gerade nur die eine der gefundenen Verletzungen den Tod veranlasst habe.

Als Beispiel einer Concurrenz mehrerer Todesursachen möge folgender unserer Fälle dienen:

Im October 1876 wurde in Wien ein Geldbriefträger ermorde und ausgeraubt. Bei der Obduction fand sich eine Schusswunde in der linken Schläfegegend, von einem Revolver kleinsten Calibers ber rührend, wie aus der gleich hinter der Einschussöffnung im Knochen. in der Hirnrinde steckend gefundenen kleinen Spitzkugel geschlossen werden konnte. Die Verletzung des Gehirns war sonach keine augedehnte, doch war eine ziemlich starke Blutschichte zwischen den Meningen in der Umgegend, sowie an der Schädelbasis ausgetreter. Ferner fand sich eine klaffende, bis auf die Wirbelsäule durchdringende Schnittwunde am Vorderhalse, die zwischen Kehlkopf und Zungenbeit eindrang, sämmtliche grossen Halsgefässe durchtrennt hatte und rechts bis in den Canalis arter, vertebralis eingedrungen war. Ausserdem eine deutliche Strangfurche unterhalb dieser Schnittwunde, welche die linke Hälfte des Halses umgreifend nach rechts und aufwärs aufsteigend sich einerseits am Kehlkopf in den rechten Theil der Halsschnittwunde, andererseits gerade in der Mittellinie des Nackens im behaarten Theile des Kopfes verlor.

Wir erklärten in unserem Gutachten, dass sämmtliche Verletzungen während des Lebens entstanden sind, dass jedoch der Tod zunächst in Folge der Durchschneidung des Halses durch Verblutung erfolgte die bei der grossen Anämie der Leiche und da der Ermordete in einer grossen Blutlache gefunden worden war, keinem Zweifel unterlag. Ferner setzten wir auseinander, dass die Strangfurche offenbar vor Zufügung der Halswunde entstand, da, nachdem letztere erzeugt war, die um den Ilals gelegte Schlinge keinen Halt mehr an der Hast des letzteren gefunden hätte. Bezüglich der Schussverletzung erklärtes wir, dass sie zwar im höchsten Grade lebensgefährlich war, jedoch keineswegs sofort und nothwendig den Tod, wohl aber zunächst Be-

wusstlosigkeit herbeigeführt haben musste, und dass offenbar die Schnittwunde am Halse, erst als der Ermordete in Folge der Schussverletzung zusammengestürzt war, zugefügt wurde, da nicht abzusehen bei, warum der Thäter, nachdem er seinem Opfer eine so ausgedehnte und für jeden Laien als nothwendig und sofort tödtlich zu erkennende Schnittwunde am Halse zugefügt hatte, in ganz überflüssiger Weise diesem noch einen Schuss in den Kopf beigebracht haben sollte, der ihn durch den Knall zu verrathen im Stande war, während es sich gut denken lässt, warum der Thäter die Reihe der gegen den Ermordeten ausgeübten Gewaltacte mit einem Schuss gegen den Kopf eingeleitet haben mochte. In der That gestand der bald darauf eruirte Mörder, dass er den Briefträger zuerst mit einem Taschenrevolver niedergeschossen, dann ihn mit der Schnur gedrosselt, und als derselbe immer noch Lebenszeichen von sich gab, ihm endlich mit einem Jagdmesser den Hals durchschnitten habe.

## 3. Entstehungsursache der tödtlichen Verletzung.

Oesterr. St. P. O. §. 129: "Werden Verletzungen wahrgenommen, so ist insbesondere zu erörtern: 1. ob dieselben dem Verstorbenen durch die Handlung eines Anderen zugefügt wurden — — — —."

Preuss. Regulativ, § 29: "Auf jeden Fall ist das Gutachten zuerst auf die Todesursache — nächstdem aber auf die Frage der verbrecherischen Veraulassung zu richten."

Da wir bereits oben über die Punkte gesprochen haben, aus welchen sich erkennen lässt, mit welchem Werkzeuge und auf welche Art eine Verletzung beigebracht wurde, und da wir noch bei der Behandlung der Verletzungen nach ihrem Sitze Gelegenheit haben werden, weitere Anhaltspunkte in dieser Richtung zu geben, so wollen wir uns hier blos darauf beschränken, den Selbstmord und seine Unterscheidung von anderen analogen Tödtungen zu besprechen, und ferner auf jene Untersuchungen einzugehen, welche geeignet sind, von ärztlicher Seite theils zur Eruirung des Thäters, theils zur Aufklärung besonderer Umstände des Falles beizutragen.

## Der Selbstmord.

Wie häufig der Selbstmord geübt wird, ergibt die tägliche Erfahrung, und die Statistik lehrt, dass die Zahl der Selbstentleibungen in beständiger Zunahme begriffen ist, deren Grund nicht blos in dem Steigen der Population, sondern auch in anderen Verhältnissen gesucht werden muss. So kamen in den eisleithanischen Ländern Oesterreichs im Jahre 1871 in der Civilbevölkerung 1550, im Jahre 1872 1677 und im Jahre 1874 bereits 2151 Selbstmorde vor; in dem dichtbevölkerten Böhmen 1871 550, 1872 620 und 1874 767. In Wien allein sind zufolge den Physikatsberichten in den einzelnen Jahren 1870—1878 99, 132, 141, 152, 214, 205, 210, 198 und 193 Selbstmorde vorgekommen, in den Jahren 1881—1884 231, 224, 220 und 248, und in den Jahren 1888

und 1889 345 und 366. Die gleiche Erscheinung zeigt sich auch in anderen Ländern. So kamen in Bayern\*) in der 7 jährigen Periode von 1857—1863 80, in jener von 1864—1870 bereits 90 Selbstmorde auf je eine Million Einwohner; ebenso kamen auf je eine Million Einwohner in Preussen 1820—1834 88. 1835—1841 103, 1849—1852 108 und 1869 134; in Frankreich 1830—1832 61, 1841—1842 81. 1852 103, 1858 110 Selbstmorde.

Diese steigende Häufigkeit der Selbstmorde verdient auch in gerichtsärztlicher Beziehung Beachtung bei der Beurtheilung gewaltsamer Todesarten, umsomehr, als Fälle, in denen die Frage gestellt wird, ob Selbstmord vorliegt oder gewaltsame Tödung durch einen Dritten, verhältnissmässig häufig vorzukommen pflegen.

Die Statistik aller Länder zeigt unter den Selbstmörden eine auffallende Prävalenz des männlichen Geschlechtes. So waren von den im Jahre 1871 in Oesterreich constatirten Selbstmördern 1291 männlichen und blos 269 weiblichen Geschlechtes: von jenen im Jahre 1872 1365 männlichen, 312 weiblichen Geschlechtes und auch im Jahre 1874 wurden 1802 Männer und nur 349 Weiber gezählt. In Böhmen ergab das Jahr 1871 461 männliche. 89 weibliche, das Jahr 1872 490 männliche und 130 weibliche, das Jahr 1874 639 männliche und 128 weibliche Selbstmörder, und in Wien betrug der Antheil des männlichen Geschlechtes an der Summe der Selbstmorde im Jahre 1871 705. 1872 72.4, 1873 68.4. 1874 76.6 und 1875 80 Procent.

Die Ursache dieser Erscheinung liegt vorzugsweise in der grösseren körperlichen und geistigen Schwäche des Weibes, in der geringeren Energie desselben, sowie in der grösseren Sanfmuth und Duldsamkeit, in der grösseren Scheu vor Schmerz und Begehung gewaltsamer Handlungen, aber auch in der meist secundären Rolle, die das Weib im Kampfe um's Dasein spielt und die bewirkt, dass im Ganzen jene Momente weniger intensiv auf dasselbe einwirken, deren Anstürmen so häufig das männliche Individuum bewegt, seinem Dasein ein Ende zu machen, Unstände, die den Grund bilden, warum auch in der Verbrecherstatistik das Percentualverhältniss der Männer und Weiber in analoger Weise sich gestaltet.

Eine Uebersicht über die Zahl der Selbstmorde in den einzelnen Lebensaltern geben folgende Zusammenstellungen, die wir einerseits dem bekannten Werke Quetelet's ("Physique sociale l'homme." 1869, Tom. II), andererseits der oben eitirten Arbeit Majer's über die Selbstmorde in Bayern entnehmen, wobei erstere

<sup>\*)</sup> C. Majer, "Statistische Studien über den Selbstmord in Bayen Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1872, 155. Die ausführlichsten Daten über die Statistik des Selbstmordes in Europa und den aussereuropäischen Länden enthält das schöne Werk von H. Morselli, welches in deutscher Uebersetne unter dem Titel: "Der Selbstmord. Ein Capitel aus der Moralstatistik" 1881 bis Brockhaus in Leipzig erschienen ist.

| eine zehnjährige, letzterer | eine vierzehnjährige Beobachtungsperiode |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| zu Grunde gelegt ist.       |                                          |

| Quete           | l e t                                 | Мајег                                         |                             |                                                                           |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                 | Männer                                | Weiber                                        |                             | Männer Weiber                                                             |  |  |  |
| Unter 16 Jahren | 147<br>862<br>3.208<br>5.729<br>4.055 | 45<br>469<br>1.121<br>1.045<br>1.270<br>1.156 | Unter 20 Jahren von 20—30 , | 236   54<br>851   245<br>807   204<br>923   200<br>911   214<br>631   103 |  |  |  |
| , 60-70 ,       | 2.473<br>1.287<br>278                 | 889<br>422<br>68<br>6.485                     |                             | 184 47<br>38 6<br>4.581 1.073                                             |  |  |  |

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass die meisten Selbstmorde in die sogenannten besten Jahre fallen, und dass namentlich die Periode zwischen dem 40. und 50. Jahre die höchste Zahl der Selbstmorde aufweist, also die Zeit, in welcher zwar die Höhe des Lebens erreicht ist, aber auch die Sorgen um die eigene und der Familie Existenz am meisten sich zu häufen pflegen, und häufig auch eine gewisse Ernüchterung sich geltend macht, die das Erreichte und das noch zu Erwartende nicht im Verhältniss erscheinen lässt zu den Hoffnungen, die man in jüngeren Jahren hegte, und zu der Mühe und Arbeit, die darauf verwendet wurde.

Die grosse Zahl der Selbstmorde bei jungen Leuten resultirt aus der Prävalenz der Leidenschaften und Triebe, insbesondere aus sexuellen Einflüssen und aus der gesteigerten Genusssucht, also aus Momenten, die auch erklären, warum in grossen Städten gerade dieses Alter die grösste Menge der Selbstmörder liefert, weshalb sich hier das Altersverhältniss der Selbstmorde etwas anders gestaltet als im Grossen und Ganzen. So entfiel bei in Wien in den Jahren 1854—1878 vorgekommenen Selbstmorden das höchste Antheilsprocent (11.9) auf die Altersperiode von 20—25 Jahren; hierauf folgt in absteigender Ordnung die Altersgruppe von 25—30 Jahren (11.5), an welche sich jene von 15—20 Jahren (8.8) anschliesst. (S. Sedlaczek, "Die Selbstmorde in Wien in den Jahren 1854—1878". Wiener statist. Monatschrift. 1879, IX u. X.)

Die Zeit vor erreichter Pubertät schliesst den Selbstmord keineswegs aus, es gibt vielmehr der bisher bekannten Selbstmorde von Kindern eine verhältnissmässig grosse Zahl.

Der jüngste Selbstmörder, den wir zu obduciren Gelegenheit hatten, war ein 12jähriger Knabe, der sich eines verunglückten Schulzeugnisses wegen erschossen hatte; in einem anderen Falle hatte sich ein 13jähriger, wahrscheinlich geisteskranker Gymnasiast vom zweiten Stockwerk herabgestürzt, und in einem dritten hatte die 13jährige Tochter eines Officiers sich erschossen — wegen unglücklicher Liebe.

In Wien betrug die Zahl der Selbstmörder unter 15 Jahren in den letzten 25 Jahren 1.8% (Sedlaczek). Auch macht sich eine Zunahme solcher Fälle bemerkbar, da im Jahre 1889 3 Knaben von 14 Jahren sicht erhenkten und 1 Knabe von 7 Jahren (!) und 1 Mädchen von 14 Jahren sich durch Sturz aus dem Fenster das Leben nahmen. Im Mai 1894 kam sogar ein Doppelselbstmord zweier Kinder, eines Mädchens von 12 und eines Knaben von 9 Jahren, vor, welche sich schlechter Schulausweise wegen in's Wasser stürzten. Die Kinder gingen entlang des Donaucanals mit einer anderen 10jährigen Kameradin. Plötzlich entledigten sich die zwei Erstgenannten der Kopfbedeckungen und das Mädchen auch der Schuhe; letzteres drückte der Kameradin einen Zettel in die Hand und Beide liefen gegen den Canal, in den sie sich hineinstürzten und nicht mehr zum Vorschein kamen. Ibr Zettel enthielt die Worte: "Liebe Emilie! Ich danke dir für die Begleitung. Sage der Mutter, dass es wahr ist. Bitte meine Mutter, dass sie mir verzeihe. Anna." Im Hute des Mädchens fand sich ein zweiter Zettel, lautend: "Wir haben sich zusammen in die Donau gestürzt. Wohnort Langegasse 39, 1. Stock, Thür 8. Bitte meiner armen Mutter das zu geben." (!)

Nach Durand-Fardel ("Ueber den Selbstmord bei Kindern-Annal, med. psych. Janv. 1855) fielen von 25.760 in Frankreich vorgekommenen Selbstmorden 192 in das Alter vor das 16. Jahr. Von diesen hat D. 26 selbst untersucht. Darunter war ein Kind von 5 Jahren, 2 von 9, 2 von 10, 5 von 11, 7 von 12, 7 von 13 und 2 von 14 Jahren. Von diesen Kindern hatten sich 10 ertränkt, 10 erhängt und 2 erschossen. Alle Mädchen hatten sich ertränkt. In der Regel sind es die geringfügigsten Ursachen, die solche Kinder zum Selbstmord bewegen, so schlechte Schulzeugnisse, Furcht vor Strafe u. s. w. In dem einen Falle Durand-Fardel's tödtete sich ein 9jähriger Knabe aus Kummer über den Verlust eines Vogels. Es ist in solchen Fällen nicht die allgemeine Bedeutung der Selbstmordursache zu würdigen, sondern jene, die dieselbe für das betreffende Kind hatte und zu berücksichtigen, dass solche in den Augen Erwachsener geringfügige Ursachen Kinder ganz wohl zu raschen Thaten bewegen können, besonders dann, wenn diese, wie sich auch in den meisten derartigen Fällen constatiren liess, schon von Haus aus reizbaren Charakters oder sonst originär abnorm gewesen sind.

Während die Zahl der Selbstmorde von der Pubertät bis zum 50. Jahre rasch ansteigt, nimmt sie gegen das hohe Alter zu noch rascher ab. Dies zeigt sich bei beiden Geschlechten Die Abnahme ist jedoch keine absolute und erklärt sich zunächst daraus, dass im Alter die Zahl der Individuen bedeutend abgenommen hat. Wenn man aber das Procentverhältniss der Selbstmorde unter den Individuen der einzelnen Altersclassen berechnet so kann man constatiren, dass das Verhältniss der Selbstmorde zu der Zahl der Lebenden jeder Altersclasse mit dem Alter beständig zunimmt bis zum 70., ja 80. Jahre, wodurch die frühere

Ansicht, dass der Selbstmord mit dem Alter ab- und die Liebe zum Leben zunehme, ihre Widerlegung findet.\*)

Von 100.000 Lebenden desselben Alters sind in Preussen. durch Selbstmord gestorben (Morselli, l. c. pag. 208):

| !            |               |      |     |   |  |               |  | 1877     |     | 1878             |                |                |          |     |     |
|--------------|---------------|------|-----|---|--|---------------|--|----------|-----|------------------|----------------|----------------|----------|-----|-----|
| Im Alter von |               |      |     |   |  | männ<br>liche |  |          | nn- | weib-<br>liche   | männ-<br>liche | weib-<br>liche |          |     |     |
|              |               |      |     |   |  |               |  | Personen |     |                  | Personen       |                | Personen |     |     |
| unte         | r 15 Ja       | hrer |     |   |  |               |  |          | 3   | - <del>-</del> ( | )·2 0          | .7             | 0.3      | 0.8 | 0.3 |
| <b>ü</b> ber | 15-20         | ,,   |     |   |  |               |  |          | 13  | ā                | 15             |                | 7        | 16  | 7   |
| 77           | 20 - 25       | •    |     |   |  |               |  |          | 29  | ç                |                |                | 8        | 31  | 9   |
| -            | <b>25—3</b> 0 | "    |     |   |  |               |  |          | 23  | . (              |                |                | 6        | 31  | 7   |
| 77           | <b>3</b> 0-40 | 27   |     |   |  |               |  |          | 33  | е                |                |                | 7        | 37  | 8   |
| -            | 40-50         | 27   |     |   |  |               |  |          | 46  | 10               |                |                | 10       | 55  | 10  |
| n            | 50 - 60       | "    |     |   |  |               |  |          | 58  | 12               |                |                | 9        | 73  | 13  |
| 77           | 60 - 70       | n    |     |   |  |               |  |          | 72  | 18               |                |                | 14       | 82  | 13  |
| 77           | 7080          | 77   |     |   |  |               |  |          | 72  | , 13             |                |                | 13       | 75  | 19  |
| -            | 80 und        | dari | äbe | r |  |               |  |          | 66  | 14               | 46             |                | 12       | 65  | 6   |

Was die Wahl der Todesart anbelangt, so lehrt die Erfahrung, dass gewisse Selbstmordarten gegenüber anderen ungemein prävaliren. Dies ergibt sich z. B. aus der Selbstmordstatistik für das Königreich Preussen pro 1869.\*\*)

|                   |        |        | Zusam- | Procentverhältniss |        |               |  |
|-------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|---------------|--|
| Todesart          | Männer | Weiber | men    | Männer             | Weiber | Zusam-<br>men |  |
| Erhängen          | 1.641  | 266    | 1.907  | 63.8               | 43.3   | 59.8          |  |
| Ertränken         | 425    | 262    | 687    | 16.5               | 42.7   | 21.6          |  |
| Erschiessen       | 320    | 1      | 321    | 12.4               | 0.1    | 10.1          |  |
| Schnitt und Stich | 89     | 22     | 111    | 3.5                | 3.6    | 3.2           |  |
| Vergiften         | ; 61   | 52     | 113    | 5.1                | 8.5    | 3.2           |  |
| Andere Mittel     | 37     | 11     | 48     | 1.4                | 1.8    | 1.2           |  |
| Summe             | 2.573  | 614    | 3.187  | 100                | 100    | 100           |  |

Von den im Jahre 1871 in Frankreich constatirten Selbstmorden\*\*\*) geschahen 1991 durch Erhängen, 1278 durch Ertränken, 591 durch Erschiessen, 215 durch Kohlendunst, 152 durch Schnitt und Stich, 143 durch Herabstürzen von Monumenten und anderen Höhen, 70 durch Gift, 50 durch diverse andere Mittel. Von den 1871 in Böhmen vorgekommenen 551 Selbstmördern haben sich 316 erhängt, 107 erschossen, 49 ertränkt, 53 vergiftet, 3 erstochen, 14 haben sich durch Halsschnitt, 3 durch Aderöffnen, 3 durch Ueberfahren auf der Eisenbahn, 1 durch Ersticken und 2 durch Sprung in einen Schacht das Leben genommen.

<sup>\*)</sup> Oesterlen, "Handb. d. med. Statistik". 1874, pag. 732.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Zeitschr. des königl. preuss. statist. Bureaus." 1871, pag. 98 u. s. f. Majer. l. c. 177.

<sup>\*\*\*)</sup> Annal. d'hygiène publ. 1875, II, 192.

In Wien entfielen nach Sedlaczek von der Summe der Selbsmorde in Procenten:

| Im Quinquennium | Er-<br>hängen | Gift | Er-<br>schiessen | Schnitt-<br>u. Stich-<br>wunden | Herab-<br>stürzen | Er-<br>trinken | Andere<br>Mittel |
|-----------------|---------------|------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1854—1858       | 48.0          | 14.2 | 6.7              | 16.1                            | 9.2               | 5.0            | 0.8              |
| 1859-1863       | 43.6          | 16·6 | 9.3              | 13.3                            | 9.5               | 5.3            | 25               |
| 1864-1868       | <b>3</b> 5·2  | 30.1 | 9.9              | 7.8                             | 7.8               | 7.8            | 1.4              |
| 1869—1873       | 29.2          | 31.2 | 16·3             | 8.3                             | 6.8               | 7.1            | 1.1              |
| 1874—1878       | 38.0          | 26.9 | 20.2             | 7.0                             | 5.7               | 6.6            | (16              |

Bezüglich des Geschlechtes entfielen von der Gesammtsumme:

|     |     |            |       |             |      |    | Manne | MI 100 11800 |           |
|-----|-----|------------|-------|-------------|------|----|-------|--------------|-----------|
|     |     |            |       |             |      |    |       | in           | Procenten |
| Auf | den | Selbstmord | durch | Erhängen    |      |    |       | 40.5         | 20.4      |
| "   | 77  | n          | n     | Gift        |      |    |       | 18.8         | 47:5      |
| "   | ,,  | 77         | •     | Erschiessen | ١.   |    |       | 17.9         | 3.2       |
| "   | ••  | ,,<br>,,   | ,     | Schnitt-u.S | tick | wu | nde   | n 9.9        | 7:3       |
| 17  |     | "          | •     | Herabstürz  | en   |    |       | 5.4          | 13.1      |
| "   | *   | "          | •,    | Ertränken   |      |    |       | 6.3          | 7.3       |
| "   | 17  | 17         | auf a | andere Weis | e    |    |       | 1.2          | 1.2       |

Was andere grosse Städte betrifft, so tödteten sich Personen in

|        |                         | Berlin<br>(1869—1872<br>und<br>18741876) |    | London<br>(1860—1878) | Paris<br>(1874—1875) |
|--------|-------------------------|------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| Durch  | Erhängen                | 625                                      | 45 | 1460                  | 1016                 |
| .,     | Ertränken               | 248                                      | 27 | 1001                  | 723                  |
|        | Erschiessen             | 230                                      | 43 | 311                   | 334                  |
|        | Gift                    | 217                                      | 39 | 908                   | 149                  |
|        | Sturz von einer Höhe .  | 45                                       | 5  | ?                     | 217                  |
|        | Schnitt- u. Stichwunden | <sup>  </sup> 40                         | 9  | 1141                  | 101                  |
| Auf an | dere Weise              | 51*)                                     | 1  | 449                   | 845#)                |

Es ergibt sich aus vorstehenden statistischen Daten, das überall das Erhängen die häufigste Selbstmordart bildet, dam aber im Allgemeinen das Ertränken und das Erschiessen folgt. Ferner ergibt sich, dass Weiber am häufigsten zum Ertränken in grossen Städten zum Gift und dann zum Erhängen greifen während Selbstmordarten durch Verletzungen, insbesondere durch Erschiessen, verhältnissmässig selten von ihnen gewählt werden. Die Häufigkeit des Erhängens und Ertränkens erklärt sich daram, dass diese Selbstmordarten keiner besonderen Vorbereitungen und Hilfsmittel bedürfen, leicht auszuführen sind, den Tod sicher und

<sup>\*)</sup> Darunter durch Kohlendampf 42.

<sup>\*\*) 823</sup> Fälle von Erstickung bes. durch Kohlendunst. Sedlaczek. 1 6

schnell bewirken und auch als schmerzlos gelten. Bezüglich anderer Selbstmordarten machen sich verschiedene Einflüsse bemerkbar. So sehen wir den Selbstmord durch Erschiessen besonders bei Individuen vorkommen, die mit Feuerwaffen umzugehen verstehen, und denen sie leicht zur Hand sind. Dies beweist insbesondere die Selbstmordstatistik beim Militär. So weist der statistische Jahresbericht über die sanitären Verhältnisse des österreichischen Heeres vom Jahre 1869 229 Selbstmorde auf, von denen 173 durch Erschiessen, 44 durch Erhängen, 8 durch Ertränken, 2 durch Sturz von einer Höhe, 1 durch Vergiftung und 1 durch Ueberfahren auf der Eisenbahn geschahen. Die Häufigkeit des Selbstmordes durch Vergiftung in grossen Städten, wie namentlich in Wien, erklärt sich ungezwungen daraus, dass daselbst Gift ungleich leichter zu haben ist als auf dem Lande oder in kleineren Städten. Dass auch andere locale Verhältnisse verschiedener Orte und ganzer Länder sich in dieser Beziehung geltend machen, ergibt sich u. A. daraus, dass der Selbstmord durch Kohlenoxydgas (Kohlendunst) in Frankreich stark vertreten ist, während er in Deutschland (Berlin) nur selten, in Oesterreich, speciell in Wien, fast gar nicht vorkommt. Auch die Häufigkeit des Selbstmordes durch Sichherabstürzen von Monumenten und anderen Höhen bei den Franzosen mag in dem Charakter des Volkes liegen, welcher bewirkt, dass auch der Selbstmord mit mehr Ostentation ausgeübt wird, als dies anderwärts zu geschehen pflegt.

Ebenso ist auch der Einfluss des Beispieles unverkennbar. Es lässt sich dieser nicht blos an dem bereits im Alterthum beobachteten und auch gegenwärtig zeitweise vorkommenden epidemieartigen Auftreten der Selbstmorde erkennen, sondern auch daraus, dass auch bezüglich der Wahl der Todesart und sogar bezüglich der Wahl der Stelle, wo der Selbstmord ausgeführt wird\*) und bei Vergiftungen auch in der Wahl des Giftes sich die Nachahmung bemerkbar macht. So lehrt die Erfahrung, dass die Selbstmörder sich nicht selten von bestimmten Brücken in's Wasser stürzen, und sogar dieselben Stellen der Brücke wählen, die bereits Andere vor ihnen benützt hatten, und jede grosse Stadt hat bestimmte Orte, Parke, Wälder etc., wo häufiger als anderswo

Selbstmorde begangen werden.

Psychologisch interessant ist der gemeinschaftliche Selbstmord. Verhältnissmässig am häufigsten ist der Doppelselbstmord von Liebespaaren. Seltener ist der von Ehepaaren, welcher meist durch Nothlage bedingt ist und mitunter mit Selbstmord, häufiger mit Tödtung der Kinder sich combinirt. Noch seltener ist der von Geschwistern. Doch kam im Mai 1894 ein vierfacher solcher Selbstmord vor, indem sich ein bekannter Maler mit 3 Schwestern durch Cyankalium vergiftete. Gemeinschaftlicher Selbstmord von Individuen gleichen Ge-

<sup>\*)</sup> Interessante Beispiele finden sich bei Orfila (Lehrb. d. gerichtl. Med., fibersetzt von Knapp. 1848, I, pag. 442).

schlechtes gehört zu den seltensten Vorkommnissen und betrifft dam meistens weibliche und nur ausnahmsweise männliche Personen. Vor einigen Jahren nahmen sich in Wien 4 in Noth gerathene France aus guter Gesellschaft (Mutter und 3 erwachsene Töchter) gleichzeitig durch Erschiessen das Leben und vor Kurzem tödteten sich zwei Freundinnen ebenfalls durch Revolverschüsse wegen unglücklicher Liebe. Ende 1884 tödteten sich in Wien zwei fallite Kaufleute (Brüder) in ihrem Geschäftslocal durch Erschiessen. Beide hatten sich mit einem Revolver in die rechte Schläfe geschossen und man hatte nur einen Schuss gehört, so dass die That offenbar auf ein verabredetes Zeichen geschah. Die forensische Bedeutung solcher auf eine Art "psychischer Infection" zurückzuführender Fälle liegt, abgesehen von dem Umstand, dass mitunter die Priorität des Todes in Frage kommt (s. pag. 377), vorzugsweise darin, dass gegen den etwa überlebenden Theil die Anklage wegen Mord erhoben werden kann, was auch dann geschieht, wenn die zweite Person mit ihrer vollen Einwilligung von der überlebenden getödtet worden ist. Am häufigsten kommt Gift, Erschiessen und Ertränken in Anwendung, seltener andere Tödtungsarten. Vor einiger Zeit kam hier ein durch Halabschneiden begangener Selbstmordversuch eines Liebespaares vor die Jury. Der 24jährige Mann hatte in einem Walde seiner Geliebten mit deren Einwilligung den Hals durchschnitten und dann sich selbst eine gleiche Wunde beigebracht. Beide waren noch im Stande, sich nach Hause zu schleppen und genasen nach längerer Krankheit. Der Mann wurde unter Berücksichtigung der mildernden Umstände nur zu einjährigem Kerker verurtheilt.

Die nächsten Ursachen des Selbstmordes sind sehr verschiedenartig, und es ist, wie wir schon bezüglich der Kinder angedeutet haben, ihre Bedeutung nicht vom allgemeinen Standpunkte aus zu beurtheilen, sondern mit Rucksicht auf die concreten Verhältnisse des betreffenden Individuums.

Zweifellos begeht eine grosse Zahl der Selbstmörder die Selbstentleibung im geistesgestörten Zustande, obgleich es irrig wäre, wenn man, wie dies insbesondere englische Psychiater thaten, jeden Selbstmord auf Geistesstörung zurückführen wollte. Der Natur der Sache zufolge sind es besonders melancholische Zustände, die mit Selbstmordsdrang einhergehen. Zustände, die sehon in ihren ersten Stadien, ohne dass auffallende objective Symptome noch vorhanden wären, die Idee des Selbstmordes wecken und zur Ausführung bringen können, aber eben des Mangels objectiv auffallender Erscheinungen wegen nicht erkannt oder übersehen werden können. Ein grosses Contingent liefern die Alkoholiker. die Neurasthenischen, die Epileptiker und vielfach die originär Verrückten (Verfolgungswahn). Bekannt ist das häufige Vorkommen des Selbstmordes in einzelnen Familien als Theilerscheinung erblich degenerativer Zustände, neben moralischem Irrsein u. s. w.

In anderen, und zwar häufigeren Fällen lässt sich der Grund der Selbstentleibung auf Unglücksfälle. Vermögensverluste, drückende Sorgen zurückführen, die einestheils für sich im Stande sind, ein genügendes Motiv für die Begehung eines Selbstmordes zu bilden, andererseits zum Ausbruch von Geistesstörungen und dadurch mittelbar zum Selbstmord Veranlassung geben können. Weitere Motive bilden Furcht vor Strafe und Entehrung, heftige Gemüthsaufregungen in Folge von Familienzwistigkeiten und endlich unglückliche Liebe, die besonders in den ersten Jahren nach erreichter Pubertät, und namentlich beim weiblichen Geschlechte, verhältnissmässig häufig zur Selbstvernichtung führt. In wiederum anderen Fällen sind es körperliche Leiden, die das Individuum zum Selbstmord bewegen, besonders unheilbare und schmerzhafte Krankheiten. worunter syphilitische Erkrankungen eine grosse Rolle zu spielen scheinen.

Nach Majer tödteten sich von 5654 Selbstmördern 30·4% im Verlaufe einer Geistesstörung, 20·2 aus unbekannt gebliebenen Motiven, 18·6 wegen Kummer über Vermögensverluste und wegen Nahrungssorgen, 11·3 wegen körperlicher Leiden, 9·9 wegen Furcht vor Strafe, 5·2 aus Zorn und Rachsucht und 4·4 aus Furcht vor Entehrung. Bei den 4490 im Jahre 1871 in Frankreich vorgekommenen Selbstmorden konnte nur bei 4077 mit mehr weniger Gewissheit die Ursache des Selbstmordes sichergestellt werden und es ergaben sich als solche bei 1472 Gehirn-(Geistes-) Krankheiten, bei 950 schmerzhafte Zustände, bei 651 liederlicher Lebenswandel und Trunksucht, bei 620 Familienzwistigkeiten und bei 369 Unglücksfälle, ausserdem kam Selbstmord bei 15 Individuen vor, welche Capitalverbrechen begangen hatten.

Eigenthümlicher Weise fallen die meisten Selbstmorde auf die schönste Jahreszeit, und noch merkwürdiger ist es, dass nicht blos zufolge den Angaben Majer's in Bayern der Mai die grösste Zahl der Selbstmörder lieferte, sondern auch in Wien durch drei Jahre hintereinander (1873 bis 1875) die meisten Selbstmorde im Mai verzeichnet wurden. Ganz besonders auffallend war dies im Jahre 1894, wo im Mai 39 Selbstmorde und 29 Selbstmordversuche vorkamen, clarunter 6 an einem Tage (den 16.). Es scheint, dass ebenso wie in stidlichen Ländern der Sirocco Unbehagen, Kopfschmerzen bewirkt und einen deprimirenden Einfluss auf die Stimmung ausübt, auch bei uns gewisse Witterungsverhältnisse (stürmische Perioden, tiefer Barometerstand) in ähnlicher Weise insbesondere auf neuro- und psychopathische Personen sich bemerkbar machen und so das periodisch häufigere Vorkommen der Selbstmorde erklären. — Es sind dies Perioden, in denen auch plötzliche Geistesstörung und Exacerbationen solcher häufiger vorkommen.\*) - Erfahrungsgemäss werden auch mehr Selbstmorde am Tage als in der Nacht begangen (nach Majer 60 gegen 40 Procent).

<sup>\*)</sup> Siehe auch Morselli, l. c. pag. 72 u. s. f. und F. Gonzier, Action des courants telluriques, de magnétisme terrestre sur l'activité cérébrale. Arch. de l'anthropol. criminelle. 1891, pag. 349 und 466.

Die meisten Selbstmorde geschehen heimlich, nicht selten an versteckten und abgelegenen Orten, in Kellern, am Dachboden, an Abort oder in anderen von innen verschliessbaren Localitäten. Mitunter wird aber der Selbstmord auch ganz ostentativ und in der offenbaren Absicht, Aufsehen zu erregen, vollbracht, so in Theatera, auf öffentlichen Spaziergängen. Andere geschehen in Hôtels, in öffentlichen Bädern, in Kirchen, im Wagen u. s. w., mitunter sogar bei Prostituirten. In einzelnen Fällen bemüht sich der Selbstmörder, die Sicherstellung seiner Person zu erschweren oder unmöglich zu machen, und es kommen sogar Fälle vor, in welchen der Selbstmord als solcher verheimlicht wird, entweder indem das Individuum die Ursache der noch während des Lebens gefundenen Verletzungen oder anderweitiger, insbesondere Vergiftungserscheinungen verschweigt oder absichtlich falsch angibt\*), oder indem dasselbe den Selbstmord in einer Weise ausübt, dass er für zufällig gewaltsamen (am häufigsten beim Tod durch Sturz) oder gar natürlichen Tod imponiren soll. So haben wir einen Mann obducirt, der im Kaffeehause, während er mit seiner gewohnten Gesellschaft Karten spielte und Kaffee trank, plötzlich zusammenstürzte und nach wenigen Augenblicken starb. Alles sprach für natürlichen Tod, die Obduction aber ergab eine exquisite Cyankaliumvergiftung. Die gleiche Todesart fand sich bei einem in bedrängten Verhältnissen befindlichen Fabrikanten, der in einem Tramwaywaggon todt, wie man meinte, vom Schlage gerührt, zusammengesunken war; ebenso bei einer versicherten Frau, die im Opernhause in einer Loge während der Vorstellung plötzlich zusammengesunken und in wenigen Augenblicken gestorben war. Es gibt verschiedene Gründe, die den Selbstmörder zur Verheimlichung seiner That veranlassen können, unter denen Rücksichten für die Hinterbliebenen die Hauptrolle spielen dürften, insbesondere die Bewahrung derselben vor socialem und materiellem Nachtheile (Verlust von Persionen, Versicherungsprämien etc.).

Dass eine solche Verheimlichung nicht blos beim Selbstmord durch Verletzungen oder durch Gift vorkommen kann, beweist ein von Perl (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXVI, pag. 281) mitgetheilter Fall, in welchem ein 44jähriger Mann wenige Wochen, nachdem er sein Leben hoch versichert hatte, in einer Badeanstalt in einer Badewanne todt gefunden wurde, unter Umständen, die der Vertrauensarzt der Versicherungsgesellschaft veranlassten, zu erklären, dass ein Selbstmord durch Ertrinken vorliege und die Vermuthung auszusprechen, dass die seltsame Art der Ausführung auf das Bestreben hindeute, den Thatbestand des Selbstmordes zu verschleiern.

<sup>\*\*)</sup> Selbst Anschuldigungen Dritter kommen vor, s. z. B. Kuby. "Selbstmordversuch durch Halsabschneiden für Mordversuch ausgegeben". Friedreich's Blätter. 1878, pag. 224. Wir selbst obdueirten einen Mann, der, schwer krubt in's Spittal aufgenommen, angab, von mehreren Personen misshandelt und in einsehungen geworfen worden zu sein, und nach wenigen Stunden starb, währed die gerichtliche Section eine exquisite Schwefelsäurevergitung ergab.

Die angedeuteten Gründe können aber auch die Angehörigen anlassen, den Selbstmord zu verheimlichen, was unseren Erfahrungen olge namentlich beim Selbstmord durch Gift und beim Erhängen hältnissmässig am häufigsten vorkommt. Auch von Seite des Wartsonals in Kranken- und Irrenanstalten wird der Selbstmord von ienten mitunter verheimlicht, um sich der Verantwortung zu entnen. In einem solchen Falle (Erhängen) haben wir den Sachvert erst bei der Section entdeckt.

Beim Selbstmord durch Schuss kommt nicht gar selten die Anæ vor, dass der Betreffende sich in Folge eines amerikanischen ells das Leben genommen habe. Solche Angaben dürfen, auch an sie vom Thäter selbst mündlich oder schriftlich gemacht worden d, nicht ohne Weiteres als wahr angenommen werden. Häufig sind selben nur eine Form der Dissimulation des gewöhnlichen Selbstrdes, was umso beachtenswerther ist, als solche Angaben gelegentlich zu strafrechtlicher Verfolgung der Betheiligten, und zwar ohl des Selbstmörders, wenn seine That misslingt, als seines anlichen Gegners führen können. Thatsächlich ist ein solcher Fall Wien am 19. Februar 1886 zur Verhandlung gekommen. Auch einem Falle von Cyankaliumvergiftung hatte der in Folge eines ıumas geisteskranke Selbstmörder in einem hinterlassenen Schreiben amerikanisches Duell als Ursache der That bezeichnet, was sich ganz unwahr herausstellte.

Wir übergehen zur Besprechung der einzelnen Selbstmordmen, wobei wir hier nur den traumatischen Selbstmord im ge haben, da von den übrigen Selbstmordarten an anderen llen gesprochen werden wird.

Eine der häufigsten derartigen Selbstentleibungen ist die ch Durchschneidung des Vorderhalses (Halsabschneiden). der Regel werden dazu Rasirmesser genommen, aber auch vöhnliche Taschenmesser, seltener andere schneidende Instrunte, wie Schlächtermesser, Jagdmesser u. dergl. In einem uns beinten Falle war von einem Gefangenen das Bruchstück des Bodens es Glasgefasses benützt worden. Der Schnitt wird in der Regel m Stehen (mitunter vor dem Spiegel) oder im Sitzen und viss nur ganz ausnahmsweise im Liegen geführt. Indem der bstmörder den Hals streckt, beziehungsweise den Kopf zurückigt, setzt er, wenn er, wie gewöhnlich, mit der rechten Hand Messer hält, dies links und oben am Kopfnicker an und irt dasselbe in einem Zuge über den oberen Theil des Vorderses nach rechts. In diesem Falle zeigt die Wunde in der Regel en etwas schräg nach rechts und abwärts ziehenden Verlauf. ist jedoch nichts Ungewöhnliches, völlig queren Schnittwunden begegnen und es ist begreiflich, dass, wenn der Schnitt mit · linken Hand geführt wurde, die Wunde schräg von rechts 1 oben nach links und unten verlaufen kann. Ist der schräge rlauf der Wunde gut ausgesprochen, so wird man kaum irren, nn man als Anfangsstelle des Schnittes das höher gelegene

Ende der Wunde bezeichnet. Bei der Beurtheilung der Schnitrichtung ist jedoch nicht zu vergessen, dass dieselbe durch die Retraction der Wundränder, insbesondere aber durch ander Schnitte, die geführt wurden, unkenntlich werden kann; auch ist nicht zu übersehen, dass, wenn der Selbstmörder im Momente der Schnittführung den Hals nicht gleichmässig streckte, sondern, wie es gar nicht überraschen kann, den Kopf zugleich nach der Seite beugte, welche jener, wo er das Messer ansetzt, entgegengesett ist, der Schnitt nicht blos leichter eine quere, sondern auch eine gegen das Ende der Wunde zu aufsteigende Richtung erhalten kann, ein Fall, den wir thatsächlich bei einem zweifellosen selbsmord beobachtet haben und in der eben erwähnten Weise un Der Schnitt dringt in der überwiegendsten Zahl der Fälle zwischen Kehlkopf und Zungenbein ein oder er trifft der Kehlkopf; seltener dringt der Schnitt in die Trachea und an seltensten findet er sich über dem Zungenbein.\*)

Die Tiefe der Wunde hängt zunächst von der Kraft ab. mit welcher der Schnitt geführt wurde und von der Schärfe des gebrauchten Messers, wird aber ausserdem durch die Theile beeitflusst, die das letztere auf seinem Wege traf. Sehr häufig setzt der zunächst getroffene Kehlkopf dem tieferen Eindringen des Messen eine Grenze, wenn er bereits verknöchert ist oder zu verknöchen beginnt. Waren solche Hindernisse nicht vorhanden, so kann auch ein Selbstmörder mit einem scharfen, kräftig geführten Messt durch sämmtliche Weichtheile des Vorderhalses bis auf die Wirbelsäule gelangen und selbst noch in diese einschneiden. Wurde das Messer in einem Bogen und in raschem gleichmässigen Zuge über die prominenteste Stelle des Halses hinweggeführt, so kann die Wunde vollkommen symmetrisch ausfallen und in beiden Hälften gleicht Organe verletzen. Häufiger betrifft die Verletzung vorzugsweise die eine Seitenhälfte des Halses, besonders wie begreiflich diejenigt an welcher das Messer zunächst angesetzt und im tangentielle Zuge über dieselbe hinweggeführt worden war. Im letzteren Falk sind die Chancen für eine Verletzung der grossen Halsgefisse günstiger, weil der Schnitt direct gegen sie tendirt und weil der selbe weniger leicht durch den Kehlkopf aufgehalten wird, während. wenn der Schnitt gleichmässiger und tangentiell über die Mindlinie des Halses hinwegging, verhältnissmässig häufig die grossen Halsgefässe unverletzt gefunden werden. Die besonders von Luschts hervorgehobene geschützte Lage der tiefen Halsgefässe erklin diese häufige Thatsache. Man findet dann gewöhnlich einen Schon.

<sup>\*)</sup> Damit stimmt auch die Statistik Durham's (Güterbock, "Die Verletzungen des Halses". Vierteijahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, 19, pag. 331 über die Lage der Wunde bei 158 Fällen von theils durch Mord, theils durch Selbsmord erzeugten Halsdurchschneidungen überein, 11mal lag die Wunde über der Zungenbein, 45mal auf der Membrana hyothyreoidea, 35mal auf dem Selbsmordel. 26mal auf dem Lig. conoideum oder dem Ringknorpel, 41mal auf der Trachea.

ler von einem Kopfnicker zum andern sich erstreckt, oder auch iese durchtrennt und ausser der Vena jugularis ext. auf einer der auf beiden Seiten nur kleinere Gefässzweige, insbesondere me der Art. thyreoid. sup., oder diese selbst verletzt. Der Blutbrust aus diesen Gefässen reicht aber hin, um den Tod zu berirken, theils durch Verblutung, theils, was jedesmal bei der eurtheilung von Halsschnittwunden berücksichtigt werden muss. urch Eindringen des ausströmenden Blutes in die durchtrennten uftwege, Aspiration desselben und consecutive Erstickung. Letztere ann auch durch die abgeschnittene und in den Kehlkopf einstretene Epiglottis veranlasst werden, wovon mehrere Beispiele bebachtet worden sind. Auch durch Aspiration von Luft durch ie eröffneten Halsvenen kann rascher Tod erfolgen.

Ungleich häufiger als einem einzigen begegnen wir an dem lalse solcher Selbstmörder mehreren Schnitten, und zwar in der egel neben einem tiefeindringenden Hauptschnitt mehreren kleinern, ie entweder nur die Haut oder, was noch häufiger beobachtet erden kann, den durch die sich retrahirende Haut blossgelegten lehlkopf betreffen. An letzterem lassen sie sich besonders gut nterscheiden, wobei man bemerken kann, dass sie ebenso häufig it einander und der Hauptwunde parallel verlaufen, als verzhiedene Richtungen zeigen oder sich kreuzen. Es kann auch eschehen, dass ein Schnitt in einen früheren geräth und auf diese Veise können selbst Schnitte an der Vorderfläche der Wirbelsäule **Example 1** Stande kommen, ebenso wie es geschehen kann, dass erst durch inen solchen Schnitt tiefere Gefässe verletzt werden, die nach em früheren intact geblieben waren. Das häufige Vorkommen zehrerer Schnittwunden am Halse von Selbstmördern beweist, dass ieselben in der Regel, nachdem der erste und meist tiefste Schnitt eführt wurde, noch im Stande sind, sich andere zu versetzen, nd dies ist besonders dann begreiflich, wenn, was, wie oben emerkt, gewöhnlich geschieht, die tiefen Halsgefässe anfangs nicht erletzt wurden, obwohl auch in einem solchen Falle das Bewusstein nicht sofort schwindet, sondern das Individuum noch ganz rohl im Stande ist, einige weitere rasche Schnitte zu führen. Aus ler begreiflichen Hast und dem verwirrenden Einflusse des Monentes erklärt es sich, warum die secundären Schnitte häufig verchiedene Richtungen zeigen, und selbst andere Stellen als den **Ials** treffen können.

Ein Bauer, notorischer Trinker, war in seinem eigenen Keller nit durchschnittenem Halse todt aufgefunden worden. Es fand sich im Halse eine 2 Cm. unter dem linken Ohrläppchen beginnende, schief nach rechts und abwärts über die Mittellinie des Halses verlaufende 13 Cm. lange Schnittwunde, welche den linken Kopfnicker, die linke Carotis und die ersten Knorpelringe der Luftröhre durchtrennt hatte. Ausserdem fanden sich 2 je 10 Cm. lange, blos die Haut durchtrennende Schnittwunden auf der rechten Wange, welche unweit vom rechten Nasenflügel begannen und mit einander parallel schief zum rechten

Unterkieferwinkel sich herabgezogen, und überdies zwischen sich eine dritte, blos die Epidermis durchdringende linienförmige Schnittunde enthielten. Diese Wunden, sowie der Umstand, dass das neben der Leiche gefundene Rasirmesser nicht dem Verstorbenen, sondern einen Nachbar desselben gehörte, hatte den Verdacht erregt, dass nicht Selbstmord, sondern Mord vorliege.

Wir erklärten in unserem Gutachten, dass der Betreffende anächst an Verblutung in Folge der grossen Schnittwunde am Hals gestorben sei, und dass letztere zufolge ihrer Lage und sonstige Beschaffenheit ganz wohl von dem Verstorbenen sich selbst beigebrich worden sein konnte. Bezüglich der Schnittwunden an der rechta Wange äusserten wir uns, dass zwar ihr Sitz an einer Stelle, die and von einem Laien nicht als lebenswichtige Organe enthaltend angescha wird, allerdings eigenthümlich sei, aber der Annahme eines Selbstmorde nicht widerspreche, da sich dieser Befund dadurch erklären lase. dass die betreffenden Wunden erst nach Zufügung jener am Halse mit in der durch das Hervorstürzen des Blutes und die Gemitthsaufregue verursachten Verwirrung, die eine sichere Schnittführung nicht gestattete. von dem Verstorbenen erzeugt wurden, was umso leichter geschebe konnte, als in Folge der vollkommenen Durchschneidung des linke Kopfnickers der Kopf nach links gedreht und dadurch die rechte Wange in die Schnittrichtung gefallen sein konnte. Da ferner alk Schnitte an der Wange parallel verliefen und die gleiche Richtung zeigten, wie der tödtliche Schnitt am Halse, auch keine Spur eine geleisteten Gegenwehr bei dem grossen und noch rüstigen Manne ge funden wurde und für die Annahme, dass er demals berauscht oder anderweitig bewusstlos gewesen wäre, kein Grund vorlag, so gabet wir schliesslich unser Gutachten dahin ab, dass der Befund an & Leiche des Untersuchten der auch durch die Umstände nicht wider legten Annahme, dass er einen Selbstmord begangen habe, nicht widerspreche.

In gleicher Weise wie weitere Halswunden, können sich selbsmörder, nachdem sie sich einen Schnitt in den Hals beigebracht haben, auch andere Wunden beibringen; so insbesondere Schmitt in die Ellbogen- und Handgelenke, eine Combination, die verhältnissmässig häufig sich ergibt und in der Regel sehon für sch allein den Fall als Selbstmord erscheinen lässt. Häufiger ist o jedoch, dass, nachdem der Selbstmord früher auf eine andere Wese versucht worden, aber misslungen war, jener durch Halsabschneider ausgeführt wird. So haben wir zweimal die Leichen von Selbsmördern mit durchschnittenem Halse obdueirt, die sich früher durch einen Schuss, und zwar beidesmal in den Mund, zu entleiben versucht hatten, ohne dass sie mehr als eine Zertrümmerung des Gaumens erzeugt hätten. In einem dritten Falle war ein Strauslationsversuch und in einem vierten ein Stich in die Leber vorzegegangen. Ebenso folgt aus dem Gesagten, dass derartige Selbsmörde keineswegs an derselben Stelle zusammenstürzen müssen, wo sich die Halswunden beigebracht haben, und es kann selbst dam

richt die Möglichkeit einer stattgefundenen Locomotion ganz gelengnet werden, wenn die tiefen Halsgefässe verletzt worden waren, pesonders wenn nicht beide Carotiden, sondern nur eine getroffen vorden war.

In dem oben angeführten Falle mit der Schnittwunde an der Wange war der Todte 14 Schritte von einem mit Blut bespritzten lasse liegend aufgefunden worden, und es wurde uns deshalb die rage vorgelegt, ob der Untersuchte, nachdem er sich die Halswunde eigebracht, noch 14 Schritte weit gehen konnte. Wir erklärten, dass liese Möglichkeit umsomehr zugegeben werden muss, als nur die ine Carotis verletzt, und zwar vollkommen durchschnitten war, so lass sie sich retrahiren und dadurch die Verblutung verzögert verden konnte, wobei wir auch erwähnten, dass diese Schritte aum in langsamen, sondern im schnellen Tempo und offenbar in ler Absicht, um zur Kellerthüre zu gelangen, zurückgelegt worden ein mochten.

Was Individuen mit durchschnittenem Halse mitunter noch leisten können, beweist der von Amos (Fischer, Verletzungen des Halses, mg. 72) mitgetheilte Fall, in welchem eine Frau nach Durchschneidung ler Carotis und Jugularis auf einer Seite noch 23 Yards weit zu gehen rermochte und jener von Rust (Albert, Lehrb. der Chirurgie. I, 479) arwähnte: Ein Tischler hatte sich im freien Felde mit einem Rasirnesser den Hals durchschnitten. Von Reue gequält, warf er das Messer weg, kroch in einen Schupfen und blieb dort bei grosser Kälte lber Tag und Nacht. Den folgenden Tag begibt er sich in die Stadt mrtick, sinkt dort zusammen, wird in eine chirurgische Officin gebracht, wo man ihn für betrunken hält und nach Hause führen lässt. Dort erst wird die Wunde am Halse entdeckt und der Verletzte in's Spital gebracht, woselbst er erst nach 14 Tagen starb. Die Section ergab. dass sowohl Larynx wie auch der Pharynx bis auf die Körper der Wirbelsäule durchschnitten waren. Trotzdem hatte der Mann einen weiten Weg zurückgelegt und war sogar in einer chirurgischen Officin gewesen, ohne dass man eine Ahnung hatte, welche Verletzung das Halstuch barg.

Mehrere Fälle, in denen trotz solcher tiefer Verletzungen nur ganz unerhebliche Blutung eingetreten war, werden von Güterbock (l. c. 31) angeführt. Wir glauben, dass hierbei besonders das je nach der Grösse der Schilddrüse ungemein variirende Caliber der Art. und Vena thyreoidea superior von Einfluss sein dürfte.

Mord durch Halsdurchschneidung ist kein besonders seltenes Vorkommniss. Am leichtesten ist derselbe bei schlafenden oder anderweitig bewusstlosen Personen ausführbar, und es ist begreiflich, dass in solchen Fällen selten Zeichen der Gegenwehr oder andere anatomische Anhaltspunkte für die Diagnose der durch einen Anderen bewirkten Tödtung sich ergeben werden. Am wenigsten wird die Richtung der Wunde am Halse Aufschluss geben, da dieselbe sich ebenso gestalten kann wie beim Selbstmorde, namentlich wenn der Mörder hinter dem Kopfe der schlafenden Person steht und

das Messer mit der rechten Hand führt. Doch kann im Allgen eher eine vollkommen quere und nach beiden Seiten zu strische Wunde entstehen als bei einem Selbstmorde. Auch einer fremden Hand das Durchschneiden sämmtlicher Weic des Vorderhalses mit einem Zuge bis auf die Wirbelsän schieden leichter als der eigenen. Eventuelle Schnitte in der säule können, wenn sie tief sind und zu ihrer Entstehur Kraft voraussetzen, die bei einem Selbstmörder nicht angen werden kann, für Mord sprechen.

In dem oben erwähnten Falle des ermordeten Briefträgen sämmtliche Weichtheile des Vorderhalses und links beide ( rechterseits nur die Carotis durchschnitten, und der Schnitt war z den linken Querfortsätzen des dritten und vierten Halswirbels den Canal für die Art. vertebr. sin. eingedrungen, ohne jedoc zu verletzen. Einen ganz gleichen Befund ergab die Leich durch mehrere Halsschnittwunden ermordeten Frau, jedoch rechten Seite (sie war im Stehen überfallen worden) und auden Umstand, dass blos die Vena jugularis interna und der N durchschnitten, von der Carotis aber blos die Adventitia angese war, obgleich die Carotis mit der Hälfte ihrer Breite das inner des Schnittes bedeckte, der sich in der Wirbelsäule befand. I Thatsache lässt sich daraus erklären, dass der Kopf im Mome: Schnittführung gegen die entgegengesetzte Seite gedreht gewes musste, wodurch die betreffende Carotis mehr nach innen zu kam und von dem über die rechte Halsseite geführten Schni tangirt wurde. - Von drei Kindern, welche ein Alkoholiker durch Hackenhiebe, theils durch Halsdurchschneiden getödtet zeigten zwei eine vollkommen durchschnittene Wirbelsäule. s der Kopf nur an der Nackenhaut hing, das eine Kind überdie tiefen Querschnitt in der Hinterhauptschuppe unmittelbar hinte Foramen occipitale!

Auch bei schlafenden oder anderweitig bewusstlosen Pe begnügt sich der Mörder nicht immer mit einem einzigen S sondern führt nicht selten einen zweiten oder dritten, die meist in die Wunde selbst fallen, ähnlich wie dies auch Sch zu thun pflegen, so dass in diesem Falle nur eine einzige V vorhanden zu sein scheint, in deren Grunde jedoch die wiede Schnittführung sich erkennen lassen kann.

Die Ermordung wachender und wehrfähiger Personen gleich schwieriger ausführbar; von vorne wohl nur unter besot Verhältnissen\*), eher dagegen, wenn der Thäter hinter dem steht und unerwartet von hinten den Schnitt führt, wodurch wie in unserem unten angeführten Falle, so weit nach rechts

<sup>\*)</sup> Ein derartiger Fall kam uns 1879 zur Beobachtung. Er betr Prostituirte, welcher, als sie eben zur Zulassung des Coitus sich anschiekt dem über ihr knienden Thäter mit einem unbemerkt hervorgezogenen Flei messer der Vorderhals bis auf die Wirbelsäule, eingestandenermassen in Zuge, durchschnitten worden war.

kann, dass schon dadurch die Einwirkung einer fremden Hand und die Stellung des Thäters erkannt werden kann.

Es ist jedoch zu bemerken, dass Fälle vorkommen, in welchen auch Selbstmörder sich nicht in "typischer" Weise den Hals durchschneiden, sondern den Schnitt seitwärts am Halse direct auf die grossen Halsgefässe zu führen, so dass der Schnitt wenig oder gar nicht tber die Mittellinie des Vorderhalses hinüber reicht. Wir haben sogar einen Kellner obducirt, der sich beiderseits fast symmetrisch eine solche Wunde beigebracht hatte, zwischen deren inneren Enden die Kehlkopfpartie ganz intact geblieben war. Links war die Vorderwand der Vena jugularis interna, rechts nur Aeste der Art. und Vena thyreoidea superior durchschnitten. Es ist nicht unmöglich, dass bei einer derartigen Schnittführung der Selbstmörder bis zu der betreffenden Art. vertebralis gelangen und diese verletzen kann. Von Lacassagne und Jobert (Les Gauchers. Lyon 1855) wird ein solcher Fall erwähnt, wo allerdings die Verletzung mehr eine Stich- als eine Schnittwunde gewesen zu sein scheint. Der Mann war ein Linkshänder und hielt, als seine Leiche gefunden wurde, das Messer noch in der (linken) Hand. Die Wunde selbst sass rechts. Flintzer (Vierteljahrschrift '. gerichtl. Med. XXXIV, pag. 189) berichtet sogar über einen kaum Laublichen Fall von Selbstmord, wo der Schnitt im Nacken (!) sass, 2 Cm. lang war, die Articulatio atlanto-occipitalis eröffnet und das tackenmark durchschnitten hatte (!!). Es lag somit, sagt Flintzer, ine halbe Decapitation vor. Am Rande des linken Unterkiefers fand ich eine seichte, von oben nach unten ziehende Incision. Die Leiche rar in einer von Innen verschlossenen Bodenkammer gefunden worden. nit dem Messer in der Hand. Merkwürdig war auch der Befund bei inem 60jährigen, von uns im März 1888 secirten Manne, welcher ich mit zwei (!) gleichzeitig angesetzten Rasirmessern den Hals durchchnitten hatte. Es fand sich beiderseits symmetrisch eine klaffende Vunde, die beide in der Mittellinie des Nackens, 1 respective 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> luerfinger unter der Haarwuchsgrenze begannen. Die rechte, höher relegene, zog sich bis zum hinteren Rand des Kopfnickers, durchrennte die ganze seitliche Halsmusculatur bis zu den Querfortsätzen ler Wirbelsäule und die Vena jugularis zur Hälfte. Die linke erstreckte ich bis zur Mitte des hinteren Randes des Schildknorpels und durchchnitt hinten die ganze Musculatur, vorn aber nur die Haut und den hinteren Rand des Kopfnickers ohne Verletzung der tiefen Ge-Masse. Innerlich ergaben sich geheilte Contusionen und senile Atrophie des Gehirns, sowie hochgradige Atheromatose.

Eine solche That kann nicht gut ohne Widerstand von Seite der angegriffenen Person geschehen, welcher wieder das Zurückbeiben von Spuren derselben erwarten lässt.

Da in einem solchen Falle die angegriffene Person instinctiv Jem Angreifer in die Arme, beziehungsweise in das Messer fällt, so Fönnen Schnittwunden an den Händen, insbesondere an der Innen-Eche der Finger oder Hohlhände als Zeichen geleisteter Gegen-Pehr zurückbleiben, deren Befund, da er bei einem Selbstmorde kaum vorkommt, für sich allein sofort die Natur des Falles in Klare stellt.\*) Wir begegnen dann in der Regel auch am Habs mehreren Schnittwunden und deren Lage (in einem unserer Fal auch im Nacken) und ungleichmässige Richtung kann ebenfalls d Einwirkung fremder Hand errathen lassen.

Wir hatten Gelegenheit, zwei solche Fälle zu beobachten. D erste Fall betraf ein 29jähriges Freudenmädchen, welches eines Aber blutend und halb bewusstlos in einem öffentlichen Garten gefund wurde. Bei der Untersuchung im Spitale fand sich in der vorder Halsgegend eine  $4^{1/2}$  Zoll lange Schnittwunde, die links unter d Ohre begann und schief über den Kehlkopf zum Innenrande rechten Kopfnickers zog und blos die Brustbein-Zungenbeinmust blosslegte; dann unter dem rechten Unterkieferwinkel eine 12 lange, bis in den Pharynx dringende, stark blutende Stichwun ferner zwischen Zungenbein und Kehlkopf eine 11/2 Zoll lange, b die Haut durchtrennende Schnittwunde und endlich an beiden liem zahlreiche, schief über die Innenseite der Finger hinwegziehende ob flächliche Schnittwunden. Dass hier ein Mordversuch vorlag, war kl und die Verletzte gab auch an, von einem ihr ganz Unbekannt unmittelbar nach dem Coitus ohne alle Ursache auf die erwähnte We verletzt worden zu sein und blieb auch bei dieser Aussage, obglei die sonderbaren Umstände des Falles keinen Zweifel darüber übr liessen, dass ihr der Thäter durchaus nicht fremd gewesen war. D Heilung erfolgte. Die Person, welche bereits früher Zeichen der Geiste störung dargeboten hatte, verfiel später in ausgesprochene Geiste krankheit.

In einem zweiten Falle wurde eine rüstige 45 jährige Fran in ihrer Wohnung von einem Manne überfallen und ermordet. Es tasi sich eine 10 Cm. lange, bis in den Wirbelsäule-Arteriencanal drägende horizontale Schnittwunde an der rechten Halsseite, welche dragende horizontale Schnittwunde an der rechten Halsseite, welche drageschnitten hatte; ferner eine Schnittwunde, die Carotis aber bis angeschnitten hatte; ferner eine Schnittwunde, die vom linken later kieferwinkel schräg nach rechts und unten über das Ligam. conoidem verlief, dieses eröffnend, dann eine nach unten abgeschrägte 5 Cm. lange Schnittwunde, entlang dem rechten Unterkiefer bis auf den Knochen dringend und weiter je eine kleine scharfrandige lappig Ablösung der obersten Hautschichten an beiden Unterkiefern. Die Kuppe des linken Zeigefingers war bis auf den Knochen vollständig und in einer Ebene schief abgekappt und in der linken Handische

<sup>\*)</sup> Dass auch solche Befunde nicht absolut den Mord beweisen, zeit & Fall von Porter-Wornum (Virchow's Jahresb. 1887, I, 506), der niemer Frau gerufen wurde, die sich den Hals durchschnitten hatte. Er fand die Fins mit angeschnittener Trachea im Zimmer stehend, mit einem Tischmeser in EHand, womit sie sich noch in Gegenwart des Arztes in den rechten Vordenmer Schnitte beibrachte. Das Messer wurde ihr leicht genommen und die Fins in ein Spital gebracht, wo sie nach 9 Stunden starb. Die Obduction regil in Trachea bis auf eine schmale hintere Brücke durchschnitten, zahlreich Schnitt in der Falte zwischen Daumen und Zeigefinger!

id sich eine geradlinige, blos die Haut durchdringende Schnittle, welche vom unteren Theile des Ulnarrandes schief gegen die zel des linken Zeigefingers verlief, so dass kein Zweifel darüber hen konnte, dass dieselbe, ebenso wie die Abkappung der Kuppe linken Zeigefingers, durch das Greifen gegen das Messer des ers entstanden war. — Aehnliche Fälle werden von Taylor I, pag. 492) beschrieben und abgebildet.

In einzelnen Fällen ist das Verhalten der Blutspuren an betreffenden Leiche geeignet, Anhaltspunkte für die Unterdung, ob Selbstmord oder Mord vorliegt, zu bieten. So ist greiflich, dass, wenn der Hals durchschnitten wurde, während Person lag, was, wie oben erwähnt, beim Selbstmord nicht t vorkommt, das ausströmende Blut vorzugsweise zu einer zu beiden Seiten des Halses herabfliessen und auf der Untersich verbreiten wird, während, wenn die Schnittwunden zugt wurden, als das Individuum stand oder sass, zu erwarten t, dass das Blut nach abwärts, besonders über die Vorderie des Körpers, herabströmen werde. Doch ist zu beachten stheils, dass eine Person, der im Liegen der Hals durchnitten wurde, sich unter Umständen noch aufrichten kann, auf das Blut auch über die Vorderfläche des Körpers herabst, und dass umgekehrt Jemand, der sich z. B. im Bette end den Hals durchschnitten hatte, sofort zurücksinken kann, auf wieder die Hauptmasse des Blutes sich in derselben htung ergiesst, wie wenn das Halsdurchschneiden im Liegen chehen wäre.

Auch die Besudlung der Hände der betreffenden Leiche mit t ist zu beachten. Findet sich z. B. die Hand, mit welcher, in ein Selbstmord vorläge, die betreffende Halswunde erzeugt den sein musste, von Blut gänzlich frei, so ist der Fall schon h diesen Umstand in hohem Grade verdächtig; denn es ist t gut denkbar, ausser wenn das Messer, insbesondere sein 5. sehr lang war, dass die betreffende Hand während der Zung einer tödtlichen Wunde vollkommen blutfrei geblieben sollte, und zwar desto weniger, je grössere Gefässe verletzt len sind; ganz auszuschliessen ist diese Möglichkeit aber dann, wenn mehrere tiefe Schnitte sich finden, da in einem en Falle die Hand der blutenden Stelle mehrmals genähert en sein musste. Andererseits ist es begreiflich, dass auch bei ächlichem Mord die Hände des Opfers blutig sein können, hl in Folge der Gegenwehr, und dann in der Regel mit den an den Fingern oder Hohlhänden verbunden, als auch Olge des instinctiven Zugreifens an den verletzten Hals, und Ch einfach dadurch, dass die Hände nachträglich mit dem in Berührung kamen, in welchem liegend die Leiche in Regel gefunden wird. So fanden sich bei dem oben er-Iten Briefträger beide Hände über und über mit Blut be-It, obwohl die Halswunde dem bereits durch einen Schuss gegen den Kopf Betäubten und auf dem Boden Liegenden begebracht worden war.

Von anderen am Orte der That möglicherweise sich e

gebenden Blutspuren werden wir später sprechen.

Dass ein Selbstmörder das Messer noch in der Hand behi ist ein seltener Befund, der aber wiederholt beobachtet word ist. Es ist jedoch thatsächlich vorgekommen, dass das Mes mit welchem Jemand umgebracht wurde, erst nachträglich Leiche in die Hand gegeben worden ist, um Selbstmord von spiegeln. Ein solcher Fall wird von Taylor (l. c. I. 491) schrieben und abgebildet. Derselbe war insoferne klar, als be Hohlhände seichte, tiefe Schnitte zeigten und das betreffe Tischmesser verkehrt, d. h. mit dem Rücken gegen den Kön in die Hand der Leiche gegeben worden war. Dass Tay auch eines Falles erwähnt, in welchem einer Frau, die di Erstickung getödtet worden war, nachträglich der Hals du schnitten wurde, um den Tod als durch Selbstmord erfolgt l zustellen, wurde bei der Besprechung der postmortalen V letzungen angeführt. Bei einer 1885 in Pest sammt ihrer Toch durch Halsdurchschneiden ermordeten Frau fanden sich a gebrochene Stückehen der Schneide eines Rasirmessers in d angeschnittenen Halswirbeln. Ein solcher Befund ist begreiflich Weise wichtig, kann aber auch bei Selbstmord, und zwar s wohl in den Wirbeln als im Kehlkopf, wenn dieser hart wu vorkommen, und zwar desto leichter, je feiner das Rasi-Messer gewesen war.

Schliesslich wollen wir noch die Frage erwähnen, ob Jemand dem der Hals durchschnitten wurde, noch schreien kann. Limat (1. c. II, 356) beschreibt einen Fall von Mord durch Halsdurchschneiden, in welchem unter Anderem auch diese Frage gestellt wurde. Die betreffende 4 Zoll lange Wunde hatte links die grosse Blutader durchschnitten und die Luftröhre vollkommen durchtrennt, den Oesophagus jedoch unbeschädigt gelassen. Liman sprach sich dahin aus. des die Ermordete nach Durchschneidung der Luftwege nicht mehr "meis Hals, mein Hals!" habe rufen und überhaupt keinen Ton, geschweigt denn articulirte Töne habe hervorbringen können. Da in diesem Falle die Trachea vollkommen durchtrennt und wahrscheinlich eine ohr gar beide Nn. recurrentes durchschnitten waren, so muss man den Gutachten Liman's zustimmen.

Es wäre jedoch Unrecht, in anderen Fällen, blos weil wunde in den Kehlkopf oder in die Luftröhre eingedrungen ist, wurde in den Kehlkopf oder in die Luftröhre eingedrungen ist, wurde zu stellen, da, wenn diese Organe blos angeschnitten sind, wunde theils durch darüber sich vorschiebendes Gewebe, theils durch Beugung des Halses sich einigermassen verschließen kann, wo den ein Sprechen und selbst ein Schreien noch immer möglich ist. Schneite der Selbstmörder, dessen Rust erwähnt, noch sprechen, dessen Larynx und Pharynx bis auf die Wirbelsäule durchschnitten same

lbert (l. c. 481) sah im Wiener Irrenhause einen Selbstmörder, ich mit einem Rasirmesser den Kehlkopf oberhalb der Stimm-· und den Oesophagus vollkommen durchtrennt und bis auf die Isaule eingeschnitten hatte; trotzdem gab der Mann einen contihen, trompetenartig gellenden Schrei von sich, Tag und Nacht törlich, bis er am vierten Tage an beiderseitiger Pneumonie starb. Selbstmord durch Durchschneidung der Adern in den iksbeugen, insbesondere in den Ellenbogen- und Handge-1, ist keineswegs selten. Am häufigsten betreffen die Schnitte ake obere Extremität und sind dort auch am tiefsten. Das seltene Vorkommen von Schnittwunden an beiden Armen st. dass die Betreffenden durch eine solche Aderdurchschneidie Fähigkeit, ein Messer zu fassen und zu halten, beziehungs-Schnitte zu führen, in der Regel nicht verlieren, was sich s erklärt, dass meist nur die Sehnen des oberflächlichen rbeugers durchschnitten oder noch häufiger nur angeschnitten n, die übrige Musculatur aber unverletzt bleibt, wobei ihre ütztere Lage und insbesondere die oberflächliche Lage der ien und Gefässe eine Rolle spielt. Nur ausnahmsweise sind ch andere oberflächlich gelegene Arterien, die der Selbster durchschneidet. So obducirten wir die Leiche eines Arztes, ich im Bade die Arterien in beiden Hand- und Ellenbeugen, auch beiderseits, und zwar mehrmals, die stark rigiden geigelten Art. temporales durchschnitten hatte, und in letzter kam hier ein Fall vor, wo bei einer Frau ausser Schnitten riden Ellen- und Handbeugen auch ein Schnitt unter jeder na und ein weiterer über dem inneren linken Fusskpöchel den wurde. Am seltensten werden die Schnitte gegen die tehlen gerichtet. Wir haben erst zwei solche Fälle gesehen, I bei einer Frau, die sich eine grosse Zahl leichter Schnitte den Kniekehlen beigebracht, dann Hiebe mit einer Hacke den Vorderkopf versetzt hatte und ein zweitesmal bei einer wo sich zahlreiche Schnitte an beiden Innenflächen der elenke fanden, gegen dort befindliche Varicositäten gerichtet und zwei der Varixknoten eröffnet hatten. Relativ häufig net man an einem und demselben Individuum sowohl Schnitten Lise als an den oberen Extremitäten, in welchem Falle diese später beigebracht worden sind als jene, und ein solcher I ist selbstverständlich in der Regel für sich genügend, um elbstmord klarzustellen, da wohl nur bei besonderem Rafnt des Thäters daran zu denken wäre, dass er einer von Burch Halsdurchschneiden getödteten Person noch Schnittn in den Gelenksbeugen beigebracht hätte, um der Sache nstrich eines Selbstmordes zu geben.

Doch ist die Möglichkeit, dass ein Mord durch Durchdung der Gelenksbeugen verübt werden könne, nicht unbeausgeschlossen, wie ein in Prag vorgekommener Fall bein welchem ein Vater vier seiner Kinder dadurch umbrachte, dass er ihnen theils den Hals, theils die Gelenksbeugen. darw auch die Kniekehlen, durchschnitt, worauf er sich selbst di Halsabschneiden das Leben nahm.

Die Schnitte laufen in der Regel entlang der betreffe Gelenksbeugen. Doch haben wir bei einer Frau, die sich in e von Innen versperrten Raum durch Leuchtgas getödtet h ausser mehreren queren, mit einem bei der Leiche gefund Rasirmesser gemachten seichten Hautschnitten an der Innenf des linken Handgelenkes auch eine grosse Zahl paralleler, 6 Cm. langer, dicht bei einander stehender seichter Schnitt der Innenfläche desselben Vorderarmes gefunden, die den Se der Beuger der mittleren Finger entlang verliefen.

Die Möglichkeit, dass eine Wunde, wie sie sonst beim 8 mord durch Schnitt in einer Gelenksbeuge vorkommt, auch zu erzeugt werden kann, ist nicht ausgeschlossen. So fanden wi einem Mann, der in schwer berauschtem Zustande in eine Glas hineingefallen und verblutet in seinem Zimmer gefunden worden eine schief verlaufende lange Wunde im inneren Antheil der re Ellenbeuge, welche die Vena basilica durchschnitten hatte. Die Wunterschied sich nicht wesentlich von einer solchen, wie sie Selbstmord entsteht, und der Fall wurde anfangs wirklich für esolchen gehalten.

Selbstentleibung durch Erstechen ist verhältnissmäselten, dagegen der auf diese Art ausgeübte Mord und Todtschungemein häufig, ein Missverhältniss, welches bei der Beurtheiheines angeblichen Selbstmordes durch Stichverletzung die grös Vorsicht gebietet. Die Stelle, welche Selbstmörder wählen. Is sich zu erstechen, ist am häufigsten die Herzgegend, seltener de Hals oder andere Stellen, z. B. in einem unserer Fälle (Ant) die Schenkelbeuge, in einem anderen die Ellenbeuge. Erstere Gegendes sind aber gerade diejenigen, gegen welche auch von Dritten häufigsten Stiche geführt zu werden pflegen, was zu doppeter Vorsicht mahnt.

Im Allgemeinen wird in einem solchen Falle ausser de Umständen, die gerade hier in der Regel den Ausschlag gebrazu erwägen sein, ob die Stelle, wo die Wunde sitzt, eine solche ist, dass gegen dieselbe bequem von der eigenen Hand des Intviduums ein Stich geführt werden konnte, und ob die Richten des Sticheanals auch jener entspricht, die bei einem solche Selbstmorde zu erwarten wäre. Auch der Umstand, ob vor der Erzeugung des Stiches die Kleider bei Seite geschoben ware oder nicht, muss erwogen werden. Ersteres würde eher für eine Selbstmord sprechen, während, wenn wir einen Stich finden, der bevor er den Körper traf, mehrfache Lagen von Kleidungssiche oder gar andere vorgelagerte Gegenstände, z. B. ein Taschen durchdringen musste. der Selbstmord an Wahrscheinlichkeit verschaft der ganz auszuschliessen ist. Zahlreiche, auf eine umschrieben Stelle, insbesondere z. B. nur auf die Herzgegend beschrieb

nden können zwar, wie Fig. 54 zeigt, auch durch fremde orkommen\*), ungleich häufiger ist aber dieser Befund beim ord. Bei letzterem, besonders wenn er von Geisteskranken t wird, findet man mitunter massenhafte Stichwunden. So augier in einem solchen Falle 142, Maschka sogar serstiche. Bei einem Manne, der sich im Blatterndelirium iem Taschenmesser erstach, fanden wir 12 Stichwunden, oci einem Geisteskranken, der sich in gleicher Weise umt hatte, 4 penetrirende und 10 blos die Haut betreffende in der linken vorderen Brustwand, besonders in der Herzausserdem am linken Rippenbogen 2 und an der Innenles linken Handgelenkes zahlreiche quere parallele oberle Hautschnitte, endlich bei einem anderen Geisteskranken in der Herzgegend, sowie ie 3 seichte Hautschnitte an Handgelenken und einen 4. schief über der linken Brust-Auch jene bei den Verletzungen des Herzens zu erwähnenlle, wo einer Eingangsöffnung mehrere Stichcanäle ent-1, weil die Stichwaffe wiederholt in eine und dieselbe eingestossen wurde, kommen fast nur beim Selbstmord vor.\*\*) egenüber Angaben, dass Stichverletzungen zwar durch die nes Zweiten, aber nur zufällig entstanden seien, ist natürlich ste Vorsicht zu empfehlen, insbesondere gegenüber der häufig nenden, dass der Verletzte nur zufällig in das Messer des hineingerannt oder hineingefallen sei. Diese Möglichkeit nur unter ganz besonderen Umständen zugegeben werden. In nserer Fälle war eine Frau angeklagt, ihren Mann mit einem nesser erstochen zu haben. Die Wunde sass zwischen der exillarlinie und dem unteren linken Schulterblattwinkel und ch den Latissimus dorsi und Serratus anticus major unter der lippe in den Thorax eingedrungen und dann quer durch den Theil des linken Unterlappens bis nahe unter die Innenfläche 1. Der Tod war in wenigen Augenblicken durch Verblutung en. Die Frau gab an, sie sei, als sie Kartoffeln schälte, mit chwer betrunkenen Manne in Streit gerathen. Um zu verdass der Lärm gehört werde, habe sie das Fenster schliessen als sie von ihrem zwischen ihr und dem Fenster stehenden dem Gesichte gegen letzteres gekehrten Manne einen Schlag Rücken der linken Hand über das Gesicht erhielt, wobei der eichzeitig auf sie stürzte, sie gegen die nahe Mauer andrückte das Messer in den Leib rannte, ohne dass sie es verhindern

In unserem Museum bewahren wir den Schädel eines Ermordeten, an namentlich am Hinterkopf mehr als 20 Stichwunden finden.

Tessier (Annal. d'hygiène publ. XXIV, pag. 5) sah bei einem im Duell 1 eine Stichöffnung in der Brustwand und in der vorderen Wand der gegen drei in einem Dreieck gestellte, nur die oberen Schichten betreffende, interwand der letzteren, und erwähnt eine Beobachtung von Coutagne, ei einem verwundeten Manne ein Stich in der Bauchwand und 2 in der iden.

konnte. — Da in diesem Falle das Messer scharf und spitzig wa, der Mann nur mit dem Hemde bekleidet, notorisch schwer betrunke war und bei der Obduction eine über zuckererbsengrosse Neubildm (Angiom) im inneren Theile der linken hinteren Centralwindung & ergab, die das Gleichgewichtsgefühl beeinträchtigt haben konnte 🕹 Mann soll thatsächlich an Schwindel gelitten haben und sehr reich gewesen sein), da ferner die Situation der Frau im Momente, wo d Mann auf sie fiel, thatsächlich eine solche war, die sie am rasch Zurückziehen des Messers gehindert haben konnte, und die Richt der Stichwunde eine solche, die besonders bei tieferer Stellung linken Schulter und senkrechter Stellung des Messers zum Körper Stande kommen konnte, was wir durch mehrere Versuche an Leich constatirten, so gaben wir angesichts der eigenthümlichen Verhältni des Falles die Möglichkeit zu, dass die betreffende Wunde nur zuß auf die von der Frau angegebene Weise entstanden sein kom worauf mit Rücksicht auf die sonst unverdächtigen Umstände Einstellungsbeschluss gefasst wurde. — In einem anderen Falle ba ein Mann seine Frau, welche ihm einen aufgesparten Nothpfen gestohlen hatte, mit einem Tranchirmesser erstochen. Der Stich durch die vordere Bauchwand in den Magen eingedrungen, und zu von unten und vorne nach hinten und aufwärts. Der Mann gab # dass er aus verschiedenen Anzeichen merkte. dass ihm die Frau Ge genommen haben müsse, und in grösster Aufregung das Messer ergni um den versperrten Kasten, in welchem er das Geld versteckt hatte aufzubrechen. Auf der Stiege sei ihm aber sein Weib plötzlich entgegegekommen und wäre ihm in das Messer hineingerannt. Im Allgemeine konnte die Möglichkeit eines solchen Vorganges nicht negirt werden, wohl aber musste dies geschehen mit Rücksicht auf die nicht besorder spitzige und scharfe Beschaffenheit des Messers und mit Rücksels auf eine Reihe von Umständen, die dafür sprachen, dass die Verletz die betreffende Wunde an einem anderen Orte als auf jener Niege erhalten haben musste. — In einem dritten Falle hatte ein Officie in einer Gesellschaft einen Namenstag gefeiert und hatte nich Minenacht beim Nachhausegehen letztere eingeladen, seine Waffensamming anzusehen. In der Wohnung angelangt, kam dem Officier und einen Herrn aus der betreffenden Gesellschaft der Einfall, mit gelarie Säbeln ein Scheinfechten anzustellen, wobei jedoch der Officier 🏜 Unglück hatte, seinen Gegner mit dem Säbel am Kehlkopf m Te wunden, so dass derselbe zwei Stunden darauf, trotz herbeigeholter ärztlicher Hilfe, starb. Die Obduction ergab, dass die Sibelspiese unterhalb des rechten Schildknorpels durch den Kehlkopf bis in det Oesophagus eingedrungen war und eine rabenfederdicke Vene # geschlitzt hatte, und dass der Tod zunächst an Erstickung in Poer des aus diesem Gefässe in die Luftröhre eingedrungenen Blats 🗯 getreten war. Durch die Umstände dieses Falles, insbesondere delen dass sich die ganze Seene vor einer grösseren Gesellschaft absilie war der Fall klargelegt und wurde auch nicht weiter verligt: 180 man begreift, wie fatal die Situation für den Officier gewesen in

as Unglück bei Abwesenheit von Zeugen sich ereignet hätte. — eine zufällige Stichverletzung, die dadurch zu Stande kam, im Zorne auf einen Verkaufstisch geschleudertes und davon ndes Messer einem eben in die Thür tretenden Knaben in den hr, berichtet Kumar (Wr. med. Blätter. 1879, pag. 891) und ist interessanter Fall, in dem eine durch zufälliges Auffallen eisernen Stiel eines Spucknapfes entstandene letale Brustide den Verdacht geschehener Ermordung erweckte, wird von Friedreich's Bl. 1879, pag. 214) mitgetheilt.

1 den zufälligen Stichwunden gehören auch die nicht gar Durchbohrungen des Orbitaldaches von der Orbitalhöhle aus. th Auffallen oder Aufstossen auf vorspringende schmale Gegenoder durch zufälliges Eindringen solcher in die Orbita mit ne Verletzung des Augapfels entstehen können. Von den uns mmenen Gegenständen erwähnen wir Spitzen von Regen-1 und Spazierstöcken, ein abgebrochenes Rapier, eine Pfeifenlen Stiel eines Kinderhammers und einen beinernen Federstiel. r fand sich in einem Abscess des vorderen Stirnlappens steckend m Kinde, welches mehrere Tage vor dem Tode, als es nachchrieb, von seinem Vater einen Schlag mit der Hand auf den opf erhalten hatte, wodurch das Gesicht plötzlich gegen den el und dieser in das Auge getrieben wurde, wobei er abbrach. u den häufigsten Arten des Selbstmordes gehört der durch essen. In der überwiegendsten Zahl der Fälle sind es schusswaffen, welche zu diesem Zwecke benützt werden, und der gegenwärtig so beliebte Revolver. Lange Gewie Jagd- und Soldatengewehre, kommen seltener zur Ang, weil sie weniger verbreitet und unbequemer zu handsind, weshalb, wenn solche dennoch benützt werden und a nicht ausreicht, um das Abdrücken zu bewirken, manchrichtungen getroffen werden, die das Abdrücken ermöglichen Mitunter werden so eigenthümliche Schiesswerkzeuge gedass schon dadurch der Selbstmord ausser Zweifel gesetzt o haben wir zweimal Selbstmörder obducirt, die sich mit us einem hohlen grossen Schlüssel roh hergestellten Pistole sen hatten. In einem anderen Falle hatte ein Schlosser öhrenförmigen Maschinenbestandtheil, in welchen er ein ch eingebohrt hatte, geladen, in einem Schraubstock eingt und gegen sich abgefeuert, und in einem dritten hatte nderkanone dazu herhalten müssen. Manchmal wieder ist jectil von solcher Art, dass zunächst an Selbstmord geverden muss. So haben wir wiederholt bei der Obduction ener Selbstmörder Steinchen, in einem Falle ausser einem ehackten Bleies Sand, und in einem weiteren ein messinduentchengewicht im Wundcanal gefunden. Ein origineller ergab sich bei einem von uns obducirten Schlosser, der t einem Revolver erschossen hatte. Es fand sich nämlich r Herzgegend ein mit einer mit Flanell gepolsterten Pelotte versehenes Metallrohr, dass mittelst eines um den Thorax verlafenden Riemens befestigt war. Durch dieses Rohr, welches er sich selbst versertigt hatte und welches ihm offenbar die Hergegend markiren sollte, hatte der Selbstmörder den Schuss abgeseuert, der auch das Herz durchbohrte, aber ihn nicht sofon tödtete, worauf sich der Mann noch einen zweiten Schuss in die rechte Schläse beibrachte.

Auch jene seltenen tödtlichen Schussverletzungen ohne Zesammenhangstrennung der äusseren Haut können wohl nur bei Selbstmördern vorkommen, die vielleicht in der Aufregung vergessenhatten, mit einem Projectil zu laden. Hierher gehört der in Wiedvorgekommene und im Physikatsbericht vom Jahre 1871, pag. 123. erwähnte Fall, wo bei einem 40jährigen Manne, der sich durch einen Pistolenschuss das Leben genommen hatte, in der Gegend der linken Brustwarze eine handtellergrosse, schwarzbraune, trockene Hautstellen Trennung des Zusammenhanges sich vorfand. Die hinter dieser Stelle gelegene Schicht der Brustwand war suffundirt und gequetstelle Rippenknorpel gebrochen. Im Herzbeutel 1½ Pfund Blut, das Hen contrahirt, auf seiner Vorderseite in der Mitte des Sinus longitudinäts zwei etwa erbsengrosse Risse des Perikardiums, welche in die Höhle beider Ventrikel führten.

In einem uns vorgekommenen Falle, wo leider die Section nickt gemacht werden durfte, fand sich bei dem betreffenden Selbstmörder. der sich mit einer Doppelpistole erschossen hatte, eine grosse Schusöffnung unter der linken Brustwarze und nach aussen und unten wit dieser eine handflächengrosse geschwärzte, vertrocknete Stelle mit eine gesprengten Pulverkörnern, die offenbar von einem blinden Schusherrührte.

Um füber die sogenannten Wasserschüsse, von denen be Selbstmördern häufig die Rede ist, in's Klare zu kommen, haben wir Versuche angestellt und darfüber in der Wiener med. Wochenschr. 1878. Nr. 6 und 7, berichtet. Diese Versuche haben ergeben, dass. wen ein wasserdichter, z. B. ein gefetteter Pfropf auf das Pulver aufgesetz wird, allerdings statt eines festen Projectils auch Wasser geladen midder Schuss abgefeuert werden kann; dass aber die so verbreitete Arsicht von der besonderen, jener gewöhnlicher Projectile weit übersteigenden zerstörenden Wirkung geladenen Wassers jedenfalls ein übertriebene ist, indem auch bei Wasserschüssen, eben weil sie Natschüsse sind\*), der Hauptantheil der Verwüstung, die sie erzeugen.

<sup>\*)</sup> Auf weitere Distanzen ist von einem "Wasserschuss" kein Effet n erwarten. Eine interessante diesbezügliche Angabe findet sich in Brehm's "Thieleben". 1878, IV, 451: "In den alten Reisewerken und Naturgeschichten sebs zu lesen, dass man Kolibris blos mit Sand oder Wasser schiessen könne. Audubet hat sich verleiten lassen, dies zu versuchen und gefunden, dass die aus Wasse bestehende Ladung wohl das Gewehr einschmutzt, nicht aber Kolibris töbe: Eine kurze Mittheilung über einen Selbstmordversuch mittelst eines mit Wasseladenen, in den Mund abgefeuerten Terzerols, wodurch nur Einrisse an der Mundwinkeln und Verwundungen der Mundschleimhaut entstanden, enthält der Wiedener Spitalsbericht pro 1880, pag. 258.

der unmittelbaren Wirkung der Pulvergase zugeschrieben werden muss. Grossartig aber wäre die Zerstörung, wenn eine specifisch schwere Flüssigkeit, insbesondere Quecksilber, geladen würde. Im letzteren Falle würden die Quecksilberkügelchen in den zertrümmerten Körpertheil die Diagnose des Vorganges gestatten. Einen Wasserschuss jedoch zu diagnosticiren, ist wohl in der Regel unmöglich, höchstens könnte, wie dies bei unseren Versuchen constatirt wurde, die wie gespritzte Anordnung und in frischen Fällen noch feuchte Beschaffenheit der Pulverschwärzung um den Einschuss herum einen Anhaltspunkt gewähren. Aus der Verwüstung allein und aus dem Nichtauffinden eines Projectils auf einen "Wasserschuss" zu schliessen, ist ganz unzulässig, da, wie unsere Versuche gezeigt haben, auch durch Pulver- oder Pfropfladung allein analoge Verwüstungen, z. B. beim Schuss in den Mund, Auseinandersprengungen des Schädels erzeugt werden können.\*)

Ein Fall, in welchem ein Selbstmörder sich den Mund mit Pulver ausstopfte und dieses anzündete, wurde von Casper beobachtet (1. c. II. 300).

Die Stelle, gegen welche Selbstmörder den Schuss abfeuern, ist in der Regel der Kopf oder die Herzgegend. Am Kopfe wird meistens die Stirn- und noch häufiger die Schläfegegend gewählt. Sehr häufig sind auch die Schüsse in den Mund, selten die gegen das Unterkinn oder in das Ohr. Draper (Boston Journ. 6. März 1890) sah sogar einen Schuss in das rechte Nasenloch. Nur ausnahmsweise wird die Waffe an Körperstellen angelegt, die unbequem zu erreichen sind. So hat Maschka in einem Fall, den auch wir zu sehen Gelegenheit hatten, bei einem zweifellosen Selbstmörder die Eingangsöffnung des Schusses rückwärts am Kopfe in der Gegend des Lambdanahtwinkels gefunden, und drei Schädeldächer, an deren zwei sich der Einschuss auf der rechten Scheitelhöhe und beim dritten am — Hinterkopf befindet (das letztere stammt von einem Manne, der sich coram populo in einem Kaffeegarten erschossen hatte), besitzt unsere Sammlung. Der Fall wurde von Haberda (Vierteljahrschr. f. ger. Med. 1893, V, pag. 221) beschrieben und abgebildet. Wiederholt fanden wir den Einschuss in der Magengrube, die bekanntlich von den Laien auch mit dem Namen Herzgrube bezeichnet wird und einmal in der linken Axillarlinie in der Höhe des Herzens.

Fast ausnahmslos wird die Schusswaffe unmittelbar an die betreffende Körperstelle angesetzt, nachdem in der Regel bedeckende

<sup>\*)</sup> Neuere Versuche über die Wirkung "blinder Schüsse" hat Salzmann (Virchow's Jahresb. 1881, II, 321) angestellt und gefunden, dass die sogenannten Platzpatronen, wie sie bei den Militärmanövern benützt werden, auf 2 Meter Schussdistanz leichte, auf 1 Meter schwere Verletzungen bewirken und auf 30 Cm. Knochenwände zu durchschlagen vermögen, wobei der Wachspfropf, mit dem die betreffenden Patronen geschlossen waren, wie ein Projectil wirkte. Nach Gerstacker (Prager Zeitschr. f. Heilk. 1887, VIII, 376) sind Selbstmorde mit Platzpatronen in der preussischen Armee häufig, wobei sich grosse Zerstörungen ergeben.

Kleidungsstücke entfernt oder bei Seite geschoben wurden. Die betreffenden Schussverletzungen tragen daher fast immer jenen Charakter an sich, den wir für Nahschüsse an einer anderen Stelk auseinandergesetzt haben. Aus diesem Grunde wird auch, namenlich wenn ein Vorderlader benützt worden war, ausser dem Projectil in der Regel der Pfropf oder Reste desselben in dem Schusscanal, beziehungsweise in der durch den Schuss erzeugten Zertrümmerung gefunden, der seinerseits, wie wir schon oben bemerkten, wichtige Aufschlüsse geben kann.\*)

Das Auffinden der abgefeuerten. Waffe neben der Leiche eines Erschossenen beweist natürlich für sich allein nicht den Selbstmord, da dieselbe absichtlich hingelegt worden sein konnte. andererseits ist es nichts Seltenes, dass die Waffe sich bei der Leiche nicht findet, weil sie von Denjenigen, die zuerst hinkamen.

weggenommen worden ist.

Von dem Festhalten der Schusswaffe in der Hand des betreffenden Selbstmörders gilt dasselbe, wie von dem Festhalten des Messers beim Selbstmord durch Halsabschneiden. Es scheint jedoch, dass dieser Befund beim Erschiessen häufiger vorkommt als bei letzterer Selbstmordart. Selbst das krampfhafte Festhalten der Waffe ist für sich allein nicht absolut beweisend. da die Erschinung auch zu Stande gekommen sein konnte, wenn der Betreffende während er die Schusswaffe in der Hand hielt, von einem Andern einen sofort tödtlichen Schuss erhielt, z. B. im Duell.

Die Hände sind jedesmal auf etwa vorhandene Pulverschwärzung zu untersuchen. Diese kann desto leichter zu Stande kommen, je mehr Pulver geladen war. Sie rührt theils vom Pulverrauch her theils von zurücksprühenden Pulverkörnern, wovon wir uns bei unseren Schiessversuchen gegen Leichen überzeugt haben. Am meisten entwickelt sich dieser Befund bei Schüssen aus Pistolen, namentlick kurzen, aber auch bei grossen Revolvern, während bei kleineren die Schwärzung der betreffenden Hand entweder nur sehr gering ist oder ganz fehlt. In der Regel zeigt die rechte Hand die Pulverschwärzung, seltener die linke, in welchem Falle der Schluss berechtigt ist, dass der Betreffende ein Linkshänder gewesen. Bereits zweimal sahen wir die Pulverschwärzung an der linken Hand während der Schuss die rechte Schläfe betraf, was vielleicht davon herrührte, dass der Betreffende mit der linken Hand den Lauf

<sup>\*)</sup> Im Februar 1877 kam ein derartiger Fall in Prag zur Hauptverhadlung. Am 29. September war ein Heger im Walde erschossen gefunden worden.
Die Section ergab, dass der Schuss aus nächster Nähe gegen die linke Brustein
abgefeuert worden war und Herz und Lunge zertrümmert hatte. In der Brushöhle wurden zahlreiche Schrote und die Reste eines Papierpfropfens vorgefunden,
welche als Stücke des Nationalkalenders vom Jahre 1876 erkannt wurden. In der
Wohnung des der That verdächtigen Wilddiebes wurde ein solcher Nationalkalender gefunden, aus welchem mehrere Seiten, darunter auch die, aus welcher
der Pfropfen bestand, herausgerissen waren, ein Umstand, der natürlich der
Angeklagten schwer gravirte, obgleich dieser den Todesfall als Selbetmord hiszustellen sich bemühte.

gegen die Schläfe andrückte, während die rechte den Kolben hielt. **Selbst**verständlich wäre auch auf andere Schwärzungen, die an den Händen vorkommen können, Rücksicht zu nehmen.

Ausser der Pulverschwärzung kann man an der Hand, mit welcher ein Selbstmörder einen Schuss gegen sich abfeuerte, auch Verletzungen finden, und zwar nicht blos jene meist gröberen Verletzungen, die durch Zerspringen der betreffenden, häufig überladenen Schusswaffe entstehen können, sondern häufiger kleine, als Hautaufschürfungen, Risse u. dergl. sich präsentirende Verletzungen, die meist am Daumen oder am Zeigefinger der betreffenden Hand ihren Sitz haben und gewöhnlich als durch den Rückstoss der überladenen Waffe und dann durch das Anprallen des Bügels oder anderer vorspringender Theile am Schlosse der Waffe erzeugt, gedeutet werden. Zweifellos können jedoch solche Verletzungen auch durch Zurückspringen von Knochensplittern gegen die in unmittelbarer Nähe befindliche Hand entstehen, und es ist uns nicht blos aufgefallen, dass namentlich nach Schüssen gegen den Kopf, die mit grossen Zertrümmerungen desselben verbunden waren, solche Verletzungen vorkamen, sondern wir haben auch in einem Falle ein hanfkorngrosses Knochenstückehen in der Haut des Daumens eingesprengt gefunden. Auch kann man, wenn man Schiessversuche gegen Leichen anstellt und die Waffe unmittelbar anlegt oder aus nächster Nähe abfeuert, fühlen und sehen, wie kleine, meist aus Pulverkörnchen, aber auch aus Gewebsresten bestehende Theilchen gegen die Hand zurückprallen, während es bekannt ist, dass z. B. beim Scheibenschiessen mit Pistolen, Revolvern u. dergl. von einem Zurücksprühen von Pulver etc. nichts zu bemerken ist.

Verletzungen an der Hand, eventuell auch anderwärts können bei einem Selbstmörder auch durch ungeschicktes hastiges Handhaben und vorzeitiges Losgehen der Waffe zu Stande kommen. Bei einem jungen Manne, der sich durch einen Schuss in die linke Schläfe umgebracht hatte, fanden wir die rechte Hohlhand geschwärzt und einen vom Daumenballen bis zum Capitulum ulnae dringenden geschwärzten Canal, in dessen blindem Ende eine Spitzkugel von gleicher Beschaffenheit wie im Schädel stak, ein Befund, der wohl nur auf die obige Weise sich erklären lässt. Bei einem Anderen ergab sich ausser der Schusswunde in der rechten Schläfe eine nicht geschwärzte am rechten Darmbeinkamm, welche in das rechte Hüftgelenk eingedrungen war. Bei diesem Individuum fanden sich als Spuren eines früheren Selbstmordversuches Narben von Schnitten an beiden Handgelenken!

Werden mehrere Schussverletzungen an der Leiche gefunden, so kann die Frage entstehen, ob der Betreffende, da an eine gleichzeitige Zufügung derselben nicht leicht gedacht werden kann\*),

<sup>\*)</sup> Trelat (Casper-Liman, II, 75) berichtet über einen Selbstmörder, der sich gleichzeitig zwei Pistolen an je einer Schläfe ansetzte und abfeuerte, und einen analogen Fall (gleichzeitiger Schuss gegen Kopf und Brust) findet man

noch im Stande gewesen sein konnte, sich nach dem ersten Schus noch einen zweiten und sogar noch andere beizubringen, evenwell ob er im Stande war, von Neuem zu laden und zu schiessen.

Es ist in solchen Fällen die Natur der einzelnen Verletzungen zu erwägen. Finden wir eine darunter, welche sofort das Individuum ausser Stand setzen musste, noch eine Handlung zu unternehmen, wie z. B. eine Zerschmetterung des Herzens oder des Kopfes, so ist es klar, dass diese die letzte gewesen sein musste. die von eigener Hand hatte zugefügt werden können. Ergibt sich noch eine zweite solche Wunde oder ein Anhaltspunkt dafür. dass die andere, nicht sofort tödtliche, erst später zugefügt wurde. dam ist natürlich Selbstmord auszuschliessen. Da, wie wir oben erwähnten, Pistolenschüsse ungleich grössere Verwüstungen anrichten als Schüsse aus Revolvern, und aus diesen rascher und mehrmals hintereinander gefeuert werden kann, so ist es begreiflich, warm bei ersteren verhältnissmässig seltener mehrere Schusswunden an einem Selbstmörder gefunden werden, als bei letzteren und bei diesen desto häufiger, je kleiner das Caliber des Revolvers gewesen ist und ie weniger daher die unmittelbare Explosionsgewalt des Pulvers, sondern nur das meist kleine Projectil zur Wirkung gelangte. Dies gilt insbesondere von den Taschenrevolvern mit ihren winzigen Projectilen, die so enge Schusscanäle erzeugen. dass der Selbstmörder, selbst nachdem er bereits das Herz getroffen. nochmals zu feuern vermag. Fig. 73 zeigt die Eingangsöffnungen von zwei bei einem Selbstmörder gefundenen Revolverschüssen. von denen der eine durch die linke, der andere durch die rechte Herzkammer gegangen war, und unlängst kam ein Fall vor. we an dem Selbstmörder, einem alten Officier, 6 Schussöffnungen sich fanden. Eine über der Glabella frontis, welche bis zur äusseren eine kreisförmige Fissur zeigenden Tafel des 1 Cm. dicken conpacten Schädels führte, der eine kuchenförmig plattgedrückte Spinkugel von 7 Mm. Caliber aufsass, ferner eine zweite am rechten Jochbein, welche, ohne den Schädel zu eröffnen, in einen guer durch beide Orbiten ziehenden Canal führte, der beide Nn. optic durchtrennte und am linken Jochbein mit einer grossen Ausgangeöffnung endete und endlich 3 dicht beisammenstehende Einschüsse in der Herzgegend, von denen einer die linke Lunge und die zwei anderen die linke Herzkammer und die Brustaorta durchdrangen. Offenbar waren die 2 Schüsse in den Kopf die ersten, die Schüsse durch das Herz die letzten gewesen. Aus dem Gesagten erklän sich, warum gegenwärtig ungleich häufiger verunglückte selbsmordversuche durch Erschiessen und Heilungen solcher Selbstmörder vorkommen, als dies früher der Fall war, da sich heraustellt. dass die grösste Mehrzahl dieser Fälle Verletzungen betrifft, die mit Revolvern zugefügt waren.

in Kopp's Jahrb, d. St. A. K. XI, 123 (Siebenhaar's Encyklop. Handb. I. 419). Auch in Wien hat sich 1893 ein Officier durch zwei gleichzeitig gegen die reche und linke Schläfe abgefeuerte Revolverschüsse getödtet.

Einen Fall, in welchem ein Selbstmörder 4 Schüsse gegen seine Brust abfeuerte und doch mit dem Leben davon kam, hat Lorinser (Wiener med. Wochenschr. 1871, XXI, 12) veröffentlicht. Die Schusswaffe war ein vierläufiger Revolver. Ein Schuss war zwischen der 2. und 3. Rippe links neben dem Brustbein, ein zweiter zwischen der 3. und 4., der dritte zwischen der 4. und 5. und der vierte zwischen der 5. und 6. Rippe in den Thorax eingedrungen. Alle Wunden waren in der Umgebung geschwärzt; unterhalb des linken Schulterblattes eine blau sugillirte Stelle, darunter eine Kugel zu fühlen. Pneumothorax, Heilung ohne Extraction der Kugeln. Aehnliche Fälle hat Kumar (Bericht des Rudolfspitales für 1875 und Wiener med. Blätter. 1879, Nr. 28 u. s. f.) mitgetheilt. Ueber 7 Fälle geheilter Schussverletzungen des Thorax berichtet Nedopil (Wiener med. Wochenschr. 1877, Nr. 18 bis 20). Nur in einem einzigen derselben war die Waffe eine kleine Pistole, in allen übrigen ein kleiner Handrevolver.

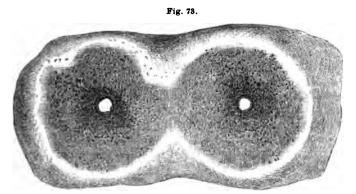

Zwei Revolverschüsse, die beide durch das Herz gegangen waren. (Selbstmord.) Nat. Gr.

Auch in einem von Casper-Liman (l. c. II, 74) mitgetheilten Falle, wo bei einem Selbstmörder zwei Schüsse in der Brust und ein Schuss mitten in der Stirne gefunden wurden, handelte es sich offenbar um Revolverschüsse, da unter dem linken Schulterblatt zwei Spitzkugeln extrahirt wurden. (Die Obduction wurde nicht gemacht.) Dagegen wird an einer anderen Stelle (pag. 297) ein Fall beschrieben, in welchem ein Mann, der sich einen Pistolenschuss in die Brust beigebracht hatte, der das Zwerchfell und die Milz durchbohrt hatte, noch im Stande war, den Rock und den Ueberrock bis an den Hals zuzuknöpfen und sich hierauf in einen wenige Schritte entfernten Teich zu stürzen.

Die Möglichkeit, dass Jemand, der sich eine perforirende Schusswunde am Schädel beigebracht, noch einen weiteren Schuss gegen sich abgeben kann, lässt sich nicht absolut negiren. Eine solche Möglichkeit ist vielmehr dann gegeben, wenn der Schuss mit keiner stärkeren Hirnerschütterung und keiner plötzlichen starken Blutung verbunden war und nur solche Hirntheile traf,

deren Verletzung nicht sofort Bewusstlosigkeit oder Lähmung herbeführt. Solche Bedingungen sind wieder bei kleinen Schusswafen namentlich kleinen Revolvern, gegeben, da bei diesen die unmittebare Gewalt der Pulvergase weniger zur Geltung kommt und da daher nur das kleine Projectil wirkt, welches verhältnissmässie schmale canal- oder rinnenförmige Durchbohrungen erzeugt und der geringen Propulsionskraft wegen häufig genug nur in die peripheren Partien des getroffenen Hirntheiles eindringt. Nach solchen Verletzungen kann Handlungsfähigkeit noch bestehen ebenso wie man diese, wie später erwähnt werden wird, auch bei anderen umschriebenen Verletzungen des Gehirnes, z. B. Stickwunden, und selbst nach Hiebwunden und mit Schädelfractwerbundenen Verletzungen mitunter in ganz auffälliger Weise beobachtet.

Nägeli (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1884, XLI, pag. 231 berichtet über einen Fall, wo, weil zwei in's Gehirn gedrungene Schuswunden sich fanden, an dem Selbstmord gezweifelt wurde. Der eine Schusscanal begann mit einer erbsengrossen Oeffnung an der linken Incisura supraorbitalis, und durchbohrte von links nach rechts ziehend den rechten Stirnlappen, den vorderen Winkel der rechten Sylvi schen Grube und den vordersten Theil des rechten Schläfelappens, ohne die innere Kapsel oder die Centralwindungen zu verletzen, während der andere etwas unterhalb des inneren linken Augenwinkels beginnen von vorn nach hinten und etwas nach rechts unter der Schädelbasibis zur rechten Seite des Clivus verlief, die Carotis im Sulcus carotierdurchriss und, das rechte Kleinhirn quetschend, ohne Verletzung der centralen Theile rechts etwa in der halben Höhe des Hinterhauptbeines endete. Nägeli und alle anderen befragten Experten sprachen sich dahin aus, dass, wenn der Schuss, der durch den rechten Stirnlappen drang, der erste war, die Möglichkeit nicht absolut ausgeschloser werden kann, dass der Untersuchte sich noch den zweiten Schus hat beibringen können. Complicirend und befremdend war aber der Umstand. dass der Revolver, der rechts von der Leiche gefunden wurde, wegen Federbruches nur bei nach abwärts gerichteter Mündung repetirte und sowohl beim Aufziehen als Abdrücken sehr schwer ging. Kappelet. der den Fall auch begutachtete, erwähnte mehrere Fälle aus der Literatu. wo nach ähnlichen Schüssen, wie der durch den rechten Stirnlappen das Bewusstsein durch einige Zeit erhalten blieb und eine eigene Beiachtung, wo ebenfalls zwei perforirende Schädelwunden bei eine Selbstmörder sich fanden. Es war ein kleiner Revolver benutzt worden. Der eine Schusscanal begann über der Nasenwurzel, drang durch der oberen Theil der rechten Grosshirnhemisphäre und war mit Blutung is den rechten Seitenventrikel verbunden; der zweite begann in der nehtes Schläfegegend und endete, den Knochen durchbohrend, mit einer 2 Francstückgrossen Quetschung des Schläfelappens 3 Cm. hinter der Spitze desselben. Wir selbst besitzen in unserer Sammlung ein Praparat. welches eclatant darthut, dass nach einer in's Gehirn eingedrungene Schusswunde Bewusstsein und Handlungsfähigkeit sich noch durch einer

erhalten können. Dasselbe stammt von einem Manne, der in seinem ner mit einem Revolver sich zu erschiessen versucht hatte. Man ihn Morgens in seinem Zimmer am Boden sitzend mit einer Wunde dem Ohre, von der er angab, dass sie durch Fall gegen eine aecke entstanden sei. Auf Albert's Klinik gebracht, war er bei isstsein und gab an, dass er durch Jemanden gestossen worden gegen eine Sophaecke gefallen sei. Die Form der Wunde sprach dagegen, da dieselbe pfeilspitzenförmig war (ähnlich der in Fig. 59 bildeten). Die Versengung der Haare aber und die Schwärzung akterisirte die Schusswunde. Noch am selben Tage trat Bewusstkeit ein und am anderen der Tod. Die Obduction ergab einen rweiten geschwärzten Schusscanal, der am Zusammenstoss des en grossen Keilbeinflügels mit dem Schläfe- und Scheitelbein be-, quer durch die hintere Partie des rechten Stirnlappens bis zum sen Hirnspalt verlief, von dem er nur durch die Hirnrinde getrennt die Spitze des Vorderhorns des rechten Seitenventrikels eröffnet das vordere Ende des rechten Corpus striatum gestreift hatte. Der 1 enthielt ein stark deformirtes, nahezu gespaltenes Spitzgeschoss beträchtlicher Grösse (der betreffende Revolver hatte ein Caliber 11 Mm.!). Das Projectil hatte offenbar den ziemlich dicken Schädel f durchbohrt, war an der scharfen Kante der vorderen Peripherie Schussöffnung im Knochen nahezu vollständig gespalten worden hatte dadurch so viel an Propulsionskraft verloren, dass es nur sur Falx vorzudringen vermochte. In einem anderen 1888 obten Falle war ein junger Mann, nachdem er seiner Geliebten 1 Schuss in den Kopf und in's Herz und sich selbst einen in die erohrgegend beigebracht hatte, welcher die Unterfläche des rechten lappens streifte, noch im Stande, sich zum Fenster zu begeben sich herabzustürzen. Analoge Fälle werden von Hayes-Agnew :how's Jahrb. 1887, I, pag. 508) mitgetheilt.

Combination von Selbstmord, respective Selbstmordversuch durch ss mit anderen Tödtungsarten kommen nicht gar selten vor. Jene Ertrinken, wie der oben erwähnte Fall von Liman, sind verissmässig am häufigsten, insbesondere solche, wo die Betreffenden oder am Wasser sich erschiessen. Diese Fälle können am chesten lacht erwecken, dass eine Einwirkung fremder Hand und nachiche Beseitigung der Leiche stattgefunden hat. Andere Combionen sind in der Regel derart, dass sie als solche den Selbstmord er Zweifel stellen. In einem unserer Fälle hatte ein Mann einen len Schuss in den Mund abgefeuert und hierauf sich den Hals hschnitten; in einem anderen hatte sich der Selbstmörder einen n das Herzfleisch dringenden Stich und einen Schnitt am linken lgelenk beigebracht, worauf er sich durch einen Revolverschuss ie rechte Schläfe tödtete; in einem dritten wurde der Erschossene r einem Baume mit einer Schlinge um den Hals gefunden, hatte daher entweder früher oder gleichzeitig zu erhängen versucht. seltensten ist die Combination von Erschiessen mit Vergiftung. Von hradsky (Zeitschr. d. böhm. Aerzte. 1880, pag. 85) werden zwei

solche Fälle aus dem Prager medicinisch-forensischen Institute migetheilt. In einem dieser Fälle ergab sich ausser der tödtlichen Schuswunde Phosphor-, im anderen Cyankaliumvergiftung. Anderseits brichtet Blumenstok (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1890, L. pag. 81- über einen Gensdarmen, bei dem ausser einer Schusswunde durch den Mund eine frische Hiebwunde am Kopfe gefunden wurde. Es war ihn kurz vor der That der Säbel entrissen und damit letztere Wunde beigebracht worden, worauf aus Kränkung darüber der Selbstmord erfolgte.

Nicht seiten ist die absichtliche Selbsttödtung durch Sich-Herabstürzen von einer Höhe. In Wien betrug die Zahl solcher Fälle in den Jahren 1870—77 durchschnittlich 6:5 Procente aller Selbstmorde. In der Regel handelt es sich um Sturz aus dem Fenster, seltener besteigen Selbstmörder zu diesem Zwecke Höhen (Thürme, Monumente) oder stürzen sich in Abgründe. Der Sectionsbefund zeigt in der überwiegenden Zahl der Fälle keine auffallender Verletzungen der allgemeinen Decken, mitunter sogar gar keine äusseren Verletzungen, ein Beweis der grossen Resistenzfähigkeit der Haut.

Meist finden sich blos Hautaufschürfungen, einzelne Sugilktionen oder unbedeutende Hautwunden. Derartige geringfügig äussere Befunde ergeben sich insbesondere dann, wenn der Körper auf eine ebene Fläche auffiel. Doch sind offene Fracturen nicht Seltenes und wir haben besonders am Kopfe bei einer Geistekranken, die aus dem Fenster gesprungen und gerade auf de Kopf gefallen war, ein vollständiges Auseinanderplatzen desselber in zwei fast symmetrische Hälften gesehen. Leichter können sich äussere Zusammenhangstrennungen entwickeln, wenn der Körper während des Fallens an vorspringende harte Gegenstände auffid oder auf Steine oder ähnliche Dinge aufschlug.

Die Hauptbefunde ergeben sich bei der inneren Untersuchung und können bestehen in mehr weniger ausgebreiteten Fractures oder Fissuren des Schädels, in Brüchen der Rippen, der Wirbelsäule und des Beckens, namentlich aber in Rupturen innerer Weichtheile in verschiedensten Combinationen.

Es ist seibstverständlich, dass sowohl die äusseren als de inneren Befunde die gleichen sein können, ob nun der betreffende Sturz durch Zufall oder in der Absicht, einen Selbstmord zu begehen, erfolgte, oder durch fremde Hand veranlasst wurde, das daher die Obduction für sich allein nur selten im Stande ist, die Ursache des Sturzes nach einer dieser Richtungen aufzuklären\*, und nur von den sonstigen Umständen des Falles eine Aufklärun: erwartet werden kann.

<sup>\*)</sup> So wäre z. B. der Fall als Selbstmord klargestellt, wenn die Obducite gleichzeitig Vergiftung ergeben würde, wie wir zwei solche Fälle obducirten ver denen der eine einen Mann betraf, der, wie man meinte, zufällig ans eines Dachfenster herabgestürzt war, und bei dem ausser groben Verletzungen eine Schwefelsaurevergiftung sich fand: der zweite ein Mädchen, welches zweise Phosphor-Zündhölzehenköpfehen genommen und dann aus dem dritten Stockweisich herabgestürzt hatte.

Zufälliges Verunglücken durch Sturz ist namentlich in grossen ädten häufig. In Wien kamen im Jahre 1873 83, im Jahre 1874 2 und 1875 70 solche Fälle vor. Sie betrafen vorzugsweise Arbeiter, e bei Ausübung ihres Gewerbes von Dächern, Gerüsten etc., dann ienstmägde, die beim Fensterputzen, und Kinder, die von Fenstern, iegenhäusern u. dergl. herabstürzten, seltener Individuen, die in iverwahrte Keller etc. hineingefallen waren.

Absichtliche Tödtung Anderer durch Herabstürzen kommt noch n häufigsten bei Neugeborenen vor und wir werden auf diesen Gegenand bei der Besprechung der Sturzgeburt zurückkommen. Bei älteren indern oder gar bei Erwachsenen ist dieselbe selten.

In einem unserer Fälle hatte ein Vater in einem, einem Blatternisbruch vorangegangenen Delirium sein 4jähriges Kind aus dem dritten ock auf die Strasse geworfen und dadurch getödtet. Aeusserlich nden sich blos einige Hautaufschürfungen an der linken Wange, am esässe und am Rücken, innerlich ausgebreitete Suffusion der Kopfaut und eine sagittale Fissur der Hinterhauptschuppe, Suffusionen er Hirnhäute, seichte Einrisse in beiden Lungen.

Wir hatten ferner einen Fall zu begutachten, in dem ein Weibeschuldigt wurde, ihren Mann an einem regnerischen Herbstabend von nem, längs eines 40 Schuh tiefen Abgrundes sich hinziehenden, unverahrten und nur wenige Schuh breiten Bergpfade herabgestossen und adurch getödtet zu haben. Der Mann war in einen Bach gefallen, atte den Schädel zersplittert und bot zugleich Zeichen des Ertrinkungsdes. Der Fall war durch seine Umstände (nachgewiesener Ehebruch er Frau, Drohungen gegen ihren Mann etc.) im hohen Grade verächtig; wir mussten jedoch erklären, dass vom ärztlichen Standpunkte, amentlich nur aus dem Sectionsbefunde, sich unmöglich entscheiden isse, ob der Betreffende, wie die Frau angab, in der Dunkelheit und ei dem durch Regen schlüpfrigen Boden nur zufällig verunglückt oder on seinem Weibe absiehtlich in die Tiefe heruntergestossen worden sei.

Bekannt ist der in Bozen zur Hauptverhandlung gelangte Fall Courville, in welchem die Anklage erhoben wurde, dass T. seine 'rau von der Stilfserjochstrasse in einen Abgrund gestürzt, beziehungsreise sie zuerst betäubt und dann zum Abgrund hingeschleift habe, zährend er selbst angab, dass seine Frau an der betreffenden Stelle inen Selbstmord begangen habe. Auch in diesem Falle waren es reniger die anatomischen Befunde an der Leiche, als die sonstigen imstände des Falles, welche Verdacht erwecken mussten, dass kein elbstmord vorliege. Sie bestanden unter Anderem darin, dass die trasse an der betreffenden Stelle keineswegs senkrecht abfiel, sondern a eine allerdings stark geneigte, jedoch mit Steinen, Baumstrünken nd ähnlichen Hindernissen besetzte Lehne überging, die erst in iemlicher Entfernung in einen Absturz endete, so dass erstens die stelle nicht wohl geeignet war zur Unternehmung eines Selbstmordes ınd dass sie auch die Angabe des Angeklagten, dass die Frau, nachlem sie von der kaum ein Meter über den Anfang der Lehne ersabenen Strasse herabgesprungen, eine weite Strecke heruntergerollt sei, nicht glaublich erscheinen liess; ferner in dem Umstande, das schon in der nächsten Nähe der doch so niedrigen Strasse bereits Blutspuren bemerkt wurden, die in einer Linie sich bis zum Abgrund verfolgen liessen, und dass endlich zwischen dem Abgrund und dem Fusse der Lehne ein Streifen constatirt wurde, der zufolge seiner Breite und Gleichmässigkeit sich so verhielt, wie wenn er durch das Schleifen einer Person über den betreffenden Grassfleck erzeut worden wäre.

Ungleich schwieriger war die Beurtheilung in dem von Kratter (Wiener klin. Wochenschr. 1889, Nr. 31) begutachteten Falle eines Touristen, dessen Leiche in einem Alpenthale unter einer 60 Meter hohen Felswand gefunden wurde und wo zu entscheiden war. de Denatus zufällig abgestürzt und dann ausgeraubt oder früher umgebracht und dann herabgestürzt worden war, da die Leiche erst nach mehrere Wochen in hochgradig faulem Zustande zur Untersuchung kam und nur der Kopf, nicht aber auch die übrigen Körperhöhlen eröffest worden waren.

Am 1. Mai 1892 secirten wir einen Arbeiter, der von einen Glasdache herabgestürzt und sofort todt geblieben war. Er hatte mit einem Zweiten Nieten an der Eisenconstruction einzuschlagen und Letzterer gab an, dass er fehlgeschlagen und zufällig seinen Kameraden mit dem Hammer auf die Brust getroffen habe, worauf dieser das Gleichgewicht verlor und herabstürzte. Es bestand aber der Verdacht, dass die Zwei am Dach in Streit gekommen waren und dabei der Sturz erfolgt sei. Positives konnte jedoch nicht herausgebracht werden.

Analoge Verletzungen wie beim Sturz von einer Höhe werden auch durch Ueberfahrenwerden erzeugt, eine Todesart, die nicht blos als zufällige häufig vorkommt, sondern in neuerer Zeit auch zum Behufe des Selbstmordes gar nicht selten gewählt wird. Fast ausnahmslos sind es Eisenbahntrains, von denen sich die Selbstmörder überfahren lassen. Die Verletzungen sind in der Regd colossal und lassen schon dadurch auf ihre Provenienz schließen. Abtrennungen ganzer Körpertheile, auch des Kopfes, sind etwis sehr Gewöhnliches und lassen sich durch die Scheerenwirkung der Schiene einerseits und der Radkante anderseits erklären.

Zu bemerken ist, dass nicht alle Verletzungen, die an einer solchen Leiche gefunden werden, von den Rädern des Trains herrühren müssen, sondern dass auch die sogenannten Bahnräumer solche bewirken können, theils durch directe Beschädigung des Körpers, theils indem sie denselben von der Bahn wegschleudern. Von verlässlicher Seite wird uns ein Fall mitgetheilt, in welchem sich bei einem offenbar im trunkenen Zustand von einem Zuge überfahrenen Mann ausser vichfachen Quetschungen und Zerreissungen auch eine Wunde am Habebefand, die ganz das Aussehen einer Stichwunde und eine betrichtliche Tiefe hatte, ohne jedoch wichtige Theile zu verletzen und we sich mit grösster Wahrscheinlichkeit herausstellte, dass die Wunde durch einen der "Bahnräumer", die aus steifen harten Besen bestande.

können, wie wir wiederholt bei von Trains Ueberfahrenen sahen, stichwundenähnliche Verletzungen sowohl der Haut, als innerer Organe durch Knochensplitter, insbesondere durch die eingedrungenen und wieder zurückgegangenen Bruchenden von Rippen, sich bilden.

In einem 1878 von uns obducirten Falle war eines Morgens ein Bahnwächter innerhalb eines der Wiener Bahnhöfe bewusstlos neben den Schienen gefunden worden, mit einer Impression in der rechten Hinterhauptgegend, und starb nach drei Tagen. Die Obduction ergab eine 2 Cm. breite, vollkommen kreisrunde Lochfractur der Hinterhauptschuppe, die auf ein, eine kugelige und kleine Oberfläche betitzendes Werkzeug schliessen liess. Zufolge den Erhebungen hatte sich der Betreffende in der Nähe der Schienen niedergelegt, um den ankommenden Zug zu hören, war aber von diesem überrascht und von dem abgerundeten und verhältnissmässig dünnen Ende einer der Kolbenstangen am Kopfe getroffen worden.

Auf die Möglichkeit, dass anderweitig getödtete Individuen auf die Schienen gelegt werden können, damit ein Selbstmord oder ein zufälliges Verunglücken vorgetäuscht werde, haben wir bereits oben aufmerksam gemacht.\*)

Von anderen selteneren Selbstmordsformen wollen wir nur den Selbstmord durch Hiebwunden erwähnen. Eine solche Selbstmordart gehört jedenfalls zu den ganz ungewöhnlichen, ist aber wiederholt beobachtet worden.

Casper Liman (l. c. II, pag. 262) eitiren drei solche Fälle, ebenso berichtet Schauenstein von einem Lohnbedienten, welcher sich mit einem Beile 17 Hiebe an der Stirne und am Schädeldache beigebracht, von welchen einige den Knochen durchdrangen und den Tod durch Meningitis veranlassten. Ein anderer Fall dieser Art findet sich im Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses in Wien vom Jahre 1871, pag. 79. Ein 32jähriger Tischler hieb sich in selbstmörderischer Absicht mit einem Hammer auf die rechte Schläfegegend. Es fand sich eine thalergrosse, den Knochen nicht blosslegende Quetschwunde. Der Mann war bewusstlos, beide untere Extremitäten gefühllos, blass, paretisch. Den nächsten Tag Wiederkehr des Bewusstseins. Nach zwei Monaten vollständige Genesung.

Wir selbst haben eine alte Frau obducirt, die sich zuerst einen Stich in die Leber versetzt hatte und als der Tod nicht eintrat, ein Küchenbeil ergriff und theils mit der Schneide, theils mit dem Rücken desselben so lange gegen die Stirne und den Scheitel (!) hich, bis sie bewusstlos zusammensank. Als sie in's Spital gebracht wurde, war das Bewusstsein wiedergekehrt, es fanden sich theils lineare Trennungen der Kopfhaut, theils Quetschungen derselben, es kam zur Verjauchung und necrotischer Abstossung grosser Partien der Kopfhaut und der

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Beispiele von Eisenbahnverletzungen und deren Folgen, sowie von und in Trains begangenen Verbrechen enthält das Werk von L. Borri: L'esercisio delle strade ferrate nei suoi rapporti con la medicina giudiciaria. Mailand 1894.

Tod erfolgte nach mehreren Tagen an Pyämie. Bei der Section konnte nachgewiesen werden, dass einzelne der mit der Schneide geführte Hiebe die äussere Knochentafel des Schädeldaches durchtrennt hatte. Ferner sahen wir einen Mann, der im geistesgestörten Zustand sin Kind mit der Hacke erschlagen, seine Geliebte schwer verwundet und hierauf sich selbst mit dem Rücken der Hacke vier Contusionen an der Stirne beigebracht hatte. Ueber eine Combination von Selbstword durch Erhängen und Hiebwunden mit einer Axt bei einem Typhuskranka hat Haumeder (Wiener med. Wochenschr. 1882, Nr. 18) berichtet

Frank (Wiener med. Wochenschr. 1885, Nr. 15-17; hat die in der Literatur enthaltenen derartigen Fälle gesammelt und eine neuen in unserem Institute obducirten Fall mitgetheilt und abgehildt. der eine alte Frau betraf, die sich mit der Schneide einer Hackeine grosse Zahl zum Theile in den Schädel eindringender, parallel von vorn nach hinten verlaufender, dicht beisammen liegender Hick mitten in der hinteren Stirngegend und ausserdem seichte Schnitwunden an der Innenfläche beider Oberarme und in beiden Knie kehlen beigebracht hatte. Einen ähnlichen Fall hat Blumenstok (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1888, L, pag. 81) mitgetheilt ud Cissel (Wiener klin, Wochenschr, 1892, Nr. 16) einen anderen, w sich ein alter schwachsinniger Mann fünf Nägel in den Kopf ein geschlagen hatte, ohne dass auffällige Functionsstörungen eintraten -In einem von Kornfeld (Friedreich's Bl. 1891) begutachteten Falle war die Frage zu beantworten, ob der Nagel, welcher in den Scheitel bis in den Sinus eingedrungen war und den Tod veranlasst hatte. von dem Manne selbst eingetrieben wurde oder durch einen Schle mit einer Latte, in welcher er gesteckt haben konnte. Wahrscheinlich lag Selbstmord vor, da der Mann Tags zuvor Phosphorzündhölzelesköpfchen genommen hatte.

Fälle dieser Art könnten, wenn sie nicht durch die Unstände klargelegt sind, die grössten Täuschungen veraulassen. In der Regel betreffen sie jedoch entweder Geisteskranke der Individuen, denen, wie eben Geisteskranken oder Gefangenen, andere bequemere Mittel zum Selbstmorde nicht zu Gebote stehen doch sind thatsächlich solche Vorgänge auch von Personen untenommen worden, denen die Möglichkeit, sieh durch andere und bequemere Methoden umzubringen, nicht benommen war.

## Untersuchung von Blutspuren.

Blutspuren oder Flecke, die den Verdacht erregen. dass von Blut herrühren, können sich finden entweder beim Laubaugenschein oder an Individuen, beziehungsweise ihnen gehörigen Gegenständen, insbesondere Waffen, die im Verdachte seben oder eben solcher Befunde wegen in den Verdacht kommen. die That begangen zu haben.

Das Verhalten der Blutspuren am Orte, wo eine vermeistlich verbrecherische That begangen wurde, kann mitunter die

wichtigsten Aufklärungen geben über verschiedene, für die gerichtliche Untersuchung bedeutungsvolle Umstände, und es ist daher jedesmal darauf ein besonderes Augenmerk zu richten. Es ist sowohl das Verhalten der Blutspuren an der Leiche selbst, als in der Umgebung zu beachten.

Wir haben bereits bei der Besprechung des Selbstmordes durch Halsabschneiden darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig das Vertheiltsein der Blutspuren an der Leiche eines mit durchschnittenem Halse gefundenen Individuums für die Entscheidung der Frage sein kann, ob ein Selbstmord vorliegt oder ein Mord begangen wurde. Diese Verhältnisse sind sofort zu erheben, da es begreiflich ist, dass ihre Erhebung selten mehr einen Werth hat, wenn bereits mit der Leiche herummanipulirt worden war. Es ist ausser auf die Vertheilung des aus der Wunde herausgeflossenen Blutes und auf das Verhalten der Hände der Leiche auch darauf zu achten, ob sich nicht Spuren fremder blutiger Hände an der Leiche finden.

Hochinteressant in dieser Beziehung ist der von Taylor (l. c. I, 522) erwähnte Fall, wo auf dem Rücken der linken Hand eines mit durchschnittenem Halse todt gefundenen Individuums der Abdruck einer blutigen, ebenfalls linken Hand constatirt und dadurch der Mord ausser Zweifel gestellt wurde. In einem von uns begutachteten Falle (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., XIX, 89) ergaben sich an der Leiche eines erwürgten Mannes zahlreiche, blutig aufgekratzte Stellen in der Kehlkopfgegend, und am Hemde, mit welchem die Leiche allein bekleidet war, an beiden Oberarmen Blutspuren, die offenbar Abdrücke blutiger Hände darstellten, so dass kein Zweifel bestehen konnte, dass der Thäter mit seinen noch blutigen Händen den Erwürgten an den Oberarmen gefasst hatte, um gewisse Lageveränderungen vorzunehmen.

Blutspuren an anderen Stellen der Localität als an der, wo die Leiche lag, können Aufklärung darüber geben, wo die tödtliche oder zuerst eine andere Wunde gesetzt, respective das Individuum überfallen wurde, noch mehr, wenn von dieser Blutspur weitere Spuren bis zur Leiche sich verfolgen lassen, und es wäre dann weiter zu erwägen, ob von dieser Stelle der Verletzte noch selbst an den Ort, wo seine Leiche gefunden wurde, gelangen konnte oder hingebracht wurde. Der oben erwähnte Fall der angeblich von der Stilfserjochstrasse herabgestürzten Frau gibt ein solches Beispiel.

Wie wichtige Aufschlüsse in dieser Beziehung das Auffinden von Blutspuren bieten kann, zeigt ein von Taylor (l. c. I, 521) mitgetheilter Fall. Ein Weib wurde am Fusse einer Kellerstiege todt aufgefunden und die Section ergab, dass sie thatsächlich durch den Sturz an einer Fractur des Schädels und der Wirbelsäule gestorben war. Es fanden sich jedoch bei der Localbesichtigung an der obersten Stufe der Treppe in einer Höhe von 4—5 Fuss über dieser frische Blutspuren an der Ziegelwand, die zufolge ihrer Beschaffenheit offenbar

Auf die Bedeutung von Blutspuren bei gewissen Nothzehtfällen haben wir bereits in den betreffenden Capiteln hingewissen und auf jene für die Diagnose einer stattgehabten Entbindung werden wir noch bei der Behandlung des Kindesmordes zurückkommen.

Die höchste Bedeutung kann der Befund von Blutspuren erlangen, wenn er sich an einem der That verdächtigen Individum
oder an diesem gehörenden Gegenständen ergibt. Dass in einer
grossen Zahl der Fälle, in denen Jemand eine blutige That begeht,
dieselbe auch Blutspuren am Thäter zurücklassen wird, ist begreiflich, doch wäre es irrig, sich der Meinung hinzugeben, das
nothwendig Blutspuren zurückbleiben müssen. Es wird dies abhängen zunächst von der Natur der Wunde oder der Wunden, und
zwar einestheils von dem Blutverluste, der überhaupt, und zwar
nach aussen, mit ihnen verbunden war, andererseits aber auch
davon, ob das Blut aus der Wunde blos heraustloss oder spritte.
Ferner ist es klar, dass je nach der Stellung, die der Thäter zu
seinem Opfer einnahm, in einem Falle leicht, in einem anderer
schwerer und in einem dritten gar nicht Blutspuren zurückbleiben
werden, ebenso dass, wenn einem Individuum im Schlafe der Hals

andere Eindrücke in Erde, Staub, Koth oder Schnee gefunden werden and en Aufbewahren derselben nicht thunlich erscheint. Zur Fixirung dieser hat mat & Herstellung eines Abgusses der Spur entweder mit Gyps oder mit einer Mischur von gleichen Theilen Cement und Sand empfohlen. Diese Substanzen werden fen gepulvert und mit ihnen am besten mittelst eines Siebes die Spur, aus welcht man das etwa darin befindliche Wasser mit Fliesspapier vorsichtig aufgesant hatte, ausgefüllt, so dass die Schichte das Niveau der Spur etwas übernet Hierauf wird die Oberfläche etwas getrocknet, ein Leinwandlappen darüber gelen und mittelst der Brause einer Giesskanne vorsichtig mit Wasser übergossen. Wie die ganze Masse durchfeuchtet ist. Man gönnt hierauf der Masse die nothig Zeit, um zu erstarren, und hebt dann vorsichtig den Ausguss heraus, der auf Bestreichung mit Oel wieder abgedrückt werden kann, so dass man einen genaten Abklatsch der ursprünglichen Spur erhält.

Unter Umständen kann man den Gyps- oder Cementbrei unmittelbar B die Spur eingiessen und erharten lassen (Krahmer, Hodann). Hugoulin bu auch das Ausfüllen der Spur mit gepulverter Stearinsäure empfohlen, nachden erstere früher durch ein darüber gehaltenes heisses Eisenblech erwärmt worde ist. Jaumes (Virchow's Jahrb. 1880, I, pag. 657) modificirt dieses Verfahre dahin, dass er die Spur durch eine darüber gehaltene heisse Metallplatte erwant und vorsichtig mit feinem Stearinpulver bestreut, welches schmilzt und nach dem Erkalten die Erhöhungen und Vertiefungen der Spur in dünner Schichte überzieht. Letztere wird nun mit Oel bestrichen und die so bereitete Form mit nicht zu dickem Gypsbrei ausgegossen, welcher erstarrend einen genauer und leicht aufzubewahrenden Abdruck des Gegenstandes darstellt, von dem die Spur berührt. Ausführlicheres über diesen Gegenstand s. Schauenstein. "Untersuchen der Spuren von Fussabdrücken und Werkzeugen" in Maschka's Handbuch der gerichtl. Med. 1, 541: W. Zenker, "Die Fussspuren des Menschen. Grundusteiner methodischen Untersuchung und forensischen Beurtheilung dersches" (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. Nr. 4, XXX, pag. 80); Masson (Annal. d'hygierpubl. 1886, XVI, 336). welcher auf die Verlängerung der Spur eines und der selben Fusses, insbesondere des Abdruckes der grossen Zehe beim Geben 🖈 merksam macht; Coutagne und Florence (Arch. de anthropol. crim. IV. 59 und Vocke (Friedreich's Blätter. 1892, pag. 36).

abgeschnitten wurde, dies eher ohne Zurücklassung von Blutspuren an dem Thäter geschehen kann, als wenn dasselbe, während es wachte und sich wehren konnte, umgebracht worden ist. Dass ansserdem eine Menge anderer Zufälligkeiten mitwirken kann, liegt auf der Hand. Auch der Umstand, ob der Thäter die Leiche mangetastet liegen liess oder damit manipulirte, ferner das Raffinement des Thäters, die Vorsicht, mit der er vorgeht, sogar die Uebung, die er eventuell besitzt (Schlächter), können in dieser Beziehung sich geltend machen. Dies wird z. B. illustrirt durch die Thatsache, dass in einem von Taylor (l. c. I, 523) erwähnten Falle der Mord von einem Individuum begangen wurde, welches sich früher seiner Kleider vollständig entledigt hatte, und durch einen zweiten, welchen Dufour (Virchow's Jahrb. 1880, I, pag. 654) mittheilt, wo der Thäter, ein an Verfolgungswahn leidender Geisteskranker (!), vor Begehung des Doppelmordes Leinwandfetzen über sein Gewand gezogen hatte, um dieses vor Besudlung mit Blut zu

Ausser den Kleidern und Wäschestücken des Thäters sind es vorzugsweise diesem gehörig verletzende Werkzeuge, z. B. Messer. an denen Blutspuren oder ihnen ähnliche Flecke gefunden werden können. Die Möglichkeit, dass ein Instrument, mit welchem eine Stich-, Schnitt- oder Hiebwunde beigebracht wurde, unblutig bleiben könne, lässt sich nicht ganz wegleugnen, namentlich dann nicht, wenn das Instrument mit raschem Zuge geführt wurde und grössere Gefässe nicht verletzt worden sind, oder wenn das Blut an den ebenfalls durchstochenen Kleidungsstücken etc. beim Zurückziehen des Messers wieder abgewischt wurde. Casper hat (l. c. II, 168) ans Anlass eines Falles, wo bei einem Individuum, das sich selbst den Hals durchschnitten hatte, ein ganz blutfreies Tischlermesser gefunden wurde, auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Doch dürfte dies jedenfalls nur ausnahmsweise vorkommen, da zahlreiche Versuche, die wir in dieser Richtung hin anstellten, immer negativ ausgefallen sind, obwohl allerdings die Menge des Blutes. die dem gebrauchten Instrumente anhaftete, eine sehr verschiedene gewesen ist, und wiederholt nur unbedeutende Spuren daran zurückgeblieben waren. Auch kann man sich bei solchen Versuchen überzeugen, dass, wie begreiflich, unter sonst gleichen Verhältnissen desto weniger Blut an der Klinge eines verletzenden Instrumentes zurtickbleibt, je blanker und glatter dieselbe gewesen war. In der Regel erklärt sich das Fehlen von Blutspuren an einem thatsächlich gebrauchten Werkzeuge ungezwungen daraus, dass dasselbe nachträglich gereinigt worden ist. Wurde diese Reinigung nicht sorgfaltig vorgenommen, so z. B. das Messer nur einfach abgewischt. dann können sich trotzdem Blutspuren an rauheren oder vertieften Stellen des Heftes, besonders in dem Einschnitte, der zum Oeffnen ler Klinge bestimmt ist, oder in dem Charnier der Klinge, in dem 3palt des Messers u. s. w., erhalten, ebenso bei Beilen in den Veriefungen zwischen Stiel und dem Loche des Beiles, durch welches

dieser durchgesteckt ist, durchaus Stellen, die, wenn solche Untesuchungen vorkommen, besonders beachtet werden müssen.

Zweifellos gibt es eine grosse Reihe von Fällen, in dem schon die makroskopische Besichtigung einer Spur hinreicht. un dieselbe als durch Blut erzeugt erkennen zu lassen; dies gib namentlich von den Spuren, die sich bei der Vornahme des ersten Localaugenscheines ergeben. Finden sich jedoch solche Spuren an dem Thäter oder ihm gehörenden Dingen, dann genügt selbsverständlich niemals die blosse makroskopische Untersuchungsondern es ist die Natur des verdächtigen Fleckes anderweitig sicherzustellen.

Es ist zu diesem Behufe zweierlei anzustreben: erstens der mikroskopische Nachweis der charakteristischen Blutkörperchen und zweitens der Nachweis des ebenso charakteristischen Blutfarbstoffes, des Hämoglobins und seiner Derivate.

Das Auffinden der Blutkörperchen beweist nicht blo in absoluter Weise die Gegenwart von Blut, sondern ermöglich auch die Beantwortung gewisser Detailfragen, welche sich auf die Abstammung des betreffenden Blutes beziehen. In frischen Fäller unterliegt dieser Nachweis keinen Schwierigkeiten, da es blos mitwendig ist, etwas von der Substanz, wenn sie etwa noch fewh ist\*), unmittelbar, wenn nicht, mit 1/2 procentiger Kochsalzlösme. Zuckerwasser oder verdünntem Glycerin unter das Mikroskop n bringen, um, wenn die Spur von Blut als solchem und nicht etwa wie so häufig, blos von blutigem Wasser herrührt, in der Reed sofort die charakteristischen Formelemente des Blutes zu erkennen. In solchen Fällen ist es natürlich auch leicht, nicht blos die runden und kernlosen Blutkörperchen der Säugethiere von den ovalen mit kernhältigen und überdies viel grösseren der anderen Thierclase zu unterscheiden, sondern es können auch mikroskopische Messungen die Lösung der Frage gestatten, ob die Grösse der vorliegenden runden Blutkörperchen mit jener übereinstimmt, die den menschlichen zukommt.

Unter den Säugethierblutkörperchen sind bekanntlich die menschlichen die grössten. Ihr durchschnittlicher Durchmesser betrigt 0.0077 Mm. (0.0074—0.0080). Ihnen zunächst stehen die des Hunden mit 0.0074 Mm. (0.0060—0.0074), dann folgen die des Kaninches mit 0.0064, des Schweines mit 0.0062, des Rindes mit 0.0058, des Pferdes mit 0.0057, der Katze mit 0.0056 und des Schafes mit 0.0045 Mm.

Da die Blutkörperchen sowohl des Menschen als der einzelnen Säugethiere nicht alle gleich gross sind, sondern ihre Grösse innerhalb gewisser Grenzen schwankt, so wird man sich selbstverständlich nicht mit der Messung einzelner Blutkörperchen begnügen, sondern ein möglichst grosse Reihe von Messungen unternehmen und aus diese die Durchschnittszahl berechnen.

<sup>\*)</sup> Im Innern mehrfach zusammengelegter Kleidungsstücke kann sich W Vibert hervorhebt, das Blut mitunter auffallend lange feucht erhalten.

Aber auch alte Blutspuren können den mikroskopischen Nachweis von Blutkörperchen gestatten, da sich dieselben im einfach eingetrockneten und weiter unverändert gebliebenen Blute selbst jahrelang erhalten, wovon man sich leicht und unmittelbar überzeugen kann, wenn man Blut in dünnen Schichten auf durchzichtigen Glasplatten eintrocknen lässt. Wir besitzen solche Präzerate von Blutkörperchen sowohl des Menschen als verschiedener Thiere, die bereits mehr als zehn Jahre zu Demonstrationszwecken dienen und in welchen sich trotz dieser langen Zeit die Formelemente in ihrer charakteristischen Form unverändert erhalten haben. Hammerl\*) fand sogar, dass so angetrocknete Blutkörperchen selbst nach Erhitzung über 200° C. ihre Form erhalten.

In derartigen alten Blutspuren gelingt jedoch der Nachweis der Blutzellen nicht mehr so ohne Weiteres, wie bei frischen, sondern fordert eine bestimmte Behandlung des Objectes, namentlich mit gewissen Zusatzflüssigkeiten, die geeignet sind, die Blutkörperchen in der meist fest eingetrockneten und spröden Substanz wieder sichtbar zu machen.

Von diesen Zusatzflüssigkeiten können wir aus eigener Erfahrung \*\*) die etwas modificirte Pacini'sche Flüssigkeit (300 Theile Wasser. 100 Theile Glycerin, 2 Theile Kochsalz und 1 Theil Sublimat) empfehlen. Auch verdünnte, mit Glycerin versetzte Säuren leisten gute Dienste, so die von Roussin \*\*\*) angegebene Mischung von 3 Theilen Glycerin und 1 Theil concentrirter Schwefelsäure bis zum spec. Gewicht von 1 028 mit Wasser verdünnt.

Von Virchow (Archiv, XII, 336) wurde concentrirte 30procentige Kalilauge zu diesem Zwecke empfohlen, ebenso von Brücke (Vorlesungen, I, 76) und neuerdings wieder von A. Rollet†), welcher fand, dass an eingetrocknetem Blute die rasch vorübergehenden Stadien der Schrumpfung und Quellung, welche man nach der Einwirkung concentrirter (32procentiger) Kalilauge an den feuchten Blutkörperchen hervortreten sieht, ausbleiben und dass hier sogleich das an feuchten Blutkörperchen jenen stürmischen Reactionen erst folgende Stadium der Härte auftritt, in welchem die Blutkörperchen sich lange Zeit in einer ihrer natürlichen Form ihnlichen Erscheinungsweise erhalten. Man kann auch concentrirte Cyankaliumlösung zu diesem Zwecke verwenden. H. Struve (Virchow's Arch. 79. Bd., pag. 524) empfiehlt concentrirte Weinsäure oder noch besser die Anwendung der Kohlensäure. Zu diesem Behufe lässt er in einem Probirgläschen CO2 durch Wasser durch

<sup>\*) &</sup>quot;Untersuchungen über einige den Blutnachweis störende Einflüsse." Viertelhrschrift f. gerichtl. Med. 1892, IV, 44.

<sup>\*\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F., XIX, 113. Ausführliche Literaturgaben über forensische Untersuchungen von Blutspuren vide unseren Artikel per "Blutspuren" in Eulenburg's "Real-Encyclopädie der ges. Heilk."

<sup>\*\*\*)</sup> Annal, d'hygiène publ. Januar 1885, 139.

<sup>†) &</sup>quot;Ueber das Verhalten des Blutes zu Kaliumhydroxyd." Mittheilungen Vereines der Aerzte in Steiermark, 1875—1876.

streichen und legt dann die Spur sammt ihrer Unterlage in diese hinein. Nach etwa 20 Stunden ist die Spur erweicht und kam untersucht werden. Rezzonico (Rivista sperim. XV, 214) hat mit 10 procentiger Lösung von Oxalsäure gute Resultate erhalten.

Wir haben uns ferner bei einer grossen Zahl einschlägiger Untersuchungen überzeugt, dass, wenn schon sehr alte, hart zwordene Blutspuren vorliegen, auch die blosse Anwendung desülirten Wassers, welches bei frischen Blutspuren vermieden werden muss, da es sofort den Blutzellen den Farbstoff entzieht und diese durch Quellung verändert, sehr schöne Resultate ergibt, ein Verhalten, welches offenbar darin seinen Grund hat, dass die Biskörperchen durch intensives Eintrocknen eine grössere Resistent gegen Wassereinwirkung erlangen und auch die Löslichkeit des Hämoglobins und damit die Leichtigkeit, mit welcher es sonst durch Wasser den Blutkörperchen entzogen wird, sieh verminden

Der Vorgang bei solchen Untersuchungen hat in der Weise zu geschehen, dass man zunächst winzige Partikelchen der betreffenden Substanz auf einen Objectträger bringt, indem mat entweder mit einem Messerchen etwas von der angetrockneten Spur abschabt, oder, was sich besonders bei an Stoffen beindlichen Flecken empfiehlt, die Spuren unmittelbar über dem Objecträger mit einer Nadel ritzt, wobei, wenn wirklich Blut vorliest, der braunrothe Strich auffällt, denn die ritzende Nadel erzeut und ein feines braunrothes Pulver auf den Objectträger fälkt welches sich zur weiteren Untersuchung vorzüglich eignet.

Man kann entweder sofort die auf dem Objectträger befindliche Substanz mit einer der erwähnten Zusatzflüssigkeiten behandeln oder früher, blos mit einem Deckgläschen bedeckt, nuter das Mikroskop bringen und erst dann die Flüssigkeit zusetzet ein Verfahren, das sich deshalb empfiehlt, weil man das Sichtlarwerden der Formelemente in den früher amorph erschienend Schollen unmittelbar beobachten und auch das Verhalten der letzteren zu Wasser oder anderen Lösungsmitteln zu verfolges im Stande ist.

In günstigen Fällen lässt sich nicht blos erkennen. das die betreffenden Schollen aus gleichmässig grossen, meist diebt gedrängten, in ihrer Form und sonstigen Beschaffenheit jener der Blutkörperchen entsprechenden Elementen bestehen, sondern er kann auch gelingen, einzelne dieser Elemente isolirt zu Gesicht zu bekommen: letztere zeigen dann ihre charakteristische. Ursprüngliche Form viel deutlicher, während die in den festen Schollen eingebetteten Blutkörperchen meist durch gegenseitigen Druck abgeplattet erscheinen und erst bei längerer Einwirkung einer entsprechenden Zusatzflüssigkeit aufzuquellen und dadurei eine der ursprünglichen sich nähernde Form anzunehmen plegen.

Ausser den rothen Blutkörperchen lassen sich häufig in der betreffenden Schollen auch einzelne weisse unterscheiden, welch sogar eine grössere Resistenzfähigkeit zu besitzen scheinen. crstere, da man sie mitunter noch findet, wenn bereits, wie z. B. bei stark verwitterten Blutspuren, die rothen schon durch feinkörnigen Zerfall mehr oder weniger unkenntlich geworden sind. Corin (Virchow's Jahresb. 1893, I, pag. 486) fand die Angabe, dass die neutrophilen Körnchen in den Leucocythen, welche bei der Färbung des Blutes nach der Methode von Ehrlich sich violett und blau färben, nur beim Menschenblute vorkommen, bestätigt und empfiehlt daher diesen Nachweis zur Unterscheidung von Menschenblut vom Thierblut. Doch ergaben die Nachuntersuchungen von Tamassia\*), dass in dieser Beziehung kein Unterschied besteht.

Schwerer als die Säugethierblutkörperchen sind in alten Blutspuren die Blutkörperchen der übrigen Thierclassen in ihrer ursprünglichen Form zu erkennen, wovon die Ursache einestheils in der blässeren Färbung dieser Formelemente, dann aber besonders in der grösseren Geneigtheit derselben zu Schrumpfung beim Eintrocknen, sowie in dem weniger resistenten Verhalten des Stromas gegen die erwähnten Lösungsmittel gelegen ist, weshalb die Contouren der Blutkörperchen weniger scharf hervortreten, als dies unter sonst gleichen Verhältnissen bei den Menschen- und Säugethierblutkörperchen der Fall ist. Dagegen sind die von solchem Blut, insbesondere von Vogelblut, herrührenden Spuren durch die meist in grosser Menge in ihnen vorkommenden, das Licht stark brechenden Kerne charakterisirt, welche namentlich nach Zusatz schwacher Essigsäure deutlich hervortreten, während, wenn Säugethierblut vorliegt, die betreffenden Schollen nach einem solchen Zusatz sich sofort oder in wenigen Augenblicken auflösen und ein kaum erkennbares blasses Stroma zurücklassen.

Es ist begreiflich, dass, wenn die Blutkörperchen durch Eintrocknen verschrumpft und durch Anwendung der bezeichneten Flüssigkeit wieder sichtbar gemacht worden sind, die Unterscheidung, ob dieselben thatsächlich von Menschenblut oder von dem Blute von Säugethieren herrühren, grosse Schwierigkeiten haben wird. Da nämlich der Grad der Schrumpfung der Blutelemente von verschiedenen unberechenbaren Umständen abhängt und die Reconstruirung der Form und Grösse derselben mittelst obiger Reagentien auch nicht gleichmässig und vollständig erfolgt, tibrigens auch von der Natur des Reagens und der Dauer seiner Einwirkung abhängt, und da es sich endlich bei der Unterscheidung von menschlichen Blutkörperchen von solchen der Säugethiere in der Regel nur um ganz minimale, zwischen 0.004 bis 0.008 schwankende Grössendifferenzen handelt, so lassen sich von mikroskopischen Messungen, selbst wenn sie mit aller Sachkenntniss und Accuratesse vorgenommen wurden, doch nur precäre Resultate erwarten, wie auch Struve (Virchow's Archiv. 83. Bd.,

<sup>\*)</sup> Valore delle granulazioni ventrofile dei globuli bianchi nella determimazione specifica dei sangue. 1894. Estratto dagli Atti del R. Istituto Veneto. Tom. V. Ser. VII.

pag. 146) auf Grund sehr eingehender Untersuchungen Trotzdem wird man nicht unterlassen, vorkommenden Falle Messungen zu unternehmen, da ihr Resultat, namentlich auf zahlreichen Messungen basirt, doch nicht jedes Wehrt, besonders dann nicht, wenn es sich um Unter von Blut von Thieren, wie z. B. von Rindern, Katzen, und Schafen, handelt, deren Blutkörperchen doch um ein in liches kleiner sind, als jene des Menschen.\*)

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Sporen manel
Pilze, insbesondere Schimmelpilze, eine grosse äussere
Mit Blutkörperchen haben. So hat Erdmann die Aehm nlie
Porphyridium eruentum und Rindfleisch die der Sporen
Schönleinii hervorgehoben. Wir können diese aus eigene
Bestätigen und müssen als unterscheidend auf die grosse se he
fähigkeit solcher Sporen gegen Säuren und Alkalien hin
Feisen.

Hefezellen und selbst Fettröpfchen können Blutkörperchen
Zur Unterscheidung letzterer ist in zweifelhaften Fäller

Gwosdew rieth, Aether, Benzin u. dergl. zur Anwendun

Zu hringen

Die weitere Untersuchung der betreffenden Sprir hezweit den Nachweis des Hämoglobins, des Blutroths, jenes eigenthümlichen eiweisshältigen Farbstoffes, welcher im normalen Zestande den Inhalt der Blutkörperchen bildet und dem Blute de charakteristische rothe Farbe verleiht. Dieser Nachweis kann megelingen, so lange das betreffende Blut seine Löslichkeit in Waser bewahrt hat, denn das Fehlen dieser ist ein Beweis, das de betreffende Spur nicht mehr den genuinen Blutfarbstoff, sonden allenfalls nur dessen Derivate, insbesondere das im Wasser blösliche Hämatin, enthält. Das Hämoglobin kann aber seine Löslichkeit einbüssen, einerseits durch coagulirende Einflüsse, andereit durch Alter.

Von ersteren ist insbesondere die Einwirkung kocheder Wassers zu erwähnen, die einer Blutspur sofort die Lösichte benimmt. aber auch dieselbe auf der Unterlage mehr fixit. Adass sie weiteren Insulten gegenüber resistenter wird, als einstelle eingetrocknetes Blut, welches bekanntlich in diesem Zustande eine

<sup>\*)</sup> Die ihrer Zeit viel besprochene Behauptung Barruel's (Annal d'hyperbell. 1829, Nr. 6 und 1854, pag. 413), dass man bei Behandlung einer Busse mit Schwefelsäure aus dem dabei sich ergebenden specifischen Geruche eiter könne, ob das Blut vom Menschen oder von einem Thiere und von welchen betamme, hat nur einen historischen Werth. Wichtig dagegen ist es, wenn eist um die Provenienz von Blutspuren handelt, auf Beimengungen zu achten sogin einem unserer Fälle der Besitzer eines Messers an, dass die dara beilichen Blutspuren entstanden seien, als er einige Tage zuvor eine Pferdeleht weschnitt. In der That waren die Blutkörperchen klein und deutlich Lebenda nachweisbar. In einem anderen wurde uns ein Papier mit Flecken bergie die grösstentheils gelblich, theilweise aber verwaschen röthlich aussahen mit Blut gehalten wurden. Der Angeschuldigte gab an, dass er auf diesen begeräuchertes Fleisch verzehrt habe, wovon die Flecke herrühren. Die skopische Untersuchung bestätigte diese Angabe, da sie viel Fett, sowie Personne der Gerung der Geren der Ge

leicht zerreibliche Masse bildet, welche durch Reiben und e Einwirkungen leicht von der Unterlage weggebracht kann. Interessant ist ein von Liman (Virchow's Archiv. pag. 395) mitgetheilter Fall, wo die Unlöslichkeit der an Sacke befindlichen Flecke durch heisses Bügeln veranlasst war. Aus Anlass dieser Beobachtung von Katayama jahrschr. f. gerichtl. Med. XLIX) angestellte Untersuchungen dass durch eine Stunde auf 120° erhitztes Blut sich in und Boraxlösung nicht mehr löst, auf 140° erhitztes auch nehr in Cyankaliumlösung, dagegen noch am besten in sauge und in Eisessig, und wie Kratter ("Ueber den des Hämatoporphyrinspectrums." Vierteljahrschr. f. gerichtl. 392, IV, 62), sowie Hammerl (Ibid. pag. 44) fanden, in rirter Salzsäure, besonders aber, selbst nach Erhitzung bis concentrirter Schwefelsäure.

Zas das Alter betrifft, so ist es bekannt, mit welcher Leichtigsches Blut im Wasser sich löst und welche Färbekraft Den zukommt. Diese Löslichkeit behält eingetrocknetes Blut nge und kann sie selbst Jahre lang bewahren, wenn von Den die zersetzenden Einflüsse von Luft und Licht fernwurden. Blieb der Fleck der Luft frei ausgesetzt, so sind durch den Sauerstoff und das Ozon der Luft eingeleiteten nen Oxydationsvorgänge, vielleicht auch die in der Luft, Lich in jener der Städte, enthaltenen Säuren (Sorby), insbeaber der Einfluss des Lichtes, welche die Löslichkeit der Ilmälig vermindern und schliesslich ganz aufheben, indem s Hämoglobin anfangs unter Abscheidung von "Globulin" n in Wasser löslichem Methämoglobin und schliesslich slichem Hämatin verwandelt. Die Schnelligkeit, mit welcher schieht, hängt theils von der Dicke der betreffenden Blut-), da die genannten Agentien desto rascher die Zersetzung n werden, je dünner und überhaupt je kleiner die betreffende r gewesen war, theils von der grösseren oder geringeren ät, mit welcher diese Agentien auf die Blutspur einwirken Am schnellsten und unseren Erfahrungen zufolge schon gen Wochen, ja wenn derselbe klein war, schon in wenigen kann ein Blutfleck unlöslich werden, wenn er dem directen licht ausgesetzt blieb, während unter anderen Umständen ieistens lange Zeit hierzu erforderlich ist.

owohl die durch Coagulation, als die durch Luft- und Liehtung entstandenen Zersetzungen des Hämoglobins machen sich durch Veränderung der ursprünglichen Farbe der Blutspur h. Diese in verschiedenen Nuancen rothe und namentlich auf Untergrunde deutlich hervortretende Farbe wird durch Coagules Blutroths sofort missfärbig und bleibt es fortan. Durch die ung von Licht und Luft erhält jede Blutspur sehr bald einen 's Braunrothe, wird später immer mehr braun, dann graubraun nliesslich vollkommen grau. Auch diese Farbenveränderungen erfolgen bei Einwirkung directen Sonnenlichtes ungleich rascher, wan man kann dies in sehr instructiver Weise demonstriren, wenn mein Stück in Blut getauchte Leinwand trocknet und nun in der son liegen lässt. Man findet dann nach verhältnissmässig kurzer Zeit der Sonne zugekehrte Seite der Blutspur grau, während die entgeg gesetzte die ursprüngliche Blutfarbe noch fast unverändert zeigt. Bestimmungen des Alters von Blutspuren ist es daher angeze nicht blos den Grad der Löslichkeit und die Farbe derselben, sond auch alle Momente zu erwägen, welche diese Veränderungen zu schleunigen oder zu verzögern vermögen. In den meisten Fäwerden trotzdem solche Altersbestimmungen nur approximative fallen können.

Die Untersuchung der aus einer verdächtigen Spur erhalte wässerigen Lösung geschieht mit dem Spectralapparat ihat den Zweck, die dem Hämoglobin zukommenden charakten schen Absorptionserscheinungen zu constatiren. Seitdem Hop Seyler\*) zuerst darauf aufmerksam machte, dass der Blutfarbs in eigenthümlicher Weise gewisse Strahlen des Spectrums absorb besitzen wir in der Spectralanalyse ein ausgezeichnetes und dm zahllose Beobachtungen bewährtes Mittel zur Erkennung von Espuren in forensischen Fällen.

Diese Absorptionserscheinungen bestehen bekanntlich dar dass, wenn man Blut entsprechend mit Wasser verdünnt und de Lösung zwischen den Spalt eines Spectralapparates und de Lichtquelle bringt, das violette Ende des normalen Spectrum wie ausgelöscht erscheint und zwei dunkle Absorptionsbänder Gelb und an der Uebergangsstelle von Gelb in Grün zu bemehrt sind, von denen das eine schmälere in Gelb unmittelbar neben Stelle, wo im Sonnenspectrum die Fraunhoferische Limbsich befindet und zwischen dieser und dem violetten Endrich Spectrums liegt, während das andere, fast noch einmal solutaber weniger scharf begrenzte und weniger dunkle an der Uebergangsstelle zwischen Gelb in Grün nahe bei der Fraunhoferschen Linie E sich befindet (Fig. 74, I). Dieses Spectrum ist des sauerstoffhältigen Hämoglobins oder des Oxyhämoglobins

Diese Absorptionserscheinung ist noch bei starker Verdinner der Lösung zu bemerken, so zwar, dass ein geübtes Auge der Absorptionsstreifen noch unterscheiden kann, wenn die Lieux makroskopisch kaum mehr gefärbt erscheint. Wird die Verdinner weiter fortgesetzt, so verschwindet zuerst der Streif im Grin und zuletzt erst der bei der Linie D.

Entzieht man der Lösung den Sauerstoff durch Hinribereducirender Substanzen, wozu gewöhnlich Schwefelammen benützt wird, so ändert sich das Spectrum, indem die Streife Sauerstoff-Hämoglobins gewissermassen zusammenfliesen schliesslich nur ein einziges breites Absorptionsband zurücklich

<sup>\*)</sup> Arch. f. path, Anat. und Physiol. 1862, XXIII, pag. 446.

hes den grössten Theil des Raumes zwischen den Fraunrischen Linien D und E ausfüllt und ziemlich scharf von den
zen Theilen des Spectrums sich abgrenzt (Fig. 74, 2). Es ist
das Spectrum des sauerstofffreien Blutroths, des reducirten
roglobins, welches sofort in das des Oxyhämoglobins überwenn man die Lösung mit Luft schüttelt und so dem Sauerwieder Zutritt verschafft.

Dieses spectrale Verhalten des Hämoglobins ist im hohen le charakteristisch und genügt für sich allein vollkommen, um aus einer verdächtigen Spur erhaltenen Farbstoff als Blut zeichnen. Andere Farbstoffe zeigen entweder keine Absorptionsler oder solche, die sich wesentlich von denen des Blutroths rscheiden. Nur eine ammoniakalische Carminlösung zeigt in ter Verdünnung Absorptionserscheinungen, die jenen des sauerhältigen Hämoglobins gleichen, welche jedoch bei Zusatz von refelammonium sich nicht verändern, ausserdem bei Zusatz Essigsäure sich erhalten, während, wenn man zu einer Blutig diese hinzugibt, die Absorptionsstreifen sofort verschwinden.



1. Spectrum des Oxyhāmoglobins; 2. Spectrum des reducirten Hāmoglobins.

Die spectrale Untersuchung unterliegt, wenn nicht zu geringe gen des Farbstoffes erhalten wurden, keinen besonderen Schwierign. Ist die Lösung, die man durch Maceration der Spur mit ser erhielt, wie bei älteren Flecken häufig, trüb, so empfiehlt es eine Spur von Ammoniak zuzusetzen, wodurch dieselbe in der I sofort aufgehellt wird und auch brillanter roth erscheint.

Sind sehr kleine und wenig Farbstoff abgebende Blutspuren zu 
suchen, so sind entsprechend kleine Gefässe (dünne Röhrchen)
der Lösung zu füllen und überhaupt bei der Behandlung so
F Flecke mit Lösungsmitteln das richtige Verhältniss zwischen
denge dieser und der zu untersuchenden Substanz zu berückgen. Allzu verdünnte Lösungen sind im Exsiccator einzuengen.
der nach dem vollständigen Eintrocknen der Lösung im Uhrzurückbleibende Fleck kann unmittelbar oder mit einer Spur von
ser beseuchtet vor den Spectralapparat gebracht werden, obwohl

die Methode sich meist nicht empfiehlt. Bei so geringen Mengen Farstoffes ist das Mikrospectroskop besonders am Platze, mit welchen noch bei minimalen Mengen von Blut die charakteristischen Absorption streifen erkannt werden können.

Andere als die spectralen Eigenschaften von Hämoglobinlöung haben nur einen unterstützenden Werth. Hierher gehört der zuerat Brücke constatirte Dichroismus, der namentlich nach Zusatz w etwas Kalilauge deutlich hervortritt und die z. B. in einem Uhrgläsch befindliche Lösung im reflectirten Lichte grünlich, im durchfallen roth (meist burgunderroth) erscheinen lässt; ferner der durch Koch oder durch Säuren, oder durch das Millon'sche Reagens nachwi bare Eiweissgehalt der Lösung, dann die Beständigkeit der Farl gegen Ammoniak und schliesslich die ozonübertragende Eigensch des Hämoglobins. Auf letzterer Eigenschaft beruht die zuerst w van Deen und später auch von Taylor und Liman empfohler sogenannte Guajacprobe oder Ozonprobe. Sie wird in der Wei vorgenommen, dass man zu einer alkoholischen bis zur weingelbe Farbe verdünnten Lösung von Guajacharz, welche bekanntlich duri Ozon blau gefärbt wird und daher ein ausgezeichnetes Ozonregus darstellt, einige Tropfen ozonisirten (d. h. länger unter nicht in dichtem Verschluss an der Luft gestandenen) Terpentinöls\* zuses und nun einen Tropfen der zu prüfenden Lösung hinzuträuselt. Wen dieselbe Hämoglobin enthält, so färbt sich die Guajactinctur indem ersteres die Eigenschaft besitzt, das im Terpentinöl festgehalter Ozon frei zu machen, so dass es auf das Ozonreagens, die Gujetinctur, wirken kann und dieselbe bläut. Diese Probe ist et empfindlich, doch nicht vollkommen beweisend, da ausser dem Himglobin noch andere, wenn auch nur wenige Körper, die ozonibe tragende Eigenschaft besitzen, wie z. B. der Eisenvitriol, und da was noch wichtiger ist, eine Reihe von Körpern gibt, die die Guirtinctur ohne Weiteres zu bläuen vermögen, wie z. B. Eisenchlord tibermangansaures Kali u. a.

Von den Derivaten des Hämoglobins ist zunächst das Mithämoglobin nochmals zu erwähnen, weil dasselbe gewisse speciale Erscheinungen zeigt, denen wir bei der Untersuchung nicht gast frischer Blutspuren sehr häufig begegnen. Wenn nämlich ein Mithele durch Einwirkung der Luft oder insbesondere des Liches seine Farbe bereits merklich in's Braunrothe verändert hat. The bei günstigen Umständen schon nach 3—10 Tagen geschen kann, zeigt die daraus erhaltene Lösung einen mehr weniger in gesprochenen Stich in's Braune und vor dem Spectralappara ausser den Oxyhämoglobinbändern noch ein drittes schmale weniger scharf begrenztes Band in Orange zwischen den Frankhofer schen Linien C und D, näher bei C (Fig. 75, 1). Dies Band ist sehr ähnlich dem sogenannten Säurebande, welche bem

<sup>\*)</sup> Ladendorf (Berliner klin. Wochenschr. 1886, Nr. 35) emplekt des Terpentinöls das Ol. Eucalypti. Wahrscheinlich sind die meisten atheise Oele Ozonträger.

ohol behandelt, respective gelöst wird, und wird dem sogenten Methämoglobin\*) zugeschrieben, einem Zwischenproduct Umwandlung des Hämoglobins in Hämatin, das sich von werem besonders durch seine Löslichkeit im Wasser untersidet. Das Auftreten des Methämoglobins und seines Absorptionsdes geht mit einer mehr weniger ausgesprochenen Trübung nun zu erhaltenden Lösungen einher. Setzt man aber einen pfen Ammoniak zu, so klärt sich die Lösung meist sofort. Indert ihre anfangs braunrothe Farbe in eine mehr rothe und Oxyhämoglobinstreifen, die gewöhnlich bei der ersten Unterlung weniger deutlich sich repräsentirten, treten nun sehr schön zor, während der Streif in Roth (Methämoglobinstreif) verwindet.



Fig. 75.

Combinirtes Spectrum des Oxy- und Methāmoglobins;
 Spectrum des Hämatins;
 Spectrum des reducirten Hämatins.

Ein anderes Derivat des Hämoglobins, welches ein sehr charakstisches spectrales Verhalten zeigt und deshalb zum Nachweis Blut in verdächtigen, besonders in Wasser bereits unlöslichen tren sehr gut benützt werden kann, ist das reducirte Hämatin Stokes.\*\*) Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich am besten, die untersuchende Substanz mit concentrirter Cyankaliumlösung.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die weiteren Eigenschaften dieses Körpers vide: Hoppe-Seyler adb. der physiol. und path.-chem. Analyse. 1865, pag. 220); Preyer (Bluttalle, 1871, pag. 191); A. Jäderholm (Zeitschr. f. Biologie. XVI) und unsere a citirte Arbeit, pag. 133. Als bestes Lösungsmittel für Methämoglobin und chseitig für Oxyhämoglobin constatirte Klein (Dissert., Dorpat 1889) mit lensäure gesättigtes destillirtes Wasser, welches schon Struve (l. c.) zum tbarmachen der Blutkörperchen empfohlen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Philos. Magazin. Ser. 4, XXVIII, pag. 391.
\*\*\*) Vide unseren Aufsatz: "Zur Kenntniss der Befunde nach Cyankaliumiftung." Wiener med. Wochenschr. 1876, Nr. 45 und 46. Als eine angeblich

zu behandeln, und die so erhaltene, meist hellroth, braunroth o röthlichbraun gefärbte Lösung vor den Spectralapparat zu bring Man sieht dann im Spectrum entweder ein deutliches breiter B in Grün, welches dem Bande des reducirten Hämoglobins i ähnlich ist, oder blos eine Beschattung dieses Theiles des Spectr (Fig. 75, 2). Setzt man aber zu der Lösung einen oder ein Tropfen Schwefelammonium hinzu, so bemerkt man, wie sich at das breite Absorptionsband in zwei auflöst, welche auf den er Blick den Oxyhämoglobinstreifen gleichen, aber von diesen auf durch ihre Genesis auch durch ihre dem violetten Ende Spectrums näher gerückte Lage sich unterscheiden (Fig. 75. Letzteres Spectrum kann man auch durch Anwendung contrirter (32%) Kalilauge allein ohne Anwendung von Reductimitteln erhalten, und zwar schneller, wenn man mit Kalila kocht, als wenn man diese kalt anwendet. (Rollet, l.c.)

Der Nachweis des reducirten Hämatins auf spectroskopisch Wege, namentlich jener mit Cyankalium, welchem wir den Vzug geben, ist nicht blos für die Anwesenheit von Blut eber beweisend, wie jener des Oxyhämoglobins, sondern gibt, wom wir uns wiederholt überzeugt haben und betonen müssen, au Resultate, wenn wegen Kleinheit des Objectes oder bereits i diesem stattgefundenen Zersetzungsprocessen der spectroskopisch Nachweis des Sauerstoff hämoglobins nicht mehr gelingt. Bei auf kleinen Flecken ist es daher rathsam, sofort auf reducirtes Hämatin zu untersuchen.

Den Untersuchungen von Kratter und Hammerl it auzufolge lässt sich aus verkohltem Blute, welches keine andere Blutreactionen mehr gibt, durch Behandlung mit concentrate Schwefelsäure noch das Hämatoporphyrinspectrum (Molder, Hoppe-Seyler) darstellen. Dasselbe hat eine Achnlichkeit mit dem Spectrum des Oxyhämoglobins, nur sind die Streie weiter nach links verschoben, insbesondere der schmälere met links von der Linie D.

Die isolirte Substanz wird mit 1—5 Ccm. concentrirter Schreibsäure in einer Eprouvette wiederholt geschüttelt. Färbt sich die Siere schon in den ersten Minuten braungelb, so ist eine störende Birmischung vorhanden, die Säure ist dann abzugiessen und durch eineneue zu ersetzen. Ist das Object Blut, dann quillt dasselbe mid 1/2—1 Stunde auf, wird mehr weniger transparent und prächig redviolett. Meist hat sich auch die Säure zart violett gefärbt und gelt das erwähnte Spectrum, wobei zuerst das rechte breitere und dem das linke Absorptionsband auftritt. Hat sich die Säure nicht gesten gefärbt, dann gibt noch die zwischen 2 Glasplatten zerquetsche, Frquollene Substanz das charakteristische Spectrum. Giesst man dem SO<sub>3</sub> gelöste Hämatoporphyrin in die 10—20fache Menge desiliere

neue Methode zur Entdeckung von Blutspuren empfiehlt Caseneave (rendus. 5. März 1877) den gleichen Vorgang mit Ammoniak.

ers, so fällt dasselbe in Form rothbrauner Flocken aus. Diese i gewaschen und mit Alkalien gelöst das Spectrum des alkalen Hämatoporphyrins, welches aus vier abwechselnd schmalen breiten Absorptionsbändern besteht.

Eines der für den forensischen Nachweis von Blutspuren tigsten Derivate des Hämoglobins ist das Hämin, welches intsprechender Behandlung der Spur in Form der ungemein akteristischen Häminkrystalle erhalten wird, die nach ihrem n Entdecker (1853) auch Teichmann'sche Blutkrystalle nnt werden. Diese Krystalle sind nach den Untersuchungen pe-Seyler's salzsaures Hämatin, für welches der Kürzen der Name Hämin allgemein gebräuchlich ist. Sie werden er Weise dargestellt, dass man eine Partie der von der rlage losgelösten Substanz mit höchst concentrirter Essigsäure manntem Eisessig) unter Zusatz einer Spur Kochsalz in einem chälchen oder auf einem Objectträger unter dem Deckgläschen chtig aufkocht und die so entstehende braune Lösung abdampft, uf im Rückstande die Häminkrystalle mikroskopisch nachesen werden können.

Struve (l. c.) empfiehlt die Darstellung der Häminkrystalle elst Tanninlösung, wobei er folgendermassen verfährt: Man beelt den Fleck mit verdünnter Kalilauge, wobei man eine bräun-Lösung erhält, welche filtrirt und darauf mit Tanninlösung verwird, wodurch die Flüssigkeit sofort eine rothbraune Färbung mmt. Darauf fällt man mit verdünnter Essigsäure bis zur deutlich in Reaction. Mit dem abfiltrirten und getrockneten Niederschlagihrt man dann wie bei der gewöhnlichen Darstellung der Häminzalle.

Die Häminkrystalle finden sich in der Regel in grosser e und erscheinen als winzige, entweder vereinzelte (Fig. 76) zu Zwillingen und Mehrlingen verbundene (Fig. 77) rhome Stäbchen, oder, wenn sie nicht vollständig ausgebildet sind, anfsamenförmige Krystalle (Fig. 78) von brauner Farbe in liedener Nuance. Sie sind unlöslich in Wasser, Aether und Ol, schwer löslich in Ammoniak, verdünnter Schwefelsäure Micineller Salpetersäure, leicht löslich in Kalilauge und engschwefelsäure. Im polarisirten Lichte zeigen sie Pleochroisderscheinen, wie auch Jaumes hervorhebt, in verdunkeltem tsfeld wie Sterne leuchtend. Ihre Lösung in Eisessig zeigt übertragende Eigenschaften.

So leicht die Häminkrystalle in der Regel sich darstellen, so kommt es doch manchmal vor, dass trotz zweifelloser senheit von Blut die Darstellung derselben nicht gelingt. unseren Erfahrungen scheint es insbesondere die Beimengung er Substanzen zu sein, welche dieselbe verhindert.\*) Wird

<sup>\*)</sup> Tamassia erwärmt die Substanz über Wasserdampf, unter Zusatz 3procentigen Kochsalzlösung, bedeckt mit einem Deckgläschen, und gibt durch 15-20 Minuten Eisessig hinzu, wobei er den Zutritt des Wasser-

diese vermuthet, so empfiehlt es sich, die zu untersuchenden Bröckehen früher mit Aether zu behandeln und dann nochmele die Darstellung der Häminkrystalle zu versuchen. auf eisernen Werkzeugen, so kann auch die Rostbildung die Gewinnung der Krystalle erschweren und selbst ganz verhinden. Dagegen lassen sich dieselben aus durch siedendes Wasser u. dergl. für Wasser unlöslich gewordenen Blutspuren ganz gut darsteller.

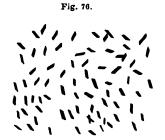

Vollständig ausgebildete Hämin-krystalle.



Zu Zwillingen und Mehrlinge Haminkrystalle.

Auch aus bis 140° und selbst darüber erhitzten Blutspuren konnte Katayama (l. c.) und Misuraca (Virchow's Jahresb. 1889, l noch Häminkrystalle gewinnen. Da in einem solchen Falle des coagulirte Blut fest an der Unterlage haftet, so kann man der Fleck sammt dieser mit Eisessig behandeln und so das Hämain daraus gewinnen, was namentlich dann thunlich ist, wenn der Fleck auf Leinwand oder einem Stoffe sitzt, der durch Essigsam

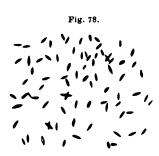

Hanfsamenformige Häminkrystalle.

nicht entfärbt wird. Höheres Alter der Spur hindert für sich allein die 6+ winnung der Häminkrystalle nicht mi wir haben solche noch aus Blutspure dargestellt, die 5-6 Jahre alt mi noch älter gewesen sind. Auch fatte oder faul gewesenes und dann es getrocknetes Blut gestattet diese Destellung. Struve fand, dass Schimme bildung die Darstellung von Hämitkrystallen beeinträchtigt.

Die Darstellung Hist der globinkrystalle aus Blutspars. welche auch zur Erkennung der Blutart höchst wichtig wäre, bitt noch viele Schwierigkeiten. Misuraca (l. c.) empfiehlt zu dies

dampfes vermindert. Dann wird das Object dem Verdampfen überlass diesem Verfahren konnte, auch wenn Seife, Fett oder Fäulniss eingewirkt ein positives Resultat erhalten werden. Neuere Mittheilungen über den Erte von Rost und organischen Säuren siehe Virchow's Jahrb. 1890, I, 488 mis der oben citirten Arbeit von Hammerl.

moniak oder Kochsalz versetzten Blutlösung unter einem Deckschen. Moncton Copemann (Brit. med. Journ. 1889, July 27)
serkt, dass sich die Hämoglobinkrystalle ausser durch ihre Form
h dadurch unterscheiden, dass die menschlichen nur aus reducirtem,
der Säugethiere, mit Ausnahme der Affen, nur aus Oxyhämoglobin
schen. Er behandelt das frische oder mit etwas Wasser gelöste
t mit bereits etwas zersetztem Blutserum oder Pericardialffüssigkeit
r mit Galle oder Aether und lässt dann einen Tropfen auf einer
splatte eintrocknen, nachdem derselbe im Beginne der Eintrocknung
einem Deckgläschen bedeckt worden ist.

Die Erfahrung lehrt, dass alle möglichen röthlich oder braunalich gefärbten Flecke gelegenheitlich für Blutspuren gehalten den können, so von Farben, insbesondere von Fruchtsäften oder chtfleisch herrührende Flecken, sowie Rostflecke. Wiederholt ersen sich auf Holzprügeln oder dergleichen gefundene rothbraune cke als Rinden- (Bast-)reste. An den Kleidern eines aus dem Wasser ogenen Mannes fanden sich ausser "Hautaufschürfungen" im Geite, besonders am Mund und am Vorderhals zerstreute, wie Blutsofen aussehende und auch als solche gedeutete Flecke. Die Obtion ergab Schwefelsäurevergiftung. Von der Säure rührten sowohl "Hautaufschürfungen" als die Flecke an den Kleidern her. Auch Tabaksaft und sogar von Versengung herrührende Flecke wurden als blutverdächtig übergeben. Schliesslich können von Wanzen, hen, Läusen oder Fliegen herrührende Flecke für Blutspuren geten werden. Dies ist um so wichtiger, als solche Spuren in der zel die Blutreaction ergeben. Dass die Excremente solcher blutgenden Insecten Blut theils im zersetzten, theils im unzersetzten tande enthalten, ist lange bekannt und selbstverständlich. Insondere erwähnt schon A. Schauenstein in der zweiten Aufe seines Lehrbuches d. gerichtl. Med. 1875, pag. 484, dass man diesen Excrementen "stets Häminkrystalle, meist auch Blutzellen tlich gewinnen kann". Vor Kurzem hat Janeček\*) darauf aufrksam gemacht, dass sich aus Excrementen von Fliegen leicht Häminestalle darstellen lassen und auch bei Behandlung mit der von uns pfohlenen Cyankaliumlösung (pag. 435), das Hämatinspectrum. Es dieses begreiflich, da die Fliegen sehr gewöhnlich Blut oder bluttige Stoffe verzehren. Beachtenswerth ist diese Thatsache gewiss, e Nichtbeachtung oder Verkennung derselben jedoch, bei den sannten äusseren Eigenschaften solcher Excrementenflecke und bei nichzeitiger und sich ergänzender mikroskopischer und chemischer tersuchung durch gewiegte Sachverständige, kaum zu befürchten. cht selten sind in diesen Spuren Eier und Bruchstücke der beffenden Thiere nachweisbar. Schöfer (Wiener klin. Wochenschr. 93, Nr. 35) hatte eine Blutspur zu untersuchen, von welcher der

<sup>\*) &</sup>quot;Die Grenzen der Beweiskraft des Hämatinspectrums und der Häminstalle für die Anwesenheit von Blut. Ein Beitrag zur Verhütung von Justizden." 1892.

des Mordes Angeklagte behauptete, dass sie von einer zerdreckten Wanze herrühre. Die Häminprobe ergab ein positives Resultat, auch liessen sich rothe, den menschlichen ähnliche Blutkörperchen nachweisen, aber auch Bruchstücke von Tracheen und Borsten, wie sie thatsächlich bei Wanzen vorkommen, so dass erklärt werden muste dass die Spur thatsächlich von einer zerdrückten Wanze herrühren konnte, umsomehr, als auch ihre Form einer solchen Provenienz entsprach. In dem Halstheil eines von Läusen besudelten Hemse konnte Schöfer Hämin- und Harnsäurekrystalle, hakenförmige Rest der Fresswerkzeuge und den Kleiderläusen eigenthümliche Borsten nachweisen.

## Untersuchung von Haaren.

Die Untersuchung von Haaren kann unter Umständen für den Verlauf eines Criminalfalles, insbesondere für die Ernirung des Thäters, eine ebenso hohe Bedeutung erlangen, wie jene von Blutspuren, namentlich dann, wenn sich auf verletzenden Werkzeugen, welche einem des Mordes verdächtigen Individuum gehören, Haare finden.

Eine Reihe derartiger Fälle hat Oesterlen ("Das menschlick Haar und seine gerichtsärztliche Bedeutung." 1874, und Maschkas Handb. der gerichtl. Med., pag. 511) gesammelt. Darunter befinder sich der Fall von Lender, betreffend einen au sechs Personen begangenen Raubmord, wo es gelang, aus Haaren, die an mehreren meilenweit vom Orte der That in einer Höhle verborgenen Beiles anklebend gefunden wurden, den Beweis zu liefern, dass mit diesen die blutige That begangen worden ist; ferner der Fall von Lasaigne, in welchem der Nachweis, dass ein Mann nicht im Waldr durch Räuber, sondern in seinem eigenen Hause ermordet und desen Leiche erst dann verschleppt wurde, dadurch hergestellt werden konnt. dass man bei der Untersuchung des Hauses an einem Thurpfoste einen blutigen Gewebsfetzen fand, in welchem Haare eingebette waren, die als dem Verstorbenen angehörend erkannt wurden. Wir selbst hatten Gelegenheit, ein Handtuch zu untersuchen, welches bei einem Individuum gefunden wurde, das im Verdachte stand, eine Hausgenossen erwürgt zu haben und welches in seinem oberen Theik Blutspuren ergab, welche deutlich den Abdruck einer blutigen Hand zeigten, die an diesem Handtuche abgewischt worden war. In zweis jener nach aufwärts abgerundeten Flecke, welche den Abdruck der Fingerkuppen darstellten, fand sich je ein schwarzes, geronnene Blute ähnliches Klümpchen, welches bei näherer Untersuchung als ein Epidermisfetzen erwies, in welchem noch jene zarte Hirche nachweisbar waren, welche in der Haut zu sitzen pflegen. Da de Haut am Halse des Erwürgten vielfach zerkratzt war und die Nigel des Angeklagten die Fingerspitzen überragten und hart waren, F lag die Deutung nahe, dass jene Epidermisreste mit den darin steckerden Härchen vom Halse des Ermordeten herrührten, beziehungswize

dem Mörder hinter den Nägeln stecken blieben und beim Abwischen der Hände auf das Handtuch kamen, ein Umstand, der wesentlich desu beitrug, den Angeklagten der That zu überführen. (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. N. F. XIX, pag. 89.)

Kommen Haare zur gerichtsärztlichen Untersuchung, so handelt es sich zunächst um Beantwortung der Frage, ob Menschenoder Thierhaare vorliegen? Denn es ist begreiflich, dass, wenn die betreffenden Haare als Menschenhaare erkannt werden, dadurch ein ebenso gravirendes Moment geliefert wird, wie im Gegentheil ein entlastendes, wenn diese sich als von einem Thiere herrührend herausstellen.

Ollivier (Oesterlen, l. c. 6) führte 1838 vor Gericht den Beweis, dass Haare an dem Beile eines des Mordes Verdächtigen keine Menschenhaare, sondern Thierhaare waren; dagegen wurden in einem anderen Falle an einem Hammer klebende Haare als Menschenhaare erkannt, obgleich man sie anfangs, da der Hammer auf einem Ziegenfell gelegen war, für Ziegenhaare gehalten hatte. - In einem Nothzuchtsfalle wurden uns zwei Haare übergeben, die die Mutter des angeblich genothzüchtigten Kindes am Hemde desselben gefunden hatte und für die Schamhaare des Mannes hielt, während sich dieselben bei der mikroskopischen Untersuchung als Thierhaare, höchst wahrscheinlich Hundshaare, herausstellten. — Unlängst wurde uns eine Hacke eingesendet, um zu constatiren, ob die daran befindlichen Flecken von Menschen- oder von Hasenblut herrühren. Der eines Mordversuches Beschuldigte hatte nämlich angegeben, er habe auf dem Felde einen todten Hasen gefunden und denselben, nachdem er den Balg abgezogen, mit der Hacke zerstückt, wobei die Blutslecke entstanden. Die mikroskopische Untersuchung ergab Blutkörperchen, die entschieden kleiner waren, als die menschlichen, so dass die Möglichkeit zugegeben werden musste, dass die Blutspuren von Hasenblut herrühren können. Entscheidend wäre aber erst das Auffinden der charakteristischen Hasenhaare an der Hacke gewesen, die sich aber trotz sorgfältiger Nachschau nirgends ergaben.

Unterziehen wir ein menschliches Haar (Kopfhaar) der mikroskopischen Untersuchung, so sind wir in der Regel im Stande, am Haarschaft drei Schichten zu unterscheiden: die Cuticula, die Rindensubstanz und die Marksubstanz. Die Cuticula oder das Oberhäutchen wird gebildet durch dachziegelförmig übereinanderliegende, äusserst feine Epidermisschuppen, welche, wenn sie mit ihren Spitzen etwas vom Schafte abstehen, diesem ein etwas gezähntes Aussehen geben. Da die Schuppen mit ihren abgerundeten Spitzen alle gegen das freie Ende des Haares gerichtet sind, so besitzen wir darin einen ausgezeichneten Anhaltspunkt, um vorkommenden Falles das periphere Ende eines Haares vom centralen unterscheiden. Die Rinden- oder Corticalsubstanz bildet die Haupt- und häufig die einzige Masse des menschlichen Haarschaftes. Sie besteht aus einem System langgestreckter, innig vereinter Hornzellen, die dem Haarschaft ein der Länge nach ge-

stricheltes Aussehen geben, und zeigt je nach dem individuelk Colorit des betreffenden Haares eine verschiedene diffuse und mei gleichmässige Färbung, ausserdem besonders bei trockenen Haan verschiedene Spalträume, die mit Luft gefüllt sind. Die Mar substanz präsentirt sich, wenn gut entwickelt, entweder oh weiters oder nach Behandlung mit aufhellenden Mitteln. wo sich insbesondere verdünnte Salpetersäure eignet, als dunkl 1/5-1/4 der ganzen Haarbreite einnehmender, in der Regel al ungleich dicker und mehr weniger unterbrochener Axenstrang. meist vollkommen central gelegen ist. Die Marksubstanz bik keinen constanten Bestandtheil des Haarschaftes, vielmehr fe sie ungemein häufig oder ist nur partiell entwickelt. Das V hältniss der markhältigen zu den marklosen Haaren ist bei v schiedenen Individuen ein verschiedenes. Wie es scheint, überwie bei dunklen Haaren die markhältigen, während bei blonden ( Umgekehrte der Fall ist. Constant fehlt die Marksubstanz bei Wollhaaren und wahrscheinlich bei allen Haaren, die das D geborene Kind zur Welt bringt.\*) Die Marksubstanz besteht 8 winzigen Zellen, die an älteren Haaren Luft enthalten, wodur dieselbe ein feinkörniges Aussehen und jene dunkle Farbe erhi die man bis in die neueste Zeit irrthümlich als von Pigment he rührend gehalten, und davon die jeweilige Farbe des betreffend Haares abgeleitet hat, während letztere nur durch die diffu Pigmentirung der Rindensubstanz veranlasst wird.

Bei den Thierhaaren\*\*) begegnen wir im Allgemeint denselben drei Schichten, die den menschlichen Haarschaft n sammensetzen; dieselben zeigen jedoch in ihrem Verhalten solch Unterschiede, dass es in der Regel gelingt, ein Thierhaar solch als solches zu erkennen. Schon die Cuticula zeigt insofern Verschiedenheiten, als sie bei den meisten Thierhaaren in Folge ihre absolut und relativ grösseren Zellen weit deutlicher hervormt und der Oberfläche des Haares ein mitunter charakteristische Aussehen verleiht, wie z. B. insbesondere die Schafwolle durch die grossen Zellen der Cuticula und die dadurch auffallend weller förmige Zeichnung ihrer Oberfläche leicht zu erkennen ist Fig. 4 und 5). Bei gewissen Thierhaaren stehen die Spitzen der Cuticulaschuppen stark vom Haarschaft ab und geben dadurch der Haare ein auffallend gezähntes oder sägeförmiges und selbet. A. bei den Fledermäusen, ein gefiedertes Aussehen (Fig. 3).

Was die anderen Theile des Haarschaftes betrifft. 8 für zunächst das, jenem beim Menschenhaare ganz entgegengente

\*\*) Vide unseren Aufsatz: "Ueber Haare in gerichtsärztlicher Besiden. Prager Vierteljahrschr. CXII, 67.

<sup>\*)</sup> Ueber die Untersuchung eines Fetzens mit besonderer Rückselt auf die Frage, ob die daran klebenden Haare von einem neugeborenen Kiele stammen, hat Gallard berichtet (Annal. d'hygiène publ. 1879, 371). Neuten behauptet Jaumes (De la distinction entre les poils de l'homme et les pais animaux. Montpellier méd. April 1882, etc.), dass er ausnahmsweise de les haare der Neugeborenen markhältig gefunden habe.

Massenverhältniss zwischen Rinden- und Marksubstanz in die Augen. Während beim menschlichen Haar die Corticalsubstanz die Hauptmasse des Haarschaftes bildet und die Marksubstanz nur einen dünnen, häufig gänzlich oder theilweise fehlenden Axenstrang darstellt, sehen wir bei den Thierhaaren als Regel, dass die grösste Masse des Haarschaftes von der ungewöhnlich breiten Marksubstanz eingenommen wird, während die Rindensubstanz nur eine dünne Schichte bildet und häufig sich auf einen saumartigen, meist wie hyalinen Streifen reducirt. Die Prävalenz des Markes zeigt sich besonders am eigentlichen Haarschaft, während gegen die Spitze zu die Rindensubstanz in dem Masse vorwiegt, als die Marksubstanz sich verdünnt und schliesslich noch vor dem Haarende vollkommen verschwindet.

Charakteristisch ist ferner der Bau der Marksubstanz. Während beim menschlichen Haar die zellige Structur derselben so undeutlich

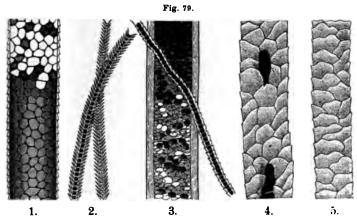

Haar des Dachses;
 Haare der Fledermaus;
 Haare vom Fuchs;
 und 5. Schafwolle.
 100 mat. Gr.

bervortritt, dass bis in die neuere Zeit darüber gestritten wurde, ob sie überhaupt eine solche besässe, sehen wir beim Thierhaare die Zellenstructur in so ausgesprochener Weise entwickelt, dass sie sofort und schon bei Anwendung schwacher Vergrösserungen sich bemerkbar macht und dem betreffenden Haare ein desto eigenthümkeheres Aussehen verleiht, je mehr die Rindensubstanz zurücktritt. Wir finden bald runde oder ovale, bald polygonale Zellen, und, indem häufig einzelne derselben lufthältig sind, andere nicht, erhält die Markmbstanz ein scheckiges Aussehen. Manche Haare zeigen eine sehr serliche reihenförmige Anordnung der dann meist polygonalen arkzellen und wir begegnen dann in den dünnen, sogenannten solchen Zellenreihe, während in den dickeren Haaren behrere Längsreihen die Marksubstanz bilden und dabei häufig

:

į

einen spiraligen Verlauf zeigen, wie z. B. beim Kaninchen, Hasen u. dergl. Dieses Verhalten der Marksubstanz ist bei verschiedenen Thieren verschieden und gestattet nicht blos ein Thierhaar als solches zu erkennen, sondern auch bei einiger Uebung die Thierclasse zu bestimmen, von der es herrührt (Fig. 79 und 80).

Doch gilt dies, wie auch neuestens Jaumes (l. c.) bestätigt. nicht unbedingt und ausnahmslos; es gibt vielmehr Thierhaare. welche ein gleiches oder wenigstens ähnliches Verhalten zeigen können, wie die Menschenhaare. Allerdings gibt es kein Thier. dessen Haare sämmtlich oder auch nur vorwaltend jenen des Menschen gleichen würden, da sich bei allen Thieren, selbst bei den dem Menschen am nächsten stehenden, z. B. den Affen, der beschriebene Thiertypus als Regel findet; wohl können aber einzelne Haare eines Thieres ein von diesem Typus abweichendes oder jenem des menschlichen Haares ähnliches Aussehen zeigen. Eine solche Aehr-

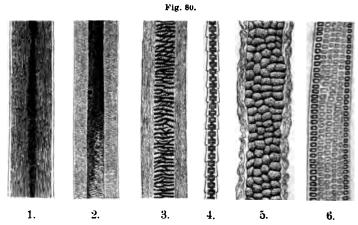

 Kopfhaar vom Menschen mit entwickelter Marksubstanz;
 Haar vom Rind;
 Haar vom Marder;
 Feines Rattenhaar;
 ein stärkeres Rattenhaar nach Behandlung mit Kalilauge;
 Hasenhaar.

lichkeit kann besonders durch das Fehlen der Marksubstanz bewirkt werden. Letzteres kommt nämlich, freilich durchaus nicht so häufig als beim Menschen, auch bei Thieren vor, und damt fehlt eben der vorzugsweise charakteristische Theil des Harschaftes, so dass die Unterscheidung desto schwieriger werden kann, je ähnlicher die Corticalsubstanz und die Cutieula jener sind, die wir am Menschenhaare finden. Namentlich sind es Hundehaare, die häufiger als andere Thierhaare eine mitunter auffallende Aehnlichkeit mit Menschenhaaren zeigen. Glücklicherweise sind es wie gesagt, immer nur einzelne Haare, die sich so verhalten, was wenn mehrere zur Untersuchung gelangen und keines der Thiertypus zeigt, mit Beruhigung erklärt werden kann, dass die selben nicht von einem Thiere herstammen. Da auch bei Thiere die Marksubstanz nur partiell fehlen kann, was wieder namentiel

eim Hundehaare vorkommt, so ist jedesmal das betreffende Haar einer ganzen Länge nach, besonders unter Zusatz von verdünnter alpetersäure, zu untersuchen, wobei es doch gelingen kann, an inzelnen Stellen dieselbe zu treffen und ihr Verhalten für die Diagnose zu benützen.

Wurden in einem gerichtlichen Falle die vorgelegten Haare Is Menschenhaare erkannt, so entsteht die weitere Frage: von zem stammen die Haare und von welcher Stelle des Körpers. Der rste Theil der Frage verlangt eine Vergleichung der vorgelegten laare mit jenen der betreffenden Person, eine Vergleichung, die ich natürlich nicht blos auf das makroskopische Verhalten deralben, sondern auch auf die mikroskopischen Eigenschaften wird rstrecken müssen.\*)

Was die Stelle betrifft, von welcher die Haare stammen, so ommen vorzugsweise Kopfhaare, Bart- und Schamhaare in Betracht, eltener andere, am menschlichen Körper vorkommende Haare, wie B. in unserem oben erwähnten Falle. Zur Unterscheidung ist ie Länge des Haares, die Stärke, Form und die Beschaffenheit es freien Endes desselben zu berücksichtigen. Bezüglich der Länge t es bekannt, dass die Kopf- und Barthaare im Längenwachsthum eniger beschränkt sind, als die Haare an anderen Körperstellen. urch ihre grössere Länge lassen sich demnach in der Regel die stgenannten Haare von den anderen unterscheiden und es sind amentlich die Frauenkopfhaare durch ihre bedeutende Länge meist fort als solche zu erkennen. Die Stärke der Haare bietet nicht Iten wichtige Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage, as für Haare vorliegen. Am stärksten sind im Allgemeinen die arthage, welche 0.14-0.15 Mm. im Querdurchmesser betragen. ann kommen die weiblichen Schamhaare mit 0.15 Mm., ferner die ngenwimpern mit 0.12, die männlichen Schamhaare mit 0.11, hliesslich die männlichen und weiblichen Kopfhaare mit 0.08 1d 0.06 Mm. durchschnittlicher Dicke. Doch unterliegt bekanntsh die Stärke der Haare ungemeinen individuellen Unterschieden, elche die Verwerthung der angegebenen Maasse sehr erschweren. on diesen sind die Altersunterschiede die wichtigsten, da, wie kannt, die Haare bei Neugeborenen ungleich dünner und zarter nd als die älterer Kinder und diese wieder dünner als jene von rwachsenen. Ueberdies ist nicht zu vergessen, dass ein und das-

<sup>\*)</sup> Bezüglich der Farbe muss bemerkt werden, dass Farbendifferenzen verltnissmässig leicht zu constatiren sind, wenn ganze Haarbüschel vorliegen, hwer an einzelnen Haaren, am schwierigsten aber durch die mikroskopische itersuchung, weil die Farbe desto weniger gesättigt erscheint, mit je stärkeren rgrösserungen man untersucht. Mitunter trifft man, wie auch Jaumes ausführt, machen, die ganz anomale Haare besitzen, so z. B. scheckige oder knotige, von ichen letzteren wir ein Beispiel in unserer Sammlung besitzen. In solchen Hen wäre die Constatirung, dass die gefundenen Haare von einem bestimmten herrühren, wesentlich leichter, anderseits könnten aber eben die unschnlichen Eigenthümlichkeiten der Haare, wenn letztere allein vorliegen, die inung erwecken, dass es sich um Thierhaare handle.

selbe Haar verschiedene Querdurchmesser bieten kann, einestheils, indem es sich gegen die Spitze, mitunter auch gegen die Wurzel zu verschmälert, anderseits, weil viele Haare keine vollkommen cylindrische oder vielmehr conische Form besitzen. Ausgeprägt cylindrische Form bietet noch am häufigsten das Kopfhaar, die jedoch schon bei krausen Haaren in die plattgedrückte übergelt. so dass man statt runder ovale Querdurchschnitte erhält. Die Barhaare geben in der Regel dreieckige, die Schamhaare meist ovale

Querdurchschnitte, obgleich verschiedene Uebergangsformen vorkommen.





Enden von Frauen-Kopfhaaren.  $\mathbb{F}_{1}$  nat. Gr.

einiger Zeit entweder ein abgerundetes oder, wenn das Verschneiden lange ausgesetzt wurde, ein ausgefasertes Ende. Er Verhalten, das eventuell für die Bestimmung der Zeit verwerhet werden könnte, welche seit der letzten Verschneidung verflossen ist

Abgesehen von dem Verschneiden wird die ursprüngliche Endigung der meisten Haare theils durch mechanische Insale. theils durch die Einwirkung von Schmutz und ähnlichen Agenties verändert. Wiederholte mechanische Iusulte, die das Haar getroffen haben, äussern sich als Ausfaserung oder als Abschleifung der

ien Haarendes. Die Folgen ersterer Art sehen wir in exquisiter eise an den freien Enden der Frauenkopfhaare (Fig. 81), die der Regel nie oder nur sehr selten beschnitten werden. Schon kroskopisch lässt sich die Ausfaserung bemerken und noch atlicher präsentirt sie sich unter dem Mikroskop. Die Abileifung des Haarendes bemerken wir vorzugsweise an gewissen rzen Haaren, die an Hautstellen sitzen, welche in Folge der eidung beständiger Reibung ausgesetzt sind, so an den Haaren Extremitäten, welche in Folge dieser Usur eine mehr weniger zerundete, meist keulenförmige Spitze zeigen (Fig. 82). Der weiss wirkt durch Maceration und Auflösung der Bindesubstanz · Hornfasern. Wir finden aus diesem Grunde Haare, welche Stellen sitzen, die stark schwitzen und wo sich überdies meist ch die beständige Reibung geltend macht, wie z.B. in der hselgegend, am After und an den Genitalien, nicht blos viel-

h zerfasert und abgewetzt, sondern häufig nuollen und mit Schweisssedimenten wie rustirt, die, indem sie sich zwischen

ausgefaserten Enden des Haarschaftes tsetzen, letzteren ein keulen- oder kolbenmiges Aussehen verleihen, durchaus Beide, die geeignet sind, auf die Provenienz gelegter Haare einen mehr weniger heren Schluss zu gestatten.

Entsteht die Frage, ob Haare ausallen oder ausgerissen wurden, so ist besondere das Verhalten der Haarwurzeln untersuchen. Ein sammt der Wurzel ausissenes gesundes Haar zeigt in der Regel e nach unten offene, feuchte, kolbige ırzel mit mehr weniger beträchtlichen sten des Haarbalges, während ausgelene Haare eine unten geschlossene, glatte,



Haare vom Unterschenkel mit abgeschliffenen Enden.
20/1 nat. Gr.

ckene atrophische Wurzel besitzen. Bei einzelnen Haaren kann Untersuchung schwieriger sein, leicht ist sie, wenn ganze arbüschel als angeblich ausgerissen präsentirt werden, weil an zahlreiche Wurzeln vorliegen und ihr Verhalten in der gegebenen Richtung geprüft werden kann. In den meisten der rgekommenen Fälle (Maschka, Casper) wurden ausgekämmte are als ausgerissene Haarbüschel vorgelegt, jedoch als erstere wohl bei der Besichtigung der Haare selbst, als des betreffenden arbodens erkannt.\*)

Von anderen Objecten, deren Untersuchung und Constatirung ils zur Eruirung des Thäters, theils zur Aufklärung gewisser

<sup>\*)</sup> Auch an falsche und künstliche Haare wäre in solchen Fällen zu denken. stere sind gegenwärtig stark verbreitet und bestehen meist aus Angorawolle n Haaren der Angoraziege), die unter dem Mikroskop sofort als solche erkannt den kann.

Umstände der That beizutragen im Stande ist, wollen wir hier 1 noch die Untersuchung verschiedener künstlicher Gewebe und von Gehirnsubstanz erwähnen, aber bezüglich der, auch für die stimmung der Todesart wichtigen Untersuchungen von Meconi Fruchtwasserbestandtheilen, sowie von Cloakeninhalt auf die sprechung des Kindesmordes verweisen, woselbst diese nähere handlung finden sollen.

Die Untersuchung künstlicher Gewebe und Gewebsfass reiht sich in vielen Beziehungen an die Untersuchung der Haare da eine grosse Zahl solcher Gewebe, wie insbesondere Kleiderst aus Thierhaaren verfertigt werden. Wie wichtig die Constatir solcher Gewebe in einzelnen strafgerichtlichen Fällen werden ka beweisen zwei von Taylor (l. c. I, 490 und 513) mitgetheilte Fi In dem einen wurde bei einem Manne, der im Verdachte stand. Weib durch Halsabschneiden umgebracht zu haben, ein Tssch messer saisirt, an welchem nicht blos zwischen dessen Schalen getrocknetes Blut, sondern in diesem eingebettet noch einzelne n braun gefärbte Fasern sich fanden, welche sich als gefärbte Sch wolle und in ihrem makro- und mikroskopischen Verhalten sich identisch erwiesen mit den Gewebsfasern einer Wolljacke, die die l mordete getragen hatte. - In einem zweiten Falle wurde ein Mu den man zwei Stunden früher in ein Haus gehen gesehen batte, der Nähe desselben auf den Schienen einer Bahn liegend als Leid gefunden, mit eclatanten Zeichen des Erwürgungstodes und Bin austritt aus Mund und Nase, ohne Hut. Bei der Untersuchung in verdächtigen Hauses fand man Blutspuren und unter anderen dies eisernen Rechen, an welchem die Reste eines offenbar angebrauste Gewebes sassen. Unter dem Mikroskope erwies sich dieses ab in Stückchen eines Filzes aus Hasenhaaren, die mit Schellack werket waren, welches, wie der Vergleich und die weiteren Nachforschuge ergaben, von dem bei der Leiche nicht gefundenen Hute des Er mordeten herrührte, welchen die Thäter verbrannt hatten.

Schafwolle und andere zu Geweben verarbeitete Thierhart werden sich als solche leicht erkennen lassen, wie schon ober ar geführt wurde. Baumwollfasern präsentiren sich unter dem Mikrokop als etwas spiralig gewundene flache Bänder mit doppelten Contoure. Leinenfasern als durch Internodien abgetheilte, solide, meist ausg franzte Fasern und Seide in gleichmässig cylindrischen, nirgest unterbrochenen soliden und structurlosen Fäden. Die meisten diese Gewebe sind künstlich gefärbt und ihre Fasern treten daher bei der mikroskopischen Untersuchung noch deutlicher hervor.

Wie wichtig die Constatirung von Hirnsubstanz an weltezenden Werkzeugen werden kann, zeigt folgender, uns vor einige Jahren vorgekommener Fall. Bei einer zwischen mehreren Persen entstandenen Rauferei, wobei mehrere derselben Messer geschatten, erhielt der eine der Raufenden drei Messerstiche in den Kaptund blieb todt am Platze. Bei der Obduction fand ich eine Wunde über dem rechten Stirnhöcker, welche zwischen Kopfant welche

en auf 4 Cm. eingedrungen war, ohne die Schädelknochen zu en, weiter eine Stichwunde vor dem linken Scheitelhöcker, die weichen Schädeldecken und das Schädeldach bis auf die tzte Dura mater durchdrungen und in ersterem die ab-1ene Messerspitze zurückgelassen hatte und 3 Cm. hinter dieser itte Stichwunde, von welcher ein Stichcanal senkrecht durch ichen Schädeldecken, durch den Knochen und die Hirnhäute, durch den Scheitellappen des Gehirns in die linke seitliche mmer sich verfolgen liess, woselbst er noch auf 2 Cm. in den derselben eingedrungen war. Die Stichöffnung im Knochen ch beiden Enden zu in je eine, mehrere Centimeter lange aus und war mit hervorgequollener Hirnsubstanz ausgefüllt. nach der Rauferei wurde am Thatorte ein geöffnetes grösseres omesser und eine kurze Brotklinge eines anderen Messers, ohne Heft, gefunden. Letztere war blank und hatte eine laltene Spitze und eine scharfe Schneide. Von der Klinge steren jedoch war die Spitze frisch abgebrochen und das nde passte genau zu dem der im Schädel stecken gebliebenen pitze. Ferner zeigte das Messer angetrocknete Blutspuren, die the mikroskopisch und chemisch erkannt wurden. Ausserdem ch aber an der einen Fläche der Klinge nahe der Schneide nger Entfernung von der abgebrochenen Spitze ein schmaler i einer wie erstarrtes Fett aussehenden Substanz nachweisen, 3 diese unter dem Mikroskope untersucht wurde, liessen sich selben Ganglienzellen, zarte Capillaren und feine Arterienien in einer feinkörnigen Zwischensubstanz erkennen, so dass weifel darüber bestehen konnte, dass Hirnsubstanz vorlag, ein , der für sich allein und zusammengehalten mit den Blutmit Sicherheit den Schluss gestattete, dass die tödtliche Stichmit diesem Messer zugefügt worden sei. Da ferner auch die ädelknochen steckende Messerspitze zu diesem Messer gehörte, uch diese Wunde von letzterem herrührte, und weil nicht anen war, dass die bis in das Gehirn eingedrungene Wunde em Messer, dessen Spitze abgebrochen war, erzeugt worden onnte, so wurde das Gutachten dahin abgegeben, dass mit etreffenden Messer zuerst die tödtliche und hierauf erst die-Wunde beigebracht wurde, in welcher die Messerspitze stecken en war.

## Verletzungen nach ihrem Sitze.

Lister ibrigt noch, die Verletzungen nach ihrem Sitze zu ihen, da wir so Gelegenheit haben werden, einige für den sarzt wichtige Punkte zu berühren, zu deren Behandlung iher keine Gelegenheit ergab. Wir gedenken in anatomischer ig vorzugehen und zuerst die Kopfverletzungen, dann die ungen des Halses, der Brust, des Unterleibes und der Geniund schliesslich die der Extremitäten in ihren gerichtsten Beziehungen zu besprechen.

## A. Die Kopfverletzungen.

Die Kopfverletzungen bilden gewiss die häufigsten zur forenssehen Untersuchung gelangenden Verletzungen. Der Grund hieren liegt einestheils in der exponirten Lage des Kopfes, zufolge welcher derselbe leichter von gewissen Gewalten getroffen wird als andere Organe, weiter in der Fragilität der knöchernen Schädelkapselsowie in der grossen Empfindlichkeit des Gehirns und andere am Kopfe gelegenen Organe gegen Traumen, endlich aber auch in dem Umstande, dass der Kopf eben der bekannten Lebenwichtigkeit seiner Organe wegen häufiger der Zielpunkt gewaltsaner Angriffe wird als andere Körpertheile.

Wir unterscheiden die Verletzungen des Schädels und der Verletzungen des Gesichtes und der daselbst befindlichen Organ:

Bei der forensischen Beurtheilung der Schädelverletzungen ist ebenso wie bei der chirurgischen zunächst im Auge zu belaker. dass die Bedeutung jeder Kopfverletzung von dem Grade ablängt in welchem dabei das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wurde: denn von der Mitleidenschaft des Gehirns hängt nicht bles der Verlauf einer Schädelverletzung ab, sondern auch die Erscheinungen welche unmittelbar nach der Zufügung derselben auftreten, und e ist jedem Praktiker bekannt, dass eben diese ersten Erscheinungs häufig in foro Gegenstand der Frage werden, theils indem es sid darum handelt, zu beurtheilen, ob Jemand, nachdem er die be treffende Verletzung erhalten hatte, noch im Stande war weite zu gehen, gewisse Handlungen vorzunehmen, oder aber sofot & sammenstürzen musste, theils indem es sich frägt, wie hald met zugefügter Verletzung der Tod eingetreten sein musste, oder inder in anderen Fällen die Erklärung verlangt wird, warum in eins concreten Falle die schweren Erscheinungen nicht sofort, sonder erst nachträglich und oft längere Zeit danach eingetreten sind

Es ist in dieser Beziehung zu beachten, dass, wenn ibehaupt bei einer Kopfverletzung das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird, die Natur und Intensität der durch letztere bevorgerufenen unmittelbaren Erscheinungen durch drei Momen bedingt werden kann, erstens durch die Verletzung (Zusanmer hangstrennung) der Hirnsubstanz selbst, resp. einzelner Hirnthak zweitens durch die Hirnerschütterung und drittens durch den Duck welcher auf die Gehirnoberfläche durch das aus den durchtreuts Meningealgefässen austretende Blut ausgeübt wird. Für die Ansac symptome einer Schädelverletzung sind im Allgemeinen die me letztgenannten Momente von grösserer Bedeutung als die Zusamut hangstrennung des Gehirns selbst, wenn diese nicht ausgedebte Gebiete der Hirnrinde oder der Stabkranzfasern oder wieber motorische Centra oder Bahnen (Linsenkern, Streifenbügel, Einschenkel etc.) betrat. So erklärt sich, warum verhältnismist häutig Leute, die Messerstiehe in den Kopf erhielten, unmitteller nach dem Stiche nur geringfügige Erscheinungen darbieten. selben nicht weiter beachten, obgleich mitunter die abgehnde Klinge im Gehirne stecken geblieben ist\*), ebenso wird es uns iber verständlich, warum Individuen nach einem gegen den Kopf rhaltenen Schlage bewusstlos zusammenstürzen, aber nach ver-**Altnissmässig kurzer** Zeit sich wieder erholen und entweder keine veiteren Erscheinungen einer Störung der Hirnfunctionen darbieten der erst nachträglich solche zeigen können. Letzteres kann auch ach bedeutenden, insbesondere nach mit Schädelbrüchen verrundenen Verletzungen geschehen und die Literatur enthält eine nsehnliche Zahl von Fällen, in welchen derartige Verletzte anfangs ar nicht oder nur vorübergehend das Bewusstsein verloren und ann noch gewisse, selbst complicirte Handlungen mitunter überaschend lange zu verrichten im Stande waren. Die meisten dieser **älle** erklären sich daraus, dass die anfänglichen Symptome der lirnerschütterung bald zurückgingen und eine intermeningeale

lutung nur allmälig und überhaupt erst später eintrat.

C. Emmert ("Ueber die nächsten Folgen schwerer Schädelerletzungen." Friedreich's Bl. 1884, pag. 241) hat über solche Fälle eschrieben. Maschka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1884, XLI, 1) erichtet über einen Mann, der Morgens in einer 180 Cm. tiefen emauerten Grube, in welche er Nachts wahrscheinlich im berauschten ustande gefallen war, herumgehend getroffen wurde, sich auf erfolgtes .nrufen selbst herausschwang, wie ein Betrunkener taumelte und, ach Hause geführt, noch am selben Tage starb, bei dessen Obduction ine vom rechten Seitenwandbein durch das rechte Schläfebein bis um Türkensattel ziehende Fissur, ein Einriss am linken Schläfelappen ait starkem Intermeningealextravasat, Fractur der vierten bis siebenten Lippe und eine kleine Ruptur der rechten Niere sich ergab. Jaumes Montpellier méd. 1885, pag. 523) erzählt von einem 30jährigen Lanne, der um 6 Uhr Abends einen Schlag auf die linke Schläfe mit inem Steine erlitten hatte, ohne das Bewusstsein zu verlieren nach lause gegangen war, dort mit seiner Familie genachtmahlt und sich lann in's Theater begeben hatte, wo er bis 11 Uhr blieb und, nach Hause zurückgekehrt, erst um 2 Uhr zu klagen anfing und um 4 Uhr Morgens starb, an dessen Leiche eine mit Depression verbundene Fractur der linken Schläfeschuppe, Verletzung eines Astes der Art. neningea media mit grossem Extravasat zwischen Knochen und Dura

<sup>\*)</sup> Als Beweis, wie umschriebene Läsionen des Gehirnes vertragen werden tonnen, möge der Geisteskranke dienen, über welchen Carpenter berichtet Virchow's Jahresber. 1876, II, 71), der auf folgen ie Arten versuchte, sich das Leben zu nehmen. 1. Er bohrte oberhalb des rechten Ohres einen dicken Draht lurch den Schädel 43/4 Zoll in das Gehirn hinein. 2. Er stiess sich einen Pfriem n den Scheitel. Beides ohne üble Folgen. 3. Durch die sub 1 gemachte Oeffnung wohrte er wieder einen Draht bis zur gegenüberliegenden Seite des Schädels. vorauf eine linksseitige Hemiplegie erfolgte, die nach 14 Tagen verschwand. Endich (nach mehreren Monaten) vergiftete er sich mit Morphium. Bei der Section and man erstens im mittleren Lappen der rechten Hemisphäre neben einander porizontal liegend ein 2 Zoll langes Stück Draht und eine eingefadelte Nadel. sweitens im Vorderlappen vertical gestellt ein 21/, Zoll langes Stück Draht und laneben einen langen Nagel ohne Kopf.

und eine, 1 Frank grosse Contusion der Rinde am linken Scheider gefunden wurde. Wir selbst begutachteten mehrere analoge Filk, darunter einen, der eine Frau betraf, die in betrunkenem Zustade von ihrem Manne eine Ohrfeige erhielt, so dass sie hinstürzte und mit dem Kopfe gegen die massive Leiste einer geschlossenen Thüre fiel. Sie blutete sofort aus einer Wunde am Hinterkopfe und war bewusstlos, erholte sich aber, nachdem sie der Mann abgewaseben hatte, war dann noch im Stande, ihre häuslichen Geschäfte zu verrichten, zu nachtmahlen und Branntwein zu trinken und starb plötzlich erst am anderen Morgen, nachdem sie ihrem Manne noch Wasser gebracht hatte. Die Obduction ergab einen mit partieller Splitterung verbundenen Sprung des Schädels, der sich von der Mitte der Hinterhauptsschuppe in das rechte Scheitelbein erstreckte. Verletzung des Gehirns oder intrameningeales Extravasat soll nicht vorhanden gewesen sein.

Die Hauptsymptome der Hirnerschütterung, welche die new Schule als vasomotorische Neurose auffasst und entweder duch traumatische Reflexparalyse der Hirngefässe (Fischer) oder durb Reizung und consecutive Lähmung des vasomotorischen Centrus (Koch und Filehne) sich erklärt, wobei die plötzliche, in der Richtung der comprimirenden Gewalt erfolgende Bewegung Verdrängung) der Cerebrospinalflüssigkeit und die dadurch bewirkt mechanische Reizung namentlich des Bodens der vierten Kammer und der sensiblen Corpora restiformia eine wichtige Rolle zu spiele scheint (Duret, Gussenbauer), sind sofortige Bewusstlosigkeit. Coma, auffallend verlangsamter Puls, schwache Respiration, tras reagirende Pupillen und Blässe der Haut. In den meisten Fäller tritt sofort nach dem Insulte Erbrechen ein. Convulsionen sind selten. Die Bewusstlosigkeit kann nur minuten-, aber auch tagelang dauern (in einem Falle von Pirogoff sechs Wochen). Sehr corstant ist ferner die zurückbleibende Amnesie.

Die Hirnerschütterung kann für sich allein, d. h. ohne auf fällige anatomische Veränderungen bestehen, noch häufiger ist sie mit anderweitigen, wenn auch mitunter nur mikroskopischen Verletzungen des Gehirns, die ebenso wie die Hirnerschütterung als solche, sowie intermeningeale oder cerebrale Hämorrhagien auch ohne Verletzung des Schädels vorkommen können.

Zu ersteren gehören die capillaren Apoplexien in der Hirsubstanz, die Rokitansky und Willigk nach heftigen Erschatterungen des Kopfes beobachteten, dann die Rhexis cerebri, die vir bereits bei Besprechung der Rupturen erwähnt haben, und ferner die so häufige Contusio cerebri. Den häufigsten Sitz der Contusio cerebri bilden die Stirnlappen, namentlich ihre untere und vordere Partie und die Spitzen und Aussenflächen der Schläfelappen, die Scheitelgegend und die hinteren Enden der Occipitallappen. Sie präsentirt sich in Form meist violett verfärbter, gewöhnlich zu Gruppen gestellter Stellen, an welchen die Rindensubstanz erweicht und von zahlreiche grösseren und kleineren punktförmigen Blutaustritten durchsetz in Nach Duret ist die Wand und Umgebung der vierten Hirnkanner

in häufiger Sitz von traumatischen Hämorrhagien, weil bei plötzlichen rschütterungen des Kopfes die Ventrikelflüssigkeit vorzugsweise gegen iese Partien hingedrängt wird. Auch die gewöhnliche Contusio cerebri itsteht sehr häufig durch Contrecoup und findet sich namentlich sehr swöhnlich an jenen der Gewalteinwirkung entgegengesetzten Stellen. emerkenswerth ist die von Bollinger ("Ueber traumatische Spätsoplexie." Festschrift zu Virchow's 70. Geburtstag. II. Bd., pag. 233) smachte Beobachtung von Erweichungsnecrosen in der Gegend des quaeductus Sylvii und am Boden der vierten Kammer nach Hirnschütterung, welche Erweichungen nachträglich zu Apoplexien führen innen. In einem Falle trat letztere am 32., in einem zweiten Falle st am 52. Tage ein.

Der Grad, in welchem die einfache oder mit Contusio cerebri rbundene Hirnerschütterung erfolgt, wird einestheils von der atur des gebrauchten Werkzeuges, anderseits von der Gewalt hängen, mit welcher dasselbe geführt wurde. Bekanntlich sind rzugsweise wuchtige stumpfe oder stumpfkantige Werkzeuge eignet, Hirnerschütterung zu bewirken, und das plötzliche Zummenstürzen der Individuen, die heftige Schläge mit solchen erkzeugen gegen den Kopf erlitten haben, ist vorzugsweise auf e erfolgte Commotio cerebri zu beziehen, und zwar desto mehr, geringfügiger die Läsionen waren, die das Gehirn selbst erlitten itte, und mit je geringerer Blutung in die Schädelhöhle die Vertzung verbunden war. Bei Stichverletzungen spielt die Commotio rebri in der Regel nur eine nebensächliche Rolle, eine wichtige gegen bei den Schuss- und noch mehr bei den Hiebwunden. si letzteren zeigt sich der Einfluss der näheren Beschaffenheit s verletzenden Werkzeuges in exquisiter Weise, da z. B. bei ieben mit einem Beil die Erscheinungen der Hirnerschütterung igleich intensiver auftreten, als nach Hieben mit Säbeln und da ich bei letzteren ein wesentlicher Unterschied bezüglich des Aufetens der Symptome von Hirnerschütterung sich ergeben wird, nachdem leichte oder schwere Säbel zur Anwendung gekommen nd. Aus diesem Grunde muss aber, und dies ist forensisch wichtig, igegeben werden, dass unter sonst gleichen Uinständen Jemand, er einen Hieb mit einem leichten und flachen Säbel erhielt, eher ei Bewusstsein bleiben kann oder noch eine Handlung zu untershmen vermag, als Jemand, dem eine gleiche Wunde mit einem hweren und breitrückigen Säbel oder gar mit einem Beile zuefügt worden ist.\*)

<sup>\*)</sup> Auch durch wiederholte rasch aufeinanderfolgende Erschütterungen des opfes können ähnlich wie bei den Koch-Filehne'schen "Verhämmerungssenchen" die Symptome der Hirnerschütterung hervorgerufen werden. Seydel Ueber Kopftraumen mit tödtlichem Erfolge ohne makroskopische Veränderungen", ierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VII, S. 75) hat einen solchen wahrscheinsch in diese Kategorie gehörigen Fall begutachtet, der einen halbidiotischen naben betraf, der nach wiederholten rasch aufeinanderfolgenden Schlägen auf m Kopf bewusstlos wurde und nach etwa 6 Stunden comatös starb, ohne dass akroskopische Veränderungen am Gehirn gefunden werden konnten.

Da eine grosse Zahl der Raufereien, bei welchen es konverletzungen setzt, sich in Wirthshäusern und in vom Alkohol erregtem Zustande ereignen, so ist es nicht überflüssig, auf die Achnlichkeit aufmerksam zu machen, die den Symptomen eine schweren Rausches und denen der Hirnerschütterung zukonmt, und zu bemerken, dass sowohl Symptome, die von Alkoholexess herrührten, für Hirnerschütterung genommen wurden, als umgekehrt und zwar noch häufiger Fälle vorkamen, in denen letztere als Rauschzustand aufgefasst wurden und dementsprechend mit dem Verletzten verfahren worden ist. Zur Unterscheidung müssen die genossenen Alkoholmengen und die eventuellen Rauscherscheinungen, die schon vor der Verletzung bestanden, erwogen werden, vorzugweise aber die Symptome, die in dem Momente auftraten, als der Schlag auf den Kopf etc. erfolgte, sowie der weitere Verlauf des von diesem Zeitpunkte aus sich datirenden Betäubungszustandes.

Was die mit einer Kopfverletzung verbundene Blutung in die Schädelhöhle, beziehungsweise auf die Oberfläche des Gehirns betriff. so wird dieselbe desto rascher und desto intensiver Erscheinungen des Hirndruckes bewirken, je grösser die Menge des ausgetretenes Blutes war, und je rascher sich das Extravasat gebildet hane. Es ist daher nicht blos die Zahl und das Caliber der gleichzeite verletzten Meningealgefässe zu berücksichtigen, sondern auch, oh dieselben arterielle oder venöse Gefässe gewesen sind. Von der grösseren Arterien, die verhältnissmässig hänfig bei den verschiedenartigsten Kopfverletzungen durchtrennt werden und be sonders intensive Blutung und, wenn nicht etwa eine stärker Haftung der Dura am Kochen bestand oder nur kleine Aestele verletzt wurden, sofortige oder baldige Erscheinungen schwert Hirndruckes bewirken, erwähnen wir besonders die Art. menings media und ihre Verzweigungen, wodurch mächtige kuchenförmige die betreffende Grosshirnhälfte muldenförmig abflachende Extra vasate zwischen Dura mater und seitlicher Schädelwand entstehe und von den venösen Gefässen die grossen Sinus der Dura mater In vielen Fällen nimmt die intermeningeale Blutung ihren Ausgar von Contusionen des Gehirns, über welchen die Meningen met weniger zerrissen sind und kann auch erst nachträglich in Folg Erweichung eintreten.

Die bei weitem grösste Zahl der Kopfverletzungen, weckte zur forensischen Untersuchung gelangen, ist durch stumpfe oder durch stumpfkantige Werkzeuge veranlasst worden. Den geringste Grad des Effectes des letzteren bilden die Suffusionen der Kopfhaut, von denen wieder die meisten im lockeren Zellgewebe unter Galea zwischen dieser und dem Pericranium und unterlab des letzteren vorzukommen pflegen. Zu ihrer Entstehung genigen bei dem Blutreichthum der Kopfhaut und wegen der harten lumlage schon geringe Gewalten, wie wir namentlich an den Bluteulen der Kinder, die sie sich beim Fallen zuziehen, sehr gewihrlich beobachten können, und es ist insbesondere zu bemerken.

dass sie sich häufig auch zufällig bei den verschiedensten, auch natürlichen, plötzlichen Todesarten beim Niederstürzen des Körpers und Aufschlagen des Kopfes an harte Gegenstände bilden können. Bezüglich der Wunden der Schädeldecken wurde bereits oben (pag. 278) hervorgehoben, dass dieselben nicht immer unregelmässige und gezackte Ränder besitzen müssen, sondern der Spannung und harten Unterlage wegen häufiger als an anderen Körperstellen auch lineare Trennungen bilden können, und es wurden zugleich jene Momente erwähnt, welche in einem solchen Falle trotz der linearen Beschaffenheit der Hautwunde doch die Diagnose gestatten können, dass dieselbe nicht mit einem schneidigen, sondern durch ein stumpfes Werkzeug entstanden sei.

Das "Nullum vulnus capitis contemnendum" der älteren Chirurgen bezog sich vorzugsweise auf die Wunden der Schädeldecken und auf die Häufigkeit der accidentellen Wundkrankheiten im Gefolge derselben,

Fig. 84.







Hintere Seite von Fig. 83, Nat. Gr.

welche die Prognose solcher Wunden so trügerisch gestaltete. Die Warnung der alten Praktiker verdient auch heutzutage alle Beachtung, insoferne als erfahrungsgemäss bei Kopfwunden besonders günstige Bedingungen für den Eintritt gefährlicher septischer Processe (Erysipelas, Meningitis etc.) gegeben sind. Da wir jedoch gegenwärtig wissen, dass diese Processe, wenn auch nicht immer, so doch in der Regel durch eorrecte (antiseptische) Behandlung vermieden werden können, so werden wir bei der gerichtsärztlichen Begutachtung solcher Verletzungen die arsprüngliche Bedeutung und den weiteren ungünstigen Verlauf derselben wohl auseinanderhalten, beziehungsweise dem Richter auseinmersten, dass die Ursache der ungünstigen Complication keineswegs in der "allgemeinen Natur der Verletzung", sondern in äusseren Schädlichkeiten begründet war, deren Hinzutreten in der Regel durch richtige Behandlung verhindert werden kann.

Ein sehr häufiger Effect stumpfer Gewalten sind Continuitätstrennungen des Schädels. Besass das betreffende Werkzeug nur eine kleine, zufolge der Untersuchungen von A. Paltauf (Vin jahrschr. f. gerichtl. Med. XLVIII) 4 Quadrateentimeter nichti schreitende Oberfläche, so können lochförmige Verletzungen, in nannte Lochfracturen, entstehen, aus deren Form sich mit die nähere Natur desselben vermuthen lässt. So besitzen wunserer Sammlung einen Schädel, an welchem eine 3 Cm. b

Fig. 85.



Lochfractur im linken Scheitelbein, durch einen runden Maurerhammer veranlasst, der mit voller Fläche ge-Ltroffen hatte. ½ nat. Gr.

Fig. 86.



Terrassenförmige Lochfractur links weder Pfeilnaht, durch einen runden Hamsenstanden, der mit der unteren Kante 4 Hammerkopfes getroffen hatte. Der Eiwurde von rechts geführt. 1, nat 6t.

kreisrunde Scheibe aus der ausseren Tafel des linken Sch beines herausgeschlagen und kegelstutzförmig deprimirt sich fi während von der gegenüberliegenden Glastafel ein noch einn grosses und vielfach gesplittertes, aber ebenfalls kreisrundes: abgesprengt erscheint. Das verletzende Werkzeug war ein nannter Todtschläger — Life preserver — gewesen (Fig. 83 u

Fig. 87.



Mit einem viereckigen Hammer erzeugte Lochfractur. Die im Bilde rechts gelegene durch die Flache, die linke durch eine Ecke des 

Hammerkopfes entstanden. 1/4 nat. Gr.

Fig. 88.



Viereckige Lochfractur, durch dem belistockartig geformten Hacke erne eingebrochenen, von der äusseren Er gebildeten Rändern. Etwas übe-

Eine ähnliche Verletzung bewirkt der runde Koschusterhammers, wenn derselbe mit der vollen Fläcktreffende Schädelstelle traf. Fig. 85 zeigt hiervon ein Beischetzteres, wie häufig, nicht der Fall, so entsteht, indem der runde Kante des Hammerkopfes zuerst in den Knochen die in Fig. 86 abgebildete Lochfractur, die wir als die kante

nige bezeichnen möchten, weil das deprimirte Knochenstück allele bogenförmige Sprünge zeigt, die ihre Concavität der le zukehren, wo die Kante des Hammers eingedrungen ist und zugleich am meisten deprimirt erscheint. Es liegt nahe, dass solche Beschaffenheit der Verletzung auch für die Bestimmung Stellung des Thäters zum Getroffenen verwerthet werden kann.

Als Seitenstück zeigt Fig. 87 zwei Lochfracturen, die durch n vierkantigen Hammerkopf veranlasst wurden, welcher einmal voller Fläche, das anderemal mit einer Ecke den Schädel offen hatte, und Fig. 88 und 89 eine andere, welche mit dem eckigen Kopfe einer beilstockartig geformten Hacke bewirkt de, und zwar bei einem der zwei Knaben des Wechslers ert, die bekanntlich sammt ihrem Vater im Jahre 1884 durch rechisten ermordet worden sind. Bemerkenswerth ist hier der elmässige Einbruch der Ränder des viereckigen Loches, welche ein Rahmen ein inneres kleineres, ebenso geformtes Loch

geben. Ob und in welchem de die Form der Angriffshe des verletzenden Werkges an der Lochfractur zur

prägung kommt, hängt,
die Versuche von A.
tauf (l. c.) ergaben,
er von den bereits erten Momenten auch von
schärfe der Ecken und
m des Werkzeuges und
ler Dicke des Knochens,
ondere aber von der

der den Schädel be-> nden Zwischenlagen Leldecken, Haarwuchs,



Dieselbe Lochfractur von Innen. Die von der Glastafel gebildeten Ränder in Form eines regelmässigen Rahmens abgehnickt und deprimirt. Etwas über 1/4 nat. Gr.

edeckung) ab, welche desto mehr die Ausprägung der Form erkzeuges verhindern, je dicker sie sind.

An die Lochfracturen schliessen sich die Zertrümmerungen Per Partien des Schädels oder des ganzen Schädels an, wie Pch mit breiter Fläche einwirkende grosse Gewalten zu kommen. Verhältnissmässig häufig sind die Fracturen des temporale, so nach Sturz, Stoss oder Schlag auf oder dieses. Sehr gewöhnlich kommt es dabei zu Rupturen von der Arteria meningea media und, wenn die Dura unverletzt zu einem meist mächtigen Bluterguss zwischen diese und nenfläche des Schädels, wodurch die Dura abgehoben und etreffende Grosshirnhälfte muldenförmig abgeflacht wird. Die artigsten Zertrümmerungen des Schädels finden sich nach von bedeutenden Höhen, Ueberfahrenwerden, besonders durch sons, und ähnlichen grossen Gewalteinwirkungen. Sehr häufig dann die Fracturen complicirte, indem mehr weniger zahl-

reiche Fragmente die Schädeldecke durchdringen. Ob letter Vorgang auch nach einem mit den Händen geführten Schlag, wi einem Knüttel, schweren Stein u. dergl. geschehen kann, ist zweich haft, nach wiederholten Schlägen wäre dieses nicht unmöglich Dagegen ist zu beachten, dass auch nach einem einzigen Schler mit einem solchen Gegenstande ein dünner oder spröder, z. R. seniler Schädel in zahlreiche Stücke auseinander gehen kann. So konnten wir 21 Scherben zählen bei einem Individuum, das einen einzigen Hieb mit einem dicken, schweren Prügel über den Kopf erhalten hatte und haben bei einem Manne, der in der Trunkerheit auf vorspringende Steine gefallen war, das Planum temporak in 12 grössere und mehrere kleinere Stücke zerbrochen gefunden. mit zwei einestheils in das betreffende Scheitelbein, andersein durch die mittlere Schädelgrube bis zur Sella turcica sich erstreckerden Fissuren. In beiden Fällen war der Schädel dünn und commet. Ebenso fand Buchner (Lehrb. 1867, pag. 224) nach Schlag mit einer Zaunlatte den kaum 2 Linien dicken Schädel in 25 Stücke zerschlagen und in einem von Bujalsky (Bergmann, Kopfrerletzungen, pag. 71) erwähnten Falle war ein im höchsten Grade verdünnter Schädel durch den Hufschlag eines Pferdes in 96 Framente getrennt. Bergmann selbst bildet den Schädel eine 13 jährigen Mädchens ab, welcher durch Auffallen eines Steines in mehrere Stücke zerbrochen war. Auch Messerer (Friedreich) Bl. 1888, pag. 374) berichtet über eine hochgradige Schädelze trümmerung bei einem alten Manne, der sich nach einem Vers der Aderndurchschneidung aus einer Höhe von nur 3 Meter eine Tenne herabgestürzt hatte.

Eine andere Kategorie von Schädelverletzungen entsteht der Berstung des Schädels in Folge plötzlicher Compression. Die manner Fissuren entstehen auf diese Weise. Interessante Versuch N. Hermann, Schranz, insbesondere aber von Messchaben ergeben, dass nach plötzlich comprimirenden Geder Schädel einfach berstet, etwa in ähnlicher Weise, wie dieses z. B. bei einer comprimirten Haselnuss beobachten Messerer fand dabei, dass solche Berstungen vom get verlaufen, wobei Ablenkungen durch schwächere Stellen vor als sagittal zur Basis ausstrahlen, dagegen entstehen Que som der Schädelbasis, wie Messerer übereinstimmend mit

<sup>\*)</sup> Ausser in früheren Arbeiten auch in Friedreich's Plätter. 15 "Ueber die gerichtlich-medicinische Bedeutung verschiedener Knochen Weitere einschlägige Versuche wurden von Wahl und Greiffenh Dissert. Dorpat 1887), sowie von Körber (Deutsche Zeitschr. XXIX. pag. 545) und dessen Schüler v. Knorre ("Casuistisch. XXIX. pag. 545) und dessen Schüler v. Knorre ("Casuistisch. Schüdelfracturen." Mit 4 Tafeln. Dorpater Dissertation 1890) angestellt Flatten, "Ueber einige bemerkenswerthe Brüche der Schüdelbeit jahrschrift f. gerichtl. Med. 1892, IV. Suppl., pag. 29.

nd, hauptsächlich durch eine seitliche, sagittale aber durch eine seit das Hinterhaupt oder die Stirn gerichtete Gewalt. Basisseturen können aber auch durch plötzliche Einwirkung oder ntreibung der Schädelbasis in das Lumen des Schädels, wie beim Auffallen eines Gegenstandes auf den Kopf oder bei nem Fall auf den Scheitel, nitunter aber auch auf das untere ürperende erfolgt, zu Stande kommen. Eine besondere Kategorie rartiger Basisbrüche bilden die "Ringfracturen", bei welchen e das Hinterhauptsloch umgebenden Partien herausgebrochen und sch einwärts getrieben wurden. Mitunter ist nur ein Theil des inges ausgebildet.

Combinationen von Fracturen und Fissuren sind häufig, inssondere in der Art, dass von umschriebenen Einbrüchen eine oder ehrere Fissuren ausgehen. Die sogenannten Sternbrüche sind eistens solche Combinationen, indem von einer Stelle strahlenitmig Fissuren ausgehen und die um den Ausgangspunkt dieser trahlen gelegenen Knochenpartien eingebrochen sind, mitunter deutlich concentrisch angeordneter Weise. Auch bei einfachen issuren ist der Angriffspunkt der Gewalt, welche sie veranlasste, ewöhnlich durch mehr weniger ausgebildete umschriebene Fracturen der Infractionen markirt, mitunter nur durch Absprengungen der Hastafel.

Durch Druck und Stoss können, wie die Versuche von Herlann und Messerer ergaben, auch indirecte, d. h. mit der ngriffsstelle der Gewalt nicht zusammenhängende Brüche entstehen. ihrem Zustandekommen ist nach Messerer nöthig, dass die ralteinwirkung auf relativ starke Schädeltheile statthat, welche Angriff auszuhalten und auf entferntere Theile zu übertragen en, wo dann der indirecte Bruch entsteht. Unserer Meinung Sind alle durch Berstung des Schädels veranlassten Fissuren ete, da die Berstung bei der plötzlichen Compression des els nicht an dem Angriffspunkte der Gewalt, sondern entfernt an der Stelle der grössten Krümmung und Spannung der nden Schädelpartie beginnt und erst von da aus in meri-Richtung zur Stelle der Gewalteinwirkung sich fortsetzt. klaffen auch solche Fissuren am meisten an den von dem spunkt der Gewalt entfernten Stellen, sind auch dort häufig eisten suffundirt, während sie gegen letztere zu, sowie gegen dere Ende der Zusammenhangstrennung zu sich verschmälern bis haarfeine Sprünge auslaufen.\*) Es kommen aber auch,

Nach Körber (l. c.) beginnen bei doppelseitiger Compression des Schädels, ch bei einseitigem Angriffe stattfindet, wenn die andere Seite auf einer Unterlage ruht oder durch die Wirbelsäule unterstützt wird, die Berstungsim Aequator, klaffen dort am meisten und verbinden beide Pole durch Meridian. Bei blos einseitiger Compression beginnen die Berstungsbrüche Nähe des Druckpols, klaffen dort am meisten und verjüngen sich, je sie sich vom Druckpol entfernen. Unserer Ansicht nach bildet auch in Falle eine vom Druckpol mehr weniger entfernte Partie des Schädels den leren Pol und die Berstung erfolgt zunächst an einer zwischen beiden gelegenen

obgleich bei Erwachsenen selten. Fissuren vor, die mit der I griffsstelle der Gewalt in gar keiner Verbindung stehen. So hal wir bei einem 34 jährigen Manne, dem ein Mörtelschaff gen auf den Scheitel gefallen war und auf diesem eine 2.3 Cm. lat bis zum Knochen dringende Quetschwunde erzeugt hatte, under getroffenen Stelle äusserlich am Scheitel keine Verletz gefunden, dagegen einestheils eine Diastase des vorderen Drinder Pfeilnaht. welche in einen bis über die Nasenwurzel reichen und dort gegen die Augenhöhlen ziehenden Sprung überg anderseits eine Diastase der linken Lambdanaht, von welcher Uebergang des mittleren in das äussere Drittel ein Sprung serecht zur linken Hinterhauptsgrube zog und am Boden der letzte endete. An der Innenfläche des Schädels war die vom Mörschaff getroffene Stelle durch eine 21 Mm. lange, senkrecht Pfeilnaht ziehende feine Fissur des linken Scheitelbeines mark

Verhältnissmässig am häufigsten kommen derartige indire Brüche bei Neugeborenen vor, bei welchen sich des radiären Bauder Schädeldeckknochen wegen, nach Fall oder Schlag auf de Scheitel sehr leicht "Compressionssprünge" bilden, die in der Reg vom Tuber des Knochens, namentlich der Scheitelbeine ausgehr und zwischen den Ossificationsstrahlen verlaufen und häufig gengentweder gar nicht bis zur zunächst getroffenen Stelle reichen der überhaupt gar nicht meridian, sondern, wenn man sich den Argriffspunkt als Pol des Schädelsphäroids denkt, in der Richter von Breitekreisen verlaufen.

Von solchen Fracturen sind solche zu unterscheiden, dei der That durch Contrecoup entstehen. Hierher gehören der directen Brüche der Orbitaldächer durch Schuss (pag. 307. auch durch einen heftigen Schlag oder Fall auf den Hinterlage auf den Scheitel veranlasst werden können, aber auch daden dass, während der Kopf auf einer festen Unterlage aufraht. die entgegengesetzte Seite eine Gewalt ausgeübt wird. Estadarum geschehen, dass überhaupt nur an der dem Angrifspatier Gewalt entgegengesetzten Stelle eine Fractur entsteht.

Dass selbst haarfeine Fissuren im Momente ihrer Entsteinsbedeutend klaffen müssen, beweisen die Haare, die man nicht schait ihnen eingeklemmt findet. In den bogenförmigen Fissuren der der Fig. 86 abgebildeten Lochfractur waren zahlreiche Haarstümpe eingeklemmt und ragten palissadenartig über die Fissur herast ein gleicher Befund ergab sich bei einer durch ein Bierglas erzeich gleicher Befund ergab sich bei einer durch ein Bierglas erzeich zu und wiederholt fanden wir denselben an den haarfeinen bläufern von Berstungsfissuren an der Angriffsstelle der Gewalt sich dort gleichzeitig eine bis auf den Knochen dringende wiedefand. Solche Befunde, auf welche schon Bruns (Oesterlea. In Haar etc. 1. c. 143) aufmerksam gemacht hatte, gestatten

Stelle. Klafft der Bruch am meisten an der Angriffsstelle selbst, so ist e haupt kein Berstungs-, sondern ein Biegungsbruch.

pelten Schluss: Erstens, dass die betreffende Gewalt gleichzeitig einer Wunde der Kopfhaut verbunden war, was namentlich dann Wichtigkeit sein könnte, wenn die Weichtheile durch Fäulniss etc. ört oder unkenntlich geworden wären, und zweitens, dass die etzung mit einem nur in umschriebener Ausdehnung wirkenden höchst wahrscheinlich kantigen Werkzeuge zugefügt worden sei, taber durch Sturz mit dem Kopf auf eine Fläche und auch nicht h Schlag mit einem breiten und flachen Werkzeuge entstanden konnte.\*)

Anschliessend an diesen Befund erwähnen wir, dass wir bei n Selbstmörder, der sich mit einer Pistole in die Schläfe gessen hatte, in einem von der Eingangsöffnung auslaufenden Knochennge ein grosses Stück der Dura mater eingeklemmt fanden, obgleich Länder des Sprunges nicht klafften, sowie, dass Friedberg (Vir's Archiv, LXIX, 93) einen Fall beschreibt, wo in einer Fractur Schädelbasis die Arteria basilaris eingeklemmt gefunden wurde.

Die grössere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher Fissuren · Fracturen entstehen, ist vielfach durch individuelle Verhälte bedingt. Wie leicht die dünnen und noch strahlenförmige ictur zeigenden Schädelknochen der Neugeborenen Continuitätsnungen erleiden, werden wir bei der Lehre vom Kindesmorde ähnen. Bei den Schädeln Erwachsener ist es wieder die veredene Dicke des Schädels, welche bewirkt, dass in einem e derselbe leichter bricht, als in einem anderen; auch ist es unt, dass einzelne Stellen der Schädelkapsel, da sie de norma er sind als andere, häufiger Fissuren und Fracturen untern; so die Knochen der Schläfengegend.\*\*) Dass im Allgemeinen 3rüchigkeit des Schädels wächst, je mehr er sich consolidirt eine starre Kapsel bildet, geht daraus hervor, dass bei Ersenen durch dieselben Gewalten leichter Fracturen entstehen ei jugendlichen Individuen, besonders Kindern, insbesondere aus der Häufigkeit der Fissuren und Fracturen der Schädeldie bei Erwachsenen so häufig, bei Kindern ungleich seltener, bei Neugeborenen niemals, ausgenommen, wenn der ganze **1e**l zerguetscht wurde, vorkommen.

War der Schädel an der zerbrochenen Stelle auffallend dünn, die Gewalt eine unbedeutende, dann wäre die neigenthümliche esbeschaffenheit" hervorzuheben. Solche abnorm dünne können entweder angeboren sein oder sich später entwickelt, wie z. B. die Usuren, die man bei sehr alten Leuten an den

<sup>\*)</sup> Siehe auch: "Drei Fälle von Schädelverletzungen mit Einklemmung von a" von A. Schlemmer. Wiener med. Presse. 1876, Nr. 9—12.

Eine häufige Folge von Fracturen oder Fissuren der Schläfegegend ist iptura der Arteria meningea media mit consecutivem Blutaustritt zwischen und den Knochen. Man findet dann ein mächtiges kuchenförmiges, gegen ripheren Partien linsenförmig sich verdünnendes Blutgerinnsel zwischen und Schädelwand, welches erstere vorwölbt und dementsprechend das Geerdrängt und an der betreffenden Stelle muldenförmig abflacht.

früher am meisten gewölbten Partien der Scheitelbeine sich ausbilden sicht und die mitunter einen solchen Grad erreichen können, dass der Schädel an solchen Stellen durchscheinend und selbst durchbrechen wird. In gleicher Weise wären abnorme Oeffnungen im Schädel an beurtheilen, wovon wir oben ein seltenes Beispiel anführen konnten, wie wir auch bei Besprechung der "eigenthümlichen Leibesbeschafteheit" im Sinne der St. P. O. nicht unterlassen haben, auch auf de hydrocephalischen und anderen pathologischen Zustände des Gehirstaufmerksam zu machen, welche bewirken können, dass verhältnismässig unbedeutende Erschütterungen des Kopfes, wie sie namentlich bei Züchtigungen der Kinder zu Hause oder in der Schule sich ereignen, schwere und selbst letale Folgen nach sich ziehen.

Bezüglich der Stich-, Hieb- und Schussverletzungen des Schäde haben wir bereits bei der Besprechung dieser Verletzungen im Allgemeinen das Nöthige bemerkt. Hier wollen wir nur erwähret dass, wenn dieselben am Kopfe vorkommen, aber den Tod nicht nach sich gezogen haben, die Verletzung in der Regei als einsolche zu bezeichnen sein wird, welche mit einem solchen Wertzeuge und auf eine solche Art bewirkt wurde, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist (Oesterr. St. G. B. 155a, St. G. Enw S. 231, 2 und deutsch. St. G. §. 223a).

Von den Folgen der nicht letal endigenden Kopfverletzunge kommen ausser den bereits behandelten Geistesstörungen und de Anhasie noch die Lähmungen und die epileptischen und epileptoid Zustände und der Diabetes in Betracht. Die Lähmungen, die met Kopfverletzungen zurückbleiben, werden natürlich von dem Sieund der Ausbreitung der Hirn-, respective Hirnnervenläsion ab hängen. Man hat sowohl motorische Lähmungen als Anästhese beobachtet. Zustände ersterer Art wären zweifellos "Lähmung" Sinne des Gesetzes (österr. Entw. §. 232, deutsch. St. G. § 24. obgleich es eine Menge Gradunterschiede gibt, von unbedeutenkt Paresen angefangen bis zur vollständigen Lähmung und die vollständigen Unbrauchbarkeit der betreffenden Körpertheile. Im Umstand, dass erfahrungsgemäss solche Lähmungen im Laufe Zeit wesentlich sich bessern und auch ganz verschwinden kömt käme weniger in Betracht, da sie jedenfalls langwierige Leids darstellen, und die genannten Gesetze nicht von unheilbarer, sonder nur von Lähmung überhaupt reden. Ob auch Anästhesien & "Lähmung" im Sinne des Gesetzes aufzufassen wären, ist fraglick Da jedoch solche Anästhesien gewiss nur ausnahmsweise für 🖈 allein vorkommen, sondern meist mit motorischen Lähmungen sit combiniren, so wird eben dadurch die Schwierigkeit behoben. Ibviele solcher Zustände, z. B. die Hemiplegie, auch als "Siechtha" aufzufassen sein werden, unterliegt keinem Zweifel.

Epileptische oder epileptoide Zustände nach Kopfverletzussind häufig. Diese Möglichkeit hat insbesondere durch die zustreichen Studien über die psychomotorischen Rindencentren, naust lich durch die bekannten Versuche von Hitzig, eine sestere las

erhalten, bei welchen es gelang, durch Reizung der Grosshirnrinde allein epileptische Anfälle hervorzurufen. Insbesondere sind Verletzungen der Centralwindungen geeignet, Epilepsie nach sich zu siehen (traumatische Rindenepilepsie). Auf die Möglichkeit von Entstehung von epileptischen Zuständen durch periphere Ursachen (Narben der Kopfhaut) wäre ebenfalls Rücksicht zu nehmen. Derartige Zustände wären wohl in der Regel unter den Begriff von "Siechthum" zu subsumiren, da wir in epileptischen Anfällen, wenn nie auch nur in längeren Zwischenräumen auftreten, doch einen chronischen krankhaften Zustand erkennen müssen, der gewiss geeignet ist, das betreffende Individuum in, wenigstens temporäre Hilflosigkeit zu versetzen und ihm den Lebensgenuss zu verbittern, wobei auch zu bemerken ist, dass die traumatische Epilepsie von denselben psychischen Störungen begleitet sein kann und sogar rewöhnlich begleitet ist, wie wir sie bei Besprechung des "epieptischen Irrseins" kennen lernen werden. Da, wie oben erwähnt, Beistesstörung vom Gesetze als eine besondere Verletzungsfolge aus-Irticklich erwähnt wird und andererseits solche Individuen während ınd in Folge der epileptischen Geistesstörung strafbare Handlungen rerüben können, so haben derartige Fälle eine besondere gerichtsirztliche Bedeutung.

Instructive Beispiele von traumatischer Epilepsie haben F. H. Rehm Friedreich's Blätter f. gerichtl. Med. 1882, pag. 440) und F. Zierl **Ibid.** pag. 345) gebracht. Ersterer berichtet über einen 25 jährigen Mann, welcher, bis dahin vollkommen gesund, am 1. Januar 1878 sinen Schlag mit einem Prügel auf den Kopf erhalten hatte, wolurch eine Quetschwunde am linken Scheitel entstand. Er sank sofort pewusstlos zusammen und blieb es bis zum 7. Januar. Von da an begann das Bewusstsein wiederzukehren und er wurde am 22. als reheilt entlassen. Seitdem häufiger Kopfschmerz, blasses Ausschen, mater zeitweilig starrer Blick und verminderte Sehkraft. Am 17. Desember maniakischer Anfall, der fünf Tage dauerte. Am 26. October 1881 wurde er in heftigen epileptischen Krämpfen liegend gefunden, welche sich innerhalb zweier Tage 16 mal wiederholten. Am 8. November ein neuer Anfall, am 9. mehrere und fortan bis zum 13. sahlreiche mit nur 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> stündigen Zwischenpausen. Am 14. Tod im comatösen Zustand. Die Obduction ergab keine Spur einer Narbe am Kopfe, dagegen zu beiden Seiten des vorderen Endes der Pfeilnaht Verwachsungen der Dura mater mit den inneren Meningen und darunter beiderseits geheilte Contusionen der Hirnrinde in der bekannten Form der Plaques jaunes. Der causale Zusammenhang der Epilepsie und des Todes, respective der intermittirenden Geistesstörung mit dem vor fünf Jahren erlittenen Trauma war zweifellos und der Thäter wurde auch vom Schwurgericht wegen Todtschlag verurtheilt.

Zierl's Fall gehört in die Kategorie der pag. 321 erwähnten "peripheren" oder "Reflexepilepsie" mit periodischem Irrsein und consecutiven verbrecherischen Handlungen. Der 34 jährige, bis dahin ganz unbescholtene Colporteur und frühere Mühlbauer L. wurde seit

dem Jahre 1872 11 mal an verschiedenen Orten verurtheilt, uni re-8 mal wegen Unterschlagung und je einmal wegen Betrug, Did und Sachebeschädigung. Am 27. September 1881 wurde er Irrenanstalt gebracht, wo er sofort angab, dass er seit sein wundung (Schuss) bei Sedan häufig an Schwindel und Kopfleide und eine grübchenförmige Narbe in der linken Schläse welche in den Knochen sich einsenkt und mit demselben ver ist. Die Narbe selbst ist nicht empfindlich, wohl aber ein unte z z gelegener Punkt. Anfangs zeigte L. nichts Krankhaftes, was und benahm sich sehr anständig. Später zeigte er jedoch 🕿 ein verändertes Wesen, wenn er seinen von ihm selbst so 🔾 = neten "Anfall" bekam, welcher ganz plötzlich eintrat. L. w 🕶 einmal still und ernst, auffallend blass und zog sich mürrischt wurde dann insolent, unartig, lärmend und begann über Toc glückliche Lage, in die er durch seine Verwundung gerathers of heftigsten Weise zu raisonniren. Diese Anfälle, die mitunter Tore lärmend unter Trübsinn verliefen, verloren sich manchmal meist aber verschwanden sie plötzlich. Für einzelne Vorgange > 2 a des Anfalles fehlte die Erinnerung vollständig, für andere was weim Allgemeinen vorhanden. Ausserdem wurden während 65. drei Krampfanfälle in einer Nacht beobachtet und L. www früher manchmal bemerkt haben, dass er sich in die Zunge habe, ohne zu wissen, wie das zugegangen war. Ueber die it. schriebenen Anfälle macht L. folgende Angaben: Die Anfälles III mit Kopfweh, das jedesmal von der Narbe oder eigentlich etwas tiefer gelegenen Stelle ausgehe (!), zugleich wird der Tob bald der ganze Körper heiss; manchmal kommt Frost, ot • Im Kopfe wimmle und brause es durcheinander unter gleio i > I; Druckgefühl, dass er sich nicht mehr auskenne; es kommt 🛱 🔭 🗱 zu welchem er auch sonst geneigt sei, dabei verliere er allo II 🗪 fühle sich unglücklich, werde hitzig und empfindlich, hai staf Selbstmord versucht und wiederholt während des Anfalles 🗗 oder die Bilder, die er colportirte, zerrissen, seine Uhr zem in Wirthshäusern excedirt etc., ohne nachträglich etwas wissen. Ferner habe er in den meisten Anfällen einen um ## lichen Zwang fortzulaufen und treibe sich dann zwecklos herum, wodurch er schon mehrere Stellen verloren habes ab habe er gleichzeitig die Idee, sehr reich zu sein, und 🗗 was er gerade vor sich sehe, auch ihm gehöre, was ihn = Mit. unsinnigen Handlungen veranlasse! Seit einigen Jahren hab - be se dächtniss und Denkvermögen gelitten, und er werde durch Alkoh leichter berauscht als früher. Die Erhebungen ergaben, dader Verwundung bei Sedan sofort bewusstlos wurde un mehrere Tage blieb. Die Wunde heilte sehr langsam, wobei splitter abgingen. Seitdem Unfähigkeit zur früheren Benten Veränderung des Charakters und wiederholte strafbare Handleren die, wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, offenbar alle witredie Anfälle epileptischer Unbesinnlichkeit geschahen.

biabetes scheint zu den häufigen Folgen von Kopfverletzungen ören. Brouardel (Annal. d'hygiène publ. 1888, XX, 401) hat the Beobachtungen zusammengestellt, wovon einige auch kleine betreffen. In 25 Fällen trat die Krankheit fast unmittelbar er Gewalteinwirkung auf, in 12 in den ersten zwei, in den nach mehreren Wochen oder nach (2-11) Monaten. In 1 Fällen entwickelten sich die Erscheinungen allmälig, in den trat frühzeitig grosser Durst und Polyurie auf. In einzelnen rerloren die Kranken 500-700 Grm. Zucker in 24 Stunden. estand Dyspepsie, Anorexie, Trockenheit im Halse, Pruritus etc. z war eines der ersten Symptome. Der Verlauf ist bei den Tallen meist ein günstiger und geht in 2-3 Monaten in Ge-Tiber, bei den erst nach längerer Zeit sich entwickelnden st der Ausgang meist letal. In letzteren ist der Nachweis Echlichen Zusammenhanges der Krankheit mit dem Trauma bwerer, je längere Zeit seit diesem verflossen ist. Auch nach als Kopfverletzungen hat Brouardel Diabetes beobachtet omayer (Wiener med. Presse. 1889, Nr. 34) berichtet über von Diabetes nach Traumen des Abdomens. Eine sehr aus-, zur Zeit der Drucklegung des gegenwärtigen Buches noch seschlossene Arbeit von W. Ascher (Vierteljahrschr. f. gerichtl. 94, VIII, pag. 219) behandelt das Krankheitsbild des traun Diabetes vorwiegend vom forensischen Standpunkt.

e Verletzungen des Gesichtes haben vorzugsweise olgen wegen, die sie zurücklassen können, eine besondere zrztliche Bedeutung. Diese sind die Verunstaltung (Entstelder Verlust (beziehungsweise die Schwächung) der Funczigkeit der im Gesichte befindlichen Sinnesorgane, also Folgen, den Gesetzen als besonders erschwerend ausdrücklich anwerden.

i der exponirten Lage des Kopfes überhaupt und des Gesichtes dere, sowie bei der hohen Bedeutung, die der Integrität des für das Fortkommen des Individuums (besonders des weibukommt, können schon hässliche Narben der Haut, die nach ngen zurückbleiben, eine auffallende Verunstaltung (Entstellung) e des Gesetzes bedingen. Dass auch hier nicht blos die Ausder Narbe, sondern auch die individuellen Verhältnisse in Bezogen werden müssen, haben wir bereits (pag. 335) auseinander-Bemerkenswerth ist übrigens, dass gerade an Mädchen häufig <sup>7</sup>erletzungen verübt werden, in der ausgesprochenen Absicht. Entstellung zu verursachen, und wir wollen in dieser Beziehung Begiessen des Gesichtes mit Schwefelsäure erwähnen, welches, ich als Act weiblicher Rache, in grossen Städten nicht selten nt und in der Regel die entsetzlichsten Verunstaltungen des 8 nach sich zieht. Der Verlust der Nase wird im §. 232 rr. Entwurfes ausdrücklich erwähnt, was jedoch überflüssig t, da es wohl niemals zweifelhaft werden kann, dass ein Verlust eine bleibende Verunstaltung (erhebliche Entstellung) bildet, weshalb auch die ausdrückliche Erwähnung dieser Folge deutschen St. G. unterblieb. Ausser dem Verluste können auch i fallende Formveränderungen der Nase eine erhebliche Entstellung bik so starke Einsenkungen des Nasenrückens, wie sie nach Zerschmetter der Nasenbeine u. dergl. Verletzungen zurückbleiben können.

Bei Verletzungen des Auges wird sowohl die eventuell zurübleibende Entstellung, als die Störung des Sehvermögens in Betrikommen. Das gegenwärtige österr. St. G. (§. 1560) hat den Vereines Auges neben dem Verluste oder der bleibenden Schwäch des Gesichtes ausdrücklich erwähnt, um auch ein Beispiel er auffallenden Verunstaltung zu geben; es kann jedoch eine sol Verunstaltung nicht blos durch den vollständigen Verlust er Bulbus, sondern auch durch Narben der Cornea u. s. w. entstel ebenso aber auch durch Verletzung der Hilfsapparate des Augworunter vorzugsweise die Augenlider und an diesen z. B. Narbenektropie und die traumatische Ptose zu nennen sind.

Verletzungen des Bulbus können zu Stande kommen durch (\* tusion, durch Verwundungen mit stechenden und anderen in das Au eindringenden Werkzeugen und durch Verbrühung oder Verätzung. \ häufigsten kommen in forensischen Fällen Contusionen des Bullens Beurtheilung. Als mögliche Effecte solcher Contusionen nennt 🗻 ausser den Sugillationen der Conjunctiva die Prellung der Cornes zur Abscedirung führend), Berstung der Binnenhäute (Iris. Zinnii, der Linsenkapsel und Luxation der Linse, der Chorioi Retina), ferner die noch fragliche Commotio retinae, die Ir und traumatische Accommodationslähmung, endlich die Rur Bulbus. Von anderen Verletzungen sind die oberflächlichen Wrangen Cornea (Untersuchung mit Focalbeleuchtung angezeigt), die pencon. Wunden derselben, meist mit Vorfall der Iris, die Verletzung Ciliarkörpers, die sehr oft schleichende sowohl als acute Enter und leicht sympathische Iridocyclitis des anderen Auges zur Foo sowie die Verletzungen der Linse und die consecutiven T derselben zu erwähnen. Es ist hier nicht der Ort, um auf die I 🖡 dieser Verletzungen näher einzugehen und wir verweiserz 🖘 🚐 Beziehung auf Arlt's oben genanntes treffliches Werk. Be Ermittlung der zurückgebliebenen Sehstörungen müssen wirz i 🚤 dass zwar häufig eine äussere Besichtigung des Auges ge Verlust oder Schwächung des Schvermögens zu constatiren. wo derartige auffallende Veränderungen am Bulbus nicht = 1/1 sind, eine sorgfältige Untersuchung des Auges mit dem Oper

Wochenschr. 1874, Nr. 5 u. f. f., und als Broschüre Wien bei Brautzulle.

O. Bergmeister, "Die Verletzungen des Auges mit besonderer Richten die Bedürfnisse des Gerichtsarztes." Wiener Klinik. 1880, Heft 1 und die Bedürfnisse des Gerichtsarztes." Wiener Klinik. 1880, Heft 1 und die Hasner. "Die Verletzungen des Auges in gerichtsärztlicher Hinsicht" in Leiben des Auges in gerichtsärztlicher Hinsicht" in Leiben des Augen und des Augen und des Augen und des Augen d

nals unterlassen werden soll, und dass ferner jedesmal das Schnögen lege artis durch Leseproben, Anwendung entsprechender ver und überhaupt mit dem gesammten Apparat zu geschehen hat, en sich auch der Kliniker zur Constatirung des Sehvermögens ent.

Bei einer grossen Zahl von solchen Fällen, namentlich bei Amaun und Accommodationsanomalien, ist auch auf die Möglichkeit einer ilation Rücksicht zu nehmen. Bei simulirter Kurz- oder Schwachtigkeit sind die Sehproben mit verschiedenen Gläsern und die Unterung mit dem Augenspiegel im Stande, die Simulation zu constat. Bei Amaurosen aber ist die Reaction der Pupille zu beachten sind nach dem Vorgange von Graefe prismatische Gläser zur vendung zu bringen, welche, wenn sie zuerst auf beiden und dann jedem einzelnen Auge geprüft werden, besonders geeignet sind, in Simulanten zu entlarven, worüber in Arlt's Werk das Nähere hzulesen ist.\*)

Dass Verletzungen der Supraorbitalgegend restectorisch Blindheit irken können, wird von Einzelnen zugegeben, von Anderen genet. In den meisten dieser Fälle dürste es sich weniger um ein torisches Leiden, als vielmehr um retrobulbäre, durch die Comveranlasste Processe handeln, namentlich um Fracturen des is opticus (Hölder, Berlin, Schmidt-Rimpler), um Neuptica und consecutive Schnervenatrophie (Blumenstok). Drei von Erblindung nach Gehirnerschütterung werden von Berger (Bericht über die Landesblindenschule in Purkersdorf pround drei Fälle von sosortiger vorübergehender Erblindung nach tterung des Schnerven von Schweigger (Arch. s. Augenhk. 13, 2 u. 3) mitgetheilt. Pslüger (Correspondenzbl. s. Schweizer 1885, pag. 139) beobachtete concentrische Einschränkung des feldes am rechten Auge auf 10° nach einem Schlag über den verelehe sich unter Strychninbehandlung auf 25° erweiterte. Es

vor — das sogenannte Augenaushebeln, welches dadurch vor dass der Bulbus durch den in den inneren Augenwinkel tzten Daumen aus der Orbita herausgedrängt (luxirt) wird. Len in Innsbruck nur einmal Gelegenheit gehabt, einen einsen Fall zu sehen, in welchem es aber nicht zur Luxation des

🗢 sich um den von Graefe als Anaesthesia retinae bezeichneten

l\_

Ein instructiver Aufsatz über Erkennung der Simulation einseitiger se von Schenkl findet sich auch im Prager ärztl. Correspondenzbl. 1875, Von Haupt (Friedreich's Blätter. 1887, pag. 433) u. A. wird die Ange farbiger Gläser empfohlen. Man gibt dem Betreffenden eine Brille, für das gesunde Auge ein rothes, für das angeblich blinde ein weisses hthält und lässt ihn grüne Schrift auf schwarzem Grunde lesen. Der ih einseitig Blinde wird, da rothes Glas grüne Strahlen resorbirt, nichts können, der Simulant aber wird die Schrift lesen und auch ihre Farbe en, weil er mit dem gesunden Auge zu lesen glaubt, während er thatsächnit dem anderen liest.

Bulbus, sondern zur Verletzung der Cornea durch den Fingeru und Prolapsus der Iris gekommen war. Verlässliche Angaben über Effect des sogenannten Augenaushebelns konnten wir leider nicht halten. Wir haben uns jedoch durch Versuche an der Leiche t zeugt, dass ein solches Luxiren des Bulbus sich verhältnissmi leicht vollführen lasse, ohne dass Zerreissung des Opticus oder grö Verletzungen desselben oder des Bulbus dadurch zu Stande kom Die Angabe, dass solche Verletzungen, da der Bulbus gewöhnlich fort durch den Verletzten oder Andere reponirt werde, nur 4 schwere Folgen nach sich ziehen, haben wir nicht für glaublich halten, doch wird von van Dooremaal (Med. Centralbl. 1 pag. 903) über einen Metzger berichtet, dem durch Eindringen Fleischhakens der Augapfel so luxirt wurde, dass sich die l hinter demselben schlossen. Der Bulbus wurde in der Narkose rep und nach einigen Tagen wurde der Patient, der nach Abnahme Druckverbandes einige Zeit lichtscheu war, mit voller Gesichtsch geheilt entlassen. Aehnliche Fälle werden von Chalupecký Barcal (Zeitschr. d. böhmischen Aerzte. 1892, pag. 373 und 4 mitgetheilt.

Von den Verletzungen des Ohres wäre zunächst der Verl der Ohrmuschel zu erwähnen. Diese anderswo gewiss selten V Letzungsfolge haben wir in Innsbruck dreimal zu begutachten legenheit gehabt. Alle drei Fälle stammten aus einem bestin-Thale, wo es Usus ist, Raufereien durch — Abbeissen de muscheln auszutragen. Wir sprachen uns in diesen Fällen dahin aus, dass die Verunstaltung, welche der Betreffendgenüge, um die Verletzung als eine "schwere" im Sinne de des gegenwärtigen österr. St. G. zu erklären, dass aber 🕳 unstaltung nicht als eine "auffallende" im Sinne des §. 15gefasst werden könne, da dieselbe erstens durch das Ha zu verbergen sei und da man den Verlust einer Ohrmusc nicht in gleiche Linie stellen könne mit den Beispielen fallender Verunstaltung, die der §. 156a) anführt, und a mit den anderen sehweren Verletzungsfolgen, die noch diesem Paragraph besonders hervorgehoben werden. Der fassung schloss sich auch jedesmal der Gerichtshof a 🛌 Richtigkeit derselben wurde dadurch in drastischer Weis= dass in dem dritten Falle erst bei der Hauptverhandludurch uns eruirt wurde, dass der Betreffende auch de asza Ohr bereits in einer früheren solchen Affaire verloren Datte dass Jemand von den bei der Hauptverhandlung Annesend früher davon eine Ahnung gehabt hätte. Aus den erwähnten Grinden würde man auch, wenn eine solche Verletzung im Sinne der Sin des österr. Entw. oder im Sinne des §. 224 des deutsche & 6 zur Beurtheilung käme, anstchen, sie unter allen Umständer al eine bleibende Verunstaltung (österr. Entw.) zu bezeichnen wien nur dann, wenn die Umstände des concreten Falles dien me langen sollten. Bei der untergeordneten Bedeutung, die de (t

rselben nicht von bleibender Schwächung, noch weniger aber m Verluste des Gehörs auf dem betreffenden Ohre die Rede sein. tetschungen der Ohrmuschel können hochgradige Verkrüppelungen rselben veranlassen. Die sogenannte Ohrblutgeschwulst (Haemama auriculae) und ihre Folgen gehören hierher, obgleich sie von nzelnen, da sie namentlich bei geisteskranken und anderweitig rabgekommenen Personen beobachtet wurde, auch auf constitutiolle Ursachen zurückgeführt wird.

Häufiger gelangen Gehörsstörungen zur Untersuchung, die n erlittenen Schlägen gegen die Ohrgegend hergeleitet werden. s Folgen solcher Insulte kommen insbesondere die Rupturen des rommelfells und die Lähmung der Hörnerven in Betracht.

Die durch Schlag entstandene Trommelfellruptur findet sich nach ollitzer (Wr. med. Wochenschr. 1872, Nr. 35) meist in der Mitte wischen Hammergriff und Ringwulst, hat eine rundliche oder ovale orm und scharfe, mit Blut bedeckte Ränder. Die Erkennung einer cannatischen Ruptur als solcher ist nur in den ersten Tagen leicht; a der späteren Zeit hält es schwer oder ist sogar unmöglich, dieselbe on einer durch Suppuration entstandenen Perforation zu unterscheiden. ie traumatischen Rupturen heilen in der Regel in den ersten Wochen irch Vernarbung, seltener gehen sie in suppurative Entzündung über. ? nach einer Trommelfellruptur zu bemerkende Schwerhörigkeit hat on kurz nach der Verletzung einen verschiedenen Grad und ist iger durch die Läsion selbst als durch die gleichzeitige Ertterung des Labyrinths bedingt. Nach erfolgter Vernarbung kann Gehör vollkommen oder nahezu vollkommen zurückkehren. Nur tritt zu durch Ohrfeigen etc. erzeugten Trommelfellrupturen adung des Mittelohrs hinzu; wohl aber leicht in Folge von schonung und ungünstigen äusseren Einflüssen anderer Art **▶**chickte therapeutische Eingriffe, Erkältungen etc.), in welchem vs zu lange dauernden entzündlichen Processen im Mittelohr en kann und auch schwere Hörstörungen zurückbleiben können.\*) Erschütterungen des Labyrinths können mit und ohne Ruptur rommelfells erfolgen und sind gewöhnlich sofort von bedeutender Elaörigkeit gefolgt, die auch persistiren kann. Der Ton einer Scheitel aufgesetzten Stimmgabel wird nur im normalen hrgenommen, was bezüglich der Differentialdiagnose zwischen des Trommelfelles mit und ohne Labyrintherschütterung werden kann, da bei letzteren die Stimmgabel nur im veren Ohr empfunden wird.

Hassenstein, "Gerichtsärztliche Würdigung der Läsionen des Gehörselburch Schlag." Berliner klin. Wochenschr. 1871. Nr. 9; Urbantschitsch, Hörorgan in forensischer Beziehung". Wiener Klinik, 1880, Heft 1 und 2; at mann, "Verletzungen des Ohres in gerichtsärztlicher Beziehung". Maschka's donch. I, pag. 379 und Sexton, Virchow's Jahrb. 1887, I, 486. Hüttig, Fletzungen des Ohres vom gerichtsärztlichen Standpunkt". Vierteljahrschr. f. ichtl. Med. 1891, VI, pag. 201.

Acusserst selten wird nach Schlag Lähmung des Hörneren selbst beobachtet. Einen wahrscheinlich hierher gehörigen, von dem Münchener Medicinal-Comité begutachteten Fall bringen Friedrich's Blätter f. gerichtl. Med. 1876, pag. 409, betreffend ein Individum, welches mehrmals bei beiden Ohren gerissen und mit dem Kopfe gegen eine Thür gestossen worden war, sofort das Gehör verlor, ohne dass eine Trommelfellruptur oder Gehirnerscheinungen nachgewiesen werden konnten und auch Simulation ausgeschlossen werden musste.

Auch bei angeblich nach Verletzungen zurückgebliebener Tattheit ist an Simulation zu denken, die gerade hier durchaus nicht-Seltenes ist. Besteht ein solcher Verdacht, so empfiehlt es sich, auser dem erwähnten Stimmgabelversuche jene Verfahren einzuschlagen, die sich insbesondere den Militärärzten zur Entlarvung von Simulanten bewährt haben.\*) So das gleichzeitige leise Sprechen in beide Ohra und Nachsprechenlassen des Gehörten. Ist thatsächlich das eine Ohr taub, so kann der Betreffende sehr gut das nachsprechen, was ihr in das gesunde Ohr hineingelispelt wird, während, wenn auch das andere gesund ist, die gleichzeitigen und differenten Schalleindrück sich so verwirren, dass der Betreffende gar nicht oder nur verwirt. nachzusprechen im Stande ist. Kahsnitz (Würzburger Diss. 1863 hat diese von L. Müller angegebene Untersuchungsmethode eine sorgfältigen Pritfung unterzogen und hat gefunden, dass die Ude leitung der Schallwellen von einem Ohre zum anderen eine str minimale ist, was die Brauchbarkeit obigen Verfahrens zur Entdeckur der Simulation einseitiger Taubheit wesentlich erhöht. Ebenso spricht für Simulation, wenn der Betreffende eine Uhr auch dann nicht a hören angibt, wenn sie dem angeblich kranken Ohr so weit genabes wurde, dass er sie schon mit dem gesunden hören müsste; auch kann der Umstand, dass der Simulant zwischen Tast- und Gehireindrücken nicht zu unterscheiden versteht, zu seiner Entlarvung in tragen, wenn z. B. derselbe, nachdem plötzlich hinter ihm auf de Boden gestampft wurde, kein Zeichen eines wahrgenommenen Eidruckes verräth, obgleich auch ein Tauber, freilich nicht den Schall wohl aber die Erschütterung wahrgenommen und darauf reagint habet würde. Andere Methoden siehe Virchow's Jahresb. 1891, I, pag. 497.

Auch Ohrenstüsse werden simulirt und meist durch mechanisch Reizung des äusseren Gehörganges hervorgebracht. In einem von der Wiener Facultät begutachteten Falle gab eine Bauernmagd an, des vier Monate nach einem erhaltenen Schlage auf den Kopf ein Ohrentuss eingetreten sei, und producirte eine Menge kleiner Knochenstückehen, welche in der letzten Zeit aus dem Ohre abgegangen sein sollten. Diese Knochenstückehen waren auffallend gleich und einzelt zeigten deutliche Schnittränder. Die Annahme einer Simulation ist

<sup>\*) &</sup>quot;Der Feldarzt." Beilage zur Allg. Wiener med. Ztg. 1875. Nr.1. Hier sei bemerkt, dass Durchbohrung des Trommelfells auch als Selbstversisslung vorkommt. Karlinski (Deutsche militärärztl. Zeitschr. 1888, pag. 661 brichtet über drei solche Beobachtungen.

nahe und wurde auch durch unmittelbare Untersuchung der Magd ausser Zweifel gestellt.

Die Verletzungen der Lippen und der ziemlich häufig vorkommende Verlust von Zähnen durch Einschlagen mit den verschiedenartigsten stumpfen Werkzeugen können wegen der zurückbleibenden Entstellung eine gerichtsärztliche Bedeutung erhalten; man wird jedoch, wenigstens bezüglich des Verlustes von Zähnen, selten in der Lage sein, denselben als eine auffallende Verunstaltung, beziehungsweise für eine "erhebliche" Entstellung zu erklären, weil es sich nur ausnahmsweise um den Verlust mehrerer Zähne oder einer ganzen Zahnreihe handelt, weil ferner ein solcher Verlust verhältnissmässig leicht künstlich ersetzt werden kann, und wohl auch darum, weil der Defect von Zähnen eine so häufige. freilich anderweitig veranlasste Erscheinung ist, dass er nicht gut in gleiche Linie mit jenen Verunstaltungen gesetzt werden kann, die das Gesetz offenbar vor Augen hatte. Ein "Verlust" der Sprache kann durch Verletzungen der Lippen oder durch Verlust von Zähnen allein nicht entstehen, auch ist nicht wohl anzunehmen, dass nach derartigen Verletzungen eine solche Erschwerung oder Behinderung der Sprache zurückbleiben sollte, dass von "bleibender Schwächung der Sprache" im Sinne des §. 156 allgem. österr. St. G. gesprochen werden könnte. Ob der Verlust von Zähnen, insbesondere von Vorderzähnen als eine "schwere Verletzung" im Sinne des §. 152 des österr. St. G. zu erklären ist, wird von der Natur des concreten Falles abhängen, insbesondere auch von dem Umstand, ob die Zähne, respective das Gebiss vor derem Verluste gesund gewesen sind oder nicht.

## B. Verletzungen des Halses.

Von den durch stumpfe Werkzeuge bewirkten Verletzungen am Halse scheiden wir hier jene, die durch Strangulation in ihren verschiedenen Formen entstehen, aus, da wir diese anderwärts ansführlich besprechen werden. Von anderen nennen wir zunächst die Contusionen des Kehlkopfes. Eine heftige Contusion des nervenreichen Kehlkopfes kann nach Fischer\*) auch ohne sonstige Beschädigung desselben plötzlich durch Shock oder durch Glottiskrampf tödten, eine Möglichkeit, auf die wir beim Erwürgungstode zurückkommen wollen. Fracturen des Kehlkopfes oder seiner Hörner können, wenn derselbe seine jugendliche Elasticität verloren hat, nicht blos durch Strangulation, insbesondere durch Würgen, sondern durch die verschiedensten directen Gewalten, wie Schlag, Fall, Tritt, zu Stande kommen, ausserdem aber auch, wie mehrfache von uns gemachte Beobachtungen \*\*) ergaben, indirect durch

<sup>\*) &</sup>quot;Krankheiten des Halses." Pitha-Billroth's Handbuch. III, I, pag. 58. Ebenso konnte Bert (Arch. de physiol. norm, et path. 1869) durch Zerdrücken Trachea bei Thieren sofortigen Tod bewirken.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Zur Kenntniss der Entstehungsarten von Kehlkopffracturen." Wiener med. Wochenschr. 1887, Nr. 44 und 45.

Fall auf den Kopf und analoge Gewalten, und selbst durch den bei Durchschneidung des Vorderhalses stattfindenden Druck von vorne nach hinten, wenn das Messer stumpf oder plump war oler zunächst den verknöcherten Kehlkopf getroffen hatte. Fractures des Zungenbeines können durch Würgen oder auch durch andere Gewalten erfolgen. Verletzungen des Kehlkopfes sind meist gefährliche Verletzungen, in Folge der Dyspnoe, die theils durch die verschobenen Bruchenden der Fractur, theils durch die rasch auftretende Schwellung der Kehlkopfschleimhaut und ausserden durch mitunter hinzutretendes Emphysem der Weichtheile des Halse sehr rasch sich einzustellen pflegt und zum Tode führt, wenn nicht bald chirurgische Hilfe geleistet wird. Daher erklärt sich, das nach Bruch des Kehlkopfes 80 Procent Sterbefälle verzeichnet sind

Continuitätstrennungen der Trachea sind ebenfalls sehen und kommen nur nach grossen Gewalten vor. Gurlt hat mu 9 Fälle in der Literatur gefunden, 4 isolirte und 5 mit Fracm der übrigen, das Skelet des Vorderhalses bildenden Knorpel. Mu einmal erfolgte Genesung, und zwar nach vorgenommener Trachestomie. Ein Fall von wahrscheinlichem Querriss der Trachea dure einen Hufschlag mit Heilung ohne Tracheotomie wird von Laurstein (Med. Centralbl. 1870, 52) mitgetheilt. Wir selbst haben de Ruptur der Trachea wiederholt, doch jedesmal combinirt mit andere

schweren Verletzungen, gefunden.

Direct den Nacken treffende stumpfe Gewalten können Commotion des Halsmarkes bedingen, auch Contusion desselben ober Verletzung der Wirbelsäule; doch sind solche Folgen ebenso wir die Fracturen und Luxationen der Halswirbel selten, häufiger degegen nach indirecter Gewalteinwirkung, so nach Fall auf der Kopf oder Auffallen schwerer Gegenstände auf diesen. So habet wir eine Fractur des 2. bis 3. Halswirbels bei einem Turner gefunden, der vom Reck auf den Kopf gefallen und sofort tot geblieben war, ebenso eine Fractur des 6. Halswirbels bei einem Manne, dem man ein 80 Pfund schweres Heubündel aus einer Dachlucke auf den Kopf geworfen hatte, der aber erst nach 12 Stunder starb. Verrenkungen und Fracturen der Halswirbel, namentlich der obersten, können ferner geschehen durch plötzliches Niederdrücken des Kopfes nach vorn, oder durch Aufheben des Körperbeim Kopfe, aber auch durch plötzliche Rotation (Halsumdrehen

Bei einer von uns obducirten Frau war eine Fractur de 5. Halswirbels dadurch entstanden, dass, während die Frau am Boden kniete, ihr Mann sie bei den Zöpfen packte und bei gleichzeitz zwischen den Schulterblättern eingesetztem Knie den Kopf plötzlich nach hinten riss. Auf die Möglichkeit des Entstehens von Zerreissungen der Halswirbelsäule durch den sogenannten Prager Handgriff bei nachfolgendem Kopfe und durch ähnliche Manipulationen die von den heimlich Gebärenden selbst unternommen werden können, werden wir am geeigneten Orte zurückkommen. Verletzunge der erwähnten Art bewirken in den meisten Fällen entweder auge

blicklichen oder bald eintretenden Tod in Folge der meist unvermeidlichen Quetschung des Rückenmarkes, doch sind Heilungen durchaus nicht selten, namentlich bei sehr jungen Individuen.

Ueber die Schnittwunden am Halse haben wir das Nöthige bei Besprechung des Selbstmordes durch Halsabschneiden erwähnt. Bezüglich der Stichwunden sei bemerkt, dass dieselben ausser durch Verletzung der Luftwege und der grossen Halsgefässe auch durch isolirte Durchtrennung von Nerven eine besondere Wichtigkeit erlangen können. Einen Fall von Verletzung des einen Recurrens mit zurückgebliebener "Schwächung der Sprache" haben wir oben mitgetheilt. Gleiche Folgen kann eine Verletzung des Vagus bewirken, die jedoch isolirt auch nach Stich nicht so leicht vorkommen dürfte. Einseitige Verletzung des N. hypoglossus ist ebenfalls möglich und thatsächlich beobachtet worden. Die consecutive Lähmung der betreffenden Zungenhälfte wäre theils als solche, theils bezüglich ihres Einflusses auf die Sprache zu beurtheilen. Endlich ist die Verletzung der einzelnen Nerven des Plexus brachialis zu erwähnen, welche Lähmung und consecutive Atrophie der betreffenden Extremität nach sich zu ziehen vermag.

Im Nacken können stechende Werkzeuge, besonders in der Lücke zwischen der hinteren Peripherie des Hinterhauptloches und dem hinteren Bogen des ersten Halswirbels, leichter eindringen. Solche Verletzungen sind natürlich meist sofort tödtlich (Genickfang). Doch haben wir einen Fall bei der Prager Facultät begutachtet, in welchem ein sehr kräftiger Fleischhauer einen an dieser Stelle eingedrungenen Messerstich überstand, insoferne, als er, nachdem er sofort gelähmt zusammengebrochen war, nach mehrmonatlichem Krankenlager sich soweit erholte, dass nur eine Lähmung derjenigen Körperhälfte zurückblieb, von welcher aus der Stich eingedrungen war. Offenbar hatte derselbe nicht das Rückenmark selbst, sondern nur dessen Häute getroffen, und die schweren Erscheinungen wurden durch die Blutung aus den getroffenen Gefässen in den Rückenmarkscanal erzeugt und durch den Druck, den das ausgetretene Blut auf das Rückenmark ausgeübt hatte.

#### C. Brustverletzungen.

Heftige Erschütterung der vorderen Brustwand kann durch Shock gefährlich werden, über welchen bereits oben gesprochen wurde. Contusionen der Lunge, welche sich anatomisch entweder durch subpleurale oder durch parenchymatöse Blutextravasate in Verbindung mit interstitiellem Emphysem kundgeben, sind häufig. In letzterem Falle kann sich die Verletzung während des Lebens durch Hämoptoe, umschriebene Lungenverdichtung und Dyspnoe bemerkbar machen (siehe Demuth, "Zur Lehre von der Contusionspneumonie". Münchener med. Wochenschr. 1888, XXV, Nr. 32), aber auch echte croupöse Pneumonien können sich, nach Litten, Weichselbaum (Wiener med. Jahrb. 1886, 8 und Wiener med. Wochenschr. 1886, Nr. 39), Petit (Gaz. hebdom. 1886, Nr. 7) u. A.

entwickeln, indem durch die Contusion ein Locus minoris resistentiefür das entzündungserregende Agens geschaffen wird. Die Contusionen der Lunge, respective Läsionen der Alveolen können sowohl direct als auch indirect, d. h. an von den unmittelbar comprimirten Stellen des Organs entfernteren Partien durch plötzliches Eintreiben der Luft entstehen.

Eine ungemein häufige Folge von contundirenden Gewahm sind Rippenbrüche, deren häufigsten Sitz die grösste Conventit des Rippenbogens bildet. Es ist nichts Seltenes, alle Rippen einer Seite und selbst beider Seiten an dieser Stelle und daher in einer Linie gebrochen zu finden, wenn die Gewalt eine heftige und an den ganzen Thorax wirkende gewesen war, wie z. B. beim Verschüttetwerden, Sturz von bedeutender Höhe u. dergl. Die geringen oder grössere Elasticität der Rippen hat einen wesentlichen Einfluss auf die grössere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher Rippenfracturen entstehen. So ist bekannt, wie verhältnissmässe leicht Rippen alter Leute brechen, während uns bereits wieder holt vorgekommen ist, dass schwere Wägen über den Brustkob von Kindern hinweggegangen waren und Rupturen der Lunge et. aber keine Rippenbrüche erzeugt hatten. Die Rippenbrüche solche geben in der Regel eine günstige Prognose, ihre Bedeutung wird aber dann eine schwere, wenn durch die Fracturen die lutercostalgefässe oder die Lunge selbst eingerissen wurden. Rascht Tod durch innere Verblutung ist dann die gewöhnliche Folge. Verletzungen des Herzens durch eingedrungene Rippen- oder Brustbeinfragmente werden von Fischer (Langenbeck's Archiv. IX und von Schuster (Ueber Verletzungen der Brust durch stumpk Gewalt. Prager Zeitschr. f. Heilkunde. I, pag. 417) angeführt. Wir selbst haben sie oft geschen und obdueirten einen Verschütteten. bei welchem Fracturen fast sämmtlicher Rippen in der Achsellinie eine ausgebreitete Zerreissung der linken Lunge bewirkt hatten und das hintere Bruchende der 7. Rippe durch die Lung in den Herzbeutel bis in die Pulmonalarterie unmittelbar iber den Klappen eingedrungen war.

Rupturen der Brustorgane sind keineswegs selten und betreffen vorzugsweise die Lungen, und zwar häufiger die äusseren Partien der Lappen als die Gegend des Hilus; doch haben wir schon die Lunge vom Hilus fast vollständig abgerissen gesehen und haben gefunden, dass die Lungengefässe eine viel grösere Resistenz gegen die betreffenden Gewalten zeigen als die Bronchien Auch Rupturen des Herzens kommen in allen möglichen Former vor. doch gehören zu ihrer Entstehung, ebenso wie zu jener der Lungen. bedeutende Gewalten, wie Auffallen von Lasten. Statz von bedeutender Höhe u. s. w., ausgenommen, wenn gewisse pathologische Processe im Herzfleische, wie z. B. Myocarditis stehen, in welchem Falle die Ruptur nicht blos spontan. sonden auch nach geringfügigen äusseren Veranlassungen eintreten kann ebenso wie die Ruptur der ungleich häufiger vorkommenden

Aneurysmen des Anfangsstückes der Aorta.\*) In Fällen letzterer Art wäre selbstverständlich, wenn eine unbedeutende Gewalt die Ruptur und dadurch den Tod veranlasste, die Handlung nicht als eine ihrer allgemeinen Natur nach, sondern nur wegen der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit tödtlich gewordene zu begutachten. Die traumatischen Rupturen des Herzens betreffen in der Regel das rechte Herz seiner schwächeren Wandungen wegen, während der Hauptsitz der spontanen Rupturen im linken Herzen sich findet, dessen Wandungen, wenn die Circulation im Gange ist, den grössten Druck auszuhalten haben. Zu den Curiositäten gehört das vollständige Abreissen des Herzens von seinen Gefässen, wie es Fischer und Casper (l. c.) beschreiben. Letzterer obducirte sogar einen Fall, in welchem durch einen auffallenden Baumstamm der Thorax zum Bersten kam und das abgerissene Herz mehrere Schritte weit geschleudert wurde und Gleiches haben wir zweimal bei von Eisenbahntrains Zermalmten beobachtet. W. Stokes (Edinb. med. Journ. 1831) sah auch eine Dextrocardie bei einem Menschen entstehen, der unter ein Mühlrad gekommen war.

Rupturen des Herzens sind fast ausnahmslos sofort tödtliche Verletzungen. Sehr kleine oder blos partielle können einige Stunden überlebt werden.\*\*) Gleiches gilt in der Regel von den Rupturen der Lungen, obwohl bei diesen der Tod nicht immer angenblicklich eintreten muss, wenn dieselbe nur die eine Lunge

<sup>\*)</sup> In den Berichten des Wiener Stadtphysikates aus den Siebziger-Jahren wird ein von Rokitansky secirter Fall mitgetheilt, wo bei einem älteren an Merzversettung leidenden Mann, der sich erhängt hatte, eine Ruptur der linken Merzkammer gesunden wurde. Eine solche sand auch Haumeder einer mündlichen Mittheilung zusolge bei einem an Haemorrhagia cerebri gestorbenen Individuum. In der Pariser Société de médecine légale wurde im Jahre 1886 über einen von Monier (Annal. d'hygiène publ. XV, pag. 77) mitgetheilten Fall verhandelt, der ein angeblich erdrosseltes Kind betras, bei dessen Section man eine unvollständige Querruptur der Vorderwand der linken Kammer gesunden hatte. Brouardel untersuchte das aus bewahrte Herz und sand, dass die Ruptur von einer ulcerösen Endokarditis und Myokarditis ausgegangen war und die Erhebungen machten es wahrscheinlicher, dass das Kind nicht erdrosselt, sondern aus seinem Bettchen herausgesallen war, neben welchem man es sterbend am Boden liegend gesunden hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine von uns obducirte, von einem Gerüst gestürzte Taglöhnerin starb nach 6 Stunden, obgleich die Obduction ausser intermeningealer Hämorrhagie und Rupturen der Leber und Milz, auch eine Ruptur des Herzbeutels und des linken Herzohres ergab. Nach Schuster (l. c.) erfolgte der Tod bei 82 Fällen von Herzupturen 24mal augenblicklich, 29mal nach wenigen Minuten, so zwar, dass einzelne der Verletzten noch eine Strecke zu gehen oder zu laufen vermochten, in den übrigen Fällen erst nach längerer, selbst Stunden und Tage betragender Zeit. V. auch unseren Fall pag. 282. Isolirte Einrisse der Innenwand des Herzens oder des Septums sind selten, doch haben wir sie wiederholt, allerdings usets combinirt mit Verletzungen anderer Organe, beobachtet. Einmal fanden wir lanch eine Zerreissung der mittleren Aortenklappe. Solche isolirte Einrisse können und glicherweise ausheilen. In einem von N. Rosenthal (Berliner klin. Wochenschrift 1883, Nr. 15) mitgetheilten Falle hatte ein zwischen Puffer gerathener Arbeiter einen fingerweiten Riss des Septum ventriculorum durch 8 Tage überlebt.

betraf, grosse Gefässe nicht verletzt wurden oder die Ludurch Adhäsionen an den Thorax fixirt war, da wir einen al Mann zu obduciren Gelegenheit hatten, bei welchem die wähnten Bedingungen bestanden und der, nachdem ihm du Ueberfahren die Ruptur der einen Lunge zugefügt wurde, im Stande war, sich zu erheben und unter Beihilfe Andere ein nahe liegendes Haus zu gehen, woselbst er erst nach Stunden starb.

Von den Verletzungen der hinteren Brustwand sind an den Brüchen der Wirbelsäule, welche auch nur nach großewalten vorkommen, insbesondere die Läsionen des Rüchmarkes durch Erschütterung zu erwähnen, welche entwede gröberen Contusionen etc., der Medulla oder ihrer Hüllen stehen oder aus anatomisch unscheinbaren Veränderungen chronischen meningo-myelitischen Processen sich entwickeln zu schweren Functionsstörungen, namentlich Lähmungsersenungen, führen können.

Zu letzterer Kategorie wurde die insbesondere aus An von Entschädigungsklagen vielfach genannte "Eisenbahnlähmu (Railway-spine) gerechnet, welche ihren Namen daher führt. sie vorzugsweise nach Zusammenstoss von Eisenbahnzügen ähnlichen Unglücksfällen beobachtet worden ist.

Als "Eisenbahnlähmung" im engeren Sinne (Erichs Erb. Riegler u. A.) wurden insbesondere Fälle bezeichnet. welchen unmittelbar nach dem Trauma keine oder nur gen fügige Erscheinungen auftraten und erst nachträglich allust aber progressiv schwere, theils somatische, insbesondere Lähmungerscheinungen, theils psychische Symptome sich entwickeln welch vorzugsweise in hypochondrischer Verstimmung und fortschreitender Demenz bestehen, so dass das sich entwickelnde Krankheitsbild einigermassen dem des paralytischen Irrsinnes oder, wie Westphal bemerkt, dem der multiplen Selerose ähnelt.

Als Beispiel eines solchen Falles von "Eisenbahnlähmung" mig ein von Mochius (Memorabilien, 1882, pag. 71) beobachteter diese Der bisher ganz gesunde, kräftige, 40jährige C. wurde bei einen Eisenbahnunfall von der Bank geschleudert, ohne dass er das Bernatsein verlor, musste sich, nachdem er noch einige Stationen mitgefahre war, krank melden und bot schon nach 11 Tagen steife Halleng. vorsichtigen Gang, Steifigkeit im Nacken und Rücken. Schmerzhaftigkeit der Brustwirbel, wozu sich bald paretische Erscheinungen hinngestlien die in progressiver Entwicklung den C. vollkommen dienstanfahr machten. Die nach drei Jahren von Moebius vorgenommene Intersuchung orgab: Alle Einzelbewegungen erschwert, besonders das litter der Arme, das Strecken der Unterschenkel und das Beuge Wirbelsäule. Gang vorsichtig, unsicher. Unterschenkel zuch Beklopfen der Patellarsehne. Schmerz- und elektrische Empfindiribit hochgradig herabgesetzt, ebenso das Tastgefühl. Schwarke 📂 Schluss der Augen. Schmerzhafte Punkte am Kopfe und n

belsäule; Gürtelgefühl; Taubheitsgefühl in Händen und Füssen. che Ermüdung. Mässige Verminderung der Hörschärfe; gemüthliche zbarkeit, rasche geistige Ermüdung und zunehmende Gedächtnisssäche. Ein Jahr darnach bestand derselbe Zustand, doch war

sige Verschlimmerung zweifellos.

Zahlreiche neuere Beobachtungen, insbesondere von Moeli, nan, Thomsen, Oppenheim\*), Charcot, welcher die rankung als Hysterie nach Schreck mit Autosuggestion auffasst, ge (traumatische Neurasthenie), Vibert (Annal. d'hygiene. 1887, 8 und 2 Kinder betreffend 1892\, Strümpell (Ueber die traumahe Neurose. Berliner Klinik. 1888, Heft 3), Meynert (Zum ständniss der traumatischen Psychose. Wiener klin. Wochenschr. 9, Nr. 24) u. A. haben ergeben, dass das als "Eisenbahnnung" bezeichnete Krankheitsbild wahrscheinlich gar nicht ch die Erschütterung und dadurch gesetzte materielle Verändegen veranlasst wird, sondern als eine durch den psychischen ck hervorgerufene Psychose und functionelle Neurose aufzuen ist, dass die functionellen Störungen vorzugsweise vom sshirn abzuleiten sind, und dass es daher correcter wäre, den druck Railway-spine durch Railway-brain zu ersetzen. Auch d das Krankheitsbild gegenwärtig allgemein als "traumatische trose" bezeichnet, umsomehr, als sich ergab, dass dasselbe at blos nach Eisenbahnunfällen, sondern auch nach Erschüttegen und Verletzungen anderer Art, insbesondere nach Kopfletzungen (Oppenheim), sich einstellen kann.

Nach Oppenheim bilden hypochondrisch-melancholische retimmung und abnorme Reizbarkeit den Kern der sich ent-kelnden Seelenstörung, wozu meistens Gedächtnissschwäche, worrenheit und mitunter ausgesprochene Demenz hinzutreten. terische Symptome, Schwindel, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, isthesien, insbesondere aber Anästhesien (in den typischen en Hemianästhesien) der Haut und der Sinnesorgane, concente Gesichtsfeldeinengung, umschriebene Hyperästhesien und ische Erscheinungen verschiedener Art wurden beobachtet. tenz und Darniederliegen der Geschlechtslust besteht meist frühzeitig, Heilung ist nicht ausgeschlossen, doch scheint sie zu sein, vielleicht, wie Oppenheim meint, der ungünstigen

Ausführliche Angaben über die reiche Literatur des noch vielfach conGegenstandes und Oppenheim's eigene Untersuchungen finden sich
Ben Artikel "Railway-spine" in der zweiten Auflage von Eulenburg's RealOpädie. XVI, pag. 384, in jedem Jahrgang des Virchow-Hirsch'schen Jahreses und in der von S. Placzek übersetzten Monographie von Page: "EisenErletzungen in forensischer und klinischer Beziehung." Berlin 1892. Vibert,
matische Neurosen bei Kindern". Virchow's Jahresb. 1892, I, 459 und
elbe, Knapp, Higier, ebenda 1893, 478. Besonders instructiv über
Genwärtigen Standpunkt der Lehre von den "traumatischen Neurosen" sind
m XII. Congress für innere Medicin vorgetragenen Referate A. Strümpell's
K. Wernicke's über diesen Gegenstand (Wiener med. Wochenschr. 1893,
land 25).

Verhältnisse wegen, in welchen viele der Verunglückten in Folge ihres Unfalles und in Folge Verzögerung der beanspruchten Emschädigung hineingerathen. Auch mag der Umstand, dass mussolche Personen häufig für Simulanten hält und dementsprechend behandelt, das Seinige dazu beitragen. Einen solchen Fall hanneuestens v. Bergmann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1889. LI, pag. 1) mitgetheilt. Dieser Ansicht ist auch Löwenfeld (Münchener med. Wochenschr. 1889, Nr. 38—40), welcher die Nothwendigkeit der Annahme einer eigenartigen traumatischen Neurose nach Erschütterungen nicht anerkennt, da ein für die "traumatische Neurose" pathognomonisches Symptom nicht existin. Ebenso negirend verhält sich Seligmüller (Deutsche med. Wochenschr. 1890, Nr. 30—34), welcher die grösste Reserve empfiehlt, da sich schon jetzt 2—30 Procent der Fälle als Simplation erweist.

Bei der Schwierigkeit solcher Beurtheilungen ist regelrecht und längere Beobachtung in einem Krankenhause und durch Special-

sachverständige dringend angezeigt.

Stichwunden der Brust sind häufig, namentlich jene der Herzgegend. Bezüglich dieser ist zunächst zu bemerken, das nicht selten ein gegen die Brust gezielter Stoss nicht in den Bruskorb eindringt, weil das Instrument entweder Knochen (Brustbem Rippen) traf oder an diesen abgeglitten war. Es wäre dies wieder ein Fall, in welchem mit Rücksicht auf den §. 155 a des östen. St. G., beziehungsweise auf den §. 231, 2, des österr. Entw. und den §. 223a des deutschen St. G. erklärt werden müsste, das die Verletzung mit einem solchen Werkzeuge und auf solche An beigebracht wurde, womit gemeiniglich Lebensgefahr verbunden ist

Dass bei penetrirenden Stichwunden gerade am Thorax häufzer als anderswo eine Verschiebung der Stichöffnungen eines Stickcanals in den einzelnen Schichten der Brustwand eintreten kann. wurde bereits oben erwähnt. Penetrirende Stichwunden betreffen von jenen der Wirbelsäule abgesehen, entweder die Lungen, obdas Herz oder die grossen Gefässe des Thorax. Stichwunden der Lunge erzeugen meist sofort Pneumothorax und je nach den Caliber und der Zahl der getroffenen Lungengefüsse mehr wenige intensive Blutung in den betreffenden Brustfellsack; gleichzeits wird Blut ausgehustet. Die momentane Lebensgefahr ist vorzugweise durch die innere Verblutung gesetzt, während, wenn die nicht bedeutend ist. der Pneumothorax für sich allein den Id nicht sofort herbeiführen muss. Einen wesentlichen Einflus su die Bedeutung einer Lungenstichwunde hat der Umstand, oh die betreffende Lunge überhaupt, namentlich aber an der getroffend Stelle, frei war, oder ob Adhäsionen mit der Thoraxwand be standen, da in letzterem Falle ein Pneumothorax nicht oder nicht so leicht sich bildet und die Lunge, wenn nicht grosse Gefist verletzt wurden, weiter fungiren kann. Namentlich für die Beurtheilung des momentanen Erfolges einer Lungenstichwunde

der erwähnte Umstand von Wichtigkeit, ebenso wie es begreiflich ist, dass pleuritische Schwarten desto mehr ein Eindringen des Stiches in die Lungen zu verhüten im Stande sein werden, je dicker und fester sie sind. Am Lebenden ist die Diagnose, dass eine Brustwunde penetrirt, durch Erwägung der Symptome, die sie veranlasst, sowie durch Percussion und Auscultation zu stellen, niemals aber durch Sondirung. In einem zur Oberbegutachtung an die Facultät gelangten Fall, eine Lungenstichwunde betreffend, wurde von dem betreffenden Referenten mit Recht hervorgehoben, dass wahrscheinlicher Weise der protrahirte und lebensgefährliche Verlauf, den die Verletzung genommen hatte, durch Untersuchung der Stichwunde mit der Sonde durch die Gerichtsärzte (!) veranlasst wurde, da der Betreffende sieh bis zu dieser Untersuchung durch mehrere Tage relativ wohl befunden hatte und erst nach dieser septische Erscheinungen aufgetreten waren.

Stichwunden des Herzens gehören zu den lebensgefährlichsten Verletzungen und haben in der Regel nach wenigen Augenblicken den Tod zur Folge. Die Ursache des letzteren ist nicht immer Verblutung, sondern häufiger die Behinderung der Herzbewegung durch das in den Herzbeutel austretende und schnell coagulirende Blut. Die Schnelligkeit, mit welcher der Tod nach einer Herzverletzung eintritt, wird abhängen von der Schnelligkeit, mit welcher das Blut aus der Stichöffnung austritt, und diese ist wieder bedingt durch die Länge des Stichcanals in der Herzwand (ob schief oder senkrecht diese durchdringend), ferner durch den Umstand, ob der Stich im Herzen, etwa versteckt zwischen den Trabekeln, endet oder auch die entgegengesetzte Herzwand durchbohrt, und ob nur eine oder beide Herzkammern, respective Vorkammern, eröffnet wurden.

Der Umstand, ob der Stich in longitudinaler oder in querer oder schiefer Richtung die Oberfläche des Herzens traf, ist wohl für den Verlauf der Wunde gleichgiltig, da die Faserung des Herzens eine so complicirte und verfilzte ist, dass von einem prävalirenden Einfluss bestimmter Muskelfasern auf das Klaffen einer Herzwunde sicht wohl die Rede sein kann. Dagegen lässt sich nicht leugnen, dass Verletzungen der linken Herzhälfte unter sonst gleichen Verhältnissen zuscher den Tod, respective Bewusstlosigkeit, herbeiführen, als jene der rechten, da es sich bei diesen um Verlust venösen, bei jenen aber Verlust arteriellen Blutes handelt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass nicht alle Herzverletzungen ein sofortiges Zusammenstürzen des Getroffenen bewirken
lissen, sondern dass es ganz wohl denkbar ist, dass nach Manchen
lissen, sondern dass es ganz wohl denkbar ist, dass nach Manchen
lissen, sondern dass es ganz wohl denkbar ist, dass nach Manchen
lissen andere Handlungen vorzunehmen. So konnte in einem Falle
lischer l. c.) der Verletzte sich noch einige Zeit wehren, in
lissem anderen seinen Feind noch eine kurze Strecke verfolgen
lissen von Fällen obducirt, in
lissen der Tod, respective das Zusammenstürzen erst einige Zeit

anzugeben. Verletzungen der Aorta durch Schuss sind bei Selbsmördern, die sich in die Brust geschossen haben, häufig; and kommen bei diesen, wie bereits oben (pag. 312) erwähnt wurk. Rupturen der Intima, durch Prellung der Aorta durch das vorberfahrende Projectil nicht gar selten vor. Stichwunden der auf steigenden Brustaorta, eventuell der sonstigen grossen Brustgefäss. von vorn begegnet man verhältnissmässig bäufig. In einem unsert Fälle war nur die Messerspitze in den Arcus aortae durch das vordere Mediastinum eingedrungen, so dass die Oeffnung in det Intima nur 1 Mm. betrug. Die Verletzung wurde, da keine auf fälligen Erscheinungen bestanden, für eine leichte erklärt und der Mau starb erst am 16. Tage an Pericarditis. Ueber Fälle von geheilten oder in Vernarbung begriffenen Stichwunden der Brustaorta berichtet Emmert (Friedreich's Bl. 1880, pag. 129), sowie (Ibid. 1882) pag. 161) über einen anderen, erst nach 12 Stunden letalen wedie Messerklinge durch den 3. Brustwirbel in die Brustaorta engedrungen war und bei der Section in das Lumen der letztere hineinragend gefunden wurde.

Verletzungen des Zwerchfells können sowohl vom Bruskorb als von der Bauchhöhle aus erfolgen. Als isolirte Verletzungen kommen sie nur selten vor, am seltensten wohl die Ruptura. deren Entstehung eine bedeutende Gewalt erfordert, die wohl kann andere Organe intact lassen wird. Stichverletzung der Zwerchielkuppe haben wir wiederholt beobachtet, und es ist wohl denklat. dass eine solche isolirt oder wenigstens ohne schwere Läste anderer Organe vorkommen kann. Die Gefahr solcher Verletzungen liegt vorzugsweise in dem Austritte der Baucheingeweide in de Brusthöhle und in der dann leicht erfolgenden Incarceration. In den Schmidt'schen Jahrb. 1853, I, 56, wird über eine 14jähris russische Officierstochter berichtet, welche an einem eingekleumta Zwerchfellbruch starb, der von Stich- und Hiebwunden her damt die sie als 2jähriges Kind durch Tscherkessen erhalten hatte Angeborene Zwerchfellhernien haben wir wiederholt gesehen. Ausst dem kam ein Fall eines Mannes zur Section, der plötzlich 2 Herzverfettung gestorben war, bei dem sich ein kindskonfgross Dünndarmeonvolut im linken Brustfellsacke fand, welches mit det Rändern einer grossen Zwerchfelllücke verwachsen war und kein-Incarcerationserscheinungen darbot. Es blieb zweifelhaft, ob die Hernie angeboren oder etwa durch traumatische Ruptur entstatden war.

### D. Verletzungen des Unterleibes.

Des Shockes durch Erschütterung des Bauches, sowie der Rupturen der grossen Drüsen des Unterleibes wurde bereits ober (pag. 281 und 357) Erwähnung gethan. Rupturen des Magens sid selten. Wir haben eine solche isolirt noch nicht beobachtet. gegen wiederholt combinirt mit anderen Rupturen nach Sturz we bedeutender Höhe und ähnlichen grossen Gewalten. Wiederbol

ben wir traumatische, meist mit lappiger Ablösung verbundene pturen der Magenschleimhaut gesehen, dreimal combinirt mit pturen anderer Bauchorgane nach Gerathen zwischen Puffer, ffallen eines schweren Steines und nach Pferdehufschlag, dann i einem 45jährigen Manne, der beim Umwerfen eines Wagens ter diesen gerathen war und eine complicirte Fractur des Unterzenkels erlitten hatte und endlich combinirt mit Milzruptur bei ier überfahrenen alten Frau. Derartige Rupturen können vielleicht ch isolirt vorkommen und zur Entstehung von Magengeschwüren ranlassung geben. In der That berichtet Duplay (Virchow's brb. 1881, II, 178) über 3 Fälle, in welchen nach Insulten der igengegend alsbald Blutbrechen und dann Erscheinungen von igengeschwür auftraten, und Leube (Wiener med. Blätter, 1886, g. 143) über zwei andere, von denen der eine, in welchem zufälle seit einem durch das Sprengstück eines explodirten ischinenkessels erfahrenen Insult bestanden, zu forensischer Unterchung wegen Schadenersatz Veranlassung gegeben hatte. Ritter eitschr. f. klin. Med. XII) hat die Sache experimentell verfolgt d es gelang ihm bei Hunden durch Hammerschläge gegen die igengegend während der Verdauung Hämorrhagien zwischen iscularis und Mucosa zu erzeugen. Bemerkenswerth ist, dass auch ontane Magenrupturen vorkommen, und Chiari, Lantschner d wir haben ziemlich gleichzeitig je einen solchen Fall beobhtet (Virchow's Jahresb. 1881, I, 177). Key-Aberg (Viertelarschrift f. gerichtl. Med. 1891) sah Magenrupturen nach forcirter sspülung des Magens entstehen. Bei seinen Versuchen waren stets schlitzförmig und entlang der kleinen Krümmung situirt.

Rupturen des Darms können im Allgemeinen desto leichter h bilden, je mehr derselbe durch Gas oder sonstigen Inhalt sgedehnt ist. Verhältnissmässig am häufigsten sind Rupturen des iodenums und des Anfangsstückes des Jejunums und wir haben 10n wiederholt eine vollständige Abreissung des letzteren vom steren, einmal sogar combinirt mit einem Querriss des Duodenums, funden. Die Fixirung dieser Darmschlinge einerseits und die rte Unterlage der Wirbelsäule anderseits spielen dabei offenbar wesentliche Rolle. Noch leichter können Darmrupturen enthen, wenn in einem Bruchsack befindliche Darmschlingen von ier stumpfen Gewalt plötzlich getroffen werden, weil in diesem Ile der Darminhalt in Folge der momentan an der Bruchpforte tstehenden Knickung nicht in die Bauchhöhle entweichen kann. ir haben drei solche Rupturen gesehen, von denen zwei durch sstritt und die dritte durch einen Pferdehufschlag veranlasst rden war.\*) Sind Geschwüre im Darm vorhanden, so reicht

<sup>\*)</sup> Bei einem Manne, dem ein Zuckerhut auf die rechte Bauchseite gefallen der unter Erscheinungen von Perforations-Peritonitis gestorben war, fanden Buptur einer der linken Leistengegend anlagernden Schlinge des oberen lieums. Ruptur war bohnengross und sass an der dem Gekrösansatze gegenübersonden Darmwand und ihr gegenüber fanden sich zwei dem Gekrösansatze

mitunter eine unbedeutende Gewalt hin, um dieselben zur Patoration zu bringen. In einem solchen, sowie in dem vorherzenannten Falle wäre die "eigenthümliche Leibesbeschaffenheit" hervorzuheben.

Beachtenswerth sind die von Zillner (Virchow's Archiv. Bd. 96, pag. 307 und A. Paltaut (Ibidem Bd. 111, pag. 491) beobachteten Spontanrupturen des mit Meconium gefüllten Dickdarms bei Neugeborenen mit nachfolgender Peritonitis, die wahrscheinlich während des Geburtsactes und durch denselben entstehen. Sie können eventuell für Klysmenverletzungen gehalten werden. A. Ludewig (Diss., Greifswald 1891) hat eine solche bei Atresa ani beobachtet.

Rupturen der Harnblase als isolirte Verletzungen gehören zu den seltenen Vorkommnissen. Wir haben sie zweimal beobachtet, beide Male bei alten Männern, die im betrunkenen Zustande misshandelt worden waren, der eine durch Fusstritte. der andere, indem er aus dem Wirthshause über mehrere Stufen hinausgeworfen wurde. Beide Male sass die Ruptur am Scheitel der Blase näher der hinteren Fläche. Die meisten solcher in der Literatur enthaltenen Fälle sind durch Misshandlung oder Fall u. dergl. im trunkenen Zustande entstanden, und die Füllung der Blase mit Harn lässt dies erklärlich erscheinen. Ist die Blase entleert oder nur wenig gefüllt, so liegt sie so geschützt, dass nur ganz ausnahmsweise eine solche Ruptur wird entstehen können. Häufiger als die isolirten sind die secundären Rupturen der Hamblase bei Beckenzertrümmerungen, wovon wir mehrere Fälle und namentlich wiederholt vollständige Abreissung der Harnblase von der Urethra zu Gesichte bekamen. Auch durch foreirte Füllung der Harnblase, z. B. bei Steinoperationen, kann Ruptur der Blase eintreten (Ullmann, Wiener med. Wochenschr. 1887, Nr. 23).

Fracturen der Lendenwirbelsäule und des Beckens kommen nach Sturz von einer Höhe, bei Verschütteten und Leberfahrenen sehr gewöhnlich vor, und lassen ihrer Natur nach immer auf das Stattgehabthaben einer grossen, mit einem stumpfen Werk-

zeuge ausgeübten Gewalt schliessen.

Verhältnissmässig häufig begegnen wir in der forensischen Praxis der Angabe, dass ein Individuum in Folge einer Misshandlung eine Hernie davongetragen habe. Die gerichtsärztliche Beurtheilung solcher Fälle hat zunächst von dem, von sämmtlichen Chirugen der Neuzeit anerkannten Grundsatze auszugehen, dass bei einen normal gebauten Individuum eine Hernie nicht plötzlich entsteht könne, ausgenommen, es wären Rupturen der betreffenden Stelle der Bauchwand durch die Verletzung entstanden, sondern dass sich

parallel verlaufende, je 3 Cm. lange, zackige, mässig suffundirte Schleimhautise. Der Fall ist von Interesse, weil die Ruptur wahrscheinlich durch Contrase zu Stande gekommen ist und weil er beweist, dass ebenso wie im Mager. sch im Darm durch heftige Erschütterungen isolirte Schleimhautrisse entsche können. Auch isolirte Einrisse des Peritonealüberzuges kommen vor.

eine solche nur dort zu bilden vermöge, wo bereits ein Bruchsack durch angeborene Anlage\*) oder durch später erfolgte allmälige Entstehung (trichterförmiges Hervorgezogenwerden des Bauchfells durch Fettklümpchen und Erweiterung des Bruchsackes durch das Nachdrängen der Eingeweide, Cloquet, Emmert, Nussbaum, a. A.) vorgebildet sei, in welchem Falle allerdings das Heben schwerer Lasten, Fusstritte gegen den Unterleib, Knieen auf demselben und ähnliche Misshandlungen das Austreten einer Darmachlinge in die bereits vorhandene Bauchfellausstülpung veranlassen können. Es setzt demnach die Möglichkeit der Entstehung einer Hernie durch solche Misshandlungen immer eine bereits vorhandene Disposition des betreffenden Individuums zum Acquiriren eines solchen Leidens voraus, die zweifelsohne in die Kategorie der "eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit" gehört und als solche in dem gerichtsärztlichen Gutachten jedesmal hervorgehoben werden müsste.

Die weitere Beurtheilung würde die Erwägung erfordern, ob thatsächlich erst die betreffende Misshandlung das Eintreten einer Darmschlinge in den bereits vorgebildeten Bruchsack bewirkt habe oder nicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einestheils Jemand erst durch eine Misshandlung auf einen Bruch aufmerksam gemacht worden sein konnte, der bereits früher bestand, aber weil er klein war und keine Beschwerden veranlasste, von ihm übersehen wurde, and dass anderseits die Möglichkeit besteht, dass Jemand einen Bruch erst durch eine Misshandlung acquirirt zu haben behauptet, während er ihn schon lange besass und von seinem Vorhandensein auch Kenntniss hatte. Entstand ein Bruch erst durch eine Misshandlung, so ist nicht gut denkbar, dass die Bildung desselben. respective das Eintreten einer schon äusserlich merkbaren Darmschlinge in den vorgebildeten Bruchsack ohne subjective Symptome. namentlich ohne Schmerz an der betreffenden Stelle, erfolgt sein konnte. Auch objective Symptome, wie Erbrechen und Reactionserscheinungen am Bruche selbst, werden sich bemerkbar machen. Ergibt demnach die Anamnese solche Erscheinungen, dann unterstützen sie die Angabe des Verletzten, dass erst durch die Missbandlung der Bruch hervorgetreten sei, während anderseits eine colche Angabe keinen Glauben verdient, wenn erwiesen wird, dass der Betreffende unmittelbar nach der Misshandlung keine solchen

<sup>\*)</sup> Roser hat seine Anschauungen in dieser Richtung in dem Satze zutermengefasst: "Wer nicht von Geburt aus eine Hernie hat, bekommt auch nie
tine solche." Nach Wernher: "Geschichte und Theorie des Mechanismus der
Bruchbildung" (Langenbeck's Archiv. XIV, 2. und 3. Heft) zeigt die änssere
Leistenhernie, wenigstens beim männlichen Geschlecht, in den ersten fünf Lebensjahren die grösste absolute Verhältnisszahl der Frequenz, fällt aber von da an
pahren der Bevölkerungszahl erklären kann. Am Ende des zweiten Quinquenniums
ist die Zahl der neuentstandenen Leistenhernien am kleinsten geworden, steigt
aber von da wieder und erreicht bei beiden Geschlechtern in dem Alter von
25—30 Jahren die grösste absolute und relative Höhe.

Symptome darbot, sondern sich in einer Weise benahm, aus welcher hervorgeht, dass er keine Beschwerden gehabt haben konnte. der wenn er gar angibt, dass erst einige Zeit nach der Misshandlug das Bestehen eines Bruches von ihm bemerkt worden sei. Auch die Grösse des Bruches muss in Betracht gezogen werden. da es natürlich ist, dass in Folge einer Misshandlung nur kleine Hernien entstehen werden, die sich, wie jede andere, erst mehträglich vergrössern können. Wenn demnach etwa bei Jemanden. der seine Hernie von einer Misshandlung herleitet, kurz meh letzterer eine Hernie gefunden wird, die bereits eine beträchtliche Grösse besitzt, eventuell schon in's Scrotum herabsteigt, so kam nicht blos von einem causalen Zusammenhang zwischen Misshautlung und Hernie nicht die Rede sein, sondern es ist damit auch die Angabe widerlegt, dass der Betreffende früher das Vorhandensein eines Bruches nicht bemerkt habe.

Liesse sich constatiren, dass eine Misshandlung wirklich die Bildung einer Hernie, wenn auch nur wegen der \_eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit" des Verletzten, zur Folge gehabt habe, so wäre eine solche Verletzung wegen der grossen Belästigung, die das bestehen einer Hernie sowohl für sich, als durch das Tragen eines Bruchbandes bewirkt, und weil ein solches Leiden anstrengende Arbeiten contraindicirt und den Betroffenen den Gefahren einer zufällig eintretenden Brucheinklemmung aussetzt, im Sinne des gegetwärtigen österr. St. G. nicht blos als eine "schwere Verletzung". sondern auch als eine solche zu bezeichnen, die eine "unheilbare Krankheit\* (vide pag. 335) im Sinne des §. 156 b nach sich ze zogen hatte. Würde aber eine solche Verletzung im Sinne des österr. St. G.-Entwurfes oder im Sinne des deutschen St. G. 22 begutachten sein, so könnte dieselbe nicht als "schwere Körnerverletzung erklärt werden, da keine der Folgen, die der §. 22 des österr. St. G.-Entwurfes, beziehungsweise der §. 224 des deutscha St. G. erwähnt, hier als vorhanden angenommen werden könnte Es sind nur zwei Ausdrücke in diesen Paragraphen, die in einem solchen Falle in Frage kommen könnten: die Entstellung und da Verfall in Siechthum. Von einer Entstellung kann aber nicht die Rede sein, da eine Hernie einestheils verhältnissmässig leicht verborgen werden kann und anderseits im bekleideten Zustande nicht auffällt; was aber den Verfall in Siechthum betrifft, so wirde die Annahme einer solchen Verletzungsfolge mit der allgemeinen Erfahrung im Widerspruche stehen, welche lehrt, dass eine groet Zahl von Individuen, die Hernien besitzen, durchaus nicht & Sieche gelten, sondern, wenn sie gute Bruchbänder tragen, ad in den meisten Dingen wie Gesunde verhalten und blos gewise ungewöhnliche Anstrengungen vermeiden müssen. Daher könne auch von einer bleibenden Berufsunfähigkeit (§. 156c des öster. St. G.) nur bei Individuen die Rede sein, deren Beruf schmet Körperarbeit, insbesondere starke Anstrengung der Bauchmuscht. erfordert. In diesem Sinne hat sich auch anlässlich eines bestimmt

Falles das Münchener Medicinal-Comité ausgesprochen\*) und es wurde in diesem Gutachten auch bemerkt, dass die Lebensversicherungs-Gesellschaften das Leben Bruchleidender, wenn dieselben nur passende Bruchbänder tragen, zu normaler Prämie versichern, woraus hervorgeht, dass die Lebensdauer solcher Individuen, wenn sie sonst das richtige Verhalten beobachten, durch das Bruchleiden erfahrungsgemäss nicht wesentlich verkürzt werde.

Dass bei einer bestehenden Hernie durch eine Quetschung des Bauches oder ähnliche Gewalten der Eintritt einer Incarceration veranlasst werden kann, kann wohl nicht bezweifelt werden. Eine solche Einklemmung wäre nach dem österr. Gesetz nur dann als "schwere", eventuell lebensgefährlich gewordene Verletzung zu beurtheilen, wenn die Reposition nicht leicht und bald gelingt, doch wäre unter allen Umständen das Moment der "eigenthümlichen", respective "krankhaften" Leibesbeschaffenheit zu betonen.

Was die Beurtheilung der Hernien im Sinne des Unfall-Versicherungsgesetzes betrifft, so hat das deutsche Reichsversicherungsamt zu dieser häufigen Frage in wiederholten Entscheidungen eine grundsätzliche Stellung genommen. Hiernach muss einerseits ein Unfall im gesetzlichen Sinne vorliegen; der Bruchaustritt muss also ein zeitlich bestimmtes, in plötzlicher Entwicklung sich vollziehendes Ereigniss darstellen. Anderseits darf dieser Unfall nicht lediglich zeitlich oder örtlich, sondern er muss ursächlich mit einem versicherungspflichtigen Betriebe in Zusammenhang stehen, und zwar dergestalt, dass der Bruchaustritt im Anschluss an eine schwere körperliche Anstrengung erfolgt, welche zugleich über den Rahmen der gewöhnlichen Betriebsarbeit hinausgeht. "Es hiesse," sagt das Reichs-Versicherungsamt, "den Berufsgenossenschaften ein ungebührliches Risico aufbürden, wenn ihnen Hernien, die bei natürlich erweiterter Bruchpforte schon im Anschlusse an die geringeren Anstrengungen des täglichen Lebens auszutreten geneigt sind, stets dann zur Entschädigung zugewiesen würden, wenn der Bruch in Folge einer nicht grösseren Anstrengung im Betriebe oder zwar in Folge einer schweren Arbeit, die aber dem mit der Bruchanlage behafteten Arbeiter geläufig ist, hervortritt." (Zeitschr. f. Medicinalb. 1892, Nr. 15, Beilage.) Bei Einklemmung einer Hernie als "Unfall" würde wohl nur dann eine dauernde Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit angenommen werden können, wenn durch die Einklemmung und deren Consequenzen das Bruchleiden wesentlich verschlechtert oder besondere Folgen, z. B. Anus praeternaturalis, zurückgeblieben wäre.

Penetrirende Bauchwunden können Lebensgefahr theils durch innere Verblutung, theils durch secundäre entzündliche Vorgänge bedingen. Im ersten Falle, wenn grosse Gefässe oder blut-

<sup>\*)</sup> Friedreich's Blätter f. ger. Med. 1873, pag. 26. Vide auch ein Gutachten von Nussbaum, ibid. 1869, pag. 156 und von Socin, Schweizer Correspondenzblatt. 1887, Nr. 18.

reiche Organe (Leber, Milz) getroffen werden, kann der Tod schr bald nach der Verletzung eintreten. Secundär entzündliche Processe werden insbesondere durch Verletzungen des Magens oder des Darmes veranlasst in Folge von Austritt des betreffenden meis putriden Inhaltes in den Bauchfellsack, und machen in der Regel erst nach einigen Tagen, mitunter jedoch sehon nach einigen in einem unserer Fälle, der einen Stich in den Magen betrat, schon nach 8) Stunden unter Erscheinungen der Perforations-Peritonist dem Leben ein Ende. Heilungen von Stich- oder Schussverletzungen des Magens sowohl als des Darmes sind schon in vorantiseptischer Zeit vorgekommen, gegenwärtig gelingen sie, wenn rechtzeitz eingeschritten wird, immer häufiger.

Absichtliche Verletzungen des Mastdarmes kommen au äusserst selten vor. Uns ist nur ein solcher Fall bekannt, in welchen einem Manne, der einem Bauernweibe nachgestiegen war, von dem Gatten der Letzteren und mehreren Anderen aufgelauert und dam mit Hilfe eines Steines ein Holzpflock in den After eingetriebet worden war, welcher, da der Verletzte das Geschehniss verheimlichte, erst nach einigen Tagen durch einen Chirurgen, nicht obze Mühe entfernt werden konnte, ohne dass schwere Erscheinunger aufgetreten wären. Der König Eduard II. von England wurde lekanntlich durch Einführung eines glühenden Eisens in den Masdarm ermordet. Verletzungen des Mastdarmes durch ungeschick gesetzte Klysmen sind nicht gar selten. Ein forensischer Fall diest Art, in welchem der Tod einer Wöchnerin durch eine solche Ugeschicklichkeit oder Fahrlässigkeit erzeugt wurde, indem die lle amme mit der Spitze der Spritze die Mastdarmwand durchboln und dann die Flüssigkeit eingetrieben hatte, tindet sich in der Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1866, pag. 104 u. ff., ein anderen Schmidt's Jahrb. 1870, 182. Auch wir sahen einen solchen fall der durch die Ungeschicklichkeit eines Wärters veranlasst wurde jedoch glücklicher Weise günstig verliet, während in den tribe genannten Fällen Verjauchung der Beckenweichtheile und letzle Peritonitis die Folge gewesen war.\*) Nordmann (Baseler Die

<sup>\*)</sup> Ein forensisches Interesse hat auch die Thatsache, dass fremde Kopp. verschiedener Art auch in unzüchtiger Absieht in den eigenen und fremder inter eingeführt werden (Fälle vide u. A. bei Tardieu, Attent. aux moeus 🧐 pag. 231, und den unerhörten von C. Majer in Friedreich's Blattem f. auf. Med. 1882, pag. 457, in welchem ein 16jähriges Mädchen aus Geilheit 4 Kinddurch Bohren mit den Fingern den Mastdarm zerrissen und das Gleiche 123 an einer Kalbin und an einem jungen Schwein ausgeführt hattel Von for brechern wird das Rectum nicht gar selten als Depôt für gestohlene Gezesind. Feilen etc. benützt. (Albert, Lehrb. der Chir. III, 565.) Endlich gehört bieter auch die Simulation, respective künstliche Erzeugung von Mastdarmvorfall, w sie von Tillenbaum bei galizischen Recruten beobachtet wurde. ("Der Miller arzt." Nr. 7 und 8; Beilage zu Nr. 16 der Wiener med. Wochenschr. 1878) En ausführliche Zusammenstellung von Mastdarmverletzungen bringt Mantzel Terri jahrschrift f. gerichtl. Med. 1893, V. 249. Einen 10 Cm. langen Mastdarstell nach Quetschung der Kreuzbeingegend durch einen Scheunthorflügel hat Hirsch berg (Berliner klin. Wochenschr. 1894, Nr. 14) beobachtet.

hat zahlreiche solche Fälle zusammengestellt. Nach Esh (Krankh. des Mastdarmes und des Afters. 1887, pag. 47) en auch spontane Zerreissungen des Mastdarmes vor.

## E. Verletzungen der Genitalien.

Attentate auf diese kommen A. Männliche Genitalien. tnissmässig selten vor und bestehen dann meist nur in Zer-1 oder Quetschungen derselben. Solche können, wenn sie die betreffen, Entzündungen dieser und Atrophie zur Folge die, wenn beide Hoden auf diese Weise verletzt wurden ler andere bereits früher functionsuntüchtig war, Zeugungschtungs-) Unfähigkeit zu bedingen vermögen. Ob auch ohne lie der Hoden durch Quetschung derselben Aspermatozie entkann, ist vorläufig noch fraglich. Auch Gangrän des Penis\*) l als der Hoden kann nach bedeutenden Quetschungen einund in ihren Folgen Beischlafs-, beziehungsweise Befruchtungsgkeit bedingen. Castration oder Verlust des Penis durch en würden bezüglich ihrer gerichtsärztlichen Beurtheilung Schwierigkeiten unterliegen, namentlich was die Frage des tes der Zeugungsfähigkeit betrifft, bezüglich welcher wir auf ı anderen Orten Gesagte verweisen.

Die ohne ärztliche Indication ausgeführte Castration und die ung des Penis hat in neuerer Zeit eine ganz specifische foren-Bedeutung erhalten durch die in Russland aufgetauchte Secte opzen, deren Adepten in Folge religiös-fanatischer Verblendung enitalien auf mannigfache Weise verstümmeln. Wir verdanken ihere Kenntniss dieser merkwürdigen Secte Pelikan's ausgester Arbeit: "Gerichtlich-medicinische Untersuchungen über das nthum in Russland", Giessen 1876, in welcher eine ganze forensisch-medicinischer Fragen besprochen werden, die aus der strafrechtlichen Verfolgung dieser Secte sich ergeben und die insbesondere um die Unterscheidung derartiger abher Verletzungen von durch chirurgische Operation oder durch gische Processe verursachten Defecten, sowie um Bestimmung it, wann und die Art, wie die Operation vorgenommen wurde, ehen und um die Folgen, die daraus für die Zeugungsfähigkeit

Als Ursachen der Gangrän des Penis gibt Fournier (Le Semaine med. r. 50) an: Diabetes (insbesondere Verletzungen bei Diabetikern), Typhus, acute Exantheme, Trauma, Paraphimosis, Constrictionen durch Ringe, m, Bajonnethülsen etc., Ligaturen des Präputiums (um Bettpissen zu rn, in einem Fall, um Befruchtungen zu vermeiden!), Phlegmone, fremde in der Urethra. Ob nach übermässigem Coitus oder Onanie Gangrän enttönnte, lässt Fournier unentschieden. Eine seiner Beobachtungen spricht Ein junger Mann war nach mannigfachen Excessen im Bordell eingeund wurde während des Schlafes von einem Mädchen intensiv masturbirt. Ieren Tage Gangrän, die Penis und Scrotum ergriff und am neunten Tage endete. Fournier berichtet auch über einen Fall von foudroyanter Gans Penis, für welche gar keine Ursache nachgewiesen werden konnte.

entstehen. Wir verweisen bezüglich dieser hochinteressanten Franchen das genannte Werk und unsere Besprechung desselben in im Wiener med. Wochenschr. 1876, Nr. 50 u. ff. Vorläufig ist nicht zu zunehmen, dass auch an unsere Gerichtsärzte die Nothwedigheit herantreten werde, auf die erstgenannten Unterscheidungen Richielt zu nehmen; was jedoch die Erfahrungen betrifft, die aus Anlass im Beobachtungen an den Skopzen für die Lehre der Zeugungsfähigkeit gewonnen wurden, so haben wir nicht unterlassen, dieselben bei im Besprechung der Fortpflanzungsfähigkeit zu verwerthen.

Bei der Beurtheilung der Verletzungen an den minden Genitalien ist auch die bekannte Empfindlichkeit dieser Thek und der Blutverlust zu erwägen, der gewöhnlich mit solchen Verletzungen einherzugehen pflegt. Namentlich sind es die Verletzungen des Penis, bei welchen die Blutung, die theils aus der durchtrennten grösseren Gefässen (Dorsalgefässen), theils aus der cavernösen Körpern entsteht, selbst einen lebensgefährlichen

Charakter erhalten kann.

Isolirte Verletzungen der männlichen Harnröhre, die sowoh durch schneidende Instrumente als auf andere Art, z. B. durch Strangulation des Penis, entstehen können, vermögen trannatische Hypospadie zu bewirken, die in der Regel noch weniger keite eine Zeugungsunfähigkeit bedingen wird, als die angehorene Hypospadie, welche bekanntlich häufig mit einer Verkümmerung der Penis und hakenförmigen Krümmung desselben nach ahwärts verbunden ist. Auch ist die traumatische Hypospadie gewöhnte leicht durch Operation zu beseitigen, was von der angehorene nicht immer gesagt werden kann.

Fahrlässige Verletzungen des Penis können auch durch die rinde Circumcision erzeugt werden, und zwar entweder dadurch dies zie der Vorhaut auch ein Theil der Eichel abgekappt oder des durch unreine Instrumente Tuberculose oder Syphilis übertragen wird. Die der Beurtheilung des letzteren Vorkommnisses, sowie wenn der weiter schlechte Verlauf einer Beschneidung in Folge von Erysipel. Gangriate dem Beschneider zugeschoben wird, ist darauf Rücksicht zu nehme dass entzündliche Infiltrationen in der Eichelfurche und am Franke syphilitische Sklerosen vortäuschen können und dass Erysipel et. zu nach richtig ausgeführter Circumcision durch anderweitig himmer kommene Schädlichkeiten hervorgerufen worden sein konnte.

B. Weibliche Genitalien. Wir sehen hier, sowie wir auch bei den männlichen Genitalien und bei der Besprechunger Verletzungen des Afters und Mastdarmes gethan haben. Von Beschädigungen ab, die diese Theile in Folge unzüchtiger in tate erleiden können, da wir diese bei der Behandlung der gesetzwidrigen Befriedigung des Geschlechtstriebes aus werden erörtert haben.

Von den Folgen, welche durch contundirende Gemin wenn sie entweder den Bauch oder die Scham selbst gemin hatten, an den weiblichen Genitalien auftreten können, weisel lie Entstehung von Vorfällen des Uterus oder der Scheide besondere Besprechung, da derartige Verletzungsfolgen nicht elten angegeben werden und deren Beurtheilung keineswegs r eine leichte ist. Die Erfahrung lehrt, dass solche Vorfälle r Regel allmälig sich bilden und sich somit analog vera, wie die Hernien. Ferner lehrt die Erfahrung, dass ihrer ehung gewöhnlich Momente vorausgehen, welche eine Erfung des ganzen Genitalapparates, insbesondere aber eine icienz derjenigen Apparate bedingen, die in normalem Zubestimmt sind, Uterus und Scheide in ihrer physiohen Lage zu erhalten.\*) Hierher gehören insbesondere vorrangene, namentlich wiederholte Entbindungen, Dammrisse, tiges Verlassen des Wochenbettes u. dergl. Am häufigsten e Senkung der vorderen Scheidenwand die Folge von ingerschaft. Seltener ist die Senkung der hinteren Scheidendas Primäre und wird dann meist bedingt durch Dammand Schrumpfung der entstandenen Narbe. Die Senkung in ihrer weiteren Entwicklung zum Vorfall und nach und wird auch der Uterus hervorgezerrt (Martin). Dass, wenn die Disposition zur Entstehung solcher Dislocationen der e und des Uterus in Folge der genannten Momente geist, gewisse Misshandlungen, insbesondere Insulte, die den treffen und dessen Inhalt nach abwärts drängen, die g eines Vorfalles oder, vielleicht häufiger, das stärkere ten eines bereits in seinen Anfängen vorhandenen Vorbewirken können, unterliegt keinem Zweifel. Aber es wäre nem solchen Falle ebenso die eigenthümliche Leibes-Lffenheit hervorzuheben, wie dies bei der gerichtsärztlichen eilung von aus ähnlichen Anlässen entstandenen Hernien ≥igt ist.\*\*) Ob auch bei einem Weibe, dessen Geschlechtsnormale Verhältnisse bieten, derartige Misshandlungen die

<sup>\*)</sup> Bezüglich dieser Apparate bemerkt Martin ("Ueber Scheiden- und uttervorfälle." Berliner klin. Wochenschr. 1872, IX, 30), dass schon Hohl sicht zurückwies, dass die Gebärmutter von der Scheide getragen werde. Entlichen Träger der Gebärmutter seien die an Muskelfasern sehr reichen Cro-uterina und pubo-vesico-uterina. Die Lig. uteri lata und rotunda sindage und Schlaffheit wegen zur Stütze des Uterus in Betreff des Höheinicht geeignet.

<sup>\*\*)</sup> Uebrigens zeigen gerade solche Fälle die Dehnbarkeit des Begriffes der hümlichen Leibesbeschaffenheit". Da wir nämlich zugeben müssen, dass Ien Frauen, die bereits geboren haben, eine grössere Disposition zur irung von Vorfällen besteht, als bei solchen, die noch nicht entbunden eine solche Disposition aber dann eine natürliche Folge physiologischer ige ist und daher ebenso wie Schwangerschaft und Geburt als ein im Bedes Normalen liegender Zustand aufgefasst werden muss, so könnte darüber ten werden, ob ein solcher Zustand noch als "eigenthümliche Leibesbeschaffenim Sinne der Strafprocessordnung genommen werden kann, da das Gesetz wahrscheinlich nur pathologische, nicht aber auch physiologische Zustände im Auge gehabt haben mag, wenn auch viele dieser, wie z. B. das Puberdium, Wochenbett etc., zweifellos eine grössere Empfindlichkeit gegen ge-Schädlichkeiten bedingen, als dies ausserhalb derselben der Fall ist.

Entstehung, insbesondere die plötzliche Entstehung von Soder Vorfällen der Scheide und des Uterus bewirken werten und vorfällen der Scheide und des Uterus bewirken werten und vorfällen, dass es gewisse Verletzungen gibt, die, wie zusweifeln, des Zusweifeln, die, wie zusweifeln, dass es gewisse Verletzungen gibt, die, wie zusweifeln, die, wie zusweifeln, die, wie zusweifeln, dass es gewisse Verletzungen gibt, die, wie zusweifeln, die, wie z

Auch in anderen Beziehungen wird bei der gerren lichen Beurtheilung solcher Verletzungsfolgen wie bei Hernien vorzugehen sein. So werden die Natur und G 🖚 betreffenden Misshandlung und die eventuellen Spurenzazurückliess, in Erwägung kommen müssen. Ferner ob ur rr Erscheinungen sofort nach der Misshandlung im Allger wohl, als besonders an den Genitalien auftraten und o treffende Vorfall in seinen Eigenschaften die Behaurs Misshandelten unterstützt, dass er thatsächlich zu jenwelcher die Misshandlung stattfand, erst entstand, od E dieser Eigenschaften wegen geschlossen werden mus-Betreffende sehon früher und vielleicht sehon seit Labehaftet war. Zu letzteren Eigenschaften gehört & er de jeder Reaction, die leichte Reponirbarkeit, sowie die Vorfalles, dann besonders die Beschaffenheit der Schle inhan de selben, da bekanntlich bei Vorfällen, die aus der Schamspahe ausgetreten und den Einflüssen der Luft ausgesetzt sind der Schleimhautüberzug vertrocknet und das Epithel einen epidermis artigen Charakter erhält.

Liesse sich der ursächliche Zusammenhang zwischen einer Senkung oder einem Vorfall der genannten Theile und einer Michandlung nachweisen, so müsste der bleibende Nachtheil der die Verletzte dadurch erlitt, nach gleichen Grundsätzen beurheit werden, wie wir sie bezüglich der Hernien angeführt babe. Dass solche Senkungen und Vorfälle einen Verlust der Zeugungfähigkeit nicht bedingen, haben wir an einer anderen Schlebereits erwähnt.

Die Verwundungen der äusseren Genitalien hibe eine grosse forensische Bedeutung der schweren und selbst kinnen gefährlichen Blutungen wegen, die sie veranlassen können.

Die Zahl der in der Literatur verzeichneten Fälle von bederadiger und selbst tödtlicher Verblutung aus verhältnissmässig und deutenden Verletzungen der äusseren Genitalien ist eine beträchtige. Die von Müller und von Klapproth mitgetheilten Fälle haben wir bereits (pag. 121) angeführt. Eine Reihe anderer findet sich mes sammengestellt in Schmidt's Jahrb. 1872, CLIII, pag. 310. mal 1873, CLVII, pag. 67. Wir selbst besitzen das Genitale einer fin, welche im schwangeren Zustande auf eine Bettleiste auffiel, dabei sie einen 2 Cm. langen Schleimhautriss zwischen Clitoris und Harmiten.

zuzog, welcher, da ärztliche Hilfe zu spät gesucht wurde, selben Tage den Tod durch Verblutung zur Folge hatte. danken das Präparat der Güte des Herrn Prof. Heschl. obducirten wir vor einigen Jahren eine kräftige, nach der ng an Verblutung gestorbene Frau, bei welcher ein Querriss eimhaut an der Basis der Clitoris als Ursache der profusen nachgewiesen wurde. Sowohl unsere, als die meisten anderen rafen Schleimhautrisse der Clitorisgegend und die Verblutung ich aus dem Gefässreichthum dieser Partie, vielleicht auch klappenlosen Beschaffenheit der dortigen Venen (Parvin, Jahrb. 1873, l. c.). In vielen Fällen, aber keineswegs in aren es Schwangere, die auf solche Weise in Lebensgefahr o dass Grund vorhanden ist zur Annahme, dass die während angerschaft bestehende grössere Turgescenz jener Theile eine Rolle bei solchen Vorkommnissen spielt. Weltrubsky med. Blätter. 1883, pag. 291) erwähnt eines Falles von , in welchem bei einer 35jährigen Schwangeren nach dem nit einem fremden Manne Genitalblutung und Tod eintrat eines geborstenen Varix der Clitorisgegend. Auch in dem n Müller sprachen die Umstände dafür, dass der betrefhleimhautriss durch sexuelle Excesse (Manipulationen) veranden war.

cht immer sind es zufällige Verletzungen, um die es sich Niemann (Gerichtliche Leichenöffnung, drittes Hundert. Zeitschr. XXXIX, 2, pag. 310 u. ff.) berichtet über eine ab-Tödtung einer Frau durch einen Schnitt in die äusseren n, welchen sie von ihrem eifersüchtigen Ehemann erhalten unmittelbar hinter der inneren linken Schamlefze 1" r Clitoris in der Länge von 1" die Schleimhaut bis in das zebe durchschnitten hatte. Einen ähnlichen Fall hat Draper med. and surg. Journ. 1884, pag. 217) begutachtet, in der Mann glauben machen wollte, dass sich sein Weib die ig selbst bei einem Fruchtabtreibungsversuch zugefügt habe. sich jedoch ein leerer Uterus. Ferner sahen Watton und l Hill (Schauenstein, l. c. pag. 446) in kurzer Zeit nach zwei Ermordungen der Gattin durch den Ehegatten durch in die Nymphen und die Scheide. In beiden Fällen hatten Thäter durch die verborgene Stelle der Verletzung so sicher dass sie, als ihre Opfer im Sterben lagen, ärztliche Hilfe gesucht hatten, um die Sache als natürliche Blutung hin-- Ueber Verletzungen der Genitalien bei weiblichen Skopzen Pelikan (l. c.) und Lapin (Arch. f. Gyn. XVI, pag. 143). rletzungen der inneren Genitalien kommen ausser durch Zufälligkeiten, wie Auffallen auf spitze und lange Gegenverhältnissmässig noch am häufigsten bei der Fruchtabdurch mechanische Mittel vor, wie wir bereits erwähnt Absichtliche Verletzungen dieser Theile gelangen nur sehr ir Beobachtung.

Schauenstein (l. c. pag. 447) erwähnt eines Mordes, der a einer durch einen Schlag betäubten Frau dadurch ausgeübt wirk. dass man ihr einen Holzkeil in die Scheide eintrieb, der das Scheide gewölbe durchriss und in die Bauchhöhle gelangte. Ebenso ist methwilliges oder boshaftes Einbringen fremder Körper in die weihlichen Genitalien mit mehr weniger schweren nachfolgenden Erscheinura beobachtet worden. So findet sich in Maschka's Gutachten I ei Fall, in welchem einem Weibe nach dem Coitus ein Schilfrohr in de Genitalien gesteckt wurde, das nachträglich zur Bildung einer Blasscheidenfistel Veranlassung gab. Hierher gehört auch der Fall des wa Casper erwähnten Mädchens, welchem die Scheide mit Steinchen augestopft und dabei vielfach verletzt worden war. Ueber beim Ginentstandene Scheidenverletzung wurde oben (pag. 128) gepucken Bei einer von uns obducirten Prostituirten, welche nach einen Citts Blutungen bekam und im Spitale einige Tage darnach stark, fander wir septische von einem 4 Cm. langen bis unter das Bauchiell sich vertiefenden Riss des rechten Scheidengewölbes ausgehende Ersch nungen. Das Mädchen und der Angeklagte gaben an, dass von kuterem zuerst der Finger eingeführt und dann der Coitus ausgeit wurde. Offenbar war Verletzung durch brutales Einbohren des erstem entstanden, wofür auch die trichterförmige Vertiefung der Wunde und ein deutlich halbmondförmiger, zweifellos von einem Fingernagel her rührender oberflächlicher Schleimhautriss in der Nachbarschaft prote Ueber Beschädigungen der inneren Genitalien durch Kunstfehler. namellich durch ungeschicktes Anlegen der Zange oder bei der Wedner. s. den trefflichen Vortrag von Fritsch "Uterusruptur in foro". Virtbore Jahrb. 1891, I, 527.

Ausser der Lebensgefahr, die einzelne der genannten Veletzungen, insbesondere die perforirenden, zu bewirken pflegerkönnen andere bleibende und schwere Nachtheile zurücklassen. Insbesondere wären unheilbare Harn- und Kothfisteln weitelle als "Siechthum" im Sinne der Gesetze aufzufassen, da bei solchen Leiden alle jene Bedingungen zutreffen, unter denen von Siechthungesprochen werden kann. Dass solche Verletzungen auch Zengungunfähigkeit, und zwar nicht blos Beischlafsunfähigkeit nach setziehen können, wurde bei Besprechung dieser erörtert.

Verhältnissmässig häufig wird ein Abortus mit erlittete Misshandlungen in ursächlichen Zusammenhang gebracht, mit er wurde mit Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 4. Juli 150 ausgesprochen, dass eine "schwere Verletzung" im Sinne 66 §. 152 des österr. St. G. unzweifelhaft auch dann vorhanden 51 wenn die Misshandlung einer Schwangeren eine Fehlgebutt 75

<sup>\*)</sup> Auch bei forensischer Beurtheilung von Verletzungen der Genitälist Sie die chirurgische Erfahrung im Auge zu behalten, dass nach Operationen nich Geschlechtsorganen, selbst nach geringfügigen, sich häufiger fieberhalte Lasischeinstellen, als nach anderen. Es scheint, dass das Auftreten solcher Professionsungsweise mit einer aeuten Erkrankung der Nieren zusammenhant und Nephritis. Pyelitis), welche wieder der Aufnahme septischer Stoffe von der Taub aus ihre Entstehung verdankt.

hatte. Dass direct den Unterleib, beziehungsweise den treffende intensive, namentlich wiederholte Insulte, wie Fusstritte und Quetschungen der verschiedensten Art. bewirken können, unterliegt keinem Zweifel. Es kann schehen durch Sprengung des Eies, durch Ablösung deson der Uteruswand, sowohl durch die directe Erschüttels durch die consecutive Blutung zwischen Uterus und ; vielleicht auch durch unmittelbare Tödtung der Frucht rch Uteruscontractionen, die durch die mechanische Irriusgelöst wurden. Auch der allgemeinen Gefäss- und Nervenng, die mit Misshandlungen verbunden zu sein pflegt, kann luss auf das Eintreten einer Fehlgeburt nicht abgesprochen Bei Verwundungen der Genitalien sowohl als auch anderer muss eine solche Möglichkeit noch eher zugegeben werden, der unmittelbaren Wirkung der Verletzung auch die secunlufälle hinzukommen, die sie veranlassen kann.

rotzdem lehrt die Erfahrung, dass sowohl die erst erwähnten flungen als auch Verwundungen der Genitalien oder anderer neile, die an Schwangeren geschehen, verhältnissmässig selten bewirken. So berichtet Thomann (Wiener med. Presse. 1867, und "Schwangerschaft und Trauma". Wien 1889) von einer siteten Zerreissung des Dammes und des Mastdarmes, die sich schsten Monate schwangeres Weib durch Fall auf einen Gartengezogen hatte, und die mit Heilung endete, ohne dass die gerschaft unterbrochen worden wäre. Eine Reihe solcher Fälle, een schwere Verletzungen der Genitalien, die durch Auffallen npflöcke, Stuhlbeine etc. entstanden waren, keine Fehl- oder urt bewirkten, wird von Magaez im gleichen Blatte, 1872. tgetheilt.

eber den Einfluss grösserer chirurgischer Operationen auf den der Schwangerschaft wurden von Cohnstein (Med. Centralbl. ag. 192) und von Massat in Paris (Schmidt's Jahrb. 1874, pag. 265) Beobachtungen in grosser Zahl angestellt, welche dass in mehr als der Hälfte der Fälle (54.5%, Cohndie Schwangerschaft regelmässig verlief, dass aber der Ort eration sich insoferne bemerkbar mache, als die Fälle, an an den Harn- und Geschlechtsorganen operirt wurde, das ntingent jener lieferten, die mit vorzeitiger Unterbrechung wangerschaft endeten (von den 54.5% Cohnstein's nicht als 32%, Schröder und Veit (Virchow's Jahrb. 1876, sahen die Schwangerschaft ungestört normal verlaufen, trotz enten Monat vorgenommener Ovariotomie, und nach Ols-1 (Prager med. Wochenschr. 1878, pag. 352) trat bei 14 in wangerschaft Ovariotomirten nur 4mal Unterbrechung der gerschaft ein.

s wäre in einem solchen Falle Aufgabe des Gerichtsarztes, der Misshandlung zu erwägen, ferner die Erscheinungen, nittelbar nach dieser sich eingestellt hatten, sowie jene, die

in der Zwischenzeit zwischen der Misshandlung und dem Ateingetreten waren, wobei insbesondere zu erheben wäre, o Erscheinungen in ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge sich s stalten, dass schon daraus ein causaler Zusammenhang zwi Misshandlung und Abortus entnommen werden kann. Bezi der Zeit, wann nach einer Misshandlung ein Abortus ert muss, um überhaupt noch auf erstere bezogen werden zu ko dürfte es wohl für die meisten Fälle gelten, dass, wenn der At thatsächlich durch eine Misshandlung veranlasst wurde, der entweder kurz nach dieser oder mindestens in den ersten I eintreten werde; es ist jedoch ganz wohl denkbar, dass solche Insulte zwar der Anstoss zur Fehlgeburt gegeben dass aber dieselbe erst einige Zeit darnach erfolgt. Dies besonders dann geschehen, wenn durch den Insult zunächst Frucht zum Absterben gebracht wurde, da die abgestorbene Fi bekanntlich längere Zeit im Uterus getragen werden kann. einem solchen Falle würde die Frucht macerirt geboren wer und es wäre dann zu erwägen, ob der Grad der Maceration der Zeit übereinstimmt, die zwischen Verletzung und Abm verflossen ist. Ist durch eine Misshandlung zuerst eine Erkrankt der Schwangeren veranlasst worden, in Folge welcher erst i Abortus sich einstellte, dann würde es auch von der Natur B dem Verlaufe dieser Erkrankung abhängen, ob der Abgang & Eies früher oder später erfolgt.

#### F. Verletzungen der Extremitäten.

Die forensische Bedeutung der Verletzungen der Gliedmasse beruht vorzugsweise in dem Einflusse derselben auf die Brandbarkeit der betreffenden Extremität und in dem Umstande. der sowohl die immerwährende Unbrauchbarkeit einer Gliedmasse is ihr vollständiger Verlust von allen Gesetzen als besonders schreff Verletzungsfolgen ausdrücklich hervorgehoben werden.

Von den Verletzungen der Weichtheile erwähnen wir zunicht die der grossen Gefässe, welche einerseits zu lebensgefährlichen und selbst tödtlichen Blutungen, andererseits zu secundären Preessen und selbst zum Absterben ganzer Gliedmassen führen könner. In ersterer Beziehung sind wir allerdings häufig in der Lage. Rerklären, dass, wenn sofort zweckmässige Hilfe bei der Hand Frewesen wäre, die Verblutung hätte verhindert werden können. Der wir haben bei Besprechung des Absatzes 2, lit. e des § 129 Grösterr. St. P. O. erwähnt, dass dieser Umstand nur dann in Benden könnte, wenn die Herbeiziehung sachverständiger Hilfe möglich gewesen, aber unterlassen worden wäre, während selbstverständlich ist, dass, wenn grosse Gefässe durch Stich. Schriften gehalte gewesen verletzt wurden, meist die Verblutung so schrifter tritt, dass jede Hilfe in der Regel zu spät kommt.

Verletzungen von Nerven können Lähmungen, beziehungsse Anästhesien ganzer Gliedmassen oder einzelner Theile derzen bewirken, und es wird von der Ausdehnung und Intensität letzteren abhängen, ob und in welchem Grade dieselben die uchbarkeit der Gliedmassen beeinträchtigen, und ob sie als erfall in Lähmung" im Sinne des österr. Entwurfes und des itschen St. G. aufgefasst werden können. Bei der Beurtheilung her Lähmungen wird zu berücksichtigen sein, dass, wenn Nerven einfach, theilweise oder auch ganz durchtrennt wurden, die chtrennten Enden wieder verheilen können und damit auch die stungsfähigkeit der betreffenden Nerven wieder hergestellt den kann, obgleich die vollständige Restitutio ad integrum st längere Zeit erfordert.

Was die Verletzungen der übrigen Weichtheile, insbesondere Muskeln und Sehnen, betrifft, so können diese theils als solche porär oder bleibend die betreffenden Muskeln oder Muskelgruppen ser Function setzen, oder durch die mannigfachen secundären cesse, die sich nach solchen Verletzungen nicht selten einzullen pflegen. Im letzteren Falle wäre im Gutachten darauf Rückht zu nehmen, ob der betreffende secundäre Process in der gemeinen Natur der Verletzung begründet war, oder nur zufällig zugekommen ist oder durch äussere Schädlichkeiten veranlasst rde. Die Gangrän bildet ein Beispiel aller dieser drei Möglichten.

Bei den Verletzungen der Knochen sind Luxationen und cturen zu unterscheiden. Bei beiden kommt insbesondere die zur der durch die Verletzung bedingten Unbrauchbarkeit der remität in Betracht. Luxationen, namentlich der grösseren den, erfordern, selbst wenn sie sofort eingerichtet werden, zwöchentliche Schonung der betreffenden Gliedmassen, und es nach daher leicht von einer 20- bis 30tägigen Berufsunfähigkeit Sinne des §. 152 und §. 155 b des österr. St. G. die Rede sein, infalls aber von einer über eine Woche anhaltenden Berufsihigkeit im Sinne des §. 231, 1, des österr. St. G.-Entwurfes, susgesetzt, dass die Ausübung des Berufes des Betreffenden sächlich an die Functionsfähigkeit der betreffenden Gliedmasse müpft ist.

Bei der Beurtheilung von Luxationen ist auch darauf Rücksicht Enehmen, dass bei einem luxirt gewesenen Gelenke leicht eine Distion zur Entstehung neuer Luxationen zurückbleibt, was auch Aerne wichtig ist, als, wenn ein Individuum wiederholt ein und belbe Gelenk luxirt gehabt hatte, einer neuerlichen Luxation, die a durch eine Misshandlung veranlasst wurde, eine wesentlich getere und selbst gar keine Bedeutung zukommen kann. So berichtet von einem Lasträger, der sich den Humerus so oft luxirt abt hatte, dass er schliesslich, wenn die Luxation wieder entstand, Ch eine gewisse Bewegung des Armes selbst im Stande war, sie der zu reponiren; und in der Prager Siechenanstalt befand sieh

ein epileptisches Mädchen, das sich fast jedesmal während des Anfalle eine Luxation des rechten Oberarmkopfes zuzog, die wir mindeste 30mal zu reponiren in der Lage waren, was jedesmal durch einfacht Handgriff leicht gelang. Es ist selbstverständlich, dass sowohl bei de Lastträger als bei unserem Mädchen der Entstehung der betreffend Luxation durch Misshandlung eine gerichtsärztliche Bedeutung nie zugeschrieben werden könnte.

Knochenbrüche veranlassen Unbrauchbarkeit der betreffend Extremität bis zur Verheilung derselben durch testen Callus. Hier sind bei einfachen Knochenbrüchen nach Gurlt durchschnittli erforderlich: bei Bruch eines Fingergliedes zwei Wochen, ein Mittelhand- oder Mittelfussknochens drei Wochen, des Vorderam fünf Wochen, des Oberarmes sechs Wochen, des Oberarmbab sieben Wochen, des Unterschenkels acht Wochen, des Schienbein sieben Wochen, des Wadenbeines sechs Wochen, des Oberschenkzehn Wochen, des Schenkelhalses zwölf Wochen. Auch nach fest Vereinigung der Bruchenden ist häufig die Brauchbarkeit der Externation mität noch nicht vollkommen vorhanden, insbesondere bedarfe längerer Zeit, bis die durch die lange Unthätigkeit geschwäcke Musculatur wieder ihre frühere Kraft gewinnt. Solche lähmungartige Zustände können aber auch von Zerrung von Nerven berühren, mit welcher die Fractur (Luxation) verbunden war, Madi Golebiewski's Erfahrungen bei Unfällen (Vierteljahrscht.) gerichtl. Med. 1894. VII. pag. 122) konnte keiner seiner 70 File von Radiusfracturen vor der 13. Woche für erwerbsfähig erklin werden und die Zeit bis zur völlig erlangten Erwerbsfähigker erreichte die enorme Höhe von durchschnittlich 4. Mozatez während sie de norma gewöhnlich 6 Wochen beträgt. Die Ursele hiervon ist vielfach in Verkennen der Fractur zu suchen, die fü Verstauchung u. dergl. gehalten wird, ferner im allzulangen Liegelassen der Verbände oder Vernachlässigung.

Dass comminutive oder complicirte Fracturen eine ungleich längere Heilungsdauer erfordern und häufig einen ungünstigen Verlauf nehmen, ist bekannt. Aber auch bei einfachen Fracturen kam die Heilung ungünstig verlaufen, und es können Pseudarhrese. Verkürzungen oder Verkrümmungen der Extremitäten u.s. w. zurichbleiben. In solchen Fällen wäre zu erheben, ob derartige folgen nicht etwa in einer unzweckmässigen Behandlung oder in Vernachlässigung der Verletzung ihren Grund haben, dies umsomelt als bei keiner Art von Verletzungen so häufig die Hilfe von verschiedenen Curpfuschern, Natur- und Beinbruchärzten in Ansprach genommen wird, als bei Verletzungen der Extremitäten überhauf und bei Knochenbrüchen insbesondere.

Unheilbare Pseudarthrosen können hochgradige Indrandbarkeit der betreffenden Extremität bedingen und dieselbe sin eventuell als "Lähmung" aufzufassen. Bei Verkrümmungen der Extremitäten nach schlecht (unter einem Winkel) geheiltet fast turen und ebenso bei starken Verkürzungen besonders der mittel

nitäten mit consecutivem Hinken müsste erwogen werden, se Formveränderungen derart in die Augen springen, dass 3 auffallende Verunstaltung (erhebliche Entstellung) angewerden müssen.

Den Verlust von ganzen Extremitäten, sowie der Hand und asses nennen die Gesetze ausdrücklich. Ob jener von Fingern ingergliedern als Verunstaltung oder erhebliche Entstellung assen wäre, müssten die concreten Verhältnisse entscheiden. Imstand, dass im Gesetze blos vom Verlust des Armes, der eines Fusses etc. die Rede ist, schliesst die Möglichkeit aus, dass auch der Verlust kleinerer Theile einer Extremität Umständen als erhebliche Entstellung (Verunstaltung) erklärt n könnte.

# II. Der Tod durch Erstickung.

Gewöhnlich versteht man unter Erstickung den durch mecha-Behinderung der Aspiration der atmosphärischen Luft verten Tod, indem man dann unterscheidet: Erstickung durch Iluss der Respirationsöffnungen durch feste Körper oder durch issiges Medium; Erstickung durch Verschluss der grösseren ationscanäle durch feste oder flüssige Körper oder durch von wirkenden Druck (Strangulation), ferner Erstickung durch lerung der Excursionsfähigkeit der Brustwände (Erdrückterschüttetwerden) und endlich die Erstickung durch trauma-1 Pneumothorax.

Es ist nicht zu leugnen, dass diese Erstickungsformen viel thümliches besitzen und dass man allen Grund hat, sie für u behandeln; aber das Eigenthümliche liegt nicht in der 1 Todesursache, in der Erstickung, sondern in den specifischen en, mechanischen Vorgängen, durch welche diese veranlasst 2. Dies folgt aus der Thatsache, dass eine grosse Reihe er, von den erwähnten ganz verschiedener Vorgänge den Tod alls durch Sistirung des respiratorischen Gasaustausches, somit Erstickung herbeiführt.

So kann in gleich letaler Weise die Aspiration von Luft ch sistirt werden, dass der Respirationsmechanismus durch Vorgänge, so durch acutes Lungenödem, Pneumothorax lurch Störungen der Innervation, ausser Thätigkeit gesetzt In letzterer Weise äussert sich die Wirkung vieler Gifte, Itweder, wie z. B. das Curare, die Respirationsmuskeln der, wie das Strychnin, dieselben tetanisiren, oder die. Ist alle sogenannten cerebrospinalen Gifte, das automatische ingscentrum mit oder ohne vorausgegangene Reizung in Ing versetzen.

Auch der Tod durch vasomotorischen Krampf (Epilepsie) und directe Reizung oder traumatische Lähmung der Medulla ata gehört hierher.

Ausserdem gibt es eine Reihe von Processen, welche duch Sistirung der sogenannten "inneren Athmung" den Tod durch Erstickung bewirken. Diese wird, wie bekannt, durch das circulirende Blut vermittelt, welches den Sauerstoff in den Lungen aufnimmt und den einzelnen Organen zuträgt, und es ergibt sich daraus, dass ebenfalls Erstickung erfolgen wird, wenn entweder die Blutcirclation sistirt, oder wenn die Quantität des die Lungen passirenden Blutes sich in einem solchen Grade verringert, dass die duch dieses aufgenommene Sauerstoffmenge nicht mehr genügt, um da Sauerstoff bedarf des Körpers zu decken, oder endlich, wenn de Blut die Fähigkeit verliert, Sauerstoff in den Lungen aufzunehmen und an die einzelnen Organe abzugeben. In ersterwähnter Weise erfolgt der Tod durch Erstickung bei Herzlähmung, möge un diese durch Giftwirkung oder durch Shock oder fettige Degene ration der Herzmusculatur (eine sehr häufige Ursache des plotlichen Todes) oder durch andere Herzkrankheiten bewirkt worden sein. ferner nach Embolie der Pulmonalarterienstämme; in zweier Art sehen wir den Tod eintreten bei der Verblutung und für die dritte bietet uns die Kohlenoxydvergiftung ein ausgezeichnetes Bespiel, welche dadurch tödtet, dass das Kohlenoxyd sich mit den llämoglobin des Blutes verbindet und diesem so die Fähigkeit entzieht, den respiratorischen Gasaustausch zu vermitteln.

Es folgt daraus, dass wir unter Erstickung nur den Tod durch Aufhebung der Respiration überhaupt bezeichnen können und dass, wenn man, wie gewöhnlich, die Erstickung als der durch Behinderung der Aspiration der atmosphärischen Luft bewirkten Tod definirt, diese Definition nicht richtig ist, weil st nicht für die Erstickung im Allgemeinen, sondern nur für gewiselallerdings wohl charakterisirte Erstickungsformen zutrifft. Eine solche allzu enge Auffassung des Begriffes der Erstickung musumsomehr aufgelassen werden, als in dem Festhalten an ihr der Hauptgrund liegt, weshalb bis in die neueste Zeit den einzelnen die Diagnose der Erstickung zusammensetzenden Symptomen nicht immer die richtige Deutung zu Theil geworden ist.

Trotzdem wollen wir hier vorzugsweise nur die sogenanzen mechanischen Erstickungsformen im Auge behalten, weil wir die anderweitig, insbesondere die durch Gift veranlassten, an einer anderen Stelle behandeln werden und weil die mechanischen Erstickungsformen nicht blos durch die Vorgänge, die sie bewirken und die Spuren, die letztere zurücklassen, viel Specifisches bieten sondern auch als Typus des Erstickungstodes überhaupt gehen können, da bei ihnen ausschliesslich die Entziehung der atmosphärischen Luft den Tod bewirkt, während bei den übrigen Erstickungstodes in den übrigen Erstickungstodes den übrigen Erstickungs

stickungsformen noch andere Momente im Spiele sind, oder manderen Worten, weil in den ersteren Fällen der Tod primit. den letzteren secundär durch Erstickung veranlasst wird.

Die Erscheinungen, welche die Erstickung während des Lebens erzeugt, sind zwar vorzugsweise nur an Thieren strät. rotzdem nicht minder werthvoll für die Beurtheilung des Ganges der binge bei der Erstickung des Menschen. Wir wollen die wichtigsten erselben kurz besprechen.

Wird bei unbehindertem Respirationsmechanismus der Zutritt er atmosphärischen Luft zu den Lungen abgesperrt, so stellt sich ach wenigen Augenblicken Athemnoth ein, welche sich durch ngestrengte, rasch auf einander folgende stürmische Athembewenngen äussert und als Dyspnoe bezeichnet wird. Ihr Ursache iegt in dem Reiz, welchen Erstickungsblut, respective nach Pflüger ewisse, sonst durch den Respirationsact oxydirte Stoffe auf das n der Medulla oblongata gelegene automatische Athmungscentrum usüben.

Die dyspnoischen Athembewegungen zeigen in der ersten Minute ach erfolgter Suspension der Athmung vorwiegend inspiratorischen harakter, während im Anfang der zweiten Minute, zusammenfallend nit dem Auftreten der Bewusstlosigkeit und der Convulsionen, der zspiratorische prävalirt, welches Stadium gewöhnlich in der Mitte ier zweiten Minute mit einem secundenlangen Exspirationskrampf und arauffolgender tiefer Inspiration endigt. Hierauf kann man in den neisten Fällen einen mitunter minutenlangen Stillstand der Respiration beobachten, wornach die Respirationsbewegungen als sogenannte arminale Athembewegungen wiederkehren, welche aus tiefen, aber mrzen, wie schnappenden, meist mit weitem Oeffnen des Mundes inhergehenden Inspirationen bestehen, die in immer länger werdenden, ei jungen Thieren selbst 1—3 Minuten dauernden Zwischenpausen uftreten, in abnehmender Intensität 5—10mal und selbst noch öfters rfolgen, um dann dauernd zu sistiren.

Die Reihenfolge dieser Erscheinungen ist eine sehr constante, bre Dauer aber zeigt manche Abweichungen. Am constantesten ist as eigentliche dyspnoische Stadium, während die Dauer und Intenltat der sogenannten terminalen Athembewegungen variirt, ebenso neb die Dauer des Intervalls, welches zwischen der eigentlichen byspnoe und dem Auftreten der letzterwähnten nachträglichen Inpirationen liegt. Es scheint hierbei weniger die Erstickungsform, als ielmehr die Individualität von Einfluss zu sein, insbesondere die rössere oder geringere Schnelligkeit, mit welcher das betreffende atomatische Respirationscentrum seine Erregbarkeit einbüsst. Letzres Moment scheint besonders vom Alter und Ernährungszustande zuhängen, da wir im Allgemeinen an jüngeren und kräftigeren hieren viel deutlicher die erwähnten Stadien unterscheiden können ad durchschnittlich länger dauern sehen als bei alten und herabgepromenen, ebenso wie Versuche lehren, dass bei durch frühere sulte oder Erstickungsversuche ermatteten Thieren die Respirationswegungen viel früher aufhören als unter sonst normalen Verhältissen. Aus gleichem Grunde ist der Verlauf der Erscheinungen am espirationsapparat bei allmälig erfolgender Erstickung ein anderer bei acuter und wir sehen z. B. bei einem Thiere, das wir unter ermetisch abgeschlossener Glasglocke in seiner eigenen Exspirationsluft ersticken lassen, die Respirationsbewegungen allmälig anstrengender und schneller, dann ebenso allmälig seltener und flacher werden mit schliesslich ganz sistiren, ohne dass sich ein Stadium nterminker Athembewegungen oder eine zwischem diesem und der eigentlichen Dyspnoe auftretende Pause bemerken liesse. Auch bei Erstickung Narcotisirter (Berauschter) dürfte sich das gewöhnliche Erstickungskild anders gestalten, wenigstens fand Leontjew ("Ueber den Einfass gewisser Substanzen auf den Verlauf des Erstickungstodes." Virchwit Jahrb. 1888, I, 423), dass die Anweschneit von Alkohol im thierschen Organismus die Erstickung durch Verlängerung der Athung verzögere, was er nicht allein der Fähigkeit des Alkohols, die beoxydation des Blutes aufzuhalten und die Kohlensäurebildung n vermindern, zuschreibt, sondern auch dem Einfluss auf das Nerversystem gleich dem des Morphin.

Die Bewusstlosigkeit tritt nach plötzlicher Unterbrechung der Respiration sehr bald, meist schon vor Beendigung der ersten Minute, auf und ihr Eintreten fällt zusammen mit dem der allgemeinen Convulsionen und des Exspirationskrampfes, welche in der ersten Hälfte der zweiten Minute ihre Höbe zu erreichen pflegen.

Auch in dieser Beziehung werden sich unzweifelhaft individuelt Unterschiede geltend machen. Bekanntlich ist nicht Jedermann in Stande, gleich lange den Athem einzuhalten, die Meisten kaum lange als 30-40 Secunden, und es ist bekannt, dass selbst geübte Taucher niemals länger als 50 Secunden unter Wasser auszuhalten vermigen Unter den aufregenden Einflüssen einer wirklichen Erstickung wird diese Frist noch kurzer ausfallen und die Bewusstlosigkeit, die dan eintritt, wird durch den Ausfall der Oxydationsvorgänge im Gresslin veranlasst, welches bekanntlich auf solche Störungen ungemein rach und empfindlich reagirt. Die von Rosenthal und Czermak herre gehobene Thatsache, dass man ungleich länger den Athem einzuhalte vermag, wenn man durch vorhergegangene, rasch sich folgende mi tiefe Inspirationen einen Ueberschuss von Sauerstoff dem Blute zuzführt hatte, als wenn dies nicht geschehen war, ist in forensische Fällen vielleicht belanglos, mag aber immerhin als Beweis diena dass die Erstickungsnoth und die alsbald folgende Bewusstlosigket nicht immer gleich schnell eintreten muss.

Die Convulsionen sind sehr constante Begleiter des Erstickungstodes. Ihr Charakter ist ein vorwiegend clonischer. der treten nicht selten in der Acme der Erstickung Anfälle von Opsthotonus auf, mit welchen das convulsive Stadium meist abschließen. Die Intensität und Dauer der Convulsionen ist ebenfalls nicht immer gleich, wird vielmehr entschieden von individuellen Verhältnissen beeinflusst, namentlich wieder vom Alter und vom Kräfte zustand. Bei sehr erschöpften Thieren können sie ganz ausfalle; ebenso haben wir den Tod ohne Convulsionen auftreten sehn wenn wir Thiere früher narcotisirten oder in ihrer eigenen Essirationsluft ersticken liessen. Somit lässt sich erwarten, dass auf

bei der Erstickung von Berauschten oder anderweitig Betäubten oder bei allmälig, z. B. in irrespirablen Gasen, sich vollziehender Erstickung die Convulsionen ausbleiben oder nur schwach ausfallen können.\*)

Auf die Störungen, welche der Kreislauf während des Erstickens erleidet, insbesondere auf die Erhöhung des Blutdruckes und die Stauung im venösen Kreislauf, werden wir bei Besprechung der an der Leiche sich ergebenden Symptome zurückkommen; hier wollen wir zunächst nur erwähnen, dass in Folge der Reizung und nachträglichen Lähmung des Vaguskernes durch das Erstickungsblut die Herzbewegungen während der Höhe der Erstickung verlangsamt sind, hierauf etwas frequenter werden, um dann allmälig an Zahl und Intensität abzunehmen bis zum vollständigen Erlöschen. Letzteres erfolgt jedoch keineswegs gleichzeitig mit der Sistirung der Athembewegungen, sondern in der Regel erst einige, und zwar mitunter ziemlich lange Zeit nach dieser. Bei Thieren ist es nichts Seltenes, das Herz noch 1/4-1/2 Stunde nach der Erstickung schlagen zu sehen, und auch für den Menschen existiren solche Beobachtungen, die sich namentlich auf asphyktisch geborene Kinder beziehen, von denen einzelne, wie wir beim Kindesmorde erwähnen werden, mitunter überraschend lange Zeit den Herzschlag darbieten, ein Vorkommniss, auf welches wahrscheinlich die meisten Fälle von sogenanntem "Leben ohne Athmen" zu beziehen sind. Bei einer Justification durch den Strang, über welche wir in der Wiener med. Wochenschr., 1876, Nr. 52, berichteten, schlug das Herz noch 3 Minuten nach der Suspension deutlich und seine Pulsationen konnten noch durch weitere 5 Minuten durch Auscultation, freilich immer schwächer werdend, nachgewiesen werden.\*\*)

## Der Leichenbefund bei Erstickten.

2

8

5;

\*

Wir haben hier zunächst nur jene Befunde im Auge, welche durch die Erstickung im Allgemeinen veranlasst, nicht aber jene, die nur durch bestimmte Erstickungsformen erzeugt werden, da letztere eine besondere Behandlung finden sollen.

Wir können äussere und innere Befunde unterscheiden.

A. Aeussere Befunde. Von untergeordnetem Werthe ist die bereits von Casper-Liman hervorgehobene Thatsache, dass die Leichen Erstickter langsamer erkalten als andere, eine Thatsache, die sich ungezwungen aus dem Umstande, dass es sich meist um ganz gesunde und gut genährte Individuen handelt, in deren Körper die ganze Blutmenge zurückbleibt, erklärt.

Nicht unwichtig ist das frühzeitige Auftreten und die intensive Ausbildung der Todtenflecke. Da bei fast allen Erstickungs-

<sup>\*)</sup> Vide auch Högyes, "Ueber den Verlauf der Athembewegungen während der Erstickung". Arch. f. experim. Path. 1876, und Stricker, Vorlesungen über allgemeine und experimentelle Pathologie. 1877, I, 177.

<sup>\*\*)</sup> Eine Reihe anderer derartiger Beobachtungen haben wir in der Wiener med. Presse, 1878, Nr. 11—12, zusammengestellt.

formen (ausgenommen die mit Verblutung sich combinirenden die ganze Blutmenge im Körper zurückbleibt und das Blut überdies in der Regel seine flüssige Beschaffenheit behält, so sind zur Bidung der Senkungserscheinungen überhaupt, insbesondere aber jener in der Haut, die wir als äussere Leichenhypostasen (Todtenflecke) bezeichnen, die günstigsten Bedingungen gegeben. Da aber die volle Blutmenge und die flüssige Beschaffenheit des Bluts auch bei anderen, nicht durch Erstickung veranlassten Todesaren sich finden kann, so hat der Befund frühzeitig und intensiv enwickelter Hypostasen nur einen unterstützenden Werth, wobei überdies nicht vergessen werden darf, dass eine Erstickung auch eine anämische oder herabgekommene Person treffen kann.

Durch dieselbe Ursache, wie das frühzeitige und intensive Erscheinen der Todtenflecke, ist der frühzeitige Eintritt und rasche Verlauf der Fäulniss bedingt. Auch diese Erscheinung hat nur einen unterstützenden Werth und verlangt Berücksichtigung aller anderen, äusseren sowohl als inneren Umstände, die die Fäulniss

zu befördern vermögen.

Seit jeher wurden die Cyanose des Gesichtes, die vorgetriebenen Augen und die injicirten Conjunctiven als Symptome des Erstickungstodes angeführt. Wer aber Gelegenheit hat eine grössere Zahl von durch Erstickung Gestorbenen zu sehen, wird sich überzeugen, dass gerade bei den gewaltsam Erstickten solche Befunde nur ausnahmsweise vorkommen und das Gesicht in der Regel die gleiche Beschaffenheit zeigt, wie bei den meisten anderes Leichen. Der Grund dieser Erscheinung liegt einerseits darin, dass die während des Erstickens bestandene Cyanose schon während der Agone in Folge der Erlahmung der die Circulation unterhaltenden Kräfte, noch mehr aber nach dem Tode durch Senkur des Blutes in die abwärtigen Partien zum grossen Theile oder volständig verschwindet, andererseits in dem Umstande, dass die während der Erstickung eintretende Cyanose keineswegs immer einen gleich hohen Grad erreicht. Bei Erstickungsversuchen kam man schen, dass die Cyanose des Gesichtes, die starke Injection der Conjunctiven und der Exophthalmus mit dem convulsive Stadium der Erstickung zusammenfallen, und es ist offenbar besonders der exspiratorische Krampf des Thorax, welcher. inden er den Rückfluss des Blutes zum rechten Herzen hindert, diese Erscheinungen erzeugt. Da nun aber, wie bereits erwähnt, gende das convulsive Stadium des Erstickungstodes nicht immer gleicht Dauer und gleiche Intensität zeigt, so ergibt sich daraus, das auch der Grad der Cyanose sich verschieden gestalten kann. Beim Erhängen verhindert die Compression der Halsgefässe das 2standekommen einer Cyanose des Gesichtes desto mehr. je volständiger sie sich gestaltet. Bei zwei durch den Strang Justieirten, bei welchen wir die sich einstellenden Erscheinungen # unmittelbarer Nähe verfolgten, war die Cyanose des Gesichte jedesmal nur eine unbedeutende und beschränkte sich eigentich

·blos darauf, dass das Gesicht eine bleigraue, die Lippen eine blaue Farbe annahmen, eine Erscheinung, die um so mehr auch mur auf das Hypervenöswerden des Blutes bezogen werden kann, als ein Aufgedunsenwerden des Gesichtes nicht zu bemerken war.

Aus gleicher Quelle wie die Cyanose selbst stammen die Ecchymosen der Bindehäute, die sich nicht selten an der Leiche von Erstickten finden und denen eine ungleich höhere Bedeutung zukommt als der Cyanose, da sie, wenn einmal gebildet, sich erhalten und durch Hypostase nicht verschwinden können. Man kann bei Versuchen an Thieren leicht constatiren, dass diese Ecchymosen ebenfalls während des convulsiven Stadiums des Erstickens entstehen in Folge des gesteigerten Blutdruckes, der schliesslich Rupturen der Capillaren und dadurch jene capillaren Hämorrhagien veranlasst, die wir eben als Ecchymosen bezeichnen. Ihr Befund ist von grosser Wichtigkeit, da er beweist, dass zur Zeit des Todes eine bedeutende Blutstauung in den Gefässbezirken des Kopfes bestand, und dies noch zu einer Zeit, nachdem alle anderen Erscheinungen der Blutstauung gewöhnlich bereits verschwunden sind. Der Werth eines solchen Befundes ist um so grösser, wenn er sich auf blassen Bindehäuten findet, da in diesem Falle der in manchen Fällen berechtigte Einwand entfällt, dass die Ecchymosen erst postmortal als Theilerscheinung einer durch die abhängige Lage des Kopfes bedingten Leichenhypostase entstanden seien. Auch an der Schleimhaut der Lippen findet man mitunter Ecchymosen. In der Nasenschleimhaut scheinen sie häufig

Ausser an den sichtbaren Schleimhäuten, insbesondere in den Conjunctiven, können sich kleine Ecchymosen in der Gesichtshaut zelbst finden, namentlich an den Augenlidern. Sie erscheinen da meist nur als flohstichförmige, häufig dichtgestellte subepidermoidale Blutaustretungen und entsprechen offenbar Rupturen, welche die in den Papillarspitzen der Haut verlaufenden Capillarschlingen erlitten haben. Ausnahmsweise ist auch Hals und oberer Theil des Brustkorbes mehr weniger mit ihnen besetzt.

Auch an anderen Hautstellen scheinen Ecchymosen häufiger vorzukommen, als man gewöhnlich meint, doch fallen sie hier wegen grösserer Dicke der Haut, insbesondere der Epidermis, weniger in's Auge. Wir haben schon in den früheren Auflagen dieses Buches auf Hautecchymosen aufmerksam gemacht, die sich bei Erstickten an abhängigen Körperstellen finden. Wir haben dieselben bis dahin als eine blosse Leichenerscheinung aufgefasst, welche durch Senkung des Blutes in die abhängigen Partien und durch Ruptur der durch beginnende Fäulniss bereits morsch gewordenen Hauteapillaren in Folge des Druckes der über ihnen lastenden Blutsäule entstehen. Seitdem haben wir uns jedoch durch systematische Verfolgung der Erscheinung und mikroskopische Untersuchung der betreffenden Hautstellen überzeugt, dass es sich um wirklich vital entstandene Ecchymosen handelt, die jedoch,

ursprünglich klein und unscheinbar, erst post mortem durch Nachsickerung des Blutes und später durch Imbibition der Nachbarschaft sich vergrössern und dann als stecknadelkopf- bis linsengrosse. im Bereiche der Todtenflecke liegende, doch von diesen sich durch ihre bedeutend dunklere Farbe abhebende violette Stellen sich präsentiren. An Stellen, wo die Haut und das Unterhautgewebe ein lockeres Gefüge besitzt, wie im Gesichte, am Vorderhals und an der Vorderfläche des Brustkorbes, können bei abhängiger und länger andauernder Lage dieser Körperpartien die in vivo entstadenen Ecchymosen durch postmortale Nachsickerung des Blus eine viel bedeutendere Grösse erreichen. Diese forensisch sehr beachtenswerthe Erscheinung haben wir wiederholt bei Leichen plötzlich eines suffocatorischen Todes Verstorbener constaurt. namentlich aber in ganz exquisiter Weise bei solchen, die in Bauchlage, mit aus dem Bette heraushängendem Oberkone gefunden worden waren.

Das Verhalten der Pupillen an der Leiche von Erstelbe. zeigt keine Constanz. Am häufigsten finden sie sich mässig erweitet und beiderseits gleich. Nicht selten finden sich aber auch start & weiterte oder mehr als gewöhnlich verengte Pupillen. Ungleichleit der Pupillen haben wir ebenfalls, obwohl nur in vereinzelten Fallen. beobachtet. Während des Erstickens von Thieren bemerkt man anfang eine rasch vorübergehende Verengerung, dann während der Dyspex eine meist auffallende Erweiterung, die sich während der Asphysik wieder ausgleicht, so dass an der Leiche die Pupillen das gewihliche Verhalten zeigen.

Der Austritt von Sperma aus der männlichen Harnrin ist eine bei Erstickten häufige, aber auch bei den mannigfachste anderen, sowohl gewaltsamen als natürlichen Todesarten keineswegt seltene Erscheinung. Sie beruht nicht auf einer formlichen Eine lation, die etwa während des Sterbens stattfand, sondern auf mednischem Austritt des Sperma aus den Samenblasen nach Erschlafes der betreffenden Sphincteren, weshalb sich auch Spermatozoiden häufiger im hinteren Theile der Harnröhre und selbst in der Harn blase nachweisen lassen, als an der Harnröhrenmundung. Bemerken werth ist die Thatsache, dass die Spermatozoiden, sowohl des in Samenblasen befindlichen, als des in die Harnröhre ausgetre Spermas noch durch 36-70 Stunden nach dem Tode ihre Bewekeit erhalten können.\*) Sehr gewöhnlich ist bei Erstickten. إيباج wie bei vielen anderen acuten Todesarten die Entleerung der mente in der Agone, die auf einem Krampf der Blase, bezi - Em weise der Darmmusculatur, zu beruhen scheint, da sie, wie ≥ich**o**g an Thieren lehren, mit dem convulsiven Stadium zusammen Fernande

rbe

B. Die inneren Befunde. Drei von diesen sind seit jeher eine hohe Bedeutung für die Diagnose des Er

<sup>\*)</sup> Vide E. Hofmann, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXV Eberty, Ebenda. 1892, III, pag. 175: Samenerguss mit Erection noch 4nach dem Tode, und Heel, Ueber postmortale Ejaculationen. Dissert. With the

todes zugeschrieben wird: 1. Die dunkelflüssige Beschaffenheit des Blutes; 2. die Stauungshyperämien in den inneren Organen, besonders in den Lungen, und 3. die Ecchymosen, insbesondere die der Brustorgane.

Ŧ

ù

10

ПÈ

Ad 1. Die dunkelflüssige Beschaffenheit des Blutes ist in den Leichen Erstickter ein sehr constanter und diagnostisch werthvoller Befund, bedarf jedoch einer anderen Auffassung, als ihm bis jetzt zu Theil geworden ist. Was zunächst die dunkle Farbe des Erstickungsblutes anbelangt, so muss festgehalten werden, dass diese Farbe keineswegs ausschliesslich dem Erstickungstode zukommt, sondern dass dieselbe als die normale Farbe des Leichenblutes überhaupt aufgefasst werden muss. Bekanntlich hängt die Farbe des Blutes, wenn wir von pathologischen Färbungen, wie z. B. bei der Kohlenoxydvergiftung, absehen, von dem Sauerstoffgehalt desselben ab, und es erscheint desto dunkler, je weniger Sauerstoff dasselbe enthält oder mit anderen Worten, die dunkle Farbe ist die des reducirten, die hellrothe jene des sauerstoffhältigen Hämoglobins. Da aber bei jeder Todesart schon während der Agone die Aufnahme von Sauerstoff durch die Athmung immer schwächer wird und schliesslich ganz aufhört, während die Gewebe nicht blos während der Agone, sondern, wie durch Versuche nachgewiesen ist, auch noch nach dem Tode den Sauerstoff dem Blute entziehen und der etwa noch tibrig bleibende durch die im Blute zuerst auftretenden Zersetzungsprocesse aufgezehrt wird, so muss jedes Leichenblut nur reducirtes Hämoglobin enthalten und daher die gleich dunkle (hypervenöse) Farbe zeigen wie Erstickungsblut, eine Thatsache, deren Beweis nicht blos makroskopisch, sondern auch dadurch geführt werden kann, dass man das Blut unter solchen Vorsichtsmassregeln der Leiche entnimmt, dass von aussen kein Sauerstoff in dasselbe zu selangen vermag, in welchem Falle man sich dann durch sofortige \*Pectrale Untersuchung überzeugt, dass jedes Leichenblut, wenn nicht anderweitige chemische Veränderungen erlitten hat, nur reducirtes Hämoglobin enthält.\*)

Die flüssige Beschaffenheit des Blutes ist bei den acuten Frstickungsformen ein sehr constanter Befund. Auch dieser Befund für den Erstickungstod nicht absolut charakteristisch, kommt ehr fast allen plötzlichen Todesarten zu, möge die primäre sursache Sistirung der Respiration oder eine andere gewesen Dieses Flüssigbleiben des Blutes bei plötzlichen Todesarten ht sich blos auf das in den Gefässen verbleibende Blut, während welches mit der Luft in Contact kommt oder in Körperin oder zwischen Gewebe (als Sugillation) sich ergiesst, gerinnt.

<sup>\*)</sup> Kotelevski, Hoppe-Seyler u. A. Vide auch unsere LeichenerscheiEine Ausnahme macht der Tod durch Luftembolie, wie er namentlich
erletzungen der Halsvenen und post partum von den Uterusvenen aus erfolgen
Das Blut erscheint dann in den Luftblasen enthaltenden Gefässgebieten, bes, wie wir erst unlängst bei einer Puerpera sahen, im rechten Herzen hellroth.

Ucber die eigentliche Ursache des Flüssigbleibens des Blute der Leiche nach plötzlichen Todesarten, insbesondere nach Erstick wissen wir vorläufig nichts Positives. Da das aus den Gefässen, wohl während des Lebens, als auch nach dem Tode gelassene gerinnt (allerdings das erstere rascher und intensiver) und et eine Gerinnung erfolgt, wenn das Blut innerhalb des Körpers in Körperhöhlen\*) oder in das Zwischengewebe sich ergiesst, so die Annahme nahe, dass erst durch das Hinzutreten eines aus Momentes die Gerinnung veranlasst wird, während unter sonst malen Verhältnissen, wie auch neuere Versuche von Baumga: (Med. Centralbl. 1877, pag. 131) lehren, das Blut dadurch. das in den Gefässen eingeschlossen ist, vor der Einwirkung jenes Mome geschützt und daher flüssig bleibt. In der That hat Alexan Schmidt durch seine bekannten Untersuchungen über die Blutgerin nachgewiesen, dass zwar im Blute zwei Eiweisskörper vorhanden s welche das Material darstellen, aus dem sich der Faserstoff bildet, fibrinogene und die fibrinoplastische Substanz, dass jedoch zum standekommen der Gerinnung noch ein dritter Körper nothwendig der die beiden Fibringeneratoren zum Zusammentritt zu Fibrin anlasst, und er meint, dass dieses Ferment, welches erst nach l fernung aus dem Körper sich im Blute bildet, beim Zerfall Blutkörperchen, insbesondere der weissen, entsteht. Da dieser Zer auch in der Leiche, und zwar sehr bald, eintritt, so spricht el das Flüssigbleiben des Blutes nach plötzlichem Tode dafür, dass nie dieser Zerfall der Blutkörperchen allein, sondern noch ein ande: Etwas das "Ferment" sein müsse.

Brücke (Vorlesungen. I, 82) legt das Hauptgewicht auf d auch noch einige Zeit nach dem Tode wirksamen Lebenseigenschafte der Gefässwände, die das Blut am Gerinnen verhindern. Diese & sicht kann nur für die erste Zeit nach dem Tode gelten, nicht ib noch nach Tagen, wo von vitalen Eigenschaften der Gefässtich nicht mehr die Rede sein kann. Aeltere Anschauungen, darunter and die frühere von A. Schmidt, gingen dahin, dass die im Erstichus blute angehäufte Kohlensäure einen der Fibringeneratoren, mind die fibrinoplastische Substanz oder das Paraglobulin, ausfälle mile durch das Gerinnen verhindere. Diese Anschauung wird zunicht durch hinfällig, dass zufolge der Gasanalysen, die Pflüger Ind-"Ueber Dyspnoe", 1869) sowohl während des Erstickens, als and nach demselben anstellte, der Kohlensäuregehalt des Blutes keinere so auffallend sich vermehrt, wie man gewöhnlich annimmt, meier dass die CO2-Menge zwar in der Regel etwas vermehrt, hang jehot nicht grösser als im gewöhnlichen Venenblut, ja sogar in einem Fällen kleiner als in diesem gefunden wird. Weiter wird diesek aber widerlegt durch Versuche, die wir, um über diese Frage in

<sup>\*)</sup> l'eber das "Verhalten von Blutergüssen in serösen Höhlet it Przoldt (Arch. f. klin. Med. XVIII, pag. 642) interessante Versuche agusti welche ergaben, dass das in die Pleurahöhle und in den Bauchfellsach agust Blut nicht sofort gerinnt, sondern einige Zeit, selbst bis 24 Stunden für ich

re zu kommen, in der Weise anstellten, dass wir Thiere unter r Glasglocke in ihrer eigenen Respirationslust ersticken liessen, dann, trotzdem das Thier schliesslich eine mit Kohlensäure hochlig gesättigte Luft athmete, dennoch das Blut im Herzen und den sen Gefässen nicht flüssig, sondern coagulirt gefunden wurde. er letztere, mehrere Stunden beanspruchende Versuch, sowie eine 1e anderer, die wir an diesen anschlossen, ferner die Beobachen an einer grossen Zahl von Leichen Erstickter oder an anderen, st gewaltsamen Todesarten Verstorbener brachte uns die Ueberrung bei, dass die bereits von älteren Beobachtern ausgesprochene, · in Vergessenheit gerathene Ansicht, dass der Grad, in chem das Blut in der Leiche geronnen sich findet, mit Länge des Todeskampfes in geradem Verhältnisse he, die richtige sein dürfte. Daraus erklärt sich die Thatsache, , während in einzelnen Fällen von Erstickung das Blut vollkommen ig bleibt, in anderen, und zwar die gleiche Erstickungsform beenden Fällen sich mitunter gar nicht unbedeutende Blutgerinnsel Herzen und auch in den grossen Gefässen finden können.

Der Grund dieser Erscheinung bedarf noch weiterer Studien, aufig erklären wir uns die Sache so, dass das Blut durch einen er dauernden Erstickungsprocess oder überhaupt durch eine länger ernde Agone sehr bald gewisse Veränderungen erleidet, die offenbar Vorstadien jenes pathologischen Verhaltens des Blutes anzusehen , welche wir in vielen, namentlich in entzündlichen Krankheiten oachten, bei welchen dann in der Leiche, sowohl im Herzen als den grossen Gefässen, meist massenhafte Fibrinausscheidungen anden werden. Vielleicht hängt die Erscheinung mit der von Litten ur Pathologie des Blutes." Berliner klin. Wochenschr. 1883, Nr. 27) statirten agonalen Leukocytose zusammen, die seinen Beobachtungen h ein constantes, gewissermassen physiologisches präagonales und nales Phänomen sein soll, von dem insbesondere die Fälle sehr ser Agonie eine Ausnahme bilden. Es kann auch vorkommen, dass rend des Bestehens einer entzündlichen Erkrankung entweder h diese (z. B. Bronchitis) oder auf gewaltsame Weise Erstickung **st** (z. B. Selbstmord im Fieberdelirium), und es ist begreiflich, Sich in solchen Fällen der bestehenden Hyperinose wegen auch Sanz acuter Erstickung mehr weniger mächtige Fibringerinnsel können.\*)

Die flüssige Beschaffenheit des Erstickungsblutes befördert, schon erwähnt, die Bildung der Hypostasen, sowie den Einund Verlauf der Fäulniss. Beides gilt nicht blos bezüglich susseren, durch die erwähnten Vorgänge bewirkten Verlungen, sondern auch von den inneren Hypostasen und den sese sich anschliessenden Processen, wie Imbibitionen, Trans-

<sup>\*)</sup> Neuere Untersuchungen über die Ursache des Flüssigbleibens des Blutes 
\*Erstickung und anderen Todesarten bringt Corin in der oben (pag. 369)

Arbeit.



sudationen und den bereits der Fäulniss angehörenden Vorgänsteine Thatsache, welche sowohl bei der Beurtheilung von Leit Erstickter als der meisten plötzlichen Todesfälle alle Beacht verdient.

Ad 2. Was die venösen Hyperämien in den verst denen Organen, insbesondere aber in den Lungen, betrifft. ergeben sich diese allerdings sehr häufig, doch wussten se ältere Beobachter, dass sie nicht constant zur Entwicklung komn und man half sich gegenüber dieser Thatsache dadurch, dass n wenn Lungen und Hirn gleichzeitig hyperämisch gefunden wur von Stickschlagfluss, wenn blos die Lungen oder blos das Gehirne Blutüberfüllung zeigten, von Stick-, beziehungsweise von Schfluss sprach, wenn jedoch nirgends eine ausgesprochene Hyperä vorhanden war, das Individuum am Nervenschlag gestorben seinli

Am constantesten findet sich venöse Hyperämie der Luus auf deren Zustandekommen die Dyspnoe und die dabei statt denden heftigen Inspirationsbewegungen des Thorax den Hat einfluss zu nehmen scheinen. Donders hat vorzugsweise di Ansicht aufgestellt, indem er darauf hinwies, dass während Erstickungstodes durch Verschluss der Respirationswege die ( culation des Blutes in den Lungen durch Luftdruck, unter weld normal die Lungengefässe stehen, vermindert werde, wodurch nothwendig zur Verminderung der Widerstände in denselben u folgerichtig zum stärkeren Blutzufluss gegen die Lunge komm Dieselbe Ursache aber, welche so bedeutend den Zutt des Blutes erleichtert, erschwert auch den Abfluss desselben, e das Blut in den erschlaften Gefässen an Bewegungsgrösse verlie und nicht mit der nöthigen Schnelligkeit dem linken Herzen a zuströmen vermag. Es muss unter solchen Umständen zur Am bildung einer Hyperämie in den Lungen kommen, und zwar unter sonst gleichen Verhältnissen in desto höherem Grade, je längt die Dyspnoe dauert und je intensiver sich die fruchtlosen Excursion des Thorax gestalten. Die Dauer und Intensität der Dyspuccis aber, wie wir oben bemerkt haben, keineswegs immer gleich w es mag schon dieser Umstand die Differenzen in der Intensitäter Lungenhyperämie, selbst bei einer und derselben Erstickungsfort erklären.

Ausserdem wird aber auch dem Umstande. ob der Verschluss der Respirationswege unmittelbar nach einer Inspiration oder Exspiration erfolgte, ein Einfluss zugeschrieben werden müssen; denn es ist klar, dass, wenn die Donders'sche Ausicht richtig ist, im letzten Falle eine bedeutendere Relaxation der Lungengefässe und daher eine stürkere Hyperämie entstehe wird, als wenn der Verschluss unmittelbar nach einer sauge fundenen Inspiration effectuirt wurde. Ferner ist es einleuchten dass, wenn, wie z. B. beim Erdrücktwerden, der Thomas seinen Excursionen gehindert ist, die Bedingung ganz entstehe welche nach der Donders'schen Auschauung bei Erstellen

ch Verschluss der Respirationsöffnungen oder der Trachea die Igenhyperämie veranlasst, und ebenso, wenn die Erstickung einem irrespirablen (indifferenten) Gase erfolgt. Wurde aber Verschluss der Respirationswege durch ein flüssiges Medium irkt. so müsste, wie schon Krahmer hervorhob, der Blutalt der Lungen im verkehrten Verhältnisse stehen zu dem de, in welchem das aspirirte Medium die sich ausdehnenden Igen zu füllen im Stande ist, d. h. die Hyperämie wäre destonsiver, je weniger beweglich das betreffende Medium gewesen daher z. B. nach Ersticken in dickem Schlamm, Abtrittsh etc. grösser, als nach Ertrinken im Wasser.

So plausibel die Donders'sche Theorie über die Entstehung Lungenhyperämien beim Erstickungstode zu sein scheint und sich ı bei von Patenko (Annal. d'hygiène publ. 1885, pag. 209) estellten Thierversuchen bestätigte, so stimmt sie doch nicht vollmen mit den am Sectionstisch sich ergebenden Beobachtungen, she lehren, dass selbst unter Umständen, wo die von Donders orgehobenen Bedingungen zur Entstehung von Lungenhyperämien inbar die günstigsten sind, wie z. B. beim Tode durch Erhängen, e besonders blutreichen, sondern im Gegentheil entschieden nische Lungen gefunden werden, wie wir uns ausser wiederholt bei ionen erhängter Selbstmörder, so auch bei zwei durch den Strang ificirten kräftigen, jungen, vollkommen gesunden Männern, die wir 4 Stunden nach dem Tode zu obduciren Gelegenheit hatten, überzten. Wahrscheinlich erklärt sich dies daraus, dass der äussere 10sphärendruck auf die Lungen nicht so vollständig entfällt, wie nders annimmt, sondern vom Bauche aus ausgeglichen wird, em letzterer in dem Masse einsinkt, als die seitlichen Brustwände h erweitern und den äusseren Luftdruck überwinden.

Ist die Hyperämie in den Lungen stark entwickelt, so ereinen dieselben nicht blos dunkler gefärbt, sondern auch culenter. Letztere Erscheinung wird häufig als Oedem der ngen aufgefasst, jedoch mit Unrecht, da jede blutreiche ge auch stärker durchfeuchtet erscheinen muss. Bei einer h verlaufenden Erstickung fehlt ein eigentliches Oedem, zu en Entwicklung es auch an Zeit gebricht, da sich ja die e Scene in wenigen Minuten abspielt. Wohl kommt aber ein s, d. h. durch während des Lebens erfolgte Transsudation Serum durch die Gefässwandungen in das Zwischengewebe auf die innere Lungenoberfläche, entstandenes Oedem (zu Scheiden von Leichenödem) zur Entwicklung, wenn der s nicht ganz acut verlief und die Agone lange dauerte. In en Fällen kommt es auch zur Bildung reichlichen Schaumes Bronchien, und wir finden denselben nicht blos in der ea, sondern in manchen Fällen auch im Rachen und vor Munde, ein Befund, der von einzelnen Beobachtern als bei en Erstickter häufig vorkommend angegeben wird, während serer Erfahrung nach (vom Ertrinkungstode abgesehen) nur

ausgesprochen ist, wenn das Individuum nicht sofort. so erst nach längerer Erstickungsnoth gestorben war.\*)

Eine weitere Consequenz der beim Erstickungstode sich einstellenden venösen Stase in den Lungen ist eine Stades Blutes im rechten Herzen und den zu und von dführenden grossen Gefässen. Bei der Beurtheilung diese fundes ist nicht zu übersehen, dass es zur Norm gehört, schon während der Agone und theilweise noch nach derselt das Blut aus den Arterien in die Venen sich entleert. und bei jenen Erstickungsformen, in denen das Herz primär gewird, häufig gerade das linke Herz die grössere Blutmen enthalten pflegt.\*\*\*)

Ebenfalls als Theilerscheinung der Stauung des Blut den Lungen ist die Injection der Schleimhaut der Tra aufzufassen, auf welche Casper aufmerksam machte, die al ihrer Intensität ebenso verschieden sich gestaltet, wie die Lu

hyperämie selbst.

Was die venösen Hyperämien in entfernteren Orgnamentlich im Gehirn und in den Unterleibsorganen, betriff hat man diese ebenfalls einfach als Theilerscheinung, respe Folge der Stase in den Lungen und im rechten Herzen gefasst. Zweifellos sind aber bezüglich des Blutgehaltes d Organe noch andere Einflüsse im Spiele, die vorzugsweise einen vasomotorischen Krampf zu beziehen sind, der wäh der Erstickung fast regelmässig aufzutreten und namentlich diebhafte Verengerung der kleinen Arterien peripherer Gefbezirke sich kundzugeben pflegt.

Ueber den Blutgehalt des Gehirnes und seiner Häute währ der Erstickung existiren insbesondere zwei Reihen directer. bei schlossenem Schädel angestellter Beobachtungen, die von Donde

<sup>\*)</sup> Experimentalpathologisches über das Lungenödem von Welch sie S. Mayer s. Med. Centralbl. 1878, pag. 726. Wie schon Haller angab. bin is rechte Herz später zu schlagen auf als das linke und davon wurde zuch Häufigkeit des Lungenödems am Leichentische hergeleitet. F. Falk, Zurhügenese des Lungenödems (Virchow's Archiv. 1883, XCI) scheint sich dieselschauung anzuschliessen, indem er zwei Fälle von Herzverletzung (Schaffe linken, Ruptur des rechten Ventrikels) bei jungen, gesunden Männern zeite anderstellt, die beide innerhalb 1/4 Stunde zum Tode führten und kernellt dass im ersten Falle Lungenödem, im zweiten aber keines gefunden vurk.

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese Erscheinung vide insbesondere die Arbeit von Betseld und Gscheidlen: "Die Locomotion des Blutes durch die glatten Mustellung der Gefässe." Unters. aus dem Würzburger physiol. Laborat. 1867, II. Eet M

<sup>\*\*\*\*)</sup> Aehnliche Angaben in Virchow's "Sectionstechnik", 1876. pg. h. Nach Strassmann's Untersuchungen ("Die Todtenstarre am Herzen. Virstjahrschrift f. gerichtl. Med. 1889, XLI, pag. 300) findet sich auch bei Ersichte. Blausäurevergiftung und mancher anderen gewaltsamen Todesart, selbt bei her Strychninvergiftung unmittelbar nach dem Tode das Herz beiderseits in Disch weich und blutgefüllt, ebenso wie bei dem Tode durch primäre Herblang. Durch die Todtenstarre ändert sich aber dieses Verhältniss auch bei primäre Herzlähmung (wenn diese nicht durch parenchymatöse Degeneration wurde) wesentlich, indem man dann den linken Ventrikel fest committe grösstentheils oder ganz seines Inhaltes entleert findet.

Schmidt's Jahrb. 1851, LXIX, 16) und die von Ackermann Virchow's Archiv. XV), welche Beide ihre Studien an Kaninchen anteilten, denen sie eine kleine Glasscheibe in den trepanirten Schädelingeheilt hatten. Leider stimmen die Resultate dieser beiderseitigen leobachtungen nicht überein. Während Donders schon 10 Secunden ach der Behinderung der Respiration eine stärkere Röthung der Pia eobachtete, die über 2 Minuten lang anhielt, sah Ackermann nach Interbrechung der Athmung manchmal, jedoch nicht immer, eine kurz andauernde Cyanose, aber 10—20 Secunden vor dem Tode durchaus onstant ein auffallendes Erblassen der Pia eintreten, so dass er den latz aufstellte, dass bei der Erstickung jedesmal mit dem Eintritte les Todes eine deutliche Anämie des Gehirns zusammenfalle.

Die praktische Erfahrung an den Leichen erstickter Menschen cheint mehr die Beobachtung Donders' zu bestätigen, denn Hypermien des Gehirns und seiner Häute sind ein ziemlich häufiger Befund, bwohl keineswegs constant und durchaus nicht so häufig, wie geröhnlich angenommen wird, während ausgesprochene Anämien verältnissmässig selten zu beobachten sind. Trotzdem ist an der Richtigeit der Angabe Ackermann's nicht zu zweifeln, da auch die leobachtung mit dem Augenspiegel lehrt, dass während der Dyspnoe 1 der That die Retinalgefässe regelmässig an Füllung abnehmen, ine Erscheinung, die ebenso wie die Verengerung der Piagefässe auf asomotorischen Krampf zurückgeführt wird.

Ein gleicher Vorgang lässt sich, und zwar viel leichter, an den Irganen des Unterleibes beobachten. Wenn man zunächst an curariirten Thieren den Bauch eröffnet und die künstliche Respiration ausjetzt, so sieht man die Gefässe der Darmwandungen durch einige Augenblicke stärker sich füllen, auf der Höhe der Dyspnoe jedoch **icht**lich anämisch werden und bleiben, bis die gleichzeitig vermehrten peristaltischen Bewegungen sich wieder beruhigen, worauf, zusammenfallend mit dem Beginn der Asphyxie, die Gefässe sich wieder etwas Illen, ohne dass jedoch die Injection einen solchen Grad erreichen rarde, dass man von Hyperamie sprechen könnte. Wenn trotzdem Gedärme cyanotisch erscheinen, so wird dieses nicht durch stärkere ntfullung, sondern durch die hypervenöse Beschaffenheit des Blutes lingt. Ebenso wie die Gedärme, sieht man, wie schon Szabinsky 65) hervorhob, auch die Milz auf der Höhe der Erstickung ganz ant anämisch werden, sich ausserdem verkleinern und an der Eiche sich runzeln, und man kann weiter bemerken, wie, selbst em die Contraction der Gefässe in Erschlaffung übergegangen Milz doch blass bleibt und auch jene glatte Oberfläche nicht vollständig erhält, die sie früher besessen hatte. Es ergibt sich dass schon bei Erstickung durch Behinderung der Excursions-Skeit des Thorax eher ein verminderter als ein vermehrter Blutder Eingeweide zu erwarten ist. Noch mehr muss sich aber Blutgehalt in diesen Organen vermindern, wenn während des kungsactes die Excursionsfähigkeit des Thorax nicht behindert denn es ist natürlich, dass, wenn unter diesen Umständen durch

die dyspnoischen Athembewegungen grössere Blutmengen in die geworfen werden, die ausserhalb des Thorax gelegenen Organe, a des Unterleibes, eine Verminderung ihres Blutgehaltes erfahren

Ad 3. Als subpleurale, beziehungsweise als su cardiale Ecchymosen bezeichnet man kleine Blutaustr unter der Pleura und unter dem Pericardium, die, wenn entwickelt sind, den betreffenden Organen ein geflecktes, Blut bespritztes Aussehen verleihen. Ihre Grösse schwar jener eines Flohstiches bis zur Hanfkorn- und selbst grösse. Sie entstehen durch Rupturen der Capillaren in de serösen Bindegewebe der Pleura und des Pericardiums und sich meistens unter den visceralen, seltener unter den pa Blättern, besonders an den äusseren und hinteren Part Lungen und in den zwischen den einzelnen Lungenlap legenen Spalten; am Herzen ist ihr Hauptsitz an der Her besonders an der Hinterfläche. Auch in der Adventitia der Gefässe innerhalb des Herzbeutels sind sie häufig und nich in dem Bindegewebe des Mediastinums, insbesondere in d die Brustaorta, wo sie theils des lockeren Gewebes, the postmortalen Nachsickerung des Blutes wegen eine beträc mitunter Suffusionen vortäuschende Grösse erreichen können postmortale Nachsickerung des Blutes ist auch der Grund. die Ecchymosen an den hinteren Partien der Lunge m Herzens in der Regel grösser sind als an den vorderen.

Seit in Deutschland zuerst Röderer \*\*) (1753), später (1828). Weber, Elsässer und Casper, in Frankreich Be (1841). Caussé (1842) und Tardieu (1853) auf diesen 1 in den Leichen Erstickter aufmerksam gemacht hatten. derselbe in der Regel als Theilerscheinung der venösen in der Lunge und im rechten Herzen aufgefasst, indem nahm. dass. wenn die Stauung einen gewissen Grad übeinzelne Capillargefässe dem Drucke nicht zu widerstemögen und bersten. Von Anderen wurde wieder im 👟 Donders schen Theorie über das Entstehen der Lungen der aspiratorische Zug hervorgehoben, den der Thorax fruchtlosen inspiratorischen Excursionen auf die Lunger ausübt und die Entstehung der Ecchymosen von dieser eines aufgesetzten Schröpfkopfes ähnlichen Wirkung wand abgeleitet (Krahmer). Wenn auch diesen zwe eine Mitwirkung bei der Entstehung der Ecchymos gesprochen werden kann, so spielen sie doch nicht rolle; diese fällt vielmehr dem auf der Höhe der Er einstellenden vasomotorischen Krampf zu und der

<sup>\*)</sup> Doch können solche wie Suffusionen aussehende Blutungen aus der Herausnahme der Brustaorta aus den dabei durchtrennten Germannen Germ

<sup>\*\*)</sup> Observat. de suffocatis satura, 1753, und De infantibus in pain actions. 1760; v. Schwarz, "Die vorzeitigen Athembewegungen". 1888, p. 3

Termehrung des Seitendruckes, den dadurch die Gefässwandungen auszuhalten haben, der um so leichter zur Berstung von feinen Gefässästchen führen kann, als gleichzeitig eine Stauung im Kreis-Di laufe besteht, die nicht blos durch den vasomotorischen Krampf selbst und die oben erwähnten anderen Momente, sondern auch durch die allgemeinen Convulsionen und den Krampf der Exspira-🗯 tionsmusculatur veranlasst wird. Thatsächlich kann man sich, wie wir dies schon bezüglich der subconjunctivalen Ecchymosen anzegeben haben, durch entsprechend eingerichtete Versuche überzeugen, dass die Bildung der subpleuralen und subpericardialen Ecchymosen in das convulsive Stadium des Erstickungstodes fällt, me also in eine Zeit, in welcher auch die Dyspnoe weniger durch ize fee Inspirationen, als durch krampfhafte Exspirationen sich zu Le Sussern pflegt. Unterbricht man die Erstickung vor dem Eintritte at dieses Stadiums, so findet man keine oder nur vereinzelte Ecchymosen. benso findet man die Ecchymosen nicht, wenn der Erstickungstod in ohne Krämpfe verlief, was allerdings nur ausnahmsweise geschieht.

Nach Corin\*), der die Entstehung der Erstickungsecchymosen Thieren mit künstlich, durch Peptoneinspritzungen, flüssiger gemachtem Blute studirte, bilden sich dieselben zu der Zeit, wo die Erhöhung des Blutdruckes in den Pulmonalarterien mit Stilland der Respiration und Immobilisirung der Lunge zusammen-Muskelkrämpfe seien hierbei nicht von wesentlichem Einflusse, die Ecchymosen sich auch bei (nicht zu tief) curarisirten und arcotisirten Thieren bildeten. Die Entstehung der von uns oben ag. 514) erwähnten Ecchymosen in dem Bindegewebe um die ustaorta erklärt sich Kratter (Tagblatt der Wiener Naturscherversammlung, pag. 244) aus der mechanischen Zerrung und mechanischen Zerreissung der kleinen Gefässe um die Aorta chrend der Dyspnoe besonders bei kräftigen Individuen. Dieser mechanische Vorgang ist immerhin möglich und findet vielleicht bei der Bildung der Ecchymosen entlang der Intercostalgefässe Der Angabe jedoch, dass sich dieselben nur bei erstickten Erchsemen, aber nicht bei Kindern der ersten Lebensperiode finden, wir nicht beistimmen, doch sind diese Ecchymosen bei begreiflicher Weise kleiner als bei Erwachsenen.

ie genannten Ecchymosen sind keineswegs nur bestimmten ungsformen eigen, sondern können bei allen möglichen vorm, weil die Convulsionen überhaupt und der vasomotorische insbesondere zum typischen Bilde der Erstickung gehören r unter besonderen mehr exceptionellen Verhältnissen nicht

aher können wir sie nicht blos beim sogenannten mecha-Erstickungstod, sondern auch bei dem aus inneren Urz. B. Epilepsie, entstandenen, sowie auch bei demjenigen

<sup>&</sup>quot;Sur le mécanisme de la production des ecchymoses sous-pleurales dans le aigue." Arch. de physiol. norm. et path. Januar 1894.

finden, der durch Giftwirkung eingetreten ist, und im letze Falle besonders nach solchen Vergiftungen, die mit Convulsion einhergegangen sind. Damit fällt auch die von Tardieu : gestellte, von Liman und Anderen mit Recht angefocht Behauptung, dass die Lungenecchymosen nur der Erstickung engeren Sinne", nämlich der durch Verschluss der Respiration öffnungen bewirken, eigenthümlich zukommen. Dagegen unterk es keinem Zweifel, dass diese Ecchymosen in ihrem Auftr ausser von den genannten Momenten auch von gewissen i viduellen Bedingungen beeinflusst werden. Zu diesen gehört i besondere eine gewisse Zerreisslichkeit, respective Zartheit Gewebe und Gefässe, und dies ist der Grund, warum sich subpleuralen Ecchymosen so häufig und fast regelmässig in a Leichen erstickter Neugeborener oder Säuglinge finden, im Knab und Jünglingsalter seltener werden und im Mannesalter seltensten vorkommen, um dann im höheren Alter, in welch aus pathologischen Gründen die Gefässe brüchiger werden, wie häufiger auftreten. Subpericardiale Ecchymosen dagegen, so solche auf Schleimhäuten und im hinteren Mediastinalgewebe si bei Erwachsenen nicht wesentlich seltener als bei Kindern.

Ausser an den Lungen, dem Herzen und in den Conjunctiv und bei Kindern, besonders neugeborenen, an der Thymnsdrükönnen sich die Ecchymosen noch an anderen Stellen finden. an der Schleimhaut der Respirationsorgane, an der Epiglottis. Kehlkopf und in der Trachea. Ferner in der Nasenschleimhaut in der Schleimhaut der Paukenhöhlen, an beiden Flächen der Trommelfelles und selbst in der Cutisauskleidung der hinter Partien des äusseren Gehörganges. Häufig sind sie zwischen de weichen Schädeldecken und an der Magenschleimhaut. sehme in jener des Darmes. Der vasomotorische Krampf in den Gedämmend besonders in der Milz scheint zur Stauung in den Magengefässen und zur Entstehung dieser Ecchymosen Veranlassung zu geben.

Am Peritoneum haben wir nur ganz ausnahmsweise und nur isolirte Ecchymosen beobachtet, dagegen bereits zweimal bei Erhängten, darunter bei einem durch den Strang Hingerichtensolche in der Dura an der Innenfläche derselben, in der mittlem Schädelgrube, entsprechend den Verästlungen der Art. meningen media. Legroux (l. c.) und Tammasia ("Della morte all vuoto." Rivista sperim, di med. legale. IV, 451, und Virchowie Jahresb. 1881, I, pag. 560) sahen Ecchymosen an der Retina meterstickten Thieren. Vom Erwachsenen sind solche Befunde nicht bekannt und Maschka (Handbuch, I, 570) fand bei seinen allein und gemeinschaftlich mit Hasner vorgenommenen Untersuchungs von Augen Erstickter blos zweimal bei Erhängten ein lines grosses Extravasat im retrobulbären Bindegewebe, niemals aber Blutaustritt im Auge selbst. Bei erstickten Neugeborenen in haben nach Nobiling (Aerztliches Intelligenzblatt für Bayera, 1884.

38-40) häufig Ecchymosen in der Retina. Unter günstigen ngungen (besonders intensive und plötzliche Blutstauung, Zartdes Ueberzuges) können die den subepithelialen Ecchymosen runde liegenden Extravasate zum Durchbruch des Epithelzuges und dadurch zu Blutungen auf die freie Fläche der effenden Schleimhaut führen. Dieses scheint häufig an der enschleimhaut zu geschehen, aber auch, besonders bei Kindern, ler Schleimhaut der Bronchien, woher der nicht seltene blutige luss aus der Nase, beziehungsweise die blutige Tingirung Schaums in der Luftröhre und in exquisiten Fällen der nd von aspirirtem Blut in einzelnen Lungenacinis sich erklärt. ig kommt es auch zu Blutungen in den Paukenhöhlen und inzelnen Fällen, besonders bei Erdrückten und hier und da Strangulirten, zu Blutungen aus dem äusseren Gehörgang, wie sowohl bei Erhängten ("Blutung aus den Ohren eines Erten, nebst Mittheilungen über analoge Befunde." Presse, 1880, pag. 202) als bei Selbsterdrosslung wiederholt achtet haben. Maschka (l. c. 592) sah einmal eine Blutung den Ohren, und zwar bei einer Selbsterdrosslung, ebenso leissner (Virchow's Jahresb. 1887, II, 522). Auch im interllen Gewebe der Lungen und der Thymus können Ecchyen zu Stande kommen, wie wir, insbesondere bei erstickten lern, wiederholt gesehen haben. Patenko (l. c.) hat bei erten Hunden auch im verlängerten Mark mikroskopische Blutritte gefunden.

Die Ecchymosen sind kein dem Erstickungstode ausschliesslich mmender Befund, sondern können auch bei anderen Todesarten vornen, bei welchen irgend eine der Ursachen gegeben ist, welche Ruptur kleiner Gefässe und consecutiver Bildung der bezeichneten avasate führen kann. So finden sich häufig in der Nähe durch ge Gewalten entstandener Verletzungen kleine Extravasate veredener Grösse, die offenbar nicht durch directe Gewalt, sondern h Erschütterung entstanden sind; hierher gehören unter Anderem Ecchymosen der Conjunctiva, die sich nicht selten bei Selbstmördern n, die sich durch einen Schuss in den Kopf getödtet haben. Auch ler pag. 312 erwähnten, durch Explosion von Knallquecksilber kommenen fanden wir massenhafte punktförmige Ecchymosen in Besichtshaut, insbesondere der Augenlider, und zahlreiche bis grosse in den Conjunctiven. Ebenso können bei Verschütteten Herabgestürzten an den verschiedensten Organen durch blosse Utterung Ecchymosen entstehen. Auch die so gewöhnlichen Ecchyin den weichen Schädeldecken Neugeborener sind traumatischen unges. Massenhaft können sich bei durch plötzliche Compression Chorax und Zerquetschung innerer Organe Getödteten Ecchy-• oberhalb der comprimirten Stelle finden, welche rein mechanisch plötzlichen Rückstoss der Blutwelle entstanden sind. Ferner sich dieser Befund nach Processen, bei welchen die Wider-3 fähigkeit der Gefässwandungen pathologisch herabgesetzt ist, so bei Scorbut, Hämophilie, bei Septikämie und anderen infecties Processen (z. B. Variola haemorrhagica), nach Verbrennungen, ist sondere aber bei der Phosphorvergiftung, bei welcher mit der all meinen Verfettung der Organe auch eine fettige Degeneration Gefässe einhergeht und aus dieser Ursache Rupturen der peripher insbesondere der subserösen und submucösen Gefässe und die en cutiven Ecchymosen zum Gesammtbilde des Leichenbefundes gehör Auch die Ecchymosen, wie sie bei frischer Entzündung der Plears tanderer seröser Häute gefunden werden, gehören hierher.

## Der Tod durch Strangulation.

Unter Strangulation (constringere gulam) versteht mar-Erstickung durch Compression der Luftwege am Halse. Manscheidet durch Hauptformen der Strangulation: das Erhärdas Erdrosseln und das Erwürgen. Bei der ersten und z Strangulationsart geschicht die Compression durch ein strang Werkzeug; beim Erwürgen durch die Hand. Erhängen drosseln aber unterscheiden sich dadurch, dass beim ersterum den Hals gelegte Band durch die eigene Schwere des beim letzteren durch eine andere Kraft zusammengezoger

## 1. Der Tod durch Erhängen.

Das Erhängen erfolgt in der Weise, dass der Betrat nachdem er sich eine mit ihren Enden irgendwo befestigte um den Hals gelegt. die Schwere des Körpers wirken läuse durch der Vorderhals von dem Strange eingeschnürt wird. In oder in wenigen Augenblicken Bewusstlosigkeit und hierate Tod erfolgt.

Die auf solche Art bewerkstelligte Einschnürung des hat den Verschluss der Respirationswege, ausserdem ab d die Compression anderer am Halse gelegener wichtiger 7 zur Folge. Da, wie wir später hören werden und wie sioiz aus localen Gründen leicht begreift, die Schlinge fast immere dem Kehlkopf, zwischen diesem und dem Zungenbein zus kommt, so kann der Verschluss der Respirationswege nie Ira nur ausnahmsweise durch Compression des Kehlkopfes • der Trachea geschehen, sondern muss auf andere Weiss finden, und zwar so, dass der Zungengrund gegen di 🛋 🖺 Rachenwand angepresst wird, wobei die Theile gleichze oben gezerrt und verschoben werden, ein Sachverhalt, von man sich leicht an sagittalen Durchschnitten gefrorene von Erhängten überzeugen kann (Fig. 90). Langreute jahrschr. f. gerichtl. Med. XLV, pag. 294) hat diesen Verrie mechanismus direct beobachtet, indem er Leichen superior und die von der Schädelbasis aus eröffnete Rachenholk dem Reflector eines Kehlkopfspiegels beleuchtete, wobei a 🕍 dass schon bei geringem Anziehen der Schlinge der Zugun

Dben und gegen die Wirbelsäule gedrückt wird und den und Rachenraum tamponirt. Ausserdem wird beim typischen en, wie Haumeder\*) in unserem Institute durch Präpades Halses suspendirter Leichen während der Suspension erzeugte, durch den Druck auf das Lig. hyothyreoideum halkopf je nach seiner Consistenz in seinem oberen Antheil eniger plattgedrückt, wobei die Schildknorpelplatten nach ausweichen und mit ihren Hörnern zwischen Wirbelsäule grossen Halsgefässe sich hineindrängen und der Kehlem die oberen Ränder der Schildknorpel an die Wirbelsepresst werden, eine Drehung um seine Querachse erfährt, Prominenz der Spange des Ringknorpels bedingt.\*\*)

Verschluss der Reswege am Halse ist
la allein im Stande,
Erstickungserscheiund den Tod zu beTrotzdem muss auch
pression anderer am
elegener Organe, inse der grossen Halseine Rolle bei dieelesart zugeschrieben

Gefässe am Halse,
Idere die Carotiden,
Impression erfahren,
Ichon aus der anatoI Lage derselben und
I beim Erhängen obI en mechanischen VerI en geschlossen werden.
I em spricht dafür die
I entsprechend der
I lationsrinne zu fin-

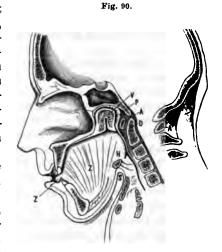

Len mechanischen Veren geschlossen werden.

Lem spricht dafür die pal entsprechend der Sagittaler Durchschnitt durch Kopf und Hals eines gefrorenen Erhängten. (Ecker in Virchow's Arch., 148. 98.920.) S Strangfurche. H Zungenbein. Z Zunge, zwischen den Zähnen eingeklemmt. Z weicher Gaumen, in den Naseerachenraum hinaufgedrängt. P hintere Rachenwand. A Atlas. D Epistropheus.

Ruptur der Intima carotis und endlich der directe, von ederholt und immer mit dem gleichen Resultate angestellte uerdings mit Rücksicht auf von Ignatowski (Vierteljahrf. gerichtl. Med. 1893, VI, pag. 250) erhobene Einwände

<sup>)</sup> Ueber den Entstehungsmechanismus der Verletzungen des Kehlkopfes und genbeins beim Erhängen. Wiener med. Blätter. 1882, Nr. 24 und 25.

1) Beim typischen Erhängen ist der Kopf nach vorn, beim atypischen r dem Knoten entgegengesetzten Seite geneigt. In Folge dieses Umstandes Kinn, respective die betreffende Seite des Unterkiefers dem Halse stark t, wodurch es geschehen kann, dass diese Theile auf den Rand des Hemdonder des Hemdkragens etc. zu liegen kommen und gewissermassen gegen angedrückt werden. Sind letztere steif, so können dadurch furchenartige ke entstehen, deren Deutung als Drosselmarken nicht unmöglich wäre!

von Haberda und Reiner (Ibid. 1894, VIII. Suppl., w welch. don in erweiterter Weise ausgeführte Versuch\*), n9® dass man bei in typischer Weise suspendirten Leichen Stande ist, Flüssigkeit durch die Carotiden durchzutreibes die Stande ist durch durchzutreibes die Stande ist durch durch durchzutreibes die Stande ist durch denn, dass man, wie z. B. bei Kindesleichen möglich is si Druck anwendet, der das Gewicht des Körpers überwintigen erwindet wie can welcher di daher den Blutdruck weit übersteigt. Die Stelle, an wellsw Carotis comprimirt wird, liegt in der Regel unmittelbar v 784 11:1bar 701 ih Bifurcation, ist somit dieselbe, an welcher die Ruptur des L ur der lui ■ solchen i carotis vorzugsweise beobachtet wurde. Dass unter sole of ständen auch die Jugularvenen bis zur Undurchgängigkspierigkeit primirt werden, kann nicht gut bezweifelt werden. Ist aber e 1901 aber erwie dass beim Erhängen die Gefässe am Halse comprimirt Tritti-rimirt weni so müssen wir nothwendig dieser Compression einen w Einfluss bei dieser Todesart zuschreiben, da wir wissessi Wissen da bewirken i dieselbe schon für sich allein schwere Symptome zu bew: \*\* Stande ist.

Schon Aristoteles erwähnt, dass: "quibus in colfoapprehenduntur insensibiles fiunt." Von neueren Aerzten and Sizten Parm. o ion der Can-Lewis, Romberg, Trousseau) wurde die Compression db car ball aretiden zur Coupirung des epileptischen Anfalles empfohlen uts wendet. Man beobachtete dabei Verdunklung des Gesichtes, 80% . 298, Schwinkl Betäubung, Ohnmacht, endlich Bewusstlosigkeit und Zusammour Ammensinken. Gleiche Erscheinungen sahen Kussmaul und Tenner nachen \_ can. l. c. 146 pression der Carotiden auftreten. Flemming (Vulpian. L. I constatirte an sich und ananderen Personen, dass die Compression der Halspulsadern einen schlafartigen Zustand herbeiführe. Ferna in A->ch die (ba-Schiff (Med. Centralbl. 1873, pag. 18), dass die durch 🕟 19 zer Reiz at pression der Carotiden erzeugte Gehirnanamie als starker H das Gefässsystem wirke und sowohl Blutdruck als Pulsfreque Description ich mehre, und Filchne (Ibid. 1875, 810) sah nach Compress 37 I Pression in Carotiden das Cheyne-Stokes'sche Athemphänomen auftreto 1971 Treten, Pile Fāllen rag (Langenbeck's Archiv. IX) bemerkt, dass unter 600 File-Unterbindung der Carotis auf einer oder beiden Seiten bei 32 ≤ € 32% Him erscheinungen auftraten und die Mortalitätszisser 331,20/0 betra 300 ochrug. Auf Bergmann (Kopfverletzungen, 1880, pag. 337) erwähn an all but Folgen der plötzlichen Sistirung des Kreislaufes in der Schi - biechie Bei diesen Beobachtungen sehen wir sehon nach Abschluss der allein Hirnsymptome auftreten, noch mehr sind solche zu wenn, wie bei der Suspension, gleichzeitig auch die Jus comprimirt werden. Zufluss sowohl als Abfluss des Blutesvom Gehirn wird dadurch mit einem Schlage unterbrochen, ist dann, da das Gehirn bekanntlich ungemein fein auf Ernig (Oxydations-)Störungen reagirt, natürlich und wohl begreiflich, bald Hirnerscheinungen, insbesondere Bewusstlosigkeit, auftrete  $u_{\mathcal{L}_{\mathcal{U}}}$ 

<sup>\*)</sup> Der Bericht über diese Versuche findet sich in den "Mittleh Vereines der Aerzte von Niederösterreich" vom März 1876.

r früher, als sie bei einfachem Verschluss der Respirationsgetreten wären, da bei letzterem die Oxydationsprocesse im ecundär, hier aber primär aufgehoben werden. Dies würde, enn die Vertebralarterien und Vertebralvenen wegsam blieben, sein, denn es ist klar, dass, wenn bei Compression der a gleichzeitig der Abfluss des Blutes aus den Jugularvenen wird, ein Collateralkreislauf durch die im Caliber unverässig schwächeren Vertebralgefässe nicht sofort sich etabliren a ja früher das im Gehirn plötzlich abgesperrte und schnell ös werdende Blut verdrängt werden müsste. Es haben aber die Untersuchungen und Experimente von Haberda und (l. c.) ergeben, dass beim typischen Erhängen auch die Verteien, und zwar in dem zwischen erstem und zweitem Halselegenen Stücke comprimirt werden, so dass dann eine voll-Unterbrechung des Kreislaufes im Gehirne stattfindet. ch die Möglichkeit einer Compression des Vagus, der ja Carotis und Jugularis interna in einer Scheide liegt, ist übersehen. Dass eine solche nicht gleichgiltig sein wird, ler Bedeutung dieses Nerven, namentlich als Hemmungss Herzens, begreiflich, und es ist in dieser Beziehung nswerth, dass Waller (Prager Vierteljahrschr. 1871, III, Compression des Vagus als Anästheticum anwandte, da effenden "nach mässigem Druck auf den Vagus wie ze getroffen zu Boden fielen", und dass Professor Thann Budapest (Med. Centralbl. 1875: "Die beiderseitige sche Reizung des Vagus beim Menschen") einen Studer sich zu physiologischen Zwecken in seiner Gegenederholt einen Vagus mit dem Fingernagel comprimirt larin zu einer gewissen Fertigkeit gebracht hatte (ähnlich dies bei dem verstorbenen Professor Czermak gesehen bewusst- und pulslos werden sah, als derselbe eines Tages de Vagi comprimirt gehabt hatte.\*) Ferner haben Ta-(Virchow's Jahresb. 1881, I, 560) und Misuraca (ibidem 478) den Gegenstand an Thieren experimentell geprüft ınden, dass intensive Compression beider Vagi dieselben ungen bedingt, wie die Durchschneidung derselben, nämrabsetzung der Athemfrequenz und Vermehrung und ie der Herzpulsationen, und dass durch dieselbe der Ein-Todes bei der Strangulation beschleunigt wird. Den hungen von Ignatowski, Haberda und Reiner zumehr die mechanische Reizung des Vagus und consecurzstillstand in der Diastole im Spiele, die den Vagusstamm r direct oder, wie Ignatowski findet, wahrscheinlich yngeus und seinen Verzweigungen aus reflectorisch trifft.

Hierher gehören auch die Beobachtungen von Quincke und Wasyber mechanische Vagusreizung (Virchow's Jahrb. pro 1875, II, 88 und I, 234).

Es folgt aus dem Gesagten, dass der Tod durch Erhängen keineswegs blos als eine durch Verschluss der Respirationswege bewirkte Erstickung angesehen werden kann, sondern dass bei dieser Todesart jedenfalls der durch die Compression der Haberstäßen gesetzten plötzlichen Unterbrechung der Circulation im Gehirn und möglicherweise auch der durch gleichzeitigen Druck bewirkten Reizung und in den höheren Graden Lähmung des N. vagus und der dadurch bedingten Störungen der Herzbewegungen ein Einfluss zugeschrieben werden muss. Aus demselben Grunde werden wir festhalten, dass beim Erhängen Bewusstlosigkeit und der Tod viel rascher erfolgen, als durchschnittlich bei andere mechanischen Erstickungsarten, und dass insbesondere erstert wenigstens bei typischer Lage des Stranges, sich wahrscheinlich sofort in dem Momente einstellt, in welchem die Zusammerschnürung der um den Hals gelegten Schlinge erfolgt.

Das schnelle Eintreten der Bewusstlosigkeit beweisen zunicht die Aussagen der Geretteten, die übereinstimmend dahin gehen, das

die Aussagen der Geretteten, die übereinstimmend dahin gehen das sofort nach der Zuschnürung des Halses das Bewusstsein schwand w dass sie sich von diesem Augenblicke an an nichts mehr zu erinnen wissen. Ferner spricht hierfür auch die Thatsache, dass, obwehl ein viele und vielleicht die meisten Individuen sich in der Art aufhänget. dass der Körper nicht frei hängt, sondern meist in einer Entferner vom Boden, die geringer ist als die des Halses von letzterem, de bis jetzt kein Fall bekannt ist, dass ein solcher Selbstmörder sich selbst aus der Schlinge befreit hätte, während. wenn die Bewisslosigkeit nicht alsbald eintreten möchte, doch vielleicht hier und & ein Fall vorkäme, dass, wie wir dies bei anderen Selbstmordart gar nicht selten sehen, das Individuum von Angst, Schmerz etc. be wogen, den bereits begonnenen Selbstmord unterbrechen würde. & um dieses zu effectuiren, blos nothwendig wäre, sich wieder auf & Füsse zu stellen, wozu dem Individuum bei der erwähnten Hängungart die physische Möglichkeit, und bei dem Umstande, als man de Unterbrechung der Respiration durch 30-40 Secunden ertragen kanohne das Bewusstsein zu verlieren, auch die Zeit gehoten wir-Interessant in dieser Beziehung ist eine von Laurent (Virchow) Jahresb. 1888, I, 463) mitgetheilte Simulation von Selbstmord, da de Betreffende trotz raffinirter Vorsiehtsmassregeln doch das Bewusten verlor. Auch ist im August 1888 in Wien ein Fall vorgekommen. welchem der Erhängte einen scharf geladenen Revolver in der Had hielt. Offenbar wollte er sich gleichzeitig erschiessen, konnte jedich der plötzlich eingetretenen Bewusstlosigkeit wegen diesen Plan nich mehr ausführen.

Die sonstigen Erscheinungen, welche während des Erhänges auftreten, weichen im Wesentlichen nicht ab von denjenigen. Die wir beim Erstickungstode überhaupt kennen gelernt haben. Wir haben dieselben bei zwei Justificationen durch den Strang unmittelbarer Nähe verfolgt, und in beiden Fällen sowohl die Dyspnoe als auch die Convulsionen in gewöhnlicher Weise und

treten gesehen. Ueber die Intensität der letzteren konnten wir tas kein Urtheil bilden, da in beiden Fällen die oberen Extremitten gebunden waren, die unteren aber gehalten und angezogen wurden. Eine auffallende Cyanose des Gesichtes konnten wir nicht beobachten und zum Eintritt derselben fehlen bei vollständiger Compression der Halsgefässe auch die Bedingungen. Dagegen muss es zu hochgradigen Stauungs-Erscheinungen (Cyanose, Ecchymosen) im Gesichte kommen, wenn, wie bei asymmetrischer Lage des Stranges, namentlich bei weit nach vorne liegendem Knoten möglich, nur die Gefässe der einen Seite oder mehr und früher die Venen als die Arterien comprimirt worden sind.

## Der Leichenbefund bei Erhängten.

Das äussere Aussehen der Leichen Erhängter ist, wenn nan von den localen Befunden am Halse absieht, in der überwiegenden Zahl der Fälle kein anderes als das der meisten anderen Leichen. Das Gesicht zeigt in der Regel die gewöhnliche Leichenblässe und auch die Conjunctiven sind nicht ecchymosirt. In einzelnen Fällen, besonders bei asymmetrischer Lage des 3tranges, findet sich mehr weniger ausgesprochene Cyanose der Besichtshaut, sowie Ecchymosirung derselben und der Conjunctiven. In seltenen Fällen wird Blutung aus den Ohren beobachtet, die aber nicht, wie ältere Beobachter meinen, von einer Ruptur des **Prom**melfelles herrührt, sondern, wie bereits oben erwähnt, von subepidermoidaler Gefässberstung und Durchbruch des extravasirten Blutes durch den dünnen und meist macerirten Epidermisaberzug des Trommelfelles, beziehungsweise der hintersten Partien des äusseren Gehörganges. Das Verhalten der Pupillen zeigt nichts Charakteristisches. Die Lippen sind in der Regel bleich, banfig mit eingetrocknetem oder feuchten Schleim bedeckt, der aus der Mundhöhle kommt. Derselbe besteht, wie wir uns auch bei den zwei Gehenkten überzeugten, aus Speichel, der mechanisch aus den Speicheldrüsen ausgedrückt wird und zum Munde herausfliesst. Die Zunge ist meist etwas vorgefallen und zwischen den Kiefern eingeklemmt, ein Befund, dessen Zustandekommen sich aus rein mechanischen Gründen zur Genüge erklärt, aber nicht dem Erhängungstode allein zukommt, sondern bei den verschiedensten Todesarten, und zwar gar nicht selten, beobachtet wird.

Wird die Leiche in den ersten Stunden nach erfolgter Suspension abgenommen und in der gewöhnlichen Weise gelagert, so ist die Vertheilung der Todtenflecke die gleiche, wie wir sie an anderen Leichen beobachten können; blieb jedoch der Körper durch längere Zeit suspendirt, so senkt sich das Blut gegen die untere Körperhälfte und wir finden dann letztere, insbesondere die unteren Extremitäten, desto livider verfärbt, je länger die Leiche zehangen, ausserdem manchmal mit subepidermoidalen Ecchymosen besetzt, die sich entweder postmortal durch Ruptur der

Capillaren des Papillarkörpers der Haut bilden oder wenigsten aus früher unscheinbar gewesenen, aber in vivo entstandene Ecchymosen durch postmortale Nachsickerung des Blutes z grösseren und grossen sich entwickeln und deren wir bereit oben Erwähnung gethan haben. Ein solcher Befund, der. wen die Leiche abgenommen wird, sich trotzdem erhält, berechtig zum Schlusse, dass die Leiche nicht etwa nur einige Augenblick oder nur wenige Stunden, sondern längere Zeit gehangen habe musste, ein Umstand, dessen Constatirung in einzelnen Falle wichtig sein kann. In einem solchen Falle bekommen auch di Hände eine livide Farbe, indem sich das Blut aus den obere Theilen der betreffenden Extremitäten in die Hände herabsenk

Der wichtigste äussere Befund bei Erhängten ist die Stran. furche am Halse. Wie schon der Name ausdrückt, ist dies jene um den Hals verlaufende, furchenartig vertiefte Eindruck, de als Spur des den Hals zusammenschnürenden Stranges zurück geblieben ist.

In der Regel verläuft dieselbe quer über den Vorderhalsteigt beiderseits ziemlich steil hinter den Ohren, und zwar mehinter den warzenförmigen Fortsätzen gegen den Nacken at woselbst die Enden der Furche entweder in der Mittellinie de Nackens zusammentreffen, oder noch bevor sie diese erreicher sich in der behaarten Kopfhaut verlieren.

Am Vorderhalse kommt der Strang so hoch zu liegen, al es die anatomischen Verhältnisse gestatten, respective bis die himm! geschobene Schlinge hinter den Unterkieferwinkeln ihren Halt finde: Sie verläuft dann gerade zwischen Kehlkopf und Zungenben. seltener über dem letzteren. Nur ganz ausnahmsweise kann der Strang auf den Kehlkopf selbst oder noch tiefer zu liegen kommen. Es könnte dies dann geschehen, wenn die Schlinge, bevor de Schwere des Körpers zur Wirkung kam, fest um den Hals gelez und so das Hinaufrutschen derselben verbindert wurde. Auch die stärkere Prominiren des Kehlkopfes, namentlich des verknöcheren kann letzteres bewirken. Endlich kann die Schlinge auf den Kelkopf zu liegen kommen, wenn ein sehr breites Strangwerkzur genommen wurde oder wenn dasselbe nicht um den blossen, sonden, wie hier und da vorkommt, um den mit einem Tuche umwunden oder durch einen dichten Bart geschützten Hals gelegt und cha durch diese Unterlage die Verschiebung der Schlinge nach aufwird behindert worden war; am leichtesten aber, wenn Tumoren # Halse eine tiefere Lagerung der Schlinge bedingten.

Wir haben zwei Fälle letzterer Art obducirt. Der eine betrein altes, mit einem starken Cystenkropfe behaftetes Weib, welche sich den Strick unter dem Kropf angelegt hatte, der andere einer vierzigjährigen, an einem Riemen suspendirt gefundenen Mann einer fast strausseneigrossen Dermoidcyste unter dem linken Linkeliefer. Bei dem Manne verlief die Strangfurche quer tiber die Mindes Kehlkopfes, bei dem Weibe sogar unter dem Kehlkopfe iber eine betreiten des Kehlkopfes bei dem Weibe sogar unter dem Kehlkopfe iber eine betreiten des kehlkopfes bei dem Weibe sogar unter dem Kehlkopfe iber eine betreiten dem kehlkopfe

hea. Auch bei dem in Raab durch den Strang hingerichteten und der Abnahme wieder belebten Mörder Takacs bestanden grosse entumoren am Halse (Wiener med. Wochenschr. 1880, Nr. 17), es ist möglich, dass dieselben den gentigend intensiven Verschluss Luftwege, sowie der Gefässe am Halse behindert und dadurch Wiederbelebung des allerdings schon nach 10 Minuten abgenenen Justificirten ermöglicht hatten.

Bei der Besimmung der Lage der Strangfurche am Vorderhalse ver niemals zu übersehen, dass letztere an der horizontal gelagerten ie immer tiefer liegt, als sie während des Hängens gelegen war.

Fig. 91.



ig, der sich an einer schiefen Leiter in isse aufgehängt hatte, dass der Knoten chlaufenden Schlinge auf die Mitte des nken Unterkiefers zu liegen kam.



Selbstmord durch Erhängen; Knoten am linken Unterkiefer nahe am Kinn (Tardieu).

findet sie daher ungemein häufig quer auf dem Kehlkopf liegend, end man, wenn man den Strang in situ sich denkt, sich sofort eugt, dass die Furche viel höher gelegen sein musste. Auf diesen natürlichen Vorgang ist umsomehr Rücksicht zu nehmen, je zer ein localer Grund nachweisbar ist, der die Schlinge verrt haben konnte, die höchst mögliche Lage einzunehmen.

Der weitere Verlauf der Strangfurche verhält sich in typischen n in der Art, dass dieselbe beiderseits unter den Warzenitzen gegen den Nacken zu aufsteigt und in der Mittellinie lben, beziehungsweise des Hinterhauptes, zu einem mit dem Scheitel nach oben gerichteten Winkel sich ver ist wenigstens bei einer sogenannten durchlaufent oder wenn ein Knoten geknüpft wurde, der Fall, einer sogenannten offenen Schlinge die Enden der Sich nicht vereinigen, sondern blos mehr wenigen Warzenfortsätzen convergiren. Ebenso häufig und vi häufiger ist der asymmetrische Verlauf der Strangfu die Enden derselben nicht gegen die Mittellinie esondern seitwärts von dieser convergiren, respectiv Winkel zusammentreten. Sehr gewöhnlich findet let einem Ohr statt, und zwischen diesem Verlaufe der



Doppelselbstmord durch Erhangen an einem über einen offenen Thürrfügel gelegten Strangulationsband, Gewohnliche Lagerung des letzteren beim Manne, atypische bei dem Müdchen.

und dem typischen fache Ucbergänge. nicht gerade sehr se kann der Knoten c respective der Winke furche, vor dem ein sogar nahe am Kin kommen. Wir haber solche Fälle beoba denen wir einen v arzt Dr. v. Britto menen in Fig. 91, ein der mit liegender St binirt war, an spätere bilden. Einen weitere entlehnen wir einer Tardieu's (Ann. d 1870, pag. 94) und der abgebildeten, der wol cum darstellen dürfte. wir Herrn Dr. v. R Odessa, welcher die 6i uns die betreffende, bei augenscheine aufgenom tographie zur Verfügung? Der Fall betrifft einen 21

Mann und ein 17jähriges Mädchen, welche sich in eine gemeinschaftlich durch Erhängen an einem Strangulatio das Leben genommen haben. Ein Sessel war zum geöffneter einer Doppelthüre gerückt und über diesen das aus eine lacken und einem schwarzen Wolltuche geknüpfte Strangband hinübergeworfen, an dessen beiden zu einer Schlisammengebundenen Enden je eine Leiche hing. Bei dem lag der Knoten im Nacken, bei dem Mädchen aber wickinn und dem entsprechend war der Kopf bei jenem nach diesem aber stark nach rückwärts gebengt. Einem lassenen Zettel zufolge hatten Beide zuerst mit Kupfer

10sphorzündhölzchen in starkem Essig und dann durch dunst sich zu tödten versucht und erst als diese Versuche gen, sich aufgehängt! Deininger (Friedreich's Blätter. pag. 47) sah einen hierher gehörigen Fall. Die 61 jährige ar in halb liegender Stellung mit dem Gesicht nach oben d gefunden worden. Der Knoten war gerade unter dem ler Kopf nach rückwärts gestreckt, Vorderhals und Kehlgend frei, die Strangfurche am stärksten im Nacken aust. Versuche, die Deininger an Lebenden und an Leichen e, ergaben, dass bei einer solchen Stranglage die Luftwege eitlich verengt, doch nicht vollkommen verschlossen werohl aber die grossen Halsgefässe. Diese Fälle haben auch eine specielle Bedeutung, weil die Strangmarke auch den quer durchfurcht und daher, wie dies in zweien unserer virklich geschehen ist, für eine Erdrosselungsspur gehalten kann.\*)

ie Strangfurche ist in der Regel an den dem Knoten gegenegenden Halspartien, und zwar desto mehr ausgeprägt, je as Strangulationsband geeignet war, den Hals einzuschnüren, 1 die Haut einzuschneiden. Dies ist desto mehr der Fall. ner und gleichmässiger dasselbe gewesen ist. In der überlen Zahl der Fälle werden zum Erhängen Stricke (meist inte Rebschnüre) verwendet und die Strangfurche stellt dann on parallelen Rändern scharf begrenzte, schmale, rinnen-Furche dar, welche sich in auffallender Weise von ihrer ung abhebt. Je dünner und daher je einschneidender der desto schmäler, aber auch desto tiefer und schärfer markirt zurückbleibende Furche. Schulze sah einen Selbstmörder, h an einem Eisendraht erhängt hatte, und in Wien kam im des Jahres 1876 ein Fall vor, in welchem das Erhängen em Messingdrahte geschah. Leider wurde uns nicht Gelegenboten, letzteren Fall selbst zu untersuchen, es ist jedoch veifel, dass unter allen Strangulationswerkzeugen ein Draht ers geeignet ist, eine sehr tiefe und schmale Strangfurche agen, und es wäre wohl denkbar, dass bei dieser Gelegenheit lie Haut durchschnitten und dadurch eine anderweitig ente Schnittwunde vorgetäuscht werden könnte.

icht selten wird der Strick doppelt oder mehrfach genommen n findet dann eine doppelte oder mehrfache Strangfurche. Regel liegen die Touren des Strickes enge aneinander und

Doch müssen wir ausdrücklich bemerken, dass auch in Fällen, wo der Eknoten der Schlinge unmittelbar hinter dem Ohr lag, an der abgena Leiche der entsprechende Eindruck, respective der Winkel der Strangden vor dem Ohre liegen kann, weil, wenn die Leiche abgenommen zugeschnütt gewesenen Theile wieder in ihre frühere Lage zurückfan muss sich daher, um die Lage und den Verlauf des Stranges richtighen, den Hals zugeschnürt, respective die Theile des Halses in jene ückgebracht denken, welche sie während der Suspension hatten.

daher auch die ihnen entsprechenden Strangfurchen, so zw diese nur durch eine schmale kammartige Hautleiste von getrennt sind. Diese Leiste verläuft, wenn die Stricktour einander lagen, mit den Rändern der rinnenförmigen Strat parallel, kreuzt sich aber mit diesen, wenn dies auch Stricktouren der Fall war. Nur ausnahmsweise liegen beoder mehrfach genommenem Strick die Touren weiter aus so dass zwischen den einzelnen Strangfurchen bandarti streifen sich finden. Letztere sind dann begreiflicherweis vorgetrieben und ebenso wie die oben erwähnten Ha mehr weniger injicirt und selbst punktförmig ecchymi seltenen Fällen kann es in Folge der seitlichen Compr bläschenförmigen, mit blassem oder bluthältigem Serum Abhebungen der Epidermis kommen. Wir haben einen solchen Fall gesehen und Riecke (Ann. der Staatsarzi 1838, III, pag. 537) beschreibt einen zweiten. Verhältn häufiger scheint, was wir gleich hier erwähnen wollen, scheinung beim Erdrosseln vorzukommen, denn Liman 7. Aufl., II, 70 und 682) sah dieselbe zweimal und wi nach Selbsterdrosslung. Ein Oedem der eingeklemmten H haben wir bis jetzt nicht beobachtet, vielleicht nur desh es nach Abnahme der Leiche sich wieder durch Senkung Lesser (Vierteljahrschr. für gerichtl. Med. XXXII. pag. 9 solches einmal bei einem erdrosselten Neugeborenen.

Wurde ein Riemen benützt, so findet man eine entspreite, glatte, parallelrandige Strangfurche, innerhalb wel Haut excavirt und blass erscheint, ausgenommen an jenen die etwa den Riemenlöchern oder der Schnalle entsprech vorgetrieben, stark injicirt und meistens auch ecchymosi

Geschah das Erhängen an einem Tuche (Halstuch, S. Handtuch, zusammengebundene Servietten etc.), so ist die furche desto breiter und flacher, und desto weniger scharf be je breiter, weicher und je weniger gleichmässig das Würgebar Hatte das Tuch Knoten, Nähte oder andere theils vorsprin theils weniger nachgiebige Stellen, so erscheinen diese i Strangfurche mehr weniger ausgeprägt. Gleiches gilt bezüglich Windungen, wenn das Tuch strickartig zusammengedreht gen war. Auch wenn Stricke, besonders neue, zur Anwendung ka lassen sich in der Strangfurche häufig, und zwar häufiger # zusammengedrehten Tüchern, die Windungen als parallele Leistchen erkennen, welche jenen Hautpartien entsprechen. zwischen je zwei vorspringende und daher comprimirende dungen des Strickes zu liegen kamen. Da nicht selten mann gebundene Stricke zum Erhängen genommen werden, oder eine Ende des Strickes zu einer Schlinge geknüpst is 💆 welche das andere Ende hindurchläuft, so werden auch de treffenden Knoten an der Strangfurche sich ausprägen, beiden weise das gleichmässige Verhalten derselben unterbreches. In interpreches. In interpreches.

a Tardieu beschriebenen Falle war das eine Ende des Stranges reh einen am anderen befestigten Metallring durchgezogen und r Abdruck dieses Ringes an der Leiche deutlich erkennbar.

Ausser von den genannten Umständen hängt das mehr weniger ntliche Ausgeprägtsein der Strangfurche auch von dem Körperwichte des Erhängten ab, ferner davon, ob dieses, wie beim ien Hängen, vollständig zur Geltung hat kommen können, oder der Körper, nachdem der Tod eingetreten war, eine Stütze endwo gefunden hatte, was namentlich in jenen häufigen Fällen schieht, wo die Betreffenden an niedrigen Gegenständen (Thürickern u. s. w.) sich aufgehängt hatten. Auch der Umstand, ob Leiche kürzer oder länger hängen blieb, ist von Einfluss, und liesslich ist nicht zu übersehen, dass die Strangfurche immer der dem Knoten entgegengesetzten Stelle des Halses am deutsten ausgeprägt sein muss, weil hier die Compression am issten ist, dass aber diese Stelle eine verschiedene ist, je nachn das Erhängen in typischer Weise oder so geschah, dass der oten hinter dem einen Ohre oder gar vor dasselbe zu liegen kam.

An der Leiche erscheint die Strangfurche entweder lederartig rgamentartig) vertrocknet und dann mehr weniger braungelb braunroth verfärbt, oder weich, in diesem Falle entweder eine mutzig-bläuliche oder die gewöhnliche, nur etwas blässere Hautbe bietend. Die lederartige oder mumificirte Beschaffenheit Strangfurche bildet sich erst an der Leiche, ist demnach e sogenannte Leichenerscheinung; ihr Zustandekommen setzt er gewisse Bedingungen voraus, die ein derartiges postmortales rtrocknen ermöglichen.

Zu diesen Bedingungen gehört in erster Linie eine genügend urke Compression des betreffenden Hautstreifens. Durch eine lehe Compression wird nämlich der Hautstreif nicht blos anämisch, ndern es wird auch jede andere Feuchtigkeit aus demselben rausgepresst, was zur Folge hat, dass dieser Hautstreif, der seine mprimirte Beschaffenheit auch nach dem Tode behält, an der iche früher eintrocknet als die umgebende Haut. Da bei schmalen angulationsbändern die Compression des Halses am intensivsten

so begreift es sich auch aus diesem Grunde, warum besonders, nn ein Strick benützt wurde, die pergamentartige Strangfurche unden zu werden pflegt. Ausserdem spielt die Aufschürfung der in der Strangfurche eine Rolle, indem das Corium mehr iger blossgelegt wird und an der Leiche ebenso eintrocknet, wie bekanntlich bei den Hautaufschürfungen geschieht (pag. 271). Tauher und einschneidender das betreffende Strangulationsband, desto leichter kann eine Abschindung der Epidermis zu Stande unden, daher besonders häufig, wenn das Erhängen mit einem cke, namentlich einem neuen, geschah.

Die weiche Strangfurche präsentirt sich entweder als bläulicher, vertiefter, oder als ein mehr flacher anämischer zestreifen. Beide kommen zu Stande, wenn die Entstehung der Strangfurche weder mit Hautabschindung, noch mit bestarker Compression der betreffenden Hautpartie verbund daher vorzugsweise, wenn breite und weiche Strangwerkze Tücher u. dergl., benützt worden sind. Die blasse Farbe des furche rührt von der Anämie her, die durch die Compressionten Hautstreisens veranlasst wurde; die blaue Verist nur ein höherer Grad dieser Compressionserscheinung untheils zu Stande, indem die Haut durch den Druck verdüund die Musculatur durchscheint, theils dadurch, dass primirte und dadurch verdichtete Haut selbst, wie man siversuche leicht überzeugen kann, eine blaugraue Farlnehmen pflegt.

Da die pergamentartige Vertrocknung der Strangfur blosse Leichenerscheinung ist und zu ihrer Entstehung ei erfordert, so folgt daraus, dass wir selbst aufgeschürfte ow gradig comprimirte Strangfurchen noch weich finden könnt wir die Untersuchung bald nach der Suspension vornehme wenn die Eintrocknung durch äussere Verhältnisse verlang verhindert worden war. Verzögert kann die Eintrocknung schon durch das Hängenbleiben selbst, indem der Strang die Furche deckt und dadurch die Einwirkung der äussere einige Zeit abhält. Ebenso wird in feuchter Luft oder im Vertrocknung nicht erfolgen und es wird sogar eine schon he vertrocknet gewesene Strangfurche wieder weich, wenn sie de wirkung von Wasser oder anderen Feuchtigkeiten ausgesetzt Diese Umstände dürften bei Wasserleichen nicht übersehen m

Zwischen der weichen und pergamentartig vertrek Strangfurche gibt es eine Menge Combinationen und leberg und es kommt ungemein häufig vor, namentlich wenn nicht is sondern zusammengedrehte Tücher, Leibriemen. Hosens Gurten, Vorhangschnüre und derartige Strangwerkzeuge ist worden waren, dass eine und dieselbe Strangfurche sowohl ist als vertrocknete Stellen zeigt, so dass sie wie unterbreerscheint.

Eine mit Hautaufschürfung oder starker und gleichmis Compression der Haut verbundene Strangfurche tritt deutlich Halse hervor und verschwindet auch bei längerem Lieges Leiche nicht, und selbst an faulen Leichen ist sie, wie wir wiederholt überzeugt haben, meist noch sehr deutlich zu kennen. Jene weichen und undeutlich begrenzten Strangfur aber, wie sie durch Tücher, namentlich durch dicke wie Tücher (Shawls), entstehen, sind häufig sehr undeutlich zu prägt und der flache, blos anämische Eindruck, den ze wil lassen, kann sich an der abgenommenen Leiche sogar zu kommen ausgleichen, dass nachträglich keine Spur mer einer Strangfurche zu sehen ist.

Hatte sich der Betreffende an niedrigen Gegenstiele gehängt, so dass nach dem Tode der Körper Unterstitut

1

daher dessen Schwere nicht zur vollen Geltung kommen te, dann kann sich die bezeichnete Eventualität noch leichter nen.

Ein Mann wurde im Walde mit seinem Sacktuch an einem Aste ngend gefunden, dass er nicht blos mit den ausgestreckten Füssen Boden berührte, sondern auch mit dem Gesässe auf einer Moostheilweise aufruhte, welche sich am Fusse des betreffenden es befand. Das Abnehmen der Leiche geschah unter Intervention Arztes, der in seinem Berichte die Strangfurche als flachen en Eindruck beschrieb. Bei der Obduction wurde keine Spur einer gfurche gefunden, weshalb die Obducenten nicht blos den Tod Erhängen ausschlossen, sondern auch den erstuntersuchenden beschuldigten, schlecht gesehen zu haben. Das Fehlen der gfurche liess sich aber, wie in dem Facultätsgutachten ausdergesetzt wurde, ungezwungen aus den Verhältnissen erklären, welchen der Betreffende erhängt gefunden wurde und die wir erwähnt haben. — Ebenso fanden wir keine Strangfurche bei Manne, der in ähnlicher Stellung wie der Vorige an einem Traggurt sich erhängt hatte, und Casper-Liman (l. c. 667) nnen mehrerer solcher Fällc.

Ein theilweises Fehlen der Strangfurche ist noch häufiger und at namentlich dann wieder vor, wenn zusammengelegte oder zulengedrehte Tücher das Würgeband gebildet hatten.

Die Strangfurche kann auch dann fehlen oder undeutlich ausigt sein, wenn das Würgeband nicht über den blossen Hals gelegt e, sondern zwischen diesem und dem Strangwerkzeug weiche nstände sich befanden. So werden wir unten eines Falles eren, wo Abdrücke von Hemdknöpfen für Würgespuren genommen en und der Erhängungstod deshalb ausgeschlossen wurde, weil Strangfurche fehlte. Dieses Fehlen liess sich aber ungezwungen 18 erklären, dass der Betreffende den dicken Zugstrang, an dem ch erhängte, über ein mehrfach gefaltetes Tuch gelegt hatte, das am Halse gefunden worden war. - Auch ein dichter Bart am rhalse kann die deutliche Ausbildung einer Strangfurche verrn. Schliesslich kann sie durch Liegen im Wasser oder durch iss mehr weniger unkenntlich werden. Bei einer Frau, die sich em Stricke erhängt hatte und nach 2 Monaten exhumirt wurde, las (unbegründete) Gerede entstand, dass sie von ihrem Manne racht und dann aufgehängt worden sei, fand sich keine Spur ei der ersten Todtenbeschau sehr deutlich gewesenen Strang-, wohl aber eine Fractur beider oberer Kehlkopfhörner.

Von den inneren Befunden wollen wir die localen am als die wichtigsten zunächst besprechen.

Die Haut der Strangfurche und das Unterhautgewebe daerscheinen comprimirt, blutleer und trocken. Suffusionen im hautbindegewebe unter der Strangfurche gehören zu den sten Befunden, sind uns jedoch bereits mehrmals vorgekommen. ter einmal im Nacken und zwischen den Nackenmuskeln,

in einem Falle, wo der Knoten fast unter dem Kinne Seltenheit derselben erklärt sich daraus, dass in der Gefässe in und unmittelbar neben der Strangfurche nur pression, respective mässige Zerrung erleiden, aber nich werden, woraus sich auch begreift, warum auch bei Wied in der Regel nur reactive Röthung und Schwellung de lirten Hautpartie und nur ausnahmsweise Suffusion beoba Wenn in älteren Büchern von blutrünstigen Strangfi sprochen wird, so liegt der Grund darin, dass entweder mal blaue Färbung der Strangfurche, deren Erklärung gegeben haben, für eine Suffusion gehalten wurde oder, wahrscheinlicher ist, dass man jenen lividen Saum de der sich nicht selten, namentlich wenn die Leiche lange hatte, am oberen Rande der durch den Strang veranla schnürung zu finden pflegt, der aber eine sehr erklärlich erscheinung, eine Hypostase, darstellt, die dadurch ent das aus dem Kopfe sich herabsenkende Blut über der eing Stelle sich ansammelt und dort jene Verfärbung der Haut die wir an "Todtenflecken" überhaupt zu sehen gewoh

Häufiger, obwohl im Grossen und Ganzen doch nahmsweise, kommen Ecchymosen in anderen Theilen gewebes. in oder neben der Strangulationsebene des Everhältnissmässig am häufigsten in den Scheiden der ti gefässe und im intermusculären Bindegewebe, sehr selt unter den Schleimhäuten. Eine beträchtlichere Grösse dieselben niemals, da einestheils der Tod rasch eintritt seits, wenigstens in typischen Fällen, die plötzliche uzeitige Compression der grossen, sowohl venösen, als Gefässe am Halse den Kreislauf fast vollständig sistirt sich erklärt, warum selbst grössere Läsionen, die mitu Erhängen entstehen, wie z. B. die Fracturen der Kehl Zungenbeinhörner, meist ganz unbedeutend suffundirt e

Zerreissungen der Muskeln am Halse haben wir v gesehen; meist war der Kopfnicker, und zwar entwede seits oder bei asymmetrisch angelegter Schlinge an der der entgegengesetzten Stelle, einmal ein Musculus thyreohyoi rissen, respective in den äusseren Portionen eingerisse einem Falle (Fig. 94), in welchem der Strick quer a Ligamentum ericothyreoideum gelegen war, ergab sich aus Doppelbruch der Spange des Ringknorpels eine partie reissung beider Kopfnicker und ein furchenartiger Eindruck seits an den Brust- und Zungenbeinmuskeln. Lesser\*\*) f

<sup>\*)</sup> Casper und Liman haben niemals eine sugillirte Strangfurde dagegen hat sie Neyding (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1871, XII. 3 mal beobachtet, und zwar bei unzweifelhaften Selbstmördern.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ueber die localen Befunde beim Selbstmord durch Erhängen" jahrschrift f. gerichtl. Med. 1881, XXXV, pag. 201 (mit 2 Tafeln). And ling (Aerztl. Intelligenzbl. 1884, Nr. 20) fand bei einem corpulenten in

Erhängten 11 Mal Muskelrupturen, und zwar 7 Mal eines, 3 Mal ider Kopfnicker, 5 Mal des Platysma, 2 Mal der Musculi sternooidei und thyreoidei und 1 Mal des Omohyoideus. Diese Muskelsturen können, doch nur selten, in vivo entstehen und sind dann ihr weniger suffundirt, in der Regel sind sie ganz reactionslos d sind dann offenbar erst postmortal, und zwar meistens erst i der Section durch das Strecken und Drehen des todtenstarren ises, wie es insbesondere beim Eröffnen des Schädels und den sem vorangegangenen Manipulationen stattfindet, künstlich an eingeschnürt gewesenen Stellen erzeugt worden. Auch bei





Partielle Ruptur beider Kopfnicker bei einem erhängten Selbstmörder. Rinnenförmige Querfurchen in beiden Brustzungenbeinmuskeln. Doppelbruch der Spange des Ringknorpels.

Stundirten solchen Rupturen ist die Möglichkeit einer postmoren Entstehung nicht sofort ausgeschlossen, da auch letztere, enn gleichzeitig bluthältige Gefässe zerrissen sind und dem Auste des Blutes einige Zeit gegönnt war, wie suffundirt erscheinen enen.\*)

an einer mit Draht umflochtenen Rebschnur erhängt hatte und dabei etwa in. hoch gefallen war, die Kopfnicker, die am Zungenbein sich inserirenden die obersten hinteren Halsmuskeln zur Hälfte durchrissen und suffundirt.

<sup>\*)</sup> E. Hofmann, Ueber postmortale Rupturen des Sternocleidomastoideus.

Auch bei den zwei mehrfach erwähnten Justificirten fande die Kehlkopf-Zungenbeinmusculatur rechterseits zerquetscht, was durch einen Knoten erzeugt worden war, den der Schafficht dieser Stelle des Stranges angebracht und während des Hängen aller Kraft gegen den Kehlkopf gedrückt hatte. Diese Schaffi praxis scheint sehr alt zu sein, denn schon Morgagni (l.c. Epist berichtet, dass bei einer solchen Hinrichtung: Carnificis laquen sculos, qui os hyoides cum larynge proximisque partibus conne disruperat, ut illud os ab larynge esset separatum. Muskelzerreiss bei 4 Hinrichtungen beschreibt auch Maschka (l. c. 602) und bei dass er solche bei Selbstmördern niemals beobachtet habe.

Fig. 96.







Kehlkopf allein von Fig. 94; zeigt die Dander Doppelfractur des Ringkanpel

Fracturen der Zungenbeinhörner trifft man häufig, meist mit an ihren hinteren Enden. Ebenfalls häufig sind, wie wir bereit in der zweiten Auflage dieses Buches (1881, pag. 482) hervorbots die Fracturen der oberen Kehlkopfhörner, besonders wen in bereits verknöchert sind, und zwar entweder vor ihrem periphen Ende oder an der Basis (Fig. 95). Diese Fracturen entwen wenigstens beim typischen Erhängen nicht, wie man meinen kindt, durch directen Druck des Stranges, sondern, wie in untwender institute, insbesondere durch Haumeder (l. c.), nachgering wurde, indirect, d. h. als Theilerscheinung und Folge des den erwähnten Angedrücktwerdens des Ligamentum thyrodynism medium an die Wirbelsäule und consecutive Zerrang der Light.

hyothyreoidea lateralia, die sich bekanntlich an den Enden ungenbeines einerseits und der Kehlkopfhörner andererseits en. Daher sind auch die Oeffnungen der Fracturwinkel bei en stets nach oben, beim ersteren in der Regel nach unten rt.

Beschädigungen des eigentlichen Kehlkopfes sind beim typi-Erhängen sehr selten, doch ist ihr Zustandekommen aus erwähnten Angedrücktwerden des oberen Kehlkopfrandes an irbelsäule und consecutivem Auseinanderweichen der Schildelplatten begreiflich, besonders bei fragilen (älteren) Kehln. Wir selbst haben noch keinen solchen Fall beobachtet, er dagegen sah zweimal Infractionen der Schildknorpelplatten. Am günstigsten ist die Gelegenheit für Entstehung von Kehlrüchen dann, wenn der Strang direct auf den Kehlkopf, insdere auf die Membrana crico-thyreoidea, zu liegen kommt. esem Falle werden nicht blos die Schildknorpel direct geeht, sondern die vordere Spange des Ringknorpels nach rückgezerrt, so dass leicht Fracturen, namentlich des letzteren, hen können. Lesser bildet eine so entstandene Doppelr des Ringknorpels ab und eine gleiche von uns beobachtete Fig. 94 und 96.

Zu den localen Befunden, die sich bei Erhängten an den itheilen des Halses ergeben können, gehört auch die Ruptur itima carotis. Amussat hat zuerst auf diese Ruptur aufam gemacht und seitdem wurde sie nicht blos bei Erhängten chtet, sondern auch bei Erhängungsversuchen mit Leichen ich erzeugt.\*) Nach der Zusammenstellung von Peham er Carotisrupturen bei Erhängten." Vierteljahrschr. f. gerichtl. 1894, VIII, Suppl. pag. 176) fanden sich in unserem Institute Rupturen in 8.06 Procent, bei Justificirten unter 7 Fällen

Im Ganzen gehören sie demnach bei Selbstmördern nicht a häufigen Befunden, obgleich Simon sie bei sechs Erhängten Mal und Lesser in 50 Fällen sieben Mal gesehen hat. In tlichen unserer Fälle, sowie in fast allen der von Anderen chteten befand sich die Ruptur unmittelbar unter der Theilungsder Carotis, also dort, wo, wie wir uns durch die oben erwähnten che überzeugt haben, die Carotiden durch das Würgeband ur Undurchgängigkeit comprimirt und gegen die Wirbelsäule resst werden, doch kann sie auch in den Aesten der Carotis mmen. Dieser Druck und die gleichzeitige Zerrung des Gehrs nach oben bewirkt die Ruptur. Ignatowski (l. c.) as Hauptgewicht auf die Zerrung, während den Versuchen

<sup>\*)</sup> Literatur vide bei Simon: "Ueber die Zerreissung der Intima carotis Ingten." Virchow's Archiv. XI; ferner: Faber, Deutsche Zeitschr. f. Staatsande." 1870, Heft 1. Neuere Beobachtungen dieser Art hat H. Friedberg L und daran werthvolle Bemerkungen geknüpft ("Gutachten", pag. 222; Er's Deutsche med. Wochenschr. 1876, Nr. 16, 18 und 22, und Virchow's 1878, LXXIV).

Peham's zufolge diesem Moment nur eine unterge deutung zukommt. Die Ruptur ist immer quergestellt, e mehrfach, und betrifft in der Regel nur einen Theil de des Gefässlumens (Fig. 97), selten die ganze. In unserer Fälle war der betreffende Riss etwas, doch unbedeutend, sugillirt. Es scheint, dass namentlich daher stark einschnürende Strangwerkzeuge solche R wirken können; denn in allen unseren Fällen, mit Aust einzigen, wo ein Riemen in Anwendung kam, hat

Fig. 97.



Einfache Querruptur der lntima carotis eines er-Selbstmördere hängten unmittelbar vor der Bifurcation. Nat. Gr.

Betreffenden an einem Strick aufge eine gewisse Rigidität der Arterie dere ein bestehender atheromatö das Zustandekommen der Ruptur können wir nicht bestätigen, denn Individuen, bei denen wir sie sahe sich noch im jüngeren Alter. wir nicht behaupten, dass die gr geringere Stärke des Halses dabei lichem Einfluss sei. Leicht können turen beim unvorsichtigen Aufscl Carotiden entstehen, worauf zu ac

Fracturen, Luxationen oder Ze der Wirhelsäule gehören beim Selbst Erhängen zu den allergrössten Seltei kommen wohl nur bei ganz beson hältnissen vor. Lesser fand einma tielle Zerreissung der vierten Zwise scheibe mit Fractur der darüber 1 periostitischen Osteophyten bei einer Frau und wir eine Abreissung der B zwischen dem 3. und 4. Halswirbel teren zugleich mit der angrenzenden des sehr porotischen Wirbelkörpers 83jährigen marastischen Manne, de Leiche aufgehängt hatten. \*) Doch kö wir bereits oben (pag. 360) bemerkte brüchigen Knochen die Fracturen wirbelsäule auch erst am Obductionst schehen. Auch bei der gewöhnlichen

cation durch den Strang kommen Beschädigungen der Hal säule wohl nur ausnahmsweise vor. Dagegen wurden wi kead (Virchow's Jahrb. 1885, I, pag. 527) und Pelleresu! d'hygiene publ. 1886, XVI, pag. 108) berichten, bei der eng Hängemethode, bei welcher der Delinquent aus bedeutende an einem langen dicken, unter dem Kinn geknüpften Strick

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Kenntniss der Befunde am Halse von Erhängten." Wies Presse. 1882, Nr. 48 u. ff.

h fallen gelassen wird, vollständige Abreissungen der Halsrbelsäule beobachtet. In einem Falle war sogar fast der ganze pf abgerissen.\*)

In einem zur Prager Facultät gelangten Falle wurde ein hochwangeres Bauernmädchen in einem Glockenthurme zwischen dem
nekenstuhl und dem Boden des Thurmes an einem Glockenseil frei
ngend gefunden, und es bestand der Verdacht, dass sie von ihrem
nwängerer auf die Art umgebracht worden sei, dass er ihr die
nlinge unversehens um den Hals geworfen und sie dann vom
nekenstuhl in die Tiefe herabgestossen hatte. Der Fall war höchst
hrscheinlich nur ein Selbstmord und das Gutachten der Facultät
rde auch in diesem Sinne abgegeben. Wir erwähnen ihn aber desb, weil hier gewiss die günstigsten Bedingungen zur Entstehung
er Zerreissung der Wirbelsäule gegeben waren. Leider hatten die
lucenten unterlassen, letztere zu untersuchen, so dass dadurch eine
interessantesten und für die Lehre vom Erhängungstode ungemein
htigen Beobachtungen der Wissenschaft entgangen ist.

Auch wenn Jemand, selbst bei kurzem Sturz mit der Schlinge den Hals von einer Höhe herabspringt, kann es zu Beschädigungen Halswirbelsäule kommen. So fand Liman eine solche bei einem nne, der mit um den Hals gelegten Riemen von einem Stiegenänder herabgesprungen war, allerdings aber nach dem Abschneiden einer Höhe von 12 Fuss auf den gepflasterten Hof gestürzt war. en anderen Fall von Zerreissung der Lig. intervertebralia bei bstmord durch Erhängen soll Ansiaux in Lüttich beobachtet haben hmidt's Jahrb. 1843, XL, 370). Ferner wird über solche, hts weniger als sichergestellte Fälle berichtet: in den Annalen der atsarzneikunde, X, 701, und in der Zeitschrift für Staatsarzneikunde, 51, N. F., IX, 153. Aeltere Literaturangaben über den Gegenstand, wie Berichte über in dieser Beziehung angestellte Versuche finden h in Orfila's Lehrb. d. gerichtl. Med., übers. v. Krupp, 1849, II, 0 u. s. f.

Die übrigen Sectionsbefunde sind die dem acuten Erstickungsle überhaupt zukommenden. Hyperämien des Gehirns und seiner ate sind keineswegs constant, obzwar man sie, da die Halsässe comprimirt werden, jene der Wirbelsäule aber offen bleiben, varten sollte. Ecchymosen der harten Hirnhaut haben wir imal beobachtet. Ueber die Inconstanz des Befundes von verämie in den Lungen haben wir uns bereits oben ausgechen. Ecchymosen an den Lungen sind bei Erwachsenen ältnissmässig selten. Die Unterleibsorgane zeigen, wenn die be bald nach der Suspension abgenommen und in die ge-

Näheres über die verschiedenen Hängemethoden v. G. Hammond: he proper method of executing the sentence of death by hanging." The Ork med. Record. 1882, pag. 426. A. Calcins in den Berichten der gerichtshen Gesellschaft von New-York. 1882, pag. 254, und Friedreich, Handder gerichtsärztlichen Praxis. 1844, II, 1218. Auch den Artikel "Hinne" in Eulenburg's Real-Encyclopädie.

wöhnliche Rückenlage gebracht wurde, ein ganz gewöhnliche Verhalten. Je länger jedoch die Leiche hing, desto blutriker erweisen sich diese Organe, ein Befund, der nur als Leichen.

hypostase aufgefasst werden darf.

Eine stärkere Hyperämie der Nieren, wie sie Casper Erhängten angibt, haben wir ebenfalls nur bei Leichen gestücktie länger gehangen hatten. Ebenso fanden wir aussalten Hyperämie der Darmschleimhaut, selbst mit (wahrscheinlich stiern (Schmidt's Jahrb. 1885, 7 Heft) und schon früher Hill die (Prager Vierteljahrschr. XXXVI, Annal. 80) beschrieben. nur und den erwähnten Umständen. Dagegen constatirten wir wiederbei stärkere Injection der Magenschleimhaut und Ecchymosiung des Fundus auch unter Umständen, wo an eine blosse stypester nicht zu denken war, so dass dieselben mit dem während der Erstickung erfolgenden vasomotorischen Krampf, namenlich mit jenem im Bereiche der Gefässe des Darms und der Milz. in unstilichen Zusammenhang gebracht werden müssen.\*) Auch Paneres blutungen wurden beobachtet (pag. 356).

Entsteht in irgend einem Falle die Frage, ob Selbstmord oder Tödtung durch fremde Hand vorliegt, so wird masich zunächst erinnern, dass, wie schon bei der Besprechung is Selbstmordes hervorgehoben wurde, jener durch Erhängen zu ich häufigsten Selbstmordarten gehört, so dass in der überwiegenden Zahl der Fälle schon dieser Umstand die Annahme des Selbstmordes nahe legt. Da es ferner nur unter besonders ginstige Umständen (wie z. B. bei dem im Glockenthurme erhängt gefür denen Mädchen), bei Kindern oder Bewusstlosen oder bei Intervention mehrerer Personen gelingen könnte, ein Individuum ohn heftige Gegenwehr von dessen Seite durch Erhängen zu ichte so sind wir, wenn die erwähnten Umstände sich nicht constains lassen und wenn keine Zeichen einer geleisteten Gegenwehr der einer anderen Todesart an der Leiche gefunden werden. in berechtigt, den Tod von der Einwirkung fremder Hand herzuleite.

Im April 1875 hatte ein Schneider in Wien seine fün sich seine Alter von 8 Monaten, 2, 6, 8 und 9 Jahren und dann sich seine durch Erhängen getödtet. Eine gleiche That hatte im April 1877 in geisteskranker Schuldiener an seinen 13 und 6 Jahre alten Kinden

Ų.

<sup>\*)</sup> Aehnlicher Fefunde bei durch den Strang Hingerichteten gräß Taylor, l. c. 11, 40.

<sup>\*\*)</sup> Ganz unmöglich ist die Sache nicht. Beweis dessen die rasinele Affaire Gouffet (Virchow's Jahresber. 1890, I, pag. 496), der in der Total einer Prostituirten von dieser und ihren hinter einem Vorhang versiehne liebten in raffinirter Weise mittelst eines vorbereiteten Apparates aufgliebten in raffinirter Weise mittelst eines vorbereiteten Apparates aufgliebten und bei Sache ging so schnell, dass, nach Geständniss der Thate, 6. Laut von sich gab und keine Spur von Gegenwehr merken liese, Auch erste v. Krafft-Ebing (Friedreich's Blätter. 1893, pag. 393) einer schwicksparate sich widerstandslos von ihrem Manne durch Erhängen auf eines last födten liese.

en) vollbracht, die er höchst wahrscheinlich im Schlase übernatte. Die von einem Strick herrührende Strangfurche zeigte en Kindern den gewöhnlich bei Erhängten zu findenden Verlauf. 1 sich jedoch bei beiden Kindern eine kreuzergrosse Bluting unter der Galea über der Hinterhauptsschuppe und bei eren Mädchen ausserdem eine bohnengrosse Hautaufschürfung deren Rande des rechten Kopfnickers in der Höhe des Kehlferner eine ebenso grosse Hautvertrocknung an der Stirne und Nasenwurzel und endlich eine erbsengrosse Blutaustretung ler Haut der rechten Wange, woraus zu ersehen, dass wenigstens n älteren Kinde die Tödtung nicht ohne Zurücklassung anderer, 3 von der Strangfurche herrührender Spuren gelungen ist. einen an einem alten, sehr herabgekommenen und durch Missigen geschwächten Mann begangenen Mord durch Erhängen et Rehm (Friedreich's Bl. 1884, pag. 322). - In einem t von der Wiener med. Facultät begutachteten Falle stand ein m Verdacht, sein Weib aufgehängt zu haben, da die Frau an Tage schwer betrunken war, in halb knieender Stellung erhängt en wurde und eine Tour des sehr langen, dicken, an einem arren befestigten und doppelt genommenen Strickes quer durch ind verlief. Da nicht erwiesen werden konnte, dass die Frau ur Zeit der That betrunken war, da ferner keine Verletzungen en wurden und die eine Tour der Doppelschlinge auch nur zueim hastigen Erhängen in den Mund gerathen sein konnte, so hte die Facultät die Möglichkeit des Selbstmordes nicht aus-

läufiger dagegen kommt es vor, dass anderweitig Umgee aufgehängt werden, um den Todesfall als Selbstmord eren zu lassen.

st die Tödtung durch eine mechanische Verletzung bewirkt 1, so ist die Diagnose eine verhältnissmässig leichte, da ja 1ffinden der Verletzung und ihrer Folgen (z. B. der Ver-5) den Fall meist sofort klarstellen wird.

wurde, wie Casper erzählt, ein Matrose in einem Bordell einen Messerstich getödtet, seine Leiche aber von den Mädchen, Fall vertuschen wollten, gewaschen, mit einem frischen Hemd et und aufgehängt. In den Maschka'schen Gutachten findet Fall, wo ein Bursche auf einem Weidenbaum, mehrere Fuss r Erde entfernt, hängend gefunden wurde, während die Untersteder mit Vorsicht abgenommenen Leiche eine Fractur des mit beträchtlichem Blutaustritt ergab. Ein 64jähriger Bienentüber welchen Lafargue (Annal. d'hygiene publ. 1885, XIII, 5) berichtet, wurde auf einer Eiche in nahezu sitzender Stellung 1 gefunden, mit einer Maske am Kopfe, wie sie die Bienenbenützen, jedoch so, dass das Visir den Scheitel und die 11 das Gesicht bedeckte; der Strick, an welchem die Leiche ar elenso wie der Baumstamm mit Blut befleckt, doppelt geund verlief über das Gesicht, respective die dasselbe bedeckende

Leinwand, quer durch den Mund (!). Hinter dem linken Ohre sich eine suffundirte Quetschwunde und darunter eine Zertrümm des Schädels mit Eintreibung der Bruchstücke in das Gehim hochgradigem intra- und extracraniellem Extravasat. In diesen konnte an der Tödtung durch fremde Hand und nachträgliche knüpfung nicht gezweifelt werden.

Bei der Beurtheilung solcher Befunde an Leichen Erhi ist jedoch wohl zu beachten, dass sich Verletzungen verschie Art auch bei zweifellosen Selbstmördern finden können.

Es können zunächst Verletzungen sehon vor dem Erhibestanden haben, und diese können sowohl durch Zufall, als fremde und selbst durch des Selbstmörders eigene Hand bracht worden sei.

Bei einem Alkoholiker, der sich erhängt hatte, fanden w ganze rechte Augengegend geschwollen und sugillirt; es wurde j sichergestellt, dass der Betreffende zwei Tage früher im betrun Zustande von einer Stiege herabgefallen und dabei sich die erw Verletzung zugezogen hatte. — In einem anderen Falle hatte ein Lehrjunge aus Verdruss über eine von seinem Lehrherrn erh: Züchtigung aufgehängt, und es wurden an seiner Leiche mehrere Stri am Rücken und an den Extremitäten gefunden, die von Stockschl herrührten, ausserdem zwei kreuzergrosse Extravasate in der beha-Kopfhaut. Sämmtliche Verletzungen rührten zweifellos von der vor dem Erhängen stattgefundenen Züchtigung her. — Ein Mann Sie hatte acht Tage früher, bevor er sich erhängte, von seinem Weibe e Schlag über den Kopf mit dem Rücken eines Küchenbeiles erha und hatte dabei stark geblutet. Da die Meinung ausgesprochen wu dass dieser Schlag eine Gemüthskrankheit beim Manne hervorger und auf diese Weise zur Begehung des zweifelles sichergestellten Selb mordes Veranlassung gegeben haben konnte, wurde die gerichtliei Obduction veranlasst. Es fand sich eine 2 Cm. lange, mit missfarbien Eiter belegte Trennung der Kopfhaut hinter dem linken Ohn at beträchtlicher Suffusion, beide rechte Augenlider mit Blut unterlaufe und ausserdem eine thalergrosse flache Blutaustretung ober der des Brustbeingriffes. — Ein Wirth erhing sich zwei Tage spater. nachdem er von seinem Hausherrn einen Schlag mit einem Schlag auf die Stirne erhalten hatte. Der Selbstmord wurde von der lichen Hirnerschütterung abgeleitet. Die Obduction ergab ble im bohnengrosse, nicht suffundirte Borke auf der Stirne. - Einen andere Fall bringt Maschka (Gutachten. IV, 20), wo, allerdings est for Monate nach über den Kopf erhaltenen Hieben mit einer Sens, in Selbstmord verübt wurde, aber ebenfalls die seltene Frage vorgeleit wurde, ob die betreffende Verletzung eine Geistesstörung und delen den Selbstmord veranlasst habe? Sowohl in diesem, als in Fällen wurde erklärt, dass sich dieses weder mit Bestimmten. mit Wahrscheinlichkeit behaupten lasse. — Liman (Handhand II. 7. Aufl., 758) berichtet über Selbsterhängen eines von Jigen 🖛 schossenen Holzdiebes.

Von eigener Hand des Entleibten können Verletzungen herrühren, an derselbe früher auf eine andere Art sich umzubringen versuchte, ihm aber dieses misslang, erst zum Stricke griff. So fand Casper c. 718) bei einer alten Jungfer, die sich an ihrem wollenen Shawl angt hatte, zwei Stichwunden in der linken Brustgegend, welche in den Herzbeutel eingedrungen waren und von denen die eine Fettschichte des Herzens oberflächlich durchtrennt hatte. Die Wunde te sich die Betreffende mit einen Tischmesser beigebracht, sich dann vaschen und hierauf erst aufgehängt. — Bei einem offenbar dem beiterstande angehörigen Unbekannten, der im Prater erhängt geden wurde, ergab sich an der rechten Hand eine ausgedehnte, ganz che, unverbundene Rissquetschwunde. Es handelte sich entweder eine Maschinenverletzung, die den Mann zum Tode getrieben hatte, er um einen vorausgegangenen Selbstmordversuch durch Erschiessen, bei die Waffe gesprungen war. Erhängen mit gleichzeitigem Eriessen ist uns einmal vorgekommen. Die Rebschnur war doppelt nommen und dementsprechend fanden sich zwei Strangfurchen mit er stark injicirten Hautleiste dazwischen. Die rechte Schläfe war ch einen Pistolenschuss zertrümmert und ebenso wie die rechte nd von Pulver geschwärzt. - Oben haben wir einen Fall von ylor mitgetheilt, in welchem ein Mann sich früher den Hals zu chschneiden versuchte und dann erst durch Suspension sich tödtete. Ein interessanter Fall dieser Art kam 1874 in Wien vor und wurde s vom Polizeiarzte Dr. v. Britto mitgetheilt. Er betraf einen älteren on, der in seinem von innen versperrten Zimmer am Thürpfosten ngend und todt gefunden wurde, mit den Fussspitzen den Boden behrend. Der Strick lief durch eine quere Hautschnittwunde hindurch, e jedoch die Luftwege nicht eröffnet hatte. In der linken (!) Ellenage fand sich eine quere Hautschnittwunde und in der Magengrube 18 schlitzförmige, 1/2 Zoll lange Wunde, welche, wie es schien, in Bauchhöhle eindrang. Das Zimmer war über und über mit Blut Eine grössere Blutlache vor dem Spiegel und daselbst ein iges Taschenmesser auf dem Boden. An den Möbeln zahlreiche Spuren, selbst hinter dem Ofen Abdrücke blutiger Hände und Füsse. Obduction wurde leider nicht veranlasst, da der Selbstmord ausser fel stand. — Haumeder berichtet sogar (Wiener med. Wochen-1882, Nr. 18) über eine Combination von Selbstmord durch ngen mit zahlreichen, selbst zugefügten Hiebwunden am Kopfe bei mit Typhus ambulatorius Behafteten. — Weiter obducirten wir sehr kräftigen, erst nachträglich agnoscirten, etwa 24jährigen der sich in einem Hôtel an der Thüre mit einer Rebschnur 18t hatte, bei welchem sich am Rücken des rechten Zeigefingers Schief und parallel verlaufende, frisch blutende Hautschnitte und \*Ttsetzung des einen ein dritter am Rücken des rechten Mittelergaben. Die Provenienz dieser Schnitte blieb unaufgeklärt. recheinlich dürfte sich der Mann dieselben beim Zurichten (Ab-🗦 den) des Strickes zugefügt haben.

Dass während des Erhängens, insbesondere durc dieser Todesart verbundenen Convulsionen und durch A des Körpers an harte, namentlich vorspringende Gegens letzungen entstehen können, ist im Allgemeinen nicht doch zweifellos sehr selten, wenigstens haben wir nur dieser Art gesehen, in welchem eine Hautaufschürfung deutender Sugillation über dem einen Schulterblatte offer den vorspringenden Theil eines eisernen Gitters entsta an welchem sich der Betreffende erhängt hatte. Griletzungen können auf diese Art nicht entstehen.

Viel mehr Beachtung verdient der Umstand, dass mortal verschiedene Verletzungen entstehen können. 1 durch unvorsichtiges Abnehmen oder überhaupt durch ung

Behandeln der Leiche oder des Scheintodten.

In einem unserer Fälle wurde in einer Winternacht an dem Fenstergitter des Parterre eines im Bau begriffen von zufällig Vorübergehenden hängend gefunden. In übe Rettungseifer zog der Eine ein Messer und schnitt den Str In demselben Momente verschwand die Leiche, und es zeigte sie in ein unter dem Fenster befindliches offenes Kellerloc war. Bei der Obduction wurde ausser einer wohlausgeprägtfurche und den Symptomen des Erstickungstodes eine Direchten Lambdanaht gefunden, welche sich in einem bis zum lacerum derselben Seite ziehenden Knochensprung fortsetzte mässiger Sugillation der Kopfhaut am Hinterhaupt und nideutendem Blutaustritt in die hinteren Schädelgruben verbun Es unterlag keinem Zweifel, dass dieser Sprung erst nach durch den Sturz des Erhängten in den ziemlich tiefen Kestanden war.

In einem zweiten uns bekannten Falle wurde bei der Oleines erhängten Unbekannten ausgetretenes Blut in der Baugefunden, welches aus einer ziemlich tiefen Leberruptur stamm nachträglichen Erhebungen ergaben, dass ein Wachmann die Leeiner anschnlichen Höhe an einem Baumaste hängend fand, wert er hierauf mit seinem Säbel den Strang durchhieb, worauf die I mit grosser Gewalt heruntergefallen war. Die Leberruptur war bar durch diesen Sturz entstanden und ebenso der consecutive austritt in die Bauchhöhle, der bei dem Blutreichthum, den die I auch postmortal zeigt, und bei der allgemein flüssigen Beschäft des Erstickungsblutes wohl begreiflich erscheint und geeignet ist, was wir an einer anderen Stelle über postmortale Verletzungen fehaben, weiter zu illustriren.

In dem oben erwähnten Casper-Liman'schen Falle Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Bruch der Wirderst durch den Sturz auf das Hofpflaster aus der Höhe von 121 entstanden war.

Als Beweis, wie mitunter mit Leichen Erhängter verfahrt möge ein in Friedreich's Centralarchiv f. Staatsarzneikunde R

pag. 442, mitgetheilter Fall dienen, in welchem Jemand erhängt auf dem Dachboden gefunden und, da das Heruntertragen der Leiche beschwerlich war, einfach aus der Dachlucke — herabgeworfen wurde, wobei bedeutende Verletzungen entstanden.

Auch die Möglichkeit ist zu erwägen, dass der Strang unter der Last des Körpers gerissen und letzterer beim Sturze sich beschädigt haben konnte. Dies kann sowohl unmittelbar nach dem Erhängen, als nachträglich geschehen. Ein Fall erster Art kam in Wien vor und betraf eine geisteskranke Frau, die mit einer Schlinge um den Hals soporös am Boden liegend gefunden wurde, während über ihr ein Stück eines abgerissenen Strickes an einem Nagel befestigt war. Die Frau starb am selben Tage und die Obductien ergab eine Diastase der Lambdamaht, die sich beiderseits in eine Fractur der Felsenbeine fortsetzte, welche in der Sella turcica sich vereinigte und offenbar beim Sturze in Folge des Reissens des Strickes, an welchem sich die Betreffende erhängen wollte, zu Stande gekommen war. — Ebenso ist es vorgekommen, dass, wenn die Fäulniss bis zu einem gewissen Grade gediehen war, der Kopf vom Rumpfe abriss und die Schlinge hängen blieb. Eines Falles dieser Art erwähnt Schauenstein (l. c. 579). Einen anderen haben wir obducirt. Die Ablösung war zwischen dem 6. und 7. Halswirbel erfolgt, die übrigen sammt dem Kehlkopfskelet befanden sich noch am Kopfe. Am ersteren waren die Kehlkopfhörner gebrochen. Der Schädel selbst war unverletzt.

Schwieriger kann sich die Beurtheilung gestalten, wenn das betreffende Individuum früher auf eine andere Weise gewaltsam erstickt und dann erst aufgehängt wurde, da insbesondere der allgemeine innere Befund der gleiche sein könnte, wie er bei Erhängten gewöhnlich getroffen wird. Es wäre in solchen Fällen vorzugsweise auf die Zeichen von Ueberwältigung, geleisteter Gegenwehr, namentlich aber auf das Vorhandensein von localen Spuren zu reagiren, die anderen Erstickungsformen, besonders . dem Erdrosseln und Erwürgen, zukommen, die wir später aus-· fibrlich besprechen werden. Doch ist im Auge zu behalten, dass - auch bei Selbstmördern ausser der Strangfurche noch andere Druckspuren sich bilden können, so z. B. durch Knoten oder durch zwischen den Strang und den Hals gerathene Gegenstände, 2. B. Hemdknöpfe, oder auch durch Verschiebung des Stranges während des Erhängens und dadurch bewirkte Aufschindung der Haut.

Ein interessanter Fall ersterer Art wird von Tardieu (Annal. d'hygiène publ. 1865, XXIII, 341) beschrieben und abgebildet. Er betraf eine Frau, die auf einem Speicher sitzend und an die Wand seleh at todt gefunden wurde, während über ihr eine gerissene Schlinge (Strick) hing. Um den Hals verlief eine deutliche Strangfurche und derselben, entsprechend einer etwas nach oben ausgebauchten der letzteren, fand sich an der linken Halsseite eine Doppelvon 8 rundlichen, nahe bei einander, respective untereinander den Eindrücken, die den Verdacht auf Erwürgung durch fremde

k .

٠į

massen ein um die Ohren gebundenes Tuch darstellenden Schlinge hing er in der Weise, dass die Knie etwa einen Schuh von den am Boden liegenden Heu abstanden, die Fussspitzen aber den Bolen berührten.

Eine ähnliche knieende Stellung, jedoch mit noch mehr gebrugte Knieen, zeigt Fig. 105 (Marc), auf welcher ein Mann dargestelk ist der in seinem Bette die Suspension vorgenommen hatte mittelst eins Strickes, der um einen oberhalb des Bettes eingeschlagenen und ar Befestigung der Bettvorhänge dienenden Nagel geschlungen war.

In Fig. 106 (Marc) hängt die Leiche eines Mannes an einem Stricke, der an einem in der Decke eines gewölbten Gefängniss angebrachten Fenstergitter befestigt ist. In Folge der geringen Höke



Selbstmord durch Erhängen. Weit auseinander gespreizte. den Boden berührende Füsse,



Selbstmord durch Erhangen. Iv. eine Fuss frei hängend, der ableauf einem Stuhle aufruhend

des letzteren einerseits und der bedeutenden Länge des Streits anderseits ist das Gesäss kaum ein Schuh vom Boden entfernt wi die Leiche scheint auf diesem mit ausgestreckten Beinen zu sitze.

Fig. 107 (Tardicu) betrifft einen Gefangenen, der sich an einer Gashahn in der Art erhängt hatte, dass er, auf dem Boden des betreffenden Locales vollkommen sitzend, mit ausgestreckten Punce gefunden wurde. Der Fall bot auch insoferne ein besonderes Interestals aus dem Munde ein Leinwandtampon hervorragte, welches ich der Betreffende, offenbar in der Absicht, um den Tod an beforden hineingepresst hatte. Ein solcher Befund ist eine grosse Schallend wurde von uns erst einmal beobachtet, und zwar bei einer Geiner kranken, die sich in der Irrenanstalt aufgehängt hatte. Von auswar ausser der Strangfurche nichts zu bemerken, beim Heranschaft

Zunge aber fand man tief im Hals einen hühnereigrossen und iso geformten Tampon, der aus einem Stückchen Holz bestand, um ihre Charpie und verschiedene Fetzen herungewickelt und mit m Faden befestigt waren. Die betreffende Frau hatte bereits imal versucht, sich das Leben zu nehmen, das erste Mal durch n Messerschnitt in die rechte Hüfte, das zweite Mal dadurch, sie sich das vordere Drittel der Zunge mit einem von einer linenbüchse herrührenden Stück Blech abgeschnitten hatte. Ausser ist uns ein Fall vorgekommen, wo der betreffende Selbstmörder alter Herr, mit durch ein Sacktuch verhülltem Kopfe und Gete hängend gefunden wurde.



bstmord durch Erhängen. Halbknieende Stellung. Gebundene Hände.



Erhängen in hockender Stellung.

Fig. 108 (eigene Beobachtung) ist ein interessantes Beispiel Erhängen in sitzender Stellung. Er betrifft einen 73jährigen Mann, mit seiner Frau und seiner erwachsenen Tochter im gemeinschaften Haushalt lebte. Eines Vormittags wurde er von Letzterer auf Kante einer 56 Cm. hohen Kiste in der Küche sitzend bewusstlos iden, mit dem Rücken an einen Thürpfosten gelehnt. Die Tochter der Meinung, dem Vater sei übel geworden, rief die Mutter herbei beide bemühten sich, ihn mittelst Essigwaschungen zu sich zu zen. Erst während dieser Manipulation bemerkten sie, dass er an Tuche hänge, welches beiläufig 35 Cm. über dem Halse an Haken befestigt war. Das Tuch war mit seiner Mitte über

den Haken gelegt und die Enden unter dem Kinn zusammengekannt, und dieser Verlauf hatte den Eindruck gemacht, wie wenn das Ted nur zufällig an dem betreffenden Haken hinge und dadurch da Uebersehen der Sachlage veranlasst.

Fig. 109 (Tardieu) zeigt die Abbildung eines Gefangemen der sich an einem niedrigen Gashahn in liegender Stellung in de Art aufgehängt hatte, dass das Gesicht nach abwärts gerichtet wa und der Vorderhals der Schlinge auflag, wodurch, wie begreiflich, ei von dem gewöhnlichen ganz abweichender Verlauf der Strangfurd zu Stande kommen musste, indem dieselbe quer über den Kehlkop oder die Trachea verlaufen konnte und nicht gegen den Nacken auf stieg, sondern horizontal den Hals, wenigstens dessen Vorder- und Seitenfläche, umkreisen musste. Auch hier hatte sich der Mann früher



die Hände gebunden, und zwar, was den Fall noch interessater macht, am Rücken.

Fig. 110 (eigene Beobachtung) betrifft eine dem Trunke of gebene 51 Jahre alte Lumpensammlerin, die am Geländer einer in Eingangsstiegen in den Alserbach-Hauptcanal erhängt gefunder wurd. Die Leiche befand sich in halbliegender Stellung, indem der gust Unterkörper der leiterartigen, steilen Stiege auflag. Der Hals big in der Schlinge eines alten Strickes, der an den Nagel des Stiegegeländers geknüpft war und deren Knoten vor dem linken Ohre in befand, so dass die Strangfurche auch den Nacken umkreiste. Dies Umstände, sowie durch Ratten veranlasste Abnagungen der Handen ineinander gefaltenen Händen, die anfangs für vital entstaller Wunden gehalten wurden, hatten zur Einleitung der gerichtige Obduction geführt.

Fig. 111 (eigene Beobachtung) betrifft einen Fall von Erhängen liegender Stellung, über welchen ein Facultätsgutachten eingeholt de. Im Juli 1877 erstattete ein Gensdarm die Anzeige, dass die ierin F. N. am Morgen desselben Tages in ihrem Bette halbliegend t gefunden worden sei, wobei sich herausstellte, dass sie ein Tuch das Genick geschlungen hatte, welches mit dem Bettvorhange knotet war, als ob sie sich erhängt hätte. Da jedoch die Athmungsane hierdurch nicht beeinträchtigt und ganz frei waren und der erleib sehr angeschwollen war, sprach der Gensdarmeriebericht Vermuthung aus, dass die Verstorbene auf eine andere Weises Leben kam und erst später in jene Stellung gebracht wurde. Betreffende hatte zwei Tage vor ihrem Tode ein schwächliches d geboren, welches schon nach 24 Stunden starb. Am Abend vor



Erhängen in halbsitzender Stellung.

Erhängen in sitzender Stellung. Knebel im Mund.

Im Tode klagte die Frau über Frösteln und Kopfschmerzen, war leprimirter Stimmung und soll sich geäussert haben: sie wisse z genau, dass sie nicht wieder gesund werde. Ihre Krankheit ne lange dauern, aber gesund werde sie nicht mehr. Die gerichtsliche Untersuchung ergab ausser den Zeichen einer vor wenigen en überstandenen Entbindung und einer starken Vergrösserung rechten Schilddrüse eine um den Hals verlaufende tiefe Furche, che auch den Nacken quer durchzog, besonders rechterseits ausrägt war und linkerseits am unteren Rande des Unterkiefers, entschend seiner Mitte, in eine grubenförmig vertiefte Ausbreitung rging. Von Verletzungen, Zeichen geleisteter Gegenwehr u. s. w. de keine Spur vorgefunden. Da das Gutachten der Obducenten at ganz bestimmt lautete und ein anderer Arzt sich geäussert haben te, dass wegen der eigenthümlichen Stellung, in welcher die Leiche

gefunden wurde, ein Selbstmord nicht angenommen werden kome, beschloss das Gericht die Einholung des Facultätsgutachtens, inden es zugleich das Würgeband und eine rohe Zeichnung der Stellung, in



Erhängen in sitzender Stellung.

welcher die F. N. gefunden wurde, beischloss. Zufolge dieser und der gegebenen Beschreibungen war die Situation eine solche, wie sie Fig. 111 darstellt, und der Fall zeigt somt zwei vom Gewöhnlichen abweichente Eigenthümlichkeiten, und zwar de selben, wie wir sie auch bei dea in Fig. 110 abgebildeten Falle treff. nämlich erstens die liegende Stellug und zweitens den Umstand. dass der Knoten der Schlinge nicht im Nacke oder, wie häufig, hinter dem Ohre. sondern vor letzterem an der Mitte des linken Unterkiefers lag. Da ab: letztere Lagerung der Schlinge, wie wir oben erwähnten, bei selbs mördern thatsächlich vorkommt und wie von uns unternommene Versoche an Leichen lehren, eine vollkomment Verschliessung der Luftwege mit auch an der dem Knoten entgegengesetzten Seite eine Compression de Halsgefässe zu bewirken vermag und schon, wie ebenfalls Versuche zeigte.

das Gewicht des halbliegenden Körpers genügt, um diese zu bewirken somit ganz wohl auf diese Art ein Selbstmord geschehen konnte, de ferner die F. N. ganz wohl im Stande war, sich den betreffenden



Selbstmord durch Erhängen in liegender Stellung. Auf dem Rücken gebundene Hände.

Hängeapparat selbst bezurichten und weiter keite Spur einer anderen, as besondere gewaltsand Todesart gefunden wurkt überdies die Untersecht sich eben im Wochenkt befand, also in einem kannde, in welchen katnebe zum Selbstand entstehen und in The übergehen können, sand dem das Tags zwer folgte Absterben ins

Kindes den Entschluss, sich das Leben zu nehmen, geweckt bestärkt haben konnte und die deprimirte Gemüthestimmung an in an jenem Tage gemachten Aeusserungen deutlich hervorgeht, 20 von

das Gutachten dahin abgegeben, dass nichts der Annahme widerspreche, dass die F. N. sich selbst durch Erhängen das Leben genommen habe.

Fig. 112 (Mittheilung von Dr. Pontoni). Beamter, der sich 1884 in der eigenthümlichen Weise erhängte, dass er sich, auf einem Schemmel stehend, die Füsse mit dem einen Ende eines Strickes zusammenband, das andere, mit einer Schlinge versehene Ende über den Querbalken einer Thüre warf und um den Hals befestigte und dann den Schemel umstiess, so dass sein Körper in eine fast gondelartig hängende Stellung zu liegen kam.

Obgleich dem Gesagten zufolge zugegeben werden muss, dass ein Selbsterhängen selbst an ganz niedrigen Gegenständen

Fig. 110.



( L

医全外型的

ئ م

5 1

Erhängen in liegender Stellung auf einer steilen Treppe. Knoten der Schlinge vor dem linken Ohre.



Selbstmord durch Erhängen in liegender Stellung. Eigenthümlicher Suspensions-Apparat. Knoten der Schlinge am linken Unterkiefer.

möglich ist, so muss doch anderseits bedacht werden, dass, während das Aufhängen der Leiche eines Erwachsenen in grösserer Höhe nicht so leicht ausführbar ist, jenes an niedrigen Gegenständen ohne besondere Schwierigkeiten effectuirt werden kann, dass, wenn noch anderweitige Befunde sich ergeben, die den Verdacht wecken, dass fremde Hand bei der Tödtung des Betreffenden mitgespielt habe, eine solche Stellung mit dazu beitragen kann, um diesen Verdacht zu bestärken. So kam vor einigen Jahren in Wien ein Fall vor, wo ein Mann seine Frau auf einem Grasplatz erdrosselt und dann die Schlinge, offenbar in der Absicht, einen Selbstmord vorzutäuschen, an die biegsamen

Zweige eines niedrigen Strauches angebunden hatte, so

Leiche liegend gefunden wurde.

Ebenso bildet Taylor (l. c. II, 72) eine Frau Leiche am Boden, mit dem Rücken an die Wand ange ausgestreckten Füssen sitzt und um deren Hals eine





Selbstmord durch Erhängen an einem langen, um die Fussknöchel gebundenen und über einen Querbalken zum Halse geleiteten Strick. Gondelartige Stellung.

gelegt ist, die in beträchtlicher einem hoch in angebrachten Ha Bei dieser Frau f nicht blos mehrfalationen und blakratzer, sondern der inneren Un ein 1½ Zoll la in der Trachea der Fall als Maklargestellt word

Gegenüber lichkeit, dass Je als Leiche aufgel den sein konnte Frage nahe, ob der Beschaffen Strangfurche erk den könne, ot während des Le erst nach dem den Strang gekon Leider ist von die nur in seltenen Fi Aufklärung zu da eine grosse 2 Versuchen, die so Anderen, nament Casper (l. c. II, 6 von uns angestellt das übereinstimme sultat ergaben, d zwei Hauptforme Strangfurche, wie als bei Selbstmörde

können, und dies ist leicht begreiflich, da die Strangfure einen durch Compression erzeugten Eindruck darstellt, de wir gehört haben, nur ganz ausnahmsweise Reactionserschei insbesondere Sugillation des Unterhautgewebes, darbietet, die übrigen Bedingungen, die, wie erörtert wurde, bei Selbste

inmal eine lederartig vertrocknete, harte, das anderemal eine eiche Strangfurche erzeugen, an der Leiche Gleiches bewirken önnen, umsomehr, als die mumificirte Strangfurche überhaupt erst n der Leiche durch Vertrocknung zur vollen Entwicklung kommt.

Neyding (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1870, XII, 341) at die Strangfurche von erhängten Selbstmördern mikroskopisch unterscht und bei 25 von 30 Fällen winzige Extravasate in derselben sfunden, denen er, als während des Lebens entstehenden Erscheiangen, einen grossen diagnostischen Werth zuschreibt. Später hat remme (ibidem, XIII, 247) ähnliche Untersuchungen unter Leitung iman's und Skrzeczka's angestellt und gefunden, dass solche ikroskopische Extravasate keineswegs immer in der Strangfurche bend Erhängter sich finden, und dass sie sich auch dann in dieser geben können, wenn die Strangfurche erst postmortal erzeugt wurde.

a ähnlichen Resultaten ist auch Obtulowicz (Virchow's Jahrb. 877, I, 487) und Maschka (l. c. 599) gekommen.

Auch wir haben solche Untersuchungen angestellt und schliessen as der Ansicht Bremme's an, dass der Befund solcher mikroskoseher Extravasate für die Unterscheidung, ob die Strangfurche ahrend des Lebens oder erst nach dem Tode entstanden sei, nicht abedingt verwerthet werden könne. Dagegen sahen wir wiederholt ni aufgeschürften Strangfurchen an der freien Oberfläche derselben eine, offenbar aus der Verletzung der Gefässe der Hautpapillen itstandene angetrocknete Extravasate und können die Beobachtung eyding's bestätigen, dass, wenn eine durch einen doppelten oder ehrfachen Strick erzeugte Strangfurche vorliegt, die in der Regel affallig injicirte und häufig punktförmig ecchymosirte Beschaffenheit ss zwischen den Strangtouren gelegenen, meist nur kammartigen, altener breiteren Hautwulstes (v. pag. 528) für die Diagnose, dass **16** Suspension während des Lebens geschah, verwerthet werden kann. Alerdings ist der der Erscheinung zu Grunde liegende Vorgang ein sin mechanischer, der auch an der Leiche stattfindet, aber eine stensivere Entwicklung der Erscheinung setzt einen gewissen Grad er Blutfüllung der Gefässe voraus, der an der Leiche deshalb in der egel nicht gegeben ist, weil ein Blasswerden der Haut bekanntlich nes der ersten Symptome des eintretenden Todes bildet und auch Gesichte und am Halse von Erhängten gewöhnlich eintritt, da ja, e oben erwähnt, die Cyanose zu den Ausnahmen gehört. Dagegen Injection sowohl als Ecchymosenbildung auch an der Leiche in >msivem Grade zu Stande kommen, wenn die Haut des Vorderhalses Leiche zur Zeit der Suspension durch Cyanose oder durch Hypostase bluthältig gewesen war. Daher stimmen wir im Allgemeinen mit Von Lesser (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXXII, 2) aus->rochenen Ansicht überein, dass Hyperämie und Ecchymosirung zwischen zwei Strangtouren eingeklemmten Hautstreifens bei Blässe Umgebung die Diagnose gestatte, dass die Suspension während Lebens geschehen sei, wobei wir hinzufügen, dass die so entstandene peramie, wenn die Leiche nicht allzufrüh abgenommen wurde, sich

auch bei längerer Rückenlage der Leiche gut erhält, da das in Hautfalte eingeklemmte Blut aus derselben nicht leicht durch Hypo sich verlieren kann.\*) Auch der oben beschriebene, allerdings & Befund von Blasenbildung an dem Hautwulst kann wohl nur wil des Lebens zu Stande kommen.

Wichtigere Aufschlüsse als von der Strangfurche allein eventuell von den inneren Befunden am Halse zu erwarten nämlich bei erhängten Selbstmördern sich in der grössten der Fälle ein negativer Befund ergibt, so ist ein solcher gee die Annahme, dass nur ein Selbstmord vorliegt, zu untersti während, wenn sich Läsionen der inneren Organe ergeben. mehr an eine andere Gewalt gedacht werden muss, je we dieselben sowohl zufolge der allgemeinen Erfahrung, als bei Umständen des concreten Falles durch einfaches Erhängen stehen konnten. Dies gilt insbesondere von den Läsionen Kehlkopfes, die verhältnissmässig häufig beim Erwürgen, ausgenommen jene der oberen Hörner des Schildknorpels, unter ganz besonderen und in jedem einzelnen Falle sich stellenden Umständen beim Erhängen sich ereignen können.

## 2. Das Erdrosseln.

Bei dieser Todesart wird der Hals durch ein Würgeb comprimirt, welches jedoch nicht, oder wenigstens nicht schliesslich, durch die eigene Schwere des Körpers, sonden eine andere Weise zugeschnürt wird. Es kann dies, um nur ein von den mannigfachen Möglichkeiten zu erwähnen, entweder 6 durch geschehen, dass die gekreuzten Enden eines um den bie gelegten Stranges in entgegengesetzter Richtung angezogen der zusammengeknotet werden, oder dadurch, dass ein zu des Zwecke um den Hals gelegtes oder schon früher dort befindliche als Strang dienendes Werkzeug (Strick, Halstuch etc.) der Hand oder mittelst eines Knebels zugedreht wird, aber in der Weise, dass Jemand, dem eine Schlinge um den Hab F worfen wurde, an dieser emporgehoben wird. Letztere Methek die gewissermassen eine Combination von Erhängen m [F drosseln darstellt, ist von den berüchtigten Garotters geübt worde. die vor nicht gar langer Zeit in England ihr Wesen triebes

In Spanien werden die Hinrichtungen durch Erdrosch der sogenannten Garotte vollzogen, indem ein um den Hale felegtes (eisernes) Band mittelst einer Schraube gegen einen dem Delinquenten aufsteigenden Pfahl angezogen wird.

<sup>\*)</sup> F. Strassmann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLVI, 97) gebra a postmortal einen hyperämischen Hautstreifen zu erzeugen, obgleich die beschie Hautpartie hypostatisch nicht geröthet war. Trotzdem muss Hypostanisch haben, da trotz gewöhnlicher Stranganlegung die Erscheinung nur auf der im Halbseite zu Stande kam. Bei 12 suspendirten Leichen erzielte Stranganlechtmal Fracturen der Kehlkopfhörner und eine Fractur des Zungenbeise: das war die Fractur etwas suffundirt! Aehnliche Resultate erhielt Patents fall

Auch bei dieser Todesart erfolgt der Tod nicht immer ausliesslich durch Verschluss der Respirationswege am Halse, dern es muss auch der Compression der Halsgefässe und lleicht auch der beim Erwürgen näher zu besprechenden trautischen Reizung der Kehlkopfnerven eine Rolle zugeschrieben rden. Damit stimmen auch die Angaben der wenigen Personen rein, welche bei den sogenannten "Garotte robberies" mit dem den davongekommen waren, welche dahin gehen, dass sie ort bewusstlos wurden, als ihnen die Schlinge um den Hals ammengezogen worden war. Auch haben wir uns durch Verhe an Leichen überzeugt, dass es in der That, wenn ein irgeband mit der Hand oder noch besser mit einem Knebel den Hals zugeschnürt wird, gelingt, die Carotiden bis zur

durchgängigkeit zu comprimiren.

An der Leiche ist der wichtigste Befund die Strangfurche Halse. Der Verlauf derselben wird, wie begreiflich, von der : und Weise abhängen, wie die Strangulation vorgenommen rde. Geschah dies in der Art, wie man sich das typische Ersseln vorstellt, d. h. durch horizontales Zusammenziehen einer den Hals gelegten Schlinge oder durch Anwendung eines ebels, so wird eine Marke zurückbleiben, die mehr weniger geprägt horizontal um den ganzen Hals verläuft, somit nicht s den Vorderhals, sondern auch den Nacken durchfurcht, woeine Ausbreitung der Strangmarke die Stelle bezeichnen kann, der Knoten oder der Knebel einen Druck ausgeübt hatte. ne solche Marke würde über die stattgefundene Erdrosselung inen Zweifel aufkommen lassen. Denn obgleich beim Erhängen, 3 wir oben bemerkt haben, bei stark seitlicher Lage des otens, insbesondere vor dem Ohre, die Strangfurche auch den cken durchfurchen kann, so verläuft sie doch niemals, ausser m Erhängen im Liegen, horizontal, sondern steigt gegen den ken oder die Seitentheile des Halses deutlich auf, woselbst die beiden Enden der Furche zu einem nach unten offenen kel vereinigen, wobei man bemerkt, dass, weil der Druck Schlinge an der dem Knoten entgegengesetzten Stelle am sten ist und gegen die Seiten an Intensität abnimmt, auch zurückbleibende Marke gegen den Knoten zu weniger aus-Egt zu sein pflegt, als an den ihm gegenüber liegenden en des Halses, während beim typischen Erdrosseln die inge den Hals in der Regel gleichmässiger comprimirt und auch eine entsprechend ausgebildete Strangmarke zurück-Endlich ist zu bemerken, dass bei der bezeichneten Methode Erdrosselns der Strang leicht auf den Kehlkopf und selbst die Trachea fallen kann, während, wie wir gehört haben, Erhängen der Strang fast immer über dem Kehlkopf, zwischen n und dem Zungenbein, verläuft.

Wäre das Erdrosseln mit einer nach hinten offenen Schlinge bt worden, dann wäre der Fall allerdings als solcher klar, wenn die Strangfurche vorne über den Hals, dann aber rückwärts nicht aufsteigend, sondern entweder horizontal gar nach abwärts ziehend verlaufen würde, wie dies i B schehen könnte, wenn einem sitzenden oder stehenden Indivieine Schlinge um den Hals geworfen und dasselbe mit dzu Boden gerissen oder etwa über die Lehne eines Stahles Sophas u. dergl. herabgezogen worden wäre, da ein änd Verlauf höchstens bei so seltenen Fällen von Erhängen kommen könnte, wie ein solcher in Fig. 109 abgebildet Wäre aber die Schlinge nach aufwärts gezogen, d. h. der ki an derselben emporgehoben worden, dann könnte die Starche ganz den gleichen Verlauf nehmen, wie er nach den hängen gefunden wird.

Einen solchen Verlauf haben wir zweimal beobachtet, ei bei dem (pag. 382) erwähnten Briefträger, den der Thater 1 durch einen Revolverschuss in den Kopf niedergestreckt hatte, zu erdrosseln versuchte und schliesslich durch Halsabschneiden to Ebenso bei einer alten Frau, die von ihrem eigenen Sohne is Weise ermordet wurde, dass er der auf einem Stuhle Sitzenden doppelte Schlinge um den Hals warf, sie zu Boden riss und. i er mit den Füssen auf die angezogenen Enden der Schlinge tral Frau ausserdem mit den Händen so lange würgte, bis sie todt Doch ergab sich in letzterem Falle ein Befund, der sofort erk liess, dass die Strangfurche nicht vom Erhängen, sondern von drosseln herrührte. Während nämlich die obere Strangfurche zwi Kehlkopf und Zungenbein in der bei Erhängten gewöhnlichen verlief, bildete die andere einen nach abwärts gewölbten Bog der rechten Halsseite, dessen grösste Wölbung von der darüberlie 6 Cm. weit entfernt war, an den Enden aber mit der oberen 8 marke sich vereinigte. Wir erklärten in unserem Gutachten dieser Befund entweder dadurch entstand, dass eine doppelte. in ungleicher Länge genommene Schnur der Frau um den H worfen wurde, oder dass ein einfacher Strang zu zwei verschi Momenten und jedesmal an einer anderen Stelle des Halses a und immer in gleicher Richtung angezogen worden war. I Vermuthung hat sich durch das Geständniss des Thäters als erwiesen.\*)

<sup>\*)</sup> Seitdem haben wir aber wiederholt auch bei einem notorischen mörder einen ähnlichen Verlauf der doppelten Strangfurche beobachtet betrug die Distanz nur wenige Centimeter. Ferner fanden wir eine d Strangfurche, trotzdem der Betreffende an einem einfachen Strick hing. Manne, der, wie die Localbesichtigung ergab, zuerst an einem Nagel wieser ausgerissen war, an einem Comptoirgitter sich erhängt hatte. Erwerdient auch hier der von Orfila (l. c. II, 357) notirte Fall, in welchen einem Erhängten deshalb eine horizontal um den Hals und eine zweiß flich verlaufende Strangrinne ergab, weil derselbe den Strang von him vorn um den Hals gelegt, die Enden am Vorderhalse gekreuzt, dan him Ohren nach aufwärts geführt und daran sich suspendirt hatte. Solche Fibwir wiederholt obducirt und ausserdem einen, wo sich zwei eirenlär mit

ie sonstige Beschaffenheit der Strangfurche bei Erdrosselten gleiche, wie sie sich bei Erhängten je nach dem Grade npression, der Beschaffenheit des Stranges u. s. w. ergeben suffusionen sind, ausgenommen bei Kindern, ebenfalls selten ben sowohl in den meisten unseren, als in den zahlreichen us per und Liman beobachteten Fällen gefehlt. Auch ingen tieferer Organe des Halses wurden beim Erdrosseln nahmsweise beobachtet, obwohl zugestanden werden muss, beim Erdrosseln häufiger entstehen können als beim Erda der Strang leichter auf den Kehlkopf oder auf die zu liegen kommt, als bei letzterer Todesart, und weil zung der Theile im Allgemeinen eine stärkere und weniger ässig und in einem Moment sich vollziehende ist als beim en.

er Mord durch Erdrosseln ist nicht gar selten, bei Kindern, rs neugeborenen, sogar verhältnissmässig häufig und zweifel-1 bei Erwachsenen nicht besonders schwierig auszuführen, insbesondere die Erfahrungen bei den "Garotte robberies" haben, und auch aus der Analogie dieser Todesart mit hängen geschlossen werden kann, die Bewusstlosigkeit und lilflosigkeit der Betreffenden, wenn die Schlinge rasch und aft zugezogen wurde, in wenigen Augenblicken eintritt. kann eine solche Tödtung ganz wohl erfolgen, ohne dass einer anderen Gewalt oder Zeichen geleisteter Gegenwehr den müssen, namentlich dann, wenn die Betreffenden im oder während eines Rausches oder dadurch erdrosselt , dass ihnen die Schlinge unversehens von rückwärts über s geworfen und sofort zusammengezogen worden war. Die der bisher beobachteten Fälle haben gelehrt, dass der sich meist mit dem einfachen Erdrosseln nicht begnügt, dasselbe mit Würgen combinirt, wodurch in der Regel entstehen, die für sich geeignet sind, die Einwirkung Hand zu verrathen. \*)

elbstmord durch Erdrosseln kommt nur ganz ausnahmsweise asper-Liman beschreiben vier Fälle, und mehrere hat

am den Hals verlaufende, zwischen Kehlkopf und Zungenbein sich 3, im Nacken einen Querfinger von einander entfernte rinnenförmige chen und noch eine dritte, wie beim typischen Erhängen verlaufende, weil der Betreffende den Strick sich von vorn um den Hals gelegt, die er den Nacken zurückgeführt, am Vorderhals gekreuzt und dann erst 1 befestigt hatte. Derartige Fälle wurden auch von Freund, Wiener henschr. 1893, Nr. 7, und Erhardt (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 2) beschrieben und abgebildet.

Da bekanntlich in verschiedenen Gewerben verschiedene Methoden der und Schlingenbildung üblich sind (Seilerknoten, Matrosenknoten etc.), es denkbar, dass die Art der Knotenbildung den Thäter verrathen kannlichen Fall (Artillerieknoten) bringt Tardieu (Schmidt's Jahrb. 1875, 9). In unserer Sammlung besitzen wir eine Schlinge, woran sich eine züpferin" erhängt hatte. Der Knoten daran ist ebenso kunstgerecht gerie er sich an den Fransen von Shawltüchern zu finden pflegt.

Maschka (Wiener med. Wochenschr. 1879, Nr. 22-26) pul Wir selbst haben drei solche Fälle obducirt, die wir unten Einen vierten hat Haberda (Vierteljahrsch gerichtl. Med. 1893, V, 229) mitgetheilt. Die Seltenheit derselb vielleicht nur eine zufällige; denn es scheint uns, dass e hältnissmässig leicht ist, durch eigenhändiges Zusammensch des Halses mit einem Würgeband die Luftwege und wenig die venösen Gefässe bis zur Undurchgängigkeit zu compri und rasch Bewusstlosigkeit zu bewirken, worauf, wenn di sammenschnürung mittelst eines Knotens oder Knebels oder haupt auf solche Art geschah, dass sie durch den Eintrit Bewusstlosigkeit nicht unterbrochen wurde, nothwendig der erfolgen muss. Damit stimmt auch die Ansicht Jacqui überein, welcher 17 Fälle von Selbsterdrosselung beschreib dazu bemerkt, dass die Seltenheit dieser Selbstniordart nich wirklicher, sondern von eingebildeter Schwierigkeit herrühre. dadurch erwiesen wird, dass die Zahl der sich selbst Erdro den in jenen Ländern eine viel grössere ist, wo die Todes durch Erdrosseln (garrot) dazu die Idee und sozusagen das spiel gibt.

Der erste der von uns obducirten Fälle von Selbsterdross betraf ein 20jähriges, erst nachträglich agnoscirtes Dienstmid welches am 15. April 1878 in eine öffentliche Badeanstalt gekon war und sich in der ihr zugewiesenen Cabine eingeschlossen i Nachdem sie nach Verlauf einer halben Stunde auf Klopfen Rufen nicht antwortete, wurde die Cabine gewaltsam eröffnet und Unbekaunte nackt in der Badewanne gefunden, in der Art, dass Kopf unter Wasser sich befand und das Gesäss aus letzterem her ragte. Der Hals war mit einem dicken, in drei Touren her geschlungenen und vorn am Halse zweimal geknoteten Zuckerspso fest zusammengeschnürt, dass die Haut wulstartig über densell hervorragte und mit Mühe ein Messer zwischen den Spagat und Haut zu bringen war. Das Gesicht war blauroth angeschwollen mit wie der Polizeibericht angab, dadurch bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Bei der Obduction fand sich eine auffallende Cyanose der Gesichtes und der oberen Hälfte des Halses, die an der Strangfantsich scharf abgrenzte. Die Augenlider gedunsen, mit punktforgen Ecchymosen dicht besetzt. Die Bindehaut injicirt und stark erchymosen Rings um den Hals verlief in der Höhe des unteren Endes der Kalkenpfkante eine mehrfache, der Dicke einer Rebschnur entsprechantschaftenheit, von theils blasser, theils pergamentartig vertretienen Beschaffenheit, deren äusserer Verlauf aus Fig. 113 und 114 n. er sehen ist. Die weichen Schädeldecken waren sehr blutreich. In Exchymosen durchsetzt. Hirn und Hirnhäute sind blutreich. In Exchymosen der Muskeln, er hautzellgewebe und im Bindegewebe zwischen den Muskeln,

<sup>\*) &</sup>quot;Du suicide par strangulation sans suspension." Troyes 1851: 34445. Jahrb. 1852, LXXV, 264.

chend der lividen Verfärbung des Halses, zerstreute mohnkornbis korngrosse Ecchymosen (auch im Nacken), ferner eine bohnengrosse, prechend dem oberen Theile des rechten M. hyothyrcoideus unter en Scheide, der Muskel selbst an dieser Stelle gequetscht und mit infiltrirt. Je eine linsengrosse Ecchymose zwischen den beiden ricothyrcoidei und dem unteren Rande des Schildknorpels, die 13e des Ringknorpels rechts von der Mitte leicht nach einwärts 11ckt. Zahlreiche Ecchymosen in der Adventitia und im umgebenden legewebe der Carotiden entsprechend ihrer Bifurcation. Zungenbein 12 schleimhäute des Halses ecchymosirt. Sonst ausgesprochener 12 ickungsbefund. (Nähere Beschreibung des Falles nebst Bemerkungen Selbsterdrosselung in der "Wiener med. Presse", 1879, Nr. 1—6.) Der zweite unserer Fälle betraf eine 33jährige, verwitwete



thin M. K., welche am Morgen des 20. März 1880 in ihrem Schank-



Fall von Selbsterdrosselung. Seitenansicht.

le auf der Erde liegend todt aufgefunden wurde. Die Leiche lag dem Rücken und war halb bekleidet. Im Munde befand sich ein einer kleinen Serviette gebildeter Knebel, von welchem ein nur 3 Zoll langes Stück herausragte. Um den Hals war ein seidenes 2 ziemlich fest geknüpft, und nach dessen Entfernung fand man nter eine zweimal horizontal um den Hals geschlungene und am kopf zu einem Knoten gebundene Zuckerschnur, von deren herabenden Enden das eine eine 4—5 Cm. weite Schlinge bildete. Gesicht war gedunsen, stark cyanotisch und aus beiden Ohren eine ziemlich starke Blutung bemerkbar. Die M. K. hatte eben truirt, war nach Aussage von Zeugen in der letzten Zeit trübs gewesen und soll sich wiederholt geäussert haben: "dass man erleben werde". Auch war sie mit ihrer nicht im Hause enden Schwiegermutter im Streite, weil diese sie zu einer Ehe

zwingen wollte. Im Wäschkasten fand sich ein von der Verstort selbst geschriebener Brief folgenden Inhalts: "Wertheste Fran Schwimutter! Die Vorwürfe, die Sie mir machten, konnte mein Herz länger ertragen, weil ich sie mir nicht verdiente und schmerzte bis zu diesem Schritte. Der liebe Gott wird mir verzeihen und mein a armes unschuldiges Kind zu einer guten Christin werden lasse Du armes, unvernünftiges Kind, zürne Deiner unglücklichen! nicht, aber sie konnte keinen anderen Schritt thun. Gott segne noch einmal, aber ich konnte mir nicht helfen." Der Selbstmor sonach zweifellos.

Die Obduction ergab einen kräftigen Körper mit starken polster, Gesicht cyanotisch, durch punktförmige Ecchymosen wistichelt. Die Bindehaut injicirt, zahlreiche bis linsengrosse und eine fast bohnengrosse Ecchymose enthaltend. In der Aushöhlung i Ohrmuscheln etwa ein Kaffeelöffel theils flüssigen, theils gerom



Fall von Selbsterdrosselung. Ansicht von vorne.

frischen Blutes, mit wel auch beide Gehörgang füllt sind. Hals fett. A: Vorderfläche desselben zwischen Kehlkopf und genbein quer verlauft 2-3 Mm. breite, b Furche, welche am vord Rande beider Kopfuk sich verliert. Am obe Rande dieser Furche find sich links neben der Mitte linie eine quergestellte. 🍱 lange, 1 Mm. breite, home roth vertrocknete Stelle = einen Querfinger davor und aussen, ebenfalls dem dem Rande der Furche ester

chend, eine gleiche, mit einem linsengrossen, sugillirten Hofe geben. Rechts erscheint der untere Saum der Furche vom vorden Rande des Kopfnickers beginnend in einer Länge von 3 Cm. und die Breite von 1—2 Mm. schmutzig violett verfärbt und die Oberindaselbst in mehrere, in einer der Furche parallelen Reihe nebentissätigestellte, mit klarem Serum gefüllte Bläschen abgehoben, von dem zwei mittlere wickenkorngross, die seitlichen hirsekorngross sind in rechten Ellenbogen 3 Cm. lang eine schwach sugillirte Hautaußehreiten der rechten Ellenbeuge zwei linienförmige, lange Hautkruten in der rechten Ellenbeuge zwei linienförmige, lange Hautkruten in der Streckseite des linken Oberarmes neben und unter der Achterine kreuzergrosse, bläuliche sugillirte Stelle. Schädeldecke blitich stark ecchymosirt, ebenso beide Schläfemuskeln durch bis linken Ecchymosen wie getigert. Hirn und Hirnhäute blutreich. Die Schich haut beider Paukenhöhlen ecchymosirt, im Lumen der rechten Eilenbeuge Eine Kleiner Eine Blut. Trommelfelle unverletzt, doch jederseits ein kleiner Eine

lermisüberzuge. Die Epidermis der hintersten Partien beider äusserer örgänge durch flüssiges Blut blasig abgehoben, stellenweise geten. Im Unterhautzellgewebe unter der Strangfurche keine Blutritte, wohl aber ein linsengrosser am vorderen Rande des linken fnickers unter dessen Scheide, sowie je ein bohnengrosser in den kentheilen des M. cucullaris unterhalb dessen äusserer Scheide. Im nen und Kehlkopf blutiger Schleim. Die Schleimhaut dunkelviolett. lkopf und Zungenbein unverletzt. Lungen angewachsen, blutreich. z contrahirt mit punktförmigen Ecchymosen.

Bemerkenswerth ist in beiden Fällen die hochgradige Blutstauung Kopfe, die durch besonders starke Cyanose, Ecchymosenbildung im zweiten Falle sogar durch Blutung aus den Ohren sich kundund sich daraus erklärt, dass durch das Würgeband vorzugse die Venen des Halses und weniger oder vielleicht gar nicht Carotiden comprimirt worden sind.

Einen instructiven Fall von Selbsterdrosselung enthält Henke's schrift, 1843, pag. 135, der sich an den bekannten des General egru anschliesst.

Die Leiche eines Corporals, der wegen Dienstvergehen Befung zu fürchten hatte, wurde in einem Gebüsche unter einem me auf dem Gesichte liegend gefunden. Zu beiden Seiten des derhalses standen die Enden eines gewöhnlichen Soldatensäbels Funf Fuss von dem Kopfe der Leiche stand ein Baum mit einem ler Höhe von 10 Fuss abgehenden horizontalen starken Aste. An em war das eine Bein einer leinenen Hose fest angebunden, rend das andere bis auf den Boden herabling. Die Hosennaht : im Spalt auf 11/2 Fuss eingerissen. Die Kleider der Leiche waren rdnet. Als man die Leiche umdrehte, fand man um den Hals ein mwollenes Tuch fest zugeschnürt, aus welchem nach vorn eine linge gebildet war, in welcher ein Militärsäbel mit der Scheide kte. Rechts neben dem Kehlkopf war das Tuch zu einem festen ten geknüpft. Der unter das Tuch gesteckte Säbel war offenbar rmals herumgedreht worden, und stak so fest, dass er erst herausgen werden konnte, nachdem man die Klinge aus der Scheide rnt hatte. Nach mühsamer Lösung des Knotens des Tuches fand am Halse eine horizontal um den Hals und gerade über den kopf ziehende, tief eingedrückte, 3/4 Zoll breite Rinne, mit einer reitung, die dem Knoten des Tuches entsprach. Die Leiche war ts stark faul und wurde nicht secirt, so dass über das weitere alten der inneren Organe am Halse nichts zu ersehen ist. Offenhatte sich der Mann früher an seiner Hose zu erhängen vert, und da diese die nöthige Tragkraft nicht besass, sondern im tz zerriss, mit dem um den Hals gelegten und durch den Säbel Knebel zusammengeschnürten Tuch sich erdrosselt, wobei der Pringende Unterkiefer das Zurückschnellen des Säbels verhinhatte.

Ein anderer, nicht minder instructiver Fall wird von Benetsch er Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1862, XXI, pag. 351 mitgetheilt, der in einigen Beziehungen an den zweiten der von uns obteinen Fälle erinnert. Ein Matrose kam in ein Gasthaus, verlangte den Schlüssel vom Abort und wurde dort nach einer halben Stunde sitzel und todt gefunden. Er hatte früher versucht, mit einem Federmeser sich die Adern zu durchschneiden und hatte sich 7 Schnitte am linken Handgelenk beigebracht. Um den Hals war ein halbseidener Matroesshawl mit einem Knoten fest zugebunden und fest um den Hals zgezogen. Das eine Ende des Shawls war in der Länge von 2 Fras in den Mund hineingestopft und die Zähne hielten dasselbe so fest. dass es nur mit Mübe entfernt werden konnte. Um den Hals fiel man 30 Stunden nach dem Tode eine Strangfurche horizontal ver laufend, welche unter dem Kehlkopfe verlief, daselbst 21. Zoll breit und lederartig vertrocknet war, gegen den Nacken zu sich aber is einen blos 1/2 Zoll breiten Streifen verschmälerte.

Ein interessanter Fall von Selbsterdrosselung nach Selbstwork versuch durch Halsabschneiden wird von Schönfeld in Brise (Annal. d'hygiène publ. 1879, pag. 257) mitgetheilt. Der Strick find sich noch in den Händen der Leiche und davon Eindrücke am Ritekt der linken Hand. Auch verdient ein von Tardieu (l. c. 206) algetheilter Fall Rendu's Erwähnung, weil bei der betreffenden Persa (Frau) an der rechten Hand 4 Finger fehlten und diese trotzden Stande war, sich mit einem seidenen Halstuch zu erdrossele. I Friedreich's Blättern 1889 wird von Bollinger nebst einem inter essanten Fall von Erhängen im Liegen auch eine Selbsterdrosselms in liegender Stellung abgebildet. Die um den Hals gelegte und dem einen Ende am Bettpfosten befestigte lange Schlinge war dur Anstemmen der Füsse gegen letzteren zugezogen worden.

An die Lehre von der Strangulation mittelst eines Wint bandes wollen wir noch anschliessen, dass sowohl Erhängen 🛎 Erdrosseln auch zufällig vorkommen kann.

Taylor erwähnt eines Knaben, der sich erhängte, als et. # einer Hinrichtung kommend, den Gang derselben versuchen wollte: eines anderen, der beim Spielen zufällig in eine Schlinge gerich hängen blieb, dann einen ähnlichen Fall von einem Manne. der seinem Zimmer Turnübungen an einem Seile anzustellen pflegte. fand ihn hängend, das Seil nicht blos um den Hals, sonden 🕮 mehrfach um den Körper geschlungen. Nach Tardieu d'hygiène publ. 1870, XXXIII, pag. 98) soll Bacon einen Versal. den er anstellte, um den Vorgang beim Erhängen zu studire. mit dem Tode bezahlt haben, da er nur durch zufällige Himber eines Freundes gerettet wurde.

Von Zülch (Zeitschr. f. Medicinalb. 1894, pag. 190) zwei bemerkenswerthe Fälle von zufälligem Erhängen mitgebeit II eine betraf einen 13jährigen Knaben, der, um nach seinen 14 auszuschauen, mit stark benützten, daher sehr glatte Sohle bei den Schlappen auf eine Leiter gestiegen, ausgerutscht und mit mit  $\mathbf{E}_{S_{KU,U}}$ Shawl an einem Haken hängen geblieben war; der zweite beins Knecht, der in betrunkenem Zustand von einer steilen Boltsteil

kan Yri

4: 4

abgefallen war, und in dem Winkel, welchen die geländerlose Treppe einem Pfahl bildete, am Halse hängend und todt gefunden wurde. ch zufällige Erdrosselungen sind wiederholt vorgekommen.

So berichtet Taylor von einem Knaben, der sich damit unterlt, dass er ein schweres Gewicht im Zimmer an einer um den is gelegten Schlinge herumtrug. Man fand ihn auf einem Stuhle end todt. Das Gewicht war hinter die Stuhllehne gerutscht und te den Hals zugeschnürt. Ferner von einem Mädchen, welches en Korb mit Fischen mittelst eines um den Hals geschlungenen mens trug. Man fand sie an einer niedrigen Mauer sitzend und t. Der Riemen ging um den Hals und war durch die Schwere Korbes zugeschnürt, welcher über die Mauer nach hinten zu untergefallen war. Wir obducirten ein 7 Monate altes, kräftiges id, welches von seinem Bettehen herabgerutscht war und mit dem pfe zwischen zwei Sprossen eines angestellten Stuhles steckend und dem Vorderhalse auf dessen Querleiste liegend todt gefunden rde. Die Obduction ergab eine schwache Furche am Halse und tickungsbefunde. Andere Beispiele von zufälliger Strangulation len sich bei Casper-Liman (l. c. 729) und Maschka (l. c. 608 1623). — Auch Simulationen von Erhängen oder Erdrosseln kommen Ein Fall letzterer Art war der von Roux in Montpellier (Maschka's ndb. I, 627) und über einen Inculpaten, der, um die simulirte isteskrankheit glaublicher zu machen, Selbsterhängen vorzutäuschen suchte, dabei aber trotz allem Raffinement des Bewusstsein verlor, ichtet Laurent (Virchow's Jahrb. 1888, I, pag. 463).

Noch sei erwähnt, dass etwas fester am Halse anliegende Gegennde, wie Hemdkrägen, Bänder, Schnüre, ebenfalls einen streifenmig um den Hals verlaufenden Eindruck hinterlassen können. Es dies dann ein blasser, weicher, meist flacher Streif, der aber auch, nn der Hals durch Fäulniss anschwillt und das Band nicht nacht, sich rinnenartig vertiefen kann. Bei faulen Wasserleichen hat n nicht selten Gelegenheit, dies zu beobachten. Die Provenienz solchen Streifens wird sich bei einiger Aufmerksamkeit leicht statiren lassen.

Auch jene anämischen Streisen am Halse, die der Tiese gewisser rer Hautsalten, namentlich bei wohlgenährten Personen, insbesondere bei Kindern, entsprechen, sind unschwer als solche zu erkennen, man beim Strecken und Beugen des Halses sich überzeugen kann, sie einer solchen Hautsalte ihre Entstehung verdanken. Diese isen sind in der Regel weich und blass, anämisch; war jedoch die e, wie bei kleinen Kindern häusig, nässelnd (Intertrigo), so kann bach dem Tode eintrocknen und mumisiert erscheinen, worauf zu achten ist, da uns thatsächlich ein Fall vorkam, wo eben lederartigen Beschaffenheit wegen eine solche natürliche Furche eine Strangfurche gehalten wurde.

Auch durch Umschlingung der Nabelschnur um den Hals eines les kann eine Strangfurche entstehen, entspricht aber dann der te der Nabelschnur, ist weich und lässt sich leicht ausgleichen;

auch konnten wir in einem solchen Falle deutlich einen von Hale über die Brust gegen den Nabel zu verlaufenden blassen Strife unterscheiden, der die Provenienz der Furche am Halse aufgehin hätte, wenn auch nicht die Schnur noch um den Hals geschlugen gefunden worden wäre.

Auf eine andere Möglichkeit der Entstehung von Strangfurden. ohne dass eine Strangulation in vivo stattgefunden hätte, werden vir beim Ertrinkungstod aufmerksam machen.

## 3. Das Erwürgen.

Das Erwürgen geschieht durch Compression des Vorderhales. insbesondere der Kehlkopfgegend mit der Hand, entweder in der Weise, dass die betreffende Hand um den Kehlkopf sich zusammeskrallt und diesen seitlich comprimirt, wobei, wie Langreuter bei seinen oben erwähnten Beobachtungen mit dem Kehlkopspierd constatirte, schon ein äusserst geringer Druck zum vollkommenen Verschluss der Stimmritze genügt, oder indem derselbe, oder der Zungengrund, gegen die Wirbelsäule angedrückt oder nach oben gedrängt wird. Beide Vorgänge verbinden sich in der Regel gleich zeitig, wobei meistens Kopf und Nacken gegen eine feste Unterlage angepresst oder mit der anderen Hand der würgenden engegengedrückt werden.

Ein solcher Verschluss genügt natürlich für sich allein, w in wenigen Augenblicken Erstickung zu bewirken. Trotzdem kun noch ein anderes Moment beim Erwürgen eine Rolle spielen. zwar weniger die Compression der Gefässe am Halse, die mes gar nicht oder nur einseitig und keineswegs gleichmässig erfolgt wohl aber die traumatische Reizung peripherer Vagusendigung insbesondere jener des N. laryngeus superior. Letzteren hat ber J. Rosenthal als respiratorischen Hemmungsnerv bezeichnet Claude-Bernard hat gefunden, dass thatsächlich durch me matische Reizung des N. laryng. super. plötzlicher Athemstillsteil erzeugt werden könne. Solche Versuche hat später F. Falk! mit gleichem Erfolge wiederholt und auch wir haben ebenfeh solche Resultate erzielt, wenn wir bei tracheotomirten Hunden der e y which Kehlkopf mit dem Finger zusammenpressten, wobei wir allerbige Wart new ebenso wie Falk, fanden, dass, wenn mit dem Druck solet nachgelassen wurde, der Athemstillstand nur einige Augenbicht 1. 4. h dauerte, indem die Respiration wiederkehrte, dass aber. wente **≥** 44. . Druck fortgesetzt wurde, nach kurzem Athemstillstand Druck La dine sich einstellte, die dann aber meist kürzer dauerte als bei r. Aart tachem Verschluss der Trachea. Auch nach Reizung der Die  $\mathbf{r}^{\zeta \otimes W \cap W}$ gungen des N. recurrens beobachtete Falk Aehnliches, E rail.

Short

r<sub>di sie</sub>

Ma batti

rs<sub>ilen.</sub> Si in bei

<sup>\*)</sup> Zur experimentellen Pathologie des zehnten Gehirnneres kopfexstirpation." Langenbeck's Archiv. 1890, XL, Heft 4, und Tamastia, irritazione cardiaco-respiratoria di Brown-Séquard. 1891.

nte Bert, wie wir bereits oben erwähnt haben, bei Thieren ten) sofortigen Tod hervorrufen, wenn er die Luftröhre zumenschnürte, und schreibt dieses der centripetal fortgeleiteten zung der Nervenendigungen zu. Dass auch Fischer den ck nach Contusion des Kehlkopfes hervorhob, haben wir bei

prechung der Kehlkopfverletzungen angeführt.

Von diesen Beobachtungen ist bei der Beurtheilung des Ergungstodes beim Menschen jedenfalls Notiz zu nehmen, umsor, als mit Rücksicht auf die Angaben von Angeklagten die ze, ob schon ein einmaliges Zufassen an den Hals eines Indiums, respective ein plötzliches, aber vorübergehendes Zusammenken des Kehlkopfs den Tod bewirken könne, bereits durch per (l. c. II, 653) ventilirt und dahin beantwortet worden ist, ein solcher Hergang zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich

Gegenwärtig müssen wir mit Rücksicht auf die erwähnten erimentellen Beobachtungen die schon von Casper zugestanMöglichkeit noch mehr zugeben, und wenn wir auch gegender Angabe, dass schon durch ein einmaliges Zudrücken des lkopfes der Tod herbeigeführt wurde, höchst vorsichtig sein len, so müssen wir doch zugestehen, dass eine sofortige Bestlosigkeit nach einem solchen Insult eintreten kann.

Für diese Möglichkeit spricht folgender Fall: Im Winter 1877 de eine Frau in ihrem Laden von einem Manne überfallen, der plötzlich beim Halse packte und, als sie sofort zu Boden stürzte, Geld aus dem Pulte raubte und entfloh. Die Frau wurde nach gen Augenblicken bewusstlos aufgefunden und zu sich gebracht. wusste alle Details des Vorganges bis zum Momente, wo sie zlich am Halse gepackt wurde und erklärte, dass sie in demselben enblicke, in welchem sie die Hand des Mannes an ihrem Halse te, sofort das Bewusstsein verlor, so dass sie weder Athemnoth, 1 Schmerz gefühlt habe. An ihrem Halse fanden sich auch keine en eines fortgesetzten Druckes, so dass in diesem Falle offenbar »lötzliche Zusammenpressen des Kehlkopfes und nicht die Erstickung 30fortige Zusammenstürzen und die Bewusstlosigkeit herbeigeführt Allerdings konnte in diesem, sowie in ähnlichen Fällen auch plötzliche Compression beider Carotiden und dadurch die Bewussteit erzeugt worden sein.

Selbstmord durch Erwürgung ist nicht wohl denkbar; denn auch zugegeben werden muss, dass Jemand im Stande sein, sich selbst bis zum Eintritte der Bewusstlosigkeit zu würgen, uss doch zugestanden werden, dass letztere sofort den Erungsact unterbrechen muss und dann die unbehinderte Respisieh wieder einstellen wird. Doch berichtet Binner (Zeitschr. dieinalb. 1888, pag. 364) über eine Geisteskranke, der es, lem sie sich schon einmal bis zur schweren Bewusstlosigkeit ret hatte, das zweitemal gelungen ist, sich auf diese Weise dten. Sie wurde neben einem Bette in hockender Stellung den, beide Hände am Halse haltend. Die Ellenbogen waren

auf die Knie gestützt und der Kopf war nach vorne über gefallen, so dass das Gesicht auf dem Bette lag. In Folge diese Lage hatte die Athmungsbehinderung auch nach dem Eintritte der Bewusstlosigkeit fortgedauert und so den Tod bewirkt.

Dagegen ist die gewaltsame Tödtung Anderer durch Erwürzen ein verhältnissmässig häufiges Vorkommniss. Die localen Befunde. welche nach einer solchen That am Halse zurückbleiben, bestehen äusserlich vorzugsweise aus Hautaufschürfungen am Vorderhabe. welche schon durch ihre Lage zu beiden Seiten des Kehlkopfe auffallen und nicht selten durch ihre Anordnung und ihre den Fingerkuppen oder Fingernägeln entsprechende Form ihre Entstehung durch eine würgende Hand deutlich erkennen lassen la das Würgen meist mit der rechten Hand ausgeführt wird. se finden wir in der Regel links am Halse zahlreichere Hautalschürfungen als rechts, wo nur der Daumen auflag, und es könnte ein gegentheiliges Verhalten den Schluss erlauben, dass mit der linken Hand gewürgt worden ist, was bezüglich der Ernirung de Thäters von Wichtigkeit wäre, wie aus einem von Taylor d.c. ll. 74 erwähnten Fall hervorgeht. In den von uns untersuchten Fäller wa Ermordung durch Erwürgen entsprachen die Würgespuren meistel einer rechten Hand und es liessen sich jedesmal ausser verstedenen unregelmässigen Hautaufschürfungen auch solche erkennt. die nach oben zu scharf begrenzt mit einem nach aufwärts norvexen Bogen begannen und nach unten und innen zu wie verwischt endeten, sowie auch sehr charakteristische halbmondförnigt. nach oben convexe Hautkratzer, die deutlich dem Abdruck wa Fingernägeln entsprachen. Meist sassen sämmtliche Spuren au hinteren Rande der Schildknorpel zwischen diesem und den Kopfnickern und in den meisten Fällen in der Höhe der oberen K-likopfapertur und selbst unter dem unteren Rande des Unterkiehts nahe bei den Unterkieferwinkeln. Da der Thäter selten sich ad einem einzigen und dann continuirlich fortgesetzten Griffe ie gnügen und auch das Opfer sich durch Bewegung der Hand de Thäters zu entziehen trachten wird, so ist begreiflich, das w selten einen einfachen (sit venia verbo) Abdruck der Hand Halse erwarten können, als vielmehr zahlreiche Hautaufschürfung verschiedenster Art, die selbst an vom Kehlkopf entfernere Stellen sich bemerkbar machen. Die Befunde, welche sich ande erwürgten Prostituirten fanden, über welche wir in der Wiest med. Wochenschr., 1882, Nr. 29 u. ff., berichteten, haben wir der dargestellt. Bei kleinen Kindern, insbesondere neugeborenen, kan die erwürgende Hand eines Erwachsenen den ganzen Hals 🚥 fassen, was die Lage und Anordnung der Fingernägelabdrick beeinflusst, welche sich, je nachdem der Hals von binten. von der Seite oder von vorn umfasst wurde, vorn oder seitlich am Halse der im Nacken sich finden können. Fig. 115 zeigt einen solchen 🖼

Die ungleichmässige und zugleich heftige Compressie in Halses bewirkt fast immer tiefere Läsionen am Halse. So finder

wir in allen unseren Fällen Suffusionen im Unterhautgewebe unter einzelnen der Hautaufschürfungen, ebenso wiederholt Suffusionen in den tieferen Weichtheilen, so am Unterkieferrande, über dem Lig. thyreohyoideum und in der Scheide der Vorderhalsmuskeln.\*) Zweimal fanden wir Bruch des Kehlkopfes und einmal einen Bruch des Zungenbeins; in einem neueren Falle, wo der Thäter nachträglich noch auf den Hals getreten war, Fractur beider Kehlkopfhörner, des Adamsapfels entlang seiner Kante und einen Doppelbruch der Spange des Ringknorpels. Dass beim Würgen auch die Kopfschlagadern comprimirt und verletzt werden können, beweisen zwei interessante Fälle H. Friedberg's ("Ueber ein



7

Befunde, insbesondere Fingernägelabdrücke, am Halse eines eingestandenermassen erwürgten Neugeborenen.

neues Zeichen des Erwürgungsversuches", Virchow's Arch. 1880, LXXIX), in deren einem bei der betreffenden erwürgten Person ein Bluterguss in der Wand der einen Carotis unterhalb ihrer Theilung, in dem anderen ausserdem eine Ruptur der Intima gefunden wurde. F. Falk ("Zur Casuistik des Strangulationstodes." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1883, pag. 279) fand bei einem durch Erdrosseln und Erwürgen getödteten Manne ein 5 Pfennig

<sup>\*)</sup> Bei Neugeborenen können Hämatome unter der Scheide der Kopfnicker durch Torsion des Kopfes bei Selbsthilfe oder durch den Geburtsact als solchen entstehen. Aber auch bei Erwachsenen, die eines plötzlichen natürlichen Todes starben, haben wir sie wiederholt gesehen. Sie können zwar entstehen beim Zummenstürzen durch zufällige Zerrung, sich aber auch postmortal mit Ruptur won Muskelfasern durch die auf pag. 533 erwähnten Manipulationen bilden.

grosses Extravasat im linken Musculus geniohyoideus und ei hämorrhagische Infiltration der linken Tonsille.

Das Würgen ist die bei weitem häufigste Entstehungsums von Kehlkopfbrüchen. Sie betreffen entweder die Schildknorpel of deren Hörner oder den Ringknorpel, den wir in zwei Fällen dop gebrochen fanden, oder auch nur die Aryknorpel, wie Schnitz einen solchen Fall beschreibt. Dass aber solche Fracturen, in sondere der Kehlkopfhörner, wenn der Kehlkopf seine jugendi Elasticität verloren hat, auch durch verschiedene andere Gewa und zwar auch indirect, z. B. durch Sturz auf den Kopf oder i Halsabschneiden entstehen können, haben wir oben (pag. 471) erwind wurde auch von Patenko (Vierteljahrschr. f. gerichtl. 1 XLI, 192) dargethan.

Ecchymosen in den Conjunctiven und in der Gesichtsh namentlich in jener der Haut der Augenlider, finden sich bei würgten sehr häufig, und es sind für die Entstehung derse günstige Bedingungen gegeben, da es sich um eine Erstick handelt, die, ausgenommen, wenn Shock erfolgt, durch keine an weitigen Processe complicirt, daher besonders geeignet ist. typische Bild des Erstickungstodes zu erzeugen.

Ausser den durch das Würgen selbst veranlassten Beim können sich bei Erwürgten noch andere Verletzungen finden. theils vom Niederwerfen des Körpers oder Andrücken desselt gegen eine feste Unterlage, Knien auf der Brust oder von ander gleichzeitig erfolgten Misshandlungen herrühren können.

In dem einen unserer Fälle fanden wir bei der 83 Jahre abs erwürgten Frau ausser den Würgeeffecten das linke Auge sogilist Hautkratzer an beiden Händen und rechterseits die zweite, vierte mi fünfte Rippe gebrochen. In einem anderen, ebenfalls eine alte fra betreffenden Falle wurden zahlreiche Sugillationen der Kopfhaut in Einriss am rechten Ohrläppehen, eine Hautaufschürfung am reibe Schulterblatt, eine Blutunterlaufung am linken Handrücken und endlich zwei ausgeschlagene Schneidezähne gefunden, welche sammt eine quadratischen Holzspan tief im Rachen steckten und, wie sich sich dem Geständnisse des Angeklagten ergab, dorthin dadurch gentie waren, dass er, als er die am Boden Liegende würgte, ihr gleicheit ein Stück Holz in den Mund eingestossen hatte; endlich in dies dritten ausser zahlreich zerkratzten Stellen im Gesichte und am Vorler halse, an beiden Oberarmen und am linken Unterarme bohnengrout Sugillationen, die zufolge ihrer Gruppirung und Zahl als Abdrets einer fremden Hand nicht zu verkennen waren. Der Fall bot insolere noch ein besonderes Interesse, als die Leiche, als sie aufgefreie wurde, mit dem Gesichte auf dem Rande eines blechernen Wart gefässes lag und deshalb anfangs daran gedacht wurde, des a Hautaufschürfungen im Gesichte nur durch zufälliges Auffalle # das betreffende Gefäss entstanden seien.

Dass auch anderweitig entstandene Hautaufschürfungen wis drücke am Halse Würgespuren vortäuschen können, beweist im

man und auch von uns begutachteter Fall, in welchem bei einem dividuum, welches von seinem Vater an einem dicken, über das datuch gelegten Zugstrange hängend gefunden und abgenommen orden war, sich keine Strangfurche, aber auf dem Kehlkopf eine uppe von drei rundlichen, durch einen schmalen, über die Kehlkopf nte verlaufenden Streifen verbundenen Eindrücken fand, die als argespuren aufgefasst wurden, während sie, wie die Untersuchung ■ Hemdes ergab, von 3 Knöpfen herrührten, die am Hemdkragen gebracht waren und gerade auf den Kehlkopf zu liegen kamen. ich die symmetrische Anordnung und regelmässige Beschaffenheit r Eindrücke, sowie besonders ihre Lage nahe der Kehlkopfkante asste die Provenienz der Eindrücke noch weiter klarstellen, und es lang auch bei Hängeversuchen, die mit Leichen gemacht wurden. nen man ein gleiches Hemd angezogen hatte, ganz gleiche und enso angeordnete Marken zu erzeugen.

Die Erscheinungen, welche bei wiederbelebten Stranlirten oder bei solchen sich finden, die nur unvollständig würgt oder gedrosselt worden sind, können theils locale, theils gemeine sein.

Die Strangfurche präsentirt sich in der Regel als excoriirter er durch reactive Hyperämie gerötheter und geschwellter Streif, ssen Intensität und Dauer mit der Intensität der Strangulation, inssondere mit dem Grade des "Einschneidens" des Stranges, prortional zu sein pflegt. Wenn weiche Stränge benützt wurden, so Innen die betreffenden Druckmarken ganz unscheinbar ausfallen und Ibst ganz fehlen. Nachträgliches Auftreten von Suffusionen in oder iter der Strangfurche wurde nach Erdrosseln beobachtet. Nach Erngen bilden sich dieselben, soweit unsere Erfahrung reicht, nur snahmsweise. Schmerzhaftigkeit des Halses besteht gewöhnlich und m, wenn Läsionen der Kehlkopf- oder Zungenbeinhörner entstanden en, längere Zeit andauernd und insbesondere beim Schlucken sich pern. Schwere Symptome, wie entzündliche Schwellungen, Glottisetc., treten wohl nur ausnahmsweise auf, leicht kann dies bei etzungen des eigentlichen Kehlkopfes geschehen und aus dieser le noch nachträglich der Tod erfolgen, namentlich somit nach Seln und Würgen, bei welchen Strangulationsformen derartige hadigungen verhältnissmässig häufiger vorkommen, als beim Eren. Bei Gurlt (Lehre von den Knochenbrüchen. 1865, pag. 352) sich einige solche Fälle. C. Majer (Friedreich's Bl. 1882, 460) berichtet über einen Retropharyngealabscess, der bei einer durch intensives Würgen entstand. Die Schlingbeschwerden waren Exterie gehalten worden. In einem von Pellier (Virchow's 1883, I, pag. 525) mitgetheilten Falle blieb der Gerettete lang stimmlos, bekam eine heftige Bronchitis und weiter einen Tid riechenden Ausfluss, dass er in's Freie gelegt werden musste. Strangfurche war 15 Tage lang sichtbar. In einem Falle Maschka's dem) wurde eine letal verlaufende sphacelöse Parotitis und in einem der Wiener Facultät begutachteten eine diffuse Halsphlegmone von stattgehabtem Würgen abgeleitet, ohne dass ein solcher hang als erwiesen angenommen werden konnte. Dass sich i rupturen, insbesondere aber aus Rupturen der Intima caro Erscheinungen entwickeln können, muss zugestanden werde die Literatur unseres Wissens keine einschlägige Beobachti

Das Bewusstsein kehrt in vielen Fällen rasch zurück, Fällen besteht Sopor, der Stunden und Tage andauern und selbst nach partiellem Erwachen des Bewusstseins dennoch führen kann\*), wie insbesondere bei dem in Raab hingericl der nach 10 Minuten vorgenommenen Abnahme wieder zurückgekommenen und am anderen Tage gestorbenen (Wr. med. Wochenschr. 1880, Nr. 17) beobachtet wurde, einem von uns auf Meynert's Klinik gesehenen Manne nach 30 Tagen starb, ohne aus dem Sopor erwacht zu Kenntniss der Befunde am Halse von Erhängten." Wr. mei Nr. 48 u. s. f., woselbst auch Literaturangaben über w Erhängte.) Convulsionen während des Sopors, insbesonde forme, wurden wiederholt beobachtet. Interessant ist da von Geistesstörungen im engeren Sinne bei Wiederbelebten. unlängst auf Schrötter's Klinik einen 14jährigen Kr bewusstlos vom Strange abgeschnitten und wiederbelebt der unmittelbar nach dem Erwachen aus dem Sopor in süchtigen Anfall verfiel, so dass er gebunden in's Spits werden musste, woselbst er sich rasch beruhigte. Drei Ti fanden wir eine breite, vielfach excoriirte, schwach gerötl sugillirte Strangfurche und Schmerzhaftigkeit in der Ge Basis des rechten Kehlkopfhornes beim Druck, woselbst Unebenheit zu fühlen war. Bei einem 25jährigen Mann, übe Griesinger (Patholog. u. Ther. d. psych. Krankh. 3. Aufl., berichtet, kehrte das Bewusstsein nach dem Abschneiden rase Am folgenden Tage ist er still und wortkarg, am dritten verst Stierer Blick, injicirte rollende Augen, Krämpfe der Gesichts Kein sinnlicher Eindruck scheint percipirt zu werden, der Kra herum und isst, ohne Empfinden und Begehren auszudrücker nach mehreren Wochen kehrt das Bewusstsein plötzlich and einem anderen von Moreaud (Virchow's Jahrb. 1880, I, pg. verblieb der 21 jährige Mann nahezu 3 Tage in Sopor mit currirenden, epileptiformen Anfällen, erhob sich dann plötzlich, k im Zimmer herumzulaufen, sprach verwirrt und aufgeregt. nach 2 Tagen in einen deprimirten, schweigsamen Zustand, der allmälig verlor. — Tardieu (Pendaison etc. 1879, pag. 14-1 achtete bei einem wiederbelebten Erhängten zweitägigen Sopor, bi

<sup>\*)</sup> Ch. T. Hiecke, De suspensorum in vitam restitutorum mark si ejusque causa, Jena 1799, hat bereits diese häufige Thatsache beseids gaben über zwei in Wien Justificirte und auf der Anatomie wieder mit kommene Gehenkte finden sich in der von Lamboy aus dem Lateitsche Deutsche übersetzten Abhandlung Anton de Haen's "Ueber die Art in der Ertrunkenen, Erhängten und Erstickten". Wien 1772, pag. 79.

Blasen- und Mastdarmlähmung mit Zuckungen und Schmerzen in den unteren Extremitäten, und in einem zweiten Fall zwar rasche Wiederkehr des Bewusstseins, doch durch 8 Tage zurückbleibendes Gefühl won Völle und Kälte der rechten Kopf- und Halsseite mit lancinirenden Behmerzen an verschiedenen Punkten des Gesichtes. — Petfina ■ Prager med. Wochenschr. 1880, Nr. 39) fand einen 57jährigen Mann, der sich mit einer Rebschnur zu erdrosseln versucht hatte, bewusstlos mit stark markirter, rother Strangfurche und Ecchymosen in der Conjunctiva. Die Bewusstlosigkeit hielt an bis zum nächsten Morgen, nit intercurrirenden, klonischen Krämpfen. Hierauf rechtsseitige Excialisparalyse und linksseitige Rumpflähmung und Empfindungs-: Ihmung, sowie Coordinationsstörungen, somit Erscheinungen, die auf eine Hämorrhagie im Pons Varoli schliessen lassen. — Vielleicht sind en eapilläre Hämorrhagien im Gehirn Erstickter nicht gar selten. Im Streifenhügel des gehängten Präsidentenmörders Guiteau wurden solche gefunden (Virchow's Jahrb. 1883, I, 507) und bei einem ertrunkenen, sehr fetten, im Februar 1887 obducirten Manne haben wir den Kopf des rechten Streifenhügels in bohnengrosser Ausdehnung von zahlreichen punktförmigen Blutaustritten durchsetzt gesehen, so dass die Stelle wie eine Contusion aussah. Es war aber keine Spur einer constigen Verletzung vorhanden. Es wäre nicht unmöglich, dass sich nach langer Asphyxie ähnliche symmetrische Necrosen im Linsenkern entwickeln, wie sie nach protrahirter Kohlenoxydvergiftung wiedercolt beobachtet wurden. Neuere Beobachtungen über Erscheinungen 🗫 Bereiche des Centralnervensystems bei wiederbelebten Erhängten - 🏂 ringt J. Wagner (Jahrb. f. Psych. 1889, VIII, und Wiener klin. Wochenschr. 1891, Nr. 53). Er betont namentlich die Häufigkeit des Antretens von Convulsionen vor Wiederkehr des Bewusstseins und Amnesie (unter 17 Fällen 11mal), welche retroactiv ist, da sie zeich mehr oder weniger auf die Zeit vor dem Selbstmordversuche gerstreckt.\*) In der letzterwähnten Publication berichtet Wagner über inen jungen Mann, der unmittelbar, nachdem er seinen Vater schwer verletzt hatte, sich erhängte, aber abgeschnitten und zum Leben gebracht wurde. Er zeigte darauf durch mehrere Tage ausgesprochene Zeichen Geistesstörung, Unbesinnlichkeit und Amnesie. Da er wegen der zehweren Verletzung des Vaters in Anklagestand versetzt wurde, mtstand die Frage, ob der junge Mann nicht schon vor dem Selbstword versuch geistesgestört war, was jedoch Wagner ausschliessen Ronnte.

Moebius (Münchener med. Wochenschr. 1892, Nr. 36 und 1893, Nr. 127)

Mit die Krämpfe und die Amnesie für hysterische Symptome, die auch bei

Selbstmordsformen vorkommen und durch die heftige Gemüthserschütte
Selbstmordsformen vorkommen und durch die heftige Gemüthserschütte
Tag. 129) widerspricht. Auch von Seydel (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894,

39) wird über Wiederbelebung einer Erhängten berichtet, bei welcher heftige

Imptische Anfälle, kleine und nach erlangtem Bewusstsein vollständige retro
tive Annesie beobachtet wurde.

## Tod durch Ertrinken.

Wird der Zutritt der atmosphärischen Luft zu den Re rationsöffnungen durch ein flüssiges Medium abgesperrt, so Erstickung erfolgt, so spricht man von Tod durch Ertrin Damit dieser erfolge, ist es nicht nothwendig, dass der g Körper in die betreffende Flüssigkeit hineingerathe, sonden genügt selbstverständlich, wenn nur der Kopf, ja selbst nur Gesicht in dieselbe zu liegen kommen. Allerdings ist erstere des Ertrinkens die häufigste, aber auch letztere keineswegs si namentlich bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die, z. B. Berauschte, oder vom epileptischen Anfall Ergriffene anderweitig Hilf- oder Bewusstlose, selbst in ganz seichten La u. dergl. ertrinken können. Das Ertrinken kann ausser wie wöhnlich im Wasser, in allen möglichen anderen Flüssigt geschehen, von denen insbesondere die Abortjauche zu nenner in welcher zwar seltener Erwachsene, desto häufiger aber Kil namentlich Neugeborene, ihren Tod zu finden pflegen.

Den Vorgang beim Ertrinkungstode haben insbeson F. Falk\*) und Bert\*\*) experimentell geprüft. Diesen sowoh unseren eigenen Beobachtungen zufolge können wir bei di Todesart drei Stadien unterscheiden. Im ersten hält das Verst thier den Athem durch wenige Augenblicke ein, das zweite das Stadium der Dyspnoe und das dritte jenes der Asphyxic.

Das Einhalten des Athems im ersten Stadium geschieht meistens instinctiv, doch fand F. Falk, dass auch der durch plötzliche Einwirkung des Wassers veranlasste Hautreiz eine ne torische Respirationslähmung bewirke, die, wenn das Thier ben durch frühere Versuche erschöpft war, in andauernden Respiration stillstand übergehen konnte, woraus Falk schliesst, dass Aehnliche auch beim Menschen, wenn Ermattung, psychische Aufregung a der Einflüsse dem Gerathen in's Wasser vorhergingen, oder auch bei Ist geborenen sich ereignen könne. Im zweiten Stadium tritt Dysper ein, bei welcher anfangs tiefe, jedoch kurze und von sofortigen & spirationen gefolgte Inspirationen eintreten, während später knupf hafte Exspirationen sich einstellten, ein Verhalten, das analog ist in jenigen, das man bei der Dyspnoe anderer Erstickungsformen ebeschie beobachtet. Im Anfang der Dyspnoe sind sowohl Bewusstsein als Robert erhalten und die kurzen stossweisen Exspirationen, die der erst Inspirationen folgen, geschehen offenbar reflectorisch durch den Bei des die Stimmritze berührenden Wassers. Das exspiratorische Stimm der Dyspnoe lässt sich beim Ertrinken ungleich deutlicher und scheiden, als bei anderen Erstickungsformen, da der jedesmalig 🎉 spirationskrampf durch Ausstossen von feinblasigem Scham mit

<sup>\*) &</sup>quot;Zur Lehre vom Ertrinkungstode." Virchow's Archiv. XLVII.
\*\*) Leçons sur la Physiol. comparée de la respiration. Paris 1870: \*\*
dem Cerardini, "Della morte da sommersione". Firenze 1873 und Bergen und Montano, Annal. d'hygiène publ. 1877, pag. 332.

1. Convulsionen treten fast immer auf, doch sind sie von veredener Heftigkeit. Wir haben sowohl klonische als Streckkrämpfe bachtet. Im dritten oder asphyctischen Stadium finden wir Bestlosigkeit und Darniederliegen der Reflexe, und begegnen im ang desselben jenen tiefen, in langen Intervallen sich wiederholenden irationen, die mit Aufreissen des Mundes und Zusammenkrümmen Körpers verbunden sind, die wir oben als terminale Athembewegen bezeichnet haben. Letztere lassen sich beim Ertrinkungstode nders deutlich verfolgen und treten in der Mehrzahl der Fälle dauern jedoch nicht immer gleich lange und bleiben mitunter aus, ohne dass man andere als innere (individuelle) Bedingungen er Differenzen annehmen kann.

Als äussere Leich en befunde bei Ertrunkenen sind folgende erwähnen:

1. Die auffallende Kälte der Leiche. Dieses zuerst von tzdorf hervorgehobene Symptom erklärt sich aus der stären Durchfeuchtung der Haut und den stärkeren Wärmeveren durch die rege Wasserverdunstung. Diese Erscheinung best selbstverständlich nicht den Ertrinkungstod, da sie auch zu ide kommen wird, wenn ein Körper erst als Leiche in das seer gelangte.

2. Eine auffallende Blässe der Leiche, wie sie von älteren oren hervorgehoben und auf stärkere Contraction der Hautisse zurückgeführt wurde, konnten wir nicht beobachten, häufig egen erscheinen die Leichenflecken und mitunter die ganze it auffallend hellroth, wenn die Leiche in sehr kaltem Wasser

gen ist, namentlich also im Winter.

3. Ecchymosen in der Conjunctiva und in der Gestshaut haben wir bei Wasserleichen nur ganz ausnahmsweise ihen, dagegen dieselben wiederholt bei Individuen, besonders dern, beobachtet, die in Abortjauche oder ähnlichen dicklichen seigkeiten erstickt waren.

4. Schaum vor Mund und Nase ist bei Ertrunkenen ig, in frischen Fällen feinblasig und wenn das Ertrinken in

5hnlichem Wasser geschah, rein weiss.

5. Die sogenannte Gänsehaut ist bei Ertrunkenen ein sehr tanter Befund. Sie ist offenbar ein Effect der Contraction der en Muskelfasern der Haut, wodurch die Mündungen der Haar- (und Hautdrüsen) stärker hervortreten. Es kann als sicher- lit angenommen werden, dass diese Contraction noch während ebens, theils in Folge der Kälte des Wassers, theils in Folge fectes, sich entwickelt, da es bekannt ist, dass beide diese in te während des Lebens Gleiches bewirken, und das Persi-

dieser Erscheinung wird so gedeutet, dass die contrahirten Elfasern nach dem Tode nicht erschlaffen, sondern in ihrem Litten Zustande von der Todtenstarre ergriffen werden. Trotzist die Gänsehaut für den Ertrinkungstod nicht charakteth, da sie sich nicht selten auch nach anderen Todesarten,

insbesondere plötzlichen, findet und auch bei Ertrunkenen immer in gleicher Intensität zur Entwicklung gelangt. Ueb kann sich die Gänsehaut auch erst postmortal bilden, wi schlägige Beobachtungen Anderer (Robin's) und unsere Verergeben haben.

In gleicher Weise wie die "Gänsehaut" entwickelt sie Schrumpfung des Penis, des Hodensackes, sowie der I warzen und Warzenhöfe. Der Reichthum der Haut Organe an glatten Muskelfasern, sowie die Verschiebbarke Haut bewirkt, dass an diesen Stellen sich die Contractio Haut noch stärker entwickelt, als an der Haut des Rumpfe der Extremitäten. Die Schrumpfung dieser Theile ist im eine beachtenswerthe Erscheinung, doch können wir der keinen grossen Werth für die Diagnose des Ertrinkungstodes eiren, da wir uns durch Versuche an frischen Leichen übe haben, dass das Phänomen auch postmortal zu Stande kommen

6. Blieb eine Leiche nach dem Tode mindestens einige St im Wasser, so bemerkt man, dass die Epidermis an solchen St wo sie diekere Schichten bildet, wie namentlich an den l händen und Plattfüssen, an der Innenfläche der Finger Zehen, aber auch bei einzelnen Individuen an den Knien Ellenbogen eigenthümlich ausgebleicht, verdickt und gem erscheint. Diese Veränderung ist eine Quellungs- (Imbibitionsscheinung, die erst an der Leiche zu Stande kommt und : sich bildet, wenn man z. B. abgetrennte Extremitäten in Wa legt, oder auch nur mit feuchtgehaltenen Tüchern umhälk. beweist daher nur, dass die Leiche im Wasser gelegen war. I der Grad ihrer Entwicklung gestattet gewisse approximati Schlüsse auf die Zeit, wie lange die Leiche im Wasser geleit haben mag. Je dicker die betreffenden Epidermislagen ware desto früher und intensiver entwickelt sich das betreffende Sympa daher bei Individuen der arbeitenden Classe mehr als bei sidet mit zarten und dünnen Händen.

Wir sehen sonach, dass alle die genannten äussern spronne zwar beweisen, dass eine Leiche im Wasser gelegen zund dass die Erwägung des Grades ihrer Entwicklung auch Eschließen gestattet, wie lange dieselbe der Einwirkung des Wassnausgesetzt war, dass aber darunter kein einziges sich befolkt welches als dem Ertrinkungstod pathognomonisch zukommel angesehen werden könnte.

Die inneren Befunde sind im Allgemeinen keine anderen als wie sie nach jedem Erstickungstode vorkommen können: drukd flüssiges Blut und venöse Hyperämien in einzelnen Organen, ür jedoch keineswegs constant sind, eine Thatsache. die früher Bedachter veranlasste, Ertrunkene bald an "Stickfluss", bald an "Nervenschlag" sterben zu lassen.

Von den mehr specifischen Befunden verdient der Beimier Ertränkungsflüssigkeit in den Lungen, im Magen mis en Paukenhöhlen eine besondere Beachtung, weil derselbe, enn mit Vorsicht verwerthet, noch am ehesten gestattet, die rage zu beantworten, ob ein Individuum in einer Flüssigkeit erunken oder in dieselbe erst als Leiche gerathen ist.

Das Eindringen der Ertränkungsflüssigkeit in die uftwege erfolgt in der Regel erst mit den terminalen Athemwegungen, nachdem die Bewusstlosigkeit eingetreten und die Mexerregbarkeit, wenn auch nicht vollkommen erloschen, so doch deutend herabgesetzt worden ist. Während der Dyspnoe erfolgt e Aspiration der Ertränkungsflüssigkeit nicht, oder nur ausnahmszise, weil der Reiz der eindringenden Flüssigkeit anfangs sofort sche Exspirationen hervorruft, und in dem convulsiven Stadium r Dyspnoe durch den dabei sich einstellenden Exspirationskrampf t dem Schaum auch die eventuell eingedrungene Flüssigkeit sgetrieben wird. Von diesem Gange der Dinge kann man sich cht durch den Versuch überzeugen. Legt man nämlich Thieren. vor man sie in eine chemisch leicht nachweisbare Ertränkungsssigkeit (wir benützen dazu verdünnte Ferrocyankaliumlösungen. e bekanntlich mit Eisenchlorid einen intensiv blau gefärbten iederschlag — Berlinerblau — geben) bringt, eine Schlinge um m Hals und zieht diese zu, bevor noch die terminalen Athemwegungen eingetreten sind, so findet man keine oder nur wenig rtränkungsflüssigkeit in den Lungen, wohl aber hereits im Magen, Thrend, wenn man die terminalen Athembewegungen ihren erlauf nehmen lässt, die Flüssigkeit bis in die feinsten Bronchien, nd gar nicht selten bis in die Alveolen hinein nachgewiesen rerden kann, und zwar desto tiefer und in desto grösseren Mengen, länger die terminalen Inspirationen gedauert hatten, und je tensiver sie gewesen sind.\*) Daraus geht hervor, dass auch bei rinkenden Menschen in der Regel die Ertrinkungsflüssigkeit pirirt wird und daher in den Luftwegen gefunden werden kann. ichzeitig folgt aber aus dem Gesagten, dass nicht immer und at stets gleich grosse Mengen der Ertränkungsflüssigkeit aspirirt den, da, wie wir oben bemerkt haben, die terminalen Athemegungen bei verschiedenen Individuen verschieden lange dauern selbst ganz ausbleiben können. Damit befinden sich auch die Achtungen von Seydel (Tagblatt der Wiener Naturforschermlung, pag. 243) in Uebereinstimmung, wonach bei narko-En Thieren grössere Mengen der Ertrinkungsflüssigkeit aspirirt en und ebenso wenn das Ertränken im warmen statt im n Wasser geschah.

Brouardel und Loye (Recherches expérim. sur la mort par submersque. Arch. de Physiol. 1889, 1., 2. und 3.) bestimmten bei ihren Verden Zeitpunkt und die Menge des Eindringens der Ertränkungsflüssigkeit Eraphische Darstellung an einer rotirenden Trommel. Sie notirten bei einem ischweren Hunde: in der 1. Phase (7 Sec.) Eindringen von 210 Ccm. iskeit; in der 2. (23 Sec.) war nichts eingedrungen; in der 3. (15 Sec.) cm.: nach 2 Minuten folgten 45 Ccm., 90 in der 3. Minute und 30 in den chen 40 Secunden. Der grösste Theil wird daher in der 3. Phase innerhalb ser Secunden eingeathmet.

Daraus erklären sich auch die verschiedenen Be Ertrunkenen. In der Mehrzahl der Fälle finden wir meh beträchtliche Mengen der Ertränkungsflüssigkeit in den L und zwar, wenn, wie gewöhnlich, das Ertrinken im W schah, letzteres theils als solches, theils in Form vor der entweder gleich beim Eröffnen des Kehlkopfes und röhre sich zeigt, oder aus dieser beim Druck auf den oder die Lungen mitunter in grossen Mengen hervorq solcher Befund verdient alle Beachtung, doch wird s dadurch eingeschränkt, dass sich Schaum und wässerig keit auch bei anderen Todesarten finden können, und a blos bei natürlichen mit Lungenödem einhergehenden T sondern auch beim gewaltsamen Erstickungstode, wenn e

lange gedauert hatte. Bei acuten gewaltsamen Erstickungen dagegen ei Schaum- und Serumbildung in den Lungen niemals hohen Grad, wie man ihn bei Ertrunkenen in typisch zu beobachten Gelegenheit hat. In Folge des in sie einge Wassers verhalten sich die Lungen so, wie von acute befallene, sie erscheinen nämlich mehr weniger gedunse biren nur unvollständig beim Eröffnen des Thorax, fü besonders in den abwärtigen Partien teigig an und ent Durchschnitt schaumiges Serum in mitunter beträchtlicher Diese Erscheinung (Hypervolumen, Balonirung der Lui Casper von einem acuten Emphysem, v. Cerardini Lesser (Vierteljahrschr. für gerichtl. Med. XL, pag. 1) während des Ertrinkens zu Stande kommenden starken absonderung in den Bronchien abgeleitet, woher einest Schaumbildung, anderntheils durch Verlegung der kleinen b das Ausbleiben des Lungencollaps herrühren soll. A. ("Ueber den Tod durch Ertrinken." 1888) dagegen hat g dass der Grund der "ballonartigen" Auftreibung der Lung zugsweise in einem schon während des Ertrinkens stattfi Eindringen von Ertränkungsflüssigkeit aus den Alveolen Zwischengewebe zu suchen sei, welches theils auf präfor Wegen (Kittleisten, Saftspalten), theils durch kleine Läsion Alveolarwand erfolgt. So erklärt sich auch die schon von (Virchow's Arch. XLVII und Vierteljahrschr. für gerichtl. Med pag. 228), sowie von Brouardel und Vibert (Virchows) 1880, I, pag. 663) gemachte Beobachtung, dass ein The Ertränkungsflüssigkeit bis in's linke Herz und selbst darüber! gelangen und dadurch, wie Brouardel und Vibert consu und Paltauf durch Untersuchungen mit dem Fleischel Hämometer bestätigte, Blutverdünnung zu Stande kommen k

<sup>\*)</sup> Nach Brouardel und Loye (l. c.) ist das Blut sofort nach de coagulirt, die Gerinnsel lösen sich aber nach dem Tode rasch. Die Piedes Blutes sei daher nur eine Leichenerscheinung. Coutagne (1891) ist an sich unhaltbare Angabe durch positive Beobachtungen widerlegt.

Derartige exquisite Fälle sind nicht allzu häufig. Nicht en zeigen die Lungen eine gewöhnliche Beschaffenheit, und finden sich nur geringe Mengen der Ertränkungsflüssigkeit als aum in den oberen Luftwegen und noch weniger davon in Lungen selbst, wobei überdies zu bemerken ist, dass solche inge Mengen der Ertränkungsflüssigkeit, wenn dies Wasser vesen ist, sich gar nicht von gewöhnlichem Serum unterscheiden en \*), während specifische Flüssigkeiten (z. B. Abtrittsflüssigt, Blut, Fruchtwasser), selbst wenn nur geringe Mengen aspirirt den, bis in die feinsten Bronchien und manchmal bis in die eolen deutlich verfolgt und unterschieden werden können. Doch bezüglich letzterer zu bemerken, dass im Allgemeinen desto niger davon tief in die Lungen aspirirt werden kann, je dicker l zäher sie gewesen sind. \*\*)

Bei längerem Liegen der Leiche im Wasser und mit fortreitender Fäulniss, respective Maceration, verschwindet der aum aus den Luftwegen, ebenso verliert sich auch allmälig ch Imbibitions- und Transsudationsvorgänge das aspirirte sser aus den Lungen und man findet dann allerdings, dass tere beim Eröffnen des Thorax sich aus diesem hervordrängen, se Erscheinung ist aber nicht mehr durch stärkere Blähung Lunge, sondern durch die blutig-serösen Transsudate im urasack veranlasst, auf welchen die Lungen schwimmen und ch welche sie nach vorne gedrängt werden. Am Schnitt finden dann solche Lungen desto trockener, je weiter schon die unssudation vorgeschritten ist.

Auch im Magen kann sich die Ertränkungsflüssigkeit len. Sie gelangt dahin offenbar in den ersten Stadien der spnoe, indem das eindringende Wasser theils instinctive, theils ectorische Schlingbewegungen veranlasst. Die Mengen, die schluckt werden, variiren sehr. Stärkere Anfüllungen des gens mit Wasser haben wir nur ausnahmsweise beobachtet unter sogar eine ausgesprochene Auswässerung der Mageneimhaut), und bei kleinen Mengen ist es schwer, ja unlich, dieselben von anderweitiger Magenflüssigkeit zu unteriden, während, wenn das Ertrinken in specifischen Flüssigkeiten hah, die Unterscheidung leicht gelingt. Bei faulen Leichen allerdings ein Theil und selbst das ganze aufgenommene ser durch Imbibition wieder verschwinden.

Bezüglich des Befundes der Ertränkungsflüssigkeit in den Sen und im Magen liegt die Frage nahe, ob diese Stoffe

<sup>\*)</sup> A. Paltauf (Berliner klin. Wochenschr. 1892, Nr. 13) versuchte dieses hemischem Wege und fand, dass selbst das Meerwasser trotz seiner 0.35 Problomatrium noch um mindestens ebenso viel an Salzgehalt hinter dem der udate zurückbleibt.

<sup>\*\*)</sup> Zu den gewöhnlichen Befunden gehört bei Ertrunkenen ein Oedem der islottischen Falten. Ob dieses während des Ertrinkens oder, wie wahrscheinerst postmortal durch Imbibition mit Wasser zu Stande kommt, ist noch iesen

nicht auch an der Leiche hineingelangen können. D Möglichkeit wurde vielfach bestritten, ist jedoch durch zahlrei Versuche Liman's, denen wir auch eine grosse Zahl uns Versuche anschliessen können, thatsächlich sichergestellt. leichtesten dringen wässerige Flüssigkeiten ein, schwerer dag schlammige oder dicke und zähe, so dass, wenn letztere ne den Bronchien gefunden werden, nicht anzunehmen ist. das erst an der Leiche hineingelangten. Auch haben wir uns i zeugt, dass schon ein geringes Verlegtsein der Luftwege oder Oesophagus mit Schleim genügt, um das tiefere Eindringen Flüssigkeiten zu verhindern, sowie wir auch gefunden bedass postmortal niemals grosse Mengen der Flüssigkeit in Lunge oder in den Magen eindrangen.\*) Engel hat auch de aufmerksam gemacht, dass durch Compression und Nachls des Thorax der in einer Flüssigkeit liegenden Leiche die let künstlich aspirirt werden kann, ein Vorgang, der unabsich beim Herausziehen von Leichen aus Flüssigkeiten sich erei könnte. Doch ist dies nicht erwiesen.

Nicht selten findet sich die Ertränkungsflüssigkeit im D denum und oberen Dünndarm und wir haben dieselbe se wiederholt bis in's Ileum hinein verfolgen können, was name lich bei specifischen Flüssigkeiten (Blut, Abortsjauche u. der leicht möglich ist. Ein solcher Befund ist von grösstem Wen und für das Ertrinken in der betreffenden Flüssigkeit fast abset beweisend, da, wie in unserem Institute von Fagerlund i.le das Eindringen von Ertränkungsflüssigkeit in die Gedärme. Viendjahrschrift f. gerichtl. Med. 1890, LII) angestellte Versuche ergin ein postmortales Eindringen solcher Flüssigkeiten unter gemer lichen Verhältnissen niemals, sondern nur dann stattfindet, wes dieselben unter starkem Druck in den Magen eingetrieben werden

Nachdem, wie wir bei der Lehre vom Kindesmorde erwind werden. Wreden und Wendt die Behauptung aufgestellt haten dass beim sogenannten fötalen Erstickungstod der Früchte durch de dabei stattfindenden vorzeitigen Athembewegungen Fruchtwaser Meconium nicht blos in die Lungen und in den Magen, sondern sol in die l'aukenhöhlen gelangen könne, lag es nahe, diese le halten auch für die Diagnose des Erstickungstodes zu verseite Nachdem wir darauf aufmerksam gemacht hatten, konnte Blance stok\*\* bei einem Kinde, das von seiner Mutter in schmittige

\*\*) "Zur Verwerthung der Ohrenprobe für die Diagnose des Erme

todes." Friedreich's Blatter. 1876, pag. 289.

<sup>\*)</sup> Bougier (Virchow's Jahrb. 1885, 1, 529) hat dieses Verhalten an Liche verfolgt, die in dem neuen Appareil frigorifique der Pariser Morgue in general Zustand versetzt wurden. Bei frischen Leichen Ertrunkener fand er eine in die feinsten Bronchiolen reichenden Eisbaum, der in einem Falle Pflanzentheilchen enthielt, und beträchtliche Eisklumpen im Magen, derem is in fuchsingefärbtes Wasser oder in Jodkalium- oder Ferrocyankalium- Jacq P legten und dann dem Gefrieren ausgesetzten Leichen die betreffenden Pier keiten nur in den Bronchien, niemals aber im Lungengewebe oder in 14

er ertränkt worden war, die in diesem suspendirten fremden anzen auch in den Paukenhöhlen nachweisen; ebenso waren wir s wiederholt in der Lage, bei in Abortstüssigkeit oder Spülicht kten Kindern die Bestandtheile der letzteren (verschiedene enzellen und Fasern, Reste quergestreifter Muskelfasern, Gallenoff, Amylumkörner, Tripelphosphate etc.) in den Paukenhöhlen finden. Dagegen gelang uns bei anderen ähnlichen Fällen dieser weis nicht und ebenso auch nicht bei zwei Männern, die beim räumen durch die Canalgase erstickt worden waren, obgleich in 1 Fällen sowohl in den Luftwegen als im Magen Canalinhalt den wurde. Auch Lesser ("Zur Würdigung der Ohrenprobe." sljahrschr. f. gerichtl. Med. XXX, 1) fand bei einem im Koth eren Neugeborenen Fruchtwasser im Mittelohr, aber keine Kothtel. Es scheint daher die Ertränkungsflüssigkeit beim Ertrinken swegs immer, sondern nur häufig einzudringen und im letzteren wäre ein solcher Befund diagnostisch höchst werthvoll, vorausit, dass das Trommelfell unverletzt war, wenn die Möglichkeit postmortalen Eindringens der Ertränkungsflüssigkeit positiv auslossen werden könnte. Leider ergaben in unserem Institute von 'kovský ausgeführte Versuche\*), dass nicht blos klare, sondern corpusculäre Elemente enthaltende Flüssigkeiten auch erst postl in das Mittelohr eindringen können, indem bei 45 theils mit n Kindesleichen, theils mit abgeschnittenen Köpfen Erwachsener nommenen Submersionen in Ferrocyankaliumlösung, sowie in emehl oder Lycopodium enthaltenden oder aus zerriebenem h bereiteten Flüssigkeiten 13mal die betreffende Flüssigkeit. tive die in ihr suspendirten Fremdkörper in der Paukenhöhle ewiesen werden konnten. In den meisten Fällen fand sich die fende Flüssigkeit in beiden Paukenhöhlen, bei einigen war sie die eine eingedrungen. Die so häufig bei Kindern vorkommende ndung des Mittelohres und der Tuben erschwerten in vielen : das Eindringen der Flüssigkeit, woraus sich erklärt, dass bei 8 Kindesleichen die Flüssigkeit nur siebenmal, bei den 17 Köpfen hsener aber ebenfalls siebenmal, daher verhältnissmässig häufiger a Paukenhöhlen gefunden wurde.

Wird eine Leiche aus dem Wasser oder einer anderen igkeit gezogen und finden sich an derselben keine anderen einungen als solche, wie sie gewöhnlich bei Ertrunkenen chtet werden, dann ist es selbstverständlich nicht möglich, aus dem Obductionsbefunde die Frage zu beantworten, ob ndividuum einen Selbstmord begangen habe, oder zufällig iken oder durch Schuld eines Anderen in die Flüssigkeit nen sei, und es sind einzig und allein die Umstände des in dieser Richtung Aufklärung zu geben im Stande sind. Mord durch Ertränken kommt bei Erwachsenen nur selten häufig dagegen bei Kindern, namentlich bei Neugeborenen.

<sup>\*) &</sup>quot;Das Schleimhautpolster der Paukenhöhle beim Fötus und Neugeborenen ; Wreden-Wendt'sche Ohrenprobe." Wiener med. Blätter. 1883, Nr. 26 u. s. f.

Selbstmord durch Ertränken ist sehr gewöhnlich und fast ebe häufig, wie jener durch Erhängen, wobei sich die Betreffer mitunter die Füsse und Hände zusammenbinden, sich mit Stei die sie am Halse oder an den Füssen, seltener an den Häu (bei einem 82 jährigen Mann, der sich eines acquirirten Schan wegen ertränkt hatte, war an jeder Hand ein Bügeleisem augebunden) befestigen oder in die Taschen stecken, beschwe Ebenso ist es bekannt, dass zufälliges Verunglücken durch trinken ein sehr häufiges Ereigniss bildet, besonders im Rat oder im Sommer beim Baden, in welchem letzteren Falle Nacktheit der Leiche oder Schwimmkleider einen Anhaltsp bieten.\*)

Wurde das Individuum auf eine andere Weise getödtet erst als Leiche in's Wasser geworfen, so können Verletzu oder Spuren anderweitig stattgefundener Gewalteinwirkung der Leiche sich finden, die einen solchen Vorgang klarste Bei der Beurtheilung derartiger Befunde sind jedoch analoge sichten zu beobachten, wie wir sie aus gleichem Anlasse bei hängten zu beobachten empfohlen haben. Es ist zunächst lich, dass Jemand thatsächlich früher durch fremde Hand Verletzung erlitt, so z. B. bei einer vorausgegangenen Rauf und bald darauf, etwa beim Nachhausegehen im berausel Zustande, zufällig ertrank. Es ist ferner möglich, dass Jem früher auf eine andere Weise sich umzubringen versuchte t dann erst in's Wasser sprang, oder dass er absiehtlich am Rau

<sup>\*)</sup> Es kann auch vorkommen, dass Jemand, der durch eine ander [mit zusammenstürzt, unter Wasser oder eine andere Flüssigkeit geräth und en i dieser stirbt. Alle jene Ursachen, welche in natürlicher Weise plötzliche Benelosigkeit oder plötzlichen Tod bewirken können, wie Apoplexien, Herzlahrus epileptischer Anfall, Ohnmacht u. dergl., können auch eintreten, während Jenz am oder im Wasser etc. sich befindet, und es ist insbesondere der natürlich id im Bade keine Seltenheit. Gleiches kann aber auch aus gewaltsamen Insche geschehen, so z. B. bei Kopfverletzungen oder wie beim Ausräumen von (Inde durch giftige Gase. Da bei den Betroffenen, selbst wenn die Ursache des Zusame stürzens für sich allein den Tod in wenigen Augenblicken zu bewirken in Sudgewesen ware, doch die Agonie in der Flüssigkeit sich abspielt, insbesonien dieser noch Athembewegungen erfolgen, so finden sich auch bei solchen Leide die Zeichen des Ertrinkungstodes und es kann mitunter recht schwer zu Frage zu beantworten, woran der Untersuchte zunächst gestorben ist. Ei 🛋 jungen, in ihrem von innen verschlossenen Badezimmer unter Wasser bei F fundenen Frau ergab sich auffallend rothes Blut und roth gefärbte Organ. In Verdacht auf Kohlenoxydvergiftung wurde durch die spectrale Untersachung stätigt. Das giftige Gas stammte aus dem Heizapparat. Am 24. Januar 🛤 obducirten wir einen im Eis des Donaucanals eingefroren gefundenen alte. stischen Mann. Angeblich lag Selbstmord durch Ertrinken vor. Es fande 🛋 jedoch massenhafte Gerinnsel im Herzen und den grossen Gefässen. einen protrahirten Tod geschlossen werden musste, und zwar entweder auf lichen Tod durch Marasmus oder auf Erfrieren. — Den Beobachtungen Natfülls zufolge (Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte, 1880, Nr. 2) scheint die des Verunglückens Badender häufig darin zu liegen, dass, weil sie mit 🖊 Magen in's Wasser gingen, während des Schwimmens Erbrechen und control Aspiration des Erbrochenen eintritt.

s Wassers oder in diesem stehend sich erschoss, den Hals chschnitt und dergleichen, also einen combinirten Selbstmord ng, der keineswegs zu den Seltenheiten gehört. Weiter bet die Möglichkeit, dass eine an einer Wasserleiche gefundene etzung beim Sturz in's Wasser und beim Auffallen auf harte, · oder unter dem Wasser befindliche Gegenstände entstanden Geschah der Sturz von bedeutender Höhe (von eken oder in Brunnen), so können schwere Verletzungen zu ide kommen. So obducirten wir einen Mann, der beim Sprung einer Brücke in den Fluss, wie Augenzeugen sahen, zuerst einen vorspringenden Mauerpfeiler und dann erst in's Wasser llen war und wenige Augenblicke darnach todt herausgezogen de, bei dessen Section sich eine bis auf die Schädelbasis sich etzende Fissur des Scheitelbeins mit Suffusion der Konfhaut Blutaustritt in die Schädelhöhle und ausserdem ein Bruch ier Rippen fand, und einen anderen, der sich beim Sturz in seichten Wienfluss einen hölzernen Pflock eingestossen hatte. von der rechten Leistengegend bis in den rechten Schenkelf eingedrungen war. Dass auch das einfache Auffallen des pers auf das Wasser Verletzungen zu erzeugen im Stande e, kann nur bei Sturz aus bedeutender Höhe angenommen den, und es wäre möglich, dass bei flachem Auffallen des pers Muskelzerreissungen oder Rupturen innerer Organe sich en könnten. Letztere haben wir bisher nicht gesehen, wohl r wiederholt und mitunter zahlreiche Ecchymosen von bis nen-, selbst Thalergrösse in der Musculatur, besonders der s- und Brustmuskeln, welche auch Dr. Paltauf (l. c.) erint. Sie können vom Sturz in's Wasser oder von der heftigen kelaction bei den Versuchen, sich zu retten, oder von den ickungskrämpfen, aber auch von Wiederbelebungsversuchen, . nach Sylvester, herrühren.\*) Am häufigsten haben wir sie im Winter Ertrunkenen beobachtet, so dass wir meinen, dass a die lebhafte Haut- und Muskelcontraction durch die Kälte virken kann. Taylor hat bei einer Frau, die von einer Brücke lie Themse gesprungen war, eine Verrenkung beider Obere gefunden. Schädelbrüche und ähnliche Verletzungen können ch einen blossen Fall in's Wasser, selbst wenn er aus beender Höhe geschah, nicht entstehen. Ueber Fracturen und ationen der Halswirbelsäule, die durch Kopfsprung in seichtes ser entstanden, berichten Taylor und Bamberger ("Wiener - Presse." 1882, pag. 287). Chimani in Wien erwähnt in em Berichte über die 1867-1877 behandelten 5041 ohrenaken Soldaten auch einen Fall von Trommelfellruptur durch z in's Wasser aus grosser Höhe.

<sup>\*)</sup> A. Paltauf (l. c.) weist auf diese Möglichkeit hin und wir haben einen lellosen solchen Fall bei einem 19jährigen Burschen beobachtet, bei welchem an beiden Oberarmen deutliche, vom Anfassen herrührende Spuren fanden ach pag. 567).

Ferner ist zu beobachten, dass an Wasserleichen gefunker Verletzungen auch erst nach dem Tode entstanden sein konnten. Zunächst dadurch, dass die Leiche durch stark strömendes Wase über kiesigen Boden fortgeschleift wurde. Solche Verletzunges sahen wir bei einem 20 jährigen Manne, der in Wien in den hochgehenden Donaucanal gesprungen war und noch am selber Tage an einer über 1/4 Stunde entfernten Stelle an's I'fer geschwemmt wurde. Wir fanden die ganze Stirne, den Nasenrücken und die Wangen aufgeschunden, ferner streifenförmige Hautauf schürfungen an beiden Handrücken und an beiden Knien, sanmtlich ohne Reactionserscheinungen Ebenso können Verletzunger. namentlich am Kopfe, beim Treiben der Leiche durch Anstosen an feste Gegenstände. Brückenpfeiler, Eisschollen sich bilden und noch mehr, wenn sie unter Mühlräder, die Radschaufeln von Dampfschiffen\*) etc. geräth. Eine solche Entstehungsweise nahmer wir an bei einer Fissur des Stirnbeins, die vom For. supraorb. bis zur Kranznaht sich hinaufzog und bei einer hochgradig verfaulten Wasserleiche sich fand, deren Knochen, namentlich ien des Schädels, von Weichtheilen ganz entblösst waren und de höchst wahrscheinlich den Eisgang durchgemacht batte.

Auch Verletzungen durch Wasserthiere sind möglich, selekturch Ratten in Cloaken häufig. Andere können erst beim Herauszichen der Leiche aus dem Wasser, beim Heraushacken aus der Eise oder auch dadurch entstehen, dass die irgendwo angschwemmte Leiche wieder in den Fluss zurückgestossen wird. Das letzteres nicht selten geschicht, und zwar um Mühe und Begräbniskosten zu ersparen, beweist die Thatsache, dass eine eigene Verordnung erlassen werden musste, welche den Bewohnern der unterhalb Wiens gelegenen Donauuser ein derartiges Gebahre verbietet.\*\*) Im Lause weit vorgerückter Fäulniss lösen sich erzelne Theile ab, oder werden von der Wasserströmung abgeried und fortgeschwemmt, weshalb die Verstümmlung alter Wasserströmung alter Wasserschaften.

leichen zu den gewöhnlichen Befunden gehört.

Bezüglich der Erkennung solcher Verletzungen als postmetaler müssen wir auf das an einer auderen Stelle (pag. 359) 6e sagte verweisen.

Bei faulen Wasserleichen kommen mitunter ganz eigenthunlich postmortale Verletzungen vor. So obducirten wir die Leiche einer alten Frau (Selbstmörderin), die erwiesenermassen einen Monat in Wasser gelegen war. An zahlreichen Stellen des Körpers, insbesonden

<sup>\*)</sup> Einen interessanten Fall von bei einem im Wasser Verunglückten die Radschaufeln eines sich drehenden Mühlrades entstandener Gekrösten Darmruptur bringt Kratter aus dem Grazer Institute für Staatsarmeiber (Friedreich's Blätter. 1877, 1); ebenso Beispiele von mannigfachen, indexender durch Dampfschiffsräder veranlassten Beschädigungen von Wasserleichen: Delea Des fractures etc. que l'on rencontre sur les cadavres retirés de la Seine. (Anni d'hygiène publ. 1878, pag. 433).

\*\*\*) Hämmerle, Gesetzsammlung, 1869, pag. 57.

icht stehend an der linken Scheitelgegend, hinter beiden Ohren, am Ialse, an der rechten Seite des Bauches und am Promontorium fanden ich theils rundliche, theils schlitzförmige, hanfkorngrosse Oeffnungen a der Cutis, die bis zum Fettgewebe reichten, so dass die Haut wie erstochen aussah. Offenbar waren diese Oeffnungen durch Herausallen der Haar- und Drüsenbälge entstanden. Einen noch merkrürdigeren Befund ergab die nackte und stark macerirte Leiche eines 0-12jährigen Knaben, die im Juli aus dem Wasser gezogen wurde. ie kam zur gerichtlichen Obduction, weil der Polizeiarzt "Stichwunden m Kopf und einen haarseilartig durch diese durchgezogenen Strick" emerkte. In der That war der Anblick ein ganz frappirender. Die chädeldecken waren nahezu haarlos und bildeten einen schlaffen Sack, hnlich wie man dieses bei macerirten Früchten gewöhnlich bemerkt. a beiden Scheitelgegenden fanden sich mehrere schlitzförmige, 1/2 bis 1/2 Cm. lange, durch die Galea dringende Oeffnungen in der Kopfaut, aus deren einer scheinbar ein macerirter Strick heraushing, der n Ganzen eine Länge von 29 Cm. besass. Bei näherer Besichtigung rgab sich jedoch, dass das innere Drittel dieses Strickes ein schnurrtig zusammengedrehtes Stück des herausgeschwemmten Pericraniums var, an dessen Ende sich ein Stück macerirten Schilfrohres angehängt atte. Auch fand sich, dass auch aus mehreren der übrigen Oeffnungen chnurartig zusammengedrehte Pericraniumreste heraushingen. Der chādel war vollkommen unverletzt, auch sonst wurde keine Spur iner Gewaltthat gefunden. Es handelte sich somit um eine blosse eichenerscheinung. Die Oeffnungen waren entweder aus den durch Ierausfallen der Haarbälge gebildeten Lücken oder von Innen durch en Druck der Fäulnissgase entstanden, oder endlich durch Anstossen er Leiche an irgend welche Gegenstände, wobei zu bemerken ist, ass, wie Versuche ergaben, die Richtung der Schlitze genau der localen paltbarkeitsrichtung der Haut, respective der Galea entsprach. Würden sich an einer Wasserleiche Strangulationsmarken

Würden sich an einer Wasserleiche Strangulationsmarken inden, so wäre nicht zu übersehen, dass ähnliche Befunde sich nuch anderweitig entwickeln können. Auf, von Hemdkrägen etc. errührende Streifen am Halse, die, namentlich wenn die Fäulniss len Hals auftreibt, stärker sich entwickeln können, haben wir ereits aufmerksam gemacht. Eine wirkliche Strangmarke ohne krangulation kann aber auch dadurch entstehen, dass der Bereffende sich absichtlich einen schweren Gegenstand um den Hals ebunden hatte.

So bekamen wir einen Mann zur Obduction, der wenige Tage, achdem er sich ertränkt hatte, aus der Donau gezogen worden war. In seinem Halse hing an einem doppelten dünnen Strick ein mehrere ilo schwerer Ziegelstein und ersterem entsprach eine scharf markirte oppelte Strangfurche, die einen gleichen Verlauf zeigte, wie man ihn ei Erhängten zu sehen pflegt. Würde sich die Schlinge im Wasser elöst haben, so hätte der Befund der Strangmarke am Halse den erdacht erregen können, dass der Betreffende durch einen Anderen trangulirt und dann in's Wasser geworfen worden sei. In der That

kam uns seitdem ein solcher Fall vor, betreffend einen 40jal Israeliten, dessen Leiche 7 Tage nach seinem Verschwinden mit losen Strickschlinge um den Hals aus der Donau gezogen w war. Es bestand Verdacht auf Mord, weil der Mann angeblich Sch eincassiren gegangen war; anderseits wurde constatirt, dass de wiederholt Selbstmordgedanken geäussert habe. Am Halse der zie faulen Leiche fand sich eine deutliche Strangrinne zwischen Kel und Zungenbein, wie bei Erhängten hinter den Ohren gege Mitte des Nackens verlaufend, ohne Verletzungen darunter. Auch äusserlich keine Verletzung. Dagegen waren die Schädeldecken blutig imbibirt und an der vorderen Partie bis zur Mitte der naht deutlich suffundirt. Sonst keine innerliche Verletzung. K scoliosis, Schwielen in den Lungenspitzen, Herzhypertrophie Cholelithiasis. Offenbar hatte der kranke Mann einen Selbstmor gangen und der am Strick befestigt gewesene Stein hatte siel gelöst. Die Suffusion an der Stirnpartie des Schädels war durch Sturz in's Wasser leicht erklärlich. In der Wiener med. Wochen 1862, Nr. 33 und 34, bringt Keckeis einen Fall, in welcher Ertrunkener in der Weise aus einem Brunnen herausgebracht w dass man ihm die Kette des Brunneneimers um den Hals band ihn dann mit der Winde heraufzog, worauf allerdings eine ausgeprägte Strangfurche am Halse der Leiche gefunden worden

Bei der Beantwortung der Frage, wie lange eine Lei im Wasser gelegen sei, wird, wenn es sich um eine s frische Leiche handelt, vorzugsweise das oben erwähnte Verhal der Epidermis an den Händen und Füssen in Erwägung komm Am frühesten zeigt sich die Entfärbung, Quellung und Runzeln der Epidermis an den Fingerspitzen, und zwar schon nach ?--Stunden, und schreitet dann, indem sie sich auch an der ## hand, und zwar zunächst an den Ballen derselben, zeigt sone sive vorwärts, so dass gewöhnlich in 2-3 Tagen die gestellt Epidermis der Innenseite der Hand in der erwähnten Weise im ändert erscheint. Später quillt die Epidermis, und zwar and Handrücken, immer mehr auf, wird schliesslich (in 5-8 Ten kreideweiss und ihr Zusammenhang mit dem Corium beginnt ich zu lockern. An den Füssen geschehen die Veränderungen dam ber samer, wenn dieselben bekleidet waren, sonst aber der dicken Epidermislage wegen meist rascher als an den Händen Einfred hemmt den Eintritt dieser Macerationserscheinungen.

In den weiteren Perioden ist blos der Grad der Fahren respective Maceration für die immer nur approximative. Zeitheim mung zu verwerthen. So lange die Leiche unter Wasser blek schreitet die Fäulniss nur langsam vorwärts, und zwar desto langsamer, je kälter die Jahreszeit, respective das betreffende Wasser ist. Auch im strömenden Wasser langsamer als im stehends. Sobald aber die Leiche an die Oberfläche gelangt\*), nimm ist

<sup>\*)</sup> Die Leichen Ertrunkener tauchen desto früher auf, je graden Faulnissbedingungen sind. Im Sommer kann dieses schon nach 2-3 lagt.

niss der Leiche einen desto rapideren Fortgang, je weiter Maceration bereits gediehen war und je wärmer das Wasser hl als noch mehr die Luft ist. Dann erst entwickelt sich mein rasch die schmutzig-grüne Fäulnissfarbe und ein rapides nissemphysem, welches im Sommer in wenigen Stunden die he, die, so lange sie unter Wasser war, noch ziemlich gut lten sein konnte, "gigantisch" auftreibt und zur Unkenntlichentstellt. Die Auftreibung und Missfärbung betrifft vorzugsweise Resicht, den Hals, den oberen Theil des Brustkorbes und die eren Genitalien, besonders den Hodensack, wegen der lockeren haffenheit des Unterhaut- und intermusculären Bindegewebes.

Die Veränderungen, denen die Leiche verfällt, wenn sie ere Zeit unter Wasser bleibt, bestehen zunächst in einem Forteiten der äusseren Macerationserscheinungen. Der Zusammen-; sowohl der gequollenen und ausgebleichten Epidermis der de und Füsse, als auch derjenigen am übrigen Körper wird der Cutis immer mehr gelockert, so dass später schon geringe alten, z. B. die des strömenden Wassers, genügen, um grosse ien der Epidermis sammt den Epidermoidalgebilden abzustreifen. zeitig pflegen die Kopfhaare auszugehen, ebenso handschuhdie Epidermis der Hände und Füsse sammt den Nägeln. Abgehen der Haare erfolgt nicht gleichförmig, sondern zuerst len gewölbtesten und daher am meisten exponirten Partien

nach einigen Stunden, geschehen, während im Winter die Leichen wochen-monatelang unter Wasser bleiben können. Die Fettentwicklung, sowie die e der im Körper zur Zeit des Todes gewesenen Luft (Lungen- und Darmist hierbei ebenfalls von Einfluss. Enthielt der Körper keine Luft, wie bei todtgeborenen Kindern, so bleibt derselbe verhältnissmässig länger unter er, als wenn Lungen und insbesondere der Darm Luft enthalten hatten. In hen Fällen können Wasserleichen unter Flösse etc. gerathen, oder durch Gegenstände festgehalten werden, welche Möglichkeit ebenfalls in Betracht n werden muss. Gleiches kann eine Beschwerung der Leiche bewirken, wie i Selbstmördern, aber auch bei Beseitigung von Leichen vorkommt. Dass raffinirte derartige Vorkehrungen das Aufsteigen der Leiche nicht absolut lern, beweist der im August 1882 in Paris behandelte Fall Aubert, dessen nach 11 Tagen auftauchte, obgleich sie von den Mördern mit Bleiröhren elt, in die Seine geworfen worden war. Meistens scheint zuerst der Oberaufzutauchen, einestheils wegen der Residualluft in den Lungen, anderegen der raschen Gasentwicklung im subcutanen Zellgewebe des Ober-

In einem von Freyer mitgetheilten Falle (Virchow's Jahrb. 1886, I, stand die Leiche im Wasser, was zusammengenommen mit den übrigen len des Falles den Verdacht erregte, dass die Untersuchte erdrosselt und clas Wasser gebracht worden war. In einem unserer Falle war aber die eines in einem See Ertrunkenen 3 Tage darnach plötzlich neben einem der nach ihr gesucht hatte, aufgetaucht und stand senkrecht im Wasser. Taeiche mit dem Rücken oder mit der Vorderfläche nach oben gekehrt im SChwimmt und schliesslich auftaucht, wird vielleicht von Zufälligkeiten Lacassagne (Virchow's Jahrb. 1891, I, pag. 520) behauptet, dass lichen Leichen meistens letzteres, bei männlichen ersteres der Fall ist, bei jenen meist die Fersentheile, bei diesen meist die vorderen Partien huhung abgewetzt finden. Auf der Wiener Naturforscherversammlung hat a über das Auftauchen der Wasserleichen und darüber angestellte Begen berichtet.

des Kopfes, so dass man z. B. häufig an den Schlä Hinterkopf Haare findet, während der übrige Schäd so dass ein kahlköpfig gewesenes Individuum vorzulie doch sind noch die Haarfollikel zu erkennen, die de wie mit Nadeln zerstochenes Aussehen verleihen. Auch häufig, trotz des Abganges der Epidermis, noch ein in ihren Follikeln steckend.\*) Der Abgang der Epide den Nägeln an den Händen und Füssen kann zu I in Bezug des Standes des Individuums Veranlassung die blossliegende Cutis den Händen und Füssen ein z gepflegtes Aussehen verleiht und die blossliegenden Nag sogar eine Lunula zeigen, für schön gepflegte Nägel impon Längere Zeit im Wasser gelegene Leichen sind gew "Schlamm" überzogen, der häufig ziemlich fest adhärirt Untersuchung ergab jedoch, dass dieser "Schlamman den aus unseren Gewässern stammenden Leichen licher Schlamm, sondern ein sehr dichter, im collabirte mit wirklichem Schlamm verunreinigten Zustande wie aussehender Rasen fädiger Algen (nach Haberda Ph oder Algenpilze) ist, die, wie angestellte Versuche e fliessendem Wasser sich mit Vorliebe auf Leichen u theilen ansetzen und eine sehr rege Wucherung zeigen. Vi es dieselben Algen (Leptomites lacteus, Oscillaria alba) stark mit organischen Substanzen, insbesondere mit den Ab Zuckerfabriken. Bierbrauereien etc. verunreinigten Gew mitunter massenhaft entwickeln und sanitäre Uebelständ können (Eulenburg, Gesundheitswesen, II, pag. 1124) in fliessendes Hochquellenwasser gelegten frischen Le Neugeborenen konnten wir schon am 8. Tage stellenw feinen Algenflaum bemerken und schon am 11. zerstreute. grosse Ballen eines pinselförmig angeordneten Algenra rapid wucherte, so dass schon am 18. Tage die Leich von Algen gehüllt war, welcher nach vollendeter Fro (am 28. bis 30. Tage) collabirte, worauf nach etwa 8 Ta neuerliche Wucherung erfolgte, die denselben Verlauf mi die frühere. Es dürfte somit diese Algenwucherung bei stimmungen nicht unbeachtet bleiben. Ausser diesen fädige siedeln sich nach einigen (10-12) Tagen eigenthümliche S pilze (Lycogale) an, welche als punktförmige prachtvoll an oder zinnoberroth gefärbte Flecken auftreten, die bis Linse erreichen können. Gleichzeitig mit den erwähnten Vorgängen f Auswässerungsprocess der Cutis einher, so dass letztere an et dem Wasser gezogenen Leichen blass fleischroth, wie frischen

<sup>\*)</sup> Mitunter werden die fester haftenden Haare an oder in der I gerissen oder abgebrochen, wodurch die Hautstelle ein wie rasirtes Auf halten kann, ein Umstand, der bekanntlich im Tisza-Eszlár-Fall eine Bak Siehe unser Gutachten darüber, sammt Abbildungen einer solchen Kopf unserer Sammlung in der Wiener med. Wochenschr. 1883, Nr. 25 u.f.

eine Farbe, die später immer bleicher wird, aber allerdings an der Luft bald in die gewöhnliche schmutzig-grüne Fäulnissfarbe übergeht.

Im Innern des Körpers kommt es zunächst zu Imbibitionsand Transsudationsvorgängen, so dass im Verlaufe der ersten Wochen die Organe in ähnlicher Weise blutig imbibirt erscheinen und die serösen Säcke blutige Transsudate enthalten, wie wir dieses bei macerirt geborenen Früchten sehen. Später beginnt auch hier, indem das Blut theils durch die der Epidermis beraubte Cutis, theils durch die frühzeitig entstehenden Continuitätstrennungen der Haut austritt, eine Auswässerung und zugleich ein Zerfall i durch Maceration und Fäulniss und schliesslich bleibt, nachdem auch die Cutis der Colliquation verfallen, ausser den Knochen und z: den sehnigen Gebilden, Muskelscheiden etc. nur das subcutane und anderweitige Fett, welches, indem es sich in Fettsäuren umwandelt, die sogenannte Adipocire oder das Leichenwachs darstellt, auf

zwelches wir später noch zurückkommen werden.

ŧ.

٥.

Ueber die Erscheinungen bei vorläufig oder definitiv vom Erį. · - stickungstode Geretteten ist wenig bekannt. Viele sterben, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, nach kurzer Zeit, bei Anderen \*kehrt das Bewusstsein vorübergehend, mehr weniger vollständig zurück, sie sterben aber meist im Laufe des ersten Tages unter Erscheinungen des Lungenödems. Nachträglich können bronchitische oder pneumonische Processe eintreten, besonders wenn Schmutzflüssigkeiten aspirirt wurden. Ass auch epileptische Symptome und retroactive Amnesie sich einstellen können, wie bei wiederbelebten Strangulirten (s. pag. 570), **Deweist** ein von Knopf (Zeitschr. f. Medicinalbeamte, 1894, pag. 625) itgetheilter Fall. Gelegenheitlich kommen auch die Folgen des schreckes und die Kältewirkung in Betracht. In einem von uns obdu-\_\_cirten Falle wurde eine Lungentuberculose von einem 9 Monate vor Jem Tode erfolgten Sturz in eine Senkgrube abgeleitet, und in einem anderen von gleicher Ursache der einige Tage darnach an Pneumonie mend Meningitis eingetretene Tod eines älteren Mannes. In beiden Fällen konnte nur ein unbestimmtes Gutachten abgegeben werden. Am haufigsten kommt es vor, dass Neugeborene aus Aborten oder Canälen **boch** lebend herausgezogen werden und an pneumonischen Processen wkranken oder sterben. Der Nachweis des causalen Zusammenhanges auch in diesen Fällen nicht immer leicht, da bekanntlich bronhitische und pneumonische Processe gerade bei Neugeborenen sich und häufig anderweitig entwickeln. Bei einem 9 Tage nach Sturz in den Abort gestorbenen Neugeborenen ergab die Obnetion eiterige Mediastinitis anterior, Pleuritis, Pericarditis, Peritoitis Superior und Bronchopneumonie. Der ursächliche Zusammenhang Processe mit der Infection durch Abortstoffe konnte nicht Selt werden, umsoweniger, als in der von der Lungenschnittabgestreiften Flüssigkeit Steinzellen und andere Pflanzentheilchen ikroskopisch nachgewiesen wurden. — Die Resorption grösserer lengen von Wasser von den Lungen aus (s. pag. 576) kann wohl Sich allein als irrelevant betrachtet werden.

## Andere Formen gewaltsamer Erstickung.

Von diesen wollen wir nur die durch Verschluss der spirationsöffnungen, ferner jene durch Verstopfung der Respirati wege durch fremde Körper und die Erstickung durch Behinde der Excursionen des Thorax erwähnen.

Die Erstickung durch Verschluss der Respirati öffnungen kann besonders bei kleinen Kindern vorkommen entweder durch Zuhalten des Mundes und der Nase mit der oder mit anderen, besonders weichen Gegenständen geschehen ersteren Falle können Druckspuren zurückbleiben, deren Anord und etwa den Fingernägeln entsprechende Form allein im 8 wäre, über die Erstickungsursache Aufschluss zu geben. Bei geborenen ist zu beachten, dass solche Spuren auch von Selbe der Gebärenden. d. h. davon herrühren können, dass die letz mit den Fingern den Kopf oder Körper des Kindes zu entwibestrebt waren. Symmetrische und ausschließlich um die Respirat öffnungen gelagerte Druckspuren kommen auf diese Weise allernicht zu Stande. Hüten wird sich der Gerichtsarzt, die Vertrati der Lippen, die als Leichenerscheinung bei kleinen Kindern gewöhnlich vorkommt, auf einen auf diese Theile stattgefund Druck zu beziehen. Die Erstickung durch Verschluss der Respirati öffnungen mit weichen Gegenständen. Tüchern, Betten u. dergi. k sowohl absichtlich unternommen werden, als zufällig vorkomm dadurch, dass kleine Kinder unter Betten etc. gerathen oder auf d Gesicht zu liegen kommen. Da solche Vorgänge meist keine ausen Spuren zurücklassen, so ist der Gerichtsarzt auch nicht in der Lee dieselben aus dem Sectionsresultat zu erkennen, und er wirl sich damit begnügen, zu erklären, dass der Tod an Erstickung erlogt sei und dass keine innere Ursache derselben nachgewiesen mit konnte, worauf er nicht unterlassen wird, die Umstände des Film zu verwerthen.

Die Erstickung durch Verstopfung der Luftwege dem fremde Körper ist meistens ein zufälliges Ereigniss. Auf im Weise ausgeführter Selbstmord ist nur ganz ausnahmsweise beobacht worden. Mehrere solche mit Strangulation combinirte Fälle habes wit oben mitgetheilt. Handyside (Schmidt's Jahrb. 1843, XXXVIII 232) berichtet über einen Selbstmord durch Ausstopfen des Rackes mit Baumwolle, Wosidlo (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. f. I, 293) über einen gleichen Fall, in welchem Heu eingestopft wuch und eine Reihe sehr interessanter anderer Fälle, worunter and Selbstmord durch einen in den Oesophagus eingezwängten findet sich in Schmidt's Jahrb. 1845, LXVIII, pag. 83 u. s. [ ] unserer Sammlung bewahren wir ein Convolut von Halseckie (Cravatten), die ein Bursche in selbstmörderischer Absicht sich in der Rachen gestopft, dann aber verschluckt hatte und die dam per und abgegangen waren.

Noch seltener kommt die Tödtung Anderer durch Verstopfung Luftwege zur Beobachtung und dann fast ausschliesslich nur bei zeborenen Kindern. Wir selbst hatten ein Gutachten abzugeben die Todesart eines sechsjährigen Knaben, in dessen Rachen zwei ke Brotkrume gefunden wurden, wobei der Verdacht bestand, der Stiefgrossvater dieselben gewaltsam dem Knaben eingestopft ihn dadurch getödtet habe. Da ein zufälliges Steckenbleiben der tkrume im Rachen nicht ausgeschlossen werden konnte, blieb der unentschieden, obgleich die Umstände sehr verdächtig waren.\*) ner obducirten wir die Leiche eines etwa sechsmonatlichen Kindes, zhes im Prater mit durch Semmelkrume vollkommen ausgestopfter d- und Rachenhöhle todt aufgefunden worden war. Der Mund war geöffnet und die Backen so ausgestopft, dass schon das äussere sehen die absichtliche Ausstopfung erkennen liess.

Zufällig können solche Erstickungen erfolgen beim Steckenbleiben seer Bissen im Schlund. Dies kann geschehen bei Kindern, bei auschten, Blödsinnigen u. s. w., seltener bei vollsinnigen Personen. artige Fälle gibt es eine grosse Menge und kommen uns solche se Jahr mehrmals vor. Namentlich sind es grosse sehnige Fleischke, die ihrer Grösse wegen den Schlund nicht passiren können, dann auf den Kehlkopfeingang legen und selbst in diesen hineinend gefunden werden. In anderen Fällen sind es Substanzen, die rend des Erbrechens in die Luftröhre geriethen, beziehungsweise irirt wurden. Auch dieses Vorkommniss betrifft vorzugsweise Säugge, die bekanntlich leicht erbrechen und dann, namentlich wenn Erbrechen während des Schlafes erfolgt, die erbrochenen Subzen leicht in die Luftwege bekommen und ersticken.

An gleicher Todesart sterben nicht selten schwer Betrunkene, iso anderweitig Bewusstlose, bei welchen einestheils die mit dem asstlosen Zustand verbundene Hilflosigkeit, anderseits das Darniederen der Reflexe das Eindringen der erwähnten Substanzen in die wege erleichtern kann. Hier muss jedoch bemerkt werden, dass tin allen Fällen, in welchen Mageninhalt in den Luftwegen geen wird, davon der Tod abgeleitet werden darf; denn einestheils te erst während einer, durch eine andere Todesursache gesetzten te Erbrechen und Aspiration des Erbrochenen erfolgt, anderseits te der Mageninhalt erst an der Leiche theils durch Manipulationen derselben oder durch günstige Lage oder durch den Druck der Dterleibe sich entwickelnden Fäulnissgase in den Rachen und von in die Luftwege gelangt sein.

Auch andere Körper können die Luftwege obturiren, so z. B. ig hineingerathene Bohnen, Münzen u. dergl. Solche Fälle betreffen usnahmslos Kinder und haben kaum ein forensisches Interesse. hatten eine Frau zu obduciren, welche eines Morgens todt im

<sup>\*)</sup> Das Schwurgericht Osnabrück fällte am 9. März 1878 das Todesurtheil ine Frau, welche den vier Wochen alten Knaben ihrer Tochter dadurch it hatte, dass sie ihm einen zugespitzten Flaschenkork in den Rachen iste.

Bette gefunden worden war. Die Section ergab Erstickung und Ursache derselben ein falsches Gebiss, welches im Kehlkopf st und in der Stimmritze fest eingekeilt, somit nicht etwa, wie häufig vorkommt, erst postmortal zufällig nach hinten gefallen

Als eine sehr häufige Ursache des plötzlichen Todes von lingen ist noch die Verstopfung der Luftwege durch bronchit Schleim zu erwähnen. Es werden uns ungemein häufig Kinde Obduction übergeben, welche plötzlich meist unter "Fraisen" ges waren, ohne ausser Husten irgend welche krankhafte Erschein während des Lebens geboten zu haben und deren Obduction den Zeichen der Erstickung, insbesondere, meist zahlreichen, I mosen an den Lungen und am Herzen, blos eine Ansammlun Bronchialsecret in den Bronchien und die sonstigen Merkmal Bronchitis ergibt. Die grosse Geneigtheit der Säuglinge zu rhalischen Processen einerseits und die Hilflosigkeit (Muskelscht der Kinder anderseits erklärt die Häufigkeit dieser Vorkomm Grawitz (Deutsche med. Wochenschr. 1888, Nr. 22) fand bei plötzlich verstorbenen Säuglingen eine vergrösserte Thymusdrüse ist geneigt, in einer plötzlichen Anschwellung derselben und e cutivem Verschluss der Luftwege die Todesursache zu schen. N mann (Schweizer Correspondenzbl. 1889, XIX) erklärt sich auf Weise den Tod eines jungen Mannes mit persistenter Thymosd der plötzlich nach einem Seebade gestorben war. A. Paltauf ! die Beziehungen der Thymusdrüse zu plötzlichen Todesfällen. Wie klin. Wochenschr. 1889, Nr. 46 und 1890, Nr. 9) dagegen führt Grund zahlreicher Beobachtungen aus, dass sich die Annahme ei Verschlusses der Luftwege durch eine abnorm grosse Thympsort nicht rechtfertigen lasse, dass aber, wie auch Nordmann anderen die sogenannte "lymphatische Constitution", die sich ausser der Vergrösserung (Persistenz) der Thymusdrüse auch durch Schweller der übrigen lymphatischen Apparate kundgibt, ein zum plötziche Tode disponirendes Moment bildet, der bei Hinzutritt von Gelege heitsursachen (febrilen Erkrankungen, körperliche Anstrengung, Am u. dergl.) wahrscheinlich durch "Herzlähmung" erfolgt. Serdel (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Mcd. 1893, V, pag. 55) meint. das bi rückwärts gestrecktem Halse eine plötzliche Thymusschwellung lichen Tod veranlassen kann, welche Möglichkeit auch Kob ibiden I pag. 121) zugibt, während Tamassia (Atti del Istituto Veneto. 1884 der Meinung der meisten Kinderärzte sich anschliesst, dass das \* genannte Asthma thymicum und seine Consequenzen mit der Three als solcher nichts zu thun hat, vielmehr eine Neurose ist, die besolche bei rachitischen und lymphatischen Kindern vorkommt. Auch finder bei seinen Versuchen, dass ein 15-20mal größeres Gewicht der normalen Thymus erforderlich ist, um die Traches des Me geborenen in nennenswerthem Grade zu comprimiren. Hierie auch der sogenannte Kropftod, d. h. eine Erstickung durch Verschluss der durch eine Struma comprimirten Traches, durch Schwellung der Trachealschleimhaut oder durch acute Angliebe

Kropfes selbst, die durch Hyperämie, Entzündung oder Hämoreien erfolgen kann (S. Ewald, "Ueber Trachealcompression durch ma und ihre Folgen". Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VIII. pl. pag. 33). — Bei Kindern kann auch der Durchbruch verkäster nehialdrüsen in einen Bronchus plötzlichen Erstickungstod veranlassen.

Die Erstickung durch mechanische Behinderung der ursionsfähigkeit des Thorax kann erfolgen beim Verschüttetlen und beim Erdrücktwerden aus anderen Ursachen. Beim Verttetwerden erfolgt der Tod in der Regel durch mechanische etzungen, insbesondere durch Rupturen innerer Organe; er kann ch auch nur durch Ersticken eintreten, indem die auf dem Körper vrax und Unterleib) lastende Masse die Respirationsbewegungen öglich macht. Geschieht letzteres nicht oder nicht vollständig, so 1 das verschüttete Individuum desto längere Zeit in der betreffenden ation aushalten, je poröser die über dem Körper lagernde Masse da durch dieselbe atmosphärische Luft den Respirationsorganen eführt wird. Daher konnte A. Berenguier\*) bei seinen Versuchen in Asche, Mehl u. dergl. eingegrabenen Thiere noch 15 Stunden am Leben erhalten. So erklärt sich auch, dass verschüttete Erhsene, aber auch eingegrabene Kinder noch nach vielen Stunden nd zu Tage gefördert wurden. Bereits Bohn berichtet von zwei geborenen, die nach der Geburt sogleich verscharrt und nach reren Stunden noch lebend ausgegraben wurden. Einen ähnlichen l erzählt Maschka, ebenso Bardinet (Schmidt's Jahrb. 1886, II). letzterem Falle hatte die Mutter das Kind, welches sie für todt t, in ein Tuch eingewickelt und 25 Cm. tief unter die Erde verben. Nach 8 Stunden (!) wurde es ausgegraben, zum Leben gebracht lebte noch 4 Tage.

Besteht die Substanz, mit welcher der Körper bedeckt wurde, beweglichen Theilchen, so können dieselben aspirirt werden, beers mit jenen Respirationsbewegungen, die im bewusstlosen Zu-Le noch erfolgen. Berenguier konnte in seinen oben angeführten nachen die staubförmigen Substanzen zwar im Rachen und im en Theile des Oesophagus, niemals aber in der Glottis oder im En nachweisen. Dagegen fanden wir bei einem Manne, der beim turz eines Speichers durch mehrere hundert Zollcentner Kornfrucht tttet worden war, Kehlkopf und Trachea und deren beide >Eäste mit Getreidekörnern verstopft und einzelne sogar in den sen Bronchien der linken Lungenpforte. Da solche Stoffe auch er Leiche ohne Schwierigkeit in die Mundhöhle gelangen können, ≥rden wir auf eine erfolgte Aspiration nur dann schliessen, wenn lieselben tief in den Luftwegen oder im Magen oder gar, wie hka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLV, pag. 242) einen Fall mittheilt, im Dünndarm finden.

<sup>\*\*)</sup> Schmidt's Jahrb. 1852, LXXIV, 242. Ebenso Versuche von Mattysen, eu., sowie der med.-chir. Gesellschaft in London in Tardieu's: "Sur la etc.", pag. 292 u. ff., daselbst, sowie in Casper-Liman's Handb. II, 633, isige Fälle.

Erstickung durch Erdrücktwerden kann auch ges Gedränge oder bei Kindern durch den Körper der Mutter anderen in demselben Bette schlafenden Person. Letzter ist nur selten durch die Section allein zu constatiren, so nur aus dem Zusammenhalten der Resultate dieser mit den des Falles erschlossen werden. Uebrigens wird diese Todes häufiger angenommen, als sie wirklich vorkommt, da in c der von uns obducirten Fälle eine natürliche Ursache des u Absterbens, insbesondere Bronchitis, nachgewiesen wurde. die Erstickung durch Auffallen schwerer Lasten (Wäge Steine etc.) bewirkt wurde, haben wir wiederholt obducirt. gegenüber solchen, in der Regel durch die Umstände kl Fällen Vorsicht geboten ist, beweist eine Mittheilung Blu (Maschka's Handbuch, I, 422), betreffend einen durch Kopft umgebrachten Bergmann, auf welchen nachträglich, um d zufällige Verunglückung hinzustellen, ein 5-6 Centner sch block gewälzt worden war!

Nach Tamassia's Versuchen (1892) erfolgt der blosser Belastung des Thorax, auch wenn dieselbe das G Körpers um  $^{1}/_{2}$ — $^{1}/_{3}$  übersteigt, erst nach  $^{1}/_{2}$ — $1^{3}/_{4}$  Stund wenn zugleich der Bauch belastet wird, niemals aber plötz etzteres geschieht, so hat noch eine andere Ursache mitg

## III. Tod durch Verhungern.

Die Zeit, wie lange ein Mensch ohne Nahrung at vermag, ohne zu sterben, lässt sich nicht genau bestimmt früherer Ernährungszustand und der Umstand, ob nur die oder gleichzeitig auch das Getränk (Wasser) entzogen werden von Einfluss sein.

Wie lange neugeborene Kinder ohne Nahrung leben lässt sich aus den keineswegs seltenen Fällen von angebormer des Duodenums und der minder häufigen des Oesophagus sch R. Meier (Klebs, Path. Anat. 165) sah ein Kind mit angeb Abschnürung des oberen Stückes des Oesophagus vom ustern am siebenten Tage sterben. Eine grosse Reihe von Fillen geborenem Verschluss des Duodenums hat Hempel (Jahrb. f. E. heilkunde. 1873, VI, pag. 381), ebenso Theremin (Deutsche Lei f. Chirurgie. 1877, VIII. pag. 34) zusammengestellt. Die Kinder durchschnittlich 3-5 Tage nach der Geburt, doch hatte das l in einem Falle 12 Tage gedauert. Von zwei von uns Kindern mit angeborener Verwachsung des Duodenum the Diverticulum Vateri lebte das erste einen, das andere 21,1 T Auch F. A. Falk fand bei seinen Studien an verhungenden Bu (Med. Centralbl. 1876, pag. 472), dass neugeborene und jung T ungleich rapider an Gewicht abnehmen und ungleich freier als ältere Hunde, von denen ein dreijähriger, der auch 🎏 hielt, erst am 61. Tage starb.

٠.

•

Ob Greise, von denen schon Hippokrates sagt: "Senes facillime jejunium ferunt", länger das Hungern ertragen, als Menschen im durchschnittlichen Alter, ist zwar nicht sichergestellt, kann jedoch mit Rücksicht darauf, dass der Stoffwechsel bei alten Leuten ein trägerer ist und dieselben thatsächlich weniger zu ihrer Ernährung brauchen, im Allgemeinen zugegeben werden.

Wie lange Erwachsene durchschnittlich das Hungern vertragen, lasst sich schwer bestimmen. Im Allgemeinen werden 7-8 Tage angenommen (Moleschott). Doch sah Schleifer (Oesterr. Wochenschr. 1843, Nr. 24) einen Gefangenen 17, Casper einen anderen 10 Tage lang hungern, ohne zu sterben, beide hatten jedoch Wasser getrunken. Caussé (Annal. d'hyg. publ. 1876, Nr. 92, pag. 328) erwähnt eines Madchens, welches 11 Tage nach dem Einsturz eines Hauses lebend ausgegraben wurde. Ein Kind von 4 Monaten, welches sie auf dem Schosse hatte, war am vierten Tage gestorben. Falret und andere Irrenärzte wollen Kranke 40 Tage und länger alle Nahrung verweigern gesehen haben, ohne dass diese dabei zu Grunde gingen (Prager Vierteljahrschr. 1864, LXXXII, pag. 111), dagegen sagt Pellevoisin (ibidem. LXXXIII, pag. 95), dass in solchen Fällen der Tod bei beschränkter Nahrung in 60, bei gänzlicher Abstinenz in 8 Tagen erfolgt. (1886 und 1887) sprechen dafür, dass bei unbehinderter Zufuhr von Wasser der Mensch viel länger ohne Nahrung auszuhalten vermag, als gewöhnlich angenommen wird. Auch Laborde (Wr. med. Presse. 1887, pag. 183) konnte bei einem Hunde, dem er nach Belieben Wasser gab, das Fasten ohne Gefahr bis zum 40. Tage fortführen, während ein anderer Hund, dem zugleich das Getränk entzogen wurde, am 20. Tage verendete. Im Juli 1892 wurden bei Bilin mehrere Bergleute verschüttet und drei davon nach 17 Tagen noch lebend, obgleich sehr entkräftet, aufgefunden und am Leben erhalten. Sie Latten die ganze Zeit nur von Grubenwasser gelebt.

Von den während des Lebens eintretenden Erscheinungen ist zu erwähnen, dass das anfängliche Hungergefühl sehr bald schwindet. Dieses wurde in mehreren der erwähnten Fälle constatirt und auch Ranke\*) beobachtete bei einem an sich selbst angestellten Hungerversuch, dass das Hungergefühl schon am zweiten Tage verschwunden war. Dann erfolgt rascher Schwund des Fettes, Abnehmen der Kräfte, Obstipation, bei Abstinenz von Wasser auch Erhöhung des specifischen Gewichtes des Harns und Verminderung der Menge des Harns, in welchem der Harnstoff sich nicht oder wenigstens nicht constant vermindert, wohl aber die Chloride, welche auch ganz aus dem Harn verschwinden können.\*\*) Magendrücken, Brechneigung und das Auftreten eines fötiden Ge-

Roth und Lex, Militärgesundheitspflege. 1875, II, 557.

O. Schultze, "Zur Lehre vom Stoffwechsel bei Inanition". Arch. f. 1863, pag. 31; ebenso F. A. Falk, l. c. Eine fleissige Zusammenstellung eränderungen der Gewebe durch Inanition", insbesondere der Atrophie der enthält die Dissertation von G. Kulisch, Halle 1891.

ruches aus dem Munde wurde ebenfalls beobachtet. eb Bildung von Ecchymosen in der Conjunctiva und auf (Schleifer). Liessen sich in diesem Stadium die Individ Essen bewegen, so erfolgte die Erholung sehr rasch und vo In den späteren Stadien stellt sich unter hochgradiger der Schwäche Somnolenz und Delirium ein und darauf (O. Schultze).

Die Leichen solcher Individuen faulen schnell (Re hausen), sind hochgradig abgemagert und anämisch. auch in den inneren Organen geschwunden (nach ( messa 1893, niemals vollständig), Magen und Darni : verengt, leer. Leber, Milz und Nieren, bei Kindern nach (1894) auch die Thymus verkleinert, blutarm. das Blut 1

theerartig eingedickt.

Das Verhungern kommt in foro selten in Frage. Es geschehen bei Kindesweglegung, bei absichtlicher Verminder vollständiger Entzichung der Nahrung, wie sie sowohl a nünftiges und herzloses Züchtigungsmittel, aber auch als Tödtungsart hier und da vorzukommen pflegt\*), und fa entweder hilflose Kinder oder Geisteskranke, insbesondere Ble betrifft. Viele solche Fälle erweisen sich bei näherer Unte als Uebertreibungen, wie wir denn bereits zweimal Gelegenbe Kinder zu obduciren, die angeblich an absichtlicher Entzie Nahrung gestorben waren, während die Scetion in dem eit eine käsige Pneumonie, im anderen Syphilis als Todesursache beiden Fällen grosse Mengen von fäculentem Darminhalt ergab. könnte der nach Stricturen oder Verwachsungen des Oesoph Folge Vergiftung mit ätzenden Substanzen eintretende Inani zur gerichtlichen Verfolgung Veranlassung geben, und Casi richtet über einen Fall, in welchem an einer Frau eine Inunct in so leichtsinniger Weise durchgeführt wurde, dass Verwach der Kiefer erfolgten und die Patientin schliesslich am Hung starb. Der fahrlässige Wundarzt wurde zu Festungsstrafe veron

Selbstmord durch Verhungern ist wiederholt von Gefang namentlich aber von Geisteskranken, unternommen, doch nur nahmsweise zu Ende geführt worden. Eine forensische Beden kann auch der lange fortgesetzten Enthaltung von Nahrung zukom wenn sie als solche oder combinirt mit anderen auffällige scheinungen, wie Ekstase, Stigmatisirung, vorkommt und als Wu proclamirt wird. Solche Fälle kommen bekanntlich immer wieder Zeit zu Zeit vor, und die Neuzeit hat ebenfalls solche geliefert Mehrzahl derselben läuft auf Betrug hinaus und letzterer is & scharfe Controle als solcher sicherzustellen, welche sich nicht bles die heimliche Zusichnahme von Nahrung, sondern auch auf des ?

<sup>\*)</sup> So in England im berüchtigten "Penge-Fall" 1877 und im Proces die Familie Barms, die der gewerbsmässigen Kindervertilgung angelief (Prager med. Wochenschr. 1879, pag. 399).

halten des Körpergewichtes, des Fettpolsters, insbesondere aber der Ausscheidungen (Harn, Koth) zu erstrecken hätte. In einer anderen Beihe von Fällen ist zweifellos gleichzeitig ein neuro-, beziehungsweise psychopathischer Zustand vorhanden, als Theilerscheinung dessen ein geringeres Nahrungsbedürfniss existirt, und in wieder anderen ist ein solcher Zustand mit Betrug combinirt und analog den bekannten Uebertreibungen, sowie der Sucht, Interesse und Aufsehen zu erregen, denen wir bei Hysterischen begegnen.

## IV. Der Tod durch allzuhohe oder allzuniedrige Temperatur.

## A. Tod durch abnorm hohe Temperatur.

Durch Einwirkung hoher Temperatur auf den Körper er-2 zeugte Läsionen bezeichnet man als Verbrennung. Dieselbe kann rolgen durch Flamme, durch heisse Flüssigkeiten, durch heisse Zase und Dämpfe, durch glühende (geschmolzene) oder heisse, feste Körper, durch strahlende Wärme und durch die Wärme, die wich bei gewissen chemischen Zersetzungen entwickelt, wie insbesondere beim Kalklöschen. Die Verbrennung mit heissen Flüssigkeiten und heissen Dämpfen nennt man gewöhnlich Verbrühung.

Den genannten Agentien ähnlich wirken ätzende Flüssigkeiten, B. Schwefelsäure, Carbolsäure und Aetzlauge. Dieselben bewirken tweder erythematöse oder eczematöse Dermatitis oder mehr weniger seigehende Necrose (meist Coagulationsnecrose) der Haut, ganz aushmsweise Blasenbildung (Zillner nach Carbolsäureverätzung, Wiener d. Wochenschr. 1879, Nr. 47), niemals Verkohlung. Am häufigsten mmen Verätzungen durch Schwefelsäure vor, namentlich des Ge-Ehtes durch absichtliches Schleudern der Flüssigkeit in letzteres aus che oder Eifersucht, worauf häufig höchst entstellende Narben, Ectropium der Augenlider und Narben der Cornea zurückbleiben.

Ferner muss bemerkt werden, dass auch mässig, d. h. nicht bis Verbrennungseffect gesteigerte Temperaturgrade unter Umständen • es undheitsschädliche Folgen und selbst den Tod herbeiführen können. Peck (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1874) berichtet über einen Pichen Fall, in welchem ein contractes 12jähriges Mädchen auf Rath Quacksalbers in eine frische Schafhaut gewickelt, mit Decken edeckt und mit frisch gebackenen, heissen Broden umstellt, liegen classen und nach 3 Stunden todt gefunden wurde. Speck leitet den Von der Erhöhung der Eigenwärme ab und Eulenburg in einer Aufsatz zugefügten Anmerkung von einer durch die Erhöhung Temperatur über die Blutwärme bewirkten Ausdehnung der Blutwelche bis zum Freiwerden der letzteren und zur Herzlähmung Luftembolien führen können.

Hierher gehört auch der sogenannte Hitzschlag (Insolation, enstich), der theils auf der Erhöhung der Blutwärme durch die Onnenhitze, theils auf der durch starken Wasserverlust bewirkten

: Z.

2

Eindickung des Blutes zu beruhen scheint.\*) Andererseits ist e kannt, dass gewisse Feuerarbeiter bedeutende Temperaturgrade halten, so insbesondere die sogenannten Puddler, welche täglich 10 Stunden in einer Temperatur von etwa 58°C. arbeiten "Krankheiten der Arbeiter". Gasinhalationskrankheiten. 1873, pag. Ueber das Verhalten von Menschen in überhitzten Räumen (55—4 hat Hartwich (Virchow's Jahrb. 1885, I, 239) Versuche ange Dittrich (Zeitschr. f. Heilkunde. 1893, XIV, 4. Heft) hat 12 von Hitzschlag obducirt und fand stets Ecchymosen am Ende Epicard, sowie in den Schädeldecken und an den Lungen. an den Schleimhäuten des Halses, fast immer pathologische Verungen des Herzens, die er als ein zum Hitzschlag disponit Moment ansieht.

In der Chirurgie unterscheidet man bekanntlich vier brennungsgrade, von denen der erste durch Erythem, der z durch Blasenbildung, der dritte durch oberflächliche Verscho des Corium sich charakterisirt, der vierte alle weiteren Verbrenn effecte umfasst, deren höchste, nämlich die Verkohlung g Körpertheile oder des ganzen Körpers bis zur Calcinirung Knochen, in der Chirurgie selten oder gar nicht, wohl ab der forensischen Praxis vorkommen können.

Die Lebensgefahr nach Verbrennungen hängt weniger dem Grade der Verbrennung, als von ihrer Ausbreitung ab. es ist eine anerkannte Thatsache, dass selbst Verbrennungen höchsten Grade, wenn sie blos auf einen umschriebenen Köntheil sich beschränken, ungleich weniger gefährlich sind, als kind brennungen des ersten und zweiten Grades, wenn diese grundstrecken der Körperoberfläche betreffen. Bezüglich letzterer gebei den Chirurgen als Erfahrungssatz, dass, wenn die Verbrenzung (Verbrühung) auf mehr als ein Drittel der Hautoberfläche gende Zahl der Fälle und ist nicht so zu nehmen, dass bei gende Zahl der hoch stärkeren Ausdehnung der Verbrennung der Heilung absolut unmöglich wäre.

betraf, welcher im hochgradig betrunkenen Zustande mit Brantes übergossen wurde, den man dann muthwilligerweise anzänden. Is Verbrennung erstreckte sich auf mehr als die Halfte der Köppener fläche und doch erfolgte Genesung nach 9 Monaten. Es blieben jehe ausgebreitete Narben zurück, von denen die am Bauche und is den Leistengegenden sich so contrahirten, dass der Betreffende und stark gebeugter Stellung zu gehen vermochte. Anderseits ist ein nicht selten, dass namentlich kleine Kinder nach Verbrennungen auch die verhältnissmässig geringe Hautstrecken, so nur eine Entralie

<sup>\*)</sup> Eine ausführliche Darstellung der Theorien über die Ursach in lation findet sich in dem Werke von Jakubasch, "Sonnenstich und Butter 1881.

den Hals, betroffen haben, und zwar nicht immer erst in Folge secundären Entzündungs- oder Eiterungsprocesse, sondern kurze nach erlittener Verbrennung.

Ueber die Ursache des bald nach Verbrennungen oder Verungen der Haut meist unter Delirien und Somnolenz erfolgenden s ist viel geschrieben worden und trotzdem ist die Frage noch sawegs erledigt. Die intensive Reizung der Hautnerven gentigt sich, durch Shock den Tod zu erklären. Andere legen ein grosses icht auf die paralytische Erweiterung der massenhaften Hautgefässe die consecutive plötzliche Erweiterung des Strombettes, die auch h Sinken des Blutdruckes sich kundgibt, wodurch Insufficienz der pumpe, Stauung im Kreislauf und der Tod entsteht (Goltz). ı die hochgradigen Wärmeverluste durch die entblösste Haut en mit dem Tode in Verbindung gebracht, ferner die aufgehobene tionsthätigkeit der Haut als Ausscheidungsorgan für gewisse äre Stoffe, weiter mit Rücksicht auf die von Schultze und et am erwärmten Objecttisch beobachtete Theilung der Bluterchen und das Absterben der Blutkörperchen bei Erwärmung 45° ('., diese Veränderungen des Blutes und die dadurch bewirkten ingen (Ponfick), ferner auch die plötzliche Gerinnung des Blutes er Haut, sowie des Muskelfibrins (Wärmestarre), endlich auch die le und massenhafte Aufnahme septischer Stoffe in den Kreislauf der wunden Hautsläche aus. Chemisch wurde das Blut nach aushnten Verbrennungen von Hoppe-Seyler und Tappeiner (Viri's Jahrb. 1881, I, pag. 237 und 251) untersucht. Ersterer fand inem Falle 2.4, in einem anderen 5 Procent des gesammten oglobingehaltes in das Serum übergetreten; letzterer in 4 Fällen starke Eindickung des Blutes theils durch Wasserverlust, theils h enorme Transsudation von Blutplasma. Foa (ibidem, pag. 559) den Tod durch Selbstintoxication mit fibrinogener Substanz er-n, welche in Folge Destruction des Blutes sich bildet. Nach nitzin (Virchow's Archiv 1893, CXXXI, pag. 436) findet sich ausgedehnten Hautverbrennungen wirklich ein Gift im Blut, in Organen und im Harn, welches darstellbar ist und in seiner ion und Wirkung der Gruppe des Leichenmuscarins, Neurins eptotoxins entspricht. Das klinische Bild bei einer acut zum Tuhrenden Verbrennung ist nicht constant, indem bald Symptome bock, bald solche prävaliren, die auf localen Hyperämien oder Inahme pyrogener, vielleicht auch ptomaineartiger Stoffe in reislauf zu beziehen sind. Das Auftreten von Hämaturie (in unserer Fälle schon nach 2 Stunden) und Nephritis im acuten • f von Verbrennungen ist sehr constant und wurde besonders Vertheim\*) experimentell geprüft. Im chronischen Verlauf von ennungen kann der Tod durch Erschöpfung oder durch ent-

Wiener med. Wochenschr. 1867, pag. 144. Siehe auch die Arbeiten von kel, Deutsche med. Wochenschr. 1889, Nr. 2 und Silbermann, Med. 161. 1889, Nr. 29.

zündliche und embolische Processe innerer Organe erfolgen. woru insbesondere jene der Lungen zu erwähnen sind.

Ueher innere Verbrennungen, und zwar der Respirativer wege und des Verdauungscanals hat Severi (Virchow's Jahrb. 19 II, 287) Versuche angestellt. Zweimal haben wir bei äusseren brennungen auch solche zweiten Grades in der Mundhöhle und den oberen Antheilen der Schling- und Respirationswege gefun und zwar einmal nach Verbrennung durch Flammen und das an Mal bei einem Kinde, welches einen Topf mit heissem Wasser sich herabgerissen hatte.

Die äusseren Befunde an den Leichen Verbrannter we von dem Verbrennungsgrade, von der Ursache der Verbren und von der Zeit abhängen, die von der Verbrennung bis Tode verflossen war.

Wir haben hier nur die acut zum Tode führenden brennungen, und zwar nur die der ersten drei Grade im A da wir auf die höhergradigen Verbrennungen und Verkohlu später zurückkommen werden. Das durch Verbrennung oder brühung erzeugte Hauterythem ist an der Leiche in der B nicht mehr zu erkennen, da es durch Hypostase verschwin doch bleibt, wenn der Tod nicht allzuschnell erfolgte, manch eine Schwellung der betreffenden Hautpartie, häufiger aber e kleienförmige Abschilferung der Epidermis an jenen Stellen zurf wo während des Lebens das Erythem gewesen war. Nach V brennungen zweiten Grades finden wir an der Leiche entwei ausgebildete, serumgefüllte Blasen oder dieselben geplatzt # collabirt oder von mehr weniger weiten Strecken der Haut d Epidermis in Fetzen abgelöst und den Rändern der so verändene Hautpartie meist in geschrumpftem Zustande anhaftend. Im Händen und Füssen lässt sich mitunter die Epidermis sammt der Nägeln wie ein Handschuh abstreifen. Bleibt das Corium 196 welchem die Epidermis abgehoben wurde, von letzterer bedekt so erscheint es an der Leiche meist feucht und blass, selless und meist nur an abwärtigen Stellen geröthet. War jedoch in solche Stelle frei der Luft ausgesetzt, so vertrocknet sie und & scheint nach einiger Zeit als eine leder- oder pergamenunge. hart zu schneidende und beim Anschlagen tönende, in wert denen Nuancen gelb, braun bis braunroth gefärbte, Nette burd scheinender Hautgefässe und mitunter Ecchymosen enthalten Schwarte, somit in gleicher Weise verändert, wie wir die be llautaufschürfungen oder bei auf andere Art von der Epidens entblössten Stellen beobachten können. Die Verbrennungen dritten Grades sind im frischen Zustande durch die weissgraue. weniger tief gehende Verschorfung sämmtlicher Hauterichen kenntlich, welche wie gekocht oder (nach Einwirkung von Fame) wie leicht gebraten erscheinen.

Die übrigen äusseren Befunde hängen von der Art der brennung ab. War diese durch Flamme entstanden, so finder if

errussung der Haut und Versengung der Haare, eventuell auch er Nägel an den getroffenen Stellen. Beides findet sich bei der erbrühung mit heissen Flüssigkeiten und heissen Dämpfen nicht, as behufs der Differentialdiagnose zu beachten ist. Die Zerörung der Haare kann auch bei Verbrennung mit glühenden Brpern, weniger leicht bei solchen mit ätzenden Flüssigkeiten folgen. In einzelnen Fällen findet sich die Substanz, welche die erbrennung veranlasste, der Haut anhaftend. So sahen wir in nem Falle den grössten Theil des Körpers mit einer schwarzen, änzenden Masse incrustirt, welche aus einem schwarzen Lack estand, der während des Kochens aus dem Kessel geschleudert urde und den Mann verbrannt hatte: bei einem mit schwarzem affee verbrühten Kinde wurden zahlreiche Partikel des Kaffeeitzes gefunden, und bei einem Manne, der in eine Grube mit en gelöschtem Kalk gefallen war, letzterer in verschieden dicker shicht an der Haut. Die Verbrennungen durch Pulverflamme sind arch Schwärzung der betreffenden Stelle erkennbar, die nicht los vom Pulverschmauch, sondern auch von eingesprengten Pulverörnern herrührt.

Die Vertheilung der Verbrennung kann manchmal ebenfalls ir die Erkennung der Provenienz derselben verwerthet werden. eschah die Verbrennung durch Flamme, so lässt sich häufig erennen, dass die Verbrennung von unten nach aufwärts ihren ang genommen hatte, wie dies namentlich bei Kindern und rauen, deren Kleider brennend wurden, begreiflich ist. Hier ist ie Verbreitung mitunter schwimmbosenartig. Bei Verbrühungen, renn diese im bekleideten Zustande geschahen, bleiben die von en Kleidern bedeckten Stellen entweder verschont oder zeigen eringe Verletzungsgrade, auch geht die Verbrühung häufig von ben nach abwärts, ausser es wäre das Individuum in eine heisse lüssigkeit hineingefallen und nicht, wie gewöhnlich, blos damit gossen worden. Eng anliegende Kleidungsstücke bilden auch genüber der Flamme einigen Schutz, weshalb Verbrennung ch Fangen der Kleider beim männlichen Geschlecht ungleich ener ist, als beim weiblichen, bei welchem das Abstehen der ider vom Leibe, besonders vom Unterkörper, das Aufgehen elben in Flammen wesentlich erleichtert. Noch mehr erkennt den Schutz eng anliegender Kleidungsstücke daraus, dass sehr häufig entsprechend der Taille oder den Strumpfbändern Fen wohlerhaltener Haut trifft, während die Umgebung oft die en Verbrennungsgrade zeigt. Verbrennungen durch strahlende e, durch heisse Luft oder explodirende Gase sind ebenfalls auf die unbedeckt getragenen Körpertheile beschränkt, doch auch die Wirkung durch diese durchgehen, sowie es z. B. Explosionen schlagender Wetter, wenn auch nur selten. ge**bt**, dass die Kleider selbst zu brennen anfangen.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber Verbrennungen durch schlagende Wetter, ein Mal 22, das andere 1 Kohlengrubenarbeiter betreffend, berichtet K. Franz, Zeitsch. d. böhm. 1885, pag. 212 u. s. f., ferner Bourget, Virchow's Jahresb. 1877, II, 229.

Eine Verwechslung der beschriebenen, durch Verbrennung veranlassten Veränderungen der Haut mit anderen Processen ist bri einiger Aufmerksamkeit und Beachtung des eben Gesagten in der Regel zu vermeiden. Dass jene Ablösungen und blasigen Abhebunge der Epidermis, wie sie bei bereits weit gediehener Fäulniss vorkomme für Verbrennungseffect gehalten würden, ware ein unverzeihlich Irrthum, ist aber in einem uns bekannten, ein neugeborenes, i Sommer aus einem Düngerhaufen (!) gezogenes Kind betreffenden Fa thatsächlich vorgekommen. Am ehesten wäre eine Verwechslung n mit Hautröthung oder Blasenbildung einhergehenden Hautkrankheite möglich. So beschrieben Casper-Liman (l. c. 320) und Friedber (Gerichtsärztl. Gutachten. 1875, pag. 296) Fälle, wo durch He ammen veranlasste Verbrühungen von Kindern als "Blätterrose" e klärt worden waren und die Erstgenannten auch einen Fall, in welche umgekehrt ein Hautausschlag für Verbrennung genommen wurde. I einem unserer Fälle stellte sich die angebliche Verbrennung eine Kindes im Bade als Pemphigus heraus, in einem anderen war Ve brennung diagnosticirt worden, während blos Decubitus vorlag w in einem dritten, in welchem die Amme dem Säugling den Mund heissem Camillenthee verbrüht haben sollte, fand sich ausgebreiten Rachendiphtherie. Ausgebreitete postmortale, theils blasige, theils fetre Ablösungen der Epidermis können bei im Ausbruchsstadium acut-Exantheme Verstorbenen vorkommen und dann eine Verbrühung wetäuschen. Wir haben sie fast über den ganzen Körper ausgehreitet im Jänner 1886 bei einem kräftigen Manne geschen, der unwohl mit über Kreuzschmerzen klagend nach Hause gekommen und nach 37d Tagen unter auffallender Hautröthung gestorben war. Vor dem Tok hatte man keine Epidermisabhebungen beobachtet, der Todtenbeschaft fand sie jedoch bereits vor und bezeichnete den Befund als eine "seltene Form von Hautbrand". Auch haben wir noch am Obdactiontisch denselben für eine Verbrühung durch heissen Dampf oder bie Umschläge gehalten, welche Annahme sich aber durch die weiters Erhebungen als ganz unhaltbar erwies. Drei Monate darnach hatte wir Gelegenheit, einen ganz gleichen Befund bei einem Säugling beobachten, der unter Variolaverdacht gestorben war. Auch ist # ein Fall vorgekommen, wo ein durch Petroleumumschläge vermlassen Ekzem für Verbrennung gehalten wurde.

Der innere Befund ist in ganz acuten Fällen meist negativ. Franz fand bei 7 durch schlagende Wetter umgekommenen Berleuten Eechymosen am Herzen, doch dürfte bei diesen, wie Franz selbst zugiebt, die nächste Todesursache nicht Verbrennung. soden Erstickung in irrespirablen Gasen gewesen sein. Dagegen inder sich Eechymosen unter den serösen Häuten, aber auch anf Schleinhäuten ziemlich häufig bei Individuen, die noch einige Tage gelek hatten, und ihre Bildung fällt mit der körnigen Degeneration asammen, die sowohl die Gefässwände, als namentlich die Mastlatur und die parenchymatösen Organe rasch ergreift. Von letzert zeigt die Niere am frühesten sich verändert und bietet das Bild

"trüben Schwellung". Bei dem oben erwähnten, durch siedenden ik verbrannten Manne fanden wir sie nebst blutigem Harn, rohl das Individuum die Verbrennung nur sechs Stunden überhatte. Hyperämien innerer Organe sind nicht constant. Hypere der Meningen und Erscheinungen von Hirnödem haben wir derholt beobachtet. Das Blut ist fast ausnahmslos geronnen.

Haben die Individuen noch länger gelebt, so finden sich ser noch weiter vorgeschrittener körniger (fettiger) Degeneon der Organe, namentlich pneumonische Processe häufig, che theils hypostatischen, theils embolischen Ursprunges sind.
r auch durch bronchitische, selbst croupöse Processe, durch Einathmen von Rauch und heisser Luft veranlasst werden. noch weiteren Stadien marastische Erscheinungen. Das zuerst Curling angegebene Duodenalgeschwür nach Verbrennungen en wir wiederholt beobachtet. Wir halten dasselbe ebenso wie bs (Pathol. Anat. 278) für eine Corrosionserscheinung, die aus Ecchymosen bildet, welche an der Duodenalschleimhaut aso wie im Magengrunde, nicht blos nach ausgebreiteten Vernungen, sondern auch nach anderen mit Ecchymosenbildung iergehenden Todesarten (Erstickung) häufiger als an anderen lien des Verdauungstractes aufzutreten pflegen.

Der Tod durch Verbrennung ist in den bei weitem meisten len ein zufälliger oder wurde durch unabsichtliches Verschulden beigeführt. Selbstmord ist selten.

Zwei Fälle von Selbstmord durch Verbrühung, die beide Brauerellen betrafen, welche sich in den Braukessel gestürzt hatten, It Bělohradsky (Prager Zeitschr. f. Heilk. 1880, pag. 47 und 48) Wir haben mehrere einschlägige Fälle beobachtet. Der eine of eine 29jährige geisteskranke Frau, die Petroleum in einen ttopf gegossen, ihren Unterrock darin eingetaucht, diesen dann zogen und angezündet hatte; der zweite einen in der Irren-It untergebrachten Geisteskranken, der, nachdem er sich zwei Eachliche Stiche in den Bauch versetzt hatte, den Kopf in ein loch hineinsteckte und auf die glühenden Kohlen legte, wodurch . Tif den Knochen dringende Verbrennungen der einen Kopfseite anden. Im ersten Fall erfolgte der Tod in 12 Stunden, im zweiten mach 12 Tagen. In einem dritten hatte eine junge Branntweinersnach einem Streite mit ihrem Manne ihre Kleider mit Spiritus seen und diese dann angezündet und in einem vierten wurde **Lann**, wie sich nachträglich herausstellte, ein 72jähriger pensioofficier, brennend in einem öffentlichen Pissoir angetroffen, wo ch mit Petroleum übergossen und dann seine Kleider in Brand Ckt hatte.

Ebenso selten ist der Mord durch Verbrennen. Ein Gattent, begangen durch Begiessen des Gatten mit Petroleum und inden, kam im Winter 1876 in Znaim vor das Schwurgericht endete mit Verurtheilung; ein anderer durch Anzünden des is, in welchem der betrunkene Mann lag, wurde 1877 in

Spandau verhandelt. Eine Reihe ähnlicher Fälle, worm von durch Verbrühung versuchter Tödtung, bringt Tay I, 693 u. ff.). Auch Verbrennung Neugeborener ist vorge

Häufiger sind Fälle, in denen anderweitig getödtete dem Feuer ausgesetzt wurden, entweder um die Leich stören oder um ein zufälliges Verunglücken vorzutäus solchen Fällen ist es Aufgabe des Gerichtsarztes, zu sehe ob die Verbrennung während des Lebens oder erst Tode entstanden ist und zweitens, ob sich nicht Zeic anderen Todesart nachweisen lassen.

In ersterer Beziehung ist Folgendes zu erwägen: erythem, welches den ersten Verbrennungsgrad darstellt der Leiche nicht entstehen, da es auf reactiver Hyperän Finden wir daher ein solches Ervthem namentlich in uni Nähe höherer Verbrennungseffecte, so ist dies ein Beden Schluss gestattet, dass die Einwirkung der Hitze noch des Lebens stattgefunden habe. Leider schwindet die röthe des ersten Verbrennungsgrades an der Leiche häufig vollständig oder sie verblasst, wie dies auch mit ander themen, wenn sie blos auf Hyperämie beruhen, der Fa Allgemeinen ist das Erythem desto deutlicher vorhanden. nach der Verbrennung das Individuum noch gelebt hatte Vorhandensein von "Brandblasen", die dem zweiten Verb grade zukommen, suchte man den absoluten Beweis. Verbrennung den noch lebenden Körper getroffen habe man behauptete, dass an der Leiche zwar durch Flan ebenfalls blasige Abhebungen der Epidermis erzeugt werden dass aber diese entweder sofort platzen, oder wenn sie bleiben, was nur ausnahmsweise geschieht, nur Gas, niem Serum enthalten. Diese Behauptung wurde einigermasser die Versuche von Leuret, Champouillon, Maschka. bert und Wright erschüttert, denen es gelang, freilich m nahmsweise, auch an Leichen serumgefüllte Blasen zu en und Duvernoy\*) fand grosse Brandblasen am Halse eines M der sich mit einer Flinte in die Brust geschossen und dessen k dabei Feuer gefangen hatten, obgleich, da Herz und Aortagi zerrissen und der zwölfte Brustwirbel zerschmettert war, der respective der Stillstand der Circulation, augenblicklich einge sein musste, ebenso Bernt ("Beiträge." 1818, I, 122) beit Mädchen, welches von ihrem Geliebten durch einen Schweiter Herz getödtet worden war. Casper-Liman dagegen (l.c. II. sahen trotz zahlreicher Versuche niemals serumhältige Brand nach dem Tode entstehen und auch uns ist dies niemals gein weshalb der Befund von solchen mit grösster Wahrscheinlie dafür sprechen wird, dass die Verbrennung noch währen Lebens (eventuell in der Agone) des Individuums entstande

<sup>\*)</sup> Prager Vierteljahrschr. 1864, LXXXII, 114.

Hie Röthung der Basis der Brandblasen ist für die Diagnose icht zu verwerthen, da einestheils die während des Lebens beandene Röthung an der Leiche meist verschwindet oder erblasst, aderseits auch die erst an der Leiche blossgelegte Cutis sich arch die Einwirkung der Luft etwas zu röthen vermag. Auch uss bemerkt werden, dass eben solche bald blässere, bald dunklere Schwarten", wie sie nach vitaler Verbrennung sich durch postortale Vertrocknung bilden, auch nach Verbrennung der Leichenaut entstehen können.

Sind Verbrennungen dritten Grades vorhanden, so kann die ntersuchung der noch frischen oder vertrockneten Schorfe wichtige nhaltspunkte für die Beantwortung vorliegender Frage ergeben. a nämlich, wenn höhere Hitzgrade die Haut treffen, während e Circulation noch im Gange ist, das in den Hautgefässen eben sthaltene Blut sofort durch die Hitze coagulirt, so finden wir die etreffende verschorfte Hautstelle wie injicirt, welche Injection ch, wenn diese Stelle zu einer Schwarte vertrocknet ist, theils akroskopisch durch ein sehr dichtes\*) Netz durchscheinender efässe kundgibt, noch mehr aber bei mikroskopischer Unterschung der betreffenden "Schwarte" zeigt, während, wenn die litze die todte Haut getroffen hatte, ein solches Bild höchstens abhängigen Stellen, wo sich Senkungshyperämien bilden, zu kande kommen kann, da sich, wie bekannt, die Hauptcapillaren chon während der Agone und noch mehr nach dem Tode entperen. Nicht selten finden sich in den aus Verbrennungen 2. und 3. rades entstandenen "Schwarten" punktförmige bis hanfkorngrosse chymosen, mitunter in grosser Zahl, deren Befund natürlich vitalen Ursprung der Läsion beweist.

Die Verbrennungen höherer Grade bis zur Verkohlung geben ine Anhaltspunkte für die Unterscheidung und es ist begreiflich, as diese, wenn sie einige Ausdehnung besitzen, überhaupt erst ch dem Tode zu Stande kommen können.

Wurde das Individuum früher getödtet und dann erst dem zer ausgesetzt, so können sich die Zeichen der anderitigen Todesart ergeben.

Werden Verletzungen gefunden, so ist nicht zu übersehen, 3 dieselben auch nur zufällig entstanden sein konnten, so z. B. Brande eines Hauses durch das Einstürzen von Balken, tern oder durch Sprung, respective Sturz von einer Höhe, welchen von den Flammen Bedrohte unternahm. Diese Verletzungen die sie begleitende Blutaustretung lassen sich mitunter noch Stark verkohlten Leichen deutlich erkennen.

So fand Zillner (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXXVII, 1 u. 2) ler hochgradig verkohlten, am Grunde eines Lichthofes des Ringcers gefundenen Leiche eines Mannes noch deutlich mit geronnenem

<sup>\*)</sup> Gröberen durchscheinenden Gefässnetzen begegnen wir auch bei posten und dann vertrockneten Hautaufschürfungen.

Blut ausgefüllte Fracturen am Schädel, ein starkes Extravasat geror Blutes zwischen den Meningen und auf diesen, sowie in der verk Bauchhöhle und ein blutleeres Herz, so dass mit voller Bestim geschlossen werden konnte, dass der Mann nicht durch Verbreund, da das spärliche Blut in den inneren Organen kein Kohk enthielt, auch nicht durch Erstickung im Rauch, sondern durch in den Lichthof um's Leben gekommen ist.

Bei Explosionen können Verletzungen auch durch die ( dieser entstehen. So fand Franz unter 14 Bergleuten, die schlagende Wetter verunglückt waren, sieben, welche theils & fracturen, theils Rupturen innerer Organe zeigten. Ferner beachten, dass die Einwirkung der Flamme auf Knochen. sondere auf den Schädel, nicht blos Abblätterungen der äu Tafel, sondern auch Sprünge des Knochens und, wie unsen suche ergaben, selbst Löcher im Schädeldach erzeugen kan theils durch Ausdehnung der Knochen in Folge der Hitze u Aufblähung der verkohlenden, in den Knochen enthaltenen o schen Substanzen, theils aber auch von innen aus durch die G der innerhalb der Schädelhöhle entwickelten Dämpfe sich bile Anderseits haben wir uns aus Anlass eines Falles, in welch einem Hause, wo vor drei Jahren ein Mann verschwunden wa einem vermauerten Backofen ausser calcinirten Resten von Ri das calcinirte Stück eines größeren Röhrenknochens (Schienbei gefunden wurde, an welchem deutliche scharfrandige und gl Hiebscharten zu sehen waren, durch Versuche überzeugt, dass feuchten Knochen erzeugte Hiebspalten, Sägeschnitte u. dergl. a. an calcinirten deutlich sich erhalten und leicht als solche zu? kennen sind. Auch Berstungen der Haut können durch die Es wirkung der Hitze zu Stande kommen, besonders in den Gelente beugen, wo sie sich auch erst nachträglich bei Streckversuchen kirk bilden. In einem von Curling mitgetheilten Falle, in welchen bei einem aus dem Brandschutte eines Hauses ausgegnber Knaben quere Sprünge der Haut in beiden Kniebeugen gefinde wurden, hatte man diese anfangs für Schnittwunden gehalte Doch zeigte die nähere Besichtigung, worauf auch in andere solchen Fällen zu achten wäre, dass in der Tiefe die Gefiede Nerven unverletzt waren und brückenartig von einer Wunderst zur anderen verliefen. Wiederholt fanden wir bei verhrautet Kindern Berstungen der verbrannten Haut an der hinteren Perpherie des Scheideneinganges in der Mittellinie des Dammes webe beim Auseinanderziehen der Beine sich vergrösserten oder ers det sich bildeten. Eine unrichtige Deutung solcher Befunde wäre mit

<sup>\*)</sup> Wiener med. Wochenschr. 1875, Nr. 19 und 20, dann 1876, Nr. 7 offerner Blumenstok, Ibid. 1876, Nr. 15 und 16 und Friedreich's Blate. 162, pag. 347; Jastrowitz, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXXII, pag. 1; 6 of führliche Zusammenstellung der Befunde nach Verbrennung von Schienist (Ibid, XLI und XLII) und die Arbeiten aus unserem Institute über der land den Wiener Ringtheaterleichen.

Dass auch andere als durch mechanische Verletzung herbeihrte gewaltsame Todesarten noch an verkohlten Leichen ert werden können, beweist ein von O. Schüppel veröffenter Fall, wo am Halse eines 10jährigen, als verkohlte Leiche lem Brandschutt eines Hauses hervorgezogenen Knaben noch ich eine Strangfurche erkannt werden konnte, und die Ver-Schüppel's haben ergeben, dass sich die Strangrinne an verkohlten Körpertheilen erhielt, wenn das strangulirende (Strick) fest um den letzteren zusammengezogen und daran sen worden war. Es ist dies eine analoge Erscheinung, wie Erhaltenbleiben unversehrter Hautstreifen an der Taille von en oder entsprechend den Strumpfbändern, worauf wir oben erksam gemacht haben. Wie sich auch an sehr verkohlten ien einzelne, durch Kleider oder anderweitig, z. B. durch ung eines Körpertheiles oder durch Aufliegen geschützte Partien Körpers erhalten können, haben zahlreiche der aus dem ickseligen Ringtheaterbrande in Wien stammenden Leichen geüber die von uns in der Wiener med. Wochenschr., 1882, Nr. 2 and von E. Zillner (l. c.) berichtet wurde. Diese Untersuchungen 1 zugleich die von uns bereits 1876 (Wiener med. Wochenschr. und 8) vertretene Ansicht bestätigt, dass in vielen solchen n die Betreffenden entweder zunächst im Rauch ersticken noch bevor sie in Folge der Verbrennungen sterben, mehr zer Rauch einathmen, ein Vorgang, der sich an der Leiche 1 Verrussung der Respirations-, eventuell auch Schlingwege, igsweise aber durch den Kohlenoxydgehalt des Blutes kundso dass, was praktisch besonders wichtig, selbst an hochg verkohlten Leichen noch erkannt werden kann, dass die iduen zur Zeit, als der Brand ausbrach, noch lebten, respec-Gelegenheit hatten, einige Zeit Rauch einzuathmen. Auch die en der 319 bei dem Grubenbrande in Přibram Verunglückten n wie Křiz (Virchow's Jahrb. 1892, I, pag. 479) mittheilt, tlich kohlenoxydhältiges Blut. War diese Zeit nur ganz kurz, trotz Flammentod kein Kohlenoxyd im Blute nachzuweisen. merken ist, dass auch im ausgetretenen Leichenblut, das Rauchatmosphäre ausgesetzt ist, sich das Hämoglobin in noxydhämoglobin verwandelt, dass aber, so lange das Blut verletzten Abschnitten des Gefässsystemes eingeschlossen ine solche postmortale Veränderung nicht eintritt. Daher sich in dem oben erwähnten, von Zillner untersuchten wohl in dem in der Bauchhöhle frei zu Tage liegenden achen, nicht aber im Blute der Aorta Kohlenoxydhämo-. Die rothe Farbe des Blutes stark verbrannter Leichen st aber für sich allein nicht, dass dasselbe Kohlenoxyd t, da dieses auch durch die Einwirkung der Hitze allein ortal eine auffallend rothe Farbe erhalten kann. Man kann zinnober- oder ziegelrothe Gerinnsel im Herzen und den n Gefässen finden, die keine Spur von CO enthalten. Falk

(Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. LXII, pag. 281 und 188 pag. 28) fand, dass diese Hellfärbung des Blutes von eine physikalischen Wirkung der Hitze auf das Blut herrührt, da flüssiges Blut beim langsamen Erhitzen im Wasserbad Eintritte der Coagulation auffallend hellroth färbt. Da wahrscheinlich auch die auffallend hellrothe Farbe der unterhalb gebratener oder verkohlter Stellen.

Ueber die Zeit, welche erforderlich ist. kohlung, beziehungsweise vollständige Verbrennung d oder einzelner Theile derselben zu bewirken, wurden : des Processes gegen den Mörder der Gräfin Görlitz nach Tödtung dieser Feuer angelegt hatte, von ver-Aerzten Versuche angestellt.\*) Unsere eigenen haben zeugt, dass in einem grösseren, gut ziehenden, mit heizten Zimmerofen die Leiche eines neugeborenen Kil Säuglings, wenn sie eine Stunde der Flamme und ein der Kohlengluth ausgesetzt blieb, bis auf die calcinirten verbrannte. Auch bei einzelnen Körpertheilen Erwachse bei Extremitäten und abgeschnittenen Köpfen, genügte wähnte Zeit, um die äusseren Weichtbeile zu zerstörer Knochen zu calciniren. Die Verbrennung ganzer Leiwachsener im gewöhnlichen Feuer ist keineswegs leicht dessen, dass aus dem Schutt abgebrannter Häuser in d verkohlte, keineswegs aber vollständig bis auf die e Knochen verbrannte Leichen herausgezogen werden. Wir dass bei den Alten mächtige Scheiterhaufen nöthig waren. überdies meist in brennbare Substanzen gehüllten Leichen brennen, und auch Filleau\*\*), der über eine Hinrichtung Feuer berichtet, sagt, dass nach Aussage des Scharfrichte er befragte, zwei Klafter Holz und noch mehr Reisig und erforderlich seien, um einen menschlichen Körper zu zen Endlich haben die Versuche, die man in neuerer Zeit an um die Leichenverbrennung als Bestattungsmodus einzufi gelehrt, dass selbst im Siemens'schen Regenerationsofen als eine Stunde erforderlich ist, um die Leiche zu verbrenner

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung der Arbeiten von Graff, Günsburg. Bist und Maschka vide in Schmidt's Jahrb. 1853, I, 105. \*\*) In Sédillot's "Journ. génér. de méd." März 1813. \*\*\*) Laut eines von Anderle in der Sitzung der Section für im

<sup>\*\*\*)</sup> Laut eines von Anderle in der Sitzung der Section für ößer Gesundheitspflege des Wiener med. Doctoren-Collegiums vom 7. Janner 186 getragenen Protokolls über die "Feuerbestattung" einer Frau dauere die brennung 1 Stunde 24 Minuten und das Gewicht des grössten Theils als kleinen Knochenstückehen bestehenden Rückstandes betrug 15 Kgm. – Anlass des Processes Pel haben Brouardel und L'Höte (Annl dr. publ. 1886, pag. 12 und 106) sich durch den Versuch überzeugt, das meinem eisernen Kochherd binnen 40 Stunden eine ganze, etwa 60 Kgm. st zerstückelte Leiche verbrennen könne, wobei etwa 6 Kgrm. Asche zurdund sich nach aussen kein auffälliger Geruch entwickelte. Die auf das sischen Schlachtfeldern angestellten Versuche, Thiercadaver durch Begissel Theer und Petroleum zu verbrennen, haben entgegen den Angaben Creb

Im gewöhnlichen Feuer verkohlen die Haut und die obersten ten der Weichtheile, und diese Verkohlung hält, namentlich impfe, die Einwirkung der Hitze von den tieferen Organen elche centripetal gebraten werden, und wenn die Hitze an, allmälig zusammenschrumpfen, ohne ihre Form zu ver-Letztere Thatsache ist am Gehirn bereits früher von en (Günsburg) beobachtet und von uns experimentell geworden, gilt aber auch für andere Organe. So wurde aus schutte einer abgebrannten grossen Kerzenfabrik ein mit ilter Musculatur umgebenes männliches Becken und ein über

worden, gilt aber auch für andere Organe. So wurde aus Schutte einer abgebrannten grossen Kerzenfabrik ein mit ilter Musculatur umgebenes männliches Becken und ein über kopfgrosser Klumpen verkohlter Weichtheile hervorgezogen. rer erwies sich als aus den Lungen, dem Herzen, dem und der Leber bestehend, welche Organe zwar bedeutend mengeschrumpft, aber nur oberflächlich verkohlt, sonst in Form und groben Structur gut erhalten waren. In einem 1 Falle wurde die ganz verkohlte Leiche eines 48 jährigen s aus dem Brandschutt eines Hauses gezogen. Die Genitalien so geschrumpft, dass sie ein knabenhaftes Aussehen boten. rotalhaut war geborsten und geschrumpft, die Hoden blosskaum haselnussgross. Dieses Verhalten hat sich auch an lingtheaterleichen im Grossen bestätigt und ist insofern g, als es selbst noch bei stark verkohlten Leichen vor der ennung bestandene Läsionen zu erkennen gestattet, wie den oben erwähnten Fall und durch entsprechende, von owitz (l. c.) angestellte Thierversuche constatirt ist, dann für den Fall, wenn die Altersbestimmung eines so vern Individuums in Frage käme. In unserem Falle stammten erkohlten Organe von einem erwachsenen Manne, und es auch Niemand ausser ihm vermisst. Wäre dies nicht sichert gewesen und hätte man nicht gleichzeitig das Becken eines bsenen Mannes gefunden, so wäre es möglich gewesen, dass lie so stark geschrumpften Organe als einem Kinde von Jahren angehörend hätte ansehen können.

Jeber die Frage der Selbstverbrennung, d. h. Selbstlung des menschlichen Körpers durch innere Ursachen, worunter undere der Alkoholismus hervorgehoben wurde, sind wohl die geschlossen, trotzdem noch Bertholle (L'Union. 1870, 19) Ogston (Schmidt's Jahrb. 1870, Nr. 5, pag. 196) die Sache anregten. Letzterer überzeugte sich in einem Falle, dass das Ventrikeln gefundene alkoholhältige Serum beim Nahen eines Feuer fing. Diese Thatsache mag richtig sein, beweist aber für die Möglichkeit einer Selbstverbrennung. Uebrigens sind Imständen auch Darm- und Fäulnissgase brennbar, und man nsbesondere, wenn man einer hochfaulen Leiche die durch

ge Resultate ergeben, da es der Metzer Commission selbst nach fünfr Bemühung und nachdem wiederholt Theer und Petroleum aufgegossen war, nicht gelang, Pferdecadaver vollständig zu verkohlen (Roth und c., I, 556.

Fäulnissgase aufgetriebene Haut durchsticht, das ausstrometens entzunden und ein einige Zeit brennendes Flämmehen erhalte. Be Säufern dürfte auch der grosse Fettreichthum die Verbrande des Körpers erhöhen, wie Booth (Brit. Journ. April 1884. 21 a. Anlass eines von ihm mitgetheilten und abgebildeten Falles int 🛊 genannter Selbstverbrennung hervorhebt.

Fig. 116.



"Blitzfiguren" an den Oberschenkeln eines vom Blitz getodteten Knaben, (Haberda, Wiener klin, Wochenschr. 1881, pag. 588.)

Verletzungen E-Tod durch Blitz birs nur ein geringes fores sisches Interese. Vict letzterem worden bist gar keine oder nu ubedeutende Verletzuges gefunden, in einzeles Fällen wieder bles for brennungen Contract oder vasoparalytischere änderungen der Hatt, & mitunter in jenen haus artigen Verästelungen 34 präsentiren, die 🖦 🕹 "Blitztiguren" bezeichen welche den Eindreck chen, dass der elektrisch Funke in der Haut selbs durch seitliche Australlung sich erschept (Fig. 116 . Quetschings und Rupturen inners Organe wurden wirk holt beobachtet. wa L. man sogar eine lien ruptur, ganz ances weise aber Abreisen von Gliedern eder ile liche Verletzungen, vib rend, wie bekannt. Le reissungen und spale gen von Binnen. vom Blitze getrofet 🕏 den, sehr gewöhnlich sol Hochst interesant sale Versuche B. Bichart

son's (Med. Times, 1869, Nr. 985 u. 988) mit einem riesigen Indicate apparat, welche lehrten, dass je nach der Art, wie die Enlang geschah, die Wirkung des Funkens eine ganz verschieden und in dem einen Falle starke Verbrennungen, im anderen sofortigen 14 veranlasste, während, wenn z.B. der secundare Draht in ...

einfach geladen und dann entladen wurde, der obgleich lange Funke für die Versuchsthiere sich fast unschädlich Auch von anderen Beobachtern wird die Vermuthung ausen, dass es verschiedene Arten von Blitzschlag gebe, je positive oder negative Elektricität primär oder secundär zur gekommen ist. In nicht letalen Fällen wurden kürzer oder auernde Erscheinungen von Hirnerschütterung und diverse thien, auch Augenaffectionen (Pagenstecher), hysterische ungen (Charcot, Wiener med. Wochenschr. 1890, Nr. 1-3; a, Med. Centralbl. 1892, pag. 239), sowie Lähmungen (Limrager med. Wochenschr. 1891, Nr. 13) beobachtet, abgesehen gröberen Verletzungen und Verbrennungen. Für den Moment schlages besteht in der Regel Amnesie und die meisten der Jewordenen geben an, weder den Blitz gesehen, noch den gehört zu haben. Diese Thatsache wurde auch in dem von (Wiener med. Blätter. 1884, Nr. 40) mitgetheilten Falle cono bei einem Wettrennen 20 Personen gleichzeitig vom Blitz wurden. Vier blieben todt, die übrigen erholten sich binnen Minuten bis zu einer Stunde, trugen aber der Mehrzahl nach Beschädigungen davon, die theils in Verbrennungen und ren", bei vielen aber, was bisher nicht beobachtet oder as nicht beschrieben worden ist, in mehr weniger zahlreichen umsäumten Durchlöcherungen der Haut an den Fusssohlen, an den Fusskanten und den entsprechenden Stellen der eidung bestanden, die wie die Löcher aussahen, welche der ie Funke durch Kartenblätter schlägt. In einem von Kratter hrschr. f. gerichtl. Med. 1891, II, 18) mitgetheilten Falle fanden fermunzen, die der vom Blitz Getroffene bei sich trug, zueschmolzen, was für sich allein die Diagnose der Todesart . Bei Versuchen mit dem Strome eines elektrischen Beleucholissements konnte Kratter ähnliche Zusammenschmelzungen

ne forensische Bedeutung könnte der Blitzschlag insoferne als der durch ihn bewirkte Tod, beziehungsweise ein anderer if andere Ursachen bezogen werden könnte, aber auch das rte möglich wäre. Wie Blumenstok bei Besprechung der Auflage dieses Buches (Wiener med. Presse. 1881, pag. 181) erwähnt schon Fidelis (De relation. med. lib. IV, cap. ult.) schlägigen Falles: "Iter extra urbem simul sodales faciebant; empestate unum ex his fulmen confecit; hujus propinqui illum a suis sodalibus perditum enectumque fuisse suspicati, runt, ut digna de eis poena sumeretur; nec antea illi judicio

Ausführliches über "Blitzschlag" vide unseren gleichbezeichneten Artikel burg's "Real-Encyclopädie der ges. Heilkunde" und in Oesterlen's er diesen Gegenstand in Maschka's Handb. I, 795. Auch Eberty: itzverletzungen." Deutsche med. Wochenschr. 1891, Nr. 37. Mit litho-Abbildungen, und die Monographie von Vincent: "Médecine légale nts de la fondre 1892. Gaz. des hôp. Nr. 98—138.

soluti sunt, quam per medicorum relationes constitit, fu neque aliter fuisse percussum." — In Rouen geschah es während eines Gewitters mehrere Gebäude zerstört und befindliche Menschen getödtet wurden, und von der eine Zerstörung vom Blitz, von der Assecuranz aber, bei Gebäude versichert waren, von einem Wirbelwind hergel Das von Pouillet abgegebene Gutachten schloss sich letzt an ("Compt. rend." Sept. 1845). — In einem ander begutachteten Falle war im Juni 1879 während eines he Hagelschlag begleiteten Gewitters ein Fensterflügel eine Stock gelegenen Wohnung so heftig zugeworfen worden Rahmen brach und sämmtliche Scheiben zertrümmert und Zimmer hineingeschleudert wurden. Zwei fingerlange, m artig geformte Glassplitter waren einem 17jährigen Mä der einen Clavicula in die Brust gedrungen und hatten so durch innere Verblutung veranlasst. Obgleich ein im Zimmei Mann in dem Augenblicke, wo das Fenster in Trümmer den Blitz gesehen, noch den Donner gehört hatte, so wur den herbeigeholten Angehörigen eine Tödtung durch Blitz nommen, ebenso von dem Todtenbeschauer, der auch in den Todtenschein ausstellte, worauf die Beerdigung erfolgt drei Wochen wurde der Fall durch genauere Erhebungen leider aber, da derselbe nicht weiter verfolgt wurde, keit veranlasst. — Fredet endlich (Annal, d'hygiène publ. 18 pag. 247) erwähnt eines Falles, wo die durch den Bli Sugillationen am Vorderhalse eines Mannes jenen ähnlich sie nach Erwürgen vorkommen, und ausserdem hinter Ohre ein kleines Loch mit Suffusion der Umgebung und der Haare, somit eine Verletzung gefunden wurde, die wunde vortäuschen konnte.

Tödtungen und Verletzungen durch elektrise namentlich von elektrischen Leuchtapparaten ke häufiger vor. Biraud (La mort et les accidents e courents électriques de haute tension. Lyon 1892) l 39 solche Fälle zusammengestellt, wozu seitdem hinzugekommen sind. Solche Unglücksfälle haben figsten bei Wechselströmen mit hoher Spannung leitungen) ereignet. Der Tod erfolgt meist plötzlic lichen Herz- und Respirationsstillstand, wahrschei Ursprungs. Die Obduction ergibt in der Regel (Brandblasen) an den Contactstellen ohne sonstiletzungen, innerlich wie es scheint in der Me' ausser "Erstickungsbefunden" keine auffälligen In einzelnen Fällen wurden innere Hämorrhagien einem von Kratter (Wiener klin. Wochensch mitgetheilten Falle, wo bei dem durch Berüh-Kabelendes einer Wechselstromanlage von 160 nung Verunglückten ausser Verbrennungen der

metrische Blutaustritte entlang der Wirbelsäule und in der en Vagusscheide gefunden wurden. Auch bei Thierversuchen Kratter solche Blutungen.

Grange (Annal. d'hygiène publ. XIII, pag. 53) berichtet über Obductionsbefund von zwei Männern, die am 6. August 1882 bei n grossen Feste im Tuilleriengarten, welcher mit alternativ enden Siemens-Maschinen, respective -Lampen beleuchtet wurde, Uebersteigen der Gartenmauer in die in einem Graben liegenden ingsdrähte geriethen und sofort todt blieben. An der Leiche en sich in dem einen Falle Ecchymosen in der Haut, an den en und am Herzen und ein furchenförmiger Eindruck, der von linken Wange über den Hals bis zur linken Schulter zog, beim en kleine streifige Verbrennungen an der linken Hand, bei beiden elflüssiges Blut. Bei Versuchen mit einer 16pferdekräftigen, 3 rush'sche Elemente enthaltenden Maschine fand Grange, dass nicht unterbrochene Strom gut vertragen wurde, der mit muln Interruptionen aber sofort tödtete. Bei allen vier Versuchshunden en sich capilläre Hämorrhagien in der Medulla oblongata. Friezer (Wr. klin. Wochenschr. 1891, Nr. 48) fand bei einem Manne, mit durchnässten Kleidern in die Drähte einer mit 50.000 Voltere Stärke arbeitenden Wechselstrommaschine gerathen und sofort geblieben war, lochförmige Verbrennungen der Kleider und lochrige geschwärzte Durchbohrungen der Haut an verschiedenen en, die wie die von Heubner (s. oben) bei vom Blitz Erschlagenen achteten Durchlöcherungen aussahen. — Wir haben im Juni 1892 n 32jährigen Arbeiter obducirt, der in der "Rheostatenkammer" s mit Wechselstrom grosser Spannung arbeitenden Elektricitätskes mit Ausschöpfen des in einer Grube angesammelten Wassers chaftigt war, dicht neben dem Rheostaten stand und plötzlich mit m gellenden Schrei auf das Gesicht hinfiel und sofort starb. Allem cheine nach hatte er sich an den Rheostaten angelehnt. Die Obtion ergab streifige Hautaufschürfungen an beiden Schultern mit itheter Umgebung, von denen einzelne deutliche Verschorfung und eutung von Blasenbildung zeigten und unter der rechten Achsel stecknadelkopfgrosse Durchlöcherungen der Haut, von ähnlicher haffenheit wie in dem von Friedinger publicirten Falle. Die defecten Kleider waren nicht angebrannt, aber stark durchnässt. pannung des Stromes betrug 2000 Volt. Bekanntlich wurde die ricität in Amerika auch zu Hinrichtungen ("Elektrocution") ver-Ct, wortiber von Lecassagne, Biraud und insbesondere von rald (Virchow's Jahresb. 1892, I, pag. 480) berichtet wurde. Die on der Hingerichteten ergab Brandblasen an den Applicationsn, dunkelflüssiges Blut und kleine Hämorrhagien im Gehirn und Lerzen, aber keine gröberen Verletzungen. Biraud führt auch Fall von Selbstmord durch den elektrischen Strom an. - Vor-Sehende Betäubungen durch den elektrischen Strom sind wiedervorgekommen, meist ohne weitere Folgen. Mitunter sind Ernungen wie nach Blitzschlag zurückgeblieben, auch wurden solche von "traumatischer Neurose" beobachtet. Andere Mittheilungen the den Gegenstand s. Med. Centralbl. 1887, pag. 596: "Ucher Hin richtungen durch Elektricität." Ebenda. 1889, pag. 315, Virchow Jahresb. 1890, pag. 497 und Stricker, "Ueber strömende Eleku cität". Wien 1894, welcher Angaben über die Spannungsgreuze macht, bei denen der elektrische Strom bei einseitiger Ableiten für den Menschen gefährlich werden kann. Er fand, dass ein Now von nur 440 Volt Spannung bei Ableitung von einem Pole durch de Menschen zur Erde so heftige Zuckungen auslöst, dass er entschiede widerräth, dieses Experiment zu wiederholen, ausser wenn man, vi er es thut, zur Abschwächung der Wirkung einen Leiter zweite Ordnung einschaltet. Wohl kommen solche heftige Wirkungen nur ke Ableitung von einem Pole zu einer empfindlichen Stelle vor, dech is die Gefahr bei zufälliger Berührung einer solchen mit Kabelstels oder nackten Polen gross, da ja, wie z. B. bei Arbeitern in elektriske Anlagen, durch nasse Kleider und nassen Boden die Ableitung m Erde erfolgen kann.

### B. Tod durch Erfrieren.

Dass der erwachsene Mensch bei guter Kleidung und ums sonst normalen Verhältnissen die strengsten Kältegrade zu erwach vermag, lehren die Polarexpeditionen, bei welchen die Theilneburdurch längere Zeit eine Kälte von 40 bis 50 Grad C. auszusten hatten, ohne dass Jemand erfror. Dagegen ist es sicherestelt dass unter gewissen Umständen eine geringere Resistenzisitet gegen Kälte besteht, so dass selbst unbedeutende Kältegrade. Die selbst noch über dem Gefrierpunkt stehende Temperature der Tod bewirken können.

Von diesen ist zunächst das Alter des Individuums n 🐔 wähnen. Kinder, besonders neugeborene, sind sehr empfindire gegen Kälte, und es kann bei letzteren, zumal wenn sie wiest wöhnlich, unbedeckt und mit feuchter Haut liegen bleiben schri eine den Gefrierpunkt noch nicht erreichende Temperatur Aussenluft, namentlich wenn diese bewegt ist, eine solche !! kühlung des Körpers veranlassen, dass daraus der Tod erfets Ebenso müssen wir annehmen, dass alte marastische Leute to welchen die wärmebildenden Processe bereits geschwächt sind leichter der Kälte unterliegen werden, während jungere kriftet gut genährte und namentlich einen stärkeren Fettpolster besitzer Individuen hohe Kältegrade mit Leichtigkeit ertragen konnen le besondere ist es aber Krankheit, sowie Erschöpfung durch Human und Anstrengung, welche die Resistenzfähigkeit gegen Kälte berdsetzt und den Erfrierungstod begünstigt. Auch geistig deprimire Einflüssen muss eine solche Wirkung zugeschrieben werden. die Schicksale der flüchtigen französischen Armee in Russel beweisen.

• 11

1.21

٠¥:

Dass der Schlaf schon für sich allein die Resistentibieten gegen Kälte herabsetzt, muss im Allgemeinen zugegeben werde:

: Schlaf, in welchen, wie zahlreiche Fälle lehren, die vor dem Erfrieren verfallen, kein normaler, sondern die Ermüdung und den herabgekommenen Zustand, auch durch die in Folge der Kälte selbst auftretende bedingt.

lchem Grade ungenügende Bekleidung die Gefahr des rhöht, bedarf keiner weiteren Erörterung. Die schon eitete Ansicht, dass Alkoholgenuss das Erfrieren beit durch den Nachweis der temperatur-herabsetzenden leiner sowohl als grosser Alkoholdosen eine weitere iden. Am meisten wächst die Gefahr bei Berauschung ekannten Symptome derselben.

lers gefährlich ist grosse Kälte bei starkem Wind. stländern ist in dieser Beziehung die Bora berüchtigt, Schneestürme in den Alpenländern.

die Vorgänge, die nach Einwirkung starker Kälte im geschehen, sind zahlreiche Versuche angestellt worden.\*) mend wird vor Allem eine Contraction der Hautgefässe welche eine Congestion in den inneren Organen (Herz, irn) veranlassen soll, die von den meisten Beobachtern hlichste Todesursache angesehen wird. Es scheint uns die Contraction der Hautgefässe bei Einwirkung der infangs eintritt, später aber einer Verminderung des (Gefässlähmung) Platz macht, da die Haut nur anfangs r aber meist livid gefärbt erscheint, wie wir uns im ıs selbst zu überzeugen Gelegenheit haben. Damit stimmen tersuchungen Horwath's überein, aus welchen hervordie Kälte vorzugsweise die glatten Muskeln lähme, und zu einer Zeit, in welcher die quergestreiften ihre Conkeit noch nicht eingebüsst hahen. Auch die venösen nd localen Oedeme, die Beck bei seinen Versuchen sah, auf Gefässlähmung zurückführen und ebenso die allgeheinungen, wie schwacher Herzschlag, Präcordialangst, slutdruckes, schwache Respiration, die gesteigerte Kohlendung (Wertheim) und der unter Lethargie auftretende iet hat ferner gefunden, dass die Blutkörperchen durch erstört werden und spricht sich dahin aus, dass desto nung auf die Rettung eines Erfrorenen bestehe, je grösser r Blutkörperchen ist, die durch die Kälte zerstört wurden. etont die ertödtende Wirkung der Kälte auf die Nerven,

r den einschlägigen Arbeiten von Krajewski, Blosfeld, Samson, Dieberg, Hoeche und Ogston siehe die von Pouchet (Med. er 1865); De Crecchio ("Della morte pel freddo." Morgagni Deutsche Klinik. 1868, Nr. 6—8; Wertheim, Wiener med. 870, Nr. 19—23; Horwath, "Beiträge zur Warme-Inanition". ed. Ztg. 1870, Nr. 38 und 41; Colemann und M'Kendwick rb. 1885, I, 239), die Angaben von Landois in seinem Lehrb. 5. 413 und Paniénski, Virchow's Jahresb. 1890, I, 490.

Horwath wieder jene auf die Musculatur, wobei ebemerkt, dass man bei der Beurtheilung der Erfrierung blos die Temperatur des Mediums, sondern auch den ekühlung des Körpers im Auge behalten muss, welcl Tiefe zu immer langsamer erfolgt, so dass z. B. ein friherz, welches er bis zur Steinhärte gefrieren liess, wiedanfing, wenn es aufgethaut wurde, während wenn edurchwegs auf nur —5°C. abgekühlt wurde, die Contraelben vollkommen erloschen war.\*)

Bezüglich des Leichenbefundes bei Erfroren wähnen, dass die festgefrorene Beschaffenheit der Le allein nicht beweist, dass Jemand erfroren ist, de Veränderung überhaupt erst nach dem Tode ent möge dieser thatsächlich durch Kälte oder auf ein eingetreten sein. Ebenso ist ein Auseinandergewi Kopfnähte, wie es Krajewski mehrmals bei Erfr achtete, eine Leichenerscheinung, die durch die Augefrierenden, stark wasserhältigen Gehirns zu Sta kann. Auch können fest gefrorene, besonders perip theile durch Manipulationen abbrechen. Bei einem Kälte im Freien gefundenen erhängten Selbstmörder an der Wurzel des Penis eine quere reactionslose I ebenso einen Querriss der Haut über der rechten 1 Verletzungen waren offenbar postmortal, letztere bei ziehen entstanden. Von einzelnen Beobachtern (Ogststok) werden hellrothe Hautfärbungen (Todtenflecke befund bei Erfrorenen angegeben. Dieselben sind zw Leichenerscheinungen, da sie auch an in Eiskellern Leichen sich entwickeln. Ebenso bekommt, wie be auf bewahrtes Fleisch eine rothe Farbe. Nach suchungen (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLVI! XLIX, pag. 28) wird die hellrothe Färbung de durch Diffusion des Sauerstoffes von aussen und selben durch das Hämoglobin bewirkt. In die Ti bis zum Herzen, dringt deshalb die Röthung nic (Zeitschr. f. Medicinalb. 1893, pag. 201) legt fleckige Röthungen an nicht abhängigen Stellen, d nach dadurch entstehen, dass das Blut an der Kälte exponirten Hautpartien erstarrt, durch das warme Blut aber wieder aufgethaut wird.

Von Blosfeld, Ogston, De Crecchio stok (Maschka's Handb. 1, 785) wird die h Blutes in den inneren Organen hervorgehoben (Samson-Himelstiern) als nicht constant ar berg ("Beitrag zur Lehre vom Tode durch jahrschrift f. gerichtl. Med. XXXVIII, 1) gil

<sup>\*)</sup> Med. Centralbl. 1873, pag. 33.

m 31 von ihm ausgeführten Sectionen Erfrorener eine besonders ille Farbe des Blutes nicht aufgefallen sei, dass aber doch das lut nicht jene dunkle Farbe besitzt wie Erstickungsblut. Ob eser Erscheinung eine specifische Wirkung der Kälte auf das ämoglobin zu Grunde liegt oder ein Zurückbleiben von Saueroff im Leichenblute, wie Alb. Schmidt (Med. Centralbl. 1874, 187. 1875) meint, mag dahin gestellt bleiben. Wenn, wie Blumenok angibt, die Färbung nur eine postmortal eintretende ist und 1881 ich bei absolut ausgeschlossenem Zutritt von Sauerstoff sich einellt, dann wäre wohl nur an erstere Wirkung zu denken.

Das Blut ist nach Dieberg fast immer locker geronnen, as sich wohl aus dem protrahirten Verlauf des Todes erklärt, rflüssigt sich aber, wenn es gefroren war, beim Aufthauen. erselbe Autor fand in allen seinen 31 Fällen von zweifellosem frierungstod eine ungewöhnlich starke Ueberfüllung des Herzens allen seinen Theilen mit Blut (durchschnittlich 0.293 Kgrm.) id hält daher diese Erscheinung, die er sich aus dem Zurückdrängt werden des Blutes aus den peripheren Gebieten erklärt, r charakteristisch. In zwei von uns begutachteten Fällen wurden ihlreiche bis bohnengrosse Ecchymosen in der Musculatur des alses und Brustkorbes gefunden, die schon während des Erierens, aber auch erst durch nachträgliche Manipulationen (Wiederzlebungsversuche, Transport) sich gebildet und durch Imbibition eim Aufthauen sich vergrössert haben konnten.

Von Blosfeld und auch von Brücke wurde angegeben, 488 die Todtenstarre bei Erfrorenen das Aufthauen überdauern önne, eine Angabe, die von Anderen (Sommer) bestritten wurde. ufgethaute Leichen faulen sehr rasch, namentlich machen die und Transsudationsvorgänge rapide Fortschritte. isper hat darauf aufmerksam gemacht (l. c. 785), dass, wenn n im Schnee oder Eis einen bereits in Verwesung übergeganien Leichnam findet, daraus mit Sicherheit geschlossen werden ine, dass der Mensch nicht den Erfrierungstod gestorben sei, in Schnee oder Eis liegende Leichen nicht faulen. Diese Anist im Allgemeinen richtig, es ist jedoch dabei nicht zu sehen, dass Jemand thatsächlich erfroren, dann beim Eintritt er Witterung aufgethaut und in Fäulniss übergegangen, hier-Aber wieder verschneit und gefroren sein konnte. Es wären auch die in der betreffenden Zeit bestandenen Witterungsilt nisse in Betracht zu ziehen.

In unseren Gegenden kommt der zufällige Erfrierungstod, nördlichen Ländern häufig ist, nur selten zur Beobachtung. Selbstmord durch Erfrieren ist unseres Wissens kein Fall L. Dagegen ist eine absichtliche Tödtung von hilflosen uen durch Aussetzen grosser Kälte möglich, und namentiei kleinen Kindern, besonders Neugeborenen, vorgekommen, Selchen letzteren, wie schon erwähnt, geringe Kältegrade

Sen, um den Tod herbeizuführen.

# V. Tod durch Vergiftung.

Oesterr. Strafgesetz, §. 135: Arten des Mordes sind: 1. Meuchel

welcher durch Gift oder sonst tückischer Weise geschieht . . .

Oesterr. Straf-P.-Ordnung, §. 131: Liegt der Verdacht einer giftung vor, so sind der Erhebung des Thatbestandes nebst den Aerzten Thunlichkeit auch zwei Chemiker beizuziehen. Die Untersuchung der Gifte aber kann nach Umständen auch von den Chemikern allein in einem bien

eigneten Locale vorgenommen werden.

Minist.-Vrdng. vom 2. August 1856, Nr. 145 R. G. Bl.: Sin jecte zur Vornahme einer chemischen Untersuchung an einen anderen Ort z senden, so muss: 1. jedes Object, z. B. ein Organ, Organtheil, ein Giftstoff träger u. dergl. für sich, von jedem andern gesondert in einem eigenen verpackt werden; 2. hierzu sind vor Allem Glas- und Porzellangefass- z wenden und durch zweckmässige äussere Verpackung vor Beschädigur verwahren; 3. die Gefasse sind mit einem geriebenen Glas- oder gerei Korkstöpsel zu verschließen und die Stöpsel mit Siegellack derart luftdie verkitten, dass weder von dem Inhalte etwas nach aussen, noch von aussen zu dem Inhalte gelangen kann; 4. das zur Verpackung zu verwendende M muss vollkommen rein sein, damit der zu untersuchende Gegenstand dadurch verunreinigt oder vergiftet werde; 5. die Verpackung hat durch einen St ständigen, womöglich durch einen erfahrenen Chemiker zu geschehen.

Oesterr. Straf-G.-Entwurf, §. 237: Wer einem Anderen, um d Gesundheit zu beschädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Ge heit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bet Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht worden. auf Zuchthaus von 5-15 Jahren, und wenn durch diese Handlung der Tot ursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter 10 Jahren zu erkennen.

Deutsches Strafgesetz, §. 229: Im Wesentlichen gleichlauteit: §. 237 des österr. St.-G.-Entwurfes.

Deutsche St.-P.-Ordnung, §. 91: Liegt der Verdacht einer Versität vor, so ist die Untersuchung der in der Leiche oder sonst gefundenen verist tigen Stoffe durch einen Chemiker oder durch eine für solche Unterswitzen bestehende Fachbehörde vorzunehmen. Der Richter kann anordnen, das die Untersuchung unter Mitwirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden hie

Regulativ vom 13. Februar 1875, §. 22: Bei Verdacht einer f. giftung beginnt die innere Besichtigung mit der Bauchhöhle. Es ist abei: jedem weiteren Eingriff das äussere Aussehen der oberen Baucheingewiß in Lage und Ausdehnung, die Füllung ihrer Gefässe und der etwaige Gerich nach mitteln. In Bezug auf idie Gefässe ist hier, wie an anderen wichtigen trans stets festzustellen, ob es sich um Arterien oder Venen handelt, ob auch die binde Verzweigungen oder nur Stämme und Stämmehen bis zu einer gewisse 600 gefüllt sind, und ob die Ausdehnung der Gefässlichtung eine betrichtlich # oder nicht. Alsdann werden um den untersten Theil der Speiseröhre dicht im dem Magenmunde, sowie um den Zwölftingerdarm unterhalb der Einmindung Gallenganges doppelte Ligaturen gelegt und beide Organe zwischen denselen durchgeschnitten. Hierauf wird der Magen mit dem Zwölffingerdarm im Zagund hange herausgeschnitten, wobei jede Verletzung desselben sorgfaltig zu vernetz ist. Es wird sofort der Inhalt nach Menge, Consistenz, Farbe, Zusammenstagt Reaction und Geruch bestimmt und in ein reines Gefass von Glas oder Pr zellan gethan.

Sodann wird die Schleimhaut abgespült und ihre Dicke, Farle, Oberbeit Zusammenhang untersucht, wobei sowohl dem Zustande der Blutgefisse. 46 428

<sup>5. 105—107</sup> vorgeschriebene Vorgang bei der Untersuchung des Magens und Magensahle der Untersuchung des Magens und Magensahle der Uebergabe der Leichentheile an den Chemiker ist im Wesentlichen assig zu sofort auszuführenden Bestimmungen des 3. 22 des preussischen Begulativs vom jahr 35 zwir beschränken uns um so mehr auf diese hinzuweisen, als sie dem gegenwärtige Santation ein der Toxicologie mehr angepasst sind als jene. Auf die besonderen Bestimmungen bei Vanner von Exhumationen werden wir zurückkommen.

efüge der Schleimhaut besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und jeder abschnitt für sich zu behandeln ist. Ganz besonders ist festzustellen, ob orhandene Blut innerhalb von Gefässen enthalten oder aus den Gefässen reten ist, ob es frisch oder durch Fäulniss oder Erweichung (Gährung) ert und in diesem Zustande in benachbarte Gewebe eingedrungen (imbibirt) t es ausgetreten, so ist festzustellen, wo es liegt, ob auf der Oberfläche m Gewebe, ob es geronnen ist oder nicht u. s. w. Endlich ist besonders lt zu verwenden auf die Untersuchung des Zusammenhanges der Oberfläche, tlich darauf, ob Substanzverluste, Abschürfungen (Erosionen), Geschwüre den sind. Die Frage, ob gewisse Veränderungen möglicherweise durch den ichen Gang der Zersetzung nach dem Tode, namentlich unter Entwicklung den Mageninhaltes, zu Stande gekommen sind, ist stets im Auge zu be-- Nach Beendigung dieser Untersuchung werden der Magen und der ingerdarm in dasselbe Gefäss mit dem Mageninhalt gethan und dem Richter eiteren Veranlassung übergeben. In dasselbe Gefäss ist auch später die röhre, nachdem sie nahe am Halse unterbunden und über der Ligatur chnitten worden, nach vorgängiger anatomischer Untersuchung, sowie in alle, dass wenig Mageninhalt vorhanden ist, der Inhalt des Leerdarmes zu n. — Endlich sind auch andere Substanzen und Organtheile, wie Blut, Stücke der Leber, der Nieren u. s. w., aus der Leiche zu entnehmen und ichter abgesondert zur weiteren Veranlassung zu übergeben. Der Harn ist h in einem Gefässe zu bewahren, Blut nur in dem Falle, dass von einer danalytischen Untersuchung ein besonderer Aufschluss erwartet werden kann. ibrigen Theile sind zusammen in ein Gefäss zu bringen. — Jedes dieser e wird verschlossen, versiegelt und bezeichnet. — Ergibt die Betrachtung lossem Auge, dass die Magenschleimhaut durch besondere Trübung und llung ausgezeichnet ist, so ist jedesmal, und zwar möglichst bald, eine kopische Untersuchung der Schleimhaut, namentlich mit Bezug auf das lten der Labdrüsen, zu veranstalten.

Auch in den Fällen, wo sich im Mageninhalt verdächtige Körper, z.B. idtheile von Blättern oder sonstige Pflanzentheile, Ueberreste von thierischer ng finden, sind dieselben einer mikroskopischen Untersuchung zu untert. — Bei Verdacht einer Trichinenvergiftung hat sich die mikroskopische nechung zunächst mit dem Inhalt des Magens und des oberen Dünndarmes chäftigen, jedoch ist zugleich ein Theil der Musculatur (Zwerchfell, Halsrustmuskeln) zur weiteren Prüfung zurückzulegen.

Unter Giften versteht man Substanzen, welche, schon in Itnissnässig kleiner Menge in den Organismus gebracht, auf e als mechanische oder thermische Weise die Gesundheit zu igen oder den Tod herbeizuführen vermögen. Diese Begriffsmung lässt zwar vom streng toxicologischen Standpunkte en Einwand zu, entspricht jedoch dem allgemeinen Sprache und dürfte umsomehr genügen, als es bis jetzt nicht sen ist, den Begriff "Gift" vollkommen genau zu definiren. Dies hat der Wunsch nach einer genauen Präcisirung dieses Tes gegenwärtig dadurch an Dringlichkeit verloren, dass die

Gesetze (österr. Entw. §. 240 und deutsches St. G. §. 229) Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer genauen Begriffsmung von "Gift" dadurch Rechnung tragen, dass sie nicht lie Beibringung von Gift, sondern auch "anderer Stoffe, die esundheit zu zerstören geeignet sind", im Auge halten und trafe belegen.

Absolute Gifte, d. h. Substanzen, die, in den Organismus cht, unter allen Umständen die Gesundheit oder das Leben rstören im Stande wären, gibt es nicht, sondern es können

jene Substanzen, die wir als Gifte bezeichnen, immer nu bestimmten Bedingungen ihre schädliche Wirkung äusser aber von dem Grade, in welchem diese Bedingungen im co Falle gegeben sind, auch der Verlauf der Vergiftung, insbedie Intensität derselben und die Schnelligkeit, mit welchersten Symptome auftreten, abhängen, so verdienen dizuerst besprochen zu werden. Diese Bedingungen könner 1. in der Substanz selbst, 2. in der Art ihrer Beibringungen

3. in gewissen individuellen Verhältnissen.

Ad 1. Alle Substanzen, die wir als Gifte kennen, wen erst von einer gewissen Dosis angefangen. Die kleinste der betreffenden Substanz, die bereits krankmachende Wii äussert, nennen wir die Dosis toxica und jene, die ben Tod zu bewirken im Stande ist, die Dosis toxica letalis. E keiner weiteren Erörterung, wie schwierig es ist, beim M sowohl die Dosis toxica als die Dosis letalis für jedes einze zu bestimmen, und dass, wenn solche Dosen aufgestellt dieselben sich immer nur auf durchschnittliche Verhältn ziehen können. Am leichtesten ist die Bestimmung solcher bei local wirkenden Giften, schwierig dagegen bei solchen ausschliesslich oder vorzugsweise eine Wirkung zukommt. durch Resorption der toxischen Substanz, also secundär, sich Da die experimentelle Toxicologie als Gesetz aufstellt. Allgemeinwirkung eines Giftes eine der Grösse des Thiel portionale Dosis erfordert, weshalb man mit Rücksicht verschiedene Grösse der Thiere bestrebt ist, zu bestimme viel Gift im Stande ist, 1 Kilo des betreffenden Thieres zu machen oder zu tödten, so wäre in gleicher Weise and Menschen vorzugehen und wenigstens zwischen der Dosis bei Erwachsenen und jener bei Kindern eine Unterscheid machen. Da die österreichische sowohl als andere Pharma die Maximaldosen der heroischen Arzneimittel zusamme (siehe eine solche Zusammenstellung verschiedener Pharma in Eulenburg's Real-Encyclop., Art. "Recept"), so empfiehlt wenn an den Gerichtsarzt die Frage herantritt, ob die Jen beigebrachte Menge einer Substanz schon im Stande war. liche Wirkungen hervorzubringen, von den bezeichneten M: dosen der behördlich autorisirten Pharmakopöen auszugehe

Dass ausser der Dosis und ausser den allgemein chen Eigenschaften der betreffenden Substanz, wovon wir inshes den Aggregatzustand und die Löslichkeit, sowie die Reinheselben nennen, noch andere in der Substanz selbst geleger hältnisse einen Einfluss auf die Wirkung der letzteren at zeigen namentlich giftige Pflanzentheile, von denen es bist, dass ihr Giftgehalt mit dem Alter und selbst mit dem Stan

<sup>\*)</sup> Der Einfluss dieses Momentes ist insbesondere bei Digitalis und Abekannt, und es wird behauptet, dass Linné in Lappland Aconitants Gemüse verspeist haben soll. (Virchow's Jahrb. 1875, I, 452.)

der Pflanze wechselt und dass viele derselben im frischen Zustande wirksamer sind als im getrockneten und durch längeres Liegen sogar jede Wirksamkeit verlieren können. Als Beispiel mennen wir die Frondes sabinae, welche frisch so giftig sich erweisen (pag. 235), während alten ausgetrockneten Zweigen, da ans ihnen das giftige ätherische Oel verflüchtigt ist, keine oder mur eine sehr geringe Giftwirkung zukommt. Gleiches gilt von vielen anderen Pflanzen, deren wirksames Princip ein ätherisches Oel bildet, und ebenso von Secale cornutum, das im Laufe der Zeit ebenfalls seine Wirksamkeit verliert. Auch bei giftigen Chemikalien kann im Laufe der Zeit unter gewissen Umständen eine Zersetzung eintreten, die die Giftigkeit derselben wesentlich zu andern im Stande ist, wovon die Blausäure ein Beispiel liefert, die sich von selbst unter Bildung von ameisensaurem Ammonium zersetzt, ebenso das Cyankalium, welches beim Liegen an der Luft schon durch die Kohlensäure der letzteren zersetzt wird und dessen wässerige Lösung sich besonders bei Zutritt organischer Substanzen sehr bald in eine braune, nach Ammoniak riechende . Flüssigkeit verwandelt.

Ad 2. Es kommt sowohl das Vehikel in Betracht, in welchem, als der Weg, auf welchem das Gift beigebracht worden ist.

In ersterer Beziehung lehrt die Erfahrung, dass die Gifte, ausgenommen die flüssigen, selten als solche, d. i. in Substanz, , sondern meist in einem Vehikel genommen oder beigebracht werden. Insbesondere sind es verschiedene Getränke und Speisen, die als Vehikel des, namentlich heimlich beizubringenden Giftes dienen müssen. Ein solches Vehikel kann je nach seinen Eigenschaften die Giftwirkung hald befördern, bald verzögern oder abschwächen und selbst ganz aufheben. Ist die Substanz in dem Vehikel löslich, wird die Wirkung des Giftes desto intensiver und desto früher eintreten, je vollständiger sich das Gift zu lösen vermochte, bevor es einverleibt wurde, was ausser von der Natur (auch Temperatur) des Vehikels, allerdings auch von der Löslichkeit der Substanz und ▼on der Zeit, durch welche diese mit dem Vehikel in Berührung stand, abhängig sein wird. Welcher Einfluss dem erwähnten Umstande zukommt, lehrt am deutlichsten die Arsenikvergiftung. Wurde das bekanntlich schwer lösliche Gift sofort als solches oder Speisen beigemischt gegeben, so können selbst Stunden verfliessen, bevor die Giftwirkung sich zeigt und es prävaliren dann die Symptome der sogenannten Gastroenteritis toxica; wurde jedoch der Arsenik gelöst genommen, so tritt die Wirkung nicht blos ungleich früher auf, sondern sie zeigt nicht selten auch ein anderes Bild, das des sogenannten Arsenicismus cerebrospinalis, in welchem, - weil die Resorption sehr rasch erfolgt, weniger die localen, als die secundären Symptome vorwiegen. Ebenso wird die Giftwirkung befördert werden, wenn das Vehikel aus einer an und für sich siftigen Verbindung einen noch giftigeren Körper frei macht. Bekanntlich wird Cyankalium schon durch die schwächsten Säuren zersetzt und entwickelt Blausäure und man kann sich sosot ei wässerige Blausäurelösung darstellen, wenn man grobgestome Cyankalium mit diluirter Weinsäure übergiesst (Clark). Der glei Vorgang wird aber stattfinden, wenn Jemand Cyankalium saurem Wein ninmt, in welchem Falle nicht blos eine intensi Wirkung des Giftes sich zeigt, sondern auch, da gleichzeitig Kalium durch die Säure gebunden wird, jene ausquellende Wirk des Kaliumhydroxyds entfällt oder abgeschwächt wird, wel wenn wässerige Cyankaliumlösung genommen wurde, sich an Magenschleimhaut gewöhnlich in auffallender Weise zu äuspflegt.\*)

Eine Abschwächung, beziehungsweise Verzögerung der wirkung kann durch das Vehikel zunächst insoferne verall werden, als dasselbe das Gift diluirt, vertheilt oder einhüllt, es wird sich dies desto mehr bemerkbar machen, je größer Menge des Vehikels war, in welchem das Gift genommen war Es kann jedoch eine Abschwächung, ja selbst eine vollstäm Aufhebung der Giftwirkung auch erfolgen, wenn das Vehi das Gift chemisch zu binden oder zu neutralisiren vermag. I könnte geschehen, wenn z. B. Gifte, deren Wirkung vorzugswe auf ihrer grossen Affinität zu Eiweisskörpern beruht, in ein eiweisshältigen Vehikel, z. B. Sublimat in einer Eierspeise. Gifte, die, wie viele Alkaloide, durch Tannin gefällt werden schwarzem Kaffee oder Theeabsud oder mit anderen Worten. we sie in einem solchen Vehikel gegeben würden, welches bei ein Vergiftung mit dem betreffenden Körper als Gegenmittel am Pan

gewesen wäre.

Der häufigste Weg, auf welchem Gifte in den Organiste gelangen, ist der obere Theil des Verdauungstractes, d. h. & werden geschluckt. Nur ganz ausnahmsweise werden sie durch der After eingebracht, z. B. durch Klysmen oder Suppositorien de beim Narcotisiren per rectum (Wiener med. Blätter. 1884. pag. 38. Ein Unicum ist der am 22. April 1878 vorgekommene Fall m (eingestandenem) Selbstmord eines jungen Mädchens durch-Klysma mit Wanzengift (alkoholische Sublimatlösung! Medicink Vergiftungen von der Scheide, respective von der Uterushöhlensen wiederholt vorgekommen, aber auch verbrecherische Einbringe von Gift auf diesem Wege wurde beobachtet, und zwar nicht bei zu Fruchtabtreibungszwecken, sondern auch behufs absiehtieber Insbesondere werden von Ansiaux und Manger mehrere Fälle erzählt, in denen Frauen durch Einbringung von Arsenik in die Scheide umgebracht worden sind (Henke's Zeitet 1. 3. Heft). Auch von der äusseren Haut aus können Vergiftunge erfolgen, wobei das Gift entweder die unverletzte Haut durchdriest

a) Dass Substanzen erst durch das Vehikel zu Giften gemacht weitenen, zeigt das Amygdalin, welches für sich allein nicht giftig ist, jehrt is Mandelmilch gebracht, durch das darin enthaltene Emulsin schnell in East. Bittermandelöl und Blausäure zeifallt.

zuerst die Haut erodirt, oder indem es mit von der Epidermis össten wunden Stellen der Haut in Berührung kommt oder ıtan beigebracht wird. Auf diese Weise können insbesondere einale Vergiftungen geschehen, so z. B. bei hypodermatischer hl als namentlich subcutaner Anwendung von Medicamenten bei der antiseptischen Wundbehandlung, insbesondere mit mat oder mit Carbolsäure. Auch viele septische Vergiftungen solche mit vergifteten Waffen, sowie die durch Biss giftiger wüthender Thiere gehören hierher und sind in vielen Bengen analog jenen, welche in der experimentellen Toxicologie unmittelbare Einbringung des Giftes in den Kreislauf erzeugt en. Endlich sind die Respirationswege zu erwähnen, durch ie gasförmige oder flüchtige Gifte in den Körper gelangen en, eine Vergiftungsform, die nach jener per os am häufigsten kommen pflegt.

Der Weg, auf welchem Gifte in den Organismus gebracht en, ist keineswegs gleichgiltig, denn einestheils hängt die elligkeit und Intensität der Giftwirkung von der Applicationsab, anderseits aber gibt es Substanzen, die überhaupt nur eine giftige Wirkung äussern, wenn sie auf bestimmtem eingeführt worden sind. Am schnellsten und intensivsten sich die Giftwirkung, wenn das Gift unmittelbar in den Kreiszelangte, da ja alle Gifte, ausser die local wirkenden, zuerst Blut aufgenommen (resorbirt) werden müssen, wenn sie wirken 1. Es gilt dies jedoch nicht ausnahmslos. So hat Strychnin. Leube und Rossbach (Med. Centralbl. 1873, Nr. 24) ana, vom Magen aus eine intensivere Wirkung, als wenn es ıtan applicirt wird, und vom Arsenik sagt Boehm (Arch. f. Path. 1874, pag. 96), dass die kleinste letale Dose bei Applia per os noch nicht genügt, um, direct in eine Vene eingespritzt, leiches Thier zu tödten, und dass bei letzterem Applicationss der Tod immer etwas später erfolgt, als bei der Vergiftung den Magen. Ebenso hat Mosso (Virchow's Jahrb. 1875, I, die schon von Anderen beobachtete Thatsache bestätigt, dass rechweinstein von Venen aus erst nach viel grösseren Doscu <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Dgrm.) emetisch wirkt, als dies vom Magen aus der Fall ist. Ein Beispiel für die Thatsache, dass manche Gifte, wenn sie estimmtem Wege applicirt werden, ungleich giftiger wirken af anderen, liefern gewisse Kaliumsalze, die, wenn sie direct n Kreislauf gebracht werden, sich als heftige Herzgifte ern, während vom Magen aus erst verhältnissmässig grosse a giftige Wirkung äussern.

Die Ursache dieser Erscheinung ist nach L. Herrmann zu suchen, dass diese Salze vom Magen aus langsam resordafür aber sehr rasch ausgeschieden werden, so dass bei cation des Salzes per os der Giftgehalt des Blutes nicht hoch steigt, um Allgemeinwirkungen hervorzurufen. Auch vom e werden, wenn dieses geschluckt wird, grosse Dosen ohne Schaden vertragen, während schon geringe Mengen i injicirt rasch die bekannte lähmende Wirkung äussern

Ad 3. Von den individuellen Verhältnisser die Giftwirkung einen Einfluss üben können, kann meine und locale unterscheiden. Zu ersteren gehört it das Alter, und wir haben bereits oben erwähnt, dass ungleich kleinere Dosen eines Giftes reagiren als E auch lehrt die Erfahrung, dass gegenüber gewissen namentlich gegenüber den Opiaten, die Empfindlichkeit sogar eine unverhältnissmässig grosse sein kann.\*) Eb Annahme berechtigt, dass Individuen, deren Resister durch Krankheit oder Alter herabgesetzt ist, auch en gegen Gifte sich erweisen werden, als gesunde und kr viduen. Von einer Idiosynkrasie gegen bestimmte giftige könnte nur dann die Rede sein, wenn bei einem Individ nach erfahrungsgemäss nicht toxischen Gaben dersell cationserscheinungen auftreten würden, ohne dass man ei hierfür nachzuweisen im Stande wäre. Für die Möglich solchen eigenthümlichen und ungewöhnlichen individuelle sprechen ausser dem erwähnten Verhalten kleiner Kin Opiate auch verschiedene Erfahrungen, die man in dieser bei erwachsenen Patienten gegenüber bestimmten Heilmitte auch bei gesunden Personen gegenüber entschieden unsc Nahrungs- oder Genussmitteln zu machen in der Lage

Dass bis zu einem gewissen Grade auch eine Angeran einzelne Gifte möglich ist, so dass, wenn diese beste einer toxischen Substanz vertragen werden können, heftige und selbst lebensgefährliche Erscheinungen her hätten, ist eine vielfach sichergestellte Thatsache. Bel in dieser Beziehung die Arsenikesser in den Alpenländer mehr aber die Erfahrungen bei der therapeutischen des Morphins, welche lehren, dass im Laufe derselb Dose gestiegen werden muss, wenn die betreffende Vzielt werden soll, und dass die Kranken schliesslich nicht immer ohne Nachtheil (Morphinismus), bis zu langen können, die sonst bei denselben Individuen serwiesen hätten und selbst zur Tödtung mehrerer

<sup>\*)</sup> Gegenüber Strychnin scheinen sich die Verhältnisse and da nach Falck in Kiel (Arch. f. d. ges. Physiologie. XXXIV. p geborenen Kaninchen nicht blos die kramptmachende, sonder Dosis eine auffallend höhere ist als bei erwachsenen.

<sup>\*\*)</sup> Vide Werber über Arsenikesser. Deutsche Klinik, die Berichte der Grazer Naturforscherversammlung. Binz un f. exper. Path. XI, 223 und Knapp, Med.-chir. Rundschau. 18% "Arsenikessen" auch vor Gericht eine Rolle spielen kann, beweis (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. VIII, Suppl. pag. 212) begutach ein Mann wegen Giftmord zum Tode verurtheilt, in einer neu jedoch einstimmig freigesprochen wurde, weil sich durch verläs stellte, dass der Verstorbene Arsenik als Genussmittel zu ne

en würden. Ausserdem liefert uns aber der Alkohol und das otin alltägliche Beispiele der Möglichkeit der Angewöhnung an e, auch lehrt die experimentelle Toxicologie, dass Versuchsre auf neue Dosen gewisser Gifte häufig ungleich schwächer ziren. als auf frühere, und dass manchmal, so z. B. beim otin. auch nach der Restitution eine verminderte Empfänglich, und zwar selbst durch lange Zeit, also eine "erworbene nunität", zurückbleibt.\*)

Von den localen, die Giftwirkung beeinflussenden Verhälten ist insbesondere der Zustand des Magens zu beachten. örderst ist es nicht gleichgiltig, ob der Magen zur Zeit, als Gift gereicht wurde, leer oder mit Speisen gefüllt war. Im teren Falle kann die Giftwirkung verzögert und selbst betend abgeschwächt werden, besonders wenn das Gift in Subz gegeben wurde, während im ersteren, da das Gift sofort der Magenwand in Contact kommt, die Wirkung schnell und nsiv eintritt. Aber auch die chemische Beschaffenheit des ceninhaltes ist von Wichtigkeit und kann in gleicher Weise Giftwirkung entweder beschleunigen oder verzögern, wie wir vom Vehikel, in dem das Gift gegeben wurde, auseinanderetzt haben. Ob auch der gesunden oder kranken Beschaffent der Magenschleimhaut ein wesentlicher Einfluss auf den Verf einer Vergiftung zugeschrieben werden kann, ist fraglich. etsch (Berliner klin. Wochenschr. 1884, Nr. 23) fand bei seinen suchen die Resorptionsfähigkeit des Magens bei chronischem gencatarrh und bei Carcinom entschieden verlangsamt, bei Ulcus ındum dagegen beschleunigt.

### Die Diagnose stattgehabter Vergiftung.

Die Diagnose, dass eine Vergiftung stattgefunden habe, insndere, dass Jemand den Vergiftungstod gestorben sei, muss
stützen: 1. auf die Erwägung der dem Tode vorhergegangenen
k heitserscheinungen, 2. auf das Resultat der Obduction, 3. auf
esultat der chemischen Untersuchung der Leichentheile, und
die Erwägung der Umstände des Falles.

Die dem Tode vorausgegangenen Erscheinungen.

Dieselben werden zunächst abhängen von der Natur und Engsart des betreffenden Giftes, die wir bei Besprechung der Den Gifte kennen lernen werden. Hier wollen wir nur bein, dass sie im Allgemeinen von dem Umstande bedingt De die Veränderungen und Functionsstörungen, die das Gift lasst, zunächst nur die Applicationsstelle betreffen, oder Geundär durch die Aufnahme des Giftes in's Blut und Ueber-

<sup>\*)</sup> L. Herrmann, Lehrb. d. exper. Toxicologie. 1874, pag. 94.

tragung auf andere entferntere Organe veranlasst werden. Erst Wirkung begegnen wir bei den sogenannten irritirenden. besondere bei den ätzenden Giften, und bezeichnen das g. Krankheitsbild, welches durch die Ingestion dieser in dem M.

hervorgebracht wird, als "Gastroenteritis toxica".

Die Symptome derselben bestehen im Allgemeinen in oder bald nach der Ingestion des Giftes eintretenden Schm in der Magengegend, beziehungsweise auch in den Sel organen, in Brechneigung und meist wirklichem und hestiger brechen, zu welchem sich Spannung des Unterleibes, urstill Durst, grosse Unruhe, häufig auch Diarrhöe und Tenesmus b gesellen, und führen diese meistens in wenigen Stunden Collapsus zum Tode, wenn sie nicht eine protrahirtere Erkran bedingen, welche entweder ebenfalls mit dem Tode oder mit ständiger oder unvollständiger Genesung enden kann. Die nannten Symptome sind für sich allein weder für ein bestim Gift, noch für eine Vergiftung überhaupt absolut charakteristi können vielmehr auch durch natürliche Erkrankung hervergen werden, und zwar sowohl durch solche localer als allgemei Natur. Zu ersteren gehören acute Magen- und Darmcatanbe. carcerationen, namentlich innere, und die Peritonitis, inshesonde die P. perforativa und, wie in einem von Späth (Wünter Correspondenzbl. 1882, Nr. 26) mitgetheilten Falle, die Enlei des Stammes der Gekrösarterien, zu letzteren acute Inferie krankheiten und von diesen in erster Linie die Cholera, md mr sowohl die epidemische, als die Cholera nostras, deren lehibb keit mit Arsenikvergiftung immer wieder und mit vollen Bet hervorgehoben wird. Auch die innere Verblutung, besonder abdominale, wie sie nach Berstung der schwangeren Inda 🍻 von Aneurysmen der Art. lienalis etc. nicht gar selten vorhessel führt unter gastrischen Erscheinungen, namentlich auch mie fr brechen, zum Tode.

Jene Gifte, welche erst nach erfolgter Resorption ihre Wirker äussern, bewirken entweder Störungen im Stoffwechsel, oder rufen Reizung oder Lähmung von Nervenapparaten herror.

Im ersteren Falle sehen wir entweder den Tod met Erstickungserscheinungen erfolgen, so z. B. wenn durch das a das Blut gelangte Gift die respiratorische Function deselben möglich gemacht wurde, wie bei der Vergiftung mit Kohlenongas, oder es treten subacute oder auch chronische Ernähmestörungen auf, von denen viele auf körnige oder fettige legeration der Organe zurückgeführt werden können, word inknondere die Phosphorvergiftung und die chronische Arsungiftung ein Beispiel liefert. Im letzteren Falle ist der Verligder Vergiftung in der Regel ein sehr acuter, häufig ein fulminaten. ein Umstand, der bewirkt, dass von einer Beobachtung met folgung der dem Tode vorausgegangenen klinischen Erscheinung durch Andere, insbesondere durch einen Arzt, meist zu keit

es sein kann und das Plötzliche oder Unerwartete des Eintrittes Todes in der Regel das Einzige ist, was man zu erheben ag. Bei so fulminantem Verlauf tritt der Tod fast immer unter Erscheinungen der Erstickung auf, die sich durch Dyspnoe, rasche usstlosigkeit und Convulsionen kundgibt. In nicht so rapiden in lassen sich eher klinische Symptome constatiren, die diatisch verwerthet werden können; so die Erscheinungen der ose, die auf ein narcotisches Gift, die des Tetanus, die auf ehnin und ihm verwandte Gifte schliessen lassen.

Auch die genannten Symptome sind für sich allein nicht tande, eine Vergiftung zu beweisen, da gleiche oder ähnliche bei verschiedenen natürlichen Erkrankungen, respective Todes-1, vorkommen können. So erinnern wir an die Aehnlichkeit Krankheitsbildes der Phosphorvergiftung mit acuter Leberohie, mit pyämischen und septischen Processen und selbst mit n eines heftigen Gastroduodenalcatarrhs, und an die Thate, dass alle möglichen plötzlichen oder mindestens raschen sarten, wie Hirnhämorrhagie (besonders H. intermeningealis, her in der Regel Berstung eines Aneurysmas einer der Basilarien zu Grunde liegt), der so häufige Tod durch Herzlähmung, er jener durch innere Verblutung, dann der plötzliche Tod Wochenbett u. dergl. schon zum Verdacht bestehender Ver-mg Veranlassung gegeben haben, und dass auch Septicämie, nie (Eclampsie der Schwangeren), Acetonämie und manche re acute Processe für eine äussere Intoxication gehalten werden en und thatsächlich gehalten wurden, wovon wir eine ganze e von Fällen aus unserer eigenen Erfahrung anzuführen im 1e wären.\*) Unter diesen waren zwei, wo die in dem einen durch Pericarditis, im anderen durch Pneumonie bewirkte ie für eine durch medicinale Anwendung von Morphium verste letale Narcose gehalten worden war.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist, dass auch schwere entzündliche oder infectiöse kungen latent verlaufen und nachdem die Krankheit bereits einige Zeit rt hatte, zum unerwarteten, selbst plötzlichen Tode führen können. Vom 🗷 ist dies längst bekannt, unseren Erfahrungen zufolge gibt es aber ebenso men Typhus ambulatorius auch eine Pneumonia, eine Peritonitis und selbst ≥ningitis ambulatoria, da uns vorgerücktere Stadien aller dieser Erkrankungen 🛮 ividuen vorkamen, die plötzlich — einzelne davon mitten in ihrer Arbeit — Den waren, ohne bis dahin besonders auffällige Erscheinungen gezeigt zu Am häufigsten scheint die Pneumonie einen solchen latenten Verlauf zu 🗅. In den hierher gehörigen Fällen von Meningitis handelte es sich stets ≥ningitis cerebrospinalis und in einem derselben war der kräftige, junge als er sich zur Arbeit begeben wollte, auf der Strasse zusammengestürzt einigen Augenblicken gestorben. Auch Lesser erwähnt im 1. Heft seines ler gerichtl. Med einer Person, die plötzlich beim Waschfass gestorben war und th als Todesursache Peritonitis nach Ulcus perforans ergab. Dass auch e chronische lebenswichtige Organe betreffende Processe latent verlaufen zeigt u. A. ein während der Vorstellung plötzlich gestorbener Circus-(!), bei dessen Section ein colossaler Hirntuberkel als Todesursache ge-Wurde.

Es ist ferner zu beachten, dass bei vielen Giften eine ben
mit der Resorptionswirkung sich combinirt, und dass es, wie ben
vom Arsenik bemerkt wurde, auch nur von den Umständen abbise
kann, ob die eine oder die andere Wirkung stärker hervortrit, bei
Thatsachen, die nicht geeignet sind, die Diagnose einer statigebeit
Vergiftung und noch weniger die Erkennung des Giftes selbst baus den während des Lebens aufgetretenen Erscheinungen n eleichtern. Ausserdem ist noch zu bemerken, dass selbst dann. von
Gelegenheit war, die Symptome während des Lebens zu beobachte,
diese Beobachtung häufig nur durch Laien gemacht wird. nicht zur
durch einen Arzt, der entweder gar nicht oder bereits zu spät gende
wurde, wodurch die einschlägigen Angaben, abgeschen davon, die
sie auch absichtlich gefälscht werden können, an Verlässlichkeit mi
diagnostischem Werth einbüssen müssen.

Der Zeitpunkt des Eintrittes der ersten Intoxicationserschift nungen fällt keineswegs immer zusammen mit dem der Einerleibung des Giftes. Augenblickliche Wirkung treffen wir nur bei den stark ätzenden Giften, und diese macht sich schon geltest is dem Momente, in welchem die Substanz geschluckt wird. M allen übrigen Giften verstreicht zwischen der Einverleibung der Giftes und den ersten Intoxicationserscheinungen eine gewisse Let. die allerdings von wenigen Augenblicken bis zu mehreren Studie variiren kann. Die Dauer derselben wird abhängen einerselb 114 der Natur der Giftsubstanz, anderseits von der Grösse der fahr und den bereits oben erwähnten Verhältnissen, welche die bistwirkung theils zu befördern, theils zu verzögern im Stande ind Sehr rasch und in der Regel schon wenige Augenblicke nach be-Ingestion treten die Vergiftungserscheinungen nach Blausaur mit nach Cyankalium auf, doch werden wir Fälle kennen lemen & zeigen, dass auch bei diesen Giften die Wirkung nicht imm sofort sich einstellt, sondern die betreffenden Individuen meh Stande sein können, nicht blos eine Strecke zu gehen sein selbst complicirtere Handlungen zu unternehmen. Die Wirker der metallischen Gifte sehen wir keineswegs immer schon in der ersten halben Stunde nach der Ingestion sich einstellen sonlen können häufig beobachten, dass über eine Stunde. mitunter sch mehrere Stunden vergehen, bevor Vergiftungserscheinungen sch zeigen. Bei diesen Giften ist besonders der Umstand von Endes oh dasselbe bereits im gelösten Zustande oder ungelöst geried wurde, und namentlich im letzteren Falle, ob der Magen leer oder mit Speisen gefüllt gewesen ist. Bezüglich der giftige Alkaloide wissen wir ebenfalls, dass die Wirkung selten fribe als nach beiläufig einer halben Stunde eintritt und selbst stude lang auf sich warten lassen kann; dies gilt besonders vom Morphia und vom Strychnin. Hierbei ist ausser der Dosis, dem Magental etc. auch der Umstand von Einfluss, ob das reine Alkahid ein Salz desselben genommen wurde, da es bekannt ist ersteres nur schwer, letzteres dagegen leicht im Wasser daher dieses früher als jenes zur Resorption gelangen wirt

Die Resorption von den Lungen aus geht sehr rasch vor ih, daher ist auch die Wirkung gasförmiger oder flüchtiger ifte, die inspirirt werden, eine meist schnelle, und zwar eine sto schnellere, je mehr davon in der Respirationsluft enthalten t. Kommen die giftigen Gase ausschliesslich oder nur mit wenig mosphärischer Luft vermischt zur Einathmung, so kann das Zummenstürzen schon nach wenigen Athemzügen erfolgen, wie es z. B. häufig beim Reinigen von Abtrittsgruben oder Brunnen Fall ist, während in einem Raume, in welchem die Luft mit m giftigen Gase nicht übersättigt war, erst nach mehr weniger ngerem Verweilen Intoxicationserscheinungen sich einstellen, die er selten plötzlich dem Leben ein Ende machen, sondern erst ch fortgesetzter Inhalation zum Tode führen, wie wir z. B. bei r Vergiftung durch Kohlenoxydgas sehen.

Bei acuten und letal endenden Vergiftungen halten die Verstungserscheinungen in der Regel vom Momente ihres ersten Aufetens bis zum Tode an und nehmen an Intensität gleichmässig . Nur ausnahmsweise geschieht es, dass die Intoxicationserscheiingen für einige Zeit nachlassen, um, nachdem sich der Kranke heinbar erholt, neuerlich und meist mit vermehrter Heftigkeit nzutreten. Solches wurde in ganz vereinzelten Fällen von Veriftung mit mineralischen Giften beobachtet, wiederholt dagegen ach Vergiftungen mit Narcoticis und als remittirende Form der etreffenden Vergiftung beschrieben. Es handelt sich in solchen allen entweder um neuerliche Resorption von anfangs nicht mit en Schleimhäuten in Berührung gekommenen Giftmengen oder m Folgezustände, die durch die Vergiftung veranlasst wurden id die acut zum Tode führen können, nachdem der erste Sturm r Vergiftungserscheinungen bereits abgelaufen ist. Wir werden diesen Umstand bei Besprechung der narcotischen Gifte zurück**nm**en und wollen hier nur benierken, dass ein solcher Verlauf halb von grosser Wichtigkeit ist, weil eine neuerliche Exaceron der Erscheinungen auf eine abermalige Beibringung von bezogen werden könnte, also auf einen Vorgang, der bei norden wiederholt eingeschlagen worden ist. Von solchen Folgezuständen, die noch als primäre Giftwirkung aufwerden können, sind die Erkrankungen zu unterscheiden, Erst nachträglich in Folge der durch das Gift gesetzten Verrungen, insbesondere in Folge der reactiven entzündlichen esse, eintreten und mitunter erst nach langer Zeit zum Tode ≥n können.

Der Ausgang in Genesung erfordert erstens die Ausscheides im Körper befindlichen Giftes und zweitens die Beseitigung durch das Gift veranlassten Veränderungen. Ein gewisser Theil Giftes wird häufig, noch bevor er zur Wirkung gelangt, durch rechen aus dem Körper entfernt. Je früher das Erbrechen eintritt je intensiver sich dasselbe gestaltet, von desto günstigerem Einse ist dasselbe und es kann allein dadurch besonders bei schwerer

löslichen und schwerer resorbirbaren Substanzen die Wirkung gr Giftdosen paralysirt oder wesentlich abgeschwächt werden. S Substanzen können aber auch unverändert in den Darm gela und wenn sie nicht von hier aus zur Resorption kommen oder a weitig gebunden oder zerstört werden, mit dem Stuhle abgehen Ausscheidung resorbirter Gifte geschieht vorzugsweise durch Nieren, ausserdem aber auch durch die Speicheldrüsen, die Galle Darmeanal und die äussere Haut, und, wodurch Vergiftung von! lingen erfolgen kann, auch durch die Milch (Brouardel, A d'hygiène publ. 1885, pag. 73; Fehling, Arch. f. Gyn. XX1 jene der flüchtigen auch durch die Lungen. Die Ausscheidung resorbirten Gifte durch den Darmcanal scheint häufiger v kommen als man bisher dachte. Vom Arsenik ist dieses schon l bekannt, jetzt kann dieses auch vom Sublimat und anderen Q silberverbindungen als erwiesen angesehen werden und new auch von der Carbolsäure.\*) Tauber (Arch. f. experim. Path. 1 XXVII, pag. 335) hat dieses auch beztiglich des Morphins gefu insbesondere dargethan, dass subcutan einverleibtes Morphin u ändert durch den Magendarmcanal, respective durch die Fäces geschieden wird. An den Ausscheidungsstellen kann es zu krankh Veränderungen kommen, so z. B. zu Nephritis, toxischen Dermat katarrhalischen und selbst nekrotischen Erscheinungen an der Sch haut des Respirations- oder Darmtractus. Bei einzelnen Giften, nan lich bei den gasförmigen, sowie bei den Alkaloiden und bei leichtlöslichen mineralischen Giften erfolgt die Ausscheidung sch und die meisten lassen sich schon in den ersten Stunden, d. h. i nach dem Auftreten der ersten Intoxicationserscheinungen im Bu nachweisen, eine Thatsache, die uns den Wink gibt, in allen solch verdächtigen Krankheitsfällen zu trachten, den Harn zu sammeb der chemischen Untersuchung zu übergeben. Bei Giften, welche den Bestandtheilen des Organismus festere Verbindungen eingele. erfolgt die Ausscheidung ungleich langsamer. Hierher gehören idt metallische Gifte, die eine grosse Affinität zu den Eiweissköpper besitzen oder durch Assimilation im Körper verbleiben, selbst in in Art, dass normale anorganische Bestandtheile des Körpers durch ersetzt werden können.\*\*)

Die meisten der forensisch wichtigen Gifte werden unverlebet ausgeschieden, andere, nachdem sie im Körper gewisse Veränderugen namentlich durch Oxydation erlitten haben. Zu ersteren gebien insbesondere die metallischen Gifte und Alkaloide\*\*\*, zu letzten

<sup>\*)</sup> Langerhans, Deutsche med. Wochenschr. 1893, Nr. 48. Ungal heblatt der Wiener Naturforscherversammlung, pag. 299 u. Wachhols.

<sup>\*\*)</sup> Vertretung von Kalksalzen der Knochen durch isomorphe & Barytsalze und die Vertretung von phosphorsauren Salzen durch isomorphe saure. Lud. Herrmann, l. c. 44.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Schicksale dieser im Organismus sind die Acte begeschlossen. So wird von Boyer (Virchow's Jahrb. 1881, I, 562) unter auf Vulpian eine Zersetzung des Strychnins im Blute als wahrende genommen, von J. Kratter ("Untersuchungen über die Ausscheidung von Strätter

Phosphor und das Kohlenoxydgas, dann die Säuren und Alkalien, che im Harne und in anderen Ausscheidungen als Salze erinen.

Die Restitutio ad integrum erfolgt nach Vergiftung mit Alkaen, sowie mit flüchtigen und gasförmigen Giften in der Regel sehr l und vollständig, keineswegs aber immer. Namentlich können in n Fällen, wo der Stoffwechsel wichtiger Nervencentren, insbesondere Gehirns, durch längere Zeit gestört oder verhindert war, schwere ctionsstörungen zurückbleiben, an denen, wie z. B. schwere Kohlendvergiftungen zeigen, die Betreffenden monate- und jahrelang zu riren haben. Die Vergiftungen mit mineralischen Giften zeigen t blos häufig einen protrahirten Verlauf, sondern enden auch t selten mit nur unvollständiger Genesung. Insbesondere sellen nach Vergiftungen mit ätzenden Substanzen Stricturen des Oesogus, hochgradige Verdauungsstörungen und in deren Folge Zude zurückbleiben, die sogar als "Siechthum" im Sinne des Gebezeichnet werden müssen. Auch nach Vergiftungen mit allischen Giften können langdauernde Ernährungsstörungen, natlich in Folge der meist eingetretenen körnigen und fettigen enerationen, restiren, in anderen Fällen wieder Störungen der venfunctionen, wie wir sie manchmal nach Arsenikvergiftung, am igsten aber nach Vergiftungen mit Bleisalzen beobachten können.

#### 2. Der Sectionsbefund.

Bei einzelnen Vergiftungen zeigt schon die äussere Betigung der Leiche gewisse auffallende Befunde. Es gehört her die icterische Färbung der Haut und der Schleimhäute der Phosphorvergiftung und die auffallend hellrothe Farbe Todtenflecke bei Individuen, die im Kohlenoxydgas um's en gekommen sind, sowie die graue bei der typischen Verung mit Kaliumchlorid. Ebenso sehen wir bei Vergiftungenätzenden Flüssigkeiten, besonders mit Schwefelsäure, nicht die Lippen und die Mundschleimhaut verschorft, sondern nen häufig von den Mundwinkeln herabziehende, lederartige, t hellbraun verfärbte Streifen bemerken, die vom Ueberen der ätzenden Flüssigkeit herrühren. In anderen Fällen die Leiche einen auffallenden Geruch, z. B. nach bitteren teln, ausströmen, und es ist vorgekommen, dass bei sehr Phosphorvergiftungen (mit Phosphorpaste) im Dunkeln

den Harn." Wiener med. Wochenschr. 1882, Nr. 8 u. ff.), sowie von Ipsen Frsuchungen über das Verhalten des Strychnins im Organismus." Viertelbrift f. gerichtl. Med. 1892, IV, pag. 15) in Ahrede gestellt. Morphin wird and sberg (Pflüger's Arch. XXIII und Eliassow, Diss., Königsberg 1882) einen Gaben im Organismus völlig zersetzt und nur bei grösseren lässt Zersetztes Morphin im Harn nachweisen. Auch Donath (Wiener med. Presse. Pag. 587) hat Gleiches gefunden. Neuere Untersuchungen über den Gegenvon Pellacani s. Virchow's Jahresb. 1892, I.

leuchtende Dämpfe von der Leiche ausgingen und schon d die Todesart ausser Zweifel stellten.

In den meisten Fällen unterscheiden sich die Leiche gifteter äusserlich nicht wesentlich von anderen, oder wenigstens kein äusseres Merkmal, welches, wie einzel oben genannten, schon für sich allein den Schluss gestatte eine Vergiftung stattgefunden habe.

Die innere Untersuchung kann locale oder solche lergeben, die erst durch Resorption des Giftes veranlasst

Der Sitz der wichtigsten localen Befunde ist der und es ist in dieser Beziehung sowohl der Mageninh das Verhalten der Magenwand zu beachten.

Ersterer kann zunächst einen eigenthümlichen Geruch so z. B. nach Phosphor, nach bitteren Mandeln, nach 2 Chloroform, Sabina, Opium etc. Solche Erscheinungen sind 3 wichtig und machen sich besonders in dem Momente bem in welchem man den Magen eröffnet, auch tritt der deutlicher hervor, wenn man den Mageninhalt in ein Gesi schliesst und nach einiger Zeit wieder dazu riecht.

Nicht jeder eigenthümliche Geruch, den der Mageninhal ist auf eine stattgehabte Vergiftung zu beziehen. So findet s Alkoholgeruch ungemein häufig bei den verschiedensten Tode welche mit dem Alkoholgenuss in keiner oder doch nur in en Beziehung stehen; ebenso kann ein ätherischer oder diesem ät Geruch von Medicamenten herrühren, die gegeben wurden, sind uns nicht einmal, sondern wiederholt Fälle vorgekomm nicht blos der Magen, sondern, wie dies auch bei vielen wähnten Vergiftungen häufig sich findet, auch die Lungen t Gehirn einen eigenthamlichen Geruch entwickelten, obgleich sonen zweifellos eines natürlichen Todes verstorben waren. sich herausstellte, dass derselbe von belebenden Tropfen (meist tropfen), die kurz vor dem Sterben gereicht worden waren, subcutanen Aether- oder Kampherinjectionen herrührten. Einms wir einen auffallenden Geruch nach Moschus, der als Ans gegeben worden war und wiederholt den Geruch nach att Oelen, der von Genussmitteln herrührte.

Blutiger Mageninhalt ist nach Vergistung mit sowohl als mit irritirenden Gisten sehr häusig und ril von Läsionen der Gefässe der Magenschleimhaut her, a Arosion veranlasst wurden. Nicht selten kommt jedoch d Mageninhalt erst postmortal zu Stande, entweder dur sudation des Blutes aus der hochgradig injieirten of mosirten Magenschleimhaut in die Magenhöhle, oder dass der stark sauere oder alkalische Mageninhalt der hyperämischen Magenwand in sich aufnimmt. Hämoglobin gleichzeitig zum grössten Theile in Hzersetzt. Je weiter diese Zersetzung, sei es schon Lebens oder erst nach dem Tode, gediehen ist, d

3 Blut in seiner Farbe verändert und kann schwarzbraun bis warz erscheinen. Doch kann auch die gewöhnliche Magen1re eine kaffeesatzfärbige Zersetzung des ausgetretenen Blutes wirken. Nach gewissen Vergiftungen, wie z. B. nach Cyanliumvergiftung, kann der blutige Mageninhalt auffallend roth 
2 braunroth erscheinen, was in einer specifischen Wirkung 
3 Giftes auf den Blutfarbstoff seinen Grund hat.

Auch andere als durch Blut veranlasste und mitunter eigenimliche Verfärbungen des Mageninhaltes können vorkommen, grüne nach Vergiftung mit chlorophyllhaltigen Pflanzentheilen ibina) oder, wie wir wiederholt sahen, nach Vergiftungen mit sengrün, gelbe, wenn Laud. liq. Sydenhami, Jod oder chromires Kali, blaue, wenn Kupfervitriol genommen wurde u. s. w. können auch von einem Farbstoff herrühren, mit welchem Gift gemengt war, was z. B. bei Zündhölzchenköpfchen und Sublimatpastillen vorkommt.\*)

Die Reaction des Mageninhaltes zu prüfen darf niemals untersen werden, und kann namentlich bei Vergiftungen mit stark iren oder stark alkalischen Substanzen eine hohe Bedeutung angen. Doch ist nicht zu übersehen, dass die ursprüngliche action theils durch gereichte Gegengifte, theils erst nachträglich der Leiche sich ändern kann. Von noch höherer Bedeutung sind dächtige Substanzen, die im Magen gefunden werden können, verdächtige Pflanzentheile, insbesondere aber körnige oder ystallinische Körper, die entweder im Mageninhalt oder in dem r Magenschleimhaut anhaftenden Schleime eingebettet sind. tzterer Befund ergibt sich am häufigsten bei der Arsenikrgiftung und ist hier besonders in der schweren Löslichkeit Arseniks begründet. Der Befund anderer Gifte in Körnchener Krystallform ist im Ganzen selten, doch fanden wir in em Falle Bleizucker, in einem anderen Sublimat in Substanz in einem dritten eine Menge Krystalle von Strychninum um. Grössere Körner oder Krystalle sind verhältnissmässig aufzufinden, kleinere müssen mehr mit dem Gefühl, als den Augen aufgesucht werden, ein Verfahren, das uns schon erholt, namentlich bei Arsenikvergiftungen, ausgezeichnete ste geleistet hat. Bei sehr faulen, insbesondere bei exhumirten hen finden sich häufig krystallinische, sandig anzufühlende erschläge auf der Magen- und Darmschleimhaut und auf

<sup>\*)</sup> Solche Verfärbungen sind nicht mit unschuldigen von Nahrungs- und Smitteln herrührenden zu verwechseln. So können grüne ausser von Galle von Gemüse, rothe und violette von Weinbeeren, Rothkraut, Hollunderbeeren, Rüben u. dergl. stammen. In dem gewöhnlich in saurer Gährung begriffenen des Coecum und Colon ascendens, wo die Nahrungsstoffe auch länger verlösen sich die betreffenden Farbsoffe besonders intensiv und färben dann Imbibition die betreffenden Darmschlingen und das anstossende Peritoneum ganz auffallend wein- oder anilinroth, wegen welcher Färbung in einem itgetheilten Falle von den Obducenten an eine Anilinvergiftung gedacht eshalb die chemische Untersuchung eingeleitet worden war.

anderen freien Flächen, welche entweder aus Tyrosinkrystallen oder aus Tripelphosphaten bestehen und, wie auch Auerbach (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XL, pag. 66) angibt, für Arenkkörnchen gehalten werden können. Unser Museum bewahrt sehler.

solche Präparate.

Von den Localbefunden an der Magenwand selbst, som an den übrigen Theilen des Verdauungstractes sind insbesorder diejenigen wichtig, welche durch Aetzgifte zu Stande kommen & sind zunächst verschieden, je nachdem die primären oder bent die secundären Aetzwirkungen vorliegen. Erstere präsentim ich in der Regel als Coagulationsnecrose, als sogenannte grave Veätzung. Die betreffende Schleimhaut, insbesondere ihr epithelise Ueberzug, erscheint weissgrau, getrübt, starrer, wie gekocht ber Veränderung ist eine reine Coagulationserscheinung, zu wehler sich bei jenen Aetzgiften, denen, wie z. B. der Schwefelsim eine starke wasserentziehende Eigenschaft zukommt, auch die Wr kung dieser hinzugesellt, welche eine gewisse Brüchigkeit. Manentlich der zunächst getroffenen epithelialen Schichten, erzeugt, wihmel sonst eine Consistenzvermehrung und dadurch bedingte ledennige Beschaffenheit sich findet. Die Intensität des Verätzungsbildes bing zunächst theils von der Natur der ätzenden Substanz, theils rou ihrer Concentration ab. In ersterer Beziehung ist es bekannt das einzelne Säuren viel intensiver ätzen, respective Eiweiss coagulira als andere. Von den Mineralsäuren kommt insbesondere der Schweld-Salz- und Salpetersäure eine starke Aetzwirkung zu; auch unter den organischen Säuren besitzen einzelne eine hohe Aetzkraft. die Oxalsäure, insbesondere aber die Carbolsäure, die auffalles weisse und derbe Schorfe erzeugt. Ebenso ätzt Sublimat und Chirzink sehr stark, während Bleizucker, Alkohol, arsenige Sime dieser Beziehung ungleich schwächer wirken. Die Intensität & primären Aetzungsbildes ist keineswegs bei allen corrosiven Giffe proportional der Concentration, soudern nur bei solchen. weber das ausgeschiedene Eiweiss im Ueberschuss des Fällungsmitt nicht lösen. Bei anderen aber, die dies thun, kann die weisense Färbung bei starker Concentration der Substanz viel schrift sich gestalten als nach Einwirkung diluirter Säure und sogu 🗯 Aufhellung des Gewebes Platz machen. In exquisiter Weise man dieses bei der Schwefelsäure. Träufelt man nämlich diese im concentrirten Zustande auf eine Schleimhaut, so wird die troffene Stelle aufgehellt und transparent, ähnlich wie diess 1. die Aetzlaugen thun und nur an den Rändern, wo sie durch Wassergehalt des Gewebes sich verdünnt, bemerkt man 💏 graue Verätzungen. Begiesst man aber die betroffene Stelle Wasser, so erscheint sofort das typische Verätzungsbild. die von der concentrirten Schwefelsäure gelösten Eineisking durch den Wasserzusatz wieder ausgefällt werden.

Aetzgifte, welche die Eiweisskörper nicht coaguliren sollen im Gegentheil lösen, also die Aetzalkalien (Kali- und Natrollen

niak), können natürlich keine Coagulationsnecrose, respective schilderte graue Verätzung und wie gekochte Beschaffenheit märe Wirkung bedingen, sondern nur eine Quellung und hrung der Transparenz des getroffenen Gewebes, dagegen allerdings die auf diese Art mortificirten Gewebe nachh sich trüben und so ebenfalls das Bild der grauen Verbieten, wenn die durch das Alkali in Lösung erhaltenen skörper wieder ausgefällt werden, was schon durch Neutralioder schwache Ansäuerung geschieht.

Die secundären Erscheinungen, welche an und neben den en Stellen eintreten, sind theils durch den nachträglich fortden Contact der ätzenden Flüssigkeit, theils durch reactive dung bedingt. Erstere werden begreiflicherweise besonders gen sich entwickeln.

längerer Contact der corrosiven Flüssigkeit mit einer been Schleimhautpartie beeinflusst, abgesehen von den gleich prechenden secundären Wirkungen, auch die Intensität des en Verätzungsbildes. Zunächst die Tiefe der Aetzung. An , über welche, wie z. B in den Schlingorganen, das Gift rasch gleitet, ist auch die Verätzung eine oberflächlichere als an ı, wo dasselbe durch einige Zeit verweilt, weil die ätzende keit im letzteren Falle in die tieferen Gewebsschichten sich t. Bei jenen Aetzgiften, welche die Eiweisskörper nur fällen. natürlich die Intensität der grauen Verätzung mit der Dauer awirkung der Substanz zu bis zur Erschöpfung der Aetzkraft teren; bei denjenigen, welche im Ueberschuss die ursprüng-Eiweissfällungen wieder lösen, kann durch längere Einwirkung thr weniger starke Wiederaufhellung und selbst Transparenz webes erfolgen, was namentlich bei der Oxalsäurevergiftung aissmässig häufig zu geschehen scheint.

n weiteren Verlaufe kann es durch die überschüssige Aetzeit zu einem Zerfall der gebildeten Aetzschorfe kommen, lich bei Einwirkung von Schwefelsäure, welche, wie von ser\*) ganz richtig hervorgehoben wurde, weniger durch der Gewebselemente, die in den Schorfen noch nachweisbar ls vielmehr durch Auflösung der Bindesubstanz erfolgt, eine haft der (concentrirten) Schwefelsäure, die bekanntlich in kroskopie schon lange zur Isolirung von Hornzellen und Muskelfasern benützt wird. Dieser Zerfall kann für sich zum vollständigen Durchbruch der Magenwand führen, in Fällen ist die Ursache des raschen Zerfalls der einzelnen n Gewebsschichten die durch die Wasserentziehung bewirkte skeit der Magenwand, die namentlich bei Einwirkung sehr rirter Schwefelsäure eine sehr hochgradige werden kann, der anderen und vielleicht den meisten werden die necro-

<sup>)</sup> Die anatomischen Veränderungen des Verdauungscanales durch Aetzgifte. s Archiv. LXXXIII, pag. 193.

tischen Partien einfach verdaut. Letzteres ist deshalb in der Regel möglich, weil nur ausnahmsweise die ganze Magenschleimhautwätzt wird, sondern in der Regel grössere oder geringere Punin intact oder wenigstens minder lädirt bleiben, insbesondere die Vertiefungen zwischen den Falten und die etwa durch Magenindel geschützt gewesenen Stellen.\*)

Die weiteren Veränderungen, welche überschüssige A im Magen ausüben, hängen zunächst von der Wirkung ab, der betreffenden Flüssigkeit auf das Blut zukommt, und in liegt die Hauptursache einestheils der Verschiedenheit tomischen Befundes im Magen bei verschiedenen Vergiftu ätzenden Substanzen, anderseits der Grund, warum gewisse differente, ja sogar, wie z. B. die Säuren und die Act zaltalia einander entgegengesetzte Aetzgifte Befunde im Magen die wenigstens für den ersten Anblick einander ähnlich sind h dieser Beziehung kann man zwei Hauptgruppen der Aetzeifte miescheiden, die eine, deren Glieder das Blut einfach ohne Farhauf. entziehung coaguliren, wobei sich meist rothe oder braunnte Gerinnsel bilden, die andere, deren Glieder mit oder ohne reausgegangene Coagulation den Blutkörperchen den Blutfarhauf entziehen, gewissermassen auslaugen und gleichzeitig in Himmin in saurer, respective alkalischer, in der Regel schwarzer ober schwarzbrauner Lösung verwandeln. Zu den ersteren gehön m zugsweise die Carbolsäure, das Sublimat, Bleizucker und der absolute Alkohol, zur zweiten Gruppe die käuflichen Minensäuren, von den Pflanzensäuren insbesondere die Uxalsane mi von den Alkalien insbesondere die Aetzlaugen und Ammoniak Be den Giften der ersten Kategorie erhält sich das primäre Verättigbild verhältnissmässig lange und ist, insbesondere in acuten Fallen noch zur Zeit der Obduction deutlich ausgeprägt. Bei den Gifte zweiter Kategorie gestaltet sich die Sache wesentlich anders In nämlich die Auslaugung des Blutes gleich nach erfolgter Verauss

b

<sup>\*)</sup> Grosse Mengen wässerigen Mageninhaltes können bei schwicht (\* centration des genommenen Actzgiftes dasselbe so verdünnen, dass wohl Traum der Schleimhaut des Oesophagus, aber nicht mehr die des Magens erfolgt. letztere entweder ganz intact bleibt oder nur irritative Veränderungs Gleiches kann geschehen, wenn das Gift chemisch durch den Mageninhalt ges oder neutralisirt wird. Auch kann es unter solchen Umständen geschied. die obere concentrirtere und noch ätzungsfähige Schichte des Mageninhles schnell eintretende Contraction des Magens noch in den Dünndarm gelaut. dass im letzteren noch Verätzungen gefunden werden können, obgleich die 🚾 schleimhaut verhältnissmässig wenig beschädigt ist. In der That berahm ist unserer Sammlung den Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes, der 9 Woche ist in der Magen eines 53jährigen Mannes eines 63jährigen Mannes eines 63jährigen eines 63jährig Tode Salzgeist (Salzsäure) irrthümlich statt Rum getrunken hatte, in Falle die Schleimhaut des Magens mehrere longitudinale, schmale, in Fern 3-10 Mm. breiten, fast continuirlichen Streifens entlang der kleinen von der Cardia bis zum Pylorus ziehende und dort mit einer Ausbreitung in Verheilung begriffene Substanzverluste zeigt, während im übrigen 140 Ausnahme einiger unbedeutender Narben an der Hinterwand des Funds im Duodenum aber wieder mit Narben durchzogene Schleimhaut sich for

, und desto rascher vorschreitet, je concentrirter die corro-üssigkeit ist, und je grössere Mengen im Magen zurück-, und da überdies diese Auslaugung nicht blos das durch rosion ausgetretene, sondern auch das innerhalb der Gefässe ätzten Partien zurückgebliebene Blut betrifft, so geht auch ig die ursprüngliche weissgraue Farbe der verätzten Gewebsn, wenn sie überhaupt vorhanden war, verloren und letztere die Farbe und das sonstige Aussehen, wie es der Imbiderselben mit der betreffenden Hämatinlösung entspricht. tsprechend erscheinen auch die verätzten Partien braun varz in verschiedenen Nuancen gefärbt, und es ist insre die "wie verkohlte" Farbe der Schorfe, der wir nach lsäure- oder Salzsäurevergiftung begegnen, wenn auch nicht esslich, so doch vorzüglich durch die Imbibition der ver-Magenwand mit Hämatin in saurer Lösung bedingt. Hämatinlösung in Folge specifischer Wirkung der corrosiven z eine besondere Farbe, so kommt diese auch in dem en Gewebe zur Geltung, was wir insbesondere häufig bei schen Cyankaliumvergiftung sehen, wo der Mageninhalt gequollene Magenwand roth- bis rothbraun gefärbt, re imbibirt erscheinen. Von diesen Färbungen sind diezu unterscheiden, welche durch directe Färbung der durch gewisse Gifte erzeugt werden, so die Gelbfärbung, nach Chromsäurevergiftung und, von Xanthoproteïndung herrührend, durch concentrirte Salpetersäure ver-

ine andere Kategorie von Veränderungen, welche secundär verätzten Partien eintreten, sind reactiver Natur und bezunächst in reactiver Hyperämie, entzündlicher, respective iser Schwellung der unter und neben den verschorften gelegenen Gewebe, womit sich gewöhnlich Ecchymosenverbindet. Von diesen Ecchymosen sind diejenigen wohl erscheiden, welche durch directe Läsionen der Gefässe. Zerätzung bewirkt werden, wie insbesondere die bei der elsäurevergiftung, welche bis Walnussgrösse und darüber n, der Magenwand ein höckeriges Aussehen verleihen und rer Grösse wegen nur auf Läsion grösserer Gefässäste eführt werden können. Die Brüchigkeit der verätzten Parahrscheinlich auch die starke Contraction des Magens in les heftigen Reizes befördert das Zustandekommen solcher en. Reactive Hyperamie und Ecchymosenbildung kommen ig zu Stande, während die entzündliche Schwellung längere ordert. Im weiteren Verlaufe kommt es zur Abstossung der chen Partien, Geschwürsbildung und Vernarbung. Nicht gar commt es zu phlegmonösen Entzündungen, in Folge welcher Partien der Magen-, respective der Oesophagusschleimhaut, lich der letzteren, in Form von Fetzen oder Röhren aben und ausgebrochen werden können. Noch häufiger sind croupöse Entzündungen besonders nach blos oberflächliche isätzungen. Insbesondere häufig haben wir sie bei Kindern with Laugenessenz getrunken hatten, im Rachen und am Kellige eingang beobachtet. Sehr häufig übergreifen solche cromet zündungen auf die Luftwege und sehr gewöhnlich sind es in beier Fällen circumscripte (Aspirations-) Pneumonien, die mis & eigentliche Todesursache bilden. Auch Croup des Occupan und des Magens haben wir nach solchen Vergiftungen besteht. und es kann auch noch, nachdem die verätzte Schleinhut & gestossen wurde, auf der blossliegenden Muscularis ein maartiger Belag sich bilden.

Die zurückbleibenden Narben können noch nachtrigid schwere Erscheinungen und selbst den Tod veranlassen, indesonder

₹.}

1.

35

٠, ,

...

•

l.

Ŀ,

m

٧Ł.,

durch Stricturen des Oesophagus.\*)

Eine weitere secundare Wirkung der Aetzgiste besteht a der Transsudation derselben durch die Wände des Magens wi Imbibition in die ihm anlagernden Organe. Dieselbe erfolgt was erst postmortal, kann aber auch, wie sich Lesser durch direct Beobachtung überzeugte, schon während des Lebens eintma Wir werden auf dieselben bei den einzelnen Giften zurückkommt. In jenen Fällen, wo als höchster Grad der Aetzwirkung Duck bruch des Magens erfolgt, sei es noch während des Lebens der postmortal, tritt der Mageninhalt frei in die Bauchhöhle ans mi kann dort mehr weniger ausgebreitete Verätzungen, besonden # den abhängigen Stellen, bewirken.

Aetzgifte, die wegen starker Verdünnung wenig old # nicht mehr ätzen, können noch mehr weniger heftige Imitation erscheinungen hervorrufen. Sehr deutlich kann man die bei le giftungen mit Mineralsäuren im Darm beobachten, wo verhälter mässig häufig graue Verätzung sich findet, die, nach abwärts an Intensität abnehmend, allmälig in catarrhalische Schweller und Röthung und diese wieder allmälig in die normale Beschafe heit der Schleimhaut übergeht, ein Verhalten, das solche. 🕍 durch locale Giftwirkung entstandenen Veränderungen wesentet von jenen diffusen entzündlichen Veränderungen unterscheidet. erst seeundär durch Resorptionswirkung des Giftes verausse werden. Die irritative Wirkung der Aetzgifte ist keineswes P portional der Aetzkraft der letzteren, scheint vielmehr von auf weitigen Eigenschaften der Substanz abzuhängen. So besim 1.1

<sup>\*)</sup> Letztere können ausser durch Inanition auch durch Perforation 🖼 🦊 führen, welche allerdings auch durch forcirte Sondirung, aber auch hängig von dieser durch Geschwürs- oder Divertikelbildung, durch enrialite Erweichung und durch periösophageale Abscesse zu Stande kommen im Vorgänge können langere Zeit latent bestehen und es kann ihr Durikan fallig mit einer Sondirung zusammenfallen oder die Perforation mit er dadurch wesentlich begünstigt werden. Bei Beurtheilung angeblich Richtung begangener "Kunstfehler" ist daher besondere Vorsicht angezeit schlagige Beobachtung von Schuberg wurde in Friedreich's Bl. 1880, pg. 1981 mehrere andere von uns mitgetheilt: Zeitschr. f. Medicinalbeamte. 1880

enige Säure bei unbedeutender Aetzkraft eine hochgradige nsfähigkeit. Auch gibt es Substanzen, die gar nicht ätzen, f die Schleimhäute eine mehr weniger intensive Reizwirkung . Auch scheint zufolge den Beobachtungen Lesser's die ität der einzelnen Schleimhäute eine verschiedene zu sein, idere die der Magenschleimhaut eine grössere als jene der haut des Darmcanals, was sich aus dem grösseren Gefässm der ersteren ganz wohl begreift.

on den Befunden im Magen, die irrthümlich auf die Einwirkung ler und ätzender Gifte bezogen werden können und schon It bezogen wurden, seien hier erwähnt die durch katarrhalische oder durch Stauungshyperämie bewirkten Schwellungen und en der Magenschleimhaut, die "Verdauungsröthe", die Injection hymosirung, wie sie so häufig gefunden wird; grosse hämor-Erosionen (hämorrhagische Necrosen), die diphtheritische und smonöse Magenentzündung, endlich die an der Leiche durch n, sowie durch cadaveröse Verfärbung und Erweichung zu Stande len Veränderungen, von denen wir insbesondere die sogenannte rweichung" hervorheben wollen, und zwar sowohl die sogenannte der graue Erweichung, welche als reine Leichenerscheinung ch bei Säuglingen, die mit vollem Magen gestorben sind, am unde sich findet und durch sauere Gährung des Mageninhaltes wird, als namentlich die mit Ecchymosen verbundene und sinlich aus hämorrhagischen Erosionen hervorgegangene oder ns auf hyperämischer Grundlage entstandene sogenannte

oder braune Erweichung, welche auch bei Erwachsenen, lere häufig bei an schweren Hirnkrankheiten (auch Verletzungen) nen sich findet und wahrscheinlich schon in der Agone sich ckeln beginnt. Beide Formen können auch in den unteren ten des Oesophagus vorkommen und beide zum Durchbruch ritt des Mageninhaltes in die Bauch-, respective in die Brusthren. In beiden Fällen reagirt der Mageninhalt stark sauer, opake Trübungen der serösen Häute, mit denen er in Contact ınd zersetzt auch das Hämoglobin zu Hämatin, woraus sich "schwarzen Erweichung" die kaffeesatzartige Farbe der sen, die braune und schwärzliche Imbibition der erweichten und die schwarze Farbe der in ihr befindlichen Gefässnetze Kommt ein solcher, bereits in saurer Gährung begriffener dieser geneigter Inhalt in die Lungen, was sowohl in den ebensmomenten als erst postmortal geschehen kann, so bewirkt eser ähnliche Erweichungen. Wir haben solche wie gangränös de Stellen insbesondere bei Säuglingen geschen, denen Milch, u. dergl. in die Lungen gerathen war. Auch wollen wir hier 1, dass wir bereits wiederholt ähnlich aussehende, jedoch sig riechende, mitunter mit schwacher opaker Trübung der äute des Halses verbundene Stellen in den Lungen bei plötztorbenen begegneten, denen offenbar Essigsäure als Belebungsreicht worden war.

Die durch Resorption von giftigen Stoffen vernausen anatomischen Allgemeinbefunde betreffen entweder da Im oder die Gewebe.

Das Blut spielt neben der Lymphe bei der Resorption in Giften die Hauptrolle, doch scheint ihm bei den meisten ler giftungen nur die Rolle eines Trägers des Giftes zuzufallen der dabei selbst wesentlich verändert zu werden. In einzelnen erfeite es aber auffallende Veränderungen, von welchen insbesondere jur forensisch wichtig sind, welche eine Alteration des normalen ler haltens des Blutfarbstoffes des (Hämoglobins) bedingen, die sind theils makroskopisch durch Farbveränderung des Blutes, bei durch geändertes chemisches (spectrales) Verhalten kundent Hierher gehört die Umwandlung des Hämoglobins in Kollen oxydhämoglobin bei Vergiftungen mit Kohlenoxyd, ferner die net weniger ausgedehnte Zersetzung des Blutfarbstoffes zu Hämmin bei Vergiftung mit Säuren und Alkalien, mit chlorsaurem Kaline.

Ľ.

11.1

1

Eine sehr beachtenswerthe, durch Resorption von greisen Giften veranlasste Veränderung in den Geweben ist die körnige und fettige Degeneration derselben. Wir sehen sie vorags weise nach Phosphorvergiftung und dann nach Vergiftung auf Arsenik, aber auch bei subacuten Vergiftungen mit Säuren wir Alkalien und den meisten metallischen Giften. dann bei fast allen chronischen Vergiftungen, von denen in erster Reihe die chronische

Alkoholvergiftung zu nennen ist.

Wir haben hier vorzugsweise die acuten oder subacuten ligenerationen im Auge. Die körnige Degeneration zeigt sich lession im Parenchym drüsiger Organe, namentlich an der Magenschkinhat an den Nieren und an der Leber. Diese Organe präsentina in ta höheren Graden der körnigen Degeneration ein Bild, welches Vircher sehr treffend als "trübe Schwellung" bezeichnet. Die Magnethe haut erscheint etwas geschwellt, die Leber, insbesondere aber Nieren, etwas vergrössert, dabei jedoch schlaff und zeigen sich ich thümlich getrübt von matter, grauer oder graugelblicher Farke. namentlich an der Schnittfläche auffällt. Unter dem Mikroskop inde sich die Labdrüsen, beziehungsweise die Leberzellen und die Nico epithelien etwas vergrössert, erstere mehr abgerundet und alle einer feinkörnigen Masse erfüllt, deren einzelne Körnchen das im stark brechen und unter dem Mikroskope schwarz erscheinen. Is körnige Degeneration ist nur eine Vorstufe der fettigen, bei reiter die Organe noch mehr an Volum zunehmen, immer deutliche sich fürben, einen fettigen Glanz. sowie etwas teigige Consisten nehmen und unter dem Mikroskop eine mehr weniger reichliche lagerung von Fetttröpfehen in den Drüsenzellen zeigen. Doch eine die Organe nicht jenes pralle Aussehen und jene rein gelbe und parente Farbe, wie wir sie z. B. bei der einfachen Fettleber wie zu Gesicht bekommen. In den meisten Fällen begegnen wir den if schiedensten Uebergängen von körniger zu fettiger Degenerates den ersten Stadien der "trüben Schwellung" löst sich ein Teil enzellen erfüllenden Körnchen noch in Essigsäure, später nur chen Alkalien, sowie in Alkohol, Aether u. dergl. Anfänglich elben daher wahrscheinlich albuminöser, später zweifellos vatur.

ichzeitig wie in den genannten Organen stellt sich die körnige fettige Degeneration noch in anderen Geweben ein, vorzugslen Muskeln, besonders im Herzen und in den Gefässwandungen. z erscheint in den vorgerückteren Graden schlaff, das Herz-: leicht zerreisslich, von eigenthümlich trübem Glanz und nitunter lehmartiger Farbe, und das Mikroskop zeigt undeutr ganz unkenntlich gewordene Querstreifung der Muskelfasern ere in verschiedenen Stadien des körnigen und fettigen Zerderen ersten die Muskelfasern wie bestäubt, in den späteren ichen Fettkügelchen und das Licht stark brechenden Körnchen t erscheinen. Gleiche Veränderungen, jedoch in verschiedener zeigt die Musculatur des Stammes und der Extremitäten. Gefässe betrifft, so lässt sich die körnige und fettige Den vorzugsweise an den kleinen Gefässen der Pia, der Hirnsowie der serösen Membranen gut verfolgen und sowohl in ntitia als in der Muscularis bemerken. Mit der fettigen Enter Gefässwandungen geht eine grössere Zerreisslichkeit dernher, welche die Entstehung von Ecchymosen und selbst Hämorrhagien bedingen kann.

per die Ursachen der acuten körnigen und fettigen Den bei gewissen Vergiftungen ist man noch nicht vollständig im loch neigt man sich gegenwärtig der Ansicht zu, dass jene ungen eine partielle Mortification der Gewebe, namentlich des der Drusenzellen, bedeuten, die theils durch die unmittelbare des Giftes selbst, theils durch behinderte Sauerstoffzusuhr t wird.\*) Das Zusammenwirken beider Factoren bewirkt ein iltniss zwischen Zersetzung der Eiweisskörper und Verbrennung etzungsproducte (worunter vorzugsweise Fett), welches in der Degeneration einen eclatanten Ausdruck findet (Fränkel). raus folgt schon theoretisch, dass die betreffenden Verändeicht ausschliesslich nach gewissen Vergiftungen vorkommen, uuch nach anderweitigen Erkrankungen sich entwickeln können, Vermehrung des Eiweisszerfalles und Herabsetzung der Oxyrgänge einhergehen. Thatsächlich finden wir die gleichen tionserscheinungen sowohl bei einer Reihe natürlicher Todesvovon wir insbesondere die acuten Infectionskrankheiten, th die exanthematischen, dann die mit allgemeinen Ernährungs-1 einhergehenden Krankheiten (Tuberculose, protrahirte Anämie) , als auch nach gewissen gewaltsamen Todesfällen, von denen Tod in Folge von Brandwunden und die septischen und

Vide u. A. Kossel, "Zur Kenntniss der Arsenwirkungen". Arch. f. 1876, V, pag. 135, und Fränkel. "Ueber den Einfluss der verminterstoffzufuhr zu den Geweben auf den Eiweisszerfall im Organismus." ralbl. 1875. pag. 739, und Virchow's Archiv, 1876, LXVIII.



wie die gasförmigen und flüchtigen Gifte den To-Lähmung des Respirationsapparates bewirken.

## 3. Der chemische Nachweis.

Der chemische Nachweis von Gift in Leinicht Sache des Gerichtsarztes, sondern des Ger dagegen ist es Aufgabe des ersteren, diesem das seine Untersuchung zu liefern. Wie dabei vorzugel den oben angeführten Verordnungen zu ersehen, al ergibt, dass nebst dem Magen- und Darminhalt au und die Speiseröhre mit einem Stück des Darmes. der einzelnen Organe, besonders der Leber und sowie Blut und Harn zur Untersuchung zurückgelegt Es empfiehlt sich und ist auch theilweise vorgeschi Magen gefundenen verdächtigen Substanzen für eigenen Gefässe aufzubewahren, ebenso den Mag fingerdarm sammt Inhalt, geschieden von den ever zu übergebenden unteren Darmpartien und in gleic Stücke der übrigen Organe. Weshalb das Regulativ Aufbewahrung des Harnes fordert, ist aus dem o Ausscheidung der Gifte Gesagten ersichtlich. Ei Reservirung des Blutes wird nur dann geforder spectral-analytische Untersuchung angezeigt erschei

Sowohl das preussische Regulativ als die öster schrift haben vorzugsweise nur die oberen Partien des Die unteren sollten jedoch auch nicht vernachlässigt wer nicht hei der Phosphorvergiftung da es uns wiederhol

auptung Scolosuboff's (Annal. d'hygiène publ. 1876), dass bei enikvergiftung die grösste Menge des resorbirten Giftes im Gehirn im Rückenmark sich finde und daher bei solchen und anderigen Vergiftungsfällen insbesondere die genannten Organe dem ichtschemiker übergeben werden sollen, muss in Folge der gründen Untersuchungen unseres Collegen Prof. E. Ludwig ("Ueber Localisation des Arsens im Organismus nach Einverleibung von niger Säure." Wiener med. Blätter. 1879, Nr. 48-52) als ganz egründet zurückgewiesen werden. Dagegen ist es bei Vergiftungen flüchtigen Substanzen, z. B. Chloroform, Blausäure, angezeigt, das irn für sich aufzubewahren und chemisch zu untersuchen, da aus em der knöchernen Kapsel wegen, in welcher das Gehirn einchlossen ist, die genannten Stoffe schwerer verflüchtigen als aus eren Organen. So vermochte E. Ludwig bei einem von uns obirten Selbstmordfall durch Chloroform dieses noch im Gehirn, nicht r in den übrigen Organen nachzuweisen. — In Fällen, wo die giftung per rectum, per vaginam etc. geschah, ist es natürlich oten, auch diese Organe separirt dem Chemiker zu übergeben. s, insbesondere bei leicht zersetzbaren Giften, die Uebergabe der hentheile an den Chemiker thunlichst rasch erfolgen und daher den Gerichtsärzten betrieben werden soll, ist selbstverständlich. tz von Alkohol ist nur bei längerem Transport und zu befürchtenrapider Fäulniss (die auch die Gefässe sprengen kann) indicirt; esem Falle ist aber stets die Beigabe einer Probe des betreffenden lols angezeigt.

Von Wichtigkeit, was auch den Kostenpunkt anbelangt, ist es, dem Chemiker von Seite der Gerichtsärzte im Einverständnisse lem Untersuchungsgericht eine Information über den concreten Und über die vom chemischen Standpunkte erforderlichen Aufngen gegeben werde, damit derselbe einestheils nicht überflüssige suchungen anstellt und andererseits nicht allzu summarisch verso dass z. B. wohl ein Giftstoff nachgewiesen, aber nicht auf quantitative Bestimmungen und auf die Vertheilung desselben verschiedenen Organen Rücksicht genommen wird.

Das Resultat der chemischen Untersuchung der Leichenkann entweder positiv oder negativ ausfallen, d. h. es wird
der wirklich eine als giftig bekannte Substanz nachgewiesen
es wird nichts gefunden.

Der positive Ausfall der chemischen Untersuchung ist lich von höchster Bedeutung und in der Regel für sich allein tande, den Thatbestand der Vergiftung ausser Zweifel zu n. Doch sind in jedem einzelnen Falle jene Möglichkeiten rwägen, durch welche die betreffende Substanz auch ohne ftung, entweder noch während des Lebens oder erst nach Tode in die Leiche gelangt sein konnte.

In ersterer Beziehung wurde von Devergie und Orfila Ptet, dass kleine Mengen Arsen normal im menschlichen er, namentlich in den Knochen, vorkommen. Diese Behauptung ist in so weiter Fassung gewiss unrichtig. doch dürsten allgemeinen Verbreitung der Arsenikalien, insbesondere de hältigen, auch zur Färbung von Nahrungs- und Genn benützten Farben. Spuren von Arsen im menschlichen nicht besonders selten sein. Ungleich häufiger scheinen, ders bei älteren Leuten, Spuren von Kupfer, Zink und vorzukommen, was bei der grossen Verbreitung dieser Meta verwundern kann.

Von grösserem Gewicht ist der Umstand, dass giftig weil sie als Medicamente genommen oder als Antiseptie wendet wurden, im Organismus gefunden werden könn diese Weise kann Arsen, das namentlich als Tinctura häufig gegeben wird und in manchen Mineralwässern (Re Levico, Guberquelle) in grösserer Menge enthalten ist. Antimon, Sublimat und metallisches Quecksilber, Blei, 1 Alkaloiden besonders das so häufig gebrauchte Morphiun Körper gelangen und dann bei der chemischen Unter darin gefunden werden. Es handelt sich dabei nicht im um kleine Mengen, da die betreffenden Medicamente häut längere Zeit genommen werden und da man bei einzelnen Dosis steigt und nicht selten so weit kommen kann, d schliesslich zur Anwendung kommenden Dosen die Dosi letalis weit übersteigen, wie wir dies vom Arsen und vom M bereits erwähnt haben.

In einem unserer Fälle hatte ein in Folge Nierenschri an hochgradiger Herzhypertrophie leidendes, sehr fettes Inc kurz vor seinem Tode Tart. stib. genommen, welches ihm vo Arzte als Brechmittel gegeben worden war. Dieser wurde so Magen als in den Gedärmen und in der Leber nachgewies einem mit Emphysem und chronischem Bronchialcatarrh be und an Herzverfettung verstorbenen Fiaker zeigte die Magen haut orangenrothe Streifen einer pulverigen Substanz, welche Sulf. aur. antim., dem Bestandtheil eines kurz vor dem Te genommenen Hustenpulvers, erwies. In drei anderen Fällen, i einem bei der Section Strictur der Harnröhre, Cystitis und in dem anderen Tuberculose und im dritten Herzverfettung sie wurde auch Morphium im Mageninhalt und in den Leiche gefunden, da dasselbe von allen drei Kranken durch länge und zwar von dem einen in subcutaner Injection, von den and Pulverform gebraucht worden war. Nur in dem einen der dr (Tuberculose) konnte eine Vergiftung mit Morphium anger werden, da das Individuum unter entschiedener und länger dat Narcose gestorben war, bei den zwei anderen aber musste d Rücksicht darauf, dass der rasche Tod auch durch die bei der! nachgewiesene Erkrankung bewirkt worden sein konnte, unente gelassen werden. Da bei allen dreien auch der Verdacht einer: mordes bestand, so erklärten wir, dass, um sieh in dieser Bezi aussprechen zu können, einestheils die Menge des in den Leichent

vorhandenen Giftes, andererseits aber auch die Dosis bekannt sein muste, bis zu welcher die Betreffenden bereits mit dem Morphium gekommen waren. Leider konnten weder nach der einen, noch nach der anderen Richtung sichere Anhaltspunkte gewonnen werden. Bourneville und Yvon (Med. Centralbl. 1875, pag. 830) fanden in der Leber einer ohne Erfolg mit Kupferoxydammoniak behandelten epileptischen Person die enorme Quantität von 0.295 Grm. Kupfer, dagegen in der Leber von zwei Individuen, die sich mit Kupfersalzen vergiftet hatten, blos 80, respective 120 Mgrm.

Käme die erwähnte Möglichkeit in Frage, so müsste auf die quantitative Bestimmung des in der Leiche gefundenen Giftes einerseits und die Anamnese anderseits besonderes Gewicht gelegt werden. Letztere hätte sich auf die Natur des Leidens, gegen welches das Medicament gebraucht wurde, zu beziehen; ferner darauf, wie lange ie Anwendung schon dauerte, insbesondere aber darauf, zu welcher Dosis der Betreffende bereits gekommen war. Ausserdem dürfte die grössere oder geringere Schnelligkeit, mit welcher das Gift aus dem Körper ausgeschieden wird, nicht ausser Acht gelassen werden, da bei acuten Intoxicationen mit Giften, die erfahrungsgemäss rasch eliminirt werden, die Menge des in der Leiche gefundenen Giftes mit grösster Wahrscheinlichkeit, ja mit Bestimmtheit die Dosis gibt, die kurz vor dem Tode genommen wurde, während, wenn Gifte gefunden wurden, die schwer den Organismus verlassen, die nachgewiesene Menge nicht blos von den zuletzt genommenen, sondern auch von den bereits früher einverleibten, aber nicht ausgeschiedenen Dosen herrahren kann. Die Leiche selbst kann insoferne einen Anhaltspunkt für die Entscheidung liefern, als sie krankhafte Befunde ergibt, gegen welche erfahrungsgemäss häufig bestimmte gifthältige Medicamente angewendet werden, z. B. Syphilis, ebenso wenn sich Zeichen subentaner Anwendung von Medicamenten finden, wie dies bei dem oben erwähnten Individuum der Fall war, bei welchem an den Armen und selbst an der Brust zahlreiche, theils geheilte, theils in Heilung bezriffene, theils frische, feine Stichwunden constatirt wurden, wie sie nach subcutanen Injectionen zurückbleiben.

Eine andere zu erwägende Möglichkeit ist die, dass das Gift dadurch, dass der Verstorbene in Folge seines Geschäftes, Gewerbes etc. damit zu thun hatte, in den Körper desselben hineingelangt sein konnte. Diese Möglichkeit wäre bei Berg- und Hüttenarbeitern, bei Arbeitern in chemischen, Farbwaaren- oder in Spiegelfabriken\*) und bei zahlreichen Handwerken, Gewerben, fie mit Gift zu thun haben, in Betracht zu ziehen und auf die S- Anamnese und die oben angeführten Momente Rücksicht zu nehmen. Gleiches hätte zu geschehen gegenüber Arsenessern, Opiophagen etc., obwohl an derartige Möglichkeiten nur unter besonderen Umständen

<sup>\*)</sup> Gorup-Besanez fand in der Leiche einer Frau, welche Spiegelarbeiterin sewesen, aber bereits über ein Jahr vor ihrem Tode den Dienst verlassen hatte, moch deutliche Spuren von Quecksilber. Schmidt's Jahrb. 1850, II, 144.

gedacht werden könnte. In allen solchen Fällen ist nicht bles die Menge des in der Leiche gefunden Giftes, soweit sie sichergestellt werden kann, sondern auch das Verhältniss der Menge des nicht resorbirten, respective des im Magen und Darm besodlichen Giftes zu der in den übrigen Organen nachweisbaren zu constatiren, da im Allgemeinen anzunehmen ist, dass bei chronischen Vergiftungen die letzteren, in acuten Fällen die ersteren prävaliren werden, woraus, sowie auch aus anderen bereits angedeuteten Gründen sich die Zweckmässigkeit der Forderung erzibt dass die zur chemischen Untersuchung zurückgelegten Objecte

separirt in Gefässe gegeben werden sollen.

Bei Beurtheilung und diagnostischer Verwerthung des Unstandes, ob und wieviel von einem Gifte bereits in die sognannten zweiten Wege und wie weit dasselbe gelangt ist, ist die Erwägung wichtig, dass bei älteren, namentlich bei exhuminen Leichen, sowohl vom Magen als von anderen Stellen aus das gelöste Gift diffundiren und mitunter auf weite Strecken sch verbreiten kann, und zwar in weit ausgedehnterer Weise, als wir dies bereits bei den ätzenden Giften (pag. 636), kennen gelent haben. Es ist das Verdienst von Torsellini (1889). Prescot md Reese (Virchow's Jahrb. 1890, I, pag. 498), diesen Vorgang experimentell constatirt zu haben, indem sie Arsenik, Sublimat Brechweinstein, welche sie todten Thieren mit einem Schlundret in den Magen injicirten, nach 3-7 Wochen in den Lungen. in Herzen, in Milz, Nieren und in der Harnblase nachweisen konnter. Strassmann hat mit Kirstein (Zeitschr. f. Medicinalbeamte, 189%. pag. 191, und Virchow's Arch. 1894, CXXXVI, pag. 127 dies Angaben nachgeprüft und namentlich bezüglich des Arseniks bestätigt gefunden, der nach postmortaler Einführung in den Mage nach einigen, sicher nach 12 Tagen in den sogenannten zweiten Wegen nachgewiesen werden konnte, ebenso in unserem Institute Haberda und Wachholz (Zeitschr. f. Medicinalb., 1893, pag. 395 bezüglich Arsen, Antimon, Sublimat, Cuprum sulfuricum. Nitrbenzol und wahrscheinlich Kali chloricum. Die Diffusion geht durch aus stetig centrifugal vorwärts und folgt vorzugsweise den Ge setzen der Schwere. Zur Unterscheidung einer solchen postmortale Imbibition von einer vitalen Resorption empfiehlt Strassmant die getrennte Untersuchung der paarigen Organe, insbesonder der Nieren auf ihren Giftgehalt.

Dem Einwurf, dass die von dem Chemiker gefundene giftige Substanz erst an der Leiche hineingerathen sein konnte. Signanächst durch correcte Verpackung der Leichen theile zu begegnen die in der Weise zu geschehen hat, dass weder von Aussen etwarung den betreffenden Objecten gelangen, noch von diesen etwarelleren gehen kann. Man sollte principiell nur gläserne Gefässe mit eingeriebenen Glasstöpseln benützen, die gegenwärtig leicht in haben sind und allen Anforderungen entsprechen. Im Nothfall sind gut gereinigte Glassflaschen und neue Korkstöpsel zu benützen.

Zweckmässig ist das Ueberbinden des Stöpsels und Halses des betreffenden Gefässes mit Schweinsblase (auch Pergamentpapier), wie es die österr. Vorschrift verlangt. Darüber ist dann Papier zu binden und auf diesem der Inhalt des Gefässes zu signiren. Sache des Chemikers aber ist es, dafür zu sorgen, dass nur vollkommen reine und als solche geprüfte Reagentien zur Verwendung kommen, eine Vorsicht, die namentlich bei Untersuchungen auf Arsen nicht genug strenge zu beachten ist.

Stammen die zu untersuchenden Objecte von einer exhumirten Leiche, so ist auch die Möglichkeit zu erwägen, dass erst im Grabe eine giftige Substanz in die Leichentheile hineingelangt sein konnte.\*) Es ist zunächst daran zu denken, dass den Leichen verschiedene mit metallischen Farben gefärbte Dinge, wie künstliche Blumen und Blätter, Heiligenbilder, sowie metallische Gegenstände, insbesondere Kreuze, in's Grab mitgegeben werden, dass häufig der Sarg metallische Verzierungen zu besitzen pflegt, und lass auch der Anstrich des Sarges mit metallischen Farben gechehen sein konnte. So lange Leiche und Sarg, sowie die mitregebenen Dinge noch wohl erhalten sind, ist nicht anzunehmen, lass von letzteren aus giftige Stoffe in die Leiche gekommen sein connten. Je weiter jedoch die Fäulniss und Verwesung der Leiche ınd damit auch die Zerstörung des Sarges und der mitgegebenen Dinge vorwärts schreitet, desto eher ist es möglich, dass die xhumirten Leichentheile aus dieser Quelle giftige Substanzen nthalten können. Man kann sich dieser Thatsache gegenüber icht verschliessen, wenn auch zugegeben werden muss, dass rössere Mengen von Gift nicht wohl auf diese Art in das Innere ler verwesenden Leiche gelangen, und dass es eher denkbar ist. Lass nur local, d. h. dort, wo ein metallischer oder mit metalischen Farben gefärbter Gegenstand zu liegen kam, von diesem Lus der giftige Körper in die Leichentheile gelangt sein konnte.

Schauenstein (l. c. pag. 547) fand im Inneren einer schmierigen Masse, die aus der Magengegend einer nach 7 Jahren exhumirten zeiche entnommen war, einen zerfressenen Messingknopf und die umgebenden Partien der erwähnten Masse enthielten deutliche Mengen von Kupfer und Zink, ausserdem aber auch, sowie die entfernteren Drgane, Spuren von Arsen, welches in dem Knopfe allein nicht nachzewiesen werden konnte. Tardieu und Roussin (l. c. pag. 78) fanden neinem Falle eine kupferige Auflagerung an der Magenschleimhaut, lie von einer Nadel herrührte, die nach der Section dort zurückgelassen worden war, und jener merkwürdige Fall Casper's l. c. II, 436), in welchem bei einer nach 11 Jahren ausgegrabenen Frau nur in den Kopfhaaren Arsen gefunden wurde, lässt sich

<sup>\*)</sup> Auch vor der Beerdigung können auf und in die Leiche Giftstoffe hineingelangen, so durch "Balsamirung", dann aber auch durch Desinfection der Leiche mit Carbolsäure, Sublimat u. dergl.; diese Stoffe können dabei auch in die Schling- und Respirationswege und von da durch nachträgliche Imbibition tiefer hineingelangen.

kaum anders erklären, als durch die Annahme, dass arsenikhätige Gegenstände (Blumen, Nadeln etc.) in den Haaren staken, als die Leiche in's Grab gelegt worden ist, wie dieses auch in einem wat Ludwig und Mauthner (Wr. med. Bl. 1884, Nr. 1) mitgetheiten Falle nachgewiesen wurde, wo der Arsengehalt der Kopfhant einer exhumirten Leiche von einem Kranz von künstlichen Blumen herrührte. Derartige Möglichkeiten zeigen wieder, wie nothwendig es ist, auch bei Exhumationen verschiedene Theile der Leiche zur chemischen Untersuchung zu übergeben und separirt zu verpacken, wie sie us auch auffordern, bei Exhumationen nicht blos der Leiche selbst, sondern auch den Resten der ihr mitgegebenen Gegenstände ein besonderes Augenmerk zu schenken und alle derartigen Funde sowehi aufzubewahren, als in ihrer Lage und Beschaffenheit genau zu Protokoll zu bringen.

Auch der Möglichkeit, dass das Erdreich des betreffenden Begräbnissplatzes giftige Metalle, insbesondere Arsen, enthalter kann, welche dann in die lange in solcher Erde liegende Leiche gelangt sein konnten, ist Rechnung zu tragen. Dass das Erdrech einzelner Kirchhöfe Arsen enthält, ist eine vielfach constante Thatsache. Zufolge der Untersuchungen Sonnenschein's ham dasselbe schon primär im Boden enthalten sein und von anserhältigem Eisenoxyd herrühren, welches wieder grösstentheil 31verwittertem Schwefelkies entsteht, der in der Regel Arsen n enthalten pflegt. In anderen Fällen stammt der Arsenik poch von der Benützung des betreffenden Platzes als Feld, dem diest und andere metallische Substanzen durch gegen Feldmäuse st streutes Gift, oder wie wir binzufügen, durch den (insbesonder aus den Aborten und Mistgruben der Städte stammenden Dunger zugeführt worden sein konnten, während in wieder anderen der Arsenikgehalt von den Dämpfen benachbarter Sodafabriken stamt. die durch den herrschenden Wind über den betreffenden Friedbil geführt und dort niedergeschlagen wurden.\*\*) Die Bedeutus dieser Thatsache wird dadurch sehr abgeschwächt, dass zufolg der Untersuchungen Orfila's und Sonnenschein's der Arsent

<sup>\*)</sup> Handbuch der gerichtl. Chemie. 1869, pag. 144 u. s. f. Ferner "Urberde Verbreitung des Arseniks in der Natur". Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. N. F. 1870 XIII, 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Bekanntlich wurde zur "Einbalsamirung" (Conservirung) der Leicke häufig Arsenik verwendet. Ein solcher Vorgang macht nicht blos die Erkennst einer stattgehabten Arsenik vergiftung bei der betreffenden Leiche unnsteht sondern kann auch Arsenik in die Friedhofserde bringen. So berichtet Eding (Monatsblatt für öffentl. Gesundheitspflege und med. Statistik. Beilage Deutschen Klinik. 1874, Nr. 3), dass in Stockholm ein ganz enormer Consun und Arsenik zur Conservirung von Leichen stattfinde, dass im Jahre 1872 alleis ein 110 so conservirte Leichen begraben wurden, und dass, da für jede Leiche dankschnittlich 278 Grm. Arsenik gebraucht werden, jährlich etwa 63 Pfund Arsenik in die Friedhofserde gelangen! Seit 1876 ist dieser Vorgang verboten. — Die Insache, dass auch durch die Leichen Vergifteter mineralische Gifte der Friedhofse zugeführt werden, ist insbesondere bei den Friedhofen größerere Städte und nicht ausser Acht zu lassen.

im Boden nur in im Wasser unlöslichen Verbindungen vorkommt und auch, wenn er als solcher in das Erdreich gelangt, mit Thonerde, Kalk, Eisenoxyd etc. im Wasser unlösliche Verbindungen eingeht, was schon in den obersten Schichten des betreffenden Bodens geschieht, aus welchen beiden Umständen sich begreift, warum selbst bei Leichen, die thatsächlich durch 6-16 Monate in arsenikhältiger Friedhoferde gelegen waren, doch kein Arsenik aufgefunden werden konnte (siehe Sonnenschein, l. c. 146, und Mayet, Annal. d'hygiene publ. 1879, pag. 148). Ludwig und Mauthner (Wiener klin. Wochenschr. 1890, Nr. 36) fordern, dass in jedem Fall geprüft werden soll, ob das in der Friedhoferde enthaltene Arsen mit gewöhnlichem oder mit ammoniakalischem Wasser ausgezogen werden kann. Es ist daher bei jeder Exhumation dafür Sorge zu tragen, dass sowohl von dem den Sarg umgebenden Erdreich, als von dem an entfernteren Stellen des Friedhofes, Proben zur chemischen Untersuchung zurückgelegt werden, ersteres schon deshalb, weil es möglich und leicht begreiflich ist, dass bei der colliquativen Fäulniss mit den aus der Leiche austretenden Flüssigkeiten auch darin gelöste Giftstoffe in das umgebende Erdreich sich imbibiren und darin zurückbehalten werden können. Aus gleichem Grunde sind auch Stücke vom Sargholz, insbesondere von den abwärtigen Theilen desselben, für die chemische Untersuchung zu reserviren.

Der §. 109 der österreichischen Vorschrift für die gerichtliche Todtenbeschau bestimmt hierüber wie folgt: Ist wegen Verdacht einer Vergiftung eine bereits beerdigte Leiche zu exhumiren, so soll bei der Exhumation wenigstens einer der Chemiker, welche die chemische Untersuchung der Leiche vornehmen werden, gegenwärtig sein. Es wird dabei zu bestimmen sein, ob die Reinigung des Cadavers mit Bleichkalklösung zulässig ist, oder ob diese Desinfectionsart die Aufandung des Giftes unmöglich machen würde. - Handelt es sich um die Ausmittlung einer Vergiftung entweder mit Arsenik, oder mit Blei oder mit Kupfer, so sind, insbesondere bei der erstgenannten, vorzüglich solche Körpertheile zur chemischen Untersuchung zu wählen, welche mit der die Leiche umgebenden Graberde am wenigsten in Berthrung kamen. — Ueberdies aber muss immer sowohl von der den Leichnam zunächst umgebenden, als auch von der entfernteren Graberde, sowie von der Erde an anderen Stellen des Friedhofes etwas mitgenommen und chemisch untersucht werden. Auch von dem Sargholze, vorzüglich von jenen Stellen, wo man bemerkt, dass eine grössere Ansammlung von Feuchtigkeit stattgefunden habe, sollen Stücke gesammelt und chemisch untersucht werden.

Ergibt die chemische Untersuchung ein negatives Resultat, so ist damit der Vergiftungstod keineswegs ausgeschlossen. Es gibt zunächst eine Reihe von Giften, die die Chemie gegenwärtig nachzuweisen noch nicht im Stande ist, z. B. die meisten thierischen und Pflanzengifte, weiter kann aber der Nachweis misslingen, weil das Gift bereits wieder ausgeschieden oder zer-

setzt worden ist. Ersteres geschieht schon zum grossen Their durch das meist eintretende Erbrechen, sowie durch die Subgänge, später aber durch den Harn und andere Excrete und des vollständiger, je diffusibler das Gift gewesen war und je liner der Betreffende gelebt hatte. Die vollständige Ausscheidung der Giftes hindert nicht das Eintreten des Todes, da das Individum zunächst nicht an Gift, sondern an den Veränderungen mit Functionsstörungen in den Organen stirbt, die dasselbe remlass und die die Elimination des Giftes sehr wohl überdauen komme. wie z.B. die Kohlenoxydvergiftung zeigt, die sehr häufigden Id bedingt, obgleich der Betreffende noch lebend aus der giffign Atmosphäre gebracht wurde und hierauf, wie die Spectralander ergibt, sämmtliches Kohlenoxyd bereits aus dem Blue weschwunden war. Ueber die Veränderungen, die Gifte im Urganimus erleiden und wodurch sie unkenntlich gemacht werden komen. wurde bereits oben bei der Art der Elimination von Giften #

ż

er No

T.I

÷

57.5

**>** 7 √4

ι.:

150

: N:

...

М,

l::-

-

١.,

÷ !!

dem Körper gesprochen.

Bezüglich der Fäulniss ist bekannt, dass mineralische Gir derselben in dem Grade widerstehen, dass sie, wenn die Leide selbst bis auf die Knochen verwest ist, noch nachgewiesen werden können und thatsächlich nachgewiesen wurden. Aber auch vick Alkaloide zeigen einen grossen Widerstand gegen Faulnis. N fand Stas Morphin in allen Theilen einer Leiche, die et 13 Monaten begraben war, und ebenso konnte A. Taylor metesaures Morphin, welches fäulnissfähigen Substanzen zugefügt wu. die dann 14 Monate dem Luftzutritt ausgesetzt blieben. wieder auf finden. Strychnin konnte Tardieu ("Die Vergiftungen". pag 💥 in den faulenden Eingeweiden eines Stieres noch nach 11 Jahre nachweisen und E. Heintz\*) bestätigt die grosse Dauerhaftigker des salpetersauren Strychnins, da es ihm gelang, aus einem Siele Fleisch. in welches einige Krystalle davon gelegt wurden. Gift noch nach 3 Jahren darzustellen. Dagegen waren Jos. Rank. L. A. Buchner, Wislicenus und Gorup-Besanez nicht Stande, bei mit 0:1 Grm. salpetersaurem Strychnin verginde Hunden das Gift nachzuweisen, wenn die Thiere 100, 130, 30 bis 300 Tage in der Erde gelegen waren. Ipsen (Vierteljahren: f. gerichtl. Med. 1894, VII, 1) ist der Meinung, dass das 6th einfach mit den Fäulnissflüssigkeiten aus den Objecten durch Diffusion verschwunden war, da es ihm bei Beachtung 🚾 Vorganges (siehe oben pag. 636 und 644) gelang, das Surchin selbst nach jahrelanger Verwesung in Thier- und Kinderleiter nachzuweisen. Pellacani (Virchow's Jahrb. 1885, I. 530 and 1886. I, 479) konnte Physostigmin, Atropin, Pilocarpin und Pania welche er mit Blut faulen liess, noch nach 7. Pierotoxin Verant Santonin, Codein und Curarin noch nach 4 Monaten nachwird nicht aber Digitalin. Severi (ibid. 1888, I, 480) konne 🦈

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1872, XVI, 328.

orm bei einem damit vergifteten und durch 103 Tage been Hunde noch in den Leichentheilen nachweisen. Ueber chweisbarkeit der Blausäure und des Phosphors längere ich dem Tode werden wir später sprechen.

ür jene Fälle, in denen es nicht gelang, in der Leiche eine Substanz chemisch nachzuweisen und dennoch der Verdacht attgehabten Vergiftung besteht, empfahlen Tardieu und vor on Orfila, Magendie und Christison die Vornahme eines logischen Versuches an Thieren, und zwar letztere mit zeninhalt als solchem, Tardieu aber mit den aus dem Magender aus den Leichentheilen gewonnenen Extracten. Es ist Versuchen ein unterstützender Werth nicht abzustreiten, ebensorie dem nicht selten vorkommenden Umstande, dass Thiere Hunde, Schweine etc.), die von dem von einem plötzlich ten Individuum Erbrochenen oder von den betreffenden wegeten Speisen genossen hatten, zu Grunde gingen. Ein solcher commt aber dem physiologischen Experimente nur dann zu, ie durch die Chemie aus den Organen extrahirte Substanz ens einige chemische Eigenschaften zeigt, die diese als eine sen in den Körper hineingelangte und bekannten Giftstoffen erkennen lassen, und die betreffenden Reactionen, nicht weil tändig fehlen, sondern weil sie nicht ganz ausgesprochene e liefern, einer Ergänzung bedürfen. So kann die durch den gischen Versuch constatirte, blasenziehende oder pupillennde oder die Herzaction verlangsamende oder die tetanisirende r einer Substanz jedenfalls ungemein viel dazu beitragen, um ar des betreffenden Giftes sicherzustellen, doch ist hierbei die dene Empfindlichkeit und selbst Immunität einzelner Thiere zewisse Gifte wohl zu beachten. So berechnet F. A. Falk ahrschr. f. gerichtl. Med. 1874, XX) die niedrigste letale Dosis rchnin auf ein Kilo Thier bei der Ringelnatter mit 23.1, eissfisch mit 12.5, beim Igel mit 2.97, beim Frosch mit 2.1, thn mit 2.0, bei der Katze mit 0.75, beim Kaninchen mit 0.6 n Hund schon mit 0.45 Mgrm. Besonders empfindlich gegen n sind junge weisse Mäuse, die nach Falk (ibidem. XLI, 345) ch 0.002 Strychninnitrat das charakteristische Muskelschwirren Tauben sind gegen Solanin sehr empfindlich, während sie pium, Morphium und Atropin immun sich zeigen (Th. Huse-Arch. f. experim. Path. IV, 313). Igel, sowie Hühner und fressen Canthariden ohne Schaden, ebenso Drosseln und Belladonnabeeren und Kaninchen Belladonna- und Tabakblätter, u bemerken ist, dass der Genuss des Fleisches solcher Thiere schen vergiften kann.\*) Anderseits sind Fische gegen Pikroso hohem Grade empfindlich, dass nach der Angabe Depaire's h von 200 Grm. Gewicht, den man in ein Gefäss mit 2 Liter

<sup>&</sup>quot;Vergiftung mit Atropin durch Kaninchenfleisch." Med. Centralbl.



ungiftige Alkaloide, z. B., wie schon Binz nachwies, gleicher Weise toxisch auf die genannten Organisms feldt-Sommerfeldt (Virchow's Jahrb. 1880, I, 60 dass auch Citronensäure in einer Verdünnung von 1:2 thiere binnen 2 Minuten tödtet.

Was jedoch die Verwerthung des physiologischen aus Leichentheilen gewonnenen und nicht näher chemisch Extracten anbelangt, so muss gegenüber diesen nur d sicht angerathen werden, da die von Lussana, l Bastini\*\*) angestellten Versuche ergeben haben, dass d noch mehr aber aus faulen Leichen mit Wasser, Alke alkohol (nicht aber mit Aether) gewonnenen Extracte a giftige Eigenschaften zeigen und Thiere zu tödten ver weitere von Bangnatelli und C. Lombroso\*\*\*) ge suchungen, welche ergaben, dass aus verdorbenem Mais s eine Substanz ausziehen lasse, welcher theils strychni narcotische Eigenschaften zukommen, darauf hinweiser den verschiedenen, durch Fäulniss und Verderbniss v setzungen organischer Substanzen Körper zu bilden ven extrahiren lassen und giftige Eigenschaften zeigen könn die Untersuchungen von W. Zuelzer (Arch. f. experim. 1 übereinstimmen, ebenso jene von Selmi über die von i genannten Fäulnissalkaloide (Rivista sperim. di med. leg Durch Arbeiten von Brouardel und Boutmy, Ner Gautier, Brieger, Bocklisch u. A. wurde eine Alkaloide isolirt, zugleich aber dargethan, dass nur ve wenige derselben giftig sind (Toxine) und diese mit Pfl nicht leicht verwechselt werden können. ausgenomme

nin versetzten Culturen von Tetanusbacillen und anderer patho-Bacterien, sowie in mit Tetanusgift und Strychnin vergifteten n letzteres ohne weiteres nachweisen können.

#### 4. Die Umstände des Falles.

Es gehören hierher alle die Umstände, die eben den Vererweckt haben, dass eine Vergiftung vorliege und Veranlassung , dass die gerichtliche Untersuchung eingeleitet worden ist. Umstände sind allerdings häufig derart, dass sie auch der zu beurtheilen und zu würdigen vermag, doch hat sie auch rzt zu prüfen und für die Begutachtung des Falles zu veren. In der Regel ist es schon das Unerwartete oder gar che des Todes, was auffällt, doch ist in dieser Beziehung nerken, dass auch scheinbar kräftige und gesunde Individuen ch und rasch eines natürlichen Todes sterben können, und indererseits Morde und Selbstmorde durch Gift keineswegs an und von ganz gesunden und rüstigen Leuten, sondern an und von alten gebrechlichen oder anderweitig kranken : werden. Dass die Krankheitserscheinungen, die durch hervorgerufen werden, auch durch natürliche Krankheiten t werden können, ist bereits erörtert worden, und dies ist wichtiger, wenn nach dem Tode des Individuums keine n gemacht und die Exhumation vorgenommen wurde, nachdem athologisch-anatomische Untersuchung wegen vorgerückter iss oder Verwesung kein Resultat mehr zu geben, also eine iche Todesart nicht mehr auszuschliessen vermochte. ınd, dass Jemand kurz nach einer Mahlzeit u. dergl. plötzlich beweist für sich allein eine Vergiftung nicht, da der natür-Tod in der Verdauung durch Herzlähmung, Apoplexie etc. iein häufig vorkommt und der vermehrten Peristaltik wegen Incarcerationen, Perforationen von Geschwüren u. dergl. er als sonst geschehen können. Wichtiger wäre cs, wenn ewiesen werden könnte, dass die erfahrungsgemäss nach stungen auftretenden Erscheinungen in mehr weniger langen allen auftraten, und dass diese Verschlimmerungen des ndes immer zusammenfielen mit der Darreichung bestimmter en oder Getränke, oder Medicamente, oder wenn die Speise das Getränk, nach dessen Genusse Jemand erkrankte, solche einungen darbot, dass aus diesen schon auf die Anwesenheit fremdartigen Substanz geschlossen werden musste, so einen end bitteren oder brennenden Geschmack oder den Geruch 'indhölzchen zeigte, oder wenn ein Leuchten im Dunkeln\*), as Vorhandensein harter, zwischen den Zähnen knirschender

Das Leuchten von aufbewahrten Nahrungsmitteln im Dunkeln wird durch Mikroorganismen veranlasst (Forster und Tilanus, 1888). Wir selbe unlängst an noch ziemlich frischen Kalbsknochen beobachtet.

Körnchen beobachtet worden wäre u. dergl. Ebenso wichtig die Constatirung der Thatsache, dass Thiere, die von de brochenen oder Weggeworfenen gefressen hatten, erkrankte zu Grunde gingen. Auch die Thatsache, dass Gift in de geblich genossenen Speisen oder Getränken, oder auch besitze des Verstorbenen selbst oder Anderer gefunden wäre in Erwägung zu ziehen, doch ist es klar, dass de werthung solcher Umstände gewisse Grenzen gesetzt sind, Gerichtsarzt nicht überschreiten darf, wenn er nicht in die eines Untersuchungsrichters oder Anklägers oder in die Geschworenen fallen will.

Die Erwägung der genannten Umstände muss auch gezogen werden behufs Entscheidung der Frage, ob ein giftung zufällig oder in selbstmörderischer Absich durch fremde Einwirkung zu Stande gekommen sei ist natürlich, dass in den meisten Vergiftungsfällen ein allein die äusseren Umstände im Stande sind, diese Fi lösen. Es ist begreiflich, dass zu Giftmorden vorzugswe solche Gifte benützt werden, die heimlich beigebracht können, so dass, wenn eine Vergiftung mit einem Gifte welches, wie z. B. die ätzenden Säuren, schon auf den und auf der Zunge heftiges Brennen veranlasst. schon die stand den Selbstmord wahrscheinlicher macht als eine: Vergiftung oder gar einen Giftmord; doch können sole Kindern und anderen hilflosen Personen\*) gewaltsam bei werden und auch das zufällige Verschlucken ist nicht ausges kommt sogar bei einzelnen ätzenden Substanzen, wie z. B sogenannten Laugenessenz, häufig vor und ist sowohl als von Anderen selbst bei Schwefelsäure und Salzsäure be worden. Auch der Phosphor verleiht, wenn er Speisen tränken beigemengt wird, diesen so auffallende Eigenschaf man kaum glauben sollte, dass damit Giftmorde geschehen trotzdem sind solche wiederholt vorgekommen und wurd von uns beobachtet, vorzugsweise bei Kindern und solchen die sich über den schlechten Geschmack einer Speise hi setzen vermögen oder wegen Hungers hinwegsetzen müsse kann Geschmack und Geruch durch das Vehikel verdeckt sein. Bei gewissen Alkaloiden, insbesondere bei Strychnit die enorme Bitterkeit, die auffällt. Dessenungeachtet sind 2 solche Giftmorde bekannt, und es ist klar, dass solch wenn auch nicht gut in Nahrungsmitteln und Getränken, sehr leicht in Medicamenten oder als Medicamente beim gebracht werden können.

<sup>\*)</sup> In einem unserer Fälle hatte ein 3jähriges Mädchen seinem is liegenden Brüderchen Laugenessenz zu trinken gegeben, welche unter stand, ebenso in einem zweiten ein 4jähriges Mädchen ihrer 11, Ja Schwester Scheidewasser, welches zum Putzen einer Uhrkette gekauft w

Mitunter ist es die grosse Menge des in der Leiche gefundenen , in anderen Fällen wieder der grobkörnige Zustand desder für den Selbstmord spricht. So fanden wir in einem von Arsenikvergiftung ausser einer Unzahl sandkorngrosser kstücke auch solche von Erbsen- bis Bohnengrösse; ebenso em zweiten, deren Gewicht 16.802 und mit dem im Ernen gefundenen 91.878 Grm. (!) betrug, ausserdem in einem noch einen zuckererbsengrossen Kieselstein, ferner bei einem eker, der sich mit Strych. pur. vergiftet hatte, zahlreiche .lle davon, nicht blos im Magen, sondern auch im Munde, tlich zwischen den Zähnen, durch welche Befunde in allen ällen der Selbstmord ausser Zweifel gestellt wurde. Ebenso enn giftige Pflanzentheile, wie Beeren, Blätter, Zweige etc., gen gefunden werden, nicht leicht an Giftmord zu denken. aber an zufällige Vergiftung oder unter Umständen an olche, die durch einen Fruchtabtreibungsversuch veranlasst

Dass in solchen Fällen auch jene Umstände, welche eventuell treffende Individuum zum Selbstmord bewogen haben konnten, racht zu ziehen sind, ist selbstverständlich.

Combination von Vergiftung und anderweitiger Gewalteinwirkung wohl beim Selbstmord, aber nur ganz ausnahmsweise beim vor. Bělohradský hat, wie er in einer Arbeit über den irten Selbstmord (Zeitschr. d. böhm. Aerzte. 1880, pag. 85) mitvon Combination von Giftmord und anderweitiger Gewalt nur in der Literatur gefunden, den einen in Casper-Liman's uch, betreffend den Buchbinder Melchior, der seine Frau ine Kinder zuerst mit selbstbereiteter Blausäure vergiftet und erwürgt hatte und den zweiten in Friedreich's Blätter, 1884, 1, wo eine Frau einer anderen Arsenik in Branntwein gereicht, ls die Vergiftungserscheinungen lange nicht eintraten, dieselbe asser gestossen hatte. Wir obducirten unlängst einen Mann, n seinem Schlafkameraden im Schlafe erwürgt und beraubt 1 war. Letzterer gestand die That und dass er vor dem Er-1 dem Schlafenden Cyankalium in den Mund zu schieben verhatte, welches jedoch ausgespuckt wurde. Thatsächlich wurden hen von Cyankalium im Bette gefunden, die chemische Unterg des Magens und der Mundhöhle aber ergab in dieser Beg ein negatives Resultat. Hierher würde noch der von uns chene Todesfall der Prostituirten Ballogh (Wiener med. Wochen-. 1882, Nr. 29 u. ff.) gehören, wo der Thäter behauptete, dass Mädchen nur deshalb gewürgt habe, weil dasselbe einen mit ure vermengten Kaffee, mit dem er sich selbst vergiften wollte, ken hatte und röchelnd zusammengestürzt war. — wenn diese e nicht jeder Glaubwürdigkeit entbehren würde.



handeln, wobei es allerdings opportun ist, zwischen durch Resorption wirkenden Giften zu unterscheide

# Die Vergiftung mit Schwefelsäure.

Vergiftungen mit käuflicher Schwefelsäure si in grossen Städten häufig, wo dieselbe nicht blos metallischer Gegenstände, sondern auch in den ver Gewerben benützt wird und daher leicht zu haben Säure auf den Lippen sofort heftig brennt, so hande Erwachsenen fast immer um Selbstmord und nur au um zufällige Vergiftung. Mord ist nur bei Kindern Personen beobachtet worden, und wurde bei diesen die zufällige Vergiftung, sowohl durch Eingiessen säure in den Mund, als auch in einzelnen Fällen durch

mittelst Klysma ausgeführt.\*)

Die Vergiftungserscheinungen treten augenblidem Verschlucken auf und bestehen in einem heftige Schmerz in den gesammten Schlingorganen und i Würgebewegungen und meist sofort auftretendem E welchem stark saure und anfangs braun, später fas färbte Massen entleert werden. Der Gesichtsausdrichte Haut blass und kühl, Puls schnell und klein, Bewuss Harn- und Stuhlgang unterdrückt. Im Harn tritt weiss und Blut auf, und eine starke Vermehrung sauren Salze, niemals aber freie Schwefelsäure. Der zufuhr zum Blute bedingten Alkalientziehung, die de bis zu einem gewissen Grade verträgt, wird von Lassar und Walter ein wesentlicher Einfluss au des Todes zugeschrieben. Bei sehr acut verlaufende

i einzelnen Fällen hört das heftige Erbrechen plötzlich ährend die übrigen Erscheinungen noch stärker sich entes ist dann Perforation des Magens eingetreten. Meist Heiserkeit bis zur Stimmlosigkeit, nicht selten ist starke oth vorhanden und der Tod erfolgt unter Erstickungsungen. Diese Symptome lassen auf Anätzung der Schleimer Luftwege und auf Glottisödem schliessen.\*) Nicht selten Verlauf ein protrahirter, und dauert nicht blos mehrere sondern auch noch länger. In solchen Fällen kommt es tossung verätzter Schleimhautpartien, namentlich des Oesodie sogar in toto in Schlauchform ausgebrochen werden und in der Regel zu pneumonischen Processen. Eine sführliche Zusammenstellung der klinischen Symptome der Isäurevergiftung bringt Schuchardt in Maschka's Handlage. 71.

n der Leiche finden sich häufig von den Mundwinkeln chende braune lederartige Streifen, die durch das Ueberder Säure erzeugt wurden. Die Schleimhaut der Mundhöhle s Oesophagus findet sich in frischen Fällen entweder nur hlich oder bis in die tieferen Schichten wie gekocht oder . d. h. weissgrau verfärbt, zäh, in starre Falten gelegt, und von erstarrtes Blut enthaltenden Gefässen durchzogen. gen fällt meist schon äusserlich durch seine schiefergraue und die Verdickung seiner Wandungen auf. Die Kranzerscheinen injicirt, das Blut in ihnen entweder theerartig ekt oder so eingetrocknet, dass sich dasselbe aus den durchnen Gefässen in langen braunrothen bis schwarzbraunen ehen Cylindern ausdrücken lässt. Im Magen findet sich ein affeesatzfärbiger, mitunter ganz schwarzer, stark sauer nder, theils breiger, theils flüssiger Inhalt, die Innenwand gens in verschiedener Tiefe und Ausdehnung in einen durch ion mit Hämatin schwarzbraun bis schwarz gefärbten Schorf delt und unregelmässig höckerig. Letztere Eigenschaft rührt on der Ungleichmässigkeit der Verätzung und der durch ingten entzündlichen Wandverdickung her, theils von nacher partieller Abschmelzung (Erweichung, Verdauung) der chen Schleimhaut, theils von den entstandenen submucösen isaten, die eine bedeutende Grösse erreichen können und n das Blut durch Wasserentziehung ehenso eingetrocknet vie das innerhalb der verschorften Partien in den Gefässen zebliebene. Dementsprechend ist auch die Consistenz der vand, respective ihrer Innenfläche, eine verschiedene und unn dicht neben starren Partien erweichten und leicht zernen begegnen, ebenso Stellen, die nur von der Submucosa

Auch die unvorsichtige Darreichung von Gegenmitteln kann Erstickung , da wir mehrmals Kehlkopf- und Luftröhre bis tief in die Bronchien n Brei von Magnesia usta ausgefüllt fanden, welche allzu hastig und ollständig mit Wasser verrührt gegeben worden war.

oder gar nur vom Peritoneum gebildet werden. Verhinäufig ist der Magengrund durch die Säure zersti Mageninhalt in die Bauchhöhle ausgetreten, woselbst an allen Stellen, welche mit demselben in Berührung trübt erscheinen. Der Durchbruch des Magens erfolgt während des Lebens, kann aber auch erst nach der stehen durch fortdauernde Einwirkung der Säure. Izerreisst er erst bei der Section. Die Wirkung der sich häufig weite Strecken in den Darm verfolgen. USchleimhaut in nach abwärts abnehmendem Grade weigekocht, starr, das submucöse Bindegewebe mehr wen und nicht selten stellenweise blossgelegt und dann

blutig imbibirt und ecchymosirt sich erweist.

Die Nieren zeigen in der Regel das Bild der .. trüh lung", und zwar desto ausgesprochener, je länger das l gelebt hatte. Häufig finden sich Fibrincylinder. Das Bl Nähe des Magens reagirt häufig sauer, seltener in ent Gebieten, ist auch in letzteren meist flüssig, in ersteren: weder locker coagulirt\*) oder auf die oben angegebene A Eintrocknung verändert, und wir haben nicht selten das B blos in den Kranzgefässen des Magens, sondern auch inde cava ascendens und selbst noch im rechten Herzen zu f Cylindern ausdrückbaren, brüchigen Masse eingedickt get Diese Veränderung kommt theils während des Lebens, the nach dem Tode durch Imbibition der Säure in die Nachha des Magens zu Stande, und ebenso die wie gegerbte Bese heit der dem Magen anliegenden Organe, wie namentlich de der linken Niere, des linken Leberlappens, die nicht selter auf das Zwerchfell und den unteren Theil der linken Lung greift und in einzelnen Fällen sich auch an der vorderen wand, sogar schon bei der äusseren Besichtigung derselbe merkbar machen kann. In gleicher Weise können die dem oder verätzten Darmpartien anlagernden Darmschlingen du bibition von ersteren aus verätzt werden, ebenso diejenigen. wie insbesondere die im Becken gelagerten Schlingen, w nach Durchbruch des Magens in die Bauchhöhle ausget noch stark saurem Mageninhalt durch längere Zeit in Bei gestanden sind. In solchen Fällen kann man auch noch nach abwärts gelegenen Darmpartien, insbesondere, wie wir holt sahen, noch im Ileum oder Colon transversum. ja 8 C. descendens circumscripten, mitunter intensiven Corrosio ganzen Darmwand begegnen, während dazwischen mehr

<sup>\*)</sup> In einem sehr acuten Falle, wo offenbar grosse Mengen der nommen worden waren (die Abends noch gesunde Fran war früh tedt Bette gefunden worden und vom Magen waren nur Fetzen vorhandt die Todtenflecke auffallend hellroth, so dass anfangs an Kohlenord gedacht wurde und das Blut himbeergeléeartig, welche Farbe das Bu Reagensglase erhält, wenn es mit concentrirter SO<sub>2</sub> versetzt wird.

segedehnte intacte Darmpartien liegen. Es wäre ein grober sobachtungsfehler, wenn man solche von aussen erzeugte disntinuirliche Darmverätzungen noch auf directe Wirkung des etzgiftes beziehen wollte.

In protrahirteren Fällen finden wir die necrotischen Schleimautpartien in Abstossung begriffen, das darunter liegende Gewebe.
Besondere das submucöse, entweder hämorrhagisch infiltrirt,
dematös mit mehr weniger intensiver Hämatinimbibition, zu welcher
ich auch häufig die gallige\*) hinzugesellt oder im weiteren Versufe in verschiedenen Stadien der Entzündung und Eiterung, und
ie parenchymatösen Organe sowohl als die Musculatur in verhiedenen Graden der körnigen und fettigen Degeneration, in den
ungen pneumonische Processe entweder hypostatischen oder crouisen Charakters.

Die Ursache der zerstörenden Wirkung der Schwefelsäure liegt zugsweise in ihrer Eiweisssubstanzen coagulirenden und wasseriehenden Kraft. Erstere bedingt die Trübung und die wie geite Beschaffenheit der Gewebe durch Gerinnung des in ihnen Altenen Albumens und letztere die Trockenheit und Brüchigkeit frisch verätzten Gewebe, sowie die eigenthümliche Eindickung und cknung des Blutes innerhalb der Gefässe der verätzten Partien. ereits oben erwähnt, werden Eiweisskörper nur durch verdünnte ← felsäure gefällt, während concentrirte solche Fällungen wieder ➡₺. Hämoglobin wird sowohl durch concentrirte, als durch ver-Schwefelsäure den Blutkörperchen entzogen und in braunes hwarzbraunes Hämatin verwandelt, und von diesem rührt die Exzbraune bis schwarze Farbe des Mageninhaltes und der ver-\*Len inneren Magenwand her. Doch entstehen bei längerer Einrig von concentrirter Schwefelsäure auch auf blutleere Organe nd violette Verfärbungen in verschiedener Nuance, denen ein us auf die dunkle Färbung der Schwefelsäureschorfe im Magen abgestritten werden kann, obgleich eine "Verkohlung", wie sie gewöhnlich angenommen wurde, nicht stattfindet. Da, wenn felsäure in Wasser gegossen wird, die Mischung sich stark erso ist es für den Verlauf der Vergiftung nicht gleichgiltig, ob Erige oder breiige Substanzen gerade im Magen sich befanden das Vorhandensein der ersteren trotz der Verdünnung, welche die 🖰 erfährt, gefährlich. Die käufliche Schwefelsäure enthält häufig unbeträchtliche Mengen von Arsenik, was einestheils das heitsbild compliciren, anderseits, insbesondere bei Exhumaen, eine Arsenikvergiftung vortäuschen kann, wie ein von Schlaghauffen (Annal. d'hygiène publ. 1884, pag. 227) mitgetheilter beweist.

Die Vergiftung mit Salzsäure unterscheidet sich nicht entlich von jener durch Schwefelsäure. Da selbst concentrirte

<sup>\*)</sup> Diese kann Salpetersäurevergiftung vortäuschen, wie ein von Wunschm publicirter Fall zeigt (Virchow's Jahresb. 1891, pag. 520).

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.



Die trühere Durchteuchtung und nachträgliche Eil denselben bewirkt. Die inneren Befunde inclusive der Eindickung des Blutes in den Gefässen sind diesel Schwefelsäurevergiftung. In einem nach 5 Stunden le säure durch Destillation des Mageninhaltes nachgewi ausser nach abwärts abnehmender grauer Verätzung des oberen Dünndarmes ein über den ganzen übr gebreitetes Oedem der Schleimhaut mit zahlreichen jener des Dickdarmes. Bei einem 5 Tage alten Kinde Hämatemesis Ferrum sesquichloratum (10 Tropfen : halten hatte und am dritten Tage verstorben war, fan geschwellte Lippen, die obere Hälfte des Oesophagus roth injicirt, mit zwei seitlichen, bohnengrossen, roth ei im Schlund; in der unteren Hälfte die Schleimhaut auf die Muscularis fehlend, die den Substanzverlus Ränder scharf, geröthet und geschwellt. Der Grund sc schwarz injicirten Gefässen, welche trockene Blutcyl Im Magen viel frisch geronnenes Blut, ebenso im Pyloruspartie eine 3 Cm. breite, rundliche, missfärbig mit schwarz injicirten Gefässen im Grunde. Ausser hämorrhagische bis linsengrosse Erosionen entlang de vatur. Das Medicament ergab bei der Untersuchung Reaction und freie Salzsäure. Sonach lag offenbar C Vergiftung mit Salzsäure und bereits früher bestande gischen Erosionen und consecutiver Meläna vor. Auch: chlorid ätzt in stärkerer Concentration und bewirkt des Ferrum sesquichloratum entsprechende Verfärbun Concentrirte Salpetersäure bewirkt durch Bildu

revergiftung nicht wesentlich verschieden, doch scheinen Hämanitionen von jener Schwärze und Intensität, wie sie bei den annten Vergiftungen so gewöhnlich zu sehen sind, nach säure nicht vorzukommen, da letztere selbst im concentrirten e das Blut nicht mit jener Leichtigkeit auflöst, wie dies :l- und Salzsäure thun.

ine Vergiftung mit concentrirter Essigsäure (Essigessenz) wir bei einem Epileptiker gefunden, dem während des Anfalles nit getränkter Schwamm an den Mund gehalten worden war; d crfolgte nach 3 Tagen. Die Obduction ergab epitheliale aue Verschorfung im Mund, Oesophagus und den Luftwegen sgebreitete Pneumonie, keinen Essiggeruch. Epitheliale Vern durch gewöhnlich als Belebungsmittel angewendeten Essig vir wiederholt geschen, unter Anderem bei einem in Steisslage orenen Kinde (Fractur des Oberarms und beider Orbitaldächer) zen Schlingtractus und im Magen, der deutlich nach Essig roch. eitdem die Carbolsäure als Desinfections- und Verbandmittel emein in Gebrauch kommt, sind zufällige, insbesondere medidurch innerliche sowohl, als durch äusserliche Anwendung ver-Vergiftungen verhältnissmässig häufig vorgekommen.\*) Auch orde sind nicht selten und wir haben bereits eine ansehnliche rselben obdueirt, von denen drei Hebammen betrafen. Selbst ein lurch Carbolsäure ist uns vorgekommen. Derselbe wurde an ranken, im Bette liegenden Manne von einer Geisteskranken n, welche denselben zuerst durch Schläge mit einem Holzscheit und dann dem wahrscheinlich schon Agonisirenden Carbol-1 den Mund goss, welche sie auch der hinzugekommenen Frau mes in's Gesicht spritzte. Die tödtliche Dosis bei Hunden wird rt und Joyet auf 2-3 Grm., von Ferrand (Schuchardt, 0) auf 10-20 Grm., bei Kaninchen schon auf 0.3 Grm. ge-Die niedrigste letale Dosis für den erwachsenen Menschen -50 Grm. betragen. Kinder scheinen ungemein empfindlich Bei externer Anwendung ist die Gefährlichkeit der Carbolsäure mit der Concentration als mit der Zeit proportional, durch die Säure mit der Wundfläche etc. in Contact gelassen wird. nkheitsbilde treten, obgleich die Carbolsäure schon in geringer ration im Munde Brennen verursacht, nach dem Verschlucken die Symptome der Gastroenteritis toxica in die Erscheinung, , wie nach externer Intoxication, intensive Allgemeinsymptome, idere rasche Bewusstlosigkeit und Collapsus häufig mit Muskelen, seltener mit eigentlichen Convulsionen verbunden. Der igt in nicht ganz acuten Fällen häufig, aber nicht immer, eine une, von Zersetzungsproducten des Hydrochinons, respective brochinonschwefelsäure herrührende Farbe, die übrigens nach

Auch forensisch bemerkenswerth ist das Absterben von Fingern und 'h unvorsichtiger äusserer Anwendung von Carbolsäure. Nach Freyer f. Medicinalb. 1891) kann dieses auch schon nach 2—3procentigen Erfolgen.

Ludwig (Wiener med. Blätter. 1883, pag. 445) auch am Kairibhn beobachtet wird, und enthält Carbolsaure. Die Section ergibt von Verätzung der Schleimhaut der Schlingorgane und des Magens ernicht anderer Theile, z. B. von Wundflächen), Befunde, die durt 6 stark coagulirende Eigenschaft der Carbolsäure veranlasst webe Die Schorfe nach reiner und nur in Wasser gelöster Carloisier zeichnen sich durch ihre in ihrer Intensität mit der Concentris der Säure proportionale, fast milehweisse Farbe aus. die sich nel im Magen gut erhält, da der Carbolsäure die Fähigkeit abgebt. Himglobin in gelöstes Hämatin zu verwandeln und damit die Schoff a imbibiren. Wurde rohe, rothbraune oder gar theerartig ansidut Carbolsäure benützt, so können die Schorfe mehr weniger brau ? scheinen. Das durch Carbolsäure coagulirte Blut ist auffalled H roth, weshalb die Verschorfungen und ihre Nachbarschaft eine er thümlichen röthlichen Stich darbieten und die grösseren Gesisse nd Thromben erhalten. Diese Befunde und der lange haftende Gari nach Carbolsäure werden die Diagnose gestatten. Ausserden ber erstere durch Destillation der Leichentheile nachgewiesen werden in dies Salkowski auch bei dem Blute damit vergifteter Thiere gebre ebenso im Harn, in welchem sich die Carbolsäure als phenylschrik saures Salz findet (Baumann, Sonnenberg, E. Ludwig, det Destillation desselben mit verdünnten Mineralsäuren. Vergitung uter Krämpfen nach Einathmung von Carbolsäuregas hat Schmitt H Centralbl. 1886, pag. 784) zweimal beobachtet.

Aehnlich wie die Carbolsäure wirken die Carbolsäurepriparie. von denen insbesondere das jetzt stark verbreitete Lysol Ersiber verdient. Das Lysol besteht nach M. Gruber ("Oesterr. Sanitässen" 1892, Beilage zu Nr. 32) aus neutraler Kaliseife von Fettsauen. Wasser und eirca 50 Volumprocenten Kresolen. Die anfänglich behapte Ungiftigkeit hat sich nicht bestätigt. Es besitzt im unverdimmen be stande, aber auch noch in 10-20procentigen Lösungen eine dette Aetzwirkung, namentlich auf Schleimhäute und serose Menbras doch ist die Aetzwirkung bedeutend geringer als bei Carbolsiur. Ind continuirliche Anwendung können auch hartnäckige Dermatitides 🥌 stehen (Kämpfer, Deutsche med. Wochenschr. 1894. Nr. 34. Nr. Resorptionswirkungen zeigen keine wesentliche Verschiedenbeit, von stens trat in den bisher beobachteten Fällen (s. diese zusammengs bei Fagerlund, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VIII. 37 pag. 64 und Friedberg, Centralbl. f. innere Med. 1894, Nr. 4 500 bei durch äussere als durch innere Anwendung verursachten Lyd vergiftungen fast stets rasch Bewusstlosigkeit ein, wie bei Carbal h fast allen diesen Fällen war die Vergiftung zufällig entstanden. zwar zweimal mit letalem Ausgang. Einen Selbstmord hat Fagerlast beobachtet und über einen an einem Kinde ausgesührten Bord Haberda auf der Wiener Naturforscherversammlung referin. Sectionsbild war in diesen Fällen ziemlich gleich. Im Munde und in de oberen Schlingorganen fanden sich theils graue, theils braubet fe schorfungen des Epithels, in den tieferen Partien des Octophis

M;

٠٤.

ber traten die durch Aetzung veranlassten Veränderungen es ergab ausser dem unangenehmen Geruch nach Lysol efund, der an den nach Vergiftung von Laugenessenz da die Schleimhaut gequollen, braunroth und seifenartig war, ein Befund, der offenbar von der Nachwirkung der errührt.

Preoline sind nach Gruber im Wesentlichen Theeröle, ifen, besonders Harzseife, zugesetzt sind. Auch kommen on Carbolsäure oder Cresolen mit Schwefelsäure im Handel in Hueppe eingeführte Solveol ist eine neutrale wässerige Cresole in creolinsaurem Natron, das Solutol eine alka lösung der Cresole in Cresolalkali. Ersteres ätzt nach cht, letzteres in unverdünntem Zustand. — Ueber eine ällige Vergiftung mit sogenanntem Carbolineum hat Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, pag. 316) berichtet. d Sectionsbefunde entsprachen im Allgemeinen denen bei vergiftung.

ftungen mit Oxalsäure und deren Kalisalz (sogenanntes er Zuckersäure) sind verhältnissmässig selten. Wir selbst eine gesehen. Die meisten sind medicinale, in Folge Vermit Bittersalz etc. geschehene Vergiftungen, doch wurden nders in Berlin, Selbstmorde wiederholt beobachtet. Als s für den Menschen werden 10-30 Grm. angenommen ). Der Säure, besonders der concentrirten, kommen heftig und ätzende, ausserdem aber auch Allgemeinwirkungen zu, wie es scheint, lähmende auf das Centralnervensystem. Es ınach während des Lebens sowohl die Symptome der Gastroica, als Bewusstlosigkeit und Herzlähmung beobachtet. Doch anek (Berliner Dissert. 1883) auf Grund von fünf klinischen gen eine specifische Wirkung der Oxalsäure auf das Herz ind in einem Falle von Strassmann konnte der Betreffende eträchtlichen Menge der genommenen Oxalsäure noch einen durch Erhängen verüben. Die Befunde an der Leiche können verdünnten Lösungen ziemlich unscheinbar ausfallen, nach n findet sich weissgraue Verfärbung der Schleimhäute der ne, brauner bis schwarzbrauner, stark saurer Mageninhalt, chleimhaut geschwollen, stark injicirt, blutig imbibirt und len hohem Grade verätzt. Die Schleimhaut ist sehr leicht, n durch blosses Abspülen zu entfernen und die Magenwand zenthümlich durchscheinend (Liman), von mit schwärznnsel gefüllten Gefässen durchzogen. Nach Lesser (l. c.) owohl die Irritations-, als die Verätzungserscheinungen en so hohen Grad, wie bei Schwefelsäurevergiftung. Fast fand er auf der Schleimhaut weissliche Trübungen, die er mikroskopischen Untersuchung als Niederschläge von Kalk erwiesen. Die Krystalle finden sich auch in den en Gerinnseln innerhalb der Blutgefässe der verätzten oder Partien und (übereinstimmend mit den Angaben von Robert,



#### Aetziaugenvergittung.

Die Aetzlaugenvergiftung ist in grossen Städte und geschieht meistens mit der sogenannten "L einer Natronlauge, welche früher nur dann im kauft werden durfte, wenn sie das specifische G nicht überstieg (Min.-Erl. vom 16. Mai 1863). In die Selbstmorde mit Laugenessenz ebenso häufig mit Schwefelsäure, meistens bei Weibern, und durch zufälliges Trinken derselben sind sehr gewi lich bei Kindern. Im Jahre 1878 kam auch Laugenessenz zur Beobachtung, begangen an ein hochgradig tuberculösen Knaben durch die eige selben, die sich dann auf gleiche Weise tödtete 1885 ein Fall, wo eine Mutter ihre 2 Kinder selbst vergiftete. Die Vergiftungserscheinungen tre nicht immer sofort, doch in der Regel in wenige ein und bieten das gewöhnliche Bild der Gastro Mit dem meist heftigen und andauernden Erbreche alkalische, erst später blutige und dadurch braun braune Massen entleert. Intermission des Erbr häufiger vorzukommen, als bei der Schwefels Diarrhöen können anfangs fehlen, später sind sie vorhanden und sind nicht selten blutig. Harn i alkalisch. Der Verlauf ist seltener ein so acuter meisten Schwefelsäurevergiftungen, in der Regel e erst nach 2-3 Tagen unter Collapsus, häufig erst Nachwirkungen der Verätzung.

weichen Schorf verwandelt, an anderen dunkelbraunroth, gequollen, häufig auf der Faltenhöhe wie transparent und ebenso wie der Mageninhalt seifenartig anzufühlen, an den übrigen mehr weniger geröthet und geschwellt. Die Röthung der Magenschleimhaut ist durch Injection und Ecchymosirung, die Schwärzung, respective braunrothe Färbung der Schorfe durch Imbibition mit dem durch die Lauge gelösten (zu Hämatin in alkalischer Lösung verwandelten) Blutfarbstoff bedingt, während die Quellung, Transparenz und Weichheit dieser Partien durch die quellende und klärende Wirkung der Lauge sich erklärt und daher desto deutlicher ausgebildet ist, je mehr von letzterer noch im Magen zurückgeblieben war. Die Verschorfung dringt mehr weniger tief in die Schleimhaut, doch haben wir Perforation niemals beobachtet, dagegen wiederholt eine postmortale Transsudation der Lauge durch die Magenwand, in Folge welcher die anstossenden Organe, besonders Milz und linke Niere, eigenthümlich gequollen und transparent erschienen. Das Blut in den Kranzgefässen des Magens ist locker geronnen, häufig schmierig.

War der Verlauf, wie meistens, ein protrahirter, so tritt mit der Erschöpfung oder Neutralisation des Alkali dessen quellende and klärende Wirkung immer mehr zurück und die verschorften Partien unterscheiden sich nicht mehr wesentlich von anderweitigen mit Hämatin imbibirten Necrosen. Auch sind die nun eintretenden Entzündungserscheinungen und Abstossungsvorgänge die gleichen wie bei der Schwefel- und Salzsäurevergiftung. Doch **Mann** noch in späteren Stadien die der letztgenannten Vergiftung eigenthümliche, der Aetzlaugenvergiftung aber nicht zukommende Zindickung des innerhalb der Gefässe befindlichen Blutes zu brüchigen Cylindern eine Differentialdiagnose ermöglichen. Auch **Econ**mt es bei der Laugenessenzvergiftung nicht leicht zu so zachtigen Extravasaten wie bei der Schwefelsäurevergiftung und matürlich auch nicht zu jener durch Coagulation und Wasserentziehung bedingten eigenthümlichen Härtung des extravasirten Blutes, wie sie gewöhnlich bei der Schwefelsäurevergiftung gefunden wird. Die Anätzung erstreckt sich manchmal ziemlich weit in den Darm hinein und gibt sich anfangs durch die eigenhim liche Quellung der Gewebe zu erkennen, in späteren Stadien sie von anderen Anätzungen nicht zu unterscheiden. Der übrige Darm zeigt meist umschriebenen oder diffusen Catarrh. "Trübe chwellung" in den Nieren und in der Leber tritt bei der Laugenergistung ebenso auf, wie nach jener mit Säuren und es zeigen vesonders nach protrahirtem Verlaufe die betreffenden Organe, owie auch die Musculatur die körnige und fettige Degeneration mehr weniger ausgesprochener Weise. Pneumonische Processe ind ebenfalls häufig. Bemerkt sei noch, dass in einzelnen Fällen, benso wie wir dies manchmal bei der Schwefelsäurevergiftung eobachten können, die ätzende Substanz nur in den Oesophagus, nicht in den Magen gelangt, indem sie einestheils schon



des Ammoniaks als Analepticum) vor und nur ganz auf als Selbstmord. Es reizt die Schleimhaut, insbesondere die tionswege, in sehr heftiger Weise, ausserdem bewirkt es l nur auf das Epithel beschränkte Ertödtung der Gewebe, d Ammoniak Eiweisskörper nicht coagulirt, wenigstens nich lich, als weissgraue mit Consistenzvermehrung einhergehend sondern eher als Quellung und Aufhellung sich präsentirt. entzieht das Ammoniak das Hämoglobin in Form einer erst später sich bräunenden Hämatinlösung. Nach dem V tritt sofort heftiges Brennen in den Schlingorganen ein und heftiger Bronchialreizung, frühzeitige Abstossung des El starke Röthung und Schwellung, im weiteren Verlauf en zündung der Schleimhaut und dem entsprechende Sectionsb Magenbefunde scheinen in der Regel gegen die in den Sch und Respirationsorganen sehr zurückzutreten, da wohl grössere Mengen der Substanz geschluckt werden. Einen durch etwa einen Kaffeelöffel voll 10% ige Ammoniaklösun geist) hat Kauders (Wiener med. Blätter. 1881, Nr. 17) Sofort waren heftige Schmerzen in den Schlingorganen, Erbrechen eingetreten. Nach drei Stunden fand Kaud Ablösung des Epithels der Mund- und Rachenschleimhau Schwellung und Röthung der letzteren, Heiserkeit, Trat Speichelfluss; nach zwei Stunden plötzlich Erstickungsersche in wenigen Augenblicken Tod. Die Obduction ergab Blässe w Schwellung der Schleimhaut des Pharynx, des Kehlkopfeit der Trachea mit theils fehlendem, theils leicht abstreifba starke Röthung der des Epithels grösstentheils beraubten des Oesophagus, blutige Schwellung und Röthung der Mi haut, weissliche Trübung des Epithels im Magen und im o darm. Kein Ammoniakgeruch. Gleiche Befunde ergab d

## Sublimatvergiftung.

Von den ätzenden Metallsalzen ist das Quecksilberchlorid argyrum bichloratum corrosivum), gewöhnlich Sublimat ge, das wichtigste, einestheils wegen seiner besonders heftigen irkung und anderseits wegen der seit der Einführung des nats als Antisepticum und daher dessen stärkerer Verbreitung häufiger werdenden Vergiftungen mit demselben.

Man kann acute und subacute Vergiftungen unterscheiden. , d. h. in wenigen Stunden oder im Laufe des ersten Tages blaufende Fälle kommen als Selbstmord oder nach zufälligem en stärkerer Sublimatlösungen vor. Es treten sofort Symptome astroenteritis toxica auf, man bemerkt weissgraue Verschorder Mundschleimhaut und der Tod erfolgt unter Collaps. Der tionsbefund ist, da Sublimat ebenfalls blos coagulirt, aber tin nicht löst, ähnlich wie nach acuter Vergiftung mit Carbolund ergibt eine wie gekochte, mehr weniger in die Tiefe ende Beschaffenheit der Schleimhaut der Schlingwege und lagens, die sich bis in den Dünndarm fortsetzen und durch ition auch auf die Nachbarorgane des Magens übergehen wie dies bei zwei von uns obducirten Selbstmördern der var. Es fehlt jedoch der charakteristische Geruch und die le sind auch weniger weiss als die durch Carbolsäure eren und bekommen namentlich beim Liegen an der Luft, im er oder im Spiritus eine fast bleigraue Farbe. Das in den ren Gefässen der verschorften Partien befindliche coagulirte st ebenfalls eigenthümlich roth gefärbt. Geschah die Verg, wie uns bereits zweimal vorkam, mit Sublimatpastillen, so sich die entsprechende meist anilinrothe Färbung auch am inhalt und an der Magenwand finden.

Bei der subacuten Vergiftung stellen sich frühzeitig dysente-Erscheinungen ein, die nach wenigen Tagen zum Tode führen. bduction ergibt dann ausser eventuellen localen Verätzungslen eine dysenterische Entzündung des unteren Ileums, inslere aber des Dickdarmes, die sich in ihrer Erscheinungsvon jener der gewöhnlichen Dysenterie nicht unterscheidet, tlich wie diese vorzugsweise die Höhe der Falten betrifft. Entzündung ist keineswegs eine Aetzwirkung, da sie sowohl njection per os, als, und zwar häufiger, nach externer, subr etc. Anwendung des Sublimats auftritt und auch bei unlerter Beschaffenheit der oberen Partien des Verdauungsbeobachtet wird. Schon Barthélemy (Virchow's Jahrb. 1880, i) hat diese besondere Wirkung des Sublimats auf den Dickhervorgehoben. Seitdem ist diese Thatsache von uns und ichen anderen Beobachtern bestätigt worden, so u. A. in grösseren Zahl von Fällen von G. Braun, "Zur Verwendung iblimats in der Geburtshilfe" (Wiener med. Wochenschr. 1886, 1 u. ff.), von Butte (Annal. d'hygiène publ. 1887, XVII,



hautgefässe, von welcher er die Necrose des oberen Schleimhautschichten ableitet. Damit stir suchungen von Ludwig und Zillner (Wiener k 1890, Nr. 30) überein, welche ergaben, dass in giftungsfällen der Quecksilbergehalt im Dickdarn im Dünndarm. Alle diese Beobachtungen sprechen resorbirte Quecksilber durch den Dickdarm ause Zu den häufigeren, jedoch nicht constanten Be Kalkablagerungen in den Nieren (Senger, Vimann, Neuberger). Dieser anatomische Befund in den Nieren findet sich auch nach Vergiftur Quecksilberpräparaten. Virchow hat ihn nach Cyanquecksilber, Kraus (Deutsche med. Wochenschr. nach parenchymatöser Calomelinjection, Sackur Wochenschr. 1892, Nr. 25) nach Einreibung von bei Phlegmone) Unguentum einereum beobachtet, einer Puerpera, welcher wegen pyämischer Metastal der Ober- und Unterarm mit grauer Salbe eingerieb Auch wurde er bei einem im Wiener pathologisc Institut secirten Falle nach subcutaner Injection ve reum constatirt, und einmal von uns nach Anwendi Plenckii zum Aetzen von breiten Condylomen. Au in einem besonders typischen Falle von Sublimatve der Sublimatdysenterie ausgesprochen Diphtheritis i Oesophagus. Es handelte sich um Selbstmord und der 6 Tagen eingetreten. Eine ähnliche Wirkung auf kommt den Beobachtungen von Steinfeld und folgo / tuch of averaging Dath VV new AO auch de

-60 Gran täglich) gegeben und vertragen werden. Die Bleipräparate len nur schwer und langsam aus dem Körper ausgeschieden; esetzte, selbst kleinere Dosen sind daher im Stande, schliesslich ziftungserscheinungen zu bewirken. Von den Kupfersalzen haben entlich der Kupfervitriol (schwefelsaures Kupferoxyd) und der nspan (essigsaures Kupferoxyd) vielfach zu ökonomischen Veringen Veranlassung gegeben. Selbstmorde damit sind in Frankn häufig, bei uns ungemein selten. Ebenso verhält es sich mit den morden. Nach Tardieu (l. c. 290) steht in der Verbrecherstatistik ikreichs Kupfer gleich hinter Arsen und Phosphor, und es wurden n in den Jahren 1851-1862 110 criminelle Vergiftungen gezählt, bei der bekannten blauen oder grünen Farbe der Kupfersalze dem intensiven Kupfergeschmack derselben immerhin auffällt. vfervitriol kann schon in Dosen von 60 Cgrm. angefangen Verangserscheinungen hervorrufen, Grünspan in Dosen von 2-3 Grm. enkliche Zufälle und selbst den Tod. Die Vergiftungserscheinungen en sehr rasch auf. Es werden grune oder blaue Massen erbrochen. tige Kolik und andauernder Kupfergeschmack, kleiner Puls, Kopfnerz, Schwindel, Convulsionen, Icterus werden als Symptome aneben. Der Sectionsbefund ist nicht constant. In der Regel findet blos Injection, Ecchymosirung und Schwellung der Magenschleimt; in einzelnen Fällen wurden Ulcerationen und Verschorfungen achtet. Sind noch Kupfersalze im Magen- und Darminhalt vorlen, so färbt sich derselbe nach Zusatz von Ammoniak blau, auch 3t sich, wenn eine blanke Messerklinge oder dergleichen in die säuerten Massen gebracht wird, dieselbe in kurzer Zeit mit einer en Kupferschichte.

## Vergiftung durch chlorsaures Kali.

Das so häufig, insbesondere bei Hals- und Blasenleiden, anindete und allgemein als unschädlich angesehene Kali chlorihat sich in den letzten Jahren als eine in grösseren Dosen bieden giftige Substanz erwiesen. Hofmeier (Deutsche med. henschr. 1880, Nr. 38) konnte schon 35 solche Vergiftungsaus der Literatur und eigenen Erfahrung zusammenstellen. seitdem wird jedes Jahr über weitere, meist medicinale und usnahmsweise zufällige (Verwechslung mit Bittersalz, Karls-Salz etc.) derartige Vergiftungen berichtet. Wir selbst haben obducirt, von denen der eine durch E. Zillner (Wiener med. enschr. 1882, Nr. 45) publicirt wurde. Auch zwei Selbstmorde Chlorsaurem Kali sind schon vorgekommen (Schuchardt, sche med. Wochenschr. 1888, Nr. 41) und in einem von Laa gne mitgetheilten Falle wurde dasselbe als Fruchtabtreibungsbenützt. Bei Erwachsenen können schon Gaben von 15 bis rm. schwere Erscheinungen und den Tod bewirken; in unserem war letzterer sogar schon nach 11 75 Grm. eingetreten. er sind noch empfindlicher und es wurde letaler Ausgang



TOR EXALL CHICKICUM DURIOR NAME, HACK braun, indem unter Ausscheidung von Globulin d in Methämoglobin umgewandelt wird. Gleichzeitig klüftung und ein Zerfall der rothen Blutkörperche diese Veränderung des Blutes, welche nach v. M suchungen (Berlin 1884, Monographie) auf einer chlorsauren Kali zu Chlorkalium durch Oxyhämog dation des letzteren zu Methämoglobin beruht\*). ke seits zu respiratorischen Störungen, anderseits zu En turie und Albuminurie, Icterus u. s. w. In einzelner Verlauf ein sehr acuter. So wurde in einem uns 31 jährige, kräftige Mann, nachdem er sich einer To durch fast 3 Tage mit Kali chloricum gegurgelt und bar auch geschluckt hatte, plötzlich von Convulsione wie epileptische ausgesehen haben sollen, und sta Ankunft des Arztes. In anderen Fällen tritt viol später icterische Hautfärbung ein, gastrische Erschein turie und Albuminurie, der Harn enthält bräunliche, a Blute bestehende Cylinder und Schollen.

Den wichtigsten Sectionsbefund bildet, wie sie den von Marchand vergifteten Thieren, als auch uns und von Lesser (Liman's Handb. 7. Aufl., II, 55 menschlichen Leichen ergab, in acuten Fällen die ei durch die Methämoglobinbildung bedungene Verfärbut die je nach der Intensität der Blutzersetzung und Dicke der Schichte, als eine chocoladebraune, ta

<sup>\*)</sup> Stokvis in Amsterdam (Arch. f. exp. Path. XXI, 16 Reduction und Methämoglobinbildung, letztere erfolge vielmehr storbenen Blue und sei nur ein postmortales Phänomen. Die

esatzfärbige erscheinen kann. Diese Verfärbung des Blutes gt ein eigenthümlich graues Aussehen der ganzen Leiche, sondere graue oder grauviolette Todtenflecke, und eine enthende, meist höchst auffällige Verfärbung sämmtlicher innerer ie, die theils grau, theils braun injicirt erscheinen. Insdere war bei dem von uns obducirten Mann das Gehirn wie 'hocolade injicirt und sogar beide Substanzen der Knochen,

die Gelenksknorpel auffällig grau verfärbt. In minder 1 Fällen, zu welchen der zweite unserer Fälle, der ein Kind, gehörte, finden sich charakteristische Infarctirungen der zanälchen mit braunen Blutgerinnseln, die insbesondere den niden ein braungestreiftes Aussehen geben, und Icterus, der am zweiten Tage vorhanden sein kann. In einzelnen Fällen en die Kranken erst nach mehreren, sogar 14—15 Tagen meier, Wegscheider). Die Veränderungen in den Nieren ler Icterus waren dann besonders hochgradig, und es war stets ein Milztumor vorhanden, der sich überhaupt frühzeitig twickeln scheint. Das Blut zeigt in der Regel den Methämostreif. Die Zerklüftung und der Zerfall der Blutkörperchen 1t weniger mit der Schwere der Vergiftung als mit der Dauer Verlaufes proportional zu sein.

In gleicher Weise wie das chlorsaure Kali wirkt auch das saure Natron (Marchand).

Der chemische Nachweis des Giftes gelingt nur in frischen n. In dem ersten unserer Fälle wurde es durch Professor wig und Nowak im Mageninhalt und im Harn, nicht aber lute nachgewiesen, im zweiten nur im Magen. In diesem hatte der 2³/4 Jahre alte Knabe innerhalb 2 Tagen wegen ntzündung 4 Flaschen von 5·0 Kali chlor, auf 120 Aq. verht (stündlich 1 Kaffeelöffel). Am 3. Tage constatirte der Arzt e Schwäche, Cyanose des Gesichtes, livide Flecken in der beingegend, braunschwarzen, trüben, stark eiweisshaltigen, am 4. spärliche Harnabsonderung, theerartige Stühle; am trnabsonderung ganz sistirt, Tod unter Convulsionen. Kein s.

#### Vergiftung mit arseniger Säure.

Obgleich Selbstentleibungen mit Arsenik jetzt nicht mehr ufig vorkommen, wie dies früher der Fall war, und gegenjenen mit anderen Giften entschieden an Häufigkeit zurückt), so sind sie doch auch gegenwärtig keineswegs selten.

<sup>\*)</sup> Von den 63 Selbstmorden durch Gift, welche im Jahre 1874 in Wien en, wurden 32 durch Cyankalium, 11 durch Schwefelsäure, 6 durch essenz, 7 durch Phosphor, 5 durch Morphium und nur 2 durch Arsenik stelligt; und von den 1875 vorgekommenen (57) 1mal durch Blausäure. Urch Cyankalium, 3mal durch Morphium, 2mal durch Strychnin, 6mal Schwefelsäure, 1mal durch Ammoniak, 11mal durch Kalilauge und 6mal Phosphor. Eine Arsenikvergiftung kam nicht vor, dagegen zweimal im 1876.

Die verhältnissmässige Häufigkeit der Giftmorde durch Arenderklärt sich einestheils aus der Leichtigkeit, mit welcher durch Gift, das bekanntlich in vielen Gewerben, sowie zum Verlier des Ungeziefers, gebraucht wird, zu erhalten ist, anderseits der aus, dass es seiner Geruch- und Geschmacklosigkeit wegen musseiner schweren Löslichkeit leicht heimlich beigebracht werde kann, und dass es, wie es auch den Laien wohl bekannt, stein geringer Menge zu den lebensgefährlichsten Giften gehön. De zufälligen Vergiftungen durch Arsenik kommen in Folge der Verbreitung des Arseniks selbst, insbesondere aber der arsenbähten Farben, gegenwärtig noch häufiger vor, als früher.

Wir haben hier zunächst die typische Arsenvergitung jer mit arseniger Säure oder mit dem weissen Arsenik (Arsentina) oder Arseniksäureanhydrid) im Auge und werden anderer Arseniksäureanhydrid)

vergiftungen am Schlusse erwähnen.

Der weisse Arsenik kommt im Handel entweder als weisse krystallinisches Pulver (Giftmehl) vor oder in amorphen glassica. durchscheinenden, farblosen oder schwach gelblichen Stücke ni muschligem Bruch, welche durch längeren Contact mit der Luit B durchsichtig milchweiss, wie Porzellan glänzend werden und eine krieße linische Beschaffenheit erhalten. Die arsenige Säure ist im kalten Wasse schwer löslich (1 Theil in etwa 75 Theilen Wasser), leichter in som dem Wasser (1 Theil in 10-12 Theilen), woraus sie beim Erials grösstentheils wieder ausfällt. Die glasige arsenige Säure ist dreim leichter löslich als die krystallinische. Auch in Säuren oder Alasia ist das Arsentrioxyd leichter löslich. Die angesäuerte wässerige List der arsenigen Säure gibt mit Schwefelwasserstoff sofort eine reit gibt Fällung von Schwefelarsen. Bringt man ein Körnchen arsenige 32 in ein in eine Spitze ausgezogenes Glasröhrehen, schiebt darüber der Splitter von Holzkohle und erhitzt zunächst letztere und dam & arsenige Säure zum Glühen, so wird diese reducirt und es biblet? am oberen Theile der Röhre ein Spiegel von metallischen And gleichzeitig wird der charakteristische Knoblauchgeruch wahrzeite. der sich auch durch nochmaliges Erhitzen des Spiegels erzeiten 🌬 Wird arsenige Säure gleichzeitig mit Zink und verdünnter Schreib säure im Marsh'schen Apparat zusammengebracht, so entwickel 🗯 Arsenwasserstoff, aus welchem sowohl durch Glühen des Rohrei die welches das Gas entweicht, als durch Einhalten eines kalten Porch scherbens in das aus der Spitze des Rohres entweichende und 😅 zündete Gas metallisches Arsen in Form des Arsenspiegelserhalten und kann, welcher nach Betupfen mit unterchlorigsaurem Natre 🗯 Chlorkalklösung) sofort verschwindet (Unterschied vom Antimonspiert

Von arseniger Säure können schon 1—5 Cgrm. Vergituse erscheinungen hervorrufen und 10—15 Cgrm. werden schon als kult Dosis angenommen. Die Maximaldosis der österr. Pharmstope beträgt für Erwachsene für die Einzelngabe 0.006, für die Tausgabe 0.012. jene der deutschen Pharmakopöe für die Einzelngabe

0.005, für die Tagesgabe 0.01 Grm.

Die Vergiftungserscheinungen treten selbst bei grossen Gaben sofort auf, sondern in der Regel erst nach 1/2 bis 1 Stunde. Itenen Fällen, in denen z. B. das Gift gelöst und auf nüch-1 Magen genommen wurde, können die Erscheinungen schon auftreten, und zwar schon innerhalb der ersten Viertelstunde. zer wurden Fälle beobachtet, in welchen mehr als eine Stunde, Taylor\*) 3-10 Stunden verflossen, bevor die ersten Intionssymptome sich einstellten. Die schwere Löslichkeit des stanz genommenen Arseniks und die wahrscheinlich vorhanden ene Füllung des Magens mit genossenen Speisen etc. erklären Fälle, obgleich Taylor eines Falles erwähnt, in welchem mptome erst nach 3 Stunden auftraten, obwohl eine Drachme isten) Arseniks auf nüchternen Magen genommen worden Das klinische Bild der Arsenikvergiftung ist keineswegs gleich. In der Regel ist es das einer heftigen Gastroenteritis Es tritt ein brennendes oder kratzendes Gefühl im Rachen 1 Oesophagus ein, dann heftige Schmerzen im Magen und s Erbrechen schleimiger, selten und nur in den späteren en blutig gestriemter Massen und profuse Diarrhöen, mit n wässerige, reiswasserähnliche, molkige, d. h. stark mit mirtem Epithel und Schleimflocken gemengte Stühle entleert 1. Dabei Tenesmus und unauslöschlicher Durst, häufig Kopfz und in der Regel Ziehen im Kreuze und krampfartige rzen in den Extremitäten (Wadenkrämpfe); die Haut ist mit Schweiss bedeckt, anfangs blass, später im Gesichte. an den Händen und Füssen eyanotisch. Puls schwach und Grosse Prostration und hierauf Tod unter allgemeinem In der Regel führen die erwähnten Symptome im uirlichen Verlaufe zum Tode, welcher nach 5-20 Stunden

In anderen Fällen hören zwar Erbrechen und die übrigen Symptome auf, dafür treten andere ein; darunter die Zeichen parenchymatöser Nephritis (albumen- und bluthältiger Harn-, lial- und selbst Fibrineylinder), weiter Symptome zunehmenuskelschwäche, erschwertes Athmen, schwache Herzaction, che Färbung der Haut und der Schleimhaut. Symptome, die rössten Theile mit der bei der Arsenikvergiftung rasch sich lenden körnigen und fettigen Degeneration der parenchyen Organe und der Musculatur in ursächlichem Zusammenstehen, und unter denen in 3—10 Tagen nach der Verter der Tod erfolgen kann.

In wieder anderen Fällen prävaliren gleich anfangs, sowie m weiteren Verlaufe weniger die Zeichen der Gastroenteritis, n die Erscheinungen einer Cerebrospinalassection. Die Ering beginnt mit Schwindel und Kopfschmerz, Ziehen in den ern, Mydriasis, hierauf treten Ohnmachten und Betäubung

<sup>) .</sup>Die Gifte", übersetzt von Seydeler, II, 196.

ein. manchmal Delirien, ferner lähmungsartige Erscheimmen manchmal aber auch Convulsionen, und zwar meist chaiselt selten tetanische, endlich allgemeine Paralyse und der Tod. weber bisweilen in der Zeit von 1—2, häufiger in 6—12 Stunden erfolg (Husemann). Dieses Bild der Arsenikvergiftung nennt von Hasselt die paralytische Form der Arsenikintoxication. and der Arsenicismus cerebrospinalis zum Unterschiede von dem gewählichen Vergiftungsbilde, welches als Arsenicismus gastrointerinds bezeichnet werden kann. Zwischen den genannten Formen der acuten Arsenikvergiftung gibt es vielfache Combinationen. und eist insbesondere verhältnissmässig häufig, dass mit den Erschnungen der Gastroenteritis auch cerebrospinale Symptome schereningen.

Es ist bisher nicht constatirt, warum in den einzelnen file die ersteren und in anderen die letzteren prävaliren. Gegen i letzteren prävaliren. nahme, dass nur die Menge des Giftes oder nur die Form, in der e beigebracht wurde (gelöst oder in Substanz), den Verlauf der leit cation bedinge, sprechen verschiedene Beobachtungen: doch state es, dass alle jene Momente, welche eine rasche Resorption de lide und daher einen raschen Verlauf der Vergiftung begünstigt. grosse Dosis, flüssiger Aggregatzustand desselben und herer Mars das Prävaliren der cerebrospinalen Symptome bedingen. In an unserer Fälle wurde ein Dienstmädehen noch um Mitternscht und in voller Arbeit gesehen und um 3 Uhr Früh bereits tolt al. starr am Abort sitzend gefunden. In einem zweiten Falle haut 🕏 eine Försterstochter spät Abends gemeinschaftlich mit ihren im hörigen gesund zu Bette gelegt: kurze Zeit darauf hörte ma stöhnen und fand sie in Krämpfen liegen und sie gab an (vanksie genommen zu haben. Dann wurde sie "ganz steif" und stath # 1/211 Uhr Nachts. In ihrem Besitze wurde ein Fläschehen mit Stroku und in einem Papier eingewickelt Strychnin und Oxalsäure ginde Unter diesen Umständen wurde zunächst an Strychninvergiftung? dacht. Die chemische Untersuchung des Mageninhaltes errab it keines dieser Gifte, auch kein Cyankalium, sondern betrachte Mengen von Arsenik! Erbrechen und Diarrhoe waren in keinen bes Fälle beobachtet worden und die Obduction ergab auch keine typicale Magen- und Darmbefunde.

Auch in jenen Fällen, in denen mehrere Individuen gleichen und scheinbar unter gleichen Umständen mit verhältnissmissig bein Mengen vergiftet worden sind, wurden verschiedene Erscheinunge beschiedet. Taylor (l. c. 227) berichtet über eine Vergiftung von 30% kindern mit arsenikhältiger Milch. Jedes Kind hatte etwa 1 Gran in bekommen. An fast allen kam Frostschauer, Schmerz im Mara in den Eingeweiden, bei den meisten Erbrechen, bei andere sehmerzen, Coryza, bei sieben croupartiger Husten zur Bestatung. Drei erbrachen Blut und bei einem ging Blut mit dem salle Eine gleichzeitige Vergiftung von 15 Personen mit arsenikhing. Pudding hat Morley (Virchow's Jahrb. 1873, I, 362)

uptsymptome waren bei allen Schwäche, Magenbeschwerden ensive Schmerzen im Rücken (welche nach Anwendung eines ttels nachliessen, aber wiederkehrten und bei den meisten den anhielten), bei vielen bestanden Schüttelfröste, bei einem 1 trat ein Ohnmachtsanfall ein, in einem Falle geringe Häma-Injection der Bindehäute kam bei allen vor. Bei mehreren en noch am zweiten Tage Sehstörungen (Scotomata), so dass n und Nähen unmöglich war. Bei einer Patientin wurde am 4. Tage excessives Hautjucken beobachtet. Leroy de Barres 186, I, 560) berichtet über eine Vergiftung von 270 Personen rsenikhältiges Brod. Der Tod erfolgte in keinem Falle. Die ne waren: Uebelkeit und Diarrhöe, Durst, Brennen im entzündliche Röthe im Pharynx (am 2. Tage), Kopfschmerz, in den Schläfen, Kreuzschmerzen, Abgeschlagenheit. Bei vielen trat Anschwellung des Gesichtes (am 3. Tage), bei sten Anschwellung der Augenlider ein. Später fanden sich ptionen (4. Tag), Herpes, Erythem, Urticaria (am 6. Tage), ı, Pusteln, Blasen (am 15. Tag). Ueber die Vergiftung einer Zahl von Individuen in Hyeres durch arsenikhaltigen Wein, ber die wahrscheinlich absichtlich herbeigeführte, in Havre mmene Vergiftung von 15 Personen durch wiederholte kleine on Arsenik wurden von Brouardel und Pouchet (Annal. ie publ. 1889, XXII, pag. 137 u. ff.) ausführliche Mittheilungen t. In den protrahirter verlaufenden Fällen liessen sich vier ı unterscheiden. In der ersten prävalirten die gastrischen, in iten grippeartige Erscheinungen, in der dritten traten Kopfen, Ameisenlaufen, schmerzhafte Haut- und Muskelempfindungen isibilitätsstörungen, inbesondere in den unteren Extremitäten der vierten Periode bestanden paralytische Symptome, Muskele, Schleudern der Füsse und Entartungsreaction. Zurückbleiben ımungen nach Arsenvergiftungen wurde wiederholt beobachtet Mařik ("Ueber Arsenlähmung." Wiener klin. Wochenschr. Jr. 31-40) ausführlich besprochen.

er Sectionsbefund ergibt in den typischen Fällen eine und halonirte Augen, manchmal Cyanose des Gesichtes, ler Hände und der Füsse. Sonstige äussere Befunde fehlen. bietet die Schleimhaut der Schlingorgane nichts Abnormes. 1 finden sich in der Regel ausgesprochene Veränderungen en, besonders aber im Darm. Die subperitonealen Gefässe gens und des Darms sind in der Regel stark mit dickn, dunklem Blute injicirt. Der Magen enthält meist galleradenziehenden oder glasigen, mitunter wie geronnenen, lich blutig tingirten Schleim. Die Schleimhaut erscheint in en Fällen gewulstet, gelockert und intensiv injicirt, häufig chymosirt. Die Veränderung kann über die ganze Magenaut gleichmässig verbreitet sein, oder ist nur auf gewisse 1, besonders auf den Magengrund und die untere Mageneschränkt, oder auch nur auf der Höhe der Falten aus-

er b:

gesprochen. In dem gallertigen Schleime, welcher der Schlindut auflagert, sowie auf der Schleimhaut selbst lassen sich wen de Gift nicht etwa in Lösung genommen wurde, in der Regel latte weisse Arsenikkörnchen sehen, und noch leichter fühlen und de Schleimhaut erscheint an jenen Stellen, denen solche Konchen aufliegen, stärker geröthet, gewulstet und sammtanig gelocken. Ebenso lassen sich mikroskopisch Arsenikkrystalle nachweisen Achnliche Befunde ergibt gewöhnlich auch der Zwölfingerien und wir haben wiederholt in diesem grössere Mengen von Arentkörnchen in Schleimklumpen eingebettet gefunden. Förmliche ist rosionen haben wir niemals gefunden. Doch befindet set in hiesigen pathologisch-anatomischen Museum ein so zu deutezer Präparat und von Dr. Felkl wurde uns mitgetheilt, dass er bei einem Weibe, welches zu Fruchtabtreibungszwecken !! Aretz genommen hatte, ein deutliches Corrosionsgeschwür gefunden bis Auch Andere wollen solche beobachtet haben, namentlich Filebe (Virchow's Arch. 83. Bd., pag. 1) bei Thieren, der jedoch die 🕨 struction als eine peptische, in Folge der sauern beschaffenbei des Mageninhaltes auftretende Erscheinung erklärt, die and in subcutaner Application von Arsenik sich einstellt. dagegen inte eintritt, wenn der Mageninhalt dauernd alkalisch erhalten wirk Die Gedärme, namentlich die dünnen, sind gewöhnlich schwapper mit wässerigem, molkig getrübtem Inhalt gefüllt, während im Dickdarm ausserdem meist massenhaften gallertigen, wie and nenen Schleim enthält, der die Schleimhaut in dicker Lage deckt und bei der mikroskopischen Untersuchung sich ausst # reichlichen desquamirten Darmepithelien mit massenhaften Imphoiden Zellen durchsetzt erweist und stellenweise selbst rim croupösen Charakter besitzen kann. Die Schleimhaut des lie darms sowohl als des Dickdarms ist stark gelockert, in der Regl serös infiltrirt (ödematös), schlotternd, dabei bleich, wie aust Die Gekrösdrüsen sind geschwellt. Die Nieren in der ersten Stadien der trüben Schwellung, fast constant Fibringinisch enthaltend, das Blut im Herzen locker geronnen, in den perplem Gefässen in Folge des grossen Wasserverlustes mehr weiger gedickt, mitunter von syrup- bis theerartiger Consistenz Dese stigen Befunde, wie Hyperämie des Gehirns und seiner link sowie der Lungen, sind weder constant, noch charakterisisch

In protrahirteren Fällen finden sich körnige und settigt begeneration der Magenlabdrüsen, der Nieren und der Leber wird der Musculatur, insbesondere jener des Herzens, und zwar des ausgesprochener, je länger der Krankheitsverlauf gedauen Ecchymosen an den serösen Häuten, namentlich unter dem Frund Endocard, besonders an letzterem, sind häufig und wir beite schon in ganz acuten Fällen, unter Anderem bei einer Diese magd, die Abends noch gesund und am Morgen todt und beite todtenstarr am Abort sitzend gefunden wurde, angetroffen. Die einem 12 jährigen Mädchen, welches Arsenik im gepulverte bei einer bei einer Billen in gepulverte bei einer Billen mit der Bille

zenommen hatte und nach 4 Tagen gestorben war, glich und in vielen Beziehungen dem nach Phosphorvergiftung: Icterus, fettige Degeneration des Herzens (leicht), der Leber und der Nieren (sehr stark, wie bei der typischen Phosre); keine in der willkürlichen Musculatur. Ecchymosen er Rachenschleinhaut und im Halszellgewebe, bohnengrosse er Pleura, zu beiden Seiten der Wirbelsäule und in beiden inalräumen, bis hantkorngrosse am Herzen, besonders hinten. hagische Erosionen und trübe Schwellung im Magen, geschleimiger, doch gallig gefärbter Inhalt in den Geund gelockerte schlotterige Schleimhaut. Auch wurden inzelnten Fällen diphtheritische Zerstörungen im Dickdarm, ers auf der Höhe der Falten, beobachtet.

Die Intensität der betreffenden Erscheinungen ist nicht immer iche. Namentlich kann die Magenschleimhaut mitunter nur ringfügige Veränderungen, insbesondere nur die Erscheider trüben Schwellung, zeigen, während der Befund im ngleich constanter ist, was mit der Thatsache übereinstimunt, ach Arsenikvergiftungen profuse Diarrhöen fast ausnahmslos istellen.

eber die Ursache der giftigen Wirkung des Arseniks ist artig nicht viel Positives bekannt. Bis in die neuere Zeit las Gift als ein in erster Linie local irritirendes, ja ätzendes en. Die irritirende Wirkung kann zwar nicht geleugnet werden, ündliche Röthung und Schwellung der Magenschleimhaut auch z acuter Vergiftung fast regelmässig, wenn auch nicht immer h hohem Grade vorkommt und namentlich an solchen Stellen zu bemerken ist, welchen Arsenikkörner auflagern. Auch für die locale Wirkung der hochgradig entzündete und selbst e Zustand der Scheidenschleimhaut und des Muttermundes, der en Fällen gefunden wurde, in denen bei Frauen entweder in scher Absicht (Fälle von Ansiaux, vide Henke's Zeitschr. I, 187) oder zu Fruchtabtreibungszwecken (Fälle: Vierteljahrf. gerichtl. Med. 1864, XXV, 110, und Deutsche Klinik. 1873, , ferner bei Stuten, mit welchen man in dieser Richtung Verinstellte (Ansiaux, l. c.), Arsenik in die Scheide gebracht war. Trotzdem ist weniger die locale, als vielmehr die Allvirkung des Arseniks die Ursache seiner Giftigkeit, wofür len nervösen Symptomen der Arsenvergiftung insbesondere der 1 spricht, dass die klinischen und anatomischen Erscheinungen stroenteritis, insbesondere die eigenthümlichen, über dessen änge gleichmässig ausgedehnten Veränderungen im Darmcanal her Weise sich entwickeln, ob nun das Gift per os oder auf 1 Wege, z. B. durch die Haut, beigebracht wurde.\*)

Ueber die Ursache der Arsenikwirkung existirt eine beträchtliche Anzahl eiten. So von Böhm und Unterberger (Arch. f. exp. Path. II, 89), sser (Virchow's Arch. 74. Bd.), Binz und Schulz (Arch. f. exp. Path. XIV, 345, XV, 322), Filehne (l. c.), Dogiel und Vrijens (Virchow's



des Lebens, als an der Leiche eine grosse Aehnlichkei wiederholt und mit Recht hingewiesen wurde.\*) Scrungen des Blutes, insbesondere der Blutkörperchen. Arsenikvergiftungen nicht, obwohl Blut, wenn ma Lösung arseniger Säure zusammenbringt, sich bald dt das Hämatinspectrum zeigt.

In einzelnen Fällen von Arsenikvergiftung wur der Fäulniss und bei exhumirten Leichen Mumification sich theils aus den profusen Wasserverlusten, theils au conscrvirenden Wirkung des Arseniks erklärt, welch verständlich nur dort eintreten kann, wo grössere Men im Körper zurückgeblieben sind, während anderseits auch aus anderen Ursachen (z. B. im trockenen, sandi einzustellen vermag. Zaaijer (De Toestand der Lijke Vergifting. Amsterdam 1885 und Virchow's Jahrb. 18 die exhumirten Leichen von 13, von einer gewissen Linden vergifteten Personen untersucht und ausserde Arsenikvergiftung aus der Literatur zusammengestell dass sich die Leichen von an Arsenikvergiftung Ver vor, noch nach der Exhumation anders verhalten Leichen, weshalb er den Bestand einer sogenannten cation vollkommen in Abrede stellt. Auch verhielt sie und Madenbildung wie bei anderen Leichen.

Die Ausscheidung des Arseniks aus dem Körper gemeinen schneller als bei anderen metallischen Gift schnittliche Termin der vollständigen Elimination wu auf 30, von Chatin nur auf 12—15 Tage bereck l. c. 209) und nach Flandin (Casper-Liman, l. c.

ngegeben, dass die Knochen das Arsen noch hartnäckig festnachdem es aus anderen Organen längst verschwunden ist. ouardel's und Pouchet's aus Anlass der Massenvergiftungen s und Havre (s. oben) angestellten Untersuchungen findet sich er Intoxication Arsen in der compacten, bei chronischer auch pongiösen Knochensubstanz. Von unserem Collegen Professor wig werden uns folgende Beobachtungen mitgetheilt: Ein r Fleischerhund erhielt durch 20 Tage je 0.1 Grm. Arsenik; e nach der letzten Arsenikgabe wurde das Thier getödtet. chemischen Untersuchung wurden aus der Leber noch einige Arsenspiegel erhalten, während Gehirn, Knochen und Muskeln rsenfrei waren. Ein zweiter Hund erhielt während 16 Tagen Grm. Arsenik; am 28. Tage nach der letzten Arsenikgabe las Thier getödtet. Die chemische Untersuchung ergab hier 1 noch eine sehr geringe Spur von Arsen, im Gehirn und ı gleichfalls noch nachweisbare Arsenmengen, aus der Leber noch starke Arsenspiegel erhalten. Einem dritten Hunde wurden 26 Tagen je 0.1 Grm. Arsenik gegeben, 22 Tage nach der trsenikgabe wurde das Thier getödtet; in diesem Falle wurden Leber noch mehrere starke Arsenspiegel erhalten und auch Herz, Knochen und Harn erhielten noch leise Spuren von Arsen. a Allgemeineu ist es nicht undenkbar, dass ein Individuum Folgen einer Arsenikvergiftung stirbt, nachdem das Arsen vollständig ausgeschieden ist. Noch eher ist es möglich, dass ren davon sich ergeben, wobei ausserdem doch zu erwägen dass ein grosser Theil des Giftes schon durch Erbrechen und hl entleert wird und ein anderer erst im Grabe im Laufe der und Verwesung dem Körper entzogen werden kann; durchstände, die, wenn es sich um die Diagnose einer Arsenikng überhaupt handelt oder speciell um die Frage, in welcher las Gift beigebracht wurde, wohl in Betracht gezogen werden

as metallische Arsen (Scherbenkobalt, Fliegenstein) ist als nicht giftig, oxydirt sich jedoch besonders in feuchter Luft, n Wasser zu arseniger Säure (Fliegenwasser). Die Arsen-(As<sub>2</sub> O<sub>5</sub>) ist weniger giftig als die arsenige Säure, zeigt aber eiche Wirkungen wie diese. Bei ihrer beschränkten Verbreitung rgiftungen mit derselben äusserst selten. Die Schwefelvergen des Arsens, das Zweifachschwefelarsen oder Realgar und das Dreifachschwefelarsen oder das Auripigment (As<sub>2</sub> S<sub>3</sub>) m reinen Zustand als ungiftig, doch enthalten die käuflichen beträchtliche Mengen arseniger Säure und wirken daher wie Bei Arsenikvergiftungen wird möglicherweise ein Theil der n Säure durch den Schwefelwasserstoff des Darmcanals in das umgewandelt und dadurch unlöslich und unwirksam gemacht. 3h erst in der Leiche in Folge der Einwirkung des Schwefel-Iffes der Fäulnissgase solche Sulphide sich bilden können, erch und Buchner (Schmidt's Jahrb. 1848, LX, 275;



( Wochen nach dem lode beobachtet, bent verofette haltigen grünen Farben: das Schweinfurtergrü und essigsaures Kupferoxyd) und das Scheele'sch saures Kupfer). Damit gefärbte Spielwaaren, Essw chenso Kleider und Tapeten haben wiederholt sowo zu chronischen Vergiftungen Veranlassung gegeben. Fälle war Schweinfurtergrün in grossen Mengen zu: Ungeziefer angewendet worden und hatte eine acut zeugt, ebenso haben wir zweimal Selbstmord mit di achtet. Die Substanz ist in Wasser unlöslich, löst sic Magensaft. Von den mit Arsengrün gefärbten Ballkl enthalten nach Ziurek 20 Ellen 300 Grm. Schwe 60 Grm. Arsenik. Beträchtliche Mengen von arseniger die meisten Sorten des käuflichen Fuchsins, der t Anilinfarbe, die gegenwärtig stark zum Färben von auch zur Weinverfälschung benützt wird.\*) Von arsenik menten ist die Solutio arsenicalis Fowleri zu erwähn von arsensaurem Kali im Wasser (1 Grm. arseniger S der Solution nach der österr. Pharm., nach der de auf 90 Theile. Der Arsenwasserstoff ist ein un Gift. Beim Arbeiten damit sind Prof. Gehlen in Mu Britton in Dublin um's Leben gekommen, Ueber ei giftung eines Chemikers und eines Arbeiters durch gebläse, in dessen Wasserstoffapparat statt Schwefels Arsensäure eingebracht worden war, wird im Jahre 1870, pag. 522, berichtet; über eine andere von Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, XVIII, 269, tern das Leben kostete und bei 6 anderen eine schwi

ige Stühle, blutiger Urin, soporöser Zustand, auch Delirien und einzelnen Icterus\*) waren die hauptsächlichsten Erscheinungen. Section bot die Erscheinungen wie bei Vergiftung mit Arsenik. htig ist auch die Beobachtung von C. Bisch of (Vierteljahrschr. erichtl. Med. 1882, XXXVII, 163) über Bildung von Arsenwasserf aus Arsen durch Schimmelpilze, weil dieselbe bei manchen Verangen durch arsenhaltige Tapeten eine Rolle spielen kann. Man erstere immer nur von dem sich ablösenden arsenhaltigen Farbenb abgeleitet. Viel gefährlicher jedoch scheinen aber auf feuchten iern klebende Tapeten zu sein, und zwar wegen des sich bildenden enwasserstoffes. Ueber eine wahrscheinlich auf diese Weise zu ide gekommene letale Vergiftung mehrerer Kinder berichtet sbach (Tod durch arsenhaltige Tapeten oder Vergiftung mit sphor. Jena 1890), welche deshalb eine besondere Bedeutung elt, weil der in manchen Beziehungen nicht ganz klargestellte von anderen Sachverständigen für eine (absichtliche) Phosphorfiftung gehalten wurde und noch gehalten wird.

Die chronische Arsenikvergiftung hat nur ein unterrdnetes forensisches Interesse, und wir verweisen bezüglich dieser die Handbücher der Toxikologie. Davon ist zu unterscheiden die same Vergiftung, welche durch wiederholt beigebrachte, nicht le, doch toxische Gaben erzeugt worden ist, wie Fland in (Taylor, 202) einen solchen Fall erzählt, in welchem ein Weib ihrer magd täglich kleine Dosen von Arsenik in der Suppe beibrachte, jedesmal Ueblichkeit und Erbrechen und schliesslich einen hochdigen Schwächczustand erzeugten. Auch in dem berüchtigten Falle val in Paris (Annal. d'hygiène publ. 1878, Nr. 106, pag. 72) de dieser beschuldigt, dass er seine Frau durch wiederholt gereichte ne Dosen vergiftet habe.

Eine gewisse Aehnlichkeit mit Arsenikvergiftungen zeigen Verngen mit (im Magensaft) löslichen Baryumsalzen (Chlorbaryum, ensaurer Baryt). Seydel berichtet über einen Selbstmord mit ensaurem Baryt, der noch nach der Section für eine Arsenikiftung gehalten wurde (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXVII, und Reincke (ibid. XXVIII, 248) über eine Vergiftung von eren Personen durch eine Torte, zu welcher mit kohlensaurem t vermengtes Mehl genommen worden war. Brechdurchfall und ungserscheinungen waren die Hauptsymptome. Die Section ergab m Falle Seydel's eine hochgradig ecchymosirte Magenschleimund sandige weisse Körnchen in dem sie bedeckenden Schleim, eiche Ecchymosen im Duodenum, Schwellung und leichtes Oedem Darmschleimhaut. Als Dosis letalis für Chlorbaryum werden von emann schon 15:0 Grm. angegeben.

<sup>\*)</sup> Stadelmann, "Die Arsenwasserstoffvergiftung". Ein weiterer Beitrag chre vom Icterus. Arch. f. exp. Path. XIV, 221.



berichtet sogar von einem 5 wöchentlichen Kinde. Folge des Verschluckens nur eines einzigen Zündhöh gestorben sein soll. Die häufigsten Vergiftungen den Köpfchen der Phosphorzundhölzchen, die, da sie haltung sich finden, immer zur Hand sind. Ihr Geha ist sehr variabel. Durchschnittlich beträgt derselbe bei lichen Zündmasse 6-7 Procent und auf 100 Kuppel 6-8 Cgrm. Phosphor berechnet. Fälle, in denen scho eines Päckchens Zündhölzchen zu 80 bis 100 Stück Vergiftung Erwachsener bewirkten, sind gewöhnlic masse der sogenannten schwedischen Zündhölzchen Phosphor. sondern nur Kaliumchlorat, Mennige, Scl und Kaliumbichromat. Die Reibfläche der Schachtell amorphem Phosphor, der manchmal arsenhältig z (Vierteljahrschr. f. gerichtliche Med. 1879, XXX, 38 geschieht die Vergiftung mit Phosphorpasta, einer I Phosphor mit Mehlteig in verschiedenen Verhältnisse ohne Zusatz von Fett, welche als Mittel zur Vertilgung Mäusen u. s. w. zur Anwendung kommt. In fetten ( Phosphor etwas löslich (Phosphoröl), weshalb, wenn d mit fetten Substanzen genommen wurde, die Resorption meinwirkung leichter und schneller eintreten kann aber das Verabreichen von Oel und Fett (Milch) als contraindicirt erscheint.

Die Symptome der Phosphorvergiftung köm zelnen Fällen schon wenige Minuten nach dem Verse Giftes eintreten, in der Regel jedoch verfliesst einige mehrere Stunden und auch halbe, seltener ganze Tage geschieht. Druck und schmerzhaftes Gefühl in der Lieblichten Aufstessen nach Phosphormischender und

inen in progressiver Steigerung schon in wenigen Stunden er Collapsus zum Tode führen, und zwar, wie bei Kindern bachtet wurde, schon nach 4—8 Stunden. Bei Erwachsenen ein so acuter Verlauf verhältnissmässig selten. In einem von untersuchten Falle starb ein Mädchen, welches die Köpfchen 5 Päckchen Zündhölzchen genommen hatte, schon nach stunden, in einem anderen (Phosphorpasta) erfolgte der Tod on nach 24, in einem dritten nach 27 und in einem vierten osphor und Laugenessenz) in 40 Stunden. Auch Tüngel sah ilen Ausgang 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden nach der Vergiftung, Axel Jäderm nach 7, Maschka (Wiener med. Wochenschr. 1884) dreimal h 8 Stunden, Hammer (Prager Wochenschr. 1888, Nr. 8) und Paltauf (Wiener klin. Wochenschr. Nr. 25) nach 9 Stunden treten. Im letzten Falle waren die Köpfehen von 10, im vorten sogar von 38 Päckchen Zündhölzchen genommen worden. der Mehrzahl der Fälle ist der Verlauf ein subacuter und führt t nach mehreren (meist 3-7) Tagen zum Tode. Das Erbrechen an nachlassen oder es dauert fort und es werden dann meist feesatzfärbige (bluthältige) Massen entleert. Die Magengegend etwas aufgetrieben und empfindlich. Der Stuhl anfangs meist ückgehalten, während später von zersetztem Blut missfarbige offe entleert werden. Sehr bald, manchmal schon am zweiten ge, zeigt sich (hepatogener) Icterus\*), der sich rasch und ensiv entwickelt, wobei in der Regel eine Grössenzunahme der ver nachweisbar ist, die am 4. bis 9. Tage in eine Verkleine-5 übergehen kann. Enorme Muskelschwäche und Hinfalligkeit. er frequenter Puls, schwacher Herzschlag. Die Temperatur, erhöht, sinkt vor dem Tode auf die normale Körpereratur und selbst unter dieselbe. Die Harnabsonderung unter-**Lt.** Der Harn enthält frühzeitig Gallenpigment und in der schon in den ersten Tagen Eiweiss und Blut. Faserstoff-Zer fehlen in der Regel, doch wird ihr Befund von Mann-(Wiener med. Wochenschr. 1883, Nr. 26, Beilage) ange-Der Harnstoffgehalt wurde in einzelnen Fällen vermindert anderen bedeutend vermehrt gefunden. Im ersteren Falle niedere Oxydationsproducte des Stickstoffes auf und nach 1 zen constant Fleischmilchsäure. Schütz (Prager med. enschr. 1882, pag. 111) fand bei Phosphorvergiftung im Harn Fett, Selmi (Virchow's Jahrb. 1880, I, 440) phosphorhaltige nicht aber bei Icterus gravis. Das Bewusstsein bleibt meist

Hessler beobachtete 26mal Icterus, und zwar 3mal am 2., 11mal am 3., am 4. und 6., 2mal am 5. Tage. Petechien in der Haut kamen 3mal lar häufig trat am 2. bis 3. Tage eine Besserung ein, die 1 bis 2 Tage worauf abermals Verschlimmerung, insbesondere neuerliches Erbrechen. trat nur 7mal ein, 16mal bestand Verschoffung. 3mal traten Blutungen Nase und 5mal bei Frauen Blutungen aus den Genitalien auf. Der Tod nach 1 Tage in 3, nach 2 in 1, nach 3 in 3, nach 4 in 8, nach 5 in 7, in 3, nach 7 in 4, nach 8 in 1, nach 9 in 3, nach 10 in 2, nach 11 in 3, und 15 Tagen in je 2 Fällen.

bis zum Tode erhalten. In einzelnen Fällen waren Del vor dem Tode und ein comatöser Zustand eingetreten.\*) I werth ist noch das vereinzelt beobachtete Auftreten v mosen in der Conjunctiva und unter der Haut unter der Purpura haemorrhagica. Genesung nach intensiver vergiftung ist nicht häufig, wurde jedoch wiederholt in Fällen beobachtet, in denen bereits Icterus und Coll nungen aufgetreten waren.\*\*)

Der Leichenbefund hängt wesentlich von der durch die Vergiftung veranlassten Erkrankung ab. In s Fällen kann sich ausgesprochener Phosphorgeruch d und Darminhaltes, sowie ein Leuchten desselben bein im Dunkeln finden und man ist mitunter noch i Phosphorstücken, beziehungsweise Zündhölzchenköpfc kennen. Noch leichter ist es, die Anwesenheit von chemisch, insbesondere durch Destillation in dunkle nachzuweisen. Dafür sind die übrigen Befunde meist n die Organe ausser etwa trüber Schwellung der Magens keine auffallenden mikroskopischen Veränderungen biet die mikroskopische Untersuchung kann ein ganz negative ergeben, wie dies bei einem von uns obducirten Mä Fall war, welches Abends Zündhölzchenköpfchen genot am frühen Morgen sich aus dem Fenster gestürzt bat konnten wir bei dem oben erwähnten, schon nach ach verstorbenen Mädchen nicht blos "trübe Schwellung" d schleimhaut, sondern bereits körnige Degeneration der L sowie ein wie bestäubtes Aussehen der Nierenepithelie Herzmuskelfasern constatiren, noch ausgesprochener a nach 24 oder 40 Stunden abgelaufenen Fällen.

\*\*) Virchow's Jahrb. 1876, I, 404, insbesondere aber Me 1879, Nr. 32 (4 Fälle von P.-Vergiftung mit Genesung aus Halle

<sup>\*)</sup> Ein solcher auch durch den Befund in den Nieren inter kam uns im März 1887 vor. Er betraf einen 26jährigen kraftigen scheinlich Potator, welcher Abends, wie es schien, in schwer berausel in's Spital gebracht worden war und grosse Mengen stark nach W Flüssigkeit erbrach, die Nacht hindurch schlief und am Morgen s hielt, dann aber zu toben anfing, so dass er, weil er sich auch d schneiden versuchte, auf die psychiatrische Abtheilung gebracht 1 wo er in Coma verfiel und am Abend starb. Während des Transpor Phosphorpasta genommen zu haben. Die Obduction ergab zahlrei-Ecchymosen im subcutanen Zellgewebe zwischen den Schulterblätter Mediastinum, unter der parietalen Pleura und unter dem Pericard. lung in Oesophagus und Magen, fettige Degeneration der Thorax Herzens und der Leber, aber keinen Icterus und auch im Darm normalen Inhalt, in welchem Phosphor chemisch nachgewiesen w zeigten äusserlich normale Färbung und mikroskopisch nur mässige Degeneration, dagegen waren die Pyramiden besonders in den eigenthümlich bleich und ähnlich wie dies bei den Harnsäureins linge der Fall ist, strahlig gestrichelt, und zwar durch ein bleiche Harncanälchen abgelagertes, ausstreifbares Sediment, welches fa phaten und Fetttropfen bestand. Auch der spärliche Harn in d leider verloren ging, zeigte ein kalkwasserartiges Aussehen.

2

War jedoch, wie meistens, der Tod erst nach 3-5 Tagen eingetreten, so ist der Sectionsbefund ein sehr charakteristischer. Die Leiche ist auffallend icterisch\*) und die äussere Besichtigung lässt manchmal Ecchymosen in den Conjunctiven, und durch die Haut durchscheinend, im subcutanen Zellgewebe erkennen, die mitunter wie traumatische Suffusionen aussehen können. Die inneren Organe erscheinen mehr weniger icterisch und von diesen die meisten im Zustande hochgradiger acuter, fettiger Degeneration. Letztere ist namentlich in der Leber und in der Niere ausgesprochen, welche vergrössert, auffallend gelb von Farbe und von teigiger Consistenz erscheinen, am Durchschnitt fettig glänzen und deren Parenchymzellen unter dem Mikroskope von massenhaften Fetttröpfehen durchsetzt sich erweisen. Ebenso zeigen sich die Magenlabdrüsenzellen, insbesondere die Hauptzellen, hochgradig fettig degenerirt, so dass schon bei makroskopischer Besichtigung der Magenschleimhaut die Drüsenmündungen in Form gelblicher Punkte hervortreten (Virchow's Gastradenitis phosphorica), während die Schleimhaut im Ganzen eigenthümlich bleichgelb, trüb und etwas geschwellt erscheint. Ecchymosen der Magenschleimhaut und hämorrhagische Errosionen finden sich häufig. Der Mageninhalt ist entweder eine graue trübe Flüssigkeit oder ist bluthaltig und dann chocoladebraun. Letzterer Inhalt findet sich häufig, und zwar im Allgemeinen häufiger als im Magen, im Darmcanal, und zwar mit und ohne Ecchymosirung der Darmschleimhaut. Diese erscheint in der Regel bleich oder noch häufiger gelblichgrau. Im Dickdarm finden sich in jenen Fällen, in denen Stuhlverhaltung bestand, lehmfarbige oder schiefergraue breiige Massen, in denen nicht selten der Nachweis von Phosphor in Substanz gelingt, während dies im Magen und übrigen Darminhalt in der Regel **micht** mehr möglich ist. Ausser in den parenchymatösen Organen die fettige Degeneration auch in der Musculatur ausgesprochen, mentlich in jener des Herzens, aber auch in den Gefässandungen, besonders in jenen der kleinen Gefässe. Auch die eissen Blutkörperchen zeigen sich von Fetttröpfehen durchsetzt. Das Blut ist theils flüssig, theils locker geronnen \*\*), dabei aber rissfärbig, die Blutkörperchen sind vielfach verknittert und zer-🚁 I len, mit Wasser verdünnt erscheint das Blut auffallend trübe

<sup>\*)</sup> Der Icterus kann ausnahmsweise auch bei protrahirteren Fällen nicht production sein. So fehlte er in einem von Reichel (Wiener klin. Wochenschr. Nr. 9) publicirten, von Kolisko secirten Fall, obwohl der Tod erst stunden nach dem Genuss von in Oel aufgelösten Köpfehen von 18 Päckchen ingelichen eingetreten war. Reichel leitet dies von der Compression des thoracicus durch massenhafte Ecchymosen ab. Der Tod war unter Erscheider Vaguslähmung (Tachykardie, Singultus) erfolgt und beide Vagi waren trassenhaften Blutaustritten durchsetzt. Auffallender Weise zeigte auch keiner von Corin und Ansiaux (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, VII, 1) vergifteten Hunde Icterus.

vergifteten Hunde Icterus.

Den Untersuchungen von Corin und Ansiaux zufolge ist das Blut
subacuten Phosphorvergiftungen flüssig. Es zeichnet sich durch Mangel
smafibrinogen, Fibrinferment und Prothrombin aus.



finden. Von ersteren ist es insbesondere das Perit namentlich zwischen den Blättern der Netze und ( und kleinere Ecchymosen enthält, ebenso die 1 Pericardium. Häufig sind auch Ecchymosen im s hesondere aber im intermusculären Bindegewebe. abhängigen Stellen, in den Mediastinalräumen, hinteren, ferner an den Schleimhäuten, so schon im Oesophagus gewöhnlich aber in der Magen- un haut, sehr constant in den Nierenbecken. In e wurden Ecchymosen sogar im Ependym der Ventri Bei der Entstehung der Ecchymosen können auc Einflüsse mitwirken. So fand Seydel (Vierteljahr. Med. 1893, VI, pag. 281) bei einer an subacute gittung gleich nach der Entbindung verstorbenen F mosen besonders massenhaft in der vorderen Bauc einem Oberschenkel, was er einestheils von der v Placentarexpression, anderseits von einem Fall auf's den die Untersuchte kurz vor ihrem Tode gemacht von uns secirten Fällen finden wir auffallend häufi an den Rippeninsertionen der Brustmuskeln und a: bögen verzeichnet, bei deren Entstehung die Zerrun bei der angestrengten Athmung eine Rolle spielen

Bemerkenswerth ist das in einzelnen Fäller Auftreten von (symmetrischer) Hautgangrän an den Fin einem 1882 von Ehrlich in Berlin veröffentlifall und in zwei von R. Paltauf und Kretz vor obachteten, aber noch nicht publicirten Fällen ka

1i

Ł

Zwischen diesen höchst ausgeprägten und kaum zu verkennenden Fällen von Phosphorvergiftung und jenen sehr acuten, die bei der Section keine auffallenden Veränderungen in den inneren Organen zeigen, gibt es andere, in denen die genannten Organe die verschiedenen Uebergänge zwischen "trüber Schwellung" und fettiger Degeneration zeigen, und es muss festgehalten werden, dass der Tod in Folge einer Phosphorvergiftung in allen Stadien derselben erfolgen kann. Auch ist zu bemerken, dass der Tod noch vor vollständigem Ablauf der Vergiftung durch Hämorrhagien eintreten kann, die in Folge der fortschreitenden fettigen Degeneration der peripheren Gefässe sich einstellen können. So berichtete Heschl\*) über einen Fall, in welchem im Verlaufe einer Phosphorvergiftung eine tödtliche Hirnhämorrhagie auftrat, und einen gleichen Fall hatten auch wir zu obduciren Gelegenheit, sowie mehrere, in welchen es zu einer profusen Darmblutung gekommen war, die als nächste Todesursache aufgefasst werden musste.

Ueber die Ursache der giftigen Wirkung des Phosphors ist man noch sehr im Unklaren. Eine ätzende Wirkung namentlich auf die Magenschleimhaut kommt dem Phosphor nicht zu, und die Angaben Einzelner, dass sie angeätzte und selbst brandige Stellen im Magen fanden, stehen im Widerspruch mit den zahlreichen Beobachtungen Anderer, welche niemals ähnliche Befunde constatiren konnten, womit auch unsere an einer grossen Reihe von Phosphorleichen gemachten Erfahrungen übereinstimmen. Was die Allgemeinwirkungen des Phosphors betrifft, so verlangt das Verständniss dieser zunächst Ane genauere Kenntniss über die Art und Weise, wie der Phosphor ▲berhaupt zur Resorption gelangt. Da letzterer als im Wasser unlöslich so gesehen wird, so ist eine Resorption schwer verständlich, weshalb inzelne Forscher (Munk und Leyden) die Ansicht aussprachen, dass Jer Phosphor im Magen sich zu phosphoriger und Phosphorsäure zydire, und dass diese Säuren, weil sie im concentrirten Zustand sesorbirt werden, giftig wirken. Diese Anschauung ist unhaltbar, weil eine Anätzung der Magenschleimhaut voraussetzt, die sich niemals **Endet.** Schuchardt und Dybkowsky wieder sind der Meinung, sich im Magen die nichtentzündliche Varietät von Phosphorrasserstoff bilde und resorbirt giftig wirke, indem dieser auf Kosten Sauerstoffes des Blutes zu phosphoriger Säure sich oxydire. Auch Anschauung hat wegen der geringen Mengen von Sauerstoff, dem Blute dabei entzogen würden, nicht viel für sich. Am plaupelsten erscheint gegenwärtig die Annahme, dass der Phosphor als leber in das Blut gelange, und zwar entweder als Phosphordampf, deher nach Versuchen Bamberger's thierische Membranen zu reharingen im Stande ist, oder indem der Phosphor durch die im gen oder im Darm befindlichen Fette gelöst wird und auf diese esi: zur Resorption kommt. Ueberdies neigen sich einzelne Beobiter zur Ansicht hin, dass der Phosphor doch nicht im Wasser so

Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1876, Nr. 23.



die Kreislaufstörungen bei diesen Vergiftungen anal Arsen- und Antimonvergiftung. Dagegen treten dierscheinungen gegen die nervösen Störungen sehr in Als charakteristisch bezeichnet er das Stadium tiefstei dem Tode bei Phosphor- oder Phosphorwasserstoffve bar vorausgeht, während, wie oben erwähnt, bei I wusstsein in der Regel bis zum Tode sich erhält. über den "Mechanismus der Phosphorvergiftung" 10. internationalen Congress in Berlin vorgebracht.

Die hochgradige Verfettung der inneren Org und die Ecchymosen an den serösen Häuten und häuten sind für die subacute Phosphorvergiftung ristisch und gewähren ein so eigenthümliches Bild den meisten Fällen für sich allein die Diagnose ges gibt es cinige Processe, die, wenn auch nicht g ähnliche Sectionsbefunde gewähren. Es sind die krankungen, die ebenfalls eine acute körnige i generation der inneren Organe nach sich ziehe bereits oben (pag. 638) angeführt haben. Specie verdient hier die "acute Leberatrophie", deren A der Phosphorvergiftung seit jeher hervorgehoben w selbe tritt bekanntlich am häufigsten bei Sch Wöchnerinnen auf und verläuft sehr acut unter Icterus gravis, wobei schon während des Lebens des Lebervolumens klinisch nachgewiesen werden ka zeigt ebenfalls hochgradige, fettige Degeneration c des Herzens, sowie der willkürlichen Musculatur ut manan untar dan aaritaan Uitutan und nut dan

acut atrophirte Leber, wie schon die Bezeichnung ausverkleinert und dabei auffallend schlaff, die Oberfläche tellenweise eingesunken. Während ferner die Phosphorie reingelbe, gleichmässig mit Rothbraun oder Gelbbraun chte Farbe bietet, zeigt das Organ bei der acuten gelben ein schmutziggelbbraunes, am Durchschnitte sowohl als Oberfläche von verwaschenen schmutzigrothen Flecken ifen unterbrochenes Aussehen. Die mikroskopische Unterergibt nicht eine einfache Infiltration der Leberzellen mit en, sondern gleichzeitig einen Zerfall der Leberzellen, die ie grösstentheils unkenntlich erscheinen. Dabei sind sodem Detritus als in den feinsten Gallengängen masseneterien vorhanden, deren Invasion sich auch in anderen so namentlich in den Nieren, im Herzen und in den issen, nachweisen lässt (Waldeyer, Klebs). Endlich s interstitielle Lebergewebe eine reichliche Einlagerung Rundzellen, deren rapide Wucherung nach Ansicht Wini-3 Compression der Gefässe und Zerfall der Leberzellen ein Befund, der sich bei der Phosphorleber gar nicht in sehr geringem Grade ergibt. Leider aber zeigt auch hiedener Phosphorvergiftung die Leber mitunter ein gleiches 1 wie bei der acuten gelben Leberatrophie. Insbesondere ch bei dieser eine Verkleinerung und ein Matschwerden er sich finden. So berichtet Ermann (Vierteljahrschr. für Med. 1880, XXXIII, pag. 61) über einen 19 jährigen Mann, Köpfehen von 5 Bund Streichhölzchen verschluckt hatte 1 10 Tagen starb, nachdem während des Lebens Chylurie zer Harn) eingetreten war, bei dem eine matsche, ungleichefärbte und stark verkleinerte Leber von nur 870 Grm. wurde. Hessler (l. c.) constatirte unter 48 Fällen während ns 12 mal eine Vergrösserung der Leber; in 2 Fällen gleich ing eine Verkleinerung, in den übrigen mit oder ohne gangene Vergrösserung eine Verkleinerung vom 2. bis ingefangen. Auch wir haben bei einem entschiedenen Phosiftungsfalle eine ausgesprochene Leberatrophie (690 Grm.) . Ossikovszky (Wiener med. Wochenschr. 1881, Nr. 33), n 1870 auf das Vorkommen von Leberatrophie bei pron Formen der Phosphorvergiftung aufmerksam machte, rhaupt die "acute Leberatrophie" und die Phosphorverür identisch. Ob und in welcher Beziehung die "acute eberatrophie" zu der besonders bei Schwangeren und innen von R. Paltauf, Jürgens und auch von uns been Fällen von "Hepatitis haemorrhagica" steht, bedarf iterer Studien.

der Phosphorvergiftung ähnliches Bild erzeugt auch die naemorrhagica, besonders wenn der Tod im sogenannten Ausdium erfolgt. Bei einem 5½ jährigen Mädchen fanden wir liche, von einem hämorrhagischen Hof umgebene Knötchen



hinzugetugt, dass nur saure oder neutrale Massen daher die Contenta, wenn sie, namentlich in Folg alkalisch reagiren, früher angesäuert werden müssen. lich'sche Verfahren, den Phosphor in Leichentheilen besteht in Destillation der angesäuerten Massen im ( Ist Phosphor vorhanden, so zeigt sich, wenn die M in's Kochen geräth, an der Stelle, an welcher das v gehende Rohr in das Kühlrohr eintritt, das charakteris eine Reaction, die so empfindlich ist, dass schon 1-: köpschen dieselbe geben. Das Leuchten kann jedoch ver durch Anwesenheit von Alkohol, Aether, Terpentine und wahrscheinlich durch andere stark riechende Sto bevor man den Versuch anstellt, entfernt werden müsse von Dussard und Blondlot beruht auf der Darstel phorwasserstoff, die in analoger Weise ausgeführt wir Arsenwasserstoffes im Marsh'schen Apparate, und Nachweis der charakteristischen, prächtig grünen Phosi flamme.

Da der Phosphor sich im Organismus rasch ox überdies theils durch Erbrechen und manchmal auch dentleert wird, so gelingt der chemische Nachweis des solcher in der Regel nur in acuteren Fällen, selten un unteren Darm in jenen, die länger gedauert hatten. I noch der Nachweis von phosphoriger Säure, die im nor mus nicht vorkommt, die Diagnose sicherstellen. In ac Fällen kann der Phosphor unter Umständen noch in de unzersetzt sich erhalten. So haben Fischer und Mijahrschrift f. gerichtl. Med. 1876, XXIV, 1) den Phosp

altenden Faces noch nach 5 Monaten ein deutliches Leuchten im scherlich'schen Apparate; in einem weiteren (Phosphorpasta) schon 7 Tage nach der Aufbewahrung kein Phosphor mehr weisbar. Friedberg (Virchow's Arch. LXXXIII, 501) berichtet einen Fall, in welchem nach 3 Monaten nach der Beerdigung Phosphorvergiftung durch den Nachweis von phosphoriger Säure rgestellt wurde. Die chemische Untersuchung ergab zugleich e Mengen von Arsen und Antimon, welche auch in dem in Beg genommenen Mäusegift (Phosphorbacillen) gefunden wurden.\*) lie Zündhölzchenköpfchen durch Mennige gefärbt sind, sind die hentheile auch auf Blei zu untersuchen, welches sich bekanntlich t nachweisen lässt. Dieser Nachweis ist uns wiederholt im Darmt gelungen, nachdem bereits Phosphor als solcher nicht mehr anden war. In einem von Tardieu (l. c. 264) mitgetheilten konnte noch nach  $1^{1}/_{2}$  Jahren in der exhumirten Leiche Zinnober gewiesen werden, womit die betreffenden Zündhölzchen gefärbt sen waren. In einzelnen unserer Fälle gelang es, im Magen-Darminhalt noch Stückehen der Hölzehen aufzufinden und auch · dem Mikroskope als von Nadelholz herrührend, an den bekannten elgefässen zu erkennen. Insbesondere fanden wir bei einem aus Donau gezogenen Manne etwa 30 abgebrochene, bis 1.5 Cm. lange lhölzchenstücke im Dünndarm. Auch der Schwefel der gewöhnn Zündhölzchenköpfchen kann nachweisbar sein, doch kam hier ein Fall zur (pathologischen) Section, in welchem bei einer an enessenzvergiftung verstorbenen Dienstmagd auch eine Menge Schwefelstückehen im Magen gefunden wurde, indem dieselbe ssenen Schwefel, weil sie diesen entweder für giftig hielt oder Phosphor verwechselte, der Laugenessenz beigemischt hatte.

## Vergiftung mit Opium und Morphium.

Die hierher gehörenden, zur forensischen Untersuchung genden Vergiftungen geschehen entweder mit dem Absud von köpfen oder mit Opium und seinen pharmaceutischen Präen oder mit dem wichtigsten und am meisten bekannten und zten Alkaloid desselben, dem Morphin. Die Vergiftung durch von Mohnköpfen betrifft fast ausnahmslos Kinder, denen be als schmerzstillendes oder einschläferndes Mittel gereicht , welcher gefährliche Usus so verbreitet ist und bereits so Kindern das Leben kostete, dass das gegenwärtige österr. sich veranlasst fand, im §. 377 die Anwendung des Absudes Tohnköpfen bei Kindern ausdrücklich als Uebertretung, besweise als Vergehen zu bezeichnen und hervorzuheben. 🗲 e der Untersuchung von Sydenham, Winkler und Menz

Beachtenswerth ist die von unserem Collegen Ludwig gemachte, noch Deblicirte Beobachtung, dass der gewöhnliche Phosphor ansehnliche Mengen Sen enthält.

ofmann, Lebrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.

sind in vier Stück unreifer und getrockneter Mohnköpfe 0019 Gr Morphium enthalten, doch ist bei der Verwerthung dieser Augh ausser auf den wechselnden Morphiumgehalt der Mohnköpfe und Opiums überhaupt, auch darauf Rücksicht zu nehmen. das u kleinerte Mohnköpfe, wenn sie gekocht werden, viel mehr Me phium abgeben, als wenn sie, wie häufig geschieht, in toto geko worden sind. Auch ist der Opiumgehalt der Mohnkapseln ein s verschiedener, insbesondere der der unreifen ein höherer als der mit Den Untersuchungen Belohoubek's zufolge (Virchow's Jahr 1893, I, pag. 499) soll in den käuflichen Mohnköpfen auch e strychninartige Substanz vorkommen. Ebenso giftig ist der uns früher im Handverkauf der Apotheker gestattete, aus Mo kapseln bereitete Syrupus Diacodii, der unter dem Namen Bo hörndlsaft" häufig zur Beruhigung der Kinder angewendet w Wir haben mehrere damit vergiftete Kinder obducirt, darm einen Säugling, der für 2 kr. (10 Grm.) des Syrups erhalten b Fast unmittelbar nach der Darreichung erfolgte tiefer Schlaf. in Sopor und Tod überging. Die Obduction ergab mässige N chitis. enge Pupillen, ausgedehnte Harnblase und geronnene B Die Vergiftung mit Opium als solchem, sowie die mit des pharmaceutischen Präparaten, wie Tinctura opii simplex und cata, sind bei uns selten und kommen fast nur als medicin Vergiftungen vor. In England sind Selbstmorde damit häuse. Dosis toxica letalis vom Opium wird 1-2 Grm. angenomet Die Maximaldosis der österreichischen sowohl als der deuste Pharmakopöe beträgt 0.15 in der Einzelgabe und 0.5 m der Von Morphium und seinen Salzen sind durchschnittlich 20-40/5 schon im Stande, einen Erwachsenen zu tödten.

Maximaldosis der österreichischen Pharmakopöe für Monfar hydrochl. pro dosi 0.03 und pro die 0.12; jene der deutschen Phane kopöe, sowohl für Morphin als für seine Salze 0.03 für die Eine gabe und 0.12 pro die, ausserdem für subcutane Injectionen (1995) 0.03. Kinder reagiren ungleich empfindlicher gegen Opiste sk & wachsene. Tardieu berichtet von einem 51/2jährigen Kinde, de mit Genuss von 20 Cgrm. Opium in wenigen Stunden starb, and einem anderen, bei welchem schon nach 1/20, ja schon nach 1,600 Opium bei Säuglingen der Tod eintrat. Ebenso sind Fälle, in ten nach Bruchtheilen eines Grans von Morphium bei Kindern der 1 eintrat, in beträchlicher Zahl bekannt (Zusammenstellungen Dongall, s. Wiener med. Wochenschr. 1878, pag. 924. wurden Genesungen nach 1-1.5 Grm. Morphin und nach W 192 Grm. Laudanum beobachtet.\*) Ferner ist es eine Thatsack. nach successiver Steigerung der Gabe schließlich enorme Rege \*\*

165

è þ 4 ĸ.

en:

1,000 hin.

<sup>\*)</sup> Tardieu, l. c. 500; ein anderer Fall, in welchem 606m. auf nüchternem Magen genommen wurden und trotzdem erst sich 14, Erbrechen eintrat, doch weder der Tod, ja nicht einmal Schlaf ich ist von Dobbie im Brit. med. Journ., 9. Juli 1870, pag. 33, migdig

rphium und Opium vertragen werden. Husemann sah in Göttingen Frau, der täglich 20 Gran Morphium gegeben wurden. Credé chtet von einem Individuum, das täglich 52 Gran Morphium nahm, nach L. Herrmann (l. c. 373) existirte bei Zürich eine Frau, zhe sich täglich 1.2 Grm. Morphinsalz auf einmal einspritzte!

Die Vergiftungserscheinungen treten in der Regel erst nach er halben bis einer Stunde ein, manchmal aber noch später bestehen zunächst in Schwindel, Schwere des Kopfes, rauschger Aufregung, Sinnesdelirien und grosser Empfindlichkeit gegen bt und Schall, manchmal auch Hautjucken (Husemann). olichkeiten sind häufig, ebenso Erbrechen, können jedoch fehlen. ses Aufregungsstadium geht nach kurzer Dauer in das Depressstadium über, in dem sich Betäubung, tiefer, in Sopor überender Schlaf einstellt; die Reflexe sind erloschen, das Athmen langsam und später stertorös, der Puls meist frequent (Vagusnung), doch schwach, die Ausscheidungen sistirt (Blasennung), die Pupillen meist hochgradig verengert, ein Symptom, welches Taylor und Husemann (Deutsche Klinik. 1874, 7 und 8) ein besonderes Gewicht legen, und das auch bei rreren unserer Fälle constatirt worden ist. In einzelnen, beders in nicht letal abgelaufenen Fällen wurden unscheinbare, hrscheinlich auf Gefässlähmung beruhende Röthungen der Haut Hautjucken beobachtet. (Ueber derartige und andere üble Zule nach Morphiuminjectionen vide insbesondere Schüle, Handb. Geisteskh. 1878, pag. 668.) Der Tod erfolgt unter Erscheingen centraler Lähmung einige (5 bis 12) Stunden nach Beginn ersten Intoxicationserscheinungen, bei Kindern in der Regel cleich früher.

In einzelnen Fällen kommen die Individuen wieder zum Bewusstum jedoch nach einiger Zeit wieder in Betäubung und Sopor zu allen, in welchem sie schliesslich, und zwar in der Regel erst mehreren Stunden und selbst Tagen, sterben. Taylor (l. c. 9) hat diesen Verlauf als remittirende Form der Opiumvergiftung rieben. Wir haben einen gleichen Verlauf bei einem Mädchen ettet, welches 2 Gran Morphium in Chloroform genommen hatte ≥er med. Presse. 1877, Nr. 3—4), und erklären uns das neuer-Auftreten von soporösen Erscheinungen aus pneumonischen Proa, die durch während der Betäubung und während des Darniederder Reflexe erfolgende Aspiration von erbrochenen Substanzen Langemein rasch entwickeln, eine Anschauung, die in einem 🖴n Falle bestätigt wurde, in welchem bei einem Manne, der über Morphium pur. genommen hatte und erst nach 8 Stunden starb, Conchien bis in die feinsten Verzweigungen geronnene Milch Iten, die man ihm als Gegenmittel gereicht hatte. — Bei "ner-Personen kann die Morphiumvergiftung mitunter einen ganz 🗪 len Verlauf nehmen und Pellacani (Virchow's Jahrb. 1885, hat einen solchen beobachtet, wo nach subcutance Injection und Opisthotonus aufgetreten waren.



giftung mit Tinct. opii crocata geschah, wie wie beobachteten, wo eine Unze derselben statt Aq. gegeben worden war. In einem anderen Falle, wie mit Abkochung von Mohnköpfen geschah, verme Partikel der Mohnkapseln im Mageninhalt zu erlist in sehr acuten Fällen flüssig, in subacuten Dauerte die Agone lange und hatten sich berei Processe oder auch nur Lungenödem zu entwicke kann man massigen Fibringerinnseln im rechten Pulmonalgefässen begegnen.\*)

Dem Morphin in seinen Wirkungen sehr ähnlich form. Es sind meist medicinale Vergiftungen, die d Insbesondere ist die Zahl der Fälle, in denen, w chirurgischen Zwecken eingeleiteten Chloroformnarcos starben, eine nicht unbedeutende. Ueber einen Fall, Chloroformliniment irrthumlich innerlich genommen Thomayer (Wiener med. Wochenschr. 1882, Nr. 3 rauschungsmittel wurde in einzelnen Fällen das Chloro Selbstmord, sowohl durch Verschlucken von Chlorofoi halation desselben, ist wiederholt und mehrmals auch achtet worden. In einem unserer Fälle wurde eine Bette todt aufgefunden. Vor dem Munde hatte sie ein form riechenden Schwamm, über welchen ein St und dann ein Tuch gelegt und letzteres im Nach war. Das Chloroform war ihr angeblich von einem A tionen verschrieben worden. Es war jedoch aus der dung, die unmöglich von einem Arzte angerathen word und aus den Umständen des Falles ungleich wahrsch

chem ausserdem beide Nasenlöcher mit Pfropfen von Charpie und darübergelegten Heftpflasterstreifen verschlossen sich fanden. In m 1877 von uns obducirten Falle hatte ein 30jähriges blindes chen nach einem Familienstreite sich in sein Zimmer begeben war 6—10 Minuten darauf bereits röchelnd in seinem Bette nden worden, und es ergab sich, dass es 35—40 Grm. Chlorogetrunken hatte. Fälle von Mord durch Chloroform sind ungemein n. Casper (l. c. 544) erwähnt eines solchen, in welchem ein iner Zahnarzt seine Frau, zwei Kinder und dann sich selbst um's en brachte.

Wie viel Chloroform, wenn verschluckt, schon hinreicht, um n Menschen zu tödten, lässt sich nicht genau bestimmen. Die imale Einzelngabe wird von C. P. Falck mit 0.5-2.0, jene pro mit 7.5 Grm. angegeben. Taylor sah bei einem 4jährigen Kinde blos 3 Grm. und bei einer Frau nach 15 Grm. den Tod einn, dagegen berichtet Tardieu (l. c. 467) von einem Manne, der . Unzen Chloroform verschluckt hatte und doch noch (mittelst endung der Magenpumpe) gerettet wurde, aber erst nach 14 Tagen kommen genas. Nach dem Verschlucken tritt schon nach wenigen enblicken ein rauschartiger Zustand ein, der bei toxischen Gaben rt oder in wenigen (5-10) Minuten in Narcose übergeht, die, in unserem Falle, schon innerhalb der ersten Stunde zum Tode en kann. Ein remittirender Verlauf, wie wir ihn bei der Morphiumziftung erwähnt haben, ist ebenfalls beobachtet worden (Taylor). er unserer Fälle betraf einen an eiteriger Pericarditis erkrankten oiker, der irrthümlich statt Ag, chlorof, einen Esslöffel reines Chloron erhalten hatte, rasch bewusstlos wurde und trotz sofortiger Hilfe kurzer Zeit starb. Hier musste zugegeben werden, dass das Chloroweniger als solches, sondern wegen des hochgradig krankhaften andes des Mannes zum Tode geführt habe.

Was die Chloroformeinathmungen betrifft, so ist es aus der allchen Erfahrung bekannt, dass, wenn correct vorgegangen wird, iduen stundenlang ohne Schaden in der Narcose erhalten werden ≥n. Andererseits sind die Fälle, in denen während der zu chiruren Zwecken eingeleiteten Chloroformnarcose schon nach wenigen 🗅 zügen der Tod eintrat, in beträchtlicher, allerdings aber gegen-Zer Unmasse der gelungenen Narcosen verschwindend kleiner Zahl Richardson kommt 1 Todesfall auf 3500 Narcosen) vorgeen. Der Tod erfolgte fast in allen Fällen im Stadium der Exin Folge plötzlichen Aufhörens der Respirationsbewegungen 🗝 Herzschlages, seltener unter Dyspnoe. Der Stillstand der ation wird auf reflectorische Lähmung des Respirationscentrums Medulla oblongata, der Stillstand des Herzens von Einzelnen Actorische Reizung des Vaguskerns, von Anderen auf Lähmung Herzen selbst befindlichen motorischen Ganglien zurückgeführt. Mehrzahl der Fälle scheinen individuelle krankhafte Zustände Erankheiten) oder eine anormale Reaction des Individuums gegen ▶ form die Ursache eines so unglücklichen Ausfallens der Narcose



vordingen eines mit Uniordiorm getrankten Schwami Wurde Chloroform geschluckt, so kann sich diese durch den Geruch kundgeben. Bei dem blinden M 40 Grm. Chloroform getrunken hatte, fanden wi Menge noch im Magen, als eine schwere, durch Ga Schichte im Magengrunde. In diesem Falle war Rachens, des Kehlkopfeinganges und des Oesopl theils abgängig, theils erweicht und leicht abstreif! haut des Magengrundes an einer zweihandflächen, einen mürben, grauen, bis in die tieferen Schichten dringenden Schorf verwandelt, die übrige Schleiml Ecchymosen mit einer dicken Lage zu einer grauen Schleims belegt, ebenso die Schleimhaut des Duode ätzung der betreffenden Schleimhäute war hier u dieselbe ist auch bei der grossen Menge des geschluc und bei dem Umstande, dass letzteres schon auf d brennt, begreiflich. Auch haben wir gefunden, da von Organen durch Chloroform thatsächlich getrübt i wird, womit sich die Angaben, dass Chloroform d nicht wesentlich verändert, nicht im Einklang befinden form im vorliegenden Falle vielleicht salzsäurehaltig liess sich nicht eruiren, doch kann nicht angenomme so grosse Mengen von Salzsäure darin gewesen wären, allein die Aetzwirkung ausgegangen ist. Auch My Jahrb. 1881, I, 424) fand bei einem Potator, der 4

<sup>\*)</sup> Deutlich war dies in den zwei zuletzt von uns obdu erste betraf einen jungen Pharmaceuten, der wegen Gesicht chloroformiren nflecte Eines Morcous wurde er todt in seine

gebreitete Ulcerationen im Magen und im Jejunum; ebenso Reuss im Gibid. 1880, I, 456) bei einer Frau, die 27 Stunden, nachdem sie 50 bis 60 Grm. Chloroform in selbstmörderischer Absicht verschluckt in hatte, gestorben war.

Das Blut ist in jenen Fällen, in denen der Tod plötzlich erfolgt, muchenkelfüssig, wenn aber demselben eine längere Agonie verausging, seim Herzen und den grossen Gefässen locker geronnen, zeigt aber zur vonst kein von der Norm abweichendes Verhalten. Die Fäulniss scheint zur anch Chloroformvergiftung rasch einzutreten und davon rührt auch die Schlaffheit des Herzens her, sowie die Gasblasen im Blute, die kerven älteren Beobachtern als pathognomonisch für die Chloroformwergiftung angegeben wurden.

Die schon von Casper, Langenbeck u. A. hervorgehobene \* Delichkeit einer längeren, insbesondere auch tödtlichen Nachwirkung Chloroforminhalationen und nach Ablauf der Narcose ist von Ingar (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, XLVII, Heft 1) und Strassmann (Virchow's Arch. 1889, Bd. 115) experimentell an Hunden geprüft und bestätigt worden. Die Ursache derselben sind parenchymatöse Degenerationen, insbesondere der Leber und des Herzens. Auch Ostertag (Virchow's Arch. CXVIII), sowie Thiem and Fischer (Deutsche Med.-Ztg. 1889, Nr. 96) haben solche Beobmehtungen mitgetheilt und Kast und Mester (Zeitschr. f. klin. Med. VIII, 469) experimentell andauernde Steigerung des Eiweisszerfalles machgewiesen und die an 100 Chloroformirten vorgenommenen Unterchungen von Friedländer (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, III, Suppl. 94) haben ergeben, dass unter 60 Fällen, deren Harn For der Narcose vollständig normal war, 36 nach der Narcose eine Farze Zeit andauernde Albuminurie nachwiesen, von 47 Fällen aber, Tie früher bereits Eiweiss im Harn zeigten, nach der Narcose 22 keine Finderung, 9 eine leichte Steigerung und 7 eine Verminderung des weisses ergaben. - Drei Fälle von tödtlicher Nachwirkung der Bromäthylnarcose wurden, wie Mittenzweig (Zeitschr. f. Medisalb. 1890, pag. 40) vorläufig mittheilt, kurz hintereinander in Berlin beobachtet. Die Narcose war nicht tief, die Dosis nicht allzuross (ca. 20 Grm.). Die Patienten erwachten ohne erhebliche Beerden, fühlten sich erst zu Hause schwach und unwohl, wurden indlich, schliesslich bewusstlos und starben nach eirea 30 Stunden. einem von Kollmar (Therapeut. Monatsh. 1889, 11) berichteten war irrthümlich statt Aethylum bromatum das ausserordentlich Aethylenum bromatum angewendet worden. Ueber eine grosse von Bromäthylnarcosen berichten Gleich (Wiener klin. Wochen-1891, Nr. 53) und R. v. Baracz (ibidem 1892, Nr. 26) in mstigster Weise; schon wenige Monate darauf war aber Gleich der Lage, einen Todesfall mitzutheilen, der während einer solchen bei einem an Anthrax operirten Kranken vorkam und bei die von uns vorgenommene Obduction Bromathylgeruch und rench ymatose Degeneration des Herzens ergab (ibidem 1892, Nr. 11).



Das jetzt so häufig zur Anwendung gelangende (Maximaldose nach Falck 4:0 pro dosi und 8:0 pro wiederholt zu (medicinalen) Vergiftungen Veranlassung wir hatten Gelegenheit, eine Geisteskranke zu obd nachdem sie etwa 5 Grm. auf einmal verschluckt wurde und in einigen Stunden starb. Der Chloral Magen deutlich und das Chloral wurde auch chemise (Destillation des Mageninhaltes mit Kalilauge gab (Magenschleimhaut war etwas stärker injicirt, nament zeigte jedoch weiter keine Veränderungen. Sonstiger

Von den neuen Schlafmitteln ist das Sulfonal welches bis zur Maximaldose von 5 Grm. gegeben w. Wirkungen wie Chloral erzeugt. Schwere Betäubungen nach "mässigen" Dosen von 1—3 Grm. beobachtet. Dosen oder nach längerem Gebrauch wird der Harn blu porphyrin).

Alkohol coagulirt im concentrirten Zustande E zieht den Geweben Wasser, wirkt daher ätzend. Ein sichtlicher Vergiftung zweier Kinder mit 30gradige Maschka (Prager med. Wochenschr. 1864, 46) ver selbst haben einen Tischler obducirt, der in selbstm sicht etwa 1 Seidel in starkem Alkohol aufgelösten Politur) ausgetrunken, und eine 80jährige Frau, die i tinctur vergiftet hatte, ferner einen Branntweinschänk Alkohol in selbstmörderischer Absicht genommen undarauf sich von der Dampftramway überfahren liess.

erbranntwein). Bei Erwachsenen ist der Tod im schweren Rausche 3 Seltenes. Meistens sind es Individuen, die an chronischem holismus leiden, die schliesslich ihren letzten Rausch mit dem bezahlen, wobei bemerkt werden muss, dass bei Säufern die eranz gegen Alkoholica in dem Grade zunimmt, als die Erscheien der Alkoholdyscrasie sich entwickeln, so dass schliesslich ältnissmässig geringe Mengen von Alkohol genügen, um den durch Lähmung herbeizuführen. Manchmal sind es jedoch auch ade Individuen, die übermässig genossenem Alkohol unterliegen. entlich sind wiederholt Fälle beobachtet worden, in denen unge Trinkwetten zum Tode führten. In solchen Fällen tritt das essionsstadium des Rausches meist plötzlich ein. Die Individuen en bewusstlos zusammen, athmen dyspnoisch, das Gesicht wird otisch und schliesslich erfolgt der Tod, in der Regel unter Cononen. Die Section ergibt Befunde wie beim Erstickungstod und holgeruch nicht blos im Magen, sondern auch in entfernteren nen, z. B. in den Lungen und im Gehirn. Als seltener Befund, wohl nur bei Combination von acuter mit chronischer Alkoholiftung vorkommt, werden von Mitscherlich das Auftreten von iblasenartigen Efflorescenzen an den peripheren Körpertheilen von Heinrich der Befund von Ecchymosen im Zellgewebe und en Muskeln angegeben. Wir haben bei einem 20jährigen tuberen Burschen, der, nachdem er im betrunkenen Zustande noch liter Rum getrunken hatte, sterbend und cyanotisch auf der se gefunden worden war, ausser Hyperämie des Gehirns und Lungen starken Geruch nach Rum daselbst und im Magen, nussse brandblasenartige Abhebungen der Epidermis mit gerötheter ebung am rechten Fussrist gefunden. Ob dieselben nicht etwa n vor der Vergiftung bestanden als sogenannte abgedrückte en, konnte nicht erhoben werden.

Der Genuss von denaturirtem Branntwein scheint, wie a Strassmann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1888, XLIX, 332) erwähnt, häufiger vorzukommen als gewöhnlich gedacht. Wir haben einen Schusterlehrling secirt, der nach reichlichem ntweingenuss sterbend zusammengestürzt war. Mageninhalt, Lungen Gehirn rochen nach denaturirtem Spiritus, auch wurde Methylhol chemisch nachgewiesen. Weiter secirten wir eine Frau, die mit in denaturirtem Branntwein gelösten Laugenstein vergiftet und kurz darauf todt gefunden wurde. Es ergaben sich der enessenz entsprechende Befunde und der charakteristische Genach Methylalkohol und Pyridinbasen, mit welchen der Branntdenaturirt wird. Da diese Substanzen zu den Cerebrospinalgiften ren (Kobert, Intoxicationen, pag. 623), so musste in beiden Fällen irt werden, dass diese zum Eintritt des Todes beigetragen haben ten.

Eine berauschende und vasoparalytische Wirkung kommt auch sen Kohlenwasserstoffen zu. Von diesen sind insbesondere das zin und die leicht destillirbaren Bestandtheile des Petroleums,



scnieimnaut, sonst nichts Abnormes.

Das gewöhnliche Petroleum ist nicht giftig und stens Ueblichkeiten, da nur von den erwähnten g flüchtigeren und leicht entzündbaren Bestandtheilen befreites Petroleum in den Handel gebracht werden 17. Juni 1865, R. G. Bl. Nr. 40.) Wenn daher Reil Intellig.-Bl. 1885, Nr. 35) bei einer Dienstmagd, die leum in selbstmörderischer Absicht genommen hat! Bewusstlosigkeit eintreten sah, so dürfte es sich u handelt haben, welches noch reichlich leichte Kohle hielt. Lewin ("Ueber allgemeine und Hautvergiftung c Virchow's Arch. 1888, CXVII, pag. 35) findet, d Petroleumpräparate nur in grösserer Menge Krankh hervorrufen, die dann rasch vorübergehen. Thiervo dass insbesondere jene Petroleumantheile, die über und die an ihnen reichen schlechten Petroleumsort häute in Entzündung zu versetzen vermögen. — Eiobducirter, in Folge einer Oesophagusstenose verstorl dieselbe durch drei Monate vor dem Tode gescheher Petroleum acquirirt haben. Bei der Aufnahme in's ? deutlicher Petroleumgeruch zu bemerken gewesen sei jedoch nicht genügend klargestellt worden.

Bei einer geisteskranken Potatrix, die sich n tuch erdrosselt hatte, fand sich im Magen eine ½ Cm von Petroleum über dem Mageninhalt stehend, mit w Untersuchte offenhar vor der Erdrosselung zu vergiften Ausser leichtem Oedem am Kehlkopfeingang und Röthung der Magenwand fand sich kein von der V

Seit der allgemeinen Anwendung des Jodoforms in der gie sind bereits zahlreiche Fälle von Intoxication mit demselben thet worden. Mikulicz (Langenbeck's Arch. XXVII) hat die zwei Fälle von tödtlicher Jodoformintoxication mitgetheilt. g (Centralbl. f. Chirurgie. 1882, Nr. 7-17) konnte bereits 48 Freussing (Prager med. Wochenschr. 1882, Nr. 37 u. ff.) 3 63 Fälle von Jodoformintoxication zusammenstellen. Ueber die des Jodoforms, welche von Wunden aus schon Vergiftungsinungen bewirken kann, ist nichts Positives bekannt. Es wurden schon nach Dosen unter 50, ja selbst unter 10 Grm. beobachtet, nd andererseits Mengen von weit über 100 Grm. sich als unschädrwiesen. Es scheint somit weniger die Menge, als gewisse, vornoch unbekannte individuelle Momente von Einfluss zu sein. Greussing spielt die Lösung des Jodoforms in den Fetten der eationsstelle eine wesentliche Rolle. Nach König kommen in den ren Formen nach plötzlich eingetretener Erhöhung der Erregung ılses Schlaflosigkeit, Unruhe, Delirien, Tobsucht, Melancholie etc. Erscheinungen, welche nach zuweilen wochenlangem Verlauf zur ung oder durch Herz-, respective Lungenlähmung zum Tode 1 oder es treten Erscheinungen von Meningo-Encephalitis auf. utopsie ergibt parenchymatöse Degeneration von Herz, Leber lieren und sonst negative Befunde. In einem Falle traten durch sitorien von der unverletzten Schleimhaut aus Vergiftungserschein auf. Die Maximaldosis von Jodoform beträgt nach der deutschen sterreichischen Pharmakopöe 0.2 pro dosi und 1.0 pro die.

## Die Kohlenoxydvergiftung.

Dieselbe kann erfolgen durch Einathmen entweder von Kohlenoder von Leuchtgas.

Die Vergiftungen durch Kohlendunst kommen vorzugsweise vorzeitiges Schliessen der Ofenklappe zu Stande, ebenso durch sichtiges Umgehen mit glühenden Kohlen in geschlossenen ien, wie namentlich beim sogenannten Ausheizen von Neun oder überhaupt beim Heizen oder sonstigen Gebahren mit n Kohlenbecken in kleinen Räumen, z. B. beim Aufthauen Vasserleitungen oder beim Löthen in Closets. Letzteren gleich hten ist die Heizung mit den sogenannten Carbonnatronöfen, e wegen ihrer Gefährlichkeit sowohl in Deutschland als in reich verboten worden sind. Vergiftungen durch solche oder he, meist mit Briquets geheizte, keinen Abzug in's Freie belen kleinen Oefen sind namentlich in Badezimmern, aber auch eizten Fiakern vorgekommen, worüber Motet (Annal. d'hygiène 1894, XXXI, pag. 258) berichtet. Ausserdem findet sich CO Atmosphäre von Darrhäusern, Kohlenmeilern, Kalk- und öfen, ferner in Giessereien und Hütten, wo Metalloxyde durch reducirt werden, und auch beim Ersticken im Rauche, z. B. ränden, spielt das Kohlenoxyd eine grosse Rolle. Ferner



liche Mengen davon in einem Raume angesammelt se dies durch den Geruch zu merken ist. In vielen F sich allerdings die Anwesenheit von Kohlendunst zeitige Beimischung von Rauch oder brenzlichen Sto

Die Quelle des Kohlendunstes muss nicht im selben Raume sich finden, in welchem die Vergist derselbe kann vielmehr auch von anderwärts einger so z. B. aus einer Nachbarwohnung oder indem er s legenen Localitäten in höhere gestiegen war.\*) Auch lich, dass, obgleich die Klappe eines Ofens nicht gest doch die Verbrennungsgase in das Zimmer gedrungen weil entweder der Heizapparat schadhaft oder un construirt war, oder die Rauchröhren durch Russ oder der genügende Abzug der Verbrennungsgase z. B. durch heftigen Wind, behindert war. Unglücksf Art, aber auch die früher genannten, können namentl der Heizung mit Coaks sich ereignen, weil dieses I besonders reich an Kohlenstoff ist und zur vollsti brennung sehr gut ziehender Oefen bedarf, und wei entwicklung dabei im Allgemeinen geringer ist al kohlenfeuerung und deshalb weniger auffällt oder b Die Behauptung, dass die glühenden Wände eisern durchlassen oder entwickeln, ist durch Versuche ins legt worden, als sich ergab, dass die aus unmitt glühender Oefen durch Blut durchgesaugte Luft k lichen Veränderungen in diesem bewirkt.

Die grösste Zahl der Kohlendunstvergiftungen fällig zu Stande. Selbstmord ist bei uns so gut wi kommt dagegen in Frankreich häufig vor und nime keit heständig zu Nach (hustelet kamen in den Isl Die Giftigkeit des Leuchtgases ist vorzugsweise, wenn icht ausschliesslich, durch dessen Gehalt an Kohlenoxyd. Letzterer wechselt jedoch je nach der Bereitungsart und zu benützten Materialien. Nach Wagner fanden sich in numtheilen des Heidelberger Steinkohlengases 5.56—5.73, nner 4.66, in jenem von Chemnitz 4.45—5.02 und des ier Gases 6.8—7.5 Raumtheile Kohlenoxyd, während vier en von gereinigtem Holzgas einen Kohlenoxydgehalt von

-40.28% ergaben.

uch die Leuchtgasvergiftungen sind fast ausschliesslich zufällige ingen. Doch sind auch Selbstmorde nicht selten. Wir haben ereits eine ansehnliche Zahl untersucht. Der eine betraf einen nanzunder des Opernhauses; dieser hatte sich eines Abends in enannte "Batteriekammer" eingesperrt, hatte den Hahn eines ters geöffnet und von diesem einen Schlauch in ein grosses, ges Gefäss, eine sogenannte "Trommel", die zur Bereitung des id'schen Lichtes benützt wurde, geleitet, war dann in diese ien und hatte den Deckel geschlossen. Hier wurde er dann am n Tage todt aufgefunden. In 4 Fällen hatten die Betreffenden shähne aufgedreht (3mal in einem kleinen Laden, 1mal am und in 3 weiteren das Gas unmittelbar aus dem Schlauche aslampe eingeathmet, der bei dem einen Selbstmörder um den schlungen und am Ende mit einem maskenartigen Recipienten n war, der mittelst eines Gummibandes am Gesichte festgehalten Ueber durch absichtlich herbeigeführte Leuchtgasausströmung e Morde ist uns vorläufig nichts bekannt, begreiflicherweise aber solche keineswegs ausserhalb des Bereiches der Möglichn Jahre 1893 kam in Wien ein simulirtes Raubmordattentat Leuchtgas vor, indem ein junger Bursche, nachdem er in der die Casse seines Vaters eröffnet und beraubt hatte, die Gasaufdrehte und als man auf sein Stöhnen erwachte, die Sache durch Hausleute herbeigeführtes Attentat hinstellen wollte. That fiel der Verdacht auf eine Magd, die auch mehrere Tage rsuchungshaft blieb, bis die Wahrheit herauskam. ie zufälligen Leuchtgasvergiftungen geschehen selten dadurch, shähne aufgedreht wurden oder offen geblieben waren, sondern ifigsten durch das Ausströmen des Gases aus Lücken der sröhren, meist aus Undichten, die durch Lockerung der Versstellen zweier Röhren oder durch Bruch eines hohlgelegenen ossem Drucke von oben ausgesetzt gewesenen Rohres entstanden In einem von Taylor beobachteten Falle war die Gasausg aus einer kleinen Oeffnung erfolgt, die durch das Eina eines Nagels in den Fussboden und durch diesen in ein en Dielen verlaufendes Gasrohr entstand. Einen ähnlichen s Cöln, wo durch einen in die Wand eingeschlagenen Nagel sröhre getroffen und dadurch eine Leuchtgasvergiftung einer veranlasst wurde, berichtet Eulenberg ("Giftige Gase", **6**).



pflasters oder wegen geringer Durchlässigkeit der t gelegenen Erdschichten, oder weil der Boden gefra ohneweiters nach aufwärts entweichen konnte und seitwärts gelegenen Erdschichten sich einen anderen hatte. Wenn man dazu bedenkt, dass das Gas, besonde unter ziemlich starkem Drucke ausströmt, und dass Wohnräume auch eine Aspiration des Gases erfolgen ka uns solche Fälle verständlich, und es wird auch beg die meisten Leuchtgasvergiftungen im Winter geschel

Bekanntlich verrathen sich sehr kleine Mengen durch den eigenthümlichen Geruch. Trotzdem ges selten, dass dieser Geruch, wenn er nicht besonders in beachtet wird. In einem von Pettenkofer mitgetheil ein junger Mann am Typhus behandelt, während Symptome durch in den Schlafraum entweichendes L lasst worden waren. In einem anderen, von Wall: Klinik. 1868, 128) publicirten Falle wurde der Tod vor letzung abgeleitet, obgleich eine Vergiftung durch Le In dieser Beziehung hat unseres Wissens zuerst Wes Jabrb. December 1880) darauf aufmerksam gemacht. beim Durchdringen von Erdschichten seinen charakteris verliert. Mit Rücksicht auf diese Angabe haben Biefe ("Ueber Kohlendunst- und Leuchtgasvergiftung." Zeitst 1880) entsprechende Versuche angestellt und gefanden, des Durchströmens durch eine 3.35 Meter starke En 75 Procent der schweren Kohlenwasserstoffe und mit Gase befindlichen riechenden Theerbestandtheile zurückbe

Uebergang von CO aus Gasheizapparaten in die L räumen wurde von Vlemingkx u. A. aus Anlass des F Jahre 1885 kam in Wien ein Fall vor, wo der CO-Tod eines tschers von einem Gasofen hergeleitet wurde. Hier war jedoch die rgiftung wahrscheinlich durch "Zurückschlagen" und Erlöschen der sflammen des Ofens und einfache Leuchtgasausströmung erfolgt.

Zufolge zahlreicher Versuche an Thieren, die namentlich von lenberg und Pokrowsky (Virchow's Archiv. XXX) angestellt rden, genügen schon 1/2-10/0 Kohlenoxyd, der Respirationsluft gemengt, um den Tod zu bewirken, ebenso schon 10% Kohlen-1st und 5% Leuchtgas. Nach den bisherigen Erfahrungen einen auch beim Menschen ebenso geringe Mengen zum letalen sgang zu genügen.\*) Die giftige Wirkung des Kohlenoxyds und ner auch der dasselbe enthaltenden Gasgemenge beruht darauf, s dasselbe an Stelle des Sauerstoffes mit dem Hämoglobin Blutes sich verbindet und dadurch dessen Fähigkeit, den piratorischen Gasaustausch zu vermitteln, beeinträchtigt oder Iständig aufhebt. Diese Verbindung ist eine festere, als die des ierstoffes mit dem Hämoglobin, obgleich man durch längeres nütteln mit atmosphärischer Luft das Kohlenoxyd theils auszuiben, theils in Kohlensäure zu verwandeln vermag. Das Kohlenrd tödtet demnach durch Erstickung, indem es die Sauerstoffmung unmöglich macht. Die Erscheinungen, welche während 3 Lebens eintreten, sind daher im Allgemeinen diejenigen, die r auch bei anderen Erstickungen beobachten können, und sie ten desto schneller auf, je grössere Mengen von Kohlenoxydgas betreffende Respirationsluft enthielt, und zwar auch dann. nn noch genügende Mengen von Sauerstoff in letzterer vorinden waren. Ist der Kohlenoxydgehalt der Luft kein grosser. kann es längere Zeit dauern, bevor so viel CO in's Blut aufnommen wird, dass sich Athemnoth bemerkbar macht, und der rlauf der Vergiftung ist ein anderer, als in acuten Fällen. Es tt zuerst Kopfschmerz, Schwindel, Mattigkeit, Unvermögen, sich Frecht zu erhalten, Betäubung und hierauf Bewusstlosigkeit ein. rechen wird in der Regel und schon frühzeitig beobachtet. Der änglichen Athembeklemmung folgt röchelndes angestrengtes nnen, welches desto länger währt, je allmäliger die Vergiftung let. In diesem Falle kann der Tod auch ohne Convulsionen

<sup>\*)</sup> Gruber ("Ueber den Nachweis und die Giftigkeit des Kohlenoxyds und Vorkommen in Wohnräumen." Sitzungsber. d. k. bayr. Akad. 1881, pag. 203) dass Thiere schon beim Einathmen einer Luft von 0.06% Kohlenoxyd Intoxicationserscheinungen, insbesondere Vermehrung der Respirationssungen, zeigen, die bei 0.11% stärker auftritt und bei 0.15% mit Beweschwäche sich verbindet. Doch halten Thiere selbst in einer Luft von 0.36% CO stundenlang aus. Steigt aber der CO-Gehalt auf 0.4—0.5%, verläuft die Vergiftung sehr rapid. Die Grenze der Schädlichkeit des CO nach Gruber wahrscheinlich bei einer Verdünnung von 0.05, sicher aber 0.20%. Eine Anhäufung von CO im Organismus, wie Fodor annimmt, nicht statt, da sich der Körper theils durch Dissociation, theils durch tion zu Kohlensäure entledigt. Nach Gaglio (Arch. f. experim. Path. pag. 235) jedoch wird das CO vom Blute weder innerhalb, noch ausserhalb



dass namentlich Kinder eine grössere Resistenz 2 erklärt sich das Verhalten daraus, dass die Ge Nähe der Thüre oder des Fensters gelegen warei Stelle. die von der Quelle, aus welcher das g strömte, weiter entfernt gewesen war. Diese Fälldurch an Wichtigkeit, weil es, wie Zenker, Roauch Skrzecka mitgetheilt haben, vorgekommei Leberlebende in Verdacht kam, seinen oder seine denen Zimmergenossen umgebracht zu haben.

Lehrreich ist in dieser Beziehung ein von Br coust und Ogier (Annal. d'hygiène publ. 1894, XI mitgetheilter Fall. Im Jahre 1887 wurden Passanten aus dem Fenster einer Kellerwohnung angerufen, welc ihr Mann im Sterben liege. Man fand den Mann todt eines zweiten Mannes an der Eingangsthür. Die Frau s zu sein. Bei der Obduction wurde die Schleimhaut d der Gedärme auffallend geröthet gefunden und darau chemische Untersuchung negativ aussiel, auf eine Ve ein irritatives Gift geschlossen. Der Verdacht fiel auf Frau, welche zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurthei nachdem im Laufe der Jahre mehrere analoge Tode Erkrankungsfälle in dieser Wohnung vorkamen, wurde h dass dieselben durch Emanationen eines anstossenden I vorgebracht wurden und es wurde durch die Untersuchus dass auch die ersten Fälle auf zufälliger Kohlengasvergi und dass daher die Frau, welche seit mehreren Jahr schmachtete, unschuldig verurtheilt worden war. Eb Landgraf (Friedreich's Blätter. 1894, pag. 172) tb in welchem in einer Stube eine Frau todt und ihr M verwirrten Zustand gefunden wurde, der anfänglich angt

ie eigenthümliche Veränderung bedingt, welche das Blut in Folge er Aufnahme von Kohlenoxyd erleidet. Da nämlich das Kohlenxydhämoglobin eine hellrothe Farbe besitzt und diese auch nach Tode sich erhält, so fallen die Leichen der im Kohlenoxyd-Lungekommenen in der Regel durch die hellrothe Farbe der odtenflecke, noch mehr aber durch die hellrothe Farbe des lutes und der inneren Organe auf, umsomehr, als wir an einer ideren Stelle gehört haben, dass als die normale Farbe des eichenblutes die venöse, dunkle angesehen werden muss. Die rgane zeigen schon oberflächlich eine hellrothe Farbe, die an m membranösen Organen sogar in's Rosenrothe geht, wie wir ı der Dura, an den serösen Häuten und unter diesen besonders a Peritoneum, sowie an den Schleimhäuten bemerken können. im Einschneiden entleert sich flüssiges, in dickeren Schichten rschsaftähnliches, in dünneren hellrothes Blut. Letzteres fällt sonders dort durch seine Farbe auf, wo es auf weissem Grunde rvortritt, wie z. B. an Durchschnitten des Gehirnes, auf welchen e hervortretenden Blutpunkte fast zinnoberroth erscheinen.

Das spectrale Verhalten dieses in seiner Farbe so veränderten lutes ist ébenfalls ein anderes als das des normalen, und dies t besonders charakteristisch und daher diagnostisch wichtig. ringt man nämlich das mit Wasser entsprechend verdünnte Kohlen-**Lydblut** vor den Spectralapparat, so bemerkt man allerdings desorptionserscheinungen, die von jenen des normalen Blutes sich icht wesentlich unterscheiden. Während jedoch bei letzterem, wie \*kannt, die zwei dem Oxyhämoglobin zukommenden Absorptions-**Ender** im Gelbgrün nach Zusatz reducirender Mittel (Schwefel**pro**nium) zu einem einzigen Bande verschmelzen, welches dem ducirten Hämoglobin entspricht, bleiben, wenn Kohlenoxydzzoglobin vorliegt, die zwei Absorptionsbänder unverändert. blenoxydhaltiges Blut zeigt ferner, wie Hoppe-Seyler zuerst **26.** beim Behandeln mit Natronlauge ein anderes Verhalten als bnliches Blut. Gibt man nämlich einige Tropfen gewöhnlichen es auf eine Porzellanschale und fügt dazu das gleiche oder oppelte Volum von concentrirter Natronlauge, so erhält man nissfärbige Masse, die in dünner Schicht schmutzig-braungrün ■ cint. Stellt man jedoch dieselbe Probe — die sogenannte **→ n**probe — mit Kohlenoxydblut an, so erhält man eine rothe. ronnene Masse, welche auch in dünner Schichte eine zinnober-Farbe zeigt. Auch nach Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser 💶 📞, wie Salkowski angab, Kohlenoxydblut seine hellrothe während gewöhnliches Blut sich dunkelgrün färbt. Versetzt CO-hältiges Blut mit der Lösung eines Kupfersalzes, so entsteht Zaleski (Virchow's Jahrb. 1885, I, 112) eine ziegelrothe, 🕒 , flockige Masse, während gewöhnliches Blut chocoladebraun Die Farbenunterschiede halten sich bei den letztgenannten Proben, besonders bei der Schwefelwasserstoffprobe, in offenen ren tagelang, in zugeschmolzenen durch mehrere Wochen. Nach

nun in CO-Hämoglobin verwandelt. Landois (Wochenschr. 1893, Nr. 44) versetzt drei Theile of 100 Theilen Aq. dest., gibt einige Tropfen verdürund dann wässerige Pyrogallollösung hinzu und seum. Beim Stehen wird normales Blut sehnell m CO-Blut bleibt roth.

٤.

Die hellrothe Farbe, das spectrale Verhalten, se Natronlauge etc. sind für Kohlenoxydblut ungemein doch sind diese Erscheinungen keineswegs in allen exquisiter Weise entwickelt und können sogar voll obwohl zweifellos eine Kohlenoxydvergiftung vorliegt. ein wesentlicher Unterschied, ob das Individuum in e atmosphäre gestorben ist, oder erst nachträglich, nach bei Kohlendunstvergiftung geschehen kann, die Kohler Locale wieder aufgehört hatte, oder nachdem der Be betreffenden Raume entfernt worden war. In letzteren Blut desto weniger ('O-Hämoglobin enthalten, je länger noch gelebt und kohlenoxydfreie Luft geathmet hat. 1 die Zeit, welche erforderlich ist, damit durch blosses CO wieder aus dem Blut verschwinde, ist leider nic einem schweren Falle von Leuchtgasvergiftung waren in dem zwei Stunden nach der Auffindung des Betreffe nach dessen Uebertragung in das Innsbrucker Kr. nommenen Blute noch CO durch den Spectralapparat zuweisen. Pouchet (Virchow's Jahrb. 1888, I, pag. sogar noch nach 60 (!?) und Koch ("Zur Encepha ('O-Vergiftung." Diss. Greifswald 1892) nach 10 Stunder Wesche dagegen (Vierteliahrschr. f. gericht) Med. 1876.

3

į į

zewöhnliches verwandelt werden kann (Liman, Med. Centralbl. 1876, pag. 353), lässt darauf schliessen, dass auch bei durch CO betäubten Menschen schon ein verhältnissmässig kurz dauerndes Athmen von frischer Luft genügt, um das CO aus dem Blut verschwinden zu machen, ein Umstand, der zugleich zeigt, dass wir in der Zuleitung frischer Luft und in energischer Einleitung der künstlichen Athmung -die wichtigsten und ausgiebigsten Mittel zu erblicken haben, um solche Verunglückte zu retten.

Aber auch wenn die Individuen in der betreffenden Atmosphäre selbst umgekommen sind, wird der Befund modificirt durch die Menge des Kohlenoxyds, welches in das Blut ausgenommen wurde, respective durch die Menge des Hämoglobins, welches unverändert geblieben ist. Auch der Umstand, ob ausser dem CO noch andere giftige Gase der Atmosphäre beigemengt waren, ist sowohl bezüglich der Schnelligkeit, mit welcher der Tod eintritt, als bezüglich des Verhaltens des Blutes won Einfluss. Die exquisitesten Befunde liefert die Leuchtgasvergiftung, weil es sich dabei um grössere Kohlenoxydmengen handelt und vorsugsweise nur diese den Tod bedingen, während bei der Kohlendunst--vergiftung, noch mehr aber bei der Erstickung im Rauch auch grosse Mengen von Kohlensäure mitwirken, die für sich allein den Tod be-Auch kann es geschehen, dass eine genügende wirken können. Sattigung des Blutes mit CO deshalb nicht zu Stande kam, weil das Individuum in Folge Aspiration erbrochener Substanzen schon in früheren Perioden der Vergiftung gestorben ist. Enthält das Blut aus einem der angeführten Gründe nur wenig CO, so kann das spectrale Bild der wässerigen Blutlösung ein combinirtes sein, indem ein Theil des Blutes durch Schwefelammonium reducirt wird, ein anderer (das Kohlenoxydhämoglobin) aber nicht. Man sieht dann die ursprünglichen Absorptionsbänder sich erhalten, den Zwischenraum zwischen denselben aber sich desto mehr verdunkeln, je mehr Oxyhamoglobin in der Lösung gewesen war. Nach F. Falk (Vierteljahr-5 schrift f. gerichtl. Med. II, 260) hält sich das CO in den Muskeln **Linger** als im Blute, ebenso in Extravasaten länger als im circulirenden Blut. So war in einem von uns secirten und von Szigeti (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1893, VI, 64) publicirten Falle ein Laternen-■.anzünder, welcher beim Durchblasen des Brenners einer Gaslaterne 💌 **betä**ubt von der Leiter herabgestürzt war, nach 5 Stunden gestorben. → 'Die Obduction ergab eine Schädelfissur und intermeningeales Extraresat als Todesursache. Im Blute konnte kein CO nachgewiesen werden, wohl aber in dem Extravasat und in den Suffusionen über der Fissur. Der Fäulniss widersteht das Kohlenoxydhämoglobin lange. Wir

-waren wiederholt im Stande, wenn wir das Blut von in Leuchtgas -oder Kohlendunst Umgekommenen in Reagensgläschen aufbewahrten, moch nach 2-3 Monaten zu bemerken, dass das Blut sowohl die rothe Farbe, als das dem Kohlenoxydhämoglobin zukommende spectrale Verhalten zeigte. In einem von Sarkawski (Virchow's Jahrb. 1874, 3. 576) mitgetheilten Falle konnte Blumenstok noch nach 51 Tagen Kohlenoxyd im Blute nachweisen. Die Nachweisbarkeit hat jedoch

ihre Grenze, und wir möchten insbesondere davor warnen, dann, wenn das Blut bereits missfärbig geworden ist, aus dem Persistiren zweier Absorptionsstreifen nach Zusatz von Schwefelammonium auf die Anwesenheit von Kohlenoxydhämoglobin zu schliessen, da das durch Fäulniss, namentlich bei reichlicherer Gegenwart von Ammoniak, sich zersetzende Blut nach einiger Zeit in Hämatin umgewandelt wirk welches ein ähnliches spectrales Verhalten zeigt. Ein solches Blut is jedoch missfärbig, trübt sich stark bei Verdünnung mit Wasser und zeigt anfangs entweder nur undeutliche Absorptionsbänder oder ble eine Schattirung von Grün und lässt erst nach Zusatz von Schwefelammonium zwei deutliche Absorptionsbänder erkennen, von dezen besonders das zu Roth näher liegende durch seine Schwärze und seine scharfe Abgrenzung sich auszeichnet.

Noch wenig ventilirt ist die Frage, ob und inwieferne rim Differentialdiagnose zwischen Kohlendunst- und Leuchtgasvergiftus möglich ist. Zum ersten Male trat an uns die Frage heran aus Anlas eines schrecklichen Falles von Vergiftung von 19 Arbeitern darch Leuchtgas, da man von geklagter Seite die Möglichkeit plandbi machen wollte, dass die Genannten überhaupt nicht durch Leuchtze. sondern durch Kohlendunst umgekommen seien. Diese Angabe ervie sich aber als gänzlich unhaltbar, denn es sprachen dagegen auser den sonstigen Umständen einestheils die Erhebungen bezüglich im betreffenden Heizapparate, anderntheils der Obductionsbefund.

In ersterer Beziehung gingen die Aussagen der Geretteten & hin, dass am Mittag vor der Unglücksnacht zum letzten Male in de zwei in der betreffenden Kellerwohnung befindlichen englischen (bis gekocht wurde, und dass spätestens um 2 Uhr Nachmittags in beides Herden das Feuer erloschen und nicht mehr angefacht worden was: Unter diesen Umständen konnte nicht zugegeben werden, dass die erst zwischen 7 und 8 Uhr Abends begonnenen Erscheinungen der ('O-Vergiftung von der zur Bereitung des Mittagmahles eingeleitetes Feuerung hergerührt haben konnten, da bis dahin der in die Rest rationsluft etwa gekommene Kohlendunst schon lange wieder ver schwunden sein musste. Da ausserdem ausdrücklich angegeben wurk. dass mehrere der Verunglückten noch Abends in den Herden nich schauten, ob der ihnen aufgefallene Geruch nicht etwa von Kohlendus herrühre, die Oefen aber kalt und die Kohlen darin erloschen fanden und dass sie sogar aus Vorsicht die Klappe in dem einen Me öffneten, während der andere überhaupt gar keinen Vorschieber besse. so folgt daraus, dass selbst, wenn später als Mittag noch Feneric den Herden gewesen wäre, doch daraus keine Kohlendunstvergifter resultiren konnte, weil der Abzug der Verbrennungsgase gar and gehindert war.

Was den Obductionsbefund betrifft, so ergab derselbe bei 🗗 acht Leichen hellrothe Todtenflecke, rosenrothe Schleimhäute, eine auffallend hellrothe Farbe des Blutes und consecutiv lebhaft rothe Färbung sämmtlicher Organe. Die Kohlenoxydvergiftung stand ausser Zweifel, obgleich keine weitere Untersuchung des Blates w

genommen worden war. Aber es musste auch eben aus dem exquisiten Vorhandensein der genannten Erscheinungen bei so vielen Leichen und bei dem Umstande, dass noch zehn andere Personen hochgradige Vergiftungserscheinungen darboten, geschlossen werden. dass sehr grosse Mengen von CO im Spiele waren, wie sie ganz wohl und leicht durch die Leuchtgasausströmung, nicht aber unter den erwähnten Umständen und bei der geringen Menge der in den Oefen gefundenen Kohlen- und Aschenreste durch unvorsichtige Heizung der Oefen in die Kellerluft hineingelangt sein konnten.

Ueberhaupt ist festzuhalten, dass im Allgemeinen die Leuchtgasvergiftungen viel gefährlicher sind, als jene durch Kohlendunst, weil das Leuchtgas mehr CO enthält als letzterer, und weil das Zuströmen des Leuchtgases continuirlich erfolgt, beim Kohlendunst aber nur so lange, als die Kohle glüht, wobei ausserdem nicht zu übersehen ist, dass das Leuchtgas mit einem gewissen Drucke ausströmt, der, wie bekannt, gerade in der Nacht, also zur gefährlichsten Zeit, stärker ist, als am Tage. Daher bieten auch die Leichen der im Leuchtgas umgekommenen Personen in der Regel exquisitere Befunde dar, als jene der durch Kohlendunst Vergifteten, und es ist begreiflich, dass die oben erwähnte Möglichkeit, dass ein Individuum in einem bestimmten Raume an Kohlenoxydvergiftung gestorben sein konnte, ohne dass die Leiche die charakteristischen Erscheinungen der letzteren bietet, überhaupt nur bei der Kohlendunstvergiftung, kaum aber bei der Leuchtgasvergiftung vorkommen kann.\*)

Verrussung der Respirationsöffnungen, insbesondere der Nasenöffnungen, bei der Kohlendunstvergiftung, sowie russige Niederschläge
auf der Schleimhaut der Respirationswege können selbstverständlich
nur vorkommen, wenn die Erstickung in Rauch geschah, nicht aber
bei der Kohlendunstvergiftung im engeren Sinne. Immerhin müsste
man auf einen solchen Befund reagiren, der geeignet wäre, gegen
eine Leuchtgasvergiftung zu sprechen. Einen Geruch nach Leuchtgas
in den Lungen oder sonst im Körper haben wir in unseren Fällen
niemals beobachtet.

In den meisten Fällen wird man bezüglich der Differentialdiagnose zwischen Leuchtgas- und Kohlendunstvergiftung blos auf die Erwägung der Umstände des Falles angewiesen sein, und diese sind auch in der Regel derart, dass sie ohne besondere Schwierigkeit die Entscheidung gestatten.

<sup>\*)</sup> Bie fel und Poleck (l. c.) halten die Ansammlung von Kohlendunst in einem Raume für gefährlicher als die von Leuchtgas, weil bei letzterem die Luft, respective der Sauerstoff nur einfach verdrängt wird, während bei ersterem die chemische Zusammensetzung der Luft auf Kosten des Sauerstoffes geändert wird. Die aus acht Analysen berechnete mittlere Zusammensetzung des Kohlendunstes ("die durch unvollkommene Verbrennung von Kohlen veränderte atmosphärische Luft eines abgeschlossenen Raumes") ergab in 100 Volumtheilen: 6.75 CO<sub>2</sub>, 0.34 CO, 13:19 O und 79:72 N, somit wesentliche Verminderung des Sauerstoffes und starke Vermehrung der Kohlensäure, wahrend die Analyse der Leuchtgasatmosphäre nahezu normalen O-Gehalt im Versuchsraum ergab.

Interessant war in dem von uns begutachteten Falle der Umstand. dass laut Aussage einzelner Zeugen, welche den betreffenden Kellerraum am Morgen nach der Katastrophe betraten, eine kleine Nachtlampe in einer Fensternische noch gebrannt haben soll und von geklagter Seite behauptet wurde, dass dieser Umstand gegen eine Leuchtgasvergiftung spreche, da es bei einer Leuchtgaseinströmus zu einer Explosion gekommen wäre. Dagegen musste jedoch eingewendet werden, dass das Zustandekommen einer Explosion die Arhäufung sehr grosser Gasmengen erfordert, zu welcher es bei der Entfernung des Locales von der Quelle der Ausströmung und bei der Ventilation desselben durch zwei Schlote, vier nicht hermetisch geschlossene Fenster und die Thüre nicht kommen konnte, dass aber eine weit unter der zur Explosion erforderlichen stchende Gasmenge genügte, um sämmtliche im Locale befindliche Individuen zu vergiften. In einem mehrere Personen betreffenden Vergiftungsfalle durch Leuchtgas war, wie Guillie (Annal. d'hygiène publ. 1893, XXIX. 364) berichtet, sogar eine Lampe, während mehrere Personen theils schon betäubt waren, theils Uebligkeiten zeigten, angezundet worden ohne dass eine Explosion erfolgte.

Von den Nachkrankheiten, die nach CO-Vergistung zurückbleiben können, wurden besonders croupose Processe im Rachen le Wir fanden die Anfänge derselben bereits bei einen schricben. Individuum, welches 17 Stunden nach seinem Auffinden in einer Kohlendunstatmosphäre gestorben war, ebenso bei einem kleims Mädchen, das nach einem Zimmerbrande bewusstlos gefunden wurde (während sein Schwesterchen bereits todt war) und erst nach mehren Tagen starb. In einem auch von Rochelt (Wiener med, Presse, 1875. Nr. 49) beschriebenen Falle sahen wir nach Leuchtgasvergiftung bei einem kräftigen Manne primären Blödsinn mit gleichzeitigem Veriss der Sensibilität der Haut und mit Parese zurückbleiben, der erst nut vielen Monaten in Genesung überging. Vorübergehende Glycosuk scheint zum typischen Bilde der Kohlenoxydvergiftung zu gehöre. wie zuerst Hasse, dann H. Friedberg u. A., sowie Kahler (l. c.) und R. Jaksch (Prager med. Wochenschr. 1882, Nr. 17 md gewiesen haben. Ueber einen Anfall von Mania transitoria im Kohler oxydrausche hat Casper berichtet; ein anderer solcher Fall, eine im Leuchtgas betäubten Arbeiter betreffend, findet sich im Jahrbed f. Pharmacie. 1870, pag. 540. Interessant ist die retrograde Amerik. welche nach Kohlenoxydvergiftungen von Briand, Azam, Bar thelemi etc. und neuestens von Fallot (Annal. d'hygiène publ. 1892 XXVII, pag. 244) beobachtet wurde. Im letzteren Falle konnte sch die Frau weder an den Selbstmord, noch an die Ereignisse der dei diesem vorangegangenen Tage erinnern. In schweren und protrabite Fällen kommt es, wie Klebs (Virchow's Archiv. XXXII) nachwitzu vasomotorischen und trophischen Störungen der Haut verschiedes Art und verschiedenen Grades und daher leicht zur Entstehung ro Hautnecrosen, insbesondere von Drucknecrosen (Kahler, Prager and Wochenschr. 1881, Nr. 48) und zu symmetrischen Erweichungsberie

-

12

.

=

1

in der inneren Kapsel und in den inneren Linsenkerngliedern. Zwei Falle letzterer Art sah Klebs, ein anderer wird von Lesser (Atlas III) beschrieben und abgebildet, und einen ganz gleichen mit Dermatitis bullosa an beiden Händen verbundenen Befund constatirten wir bei einer im März 1885 obducirten Frau, welche an Kohlendunstvergiftung nach 5tägiger Asphyxie gestorben war. Einen weiteren (Tod nach 8 Tagen) beobachtete Poelchen (Virchow's Archiv. CXII, pag. 26). Die Erweichung war beiderseits im mittleren Gliede des Linsenkernes hart an der inneren Kapsel. Es fand sich isolirte fettige Degeneration und Verkalkung der zuführenden Gefässe, deren Grund Poelchen darin sieht, dass letztere gleich an ihrem Ursprung sehr eng, ausserdem unverhältnissmässig lang, ohne Anastomosen, ohne Vasa vasorum und allein auf die Ernährung durch das kreisende Blut beschränkt sind. Die Degeneration dieser Gefässe ist das Primäre, die Erweichung in den Linsenkernen das Secundäre. Kolisko\*) findet die Ursache dieser Necrosen, von welchen Koch (Diss. Greifswald 1892) zwei neue Fälle mittheilt, in dem endarterienartigen Verlaufe der die Grosshirnganglien versorgenden Gefässäste (Centralarterien, deren Verschluss und schon die Schwächung des Blutstromes in ihnen zu Encephalomalacien führen kann. Vielleicht kommen solche Necrosen nach protrahirten anderweitigen Asphyxien auch vor. Sie können auch an sich zur Aufklärung gewisser Todesfälle beitragen. In einem :-unserer Fälle wurden 2 Arbeiter eines Morgens im April bewusstlos in einer Kammer gefunden. Es wurde aus äusseren Gründen an eine Ptomain- (Wurst-) Vergiftung gedacht und, da der eine nach 2 Tagen, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, starb, die gericht-1 liche Obduction eingeleitet. Da diese ausser leichtem Icterus und beginnender parenchymatöser Degeneration der Organe symmetrische Necrosen in den vorderen Partien beider Linsenkerne ergab und uns ausserdem mitgetheilt wurde, dass bei dem anderen Arbeiter eine brandblasenartige Dermatose am Rücken beider Hände und Füsse eingetreten sei, habe ich eine Kohlenoxydvergiftung diagnosticirt, die sich auch wirklich durch die Erhebungen bestätigte. — Die oben erwähnte nach CO-Vergiftung auftretende retrograde Amnesie kann auch nach anderen schweren Asphyxien vorkommen.

Vergiftung mit Kohlensäure kann geschehen in geschlossenen Räumen, in welchen organische Substanzen faulen (Grüfte) oder gähren . (Bier- und Weinkeller), an Orten, wo Kohlensaure durch Selbstzersetzung von Kohlensäureverbindungen, besonders von kohlensaurem Kalk, sich bildet, wie z. B. in Brunnen\*\*), ferner in der Nähe von Kalk- und Ziegelöfen, Kohlenmeilern und in Localen, wo Individuen ihre eigene Exspirationsluft athmen müssen. Letzteres kann geschehen

<sup>&</sup>quot;Ueber die Beziehungen der Arteria chorioidea anterior zum hinteren Schenkel der inneren Kapsel des Gehirns." Sammlung von Vorträgen der Wiener klin. Wochenschr. 1891.

<sup>\*\*)</sup> Auch in sonstigen Wasserreservoirs und Wasserleitungskästen. So haben wir im September 1892 zwei Arbeiten secirt, die in einem sogenannten Wechselkasten der Hochquellenleitung durch die dort angehäufte Kohlensäure erstickt sind.



wesentlichen Bestandtheil. Der Tod erfolgt unter oder Erstickung, und zwar je nach dem Kohlensät entweder plötzlich oder allmälig. Die Sectionsbefun wie beim Erstickungstod. In den meisten solchen Tod überhaupt weniger durch die Kohlensäure, al den Mangel an Sauerstoff erfolgen, da nach Bert ugenügend Sauerstoff vorhanden ist, erst bei einem G 40% der Athmungsluft an Kohlensäure zu Grun Demarquay durch 10 Minuten eine Luft ohne konnte, welche 12·5% CO<sub>3</sub> enthielt. Dies haben at Körber's (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLII, 4

Vergiftungen mit Schwefelwasserstoff, ve Eulenberg 0.120/0, nach Smirnow (Med. Central 1/20/0, der Atmosphäre beigemengt, Hunde zu tödte kommen besonders durch sogenanntes Cloakengas lange verschlossen gewesener Abtrittsgruben vor, name Dasselbe ist vorzugsweise ein Gemisch von Kohlen wasserstoff und atmosphärischer Luft, welches bis 1 wasserstoff enthalten kann. Ferner bildet der Schwefe Hauptbestandtheil des sogenannten Lohgrubengases (1 grossen Mengen von Kohlensäure. Auch im Steinkohler in den Pulver-(Minen-) Gasen ist dasselbe enthalten. stürzen tritt in solchen Gasgemischen in der Regel pl suffocatorischen Erscheinungen. Auch der Leichenbe dem beim Erstickungstode, so dass wohl in der Regel stürzen, respective der Tod weniger durch die gi solche, soudern in Folge der durch ihre Ansammlt Carrante from Indianama and dan hatnaffandan Dituman su

thrb. 1880, I, 667), Froschauer (Wiener med. Presse. 1882, 18. 271) und Cantani (Med. Centralbl. 1882, pag. 277) nachweisen, und für sich eine antiseptische Wirkung, sondern wegen der andereitigen Verhältnisse, unter welchen solche Vergiftungen geschehen.\*) id den Unglücksfällen in Abortgruben kann auch der Tod zunächst reh Ertrinken in der Abortflüssigkeit erfolgen, in welche die durch se Cloakengas bewusstlos Gewordenen hineingerathen sind. Man findet nn meist in den Luftwegen aspirirte Cloakenstoffe und ebensolche rechluckt im Magen.

## Die Vergiftung mit Blausäure.

In forensischer Beziehung kommen die Blausäure als solche die metallischen Cyanide in Betracht.

Die österreichische officinelle Blausäure enthält 2% wassereie Säure (Maximaldosis in Einzelngaben 0.05 Grm. oder gutt. 2, ıd 0.2 oder gutt. 8 pro die). Von der wasserfreien Blausäure erden 5-6 Cgrm. als letale Dosis für einen Erwachsenen angeben. Die Blausäure bildet einen Bestandtheil der Aqua amygd. mararum (0.1%), der Aqua laurocerasi (0.07-0.1%) und der qua cerasorum nigr. (0.04%). Der Blausäuregehalt dieser Arzneitoffe stammt aus dem Amygdalin der betreffenden Pflanzentheile, velches bei Gegenwart von Wasser durch das in demselben ebenalls enthaltene Emulsin in Blausäure, Bittermandelöl und Zucker respalten wird. Aus diesem Grunde können auch die betreffenden Hanzentheile selbst giftig werden, darunter namentlich die bitteren andeln, von denen nach Husemann 4-6 Stück hinreichen, ein Kind zu vergiften. Ein von uns obducirter 3jähriger Knabe tte 7-10 Stück bittere Mandeln eines im Freien wachsenden umes gegessen, war kurz darnach erkrankt und in 2 Stunden e ärztliche Behandlung gestorben. Im Magen fand sich eine hliche Menge zerkauter Mandeln, aber kein Blausäuregeruch. wurde keine Blausäure chemisch nachgewiesen und selbst Guajacharzprobe ergab ein negatives Resultat. Ueber eine Verreg eines Erwachsenen mit 2 handvoll bitterer Mandeln berichtet

Wenn man in frisches Blut SH einleitet, so wird das Blut bald grünlich ig, indem sich der SH mit dem Blutfarbstoff (Hämatin oder Hämoglobin) grünlich gefärbten Körper verbindet. Das Blut zeigt dann ein eigenes nämlich verwaschene Hämoglobinstreifen und einen Absorptionsstreif Dieses Spectrum wird bei in SH verunglückten Menschen, wenn ihre frisch sind, niemals gefunden, ebensowenig bei damit getödteten Thieren, nüberzeugt sich durch Versuche leicht, dass zur Erzeugung sowohl der Verfärbung, als des eigenthümlichen Spectrums ein sehr hoher SH-Gehalt tes nothwendig ist, zu welchem es bei SH-Vergiftungen niemals kommen In einem unserer neueren Fälle, wo zwei Arbeiter beim Ausräumen eines erstickt waren, wurde behauptet, dass dieselben nicht durch Cloakendurch Leuchtgas um's Leben gekommen wären. Die Obduction ergab aber öhnliche Erstickungsbefunde und aspirirte Cloakenstoffe, sehr dunkles Blut diesem keine Spur von CO, so dass letztere Angabe als unbegründet zurücken werden musste.

Daker (Virchow's Jahrb. 1881, I, 457). Der Mann wurde genemen und im ausgepumpten Mageninhalte Blausäure nachgewiesen And Selbstmorde mit bitteren Mandeln sind vorgekommen. Maschla (Wiener med. Wochenschr. 1869, pag. 838) berichtet über eine solchen und einen zweiten haben wir im Jahre 1885 obdien betraf eine in misslichen Verhältnissen befindliche Frau, bei welche Unmassen zerkauter Mandeln und starker Blausäuregeruch im Magnigefunden wurden. Das im Handel vorkommende Bittermandelen enthält in der Regel ebenfalls Blausäure und ist deshalb im bohn Grade giftig, während reines Bittermandelöl nur nach Art äberscher Oele und nur in grösserer Dosis schädlich wirkt. Blausäure haltig sind auch gewisse Liqueure, wie Persico, Marasquino etc. zu deren Bereitung Kerne von Kirschen. Pfirsichen etc. genemen werden. Eine Vergiftung mit reichlich genossenen Pflaumenkenn hat Sefero witz (Wiener med. Blätter 1882, Nr. 13) beobachen.

独

Ľ.

'n.

C.

Von den metallischen Cyaniden sind vorzugsweise jenigen giftig, welche schon in der Kälte mit Säuren (vanwast stoff entwickeln, und unter diesen nimmt das jetzt so verheite Cyankalium die erste Stelle ein. Das Ferrocyankalium Blutlaugensalz) und ähnliche Doppelsalze werden in der Regel fr ungiftig gehalten, weil sie angeblich nur beim Erhitzen mit same Blausäure liefern. Es scheint jedoch, dass sie unter gewisch in ständen, namentlich wenn gelbes Blutlaugensalz mit Samen # nommen wurde, doch giftig wirken können, da Sonnenschett (l. c. 170). Jirusch (Zeitschr. d. böhmischen Aerzte, 1875. pag. 389. Volz (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1877, XXVI. pag. 5. w Landgraf (Friedreich's Blätter, 1885, pag. 201) über solche File berichten. Von Wichtigkeit ist die aus Anlass eines in Wie einem Briefträger begangenen Giftmordes mit Cvankalium. Im Ludwig und Mauthner (Wiener med. Blätter, 1880. Nr. 44 & machte Beobachtung, dass einzelne Sorten von Cvankalium Blutlaugensalz enthalten\*), worauf bei Untersuchung auf Blausier insoferne Rücksicht genommen werden muss, als auch diese nicht blos mit stärkeren, sondern schon mit verdünnten Mintal säuren und selbst mit Weinsäure destillirt ein blansaure Destillat liefert. Es ist demnach bei Untersuchung auf Blasser auf die etwaige Anwesenheit von gelbem Blutlaugensalz Richard zu nehmen, beziehungsweise dieses vor der Destillation ausmille

Die Häufigkeit der Selbstmorde mit Cyankalium ist bekant h Wien allein kamen im Jahre 1874 32 und im Jahre 1875 27 sehr Fälle vor, dagegen nur einmal, und zwar im Jahre 1875, ein sehr vergiftung mit Blausäure. Diese Häufigkeit ist nicht blos in der seh dem Laien bekannten Thatsache begründet, dass das Gift usgest rasch und sicher den Tod herbeiführt, sondern besonders darin.

<sup>\*)</sup> In der That ist uns seitdem ein Fall vorgekommen, wo bei eine sie mörder der im Glase zurückgebliebene Rückstand sowohl die Reactions der säure, als die des Ferroeyankaliums ergab.

chaffung desselben keinen Schwierigkeiten unterliegt, da Cyangegenwärtig in der Industrie häufig, so namentlich in der plastik und zu photographischen Zwecken, benützt wird. Die en Momente sind es aber, welche zugleich die Anwendung liftes zu verbrecherischen Zwecken ungemein erleichtern, umals dasselbe ohne besondere Schwierigkeiten, so in Spirituosen h mehr in sauren Flüssigkeiten, heimlich beigebracht werden a der That ist die Zahl der damit verübten Giftmorde eine bedeutende, und zwar nicht blos einzelner Personen, sondern Familien. Von beiden haben wir je zwei Fälle untersucht, wei andere, wo Verdacht auf Giftmord bestand, während einlich nur Selbstmord vorlag. Auch gehört hierher der pag. 653 : Fall, wo der Mörder vor dem Erwürgen versucht hatte, chlafenden Opfer Cyankalium in den Mund zu stecken. Zu-Tergiftungen, die mit blausäurehaltigen Medicamenten oder itteln (Liqueuren) wiederholt geschahen, sind mit Cyankalium ssmässig selten. Zu diesen gehört unter anderen auch der die u erwähnte Fall, einen Photographen betreffend, der, um ke von seinen Fingern wegzubringen, Cyankalium in Substanz und, da ihm dann ein Stückchen hinter den Nagel kam und daselbst aufschürfte, unter Erscheinungen der Blausäureig zusammenstürzte und 8 Stunden in Lebensgefahr sich befand. sch Husemann entsprechen 21/2 Gran (18 Cgrm.) Cyankalium 3ran (0.073 Grm.) Blausäure, müssen daher als Dosis letalis n werden. (Als Normaleinzelgabe wird von Falck 0.003 bis l als Tagesgabe 0.1 Grm. angegeben.) Das Cyankalium kommt ich in jenen des Kali causticum ähnlichen\*) Stangen oder in lusgegossen oder in unregelmässigen Stücken vor. Es ist weiss nutzigweiss, von krystallinischer Structur und riecht stark nach e. Dieser Geruch rührt davon her, dass bereits die Kohlenr Luft das Salz zersetzt und Blausäure frei macht. Ebenso schon die schwächsten Säuren, z. B. jene des Weins, Essig, mehr die Säure des Magens die Blausäure mit grosser keit frei, woraus sich die schnelle Wirkung erklärt. Der Geist scharf alkalisch. Es ist zerfliesslich, im Wasser sehr leicht, achen Weingeist leicht löslich. Die wässerige Lösung zersetzt Gegenwart organischer Stoffe (Staub, Kork) sehr bald und un, wobei sich Ammoniak und ameisensaures Kalium bildet. ie Symptome, welche nach Blausäurevergiftung eintreten, ien, die wir beim Ersticken beobachten, sehr ähnlich und n der Regel ebenso fulminant und mit ebenso raschem auf, wie dies nach Unterbrechung der Respiration ge-In der Regel stürzt das Individuum wenige Augenblicke m Verschlucken des Giftes zusammen, wird dyspnoisch

Phatsächlich berichtet Bělohradský (Prager Zeitschr. f. Heilkunde. 45) über einen Fall, wo irrthümlich Aetzkali statt Cyankalium gerde.

.,

und bewusstlos, bekommt heftige clonische Krämpfe und sich nach wenigen Minuten. Terminale Athembewegungen und durch einige Zeit fortdauernden Herzschlag haben wir bei Thiererschaftast immer beobachtet, ebenso in der Regel Würgebewegungen und häufig Erbrechen unmittelbar nach dem Zusammenstina namentlich nach Vergiftung mit Cyankalium. Doch verlaufen Besäure- (Cyankalium-) Vergiftungen keineswegs immer so fulminates wurden vielmehr wiederholt Fälle beobachtet, in denen mit blos mehrere Secunden, sondern selbst mehrere Minuten verlossa bevor die ersten Vergiftungserscheinungen auftraten. so dass der Betreffenden noch im Stande waren, verschiedene Handlungen nunternehmen, ebenso mehrere, in welchen der Tod nicht gesch nach dem Auftreten der ersten Vergiftungserscheinungen, soden erst einige Zeit, z. B. erst auf dem Transport in Spital oder in letzterem, erfolgte.

In einem von Casper mitgetheilten Falle war eine Fru. (höchst wahrscheinlich bereits theilweise zersetztes) blausaurebahre Bittermandelöl getrunken hatte, noch im Stande, das Fläschen is einen Secretär zu verschliessen; in einem anderen\*) konnte ein 64 fangener, der sich in der Nacht vor seiner Hinrichtung vergibt hatte, das Fläschchen mit Blausäure noch in seinem Stiefel verberge. und in einem dritten ein Mann, in dessen Leiche die enorme Quini von 7.24 Grm. Cyankalium gefunden wurde, nach vollbrachter [16] noch in das Schlafzimmer seiner Frau sich begeben und von ihr 14 schied nehmen. In einem von Taylor mitgetheilten Falle vernder sogar ein Individuum, das sogenannten Bittermandelgeist 1 Tel Bittermandelöl, 7 Theile Alkohol) verschluckt hatte, noch in der M zu gehen, Wasser zu pumpen und zwei Treppen hoch zu worauf es erst zusammenstürzte und nach 20 Minuten starb. Er Reihe ähnlicher Beobachtungen haben wir in der Wiener med. Wocker schrift, 1880, Nr. 2, aus Anlass der Publication eines hier vorgebe menen Falles von Mord durch Cyankalium veröffentlicht, in within u. A. auch die Möglichkeit eines Selbstmordes herangezogen will dieser Richtung betont wurde, dass der abscheulich caustich ? schmack des mit Cyankalium versetzten Liqueurs die Frau we P willkürlichen Austrinken desselben abgehalten haben würde. E jedoch erwidert, dass die Betreffende keine Ahnung von der gibe Beimischung hatte und unter diesen Umständen schon weben schärfere und ätzendere Flüssigkeiten, z. B. Laugenessenz, gembe worden sind, und dass der ekelhafte Geschmack erst nach erform Austrinken sich bemerkbar gemacht haben konnte. Durch Eine von Blausäure sind nicht blos acute, sondern auch chronisch ! giftungen vorgekommen. Bemerkenswerth ist in dieser Beiden je ein von Martin (Friedreich's Blätter. 1888, pag. 3) und litte zweig (Zeitschr. f. Medicinalb. 1888, pag. 97) mitgetheilter 12 m chronischem Siechthum nach längerer Einathmung von Blassine.

<sup>\*)</sup> Friedreich's Blätter, 1870, pag. 454.

e Ursache der so eminenten Giftigkeit der Blausäure ist at aufgeklärt. Die auffallende Aehnlichkeit der Erscheinungen, elchen der Tod bei Blausäurevergiftung auftritt, mit jenen ickungstodes lässt darauf schliessen, dass der Blausäure entine reizende und dann sofort lähmende Wirkung auf das rte Mark zukommt, oder dass schon Spuren derselben, wenn Blut gelangen, die respiratorischen Vorgänge im Organismus en oder aufheben. Letztere Vermuthung erhält eine Stütze von Schönbein gemachten Beobachtung, dass schon ganz Mengen von Blausäure, dem Blute zugesetzt, im Stande sind, catalysirende Wirkung auf Wasserstoffsuperoxyd aufzuheben, letzteres eine Bräunung des Blutes bewirkt, dessen spectrale onserscheinungen verschwinden. Nach Hoppe-Seyler und geht die Blausäure mit dem Hämoglobin des Blutes eine ie Verbindung ein, ähnlich wie das Kohlenoxyd, doch ist organg vorläufig noch nicht sichergestellt, und selbst wenn äre, so ist es bei der ausserordentlichen Schnelligkeit, mit schon ganz geringe Mengen von Blausäure den Tod benicht wahrscheinlich, dass diesem Umstand die Hauptrolle Blausäurevergiftung zukomme, da die Zeit fehlt, damit das bin zahlreicher Blutkörperchen eine Verbindung mit der e eingehe. Ueberdies zeigt sich die fulminante Wirkung der e auch bei Fröschen, die bekanntlich eine Aufhebung der des Blutes lange Zeit zu vertragen vermögen.\*) Mehr plausibel Ansicht Geppert's, wonach die Blausäure den Geweben die t nimmt, dem Blute das O. zu entziehen. Auch ergaben die hungen von Corin und Ansiaux (Bull. de l'Acad. Belgique. dass sich die Blutdruckeurven bei dieser Vergiftung analog 1 wie bei der Erstickung.

züglich des Leichenbefundes ist zunächst die Blaugiftung als solche und die Cyankaliumvergiftung auseinhalten. Erstere gibt in der Regel ausser dem nicht immer sbaren, beim längeren Einathmen Halskratzen verursachenusäuregeruch im Magen\*\*) und mitunter auch in anderen und den Zeichen des Erstickungstodes meist negative Beisbesondere zeigt die Magenschleimhaut ausser etwa stärkerer

Vide Ludw. Hermann, Med. Centralbl. 1867, pag. 270.

Die Deutlichkeit des Blausäuregeruches im Magen etc. hängt natürlich i der Menge der darin enthaltenen Blausäure ab. Ausserdem kann der icht durch Fäulniss oder anderweitige dem betreffenden Mageninhalt Giftvehikel) zukommende Gerüche verdeckt werden. Auch ist derselbe st gleichen Verhältnissen in acuten Fällen natürlich deutlicher, als in 70 der Tod erst nach längerer Zeit erfolgt. Die Zersetzlichkeit der Blauder Leiche ist keineswegs eine so hochgradige, wie gewöhnlich angegeben einem, in unserem Institute obducirten, von Zillner (Vierteljahrschr. Med. October 1881) publicirten Fall wurde bei einem erst nach 4 Monaten in Selbstmörder noch Blausäure in der Leiche nachgewiesen, und die enthält mehrere Fälle, in denen dieser Nachweis noch nach 15—100 ang. Struve vermochte sogar noch nach 18 Monaten in, mit Cyankalium und vergrabenem Fleisch die Blausäure aufzusinden.

Injection und manchmal Ecchymosirung, die auch nur ale The erscheinung der Erstickung gedeutet werden kann keine leänderungen, und dies ist auch, selbst wenn der Blausium etw. local reizende Wirkung zugeschrieben werden könnte, bei der grossen Schnelligkeit, mit welcher in der Regel der Tol eine wohl begreiflich. Anders ist der Befund bei Cyankaliumering. In exquisiten Fällen derselben finden wir ausser dem chankristischen Geruch die Magenschleimhaut allenthalben, bewisse aber im Fundus und auf der Höhe der Falten, blutroth gefüt gewulstet und in dem Grade gequollen, dass die Faltenkins stellenweise selbst transparent erscheinen können. Dabei sta wir die Schleimhaut mit reichlichem, hellroth oder hellbraurd tingirtem, fadenziehendem Schlein bedeckt, und wenn worden Mageninhalt vorhanden ist, auch diesen blutig gefärht und wa limpider fadenziehender Beschaffenheit. Dabei reagirt der Masinhalt stark alkalisch, ist seifenartig-schlüpfrig zum Anfühle wi verbreitet einen mehr weniger auffallenden Blausäuregerich. sich auch in anderen Organen, so im Gehirn und in den Lunga bemerkhar zu machen pflegt. Meist ist zugleich ein Geneb and Ammoniak bemerkbar, welches entweder schon in der Giftsbare vorhanden war oder erst im Magen durch Zersetzung der Besäure sich bilden kann (Lacassagne). Die auffallende Rotter und Wulstung der Schleimhaut entwickelt sich durch das Zusanne wirken dreier Factoren, nämlich der reactiven Injection und Este mosirung der Magenschleimhaut, der Quellung des Schleinhaft gewebes durch das Cyankalium und der Imbibition der der Schichten mit von Cyankalium gelöstem Blutfarbstoff. Von im Factoren bildet sich nur der erste während des Lebens und bedingt durch die stark alkalischen, jener des Kali casie wenig nachstehenden, irritirenden und selbst ätzenden Eigenschaft des Cyankaliums, die schon in den wenigen Augenblicken. bei dieser Todesart gegeben sind, Injectionsröthe und Late mosenbildung bewirken können. Die beiden anderen Fætte treten erst nach dem Tode in Wirksamkeit, da zum Zustur kommen der durch sie erzeugten Befunde, nämlich der Under und blutigen Imbibition der Magenschleimhaut, die, ähnlich bei der Laugenvergiftung, durch die stark alkalische Winter des Cyankaliums erzeugt werden, längere Zeit erforderlich Dies lässt sich auch experimentell sicherstellen, da man bi le suchsthieren, die man mit Cyankalium vergiftet, wenn se nach dem Tode untersucht werden, nichts von Quellus " blutiger Imbibition der Magenschleimhaut bemerkt, woll wenn die Section erst nach mehreren Stunden gemacht wird. da man ähnliche Befunde auch erzeugen kann, wem 💴 hyperämische Leichenmägen Cyankaliumlösung bringt und durch einige Stunden einwirken lässt.

Aus dem Gesagten ist begreiflich, dass die blutige lund Wulstung der Magenschleimhaut desto weniger en wirkelt

**b**(.)

je weniger von dem Gifte genommen wurde, und wir haben rholt Fälle obducirt, bei welchen eben der geringen Dosis jene Befunde nur unbedeutend entwickelt waren Dies ist tlich bei Giftmorden zu beobachten, da bei diesen kaum see Dosen zur Anwendung kommen, wie sie gewöhnlich von nördern benützt zu werden pflegen. Ferner ist es begreiflich ie quellende und blutauflösende Wirkung, die doch nur dem Alkali zukommt, dann entfallen wird, wenn durch ein Vehikel (sauren Wein, Linnonade etc.), in welchem das reicht wurde, oder durch sauren Mageninhalt das Kali geund in dieser Richtung unwirksam gemacht wurde. In Fällen entzicht sich, wenn nicht etwa der Blausäuregeruch hervortritt, auch eine Cyankaliumvergiftung der anatomi-Diagnose und letztere kann nur durch chemische Untergestellt werden.

ine ähnliche Quellung und blutrothe Durchtränkung der chleimhaut kann ausser im Zwölffingerdarm, auch im Rachen Oesophagus. im Kehlkopf und in der Luftröhre und selbst Lungen vorkommen, dann nämlich, wenn durch Erbrechen Elleicht postmortal cyankaliumhaltige Stoffe in diese Organe en, beziehungsweise aspirirt worden sind und daher dort glich ihre quellende und blutauf lösende Wirkung zur Geltung konnten. In manchen Fällen sind die Kämme einzelner hautfalten des Magens schmutzig weissgrau verfärbt und von zäherer Consistenz, während die Nachbarschaft in alicher Weise blutig imbibirt und gequollen erscheint. Diese lerung ist eine secundäre und entsteht an jenen Faltenen, die der quellenden und klärenden Wirkung des alkali-Mageninhaltes weniger ausgesetzt waren, respective aus ben hervorragten. Insbesondere finden sich solche Stellen wenn der Mageninhalt neutral oder nur sehr schwach alkaler gar schon schwach sauer reagirt. Es handelt sich somit ne nachträgliche Ausfällung der früher durch das Alkali erhaltenen Eiweisskörper, die man auch unmittelbar beobkann, wenn man die gequollenen und transparenten Partien lisirt oder schwach ansäuert oder auch nur auswässert. Auf e Weise sind die epithelialen Trübungen zu erklären, die itunter in den Schlingorganen finden.

Das Blut zeigt sowohl bei der Blausäure als bei der Cyanvergiftung die Eigenschaften des gewöhnlichen Erstickungsist nämlich dunkelflüssig. Doch haben wir bereits wiederzi Cyankaliumvergiftung eine auffallend hellrothe Farbe des gefunden, so dass der Sectionsbefund eine grosse Achnlichit jenem hatte, den wir nach Kohlenoxydvergiftung beobkönnen. Derartige Fälle sind auch von Anderen beobachtet. Die Ursache dieser Erscheinung ist vorläufig unbekannt, lich ist es noch nicht sichergestellt, ob derselben eine Verge der Blausäure mit dem Hämoglobin (Hämatin) zu Grunde

insbesondere aber älteres, Cyankalium enthält. D auch die bekannte Thatsache zu sprechen. dass Sp niak Blutlösungen sofort hellroth färben und trüb zeitig aufhellen (vgl. pag. 435). Die spectrale U Leichenblutes ergibt keine Abweichungen vom Nor zeigt der blutige Mageninhalt häufig das Spectrut d. h. ein dunkles schlecht contourirtes Band ode Schattirung in Grün, welche sich nach Zusatz von Scl sofort in zwei Absorptionsstreifen im Gelbgrün au namentlich der dem Roth nähere sehr dunkel und s erscheint — Spectrum des reducirten Hämatins. Verhalten des Magenblutes ist keineswegs für die giftung charakteristisch, ergibt sich vielmehr auch bi Vergiftungen mit Säuren oder Alkalien und au Todesarten, bei denen sich ein blutiger Mageninhal betreffende Blut schon durch die Magensäure theil ständig zu Hämatin zersetzt wird. Kobert (Dort pag. 442) leitet die hellrothe Farbe des Blutes v von Cyanwasserstoffhämoglobin her, welches ein cirten Hämoglobins ähnliches Spectrum gibt. Auss er ("Veber Cyanmethämoglobin und den Nachweis 1892) eine, seiner Angabe nach charakteristische auf Cyanmethämoglobinbildung beruht. Gibt man 1 verdünnten Lösung gewöhnlichen Blutes einige Troj eyankalium (rothen Blutlaugensalz) binzu, so ände Blutfarbe sofort in's Braune und im Spectrum ersc hämoglobinstreif, fügt man jedoch eine Spur Blaus kalium hinzu, oder macht man die Reaction mit bla ą١

des echten Bittermandelöls in der Parfümerie, aber auch in der Conditorei, Liqueurfabrication etc. in Anwendung. Es ist eine ölige, gelb-IP liche Flüssigkeit von auffallendem Geruch nach bitteren Mandeln. Teber die letale Dosis ist wenig bekannt. Doch haben in einem von Bahrdt (Arch. f. Heilk. 1871, pag. 320) mitgetheilten Falle schon 20 Tropfen den Tod eines 19 jährigen Mannes herbeigeführt. Aus den bisher beobachteten Fällen von Nitrobenzolvergiftung (Literatur w. in Filehne's "Ueber die Giftwirkungen des Nitrobenzols". Archiv f. experim. Path. IX, 329) ergibt sich, dass die Vergiftungserscheinungen manchmal erst nach 1-2 Stunden auftreten können und dass schon in dieser Periode eine eigenthümliche graublaue Hautverfärbung sich einstellt, die von Einzelnen (Letheby) von einer Reduction des Nitrobenzols zu Anilin hergeleitet wird, während Andere (Filehne) sie aus der behinderten Oxydation und braunen Verfärbung des Blutes durch Nitrobenzol erklären. Hierauf folgt in der Regel Leibschmerz und Erbrechen, Zusammenstürzen und Bewusstlosigkeit, Zuckungen, Dilatation der Pupillen, Tod unter Sopor. In einzelnen Fällen wurde vorübergehende Besserung, namentlich Wiederkehr des Bewusstseins, beobachtet (Bahrdt). Bei der Section wurde dunkelbraunes, flüssiges Blut gefunden (diese Farbe bot im Bahrdt'schen Falle schon das aus der Ader gelassene Blut), braune Verfärbung der Musculatur, Injection und Ecchymosirung der Magenschleimhaut und ein auffallender Bittermandelgeruch im Magen und in den übrigen Organen. Dieser Geruch ist intensiver und hält sich auch in der Leiche ungleich länger als der nach Blausäure. In einem von uns ▶ obducirten Falle von Nitrobenzolvergiftung (2jähriges Kind, welches von vergossenem Mirbanöl genascht hatte; erste Symptome nach 2 Stunden, Tod nach 9 Stunden) war der Geruch in den Lungen and im Magen auffallend und das Blut bräunlich. Sonst fand sich \* michts Auffälliges. In einem zweiten Falle (Tod nach 3 Stunden) Eggab sich derselbe Befund. Der Mann hatte gemeinschaftlich mit drei anderen Personen aus einer gefundenen, mit "Rum" bezeichneten, aber Nitrobenzol enthaltenden Flasche getrunken. Seine Ge-**Tahrt**en zeigten schwere Vergiftungssymptome, kamen aber mit dem FLeben davon. Eine Vergiftung mit anilinhaltigem Nitrobenzol, bei ■ welcher, trotzdem circa 16.0 genommen wurden, der Tod nicht ein-\*\* trat, beschreibt Litten (Berliner klin. Wochenschr. 1881, pag. 23). Lie Haut war blau bis graublau gefärbt, ebenso die Schleimhäute, mamentlich der Conjunctiven. Dieser Befund bestand durch 3 Tage, mahrend welcher Zeit die Exspirationsluft und der Harn Bittermandelzeruch zeigten. Aehnliche Fälle haben Mehrer (Wiener med. Presse. 1885, Nr. 1) und Müller (Med. Centralbl. 1887, pag. 301) beobchtet. In letzterem war der Obductionsbefund ähnlich wie nach Vermiftung mit chlorsaurem Kali. Auch fanden sich die Methämoglobin-Infarcte in den Nieren.

Die bereits wiederholt vorgekommenen Vergiftungen mit Nitrolycerin veranlassen uns auch dessen zu erwähnen. Sie geschehen beils mit flüssigem Nitroglycerin, welches eine klare, ölige, hellgelbe,



gekommen. Einen soichen Fall nat Husemann 1867, Nr. 18) mitgetheilt, ein zweiter mit Dynam findet sich in Maschka's Gutachten, 1873, IV, 257, (Doppelmord durch Vergiftung mit Dynamit) hat (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XXVIII, 1). Die I ist noch unbestimmt. Es wird angegeben, dass sche reinen Nitroglycerins Vergiftungserscheinungen bewi tödtlicher Ausgang wurde nach dem Genusse von anderer (Holst) nach 2 Mundvoll Sprengöl beobacl zweifellos, dass schon viel geringere Mengen letaler führen können, da schon 2--3 Tropfen im Stande zu tödten. Die Erscheinungen, welche während des wurden, waren Kopfschmerz, Leibschmerzen, Erbrec Geruch des Erbrochenen nach Nitroglycerin, stark des Athmens, Frostanfälle, Schwindel, schlafartiger Z In dem Falle von Holst starb der Mann 61/2 Stun der ersten Vergiftungserscheinungen, im Wolff'sch 3, der Mann 4 Tage nach der Ingestion. Die Section Fällen Injection und Ecchymosirung der Magenschlein negativen Befund. Bei Vergiftungen mit Dynamit c nach dem charakteristischen Kieselguhr oder nach forschen. Ersteren in den gereichten Speisen nachz dem von Maschka mitgetheilten Falle gelungen.

## Strychninvergiftung.

Von den strychninhaltigen Pflanzentheilen hal bohnen und namentlich die sogenannten Krähen l des enorm bitteren Geschmackes wegen, der sich schon instärksten Verdünnungen bemerkbar macht, nicht häufig. Aus chem Grunde scheint es schwierig, ausgenommen etwa in Medienten, Jemandem Strychnin heimlich beizubringen. Trotzdem Giftmord durch Strychnin wiederholt vorgekommen. Bekannt l in dieser Beziehung die Processe Palmer und Demmeimpy. Auch in Prag ist vor mehreren Jahren ein Fall vorommen, wo ein Apotheker seine Frau mit strychninhaltigem agawein vergiftete, den er ihr als ein Mittel gegen Epilepsie eitet hatte. Als letale Dosis für Erwachsene werden 4-8 Cgrm., Kinder schon 7-8 Mgrm, angesehen. Die Maximaldose für Erchsene wird von der österr. Pharmakopöe einzeln mit 7 Mgrm. pro die mit 2 Cgrm. angegeben, von der deutschen dagegen der Einzelngabe mit 0.001 und in der Gesammttagesgabe mit 3; zur subcutanen Injection nach Falck mit 0.0015-0.006. h sind Fälle beobachtet worden, in denen Genesung noch nach

-50 Cgrm. eingetreten ist.\*)

Die ersten Vergiftungserscheinungen treten in der Regel erst -20 Minuten nach der Einverleibung auf, können jedoch auch 3 Stunde und selbst noch länger auf sich warten lassen. Ein zögertes Eintreten der ersten Erscheinungen ist besonders dann erwarten, wenn Strychninum purum genommen wurde, da dieses schwer löslich ist, dass nach Pelletier erst 6667 Theile ten und 2500 Theile kochenden Wassers einen Theil Strychnin lösen vermögen, während die Salze leicht löslich sind. Die Erinungen beginnen mit Unwohlsein, Unruhe, Ziehen in den keln, Steifwerden derselben, Suffocationsgefühl, Trismus und ich Tetanus (meist Opisthotonus). Nur ganz ausnahmsweise, n die Gabe besonders gross und die Bedingungen zur raschen >rption besonders günstig waren, kann schon im ersten und gen Anfalle der Tod eintreten. In der Regel lässt der Anfall 2-5 Minuten nach und es folgt eine Ruhepause, welche nach erer oder längerer Dauer abermals in den Paroxysmus überwelcher auch, in Folge der bedeutend gesteigerten Reflexbarkeit, schon nach geringen Erschütterungen oder andergen Reizungen peripherer sensibler Nerven sofort hervor-en werden kann. Das Bewusstsein ist in der Regel intact, ers in den Ruhepausen. Ausnahmsweise wurde Stupor oder Omplete Bewusstlosigkeit beobachtet. \*\*) Während des Anfalles

<sup>\*)</sup> Nach Feser (Berliner Arch. f. Thierhk. 1881, VII, pag. 59) werden 57 m. Strychninnitrat pro Kilogramm vom gesunden Hund subcutan wohl ertragen, sind aber für kranke schon gefährlich; 0.3-0.4 Mgrm. pro Kilo-erzeugen schon die stärksten Wirkungen mit häufig tödtlichem Ausgang. Tentuelle Tod trat nach 12 Minuten bis 11, Stunden ein. Durch 0.5 Mgrm. ilogramm wird jeder Hund sicher getödtet. Tod in 10-50 Minuten. Inneredingen schon 03-04 Mgrm. pro Kilogramm manchmal, 05-06 immer Wirkungen; 1 Mgrm. pro Kilogramm wirkt bestimmt tödtlich.



Der Sectionsbefund bietet nichts Charakte zeitiges Auftreten (Wachholz 1894), intensive I auffallend lange Persistenz der Todtenstarre wird an eine krampfhafte Verdrehung der Glieder. Eine wärtskehrung der Fusssohlen bei gleichzeitiger st der Füsse haben wir in zwei Fällen von Strychn obachtet, aber auch keineswegs selten bei ander Todesarten. Es ist noch fraglich, ob die durch wirkte Contractur den Tod so lange überdauern durch die eintretende Todtenstarre fixirt wird, sofortige Eintreten der letzteren im Momente de für die Strychninvergiftung, noch für andere To gestellt ist. Versuche an Thieren zeigen, dass auch im heftigsten Strychninparoxysmus erfolgt, doch die Musculatur erschlafft und erst später durch c wieder ersteift. Die übrigen Sectionsbefunde sind jene des Erstickungstodes, dunkelflüssiges Blut, ven im Gehirn und in den Lungen und Ecchymosen. letzterer erklärt sich nicht blos aus den Muskelkrä auch aus der besonders heftigen Reizung des in der Me gelegenen vasomotorischen Centrums und den dac heftigen Gefässkrampf, welcher der Strychninver teristisch zukommt. Zur Erkennung etwa aufgefund krystalle kann das sehr charakteristische Ver concentrirter Schwefelsäure gelösten Strychnins i chromsaures Kali benützt werden. Man bringt zu den zu untersuchenden Krystall mit 1-2 Tropfe Sahwatalaanna ant ain Danallanashalahan and fa

Aehnlich in seiner Wirkung mit dem Strychnin ist das Brucin, ches durch Salpetersäure schön roth sich färbt und neben Strychnin h in Strychnos Nux vomica vorkommt.

Die Früchte von Menispermum coculus L., die sogenannten Kockelsner, welche hier und da zur Betäubung der Fische, aber auch zur rverfälschung benützt werden und das in ihnen enthaltene Picroin bewirken, letzteres in Dosen von 0.2 Grm. und mehr, Erbrechen Convulsionen, sowohl tetanische als clonische, doch haben diese ien reflectorischen Charakter, wie jene nach Strychnin.

Vergiftungen mit reinem Nicotin, welches eine ölige, nach ger Zeit sich gelblich färbende Flüssigkeit darstellt und in den  $\mathbf{a}$ kblättern zu  $2-7^{\circ}/_{\circ}$  enthalten ist, sind ausserordentlich selten. annt ist der 1850 vorgekommene Fall des Grafen Bocarmé, der en Schwager Fourgnies mit selbstbereitetem Nicotin vergiftete. Die le Dosis für Erwachsene wird mit 8-16 Cgrm. angegeben. Nach roff bewirken schon  $\frac{1}{82}$ — $\frac{1}{16}$  Gran bedeutende Vergiftungsheinungen. Vergiftungen mit den äusserlich angewendeten Blättern l wiederholt vorgekommen, ebenso mit Flüssigkeiten, in denen bakblätter macerirt wurden. Am häufigsten sind Vergiftungen mit bakrauch und Tabaksaft vorgekommen. Die Erscheinungen, welche h den ersten Rauchversuchen einzutreten pflegen, sind bekannt. ch wurden schwere und selbst tödtliche Vergiftungen auch bei Geunheitsrauchern beobachtet, namentlich nach Rauchwetten. Hellwig den Tod nach 18, respective 17 Pfeisen, die unmittelbar hinterander geraucht wurden, eintreten. Der Fall betraf 2 Brüder, die e Rauchwette eingegangen waren. Bezüglich des Tabaksaftes hmergel) wird von Brodis angegeben, dass schon 1 Tropfen on Katzen zu tödten im Stande ist; auch Le Bon (Virchow's rb. 1880, I, 471) fand, dass schon 2-3 Tropfen für kleine Thiere : lich sind, doch sah Deutsch (Schmidt's Jahrb. 1851, LXX, 27) einem kräftigen Manne, der 1 Unze Tabaksaft als Mittel gegen dwurm genommen hatte, Genesung, allerdings nach sehr heftigen ▶xicationserscheinungen, erfolgen. Ein Fall von letaler Vergiftung ≍ kleinen Knaben mit muthwilliger Weise in einen Erdapfel geenem Tabakssaft ist vor einigen Jahren in Böhmen vorgekommen wurde von Matouschek beschrieben. Nach Vohl und Euleng (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1871, XIV, 249) ist weder im akrauch, noch im Tabaksaft Nicotin vorhanden, da dasselbe sich Rauchen zersetzt, dagegen finden sich in letzterem gewisse, den linbasen homologe Picolin-, respective Pyridinbasen, welche in em Grade giftig sind. E. Ludwig (Arch. f. klin. Chir. XX, 363) 🗖 im Tabakrauch neben grossen Mengen kohlensauren Ammoniaks 🖿 cssigsaures Ammoniak und Carbolsäure, dagegen weder Blaure, noch SH. Die Vergiftungserscheinungen treten sehr bald auf bestehen in Kratzen und Brennen im Schlund, vermehrter ichelsecretion, Ueblichkeiten, Schmerzen in der Magengegend, Er-Then, Blässe und Kühle der Haut, Kopfschmerz, in höherem Grade Aubung und Bewusstlosigkeit und clonischen Convulsionen. Von



Mehrzahl dieser Vergiftungen ist zufälliger oder doch sind Giftmorde damit wiederholt vorgekomm der Fall der Jeanerett, welche als Krankenwärte Patienten mit Atropin vergiftete. Ein versuchter Rau kam in Wien vor wenigen Jahren zu strafrechtlic Als letale Dosis von Atropin können 7-8 Cgrm. ge dose der österr. Pharm. beträgt einzeln O'OO2, pro c deutschen 0.001 und 0.003 Grm. Für subcutane Von den Beeren sollen schon, insbesondere bei Kinde den Tod bringen können (van Hasselt). Apoiger nach 4 Beeren heftige Intoxicationserscheinungen beol (Wiener med. Wochenschr. 1881, Nr. 45) sah nach 13 Stück Tollkirschen furibunde Delirien, dann al treten. Die Vergiftungserscheinungen treten nach wei bestehen in Muskelzittern, Betäubung, einem raus mit heiteren Delirien, Pulsbeschleunigung, Röthu enormer Pupillenerweiterung, anfangs Convulsionen später örtlicher Muskelunthätigkeit, Unvermögen zu sch Respiration, Tod unter allgemeiner Lähmung. In e in Philadelphia (Friedreich's Blätter. 1870, pag. 45 Falle trat bei einer Frau, die irrthümlich 3 Gran Atro genommen hatte, der Tod unter den erwähnten Er nach 15 Stunden ein. Die Section zeigt nach Vergift oder seinen Salzen ausser Pupillenerweiterung keir verwerthbaren Befund. Nach Vergiftung mit Bellade Kratter (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLIV, pag. schleimhaut dunkelviolett, die des Oesophagus im unter

haltenen eigenthümlichen Schillerstoffes hervor, dessen Nachweis ihm in den Dejectis eines Mannes gelang, der Tollkirschen irrthümlich für Brombeeren gegessen hatte. Auch fand er übereinstimmend mit Pellacani, dass sich das Atropin in faulenden Substanzen noch nach längerer Zeit nachweisen lasse.

Die Pflanzentheile, besonders die Samen von Datura stramonium und Hyosciamus niger, sowie das aus ihnen gewonnene Alkaloid Daturin und Hyosciamin bewirken ähnliche Erscheinungen wie Atropin. Von den Samen haben 15—20 Stück bei Kindern bedenkliche Erscheinungen und selbst den Tod herbeigeführt.

Die Vergiftung mit Digitalin, dem wirksamen Bestandtheil des Fingerhuts (Digitalis purpurea L.), ist namentlich durch den von dem Arzte La Pommerais begangenen Giftmord Gegenstand besonderer Untersuchungen geworden. Medicinale Vergiftungen mit Digitalisblättern 🛥 eind ebenfalls beobachtet worden. Neuestens hat Köhnborn\*) über die Vergiftung zweier Männer durch Digitalispulver berichtet, wovon n die eine letal endete. Beide Männer hatten die Digitalis in Pillen genommen, die sie von einem Individuum gekauft hatten, um durch sie zu erkranken und dadurch vom Militärdienste frei zu werden, und die weitere Untersuchung hat herausgestellt, dass jenes Individuum bereits seit einem Jahrzehnt das Freimachen von Militärpflichtigen gewerbsmässig betrieben habe und als "Freimacher" in der Gegend bekannt war, aber erst in den letzten Jahren Digitalispillen zu diesem Zwecke benützt hatte. Die Maximaleinzeldose von Pulv. fol. digit. für Erwachsene beträgt nach der österr. Pharm. 0.2, jene pro die O'6, nach der deutschen Pharm. die erstere 0'3, die letztere 1'0 Grm. Vom Digitalin, von welchem mehrere Sorten im Handel vorkommen, beträgt die Maximaleinzeldose nach der österr. Pharm. 0.002, nach · Falck 0.005, die pro die nach der österr. Pharm. 0.01, nach Falck 0.02 Grm. Die Vergiftungserscheinungen bestehen in Ueblichkeiten, Verlust des Appetites, Erbrechen, auch in Durchfällen, Herabsetzen der Pulsfrequenz, grosser Muskelschwäche, Benommenheit des Kopfes, später Ohnmachten, Schwindel, Sehstörungen (Dunkelsehen, Pupillenerweiterung ist nicht constant), auch Bewusstlosigkeit und chliesslich Herzlähmung. Die pulsverlangsamende Wirkung der Digidis beruht auf Lähmung der intracardialen motorischen Herzcentren, e Schliesslich diastolischen Herzstillstand herbeiführt. Bemerkenswerth □ ie cumulative Wirkung der Digitalis, so dass fortgesetzte, einzeln adliche Dosen Vergiftungen bewirken können. Nach Vergiftungen Digitalin ergeben sich keine charakteristischen Befunde in der Leiche. Thin born's Falle fanden sich Zeichen eines Magencatarrhs, Injection Ecchymosirung der Schleimhaut, ausserdem im Mageninhalt grün-Partikelchen, welche unter dem Mikroskope sich als Theilchen Digitalisblättern erwiesen und insbesondere an den für Digitaliser charakteristischen gegliederten Haaren als solche erkannt wurden.

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1876, XXIV, 278. Der Verstorbene im Laufe von vier Wochen 137 Pillen mit ungefähr 16—17 Grm. Digitalisgenommen.



Okamato ("Bludien doei die Filix-Amaurose. gerichtl. Med. 1894, VIII. Suppl., pag. 148) ergibt 1 mehr als 40 mehr weniger schwere Vergiftungsfä Mittel, darunter 5 mit letalem Ausgang, vorgekom noch ein weiterer (der dritte) in unserem Institute rechnen ist. In den letalen Fällen traten mit oder ritischen Erscheinungen Bewusstseinsstörungen (klonische sowohl als tonische) auf und der Te Sopor. Auch in den nicht letal abgelaufenen Fallen giftungssymptome weniger localer als centraler Natu in Schwindel, Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörunge und Collapserscheinungen. In 25 Fällen eingetreten, darunter 14 Amaurosen, und 8 Fälle Hierbei scheint weniger das sonst ohne allen Schade angewendete Präparat, als individuelle Verhältnisse sein, da die Vergiftungen vorzugsweise bei schwäc und in ihrem Kräftezustand herabgekommenen Er gekommen sind, und es ist in dieser Beziehung be nach Katayama die Mehrzahl der Sehstörungen be kranken zur Beobachtung kamen, da diese gewöhnlich i hohem Grade anämisch und schwächlich sind. Auch störungen nach tagelang fortgesetztem Gebrauch häuf als bei nur ein- oder zweimaliger Anwendung. Das wi gleich giftige Princip ist nach Poulsson die Filixsau fetten Oelen löslich ist, widerräth Poulsson, hinter o Extract Ricinusöl zu geben, wie dies allgemein üblic (l. c. 669) empfiehlt die Mitverwendung des ätherisc Farnwurzel, welches den Bandwurm tödtet, für den

it lösliches, zerfliessliches Alkaloid, durch welches Tanninsolution saueren Lösungen nicht ausgefällt wird. Das Muscarin, welches en schon in Gaben von 0.002-0.004 Grm. tödtet, ist ein Herzund bewirkt Herzstillstand durch Erregung der im Herzen selbst genen Hemmungsapparate. Es sind dies dieselben Apparate, die h Atropin gelähmt werden, da Atropin den Muscarinherzstillstand itigt (L. Herrmann, l. c. 344). Ueber Vergiftungen mit Lorcheln cheln, Helvella esculenta Kr.) liegen Beobachtungen von Boström I. Centralbl. 1881, pag. 396), Maurer (Bayer. Intelligenzbl. 1881, 1) Ponfick (Virchow's Arch. LXXXVIII, pag. 445) vor. Nach diesen h Versuche an Hunden vervollständigten Untersuchungen ist das zhelgift schwer löslich im kalten, leichter löslich in lauem und t löslich in heissem Wasser. Die heiss genommene Brühe ist daher nders giftig, während die abgebrühten Schwämme unschädlich Durch Eintrocknen der Schwämme, sowie durch Eindampfen Brühe geht das giftige Princip verloren, ebenso scheint es nach fick durch längeres Maceriren der Pilze zerstört oder wenigstens schwächt zu werden.\*) Die Symptome der Vergiftung beginnen e (nach Maurer 4-7 Stunden) nach der Mahlzeit und bestehen rbrechen, Diarrhöen, Schwäche, bald (in 10-12 Stunden) einndem Icterus, Hämoglobinurie und meist Delirien mit Trismus Tetanus und Tod unter Coma. Die Section ergibt Icterus, fibrins Blut, Ecchymosen in der Cutis (Maurer), Hyperamie in den en, Hämoglobinurie, somit Befunde, die eine Aehnlichkeit mit n nach Phosphorvergiftung haben. Solche mit acuter fettiger eneration der Leber, der Nieren und der Musculatur verbundene nde, jedoch ohne Icterus, constatirten auch Sahli und Schaerer durch Amonita phalloides vergifteten Personen (Virchow's Jahrb. i, 1, 435). Als wahrscheinlich wirksames Princip fanden Böhm Külz (Arch. f. exp. Path. XIX, 403) eine Säure, die Helvellae, ausserdem auch reichliche Mengen von Cholin, welches auch nanites vorkommt und eurareähnliche Wirkung besitzt und nach ibid. XX, 125) leicht in die stark giftige Vinylbase übergeht. agen wäre nach Resten der genossenen Pilze zu forschen und botanische Bestimmung anzustreben. Bemerkenswerth ist ein aylor mitgetheilter Fall, in welchem eine Arsenikvergiftung Lae Vergiftung mit giftigen Schwämmen angesehen wurde. Der §. 240 des ersten österr. St. G. E. und der §. 229 des hen St. G. spricht ausser von Giften auch von anderen

Der §. 240 des ersten österr. St. G. E. und der §. 229 des ben St. G. spricht ausser von Giften auch von anderen en, die die Gesundheit zu zerstören im Stande sind. Sestz versteht darunter einestheils Substanzen, die erst in grossen gesundheitsschädliche Wirkungen äussern und daher im ge-

Nach v. Wettstein (Wiener klin. Wochenschr. 1890, Nr. 15) ist die dass auch die Speisemorchel (Morchella esculenta) giftige Eigenschaften könne, ganz unbegründet, dagegen enthalte jede Lorchel (Helvella escuwelche sich von der Morchel durch den unregelmässig faltigen, nicht sies grubigen, stumpfen und dunklen Hut leicht unterscheidet, im frischen de ein heftiges Gift, das allerdings nach mehrmaligem Brühen schwindet urch Trocknen an Kraft verliert.



zu unterscheiden, ob das dies als sehr ieines, mei gröberes Pulver gegeben wurde. Ersteres hält Hifür unschädlich. Gröberes Glaspulver kann heftige nungen an der Magen- und Darmschleimhaut hervo scheinungen traten in einem von Maschka (Gutac schriebenen Falle bei einer 76 jährigen Frau au gestossenes Glas theils in Suppe, theils in Kaffee be war. Einen ähnlichen Fall bringt Bronowski (V 1893, I, pag. 505) und über einen an einem Kinde Beibringung von Nadeln und Stahlfederspitzen begadie k. wissenschaftliche Deputation in Berlin ein Gut (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1894, XLII, pag. 14

Was die organisirten Gifte anbelangt, s die den zymotischen Krankheiten zu Grunde liege erreger und gewisse Entozoen und Parasiten zu rech anzunehmen, dass absichtliche Uebertragungen solcher finden würden, dagegen können fahrlässige, auf dies Gesundheitsschädigungen allerdings Gegenstand der s folgung werden. So erwähnt Oesterlen (Vierteljah Med. 1875, XXIII, 265) eines Falles, in welchem geg viduen die Anklage wegen fahrlässiger Verbreitung der erhoben wurde, die zur Verurtheilung sämmtlicher Besc Von den Entozoen sind insbesondere die Trichine da die Häufigkeit der Trichinenübertragung das der specieller Erwähnung derselben veranlasste, und zu welcher lautet: "Mit Geldbusse bis zu 50 Thalern wird bestraft . . . 7. wer verfalschte oder verdort oder Getränke, insbesondere trichinenhaltiges Fleisch

s die fleischigen Theile (Muskeln) aufsuchen, in welchen sie sich stsetzen, sich, wenn sie ausgewachsen sind, einrollen und später 1kapseln. Die Auswanderung der Trichinen ist in der ersten bis eiten Woche am lebhaftesten, kann jedoch bis vier Wochen und rüber andauern. In Folge dieser Vorgänge entwickeln sich bei den treffenden Menschen in den ersten Wochen Erscheinungen der Darmzung, später Fieber, reissende Schmerzen in den Gliedern mit Anıwellung derselben, Oedeme und Respirationsbeschwerden. Ruppcht\*) unterscheidet daher 3 Perioden: 1. die der Ingressionscheinungen, 1. Woche bis zum 10. Tage (choleroides Stadium); die Periode der Digressionserscheinungen, 3. bis 4. Woche (typhoides ıdium) und 3. das Regressions- oder rheumatoide Stadium von der bis 6. Woche. Die Krankheit endet entweder mit dem Tode und nn meist im acuten Stadium der Erkrankung, oder in Genesung ch langwieriger Krankheit, indem sich die in die Muskeln eingeinderten Trichinen einkapseln und dort durch's ganze Leben (fortanzungsfähig) verbleiben. Die Zahl der bis zum Jahre 1872 beim enschen nachgewiesenen Trichinenerkrankungen beträgt 1500, won 300 tödtlich endeten. In derartigen Fällen wären der Inhalt des igens und des oberen Dünndarmes und die Musculatur, insbesondere verchfell, Brust- und Halsmuskeln mikroskopisch zu untersuchen d namentlich auf die Entwicklungsstadien der gefundenen Trichinen achten, welche, zusammengehalten mit der Ausbreitung der letzteren d mit der Zeit und Dauer der dem Tode vorausgegangenen Erankung, für die Beantwortung der Frage verwerthet werden müssen, die Trichinose mit dem Genusse eines bestimmten Fleisches im sächlichen Zusammenhange stehe oder nicht.

Ferner gehören hierher die sogenannten Fleisch vergiftungen, na welchen insbesondere in den letzten Jahren mehrere schreckliche le vorgekommen sind. So die Kalbstyphus-Epidemie nach dem gerfest in Kloten (Wiener med. Blätter. 1878, pag. 730), sowie in Birmensdorf (ibid. 1879, pag. 823), die Fleischevergiftung im Irke Bregenz (Prager med. Wochenschr. 1877, 320) und die Erakung zahlreicher Personen in Wurzen (Sachsen) in Folge des usses milzbrandkranken Fleisches (ibid. 878), wegen dessen Veres sowohl der betreffende Gutsbesitzer, als die betreffenden er zu empfindlichen Geldstrafen verurtheilt worden sind. Fast Jahr bringt weitere solche Fälle.

Ueber den 1885 in Lauterbach vorgekommenen, welcher durch einer nothgeschlachteten, wahrscheinlich milzbrandkranken veranlasst wurde und etwa 50 Personen mit 3 Todesfällen betraf, Spamer berichtet, über jenen von Frankenhausen (1888, krankungen mit 1 Todesfall) Gärtner, welcher sowohl in dem hasaft der betreffenden Kuh, als in der Milz des verstorbenen eigenen Bacillus fand, der Mäuse, Kaninchen und Meer-

<sup>\*) &</sup>quot;Eintritt und Ablauf der Krankheitserscheinungen bei Trichinose, Eintritt und Art des Todes bei derselben." (Vierteljahrschr. f. gerichtl. XXXIII, 284.)

Infection überall durch wohlausgekochtes Fleisch, in sogar nur durch Fleischbrühe veranlasst wurde und einzigen Falle Carbunkelbildung vorkam. Berüchtigt durch verdorbene Selchwaaren, insbesondere Würs Vergiftungen mit sogenanntem Wurstgift (Botulismus) Institute kommen jedes Jahr Fälle von angeblicher vor. Haberda (Zeitschr. f. Medicinalb. 1893) hat sammengestellt. In 8 derselben ergab die Obduction Erkrankung als Todesursache, in je einem Phosphe oxydvergiftung, in 2 Infection durch Milzbrand in 1 der Speise mit durch Milzbrandgift verunreinigten dieser Fälle hat Dittrich in der Wiener klin. Wo pag. 880 näher beschrieben), während in den übrigei einem eine ganze Familie betreffenden Falle die M Wurstvergiftung nicht ausgeschlossen, aber auch wiesen werden konnte. Ueber eine Vergiftung von 4 schimmeligen Schinken und eine andere von 5 Persc dorbenen Speck hat Roth (Vierteljahrschr. f. gerich XXXIX, pag. 240) berichtet. In allen Fällen, von c verliefen, traten ausser gastrischen Erscheinungen auc Pupillenerweiterung, Trockenheit und Röthung im Ha an Atropinvergiftung gedacht werden konnte. Die Rec eine protrahirte. In einem von Wiedner (Zeitschr 1890, 409) publicirten Falle erkrankte etwa die 1 Personen, die bei einem Feste Gänsebraten gegest krampfartigen Schmerzen, Erbrechen und Diarrhoe Fünfzehn der Gänse waren frisch geschlachtet durch ainan Kista wannaalit mawasan und hattan siah wahwaahi

mkrankung (19 Personen, 5 Todesfälle) durch Miesmuscheln, die den Intersuchungen von Virchow, Salkowski, Brieger, Wolff u. A. ufolge wahrscheinlich durch ein Toxin veranlasst wurde, welches ich in den lebenden Thieren unter bisher noch unbekannten Umtänden gebildet hatte. Gelegenheitlich könnten analoge Vergiftungen lurch medicamentöse und anderweitige Intoxicationen der Schlachtund anderer Thiere veranlasst werden. Möglichst frühzeitige chemische und bacteriologische Untersuchung ist in allen solchen Fällen dringend ungezeigt.

## 71. Gesundheitsbeschädigungen und Tod durch psychische Insulte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass heftige, namentlich plötziche psychische Insulte, wie Angst, Schreck und andere Affecte, Hesundheitsbeschädigungen erzeugen können. Wir haben bereits in einer anderen Stelle (pag. 162) die neuro- und psychopathischen Zustände besprochen, die in Folge der mit Nothzuchtsattentaten erbundenen intensiven Gemüthserregungen zur Ausbildung gelangen connen; ferner (pag. 321) darauf hingewiesen, dass psychopathische instände nicht blos in Folge wirklicher Verletzungen, sondern nch in Folge des mit einer Misshandlung verbundenen psychischen nsultes sich zu entwickeln vermögen, und haben auch bei Beprechung des "Verlustes der Sprache als Misshandlungsfolge" pag. 331) darauf aufmerksam gemacht, dass derselbe auch durch lötzlichen Schreck u. dergl. veranlasst werden kann. Es handelt ch in solchen Fällen etweder um rein psychische Insulte, Angst, lötzlichen Schreck u. s. w., oder um eine Combination dieser mit erletzungen im engeren Sinne, oder mit anderweitigen Misshandngen, die wieder entweder blos in Schmerzzufügung oder in aderen Insulten, z. B., wie erwähnt, in unsittlichen Attentaten 1er in Begiessen mit kaltem Wasser u. dergl. bestehen können. \*)

In Maschka's Gutachten (IV, 17) findet sich ein interessanter all ersterer Art, in welchem ein früher gesunder, aber sehr furchtmer 32jähriger Mann beim Anblick von drei Männern, die ihm achts im Walde begegneten, trotzdem zwei andere Männer ihn beleiteten, so erschrak, dass er heftig zu zittern anfing und, als erstere a Spass einen Ueberfall fingirten, davonlief, bei einem Baume ohnschtig zusammenstürzte und nach Wiederkehr des Bewusstseins in inen Zustand der Exaltation gerieth, in welchem er sich wie rasend eberdete und erst nach drei Stunden sich beruhigte. Auch blieb chlaflosigkeit, Zittern und Schwäche noch durch einige Tage zurück. Ton den Aerzten wurde die Gesundheitsstörung für eine schwere Ver-

<sup>\*)</sup> Wir hatten zweimal Gelegenheit, mehrere Tage anhaltende Sprachlosigsest nach plötzlichem Begiessen mit kaltem Wasser, ein drittes Mal nach zufälligem Sturze in's Wasser zu beobachten. In einem der ersteren Fälle war das setreffende (chlorotische) Mädchen auf diese Weise aus dem Schlafe geweckt worden. Einen einschlägigen Fall (achttägige Sprachlosigkeit) bringt Maschka Gutachten. III, 33).

letzung im Sinne des §. 152 des österr. St. G., von der Prager Fachtt jedoch nur als "leichte Verletzung" erklärt, die individuelle Disposion des Mannes hervorgehoben und bemerkt, dass der betreffende nie Scherz nicht für eine solche Handlungsweise erklärt werden könnt, welche schon nach ihren natürlichen, für Jedermann leicht erkendere Folgen eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit eines Messer im Sinne des §. 335 St. G. herbeizuführen geeignet wäre.

Der Fälle, in denen neuro- und psychopathische Zustände und plötzlichem Schreck etc. auftraten, ohne dass deshalb eine straffet liche Verfolgung eingetreten wäre, gibt es eine Menge, und est bekannt, dass seit jeher und mit Recht solche psychische Insulte z der Entstehung von Geisteskrankheiten, namentlich aber mit rent siven (epileptischen) Zuständen, in ursächliche Verbindung gebruk werden. Leidesdorf legte in einem am 26. Februar 1875 in 🕊 k. k. Gesellschaft der Aerzte gehaltenen Vortrage Tabellen ihr Epilepsie vor, woraus sich ergab, dass Schreck und Trauma auf den Kopf die häufigsten Ursachen waren. Krafft-Ebing hat nach het tigem Gemüthsaffect einen länger andauernden Zustand von Steper beobachtet und Binswanger (Charité-Annalen, VI) berichtet ibn einen letal abgelaufenen Fall von Delirium acutum nach Schreit Folge eines Selbstmordfalles. Allgemeine Betrachtungen über des Einfluss von Gemüthsaffecten auf die Entstehung von Psychosen brit. aus Anlass der Ringtheaterkatastrophe Schlager (Wiener mel. kg. 1882, Nr. 1-3). Sehr interessant sind in vorliegender Beiden die Beobachtungen von Kohts über den Einfluss des Schreckens kan Bombardement von Strassburg auf die Entstehung von Krankheite (Berliner klin. Wochenschr. 1873, Nr. 24-27; Med. Centralbl. 1873, pag. 826). Die mannigfaltigsten Krankheiten wurden in erident Weise durch plötzlichen Schreck (Einschlagen von Granaten in 18 mittelbarer Nähe etc.) entweder erzeugt oder erheblich verschlinnet-Unter den Affectionen des Centralnervensystems wurde 3mal Parl agitans und 5mal Paraplegie, auch plötzliche Lähmung cinnar Extremitäten \* . sowie heftiges Zittern und durch mehrere Stude andauernde Sprachlosigkeit beobachtet. Von Affectionen des beinde systems beobachtete Kohts einmal Suppressio mensium mit out cutiven hysterischen Erscheinungen, viele Abortuse und einmal Aussetzen der Wehenthätigkeit durch volle 24 Stunden, nachden be-Kopf schon im Einschneiden begriffen war. \*\*) Bei einem hisher [22] gesunden Manne trat Unregelmässigkeit der Herzeontraction ein ein am nächsten Tage Herzpalpitationen, ohne dass eine weitere Abnorma

1) Einen ähnlichen, von Jelly berichteten Fall von plötzlicher lährer einer 22 jährigen Dame durch Schreck beim unerwarteten Abfeuern einer Einer in unmittelbarster Nähe vide Med. Centralbl. 1874, pag. 544.

<sup>\*\*)</sup> l'eber den Einfluss der Affecte auf die Cessation der Messe in Schröder, Krankheiten der weiblichen Genitalien (Ziemssen's Handh I 36). Anderseits werden Gebärmutterblutungen auch mit Schreck und Gesitalier regung in ursächliche Verbindung gebracht (Rokitansky, Wiener Klink 144, 129). Fälle von Unterbrechung der Schwangerschaft durch ein Erfben werden im Arch. f. Gyn. IV. 372, erwähnt.

zen entdeckt werden konnte. Endlich wurde das Auftreten moptoë und bei drei Frauen das eines Icterus constatirt, der n dreien fast unmittelbar nach heftigem Schreck in einem n von nur wenigen Stunden sich ausgebildet hatte.

on anderen Umständen, die in Folge von Schreck beobachtet erwähnen wir die nervöse Dysphagie (Schlingkrämpfe), r auch die Hydrophobie aus Furcht gehört (Lorinser), ferner sien, darunter auch vorübergehende Anästhesie der Retina nler, Wiener med. Wochenschr. 1874, Nr. 42-44). Mögsise gehören auch gewisse "hypnotische" Zustände hierher, eits Kirchner 1646 bei Thieren nach Angst und Schreck n sah und dessen "Experimentum mirabile" von Czermak 's Archiv. 1873, VII, 107) wiederholt und als "Hypnose" t, von Preyer jedoch (Med. Centralbl. 1873, pag. 177) auf irch Angst bewirkte und bewusste Regungslosigkeit zurückwurde. Ueber eine Paraplegie, die bei einem Matrosen nach en eines Haifisches entstand, hat Pel (Berliner klin. Wochenschr. Nr. 23) berichtet. Anderweitige Literatur des Gegenstandes sich in Schauenstein's Arbeit: "Ueber die Schädigung der neit und den Tod durch psychische Insulte" in Maschka's ch.

lötzlicher Tod in Folge von Schreck ist ebenfalls beobachtet Kohts (l. c.) hat mehrere solche Fälle aus der Literatur engestellt. Andere finden sich in Schmidt's Jahrb. 1849, LXIII, und 1852, LXXIV, pag. 80. Taylor (l. c. I, 566) erzählt 'all, in welchem ein Mann des Todtschlages angeklagt wurde, , indem er einem Knaben als Gespenst erschien, dessen Tod Schreck veranlasst hatte. Wir haben einen Mann obducirt, der von einem Wachmanne angetroffen wurde, als er auf offener den Stuhl absetzte und in dem Momente todt zusammenstürzte, der Wachmann verhaften wollte; ferner eine Frau, die todt als sie von einem sie attaquirenden Betrunkenen davonlief. In Fällen fand sich excentrische Hypertrophie und parenchymatöse ration des Herzens nach Endarteritis deformans. Bei derartigen unken können die verschiedensten, die Herzaction steigernden iheitsursachen, daher auch Schreck, plötzlichen Herzstillstand hmung) bewirken.

Jeber die Art und Weise, in welcher psychische Insulte die iten neuro- und psychopathischen Zustände, sowie Erkran- überhaupt und selbst den Tod bewirken können, wissen int viel Positives. Vorläufig müssen wir uns Gemüthsaffecte ze vorstellen, die bei plötzlicher oder intensiver Einwirkung nde sind, gewisse Nervencentren direct oder reflectorisch orme Erregung zu versetzen, oder zu lähmen, oder die zsvorgänge in den Nervenbahnen in Unordnung zu bringen. den psychischen Centren scheinen besonders jene in der a oblongata und die vasomotorischen Apparate auf plötz-Gemüthserschütterungen heftig zu reagiren, woraus sich



treten können, so lehrt doch die Erfahrung, de zu Neurosen oder Psychopathien disponirte oder kranke, insbesondere herzkranke Individuen sin wöhnlicher Weise auf Schreck u. dergl. reagiren, unterlassen wäre, die Anamnese in dieser Richtu die eventuell bestehende "eigenthümliche Leibesbesc des Gesetzes desto mehr zu betonen, je geringfüg psychische Insult, beziehungsweise die damit verbu gewesen war. Auch die Möglichkeit einer Simula zu behalten, da es bekannt ist, dass Ohnmachte den Zuständen gehören, welche am häufigsten, u: von Frauen, simulirt zu werden pflegen, obgle weiss, dass gerade das weibliche Geschlecht eine zu solchen Erkrankungen zeigt, und dass namentlic physiologischer Zustände, wie Menstruation, Sch leicht auch im Climacterium, diese Geneigtheit ei ausserhalb derselben.

## Vom Kindesmorde.

Oesterr. Strafgesetz. §. 139. Gegen eine Mutter, Geburt tödtet oder durch absichtliche Unterlassung des bei Beistandes umkommen lässt, ist, wenn der Mord an einem schehen, lebenslanger, schwerer Kerker zu verhängen. War so hat im Falle der Tödtung 10—20jährige, wenn aber di lassung des nöthigen Beistandes umkam, 5—10jährige schw. §. 339. Eine unverehelichte Frauensperson, die sich

muss bei der Niederkunft eine Hebamme, einen Geburtshe ehrbare Frau zum Beistande rufen. Wäre sie aber von der

it Gefängniss nicht unter einem Jahre bestraft. Theilnehmer werden nach den metimmungen über Mord und Todtschlag bestraft.

§. 458. Eine unverehelichte oder von ihrem Manne gerichtlich geschiedene rauensperson, welche ein todtes Kind zur Welt bringt oder deren Kind binnen i Stunden nach der Geburt stirbt, ist, wenn sie die Anzeige hiervon einer zur shurtshilfe berechtigten oder obrigkeitlichen Person zu machen unterlässt, oder raelben auf Verlangen das todte Kind nicht vorzeigt, mit Haft zu bestrafen.

Deutsches Strafgesetz. §. 217. Eine Mutter, welche ihr uneheliches ind in oder gleich nach der Geburt vorsätzlich tödtet, wird mit Zuchthaus nicht ter 3 Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissrafe nicht unter 2 Jahren ein.

Deutsche Strafprocessordnung. §. 90. Bei Oeffnung der Leiche neugeborenen Kindes ist die Untersuchung insbesondere auch darauf zu ehten, ob dasselbe nach oder während der Geburt gelebt habe, und ob es reif ler wenigstens fähig gewesen sei, das Leben ausserhalb des Mutterleibes fortmatten.

Unter Kindesmord (Kindestödtung) versteht man im strafschtlichen Sinne die Tödtung eines Kindes durch die eigene Intter während oder gleich nach der Geburt. Der Kindesmord \* eine specielle Art des Mordes überhaupt und wird fast von llen Gesetzgebungen als solche besonders erwähnt und ungleich milder bestraft, als dies bei anderen Mordarten der Fall ist. Die silderere Auffassung dieses Verbrechens hat ihren Grund theils in er Erwägung der Motive des Kindesmordes, die doch von jenen nderer Mordthaten sich wesentlich unterscheiden, besonders aber a der Berücksichtigung des somatischen und psychischen Ausshmszustandes, in denen sich eine Gebärende oder eben Entbundene efindet. Da alle diese Momente vorzugsweise bei unehelichen und bne Zeugen sich abspielenden Entbindungen sich geltend machen, o ist es begreiflich, wenn das gegenwärtige österr. Strafgesetz ie Tödtung eines ehelichen Kindes bei der Geburt durch die gene Mutter schwerer ahndet, als jene eines unehelichen, und ss das deutsche Strafgesetz die mildere Qualification der Kindesdtung nur auf jene unehelicher Kinder ausdrücklich beschränkt. rotzdem hat der österr. Strafgesetz-Entwurf die Unterscheidung rischen Tödtung des ehelichen und unehelichen Kindes ganz len gelassen und spricht nur von Tödtung des Kindes überhaupt.

Bei wegen Verdacht auf Kindesmord veranlassten Obductionen ben sich folgende Hauptfragen:

- A. Ist das untersuchte Kind lebend geboren worden?
- B. Wie lange hat dasselbe nach der Geburt gelebt?
- C. Was war die Todesursache?

## A. Ist das Kind lebend geboren worden?

Diese Frage ist eine so cardinale, dass es in der Regel on von ihrer Beantwortung abhängt, ob eine weitere straftliche Verfolgung wegen Kindesmord stattfindet oder nicht, dass insbesondere die Verfolgung wegen des genannten Verchens dann eingestellt wird, wenn das ärztliche Gutachten in geht, dass das Kind bereits todt zur Welt gekommen ist.

m.

r."

E<sub>U</sub>

ei.

2:

Ŀ,

ъ.

î.

1.2

3

1-:

Eine Ausnahme würde nur dann statthaben, wenn sich constation liesse, dass von der Gebärenden, eventuell mit ihrem Wissen mi Willen von einem Dritten, schon in oder während der Gelan der Frucht getödtet worden ist. Auf diese Möglichkeit nimmt de Gesetz ausdrücklich Rücksicht, da es nicht blos die Todme de Kindes gleich nach der Geburt, sondern auch in (währed de selben als Verbrechen der Kindestödtung qualificirt. Es liegt jedet auf der Hand, dass nur in ganz seltenen Fällen ein Grund ver handen sein wird, an eine Tödtung während der Gebort zu denka am allerwenigsten aber, wenn die Mutter allein ohne Intervente einer dritten Person gebar. Am ehesten wäre ein solcher Vorzug denkbar, wenn bereits Theile der Frucht vor die ausseren Gratalien ausgetreten wären und, während das Kind entweder w den Schultern oder mit dem nachfolgenden Kopfe stecken blieb der Mutter Zeit und Gelegenheit gegeben war, gewalthäuge Hanlungen gegen diese zu unternehmen. Von Bellot wird ein seine Fall mitgetheilt, der eine Person betraf. die heimlich Zwilling gebar, den Erstgeborenen durch Schläge mit einem Holzehn gegen den Kopf tödtete, beim zweiten jedoch die Vollenduz & Geburt nicht abwartete, sondern demselben sofort nach Enwiklung des Kopfes den letzteren zerschmetterte (Schauensteit l. c. 293). Douterpont (Friedreich's Bl. 1887, pag. 403 beriebt über einen anderen, der eine rachitische Person betraf. die er vorgefallenen Arm abgeschnitten und dem Kinde einen Stelle! einem Messer versetzt hatte. Es musste aber dennoch die Wende: gemacht werden, die ein todtes Kind mit den entsprechené: Verletzungen zu Tage förderte. Ebenso ist es klar. dass. 1821 thatsächlich eine solche Tödtung vorkommen würde, wir im im Stande sein könnten, durch den Sectionsbefund zu constant dass die tödtende Handlung dem Kinde noch während er kind zugefügt wurde, gewiss aber nur ausnahmsweise, dass dier gevor vollendeter Geburt geschah.

Wenn wir das Verhalten eben geborener Kinder verhörtso bemerken wir unter normalen Verhältnissen sofort. nachts das Kind zur Welt kommt, Aufschlagen der Augen. nachts Bewegungen der Muskeln um Mund und Nase. sowie ein besammenziehen des Gesichtes wie zum Weinen. worauf nacht die erste Inspiration folgt, wobei der Mund sich öffnet und bris und Bauch sich hervorwölbt. Die ersten Inspirationen sind nacht unter dyspnoeisch, nehmen jedoch bald den Rhythuns an ist ihnen de norma zukommt. Schon nach den ersten Inspirationen beginnt das Kind gewöhnlich zu schreien und gleichneite Ber und Meconium zu entleeren.

Als Ursache des ersten Athemzuges ist die Unterheben beziehungsweise Aufhebung der Placentarrespiration anzuschen. with theils durch die Contraction des von der Frucht entlasten Um und durch die consecutive Verengerung der Uteringefässe, theils ind die Compression und Ablösung der Placenta veranlasst wird. In me

>nös werdende Blut wirkt erregend auf das automatische gscentrum in der Medulla oblongata und löst die erste Athemmg aus, welcher dann, nachdem die Athemnoth, mit welcher ästen Früchte geboren werden (Schwartz, Pflüger), sich at, die normale, rhythmische Athmung folgt. Die ältere Physioar der Ansicht, dass insbesondere thermische und mechanische ze, die auf das Kind bei der Geburt unmittelbar nach dereinwirken, den ersten Athemzug auslösen. Ob jedoch solche thatsächlich einen wesentlichen Einfluss in dieser Richtung , ist noch Gegenstand der Frage (vide Schwartz, Hirndruck nutreize. Arch. f. Gyn. I, 361). Während Einzelne (Poppel, r) der Meinung sind, dass Hautreize schon für sich Athemngen auslösen können, und auch Schwartz fand, dass bei ztischen der Wiedereintritt der Inspirationen durch Hautreize :rt werde, will Falk die Hautnervenreizung durch die kältere häre nicht als ein adjutorisches, sondern vielmehr als ein ndes Moment für die erste Athmung des Neugeborenen betrachtet Neuere Untersuchungen über diesen Gegenstand von Cohnund Zuntz s. Pflüger's Archiv. 1888, XLII, von Engström, entralbl. 1890, pag. 547. Ahlfeld, ibid. 1892, Nr. 6 und

Auf das Geschrei des eben geborenen Kindes, als Beweis des 1abens, wurde früher in civilrechtlicher Beziehung ein hohes it gelegt. So forderte das altgermanische Recht in Fällen, wo um die Succession eines bald nach der Geburt verstorbenen handelte: "ut vox ejus audita sil intra quatuor parietes domus, ı natus est." Bei Anklagen wegen Kindesmord kommt das en des neugeborenen Kindes sehr häufig zur Sprache, entweder s von Zeugen gehört wurde, oder weil gefragt wird, ob, wenn atter an einem bestimmten Orte gebar, das Geschrei desselben the oder in demselben Locale befindlichen Personen hätte gehört ı müssen. In diesen Fällen wird man sich mit desto mehr Wahrichkeit dafür aussprechen können, dass das Kind geschrieen musste, je kräftiger dasselbe gewesen und je vollständiger daszeathmet hatte. Bei schwächlichen Kindern, oder bei solchen, aus inneren oder äusseren Gründen nicht vollständig zu athmen gen, kann das Geschrei entweder ausbleiben oder so schwach en, dass es nur aus nächster Nähe gehört wird.

nge, Arch. f. Gyn. 1894, XLVI, pag. 512, welcher die An-

von Schwartz vollkommen bestätigt.

Die Veränderungen, welche in den Lungen Neugeborener den Beginn des Luftathmens sich einstellen, sind es, welche lie wichtigsten Anhaltspunkte für die Beantwortung der gewähren, ob ein zur Obduction gelangtes Kind lebend en worden ist. Diese Veränderungen, auf welchen alle sonten "Lungenproben" basiren, werden dadurch veranlasst, erstens die bis dahin luftleer gewesenen Lungen mit Luft üllen, und zweitens, dass der kleine Kreislauf zur vollen cklung gelangt.

blos den hinteren Thoraxraum einnehmen und d nahme des Brustblattes nicht sofort gesehen we vollständig geathmet haben, in der Weise ausge jetzt den grössten Theil des Brustraumes ausfülle Rändern in der Weise in den vorderen Brustra dass letztere die Seitentheile des Herzbeutels übe desto mehr bedecken, je mehr sie sich gegense in Folge dessen beim Eröffnen des Thorax sofort können. Dieses Aufblähen der Lunge verände schaffenheit der Oberfläche und der Ränder des C nämlich die Oberfläche einer fötalen Lage vollke darstellt in gleicher Weise, wie z. B. jene der Lel ihre Ränder gleichmässig unter einem sehr spit verdünnen und deshalb in ihren äussersten Par transparent erscheinen, finden wir die durch L geblähte Lunge an ihrer Oberfläche wegen der der luftgefüllten Lungenbläschen weniger glatt und je ungleichmässiger die einzelnen Lungenläppehen v Luft ausgedehnt worden sind, dabei die aufgebläh weniger abgestumpft.

Die Farbe luftleerer Lungen ist wesentl Blutgehalt bedingt. Eigentlich fötale Lungen sir der kleine Kreislauf noch nicht zur vollen Entfalt deshalb jenen blassen Fleischton, der vielfach mit Milchchocolade verglichen worden ist, sich aber rothbraunen zuneigt. Die gleiche Farbe finden wi leeren Lungen, die nachträglich anämisch geworden Lungen maceriter Früchte mit bereits reich ungen desto dunkler erscheinen, je bluthaltiger dieselben georden sind, und zeigt dann die verschiedensten Nuancen von iolett bis zum Dunkelblauroth. Die Farbe ist desto gleichässiger, je anämischer das Organ ist, aber auch bei blutreichen olchen Lungen tritt die durch die Hypostase bewirkte dunklere ärbung der nach abwärts gelegenen Partien nicht so auffallend ervor, wie wir dies bei lufthaltigen Lungen gewöhnlich zu treffen

Mit dem Beginne des Luftathmens ändert sich die Farbe er Lungen in's Hellrothe, verliert zugleich ihre frühere Gleichässigkeit und erhält eine marmorirte Beschaffenheit. Da diese arbe sich zusammensetzt aus der Grundfarbe des bluthaltigen ungengewebes und dem optischen Eindruck der in den Lungenläschen enthaltenen Luft, so ist es begreiflich, dass verschiedene arbennuancen entstehen werden, je nachdem das eine oder das adere Moment prävalirt. So gehört es zur Regel, dass die vorderen artien der Lungen die hellrothe Farbe ausgesprochener zeigen s die abwärtigen, in welchen der Hypostase wegen der Blutshalt vorwiegt. Aus gleichem Grunde werden anämische Lungen ngleich heller als blutreiche und ebenso werden wir die Lungen esto heller roth finden, je vollständiger sie geathmet haben, und ngekehrt desto dunkler, je weniger die Lungenbläschen von uft ausgedehnt sind. Da in letzteren Fällen in der Regel des affocationstodes wegen Hyperämie der Lungen besteht, so können ir selbst auffallend dunkle Lungen zu Gesichte bekommen, obeich sich dieselben, wenn auch nur wenig aufgebläht, so doch s lufthaltig erweisen. In der That haben wir in einzelnen Fällen i gleich nach der Geburt erstickten Kindern Lungen gefunden, eren Farbe auf den ersten Blick wie jene von Kindern sich verelt, die schon vor der Entbindung den sogenannten fötalen estickungstod gestorben waren, obgleich sowohl die nähere Bechtigung als die Lungenschwimmprobe eine gleichmässige, jedoch ringe Füllung der Lungenbläschen mit Luft ergab. Es folgt daraus, ass die Begriffe hell und dunkel einerseits und die lufthaltig und ftleer anderseits sich nicht unter allen Umständen decken, wie :hon Falk\*) mit Recht hervorgehoben hat. Auch ist nicht zu bersehen, dass die hellere und dunklere Farbe der Lunge auch on dem grösseren oder geringeren Gehalt des Blutes an Sauertoffhämoglobin, und dieser wieder davon abhängt, ob der Zutritt er atmosphärischen Luft zu den Lungen behindert war oder nicht. baher kommt auch die bekannte Erscheinung, dass ebenso wie ndere Organe auch die Lungen, wenn man sie an der Luft liegen isst, eine hellere Färbung annehmen.

Betrachten wir eine durch Luftathmen lufthaltig gewordene ungenpartie genauer, namentlich mit der Loupe, so sieht man,

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die verschiedene Farbe der Lungen Neugeborener." Viertel-Fschrift f. gerichtl. Med. 1869, X, 1.



Partien verbleiben. Auf das gleichmässige Verligefüllten, wie Perlbläschen sich präsentirenden ist sehr zu achten, da dasselbe sehon für sich gestattet, dass die Luft in die betreffende Lunger

Fig. 117.



Ein Stückchen der Lungenoberfläche eines neugeborenen Kindes nach erfolgter Luftathmung bei Loupenvergrösserung. Gleichmässig mit Luftgefüllte, als. "Perlbläschensich präsentirende Alveolen.

Fäulniss hineingekommer auf die Umgebung treten und können schliesslich bracht werden.

Eine weitere Verä Lungen durch stattgeha erfahren, betrifft ihre Cc leere Lungen zeigen ein fleischige Consistenz und festes, zähes Gefüge, lasse einschneiden, erweisen siel gleichmässig dicht und eiterem beim Darüberstreifen Solche, die Luft geathmasich polsterartig an, ku schneiden, zeigen am Durgelockertes schwammiges

leeren blutigen feinblasigen Schaum, welcher auch I oder Drücken der Lungen unter Wasser aufstei eigentlichen Lungenparenchym auch in den Bron Auch diese Veränderung zeigt verschiedene Gradund ist desto deutlicher, je vollständiger das K gekommen ist.

dung der Frage, ob ein Kind lebend oder todt geboren wurde, Lungen desselben auf ihre Schwimmfähigkeit zu pritsen, dass jeerst 1681 Schreyer im sächsischen Städtchen Zeitz diesen chlag zum erstenmale bei der gerichtlichen Obduction eines Neurenen zur Ausführung brachte, aber erst 1683 durch einen Bericht diese Obduction in die Literatur einführte.\*) Es ist jedoch zweifelchon Galen die Veränderung des specifischen Gewichtes bekannt sen, da er die Veränderungen, welche die Lungen durch die Athmung erfahren, kurz und treffend mit den Worten bezeichnet: antia pulmonum (per respirationem) ex rubra, gravi ac densa in n, levem et raram transfertur. Auch Bartholin (1663, Mende, I, 176) gab schon als bekannte Thatsache an, dass Lungen, die geathmet haben, im Wasser untersinken, solche aber, die geet haben, schwimmen.

Die Vornahme der Lungenschwimmprobe geschieht nach der rreichischen Vorschrift in der Weise, dass man, nachdem Stand des Zwerchfells erhoben, der Thorax eröffnet, die Ausung der Lungen und ihr Lageverhältniss im Thorax constatirt le, erstens die Lungen sammt dem Herzen und der Thymus aus Brusthöhle herausnimmt, das Verhalten ihrer Oberfläche, sowie Ränder und der Consistenz beschreibt und hierauf alle genannten me in ungetrennter Verbindung in ein hinreichend tiefes, mit m kalten Wasser gefülltes Gefäss bringt und auf ihre Schwimmkeit prüft, dann zweitens das Herz und die Thymus abtrennt mit jeder einzelnen Lunge die Schwimmprobe vornimmt, wobei nicht unterlassen darf, früher die Bronchien des Hylus auf ihren gen Inhalt zu untersuchen. Hierauf wird drittens jede einzelne kunstgerecht eingeschnitten und untersucht und, nachdem alle Itnisse zu Protokoll gebracht wurden, in Stücke zerschnitten eschen, ob alle über dem Wasser sich erhalten, oder ob einzelne, relche zu Boden sinken, oder ein Bestreben zum Sinken zeigen. Das preussische Regulativ bestimmt über diesen Vorgang

§. 24. Ist anzunehmen, dass das Kind nach der 30. Woche geboren worden, s untersucht werden, ob es in oder nach der Geburt geathmet hat. Es ist Die Athemprobe anzustellen und zu diesem Zwecke in nachstehender mfolge vorzugehen:

a) Schon nach Oeffnung der Bauchhöhle ist der Stand des Zwerchfelles ug auf die entsprechende Rippe zu ermitteln, weshalb bei Neugeborenen die Bauchhöhle zuerst und für sich und dann erst die Brust- und Kopf-Zu öffnen sind.

<sup>\*)</sup> Ausführliches hierüber findet sich in dem interessanten Aufsatze Blumen-1 : "Zum 200jährigen Jubiläum der Lungenprobe." Vierteljahrschr. f. gerichtl. 1883, XXXVIII, pag. 252. In der unter Maria Theresia 1768 ausgegebenen vielmehr aus dem Jahre 1733 reproducirten Instruction für gerichtliche - oder Todtenbeschau wird die Lungenschwimmprobe noch gar nicht berückst. Dagegen wird in der Sammlung "Medicinischer Gutachten" von Dr. Joh. 3b Kühn, Adjunctus des kg. Collegii medici und sanitatis, Kreis- und physicus, Breslau und Hirschberg 1791 in den Sectionsprotokollen über neune Kinder die Lungenschwimmprobe ausdrücklich erwähnt und beschrieben.

bindung mit den gesammten Brustorganen herauszunehmen.

h) Nach Beseitigung der Thymusdrüse und des Herze einem geräumigen, mit reinem kalten Wasser gefüllten Gefäs fähigkeit zu prüfen.

i) Der untere Theil der Luftröhre und ihre Verzweig und namentlich in Bezug auf ihren Inhalt zu untersuchen.

k) In beide Lungen sind Einschnitte zu machen, we zunehmendes knisterndes Geräusch, sowie auf Menge und B gelindem Druck auf diese Schnittslächen hervorzuquellenden

1) Die Lungen sind auch unterhalb des Wasserspie und zu beobachten, ob Luftbläschen aus den Schnittflächen

m/ Beide Lungen sind zunächst in ihre einzelnen La einzelne Stückchen zu zerschneiden und alle insgesammt au: keit zu prüfen.

n) Der Schlund ist zu öffnen und sein Zustand festz o) falls sich der Verdacht ergibt, dass die Lungen w Räume mit krankhaften (Hepatisation) oder fremden (Kinds Stoffen Luft aufzunehmen nicht im Stande waren, eine n suchung derselben vorzunehmen.

Da das specifische Gewicht der Lungen nach Krause nur 1.045—1.056 beträgt, so genüg Luftmengen, um dieselben über Wasser zu er Schwimmprobe ist daher im Stande, schon gel der Lungen anzuzeigen.\*) Dieser Umstand. sow correctem und systematischem Vorgehen die S der einzelnen Lungentheile uns sehr deutlich die Luft in den einzelnen Lungenpartien demonstrir Lungenschwimmprobe einen besonderen Werth al Hilfsmittel, welche jedoch niemals die Erhebung oder gegen Luftgehalt sprechenden Verhältnisse aber die sonstige anatomische Untersuchung des lich macht. Leider ist es nichts Seltenes, zu se der Priffung der Lungen auf ihre Schwimmerste

suchung der übrigen Verhältnisse, wenn auch nicht vollständig übergangen, so doch vernachlässigt wird, und dass es besonders häufig vorkommt, dass der letzte (dritte) Act der Lungenschwimmprobe, bei welchem die Lungen in Stückchen zerschnitten werden, um diese auf ihre Schwimmfähigkeit zu prüfen, vorgenommen wird, bevor die anatomische Untersuchung der einzelnen Lungenlappen geschah, wodurch diese selbstverständlich ganz unmöglich gemacht wird.

Die Lungen können bei der Vornahme der hydrostatischen Probe entweder mehr weniger schwimmfähig gefunden werden oder im Wasser untersinken. Im ersteren Falle ist vor Allem festzuhalten, dass die Schwimmfähigkeit der Lungen für sich allein nichts weiter beweist, als dass Luft in denselben sich befindet, keineswegs aber, dass diese Luft durch Athmen hineingekommen sei, und dass letzterer Schluss erst dann erlaubt ist, wenn andere Vorgänge, durch welche Luft in die Lungen gelangen konnte, ausgeschlossen werden können.

Diese Vorgänge sind aber a) die Fäulniss, b) ein etwa stattgehabtes künstliches Einbringen der Luft, insbesondere durch Lufteinblasen.

a) Die Möglichkeit, dass die Schwimmfähigkeit der Lungen von Fäulnissgasen herrühren könnte, ist selbstverständlich nur dann in Betracht zu ziehen, wenn die Leiche bereits Zeichen von Fäulniss zeigt und sie entfällt vollständig, wenn eine frische Leiche vorliegt. Ebenso entfällt eine solche Annahme, wenn bei bereits anderweitig begonnener Fäulniss die Lungen noch ein vollkommen frisches Aussehen bewahrt haben, namentlich noch nicht als missfärbig sich erweisen.

Wenn die Lungen zu faulen beginnen, so werden sie zunächst missfärbig, welche Farbenveränderung anfangs durch Imbibition, später durch die Fäulnissveränderungen des Lungengewebes selbst bedingt wird, vorzugsweise aber vom Blute ausgeht, dessen Hämoglobin in braunes Methämoglobin und dann in Hämatin und seine grün und schwarzbraun gefärbten Verbindungen sich zersetzt. Die ersten Fäulnissblasen zeigen sich im Blute der grossen Gefässe, welches dadurch eine schaumige Beschaffenheit zu erhalten beginnt, später tauchen solche sowohl einzeln, als in Gruppen im Lungenparenchym, namentlich in den blutig imbibirten Partien auf, sind unter der Pleura schon äusserlich sichtbar, indem sie diese später in grösseren oder kleineren, verschiebbaren Blasen abheben. In diesem Stadium der Fäulniss halten sich die Lungen desto leichter über Wasser, je mehr sie von Luftblasen durchsetzt sind.

Zur Unterscheidung fauler, von durch Athem lufthaltig gewordenen Lungen wird zunächst empfohlen, wenn nur grössere Luftblasen vorhanden sind, dieselben aufzustechen und dann die Schwimmfähigkeit zu untersuchen. Dieses Verfahren verdient jedenfalls Beachtung und gestattet, wenn nach erfolgtem Aufstechen und nur durch vollständiges Zerquetschen der ist, aus dem durch Athem aufgeblähten Gewebe Druck auszutreiben. Bei bereits begonnenem Zer gewebes hat auch dieser Vorgang keinen Werth.

Ungleich wichtiger für die Unterscheidung : Verhalten ist die Vertheilung der Luft im Lungen gleichmässige Füllung der Alveolen mit Luft. 1 zeigt, nur durch Athmen, eventuell durch Luftei aber durch den Fäulnissprocess zu Stande kom zwar deshalb nicht, weil einestheils der zur Füll bläschen nöthige gleichmässige Druck fehlt, and Bildung der Fäulnissgase mit gleichzeitigem Zer gewebes einhergeht, welcher dort, wo die Fäulnis bildung gediehen ist, die Lungenbläschen zerstört. noch im Stande, bei Besichtigung der Lungen i noch mehr aber mit der Loupe eine gleichmäss Alveolen mit Luft nachzuweisen, so sind wir umse Fäulniss auszuschliessen, über je weitere Strecken ausgebreitet ist, während wenn im Lungengewe mässig vertheilte und ungleich grosse Luftblasen Fäulnissprovenienz derselben keinem Zweifel un In den höheren Graden der Fäulniss, in welche gewebe bereits zu einer breitgen, weichen, mis verwandelt ist, entfällt selbstverständlich jede differe und es ist geboten, in jedem Falle, in welchem Anhaltspunkte nicht mehr verwerthet werden kö erklären, dass wegen allzuweit gediehener Fäul scheidung, oh das Kind nach der Geburt Luft :

lde:

dieses, seltene Fälle ausgenommen, klar beweist, dass ein Luftathmen nach der Geburt nicht stattgefunden hat. Bei einer während des Geburtsactes an Uterusruptur verstorbenen Frau, die hochgradig faul und "gigantisch" gedunsen zur Obduction kam, fanden wir auch das in die Bauchhöhle ausgetretene und durch Fäulnissgase aufgetriebene, in ungewöhnlich grosse und schwere Kind hochgradig faul. Es schwammen in nicht blos Leber, Milz, Nieren, Magen und Darmeanal (!), sondern die ganze Kindesleiche, nicht aber die Lungen, die nur blutig imbibirt und vollkommen atelectatisch waren.

b) Die Möglichkeit, dass der in der Lunge constatirte Luftzeit gehalt von mittelst Lufteinblasens vorgenommenen Belebungster wersuchen herrühren könnte, entfällt in der Regel von selbst, da fer nicht anzunehmen ist, dass eine heimlich Gebärende an dem todtze geborenen Kinde Belebungsversuche anstellen wird, und da, wenn dies von ihr oder von Anderen thatsächlich unternommen worden wäre, spontane Angaben darüber gemacht werden möchten.

Würde ein Fall vorkommen, in welchem die Möglichkeit eines stattgehabten Lufteinblasens in Betracht gezogen werden müsste, so wäre weniger das Verhalten der Lunge, als jenes des Verdauungstractus im Stande, Aufschluss in dieser Richtung zu - geben. Da nämlich die experimentelle Erfahrung lehrt, dass, wenn Luft von Mund zu Mund, oder mit einer, nicht in den Kehlkopf, sondern blos in die Mundhöhle eingeführten Röhre eingeblasen wird, dieselbe in der Regel weniger in die Lungen als in den .. Magen und, wenn mit grosser Gewalt eingeblasen wird, auch in den Darmcanal gelangt und letzteren aufbläht, und da anderseits, wie später erwähnt werden wird, Magen und Darm eines todtgeborenen Kindes luftleer sind und daher im Wasser untersinken, so wird, wenn wir im concreten Falle Magen- und Darmcanal eines neugeborenen und nicht etwa faulen Kindes von Luft auffallend aufgebläht finden, dieser Befund die Angabe, dass Luft eingeblasen wurde, unterstützen, während dieselbe widerlegt erscheint, wenn weder im Darmcanal, noch in dem Magen Luft oder nur ganz geringe Mengen davon enthalten waren. Die Lungen selbst würden nur dann einen diagnostischen Anhaltspunkt gewähren, wenn durch forcirtes Lufteinblasen ein Emphysem, insbesondere interstitielles Emphysem, erzeugt worden wäre. Doch auch dieses wäre nur von geringem Werth, da interstitielle **Emphyseme** bei Neugeborenen auch auf andere Weise, so namentlich durch forcirte Exstirpationen. in Folge von in die Luftwege gerathenen tremden Körpern, entstehen können. Kotelewski (Wiener **ncd.** Blätter, 1882, Nr. 18) sieht in der durch die Injection der nteralveolaren Gefässe bewirkten "rosafarbigen Marmorirung" der zzzngen ein charakteristisches Merkmal stattgehabter Athmung. egen das Fehlen dieses Merkmals ein Zeichen für künstliche \*\*\* teinblasung sei. Nun ist aber zwar allerdings richtig. dass \*\* Ch das Lufteinblasen wohl Luft in die Lungen gelangt, aber 🚰 📭 e Vermehrung des Blutgehaltes eintritt, weil eben der beim Kinde Luft eingeblasen habe. Letzteres war noch Abortsgrube gefunden worden, zeigte vollständig luft freie Luft im Magen und im oberen Drittel des Dünnd inhalt in der Luftröhre und im Magen, endlich d Schädelfracturen. Unmittelbar nach der Verhaftung an, sie habe über der Abtrittsbrille hockend gebo schnur abgerissen und das Kind in den Abort fallen Angabe sie später dahin modificirte, dass sie das Ki sie kein Lebenszeichen bemerkte, in den Aborts gezwängt habe. Bei der Hauptverhandlung dagegen habe stehend am Fussboden des Abortes geboren Momente sich niedergehockt, dann die Schnur abger aufgehoben und demselben einigemale in den Mund nachdem sie diesen geöffnet hatte, weil sie gehört l scheintodten Kindern dies zu thun pflege. Nach das Kind in den Abort geworfen, da sie es für todt wahrheit dieser Aussage konnte ausser durch die vollder Lungen mit Luft und die verhältnissmässig gei canals auch durch den Befund von Cloakenstoffen die suffundirte Beschaffenheit der Schädelfracturen werden.

Die bisher wenig beachtete Frage, ob nicht au weitige Methoden der künstlichen Respiration d todt geborenen Kindes lufthaltig werden können, wurd Zeit durch M. Runge\*) angeregt und insbesondere be Allem durch die sogenannten Schultze'schen Schwidas Neugeborene am Oberkörper gefasst und so nach

2 zewiss nur höchst ausnahmsweise in Betracht kommen dürfte, so müsste man doch per analogiam zugeben, dass ebenso wie durch Eschwingungen auch durch andere alternirende Compressionen und Expansionen des Thorax, wie sie auch nur zufällig bei den mit der Leiche unternommenen Manipulationen geschehen können, Luft in die Lungen gebracht werden kann. Wir haben in der drittletzten Auf-' lage dieses Buches unsere Zweifel ausgesprochen, ob die Sache selbst bei "Schwingungen" so leicht geht, wie Runge meint, da Schwingungen, die wir an zweifellos vor dem Blasensprunge abgestorbenen : oder erst bei der Obduction dem Mutterleib entnommenen Kindern unternahmen, resultatlos geblieben sind. Auch in den seitdem von mas an solchen Kindern angestellten Versuchen erhielten wir kein oder (in einem Falle, wo sich nicht positiv ausschliessen liess, dass der äusserst spärliche Luftgehalt der Lungen schon vor den Schwingungen bestand) nur ein unsicheres Resultat (siehe auch Wiener med. r Blatter. 1884, Nr. 34 und Wiener med. Wochenschr. 1885, Nr. 10). . Auch haben wir bei zwei vollkommen reifen todtgeborenen Kindern. an welchen auf Späth's Klinik 10 und 15 Schwingungen gemacht worden waren, ganz anectatische Lungen gefunden. Unsere Zweifel haben Schauta (Wiener med. Blätter. 1884, Nr. 29), B. S. Schultze (ibid. 1885, Nr. 1), Nobiling (Wiener med. Wochenschr. 1885, Nr. 8), · Torggler (Wiener med. Blätter. 1885, Nr. 8), Runge (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. XLII, 1), Sommer (ibid. XLIII, 253), Skutsch (Deutsche Med. Ztg. 1886, Nr. 1) und Reinsberg in Prag (Sbornik · lékarský. 1886, pag. 131) zu Versuchen, respective Mittheilungen , veranlasst, aus welchen hervorgeht, dass ihnen Allen, mit Ausnahme Nobiling's, dessen Versuche negativ ausfielen, gelang, die Lungen , todtgeborener, ausgetragener Kinder durch Schwingungen lufthältig su machen. Unsere Misserfolge werden theils daraus erklärt, dass von uns meist unreife Kinder benützt wurden, während Schultze selbst bereits vor Jahren angegeben hatte, dass ihn seine Methode bei nicht reifen Kindern, wegen Weichheit des Thorax und der Trachealknorpeln, im Stiche gelassen habe, theils aus der Art der Ausführung unserer Versuche, da durch Schwingungen "keineswegs leicht Luft in die Lungen eintritt" und die Ausführung, wenn sie Erfolg haben soll, auf das Minutiöseste nach Schultze's Vorschrift geschehen muss (Skutsch), theils aus der geringen Zahl der von uns vorgenommenen Schwingungen, da bei Leichen "mindestens 30 Schwingungen stattfinden müssen, wenn ein nur halbwegs merklicher Erfolg erzielt werden soll" (Reinsberg). Es geht aus diesen Einwänden hervor, dass unsere Zweifel nicht ungerechtfertigt waren, indem durch Schultze'sche Schwingungen weder immer, noch leicht Luft in die Lungen todtgeborener Kinder gebracht werden kann und jedenfalls an dem bereits einige Zeit todten Kinde schwerer als an dem eben verstorbenen.\*) Da jedoch diese Möglichkeit wirklich

<sup>\*)</sup> Auch in den von Winter (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1887, XLVI, 81) mitgetheilten Fällen von fruchtlosen Wiederbelebungsversuchen tief

besteht, so ist mit derselben in Fällen, wo solche Schwingunge e geblich vorgenommen worden sind, zu rechnen und sind die je-Umstände zu erwägen, die den eben genannten Untersuchungen zu Angaben zu Folge den Effect derselben zu begünstigen der nie schweren vermögen. Eine stärkere Blähung der Lungen schie 🛷 nach energischen und zahlreichen Schwingungen nicht zu Stallen kommen und eine vollständige Füllung der Lungen in 22: 22: Theilen mit Luft wurde bisher nicht beobachtet. \* Ein Enimme von Luft in den Magen durch "Schwingungen" konzte : Einnicht constatirt werden, nur Sommer fand in einem Fulle und geso viel Luft, dass derselbe schwamm. Wir selbst fazie in enoben erwähnten Kindern, mit welchen auf Spath's King vin gungen gemacht worden waren, zwar ganz ateietatie in aber bei beiden Luft im Magen, und zwar beim erste -20 700 grosse und eine kleinere Blase in dem im Magen ettatetet Freschleim, beim zweiten eine haselnussgrosse und zeine ber Nur im letzteren Falle schwamm der Magen auf vir in et von der Obduction tympanitischer Schall über demechen in 1868 in

1.

١.

40

. :

 $\mathcal{F}_{i}$ 

ir. Tr

2-

\*1

фį,

ı

.

ħ,

۲,

ы

Ob auch durch andere Methoden der künstlicht in die Lungen todtgeborener Kinder einzufingen ihrt is von Pellagani Kivista sper, di freniatria e ditteliden III in Jahrb. 1889. I besuglich der Pacinifschen Methode in die regung Mosserer's von Merkel Friedrich's Flütter Indianaberuglich der Methode von Marshall-Hall gegen von ersteilen wurde schen bei der zweiten is sedentel Better bewogung das Kindringen der Lutt vernitmen. In die neutrich bewogung das Kindringen der Lutt vernitmen. In die neutrich der kunstlichen Respiration ein mehrt an die lungen wie der vollstanligem Leben neutra in die lungen war der vollstanligem Leben neutra der hungen war der vollstanligem Leben neutra der Statie gesemmen. Merkel kinde sein pentien im die Statie gesemmen. Merkel kinde kein pentien leine die

And the second of the first terraining temperature and the second of the

l Lungen als den Magen luftleer. Unter diesen Umständen muss die Möglichkeit, dass auch schon durch zufällige vorübergehende ressionen des Thorax, wie sie beim Manipuliren mit der Leiche hen können, Luft in die bis dahin atelectatisch gewesenen n gelangen kann, entschieden negirt werden.

Ist die Fäulniss, eventuell das Lufteinblasen u. dergl. auslossen, so kann man in den wegen Verdacht auf Kindesmord Dbduction gelangenden Fällen mit Beruhigung erklären, dass Lind nach der Geburt Luft geathmet habe, daher lebend geworden sei. Die Möglichkeit, dass ein Kind noch während Geburt Luft athmen könne, kommt bei heimlichen Genur insoferne in Betracht, als ein Kind, das nur mit dem ≥ geboren ist, schon Luft zu athmen vermag. Dieses Ereigniss at sogar häufig vorzukommen, da Schwartz (l. c. 381) bemerkt, die Inspirationsbewegungen des Kindes meistens gleich nach Durchschneiden des Kopfes, nächstdem am häufigsten während Durchganges des Fruchtkörpers durch die Schamspalte und nicht selten auch erst nach völliger Austreibung des Kindes erfolgen. er Regel folgt dem geborenen Kopfe sofort der übrige Körper, ınn sich jedoch ereignen, dass dies nicht geschieht, und dass mit den Schultern stecken gebliebene Kind stirbt und todt gewird, obzwar es bereits Luft geathmet hatte. Teichmeyer rkt bereits in dieser Richtung (Inst. med. leg. 241): "Fieri t, ut infans capite exclusus, antequam totus excludatur, respirastatim vero, antequam reliquo corpore egressus fuerit, moriatur, nidem absque malitia matris." Einen solchen Fall beschreibt tin (Monatsschr. f. Geb. 1863, XXII, 204), einen anderen, versene Zwillinge betreffend, Rothe (Arch. f. Gyn. 1870, I, 341; eiche ältere Fälle von Henke, Lehrb. d. gerichtl. Med. 1841, 373). In einem zur Facultät gekommenen und von uns mittachteten Falle hatte eine Bauernmagd, die auf freiem Felde ren hatte, angegeben, dass das Kind schon, als es mit dem Kopfe mmen war, geschrieen habe, dass es aber, nachdem es nach er Zeit vollständig geboren wurde, nicht mehr schrie, sondern · Röcheln verschied. Diese Angaben wurden von den Obducenten itten, mussten jedoch von der Facultät als wohl möglich zugen werden.

Ein Luftathmen des Kindes noch vor geborenem Kopfe kann dings dann erfolgen, wenn, wie dies bei schweren Geburten geht, durch Instrumente oder die Hand des Geburtshelfers Luft in Uterus eingeführt wurde. In solchen Fällen kann das Kind noch Iterus nicht blos Luft athmen, sondern selbst schreien (Vagitus nus). Es ist selbstverständlich, dass bei gewöhnlichen, verheimen Geburten etwas Aehnliches nicht geschehen kann. Da jedoch erre theils von Anderen, theils von uns beobachtete Fälle (vide teljahrschr. f. gerichtl. Med. 1875, XXII, pag. 58 u. 240) gezeigt n, dass bei verzögerten Geburten schon das blosse Touchiren mit Finger genügt, um Luft zu den Respirationsöffnungen der Frucht



ist als Wasser. Im ersteren Falle sinken die Lungen nac thauen, im zweiten, nachdem sie einige Zeit im Wasse

Es fragt sich nun, welche Schlüsse sind g die Lungen luftleer gefunden werden. In de man sich in einem solchen Falle zu erklären, abereits todt zur Welt gekommen ist. Ein solcher Scler sich blos auf die luftleere Beschaffenheit der keineswegs absolut berechtigt, da es eine ganze Rlichkeiten gibt, die bewirken können, dass, trotzlebend zur Welt gekommen ist, doch bei der Obd Lungen sich ergeben. Es sind insbesondere drei die in dieser Beziehung in Betracht kommen: 1. abgleich lebend geborenen Kinde die Respiratio ausgeblieben sein konnten; 2. dass trotz normal er bewegungen die Aspiration von Luft behindert gewesund 3. dass durch Athmung lufthaltig gewordene gewissen Umständen nachträglich wieder luftleer w

Ad 1. Bei Früchten, die vor der 28.—30. Wwerden, gehört es desto mehr zur Regel, dass die sie auch lebend zur Welt kommen, sterben, ohne bewegungen gemacht zu haben, je weiter sie noch wähnten Periode entfernt sind. Die Ursache hier vorzugsweise in der noch ungenügenden Entw Leistungsfähigkeit der Respirationsmuskel darin, dass die anatomischen Athmungscentren weit ausgebildet sind, um auf die in Folge Aufhebung respiration eintretende Sauerstoffverarmung des Blösung von Respirationsbewegungen zu reagiren. es, dass wir bei den meisten abortirten Früchten,

ler Geburt gelebt haben, nicht ausgetragene Früchte be-So berichtet Pellacani (l. c.) über 14 Neugeborene, r nur 3 ausgetragene, welche vollständig oder grösstenuftleere Lungen zeigten, ohzwar sie lebend geboren wurden istens auch geschrieen hatten (einzelne durch 24 und mehr i) und erklärt sich diese Erscheinung daraus, dass die itorischen Kräfte" nicht im Stande waren, eine Lungen-; zu bewirken, respective die betreffenden Hindernisse zu iden, so dass nur eine Bronchialathmung stattfand. 1 Nikitin ("Die zweite Lebensprobe." Vierteljahrschr. f. . Med. 1888, XLIX, pag. 44) beobachteten 3 derartigen Fälle ı sämmtlich nicht ausgetragene Früchte, doch leitet Nikitin ılen der Luft von einer "secundären Atelectase" ab. ei lebensfähigen Früchten kann der Beginn der extrauterinen g sich verzögern. Nach K. Schröder\*) ist es der gehe Fall, dass ein neugeborenes, lebensfrisches Kind wenn ır kurze, so doch messbare Zeit extrauterin lebt, ohne zu Diese Angabe stimmt mit den oben angeführten Angaben hwartz, zufolge welchen die Kinder meistens schon beim hneiden des Kopfes Athembewegungen machen, nicht überch erwähnt auch dieser, dass nicht selten ganz lebensfrische , nachdem sie völlig geboren wurden, noch einige Zeit aliegen, die Augen aufschlagen und erst dann anfangen, cessive zunehmender Energie zu respiriren. Einen solchen it Kehrer (Arch. f. Gyn. I, 478) ausführlich beschrieben. sache dieser Erscheinung ist die Apnoë, d. h. jener Zuin welchem die Sauerstoffverarmung des Blutes noch nicht olchen Grad erreicht, dass dadurch das Athemcentrum zur ng von Athembewegungen angeregt wird, und dieser Zuritt bei Neugeborenen dann ein, wenn nach erfolgter Ent-; die Placenta mit dem Uterus in Verbindung bleibt und ehenpause erfolgt, so dass die fötale Athmung durch die a fortdauert. Dieser Zustand, der selbst minutenlang (im r'schen Falle 2 Minuten) andauern kann\*\*), unterscheidet n Asphyxie dadurch, dass, während bei dieser nur ein ner, seltener und unregelmässiger Herzschlag besteht, bei noë das Herz kräftig und in normaler Frequenz weiter-Derselbe hat unter normalen Verhältnissen keine Be-; da nach kurzer Zeit die Lungenathmung von selbst sich

"Ueber die Möglichkeit des vollständigen Entweichens der Luft aus den Neugeborener." Arch. f. klin. Med. 1869, VI, 398.

;, wohl aber insoferne, als während einer solchen Apnoë eben des Kindes ein Ende gemacht werden kann, ohne

zum Luftathmen gelangt.

Bossi (Virchow's Jahrb. 1889, I, pag. 505) hat in 99 Fällen die Dauer ischen Stadiums verfolgt und constatirt, dass die Dauer desselben 15mal rkbar war, 22mal 1—20 Secunden, 18mal 21—40, 21mal 41—60, 8mal ind 1mal sogar 150 Secunden betrug.

Eine der häufigsten Ursachen des Ausbleibens der Athen bewegungen bei neugeborenen, obgleich noch lebenden Kinden ist die Asphyxie. Jene Vorgänge, welche, wie wir später hom werden, verhältnissmässig häufig während des Geburtsactes or treten und vorzugsweise durch vorzeitige Unterbrechung der la centarathmung den suffocatorischen Tod des Kindes noch ver Beendigung der Geburt herbeizuführen vermögen, bewirken auf häufig, dass die Kinder noch nicht vollkommen todt. sonden # asphyctisch geboren werden. Solche Kinder können sich entwick wie todte verhalten oder das noch bestehende Leben dunk a wisse Erscheinungen, wie z. B. schwache (terminale: Athembergungen oder durch noch nachweisbaren Herzschlag, vertata Es lässt sich keine Grenze bestimmen, von welcher au man wir Kinder als unrettbar bezeichnen muss, es geht daher und z wie vorgeschlagen wurde, dieselben als sterbend oder zur todtgeboren zu betrachten, da man mit Rücksicht damwi 🖢 die Asphyxie der Neugeborenen die verhältnissmässig ginige Chancen für die Wiederbelebung bietet und thatsächlich viele 68 artige Kinder wieder zum Leben gebracht wurden, niemb 4 Bestimmtheit die Möglichkeit zu negiren vermag, das is 🔭 treffende Kind vielleicht noch hätte gerettet werden können.

1)

Endlich kann auch durch intermeningeale Extravassit 's wirkter Hirndruck und consecutive Lähmung der Athens centren Ausbleiben oder ein verzögertes Eintreten der Respinate

bewegungen bedingen (Poppel, Kehrer).

Ad 2. Die Aspiration von Luft kann zunächst daduch 🕆 hindert sein, dass das Kind in unverletzten Eihäuten gebei wurde oder die Respirationsöffnungen durch Eihautstücke (\*)

legt waren.

Ersteres ist bei bereits lebensfähigen, namentlich bei will: 20 getragenen Früchten ungemein selten. Fälle dieser Art weig 3 Henke's Zeitschr.\*) von Buttler Lane u. A. (\*\*) augegebra ht einigen Jahren kam ein solcher Fall in Wien zur gerichtlichen eitel eine und betraf eine Person, die im Eisenbahncoupe in Gegenvan wet erwachsener Mädchen ein 44 Cm. langes und 1800 Grm. sh Kind auf diese Weise geboren hatte. Sowohl die Entbuder. 200 Zeugen gaben an, dass sie, wie dies auch im Buttler Landie Falle geschah, nicht wussten, was die abgegangene Masse zu leben habe und was sie damit anstellen sollten. Dies musste auch is 6 achten zugegeben werden, und wurde deshalb die Anklige ver Tödtung des Kindes durch absichtliche Unterlassung des bei der ich nöthigen Beistandes, respective der Befreiung des Kindes 🕸 🂆 Eihautsack fallen gelassen. In einem zweiten Falle hatte die Heise unterlassen, das 42 Cm. lange Kind aus den unverletzten Eibing. befreien, da sie es für todt hielt, weil der Inhalt des Eisteite 🚅

<sup>\*) 1836,</sup> pag. 235 und 1837, pag. 280, 1840, Ergänzungsbeit 36 8 8monatliches Kind. Schmidt's Jahrb. 1846, L, 235.

arz" erschien. Die auf Antrag des Todtenbeschauers eingeleitete htliche Section ergab aber, dass die schwarze Färbung von nium herrührte und dass das Kind offenbar nur asphyctisch war. gung der Respirationsöffnungen durch Eihautstücke ist häufiger schtet worden. Ein neuerer Fall wird von Schröder\*) mitsilt, welcher, zu einer Mehrgebärenden gerufen, dieselbe noch linuten nach der Geburt in der Lage fand, in welcher sie gen hatte. Das Kind lag vor den Genitalien und dessen ganze Körperhälfte war von den Eihäuten bedeckt, namentlich das ht und der Mund, in welchen sie hineingezogen waren. Das war tief asphyctisch, rührte sich nicht und hatte einen langn Herzschlag, wurde jedoch nach einer Viertelstunde zu sich sicht.

Weiter kann die Luftathmung durch Verstopfung der Luftmit während des Geburtsactes aspirirten Stoffen (Fruchter, Fruchtschleim, Meconium) verhindert werden, dann nämlich, Früchte, welche in Folge drohender "fötaler Erstickung" itige Athembewegungen gemacht hatten, noch zu einer Zeit en wurden, in welcher die Erregbarkeit des Respirationsms noch nicht erloschen war und daher noch extrauterine abewegungen stattfinden konnten. Ebenso kann zufällig während beburtsactes Fruchtschleim in die Respirationsöffnungen gemund dann das Eindringen der Luft in die Lungen verhindern. Ferner gibt es gewisse pathologische Processe, die erfolgender Athembewegungen eine Aspiration von Luft zlich machen. Solche Processe können zunächst die Lunge betreffen und ihre Entfaltbarkeit verhindern.

Das Vorkommen einer angeborenen Verwachsung der Alveolar-, wie sie von Weber und Elsässer angenommen wurde, ist Erwiesen. Wohl aber können angeborene Hepatisationen der Lunge mmen, von denen wir insbesondere die weisse oder die sogenannte nonia alba nennen, die wir bereits zweimal beobachtet haben. re beruht auf einer krankhaften Wucherung des Alveolarepithels ttiger Metamorphose desselben, findet sich vorzugsweise, aber ausschliesslich, bei Syphilitischen \*\*) und ist auch deshalb benswerth, weil einestheils die weissgelbliche Farbe solcher Lungen, seits die gleichmässige Füllung der Alveolen mit verfetteten blien einen Luftgehalt derselben vortäuschen können. In zwei ı fanden wir hochgradige Hyperplasie des interstitiellen Zelles, einmal combinirt mit partiellem Situs perversus viscerum r median, Magen rechts, keine Milz), das anderemal mit hochzem Hautödem, Hydrothorax, Glottisödem und Lebercirrhose. Beide er waren lebend geboren worden, starben jedoch sofort. Im ersten fand sich sehr spärlicher Luftgehalt in den nicht schwimmfähigen

<sup>\*)</sup> Deutsches Arch. f. klin. Med. VI, 398.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Archiv. 1867, XXXVIII, 135; 1868, XLIV, 472; "Gelste", II, 469.

Lungen, im zweiten Luftleere der Lungen, aber Luftblasen im Mira In beiden Fällen handelte es sich wahrscheinlich um Syphilis Vehältnissmässig häufiger finden sich in den Lungen Gummaka-tet. Auch ausserhalb der Lungen bestehende Zustände können die Agiration von Luft dadurch verhindern, dass sie eine Ausdehmug in Lungen nicht gestatten. Von einer manchmal vorkommenden sie fallenden Vergrösserung des Thymus als Respirationshindentis it. in der älteren Literatur viel gesprochen (Asthma thymicum, mes. Erfahrungen zufolge scheint jedoch eine solche Vergrösserung misgrössten Seltenheiten zu gehören, da uns trotz der so hohen leivon Neugeborenen und Säuglingen, die wir zu obdueiren Geleguis hatten, niemals eine so ungewöhnliche Vergrösserung diese our vorkam. Dagegen kann ein angeborener Kropf ein Athmung-hindrabilden, wie wir wiederholt gesehen haben. Von anderen Prossek der angeborene Zwerchfellbruch und die angeborene Cystemie : nennen. Ersterer geht häufig mit verkummerter Entwicklung in Lungen einher, kann aber auch, indem bei dem ersten Inspirateversuche die Baucheingeweide in den Thorax gedrängt werke. Aspiration der Luft verhindern. Ueber einen solchen Fall habet 22 in der Vierteljahrschr. f. gericht! Med., XIX, 429, bericht! b angeborene Cystenniere ist ein ziemlich häufiger Befund. Ind kann eine solche Grösse erreichen, dass sie nicht blos die Rejes tions-, sondern sogar ein Geburtshinderniss zu bilden vermag?

Die genannten Processe bilden im Allgemeinen keine Schwitzkeiten für die Diagnose. Ungleich wichtiger in forensischer beziehung ist die Thatsache, dass die Aspiration der Lau 🕪 erfolgter Geburt durch von aussen, sowohl zufällig, als alsaist einwirkende Einflüsse verhindert werden kann. So, wenn das kar sofort nach seiner Geburt in Flüssigkeiten geräth (Geburt m. 1822) über mit Flüssigkeiten gefüllten Gefässen. Ertrinken im Fokwasser), oder wenn die Geburt unter Umhüllungen (Bette:: beia Kleidern) erfolgt, die den Zutritt der atmosphärischen Lui 🕬 gestatten, ebenso wenn sofort nach Durchtritt des Kindser die Respirationsöffnungen absichtlich verschlossen, der His 🧗 geschnürt oder auf andere Weise die Respiration unmöglich geinell werden würde. Einzelne dieser Vorgänge, worumer namer in die erstgenaunten, kommen verhältnissmässig häufig or med ist kein Zweifel, dass es sich keineswegs immer oder auch # häufig um Zufälligkeiten, sondern mitunter um raffinirte Toling Neugeborener handelt, und dass viele Fälle von angeblicher Nati geburt und das häufig vorgeschützte Gebären im bewissiest Zustande unter Decken etc. auf berechnete Handlungen huse laufen, wenn es auch in der Regel unmöglich ist, sokhe to blossen Zufälligkeiten zu unterscheiden.

Bei der Beurtheilung der erwähnten Vorkommnisse und große Resistenzfähigkeit berücksichtigt werden, welche Me

<sup>\*)</sup> Klebs, Path. Anat. 658. Ferner Schmidt's Jahrb. 1856. II. 313

gegen asphyxirende Einflüsse zu aussern vermögen. e Thatsache sprechen sowohl Beobachtungen an Thieren, als ei menschlichen Neugeborenen. In erster Beziehung sind die von Legallois, Brown-Sequard und die neueren von ide unsere Zusammenstellung in der Vierteljahrschr. f. gerichtl. X, 246) bemerkenswerth, welche gelehrt haben, dass neu-Thiere 28-36 Minuten unter Wasser leben oder die Entder Medulla oblongata überleben können, während erwachsene ich 3 Minuten sterben, wobei constatirt wurde, dass diese sfähigkeit von der Geburt an allmälig almimmt, aber erst in n jener der erwachsenen Thiere gleichkommt. In letzterer ig ist zu erwähnen, dass der Herzschlag bei asphyctischen mitunter noch überraschend lange Zeit persistirt, obgleich gelingt, die Kinder zum Leben zurückzubringen. Fälle, wo z 3/4-1/2 Stunde weiterschlägt, sind häufige Beobachtungen, en diese Erscheinung in einem Falle noch durch 2 Stunden, gen neugeborenen Thieren noch durch 5 Stunden (Wiener esse. 1878, Nr. 10) verfolgen können. Maschka beschreibt nen Fall, in welchem bei einem als todt beiseite gelegten renen Kinde noch nach 20 Stunden der Herzschlag durch tion wahrgenommen wurde; ebenso sah Fili (Schmidt's Jahrb. ag. 9) das Herz eines 17.5 Cm. langen Embryo noch nach len und Rawitz (Med. Centralbl. 1880, pag. 462) das eines angen noch nach 4 Stunden fortpulsiren. Ferner gehören die merkwürdigen Fälle, in denen Neugeborene unter den Respiration ungünstigsten Verhältnissen lebend sich erhielten. htet Bohn von zwei Fällen, in denen Kinder, die gleich r Geburt verscharrt wurden, nach mehreren (7) Stunden noch usgegraben worden sind. Ein gleicher Fall, in welchem das Stunden lang 25 Cm. unter der Erde vergraben war, wird din et, und ein anderer, der ein 1 Schuh tief durch 5 Stunden n gewesenes Kind betrifft, von Maschka beschrieben.

e Ursache dieser Resistenzfähigkeit ist noch nicht aufgeklärt. ist das Sauerstoffbedürfniss in der ersten Zeit nach der Geburt grosses, wie in späterer Zeit, und dies stimmt auch mit der tung von Schwartz und Pflüger überein, dass die Sauerahme durch die Placenta eine so geringe ist, dass sie nicht inen Farbenunterschied in dem Nabelvenenblut bedingt. Wahrh verhalten sich aber auch die einzelnen Organe des Neun, namentlich die centralen Nervenapparate, in vielen Ben anders, als wir dies bei Erwachsenen constatiren können. ens lässt die noch auffallend weiche und wegen des grossen ehaltes fast zerfliessliche Beschaffenheit des Gehirns und Rückenowie die noch nicht eingetretene Scheidung zwischen weisser ier Substanz erwarten, dass diese Organe in ihrer Erregbarkeit ers verhalten werden, als in späteren Stadien ihrer Ausbildung. ilich hat O. Soltmann bei seinen interessanten Versuchen entralbl. 1875, Nr. 14, 1876, Nr. 23, 1877, Nr. 26, 1878,



geworden waren, wieder luftleer werden könncutirt worden. Thatsächlich ist die Zahl der in haltenen Fälle von Kindern, die einige Zeit lebten, deutlich respirirten und selbst schrieei der Obduction luttleere oder fast luftleere Lun geringe. Zu den älteren von Zeller, Heister. Remer, Schmitt, Orfila, Bardinet, Tay theiten Fällen sind neuere hinzugekommen. Pincus, Thomas, Leyden und insbesonde: (l. c.) beobachtet worden sind. Wir müssen in zunächst jene Fälle ausscheiden, in denen le Lungen durch nachträglich hinzugetretene pat liche Processe Hepatisation oder durch Bild exsudaten u. dergl. luftleer geworden sind. I entfallen in der Regel bei Neugeborenen und sin unschwer zu erkennen: überdies betreffen se sammten Lungen, sondern entweder nur die eine beider, mitunter allerdings in so hobem Grade. Partien der Lungen, besonders die Spitzen der bleiben. Da hepatisirte Lungenpartien des iz Exsudates wegen ungleich schwerer sind als können solche Lungen im Wasser sinken, obeim liche Theile derselben Luft enthalten. Eberso zi von partiellen Atelectasen, die ungemein bastie vorkenmen und sieh als dunkelvielette einzestrate tiren, die entweder wegen schwacher oder 🚉 Respiration oder wegen Verlegung des ratio ..... .... turkitkumu

Kinder durch einige Zeit am Leben erhalten kann. so hochgradig atelectatische Lungen wiederholt bei im Gebärgeborenen und erst einige Zeit nach der Geburt gestorbenen rn gefunden. Die meisten Fälle betrafen unausgetragene chliche Kinder, einzelne aber auch solche, die alle Zeichen eife an sich trugen.\*) In letzteren Fällen gelang es meist. erstopfung der betreffenden Bronchien durch Fruchtschleim tweisen. Auch interstitielle Hämorrhagien können grössere npartien luftleer machen. Schröder erklärt seine Fälle, enen einzelne Kinder betrafen, die ruhig geathmet und ; geschrieen hatten, in der Art, dass er annimmt, dass bei ben die Inspirationsfähigkeit aus inneren, nicht nachweis-Ursachen erlahmte, so dass bei den durch die Elasticitäf ungengewebes bewirkten Exspirationen mehr Luft ausge-1 wurde, als durch die jedesmalige Inspiration hineinbet werden konnte. Diese Anschauung ist bei der grossen eität der Lungen, die bei Neugeborenen verhältnissmässig rer sich geltend machen kann, als wenn die Lungen schon e Zeit in Action waren, ziemlich plausibel. Auch Ungar eliahrschr. f. gerichtl. Med. 1883, XXXIX, 1) ist der Meinung, liese Fälle nicht anders gedeutet werden können, als dass ift aus den Lungen während des allmäligen Erlöschens der ibewegungen verschwunden ist, kommt aber auf Grund seiner the zum Schlusse, dass es sich vorzugsweise um Absorption ungenluft von Seite des in den Lungen circulirenden Blutes lt, wobei einestheils der schon von Gerlach hervorgehobene and in Betracht kommt, dass in der "exspiratorischen" Lunge mmunication zwischen Lungenbläschen und Bronchien aufen ist, und anderseits die Schnelligkeit, mit welcher sich ift aus abgesperrten Lungenpartien durch Absorption verliert. Dass, wie Krahmer meint, Fäulnissgase in den Pleurasäcken nhäufen und durch ihren Druck die Lungen luftleer machen i, wird wohl nur ganz ausnahmsweise vorkommen. Dagegen ie so häufigen blutig-serösen Transsudate, die im Verlaufe der is in die Pleurasäcke erfolgen, im Stande, unter günstigen ungen, z. B. wenn die Leiche im Wasser liegt, die Luft aus ingen auszutreiben, da dieselben nur auf Kosten des Lungenns sich bilden körnen und die Menge des Transsudates im rten Verhältniss stehen muss zum Luftgehalt der betreffenden Dass ein solcher Vorgang thatsächlich stattfindet, davon haben 18 durch Versuche überzeugt (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 61). Werden exenterirte Lungen in frisches fliessendes Wasser und darin belassen, so sinken dieselben nach einigen (3-8) unter. Diese Thatsache wäre zu berücksichtigen, wenn eine kelte oder eine solche Kindesleiche im Wasser gefunden würde,

<sup>\*)</sup> Winter (l. c.), Eckervogt (Zeitschr. f. Medicinalb. 1892, pag. 269), usen und Pistor, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1892, IV, Suppl. 1.

gefunden, dass dieselben, auch wenn sie vor dem Eint: werden, nur in den peripheren Partien luftleer w desto langsamer, je vollständiger sie gebläht waren. der Luft geschicht, wie Pellacani durch einen ' Pneumo-Plethismograph sich überzeugte, durch Difl entstehende periphere Atelectasie verhindert das L centralen Partien. De Arcangelis aber (Giornale 1894, I, pag. 22) dagegen fand, dass Lungen nie Hunde in der feuchten Kammer nach 5-11 Tagen ihre Schwimmfähigkeit verloren, wie er meint, theil: Elasticität, theils durch vermehrten interalveolaren Meinung nach kann die eigene Elasticität der Lunge der Luft durch Diffusion etc. befördern, desto mehr Lunge gebläht war und je grösser die Elasticität der gewesen ist. Dass in dieser Richtung individuelle stehen, ist kaum zu bezweifeln. Namentlich in (pag. 755) erwähnten Fällen von stärkerer Entwic stitiellen Lungengewebes ist die Elasticität eine ungl sonst und kann einestheils ein Respirationshinderniss das nachträgliche Entweichen der Luft befördern. bei einem 6monatlichen Kinde, welches eine Stund wimmert hatte und luftleere, in der erwähnten V Lungen zeigte, gesehen, wie letztere, nachdem sie m worden waren, unter unseren Augen sofort sich contral im Wasser untersanken, als mit der Insufflation s Endlich muss noch erwähnt werden, dass lufthaltig gleichzeitiger Schrumpfung auch durch Kochen und hitze\*), sowie durch Einlegen in Alkohol oder and Flüssigkeiten luftleer werden, worauf vorkommenden genommen werden müsste.

können, ja dass wir eigentlich nur bei macerirt geborenen Kindern berechtigt sind, mit absoluter Bestimmtheit zu erklären, dass das Kind bereits vollkommen todt zur Welt gekommen sei. Selbst wenn wir ausgesprochene Zeichen "fötaler Erstickung", wie wir sie unten kennen lernen werden, finden, können wir nicht bestimmt behaupten, dass das betreffende Kind, als es geboren wurde, bereits vollkommen todt war, da es blos scheintodt gewesen sein konnte. Dagegen wären wir in dem Falle, wenn die Lungen zwar luftleer, aber in ihnen fremde Substanzen, wie Spülicht, Abtrittsinhalt etc., und zwar in solcher Weise sich fänden, dass sie nur extrauterin aspirirt worden sein konnten, in der Lage, uns trotz des negativen Ausfalles der Lungenschwimmprobe dahin auszusprechen, dass das Kind lebend geboren worden sei. Ebenso dann, wenn wir bei einem noch nicht faulen Kinde zwar keine Luft in den Lungen, wohl aber diese im Magen, oder in diesem und den obersten Darmschlingen finden würden, worauf wir noch zurückkommen werden, endlich wenn sich offenbar extrauterin entstandene Verletzungen mit deutlichen Zeichen vitaler Reaction finden würden. Ergeben sich keine Befunde solcher Art, so ist zwar die Todtgeburt wahrscheinlich, aber nicht gewiss, welcher Thatsache wir dadurch Rechnung tragen werden, dass wir in einem solchen Falle, wie dies Casper vorschlug, unser Gutachten in vorsichtiger Weise dahin abgeben: dass der Sectionsbefund, insbesondere der in den Lungen, keinen Anhaltspunkt geboten habe, aus welchem auf ein Leben nach der Geburt geschlossen werden könnte.

### Die Veränderungen des Blutgehaltes der Lungen.

Die erste Inspiration hat nicht blos die Aspiration des umgebenden Mediums zur Folge, sondern auch die Entfaltung des kleinen Kreislaufes, weshalb die Lungen nach erfolgter Athmung mehr Blut enthalten müssen, als vor derselben. Diese zweifellos richtige Thatsache bildet die Grundlage der sogenannten "Lungenblutproben", insbesondere jener von Daniel und von Ploucquet, welche Beide von dem Satz ausgehen, dass Lungen, die respirirt haben, schwerer sein müssen als vordem. Während jedoch Daniel nur das absolute Gewicht der Lungen im Auge hatte und angab, dass dieses bei fötalen Lungen durchschnittlich 469 Gran betrage, durch die Athmung aber um 2 Unzen zunehme, verglich Plouequet das Gewicht der Lungen mit jenem des ganzen Kindeskörpers und stellte auf Grund seiner Wägungen den Satz auf, - dass sich vor der Athmung das Gewicht der Lungen zum Gewichte des ganzen Körpers verhalte wie 1:70, nach dem Athmen aber wie 2:70. Die Verwerthung der Zunahme des absoluten Gewichtes für die Frage des Gelebt- oder des Nichtgelebthabens wurde als vielfach variirend bald verlassen; der Satz Ploucquet's jedoch galt lange als Dogma, bis er durch zahlreiche, von Schmitt, Schwankungen unterhegt und auch der Faulnisse Beziehung einen Einfluss ausübt, sondern vorzugst Grunde, weil die meisten der todtgeborenen Kinder Lungen mehr besitzen, sondern solche, die durch vorbewegungen verändert worden sind, und weil ger blutreich sich erweisen, da bei den vorzeitigen Athentweder gar kein oder nur ein zähes Medium eindringt, daher die Aufgabe, den durch die Thosich bilden wollenden Raum auszufüllen, vorzugsvschliesslich dem Blute zukommt, weshalb auch dunkel von Farbe, etwas vergrössert und schwere kann daher nicht überraschen, wenn bei Wägung sowohl das absolute, als das relative Gewicht dtodtgeborenen Kindern grösser gefunden wird, als ebei Kindern, die gelebt und Luft geathmet hatten.

Aus denselben Gründen erscheint auch die von Z jahrschrift f. gerichtl. Med. 1888, XLVIII) augegeben probe" nicht verwerthbar, welche darauf beruht, dass geathmet haben, mehr Blut und daher auch mehr müssen, als solche, die nicht zur Athmung gekomt diesem Urtheil ist sowohl Blumenstok (Internat. I 1888, Nr. 2) aus theoretischer Erwägung, als Jolin ut (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1888, LI, pag. 343) ; tiver Untersuchungen gelangt.

# Anderweitige Lebensproben.

Da, wie aus dem bisher Gesagten hervorgeht, da Lungen nicht unter allen Umständen darüber Aufschlu Kind lebend geboren wurde oder nicht, war man bem won Meconium verzögert, vorzugsweise aber durch den Umstand, dass die Kinder, welche während des Geburtsactes suffocatorisch sterben, während der Suffocation Harn und Meconium entleeren, wie ja bekanntlich der Abgang von Meconium während des Geburtsactes ein wichtiges Zeichen ist, dass sich das Kind in Lebensgefahr befindet. Daher ist es gar nichts Ungewöhnliches, gerade bei todtgeborenen Kindern die Blase vollkommen entleert und den Dickdarm theilweise oder ganz frei von Meconium zu finden.

Die sogenannte "Leberblutprobe" von Schäffer, welche die Verminderung des Blutgehaltes und daher auch des Gewichtes der z Leber nach erfolgter extrauteriner Athmung, respective Abnabelung zur Grundlage hatte, besitzt nur noch einen historischen Werth. Die e im fötalen Zustande senkrechte Stellung des Magens ändert sich **keineswegs**, wie man glaubte, sofort nach der Geburt durch das Herabr steigen des Zwerchfells, sondern geht erst nachträglich und allmälig : in die horizontale über. Das Verhalten der sogenannten fötalen : Wege (Nabelgefässe, Foramen ovale und Ductus Botalli) ändert sich ebenfalls erst nachträglich, worauf wir noch zurückkommen werden. · Darüber, ob ein neugeborenes Kind lebend oder todt zur Welt gekommen ist, geben sie keinen Aufschluss. Dem sogenannten Harnsäureinfarct in den Nieren, auf dessen Vorkommen zuerst Cless aufmerksam machte, und von welchem Schlossberger behauptete, dass er nur bei Kindern, die nach der Geburt gelebt haben, vorkomme, kommt eine Bedeutung als Lebensprobe nicht zu. Man bezeichnet als Harnsäureinfarct eine Anfüllung der Bellini'schen Röhrchen in den Nierenpyramiden mit orangerothem Harnsäuresediment, wodurch dieselben auf dem Durchschnitte wie geflammt erscheinen. Dieses Sediment findet sich dann in der Regel gleichzeitig in dem in der Harnblase enthaltenen Harn. Der Erscheinung liegt eine pathologische Vermehrung der Harnsäure bei fieberhaften Processen zu Grunde, welche nach Abfall des Fiebers und vielleicht zum grössten Theil postmortal aus dem ausgekühlten Harn ausfallt. Bei einem todtgeborenen Kinde haben wir noch niemals den Harnsäureinfarct gesehen, doch wurde derselbe wiederholt von Anderen beobachtet. (Vide Casper-Liman, l. c. II, 909; Birch-Hirschfeld, Lehrbuch d. path. Anat. 1877, pag. 1034, chenso mündlicher Mittheilung zufolge einmal von Heschl und einmal 1887 von A. Paltauf bei einem Kinde, dessen Mutter gefiebert hatte.) Derselbe kommt zwar ungleich häufiger bei Kindern vor, die schon einige Tage gelebt haben, wir haben ihn jedoch schon bei einem Kinde gefunden, das 23 Stunden nach der Geburt an Erstickung während eines Brechactes gestorben war. Ausserdem fanden wir einmal bei einem 3950 Grm. schweren und 57 Cm. langen Kinde, welches nach 13 stündiger Wehendauer spontan geboren wurde und 15 Minuten post partum starb und bei der Section nur partiell lufthaltige Lungen zeigte; die Nieren waren sehr blutreich und die eine obere Pyramide der linken durch in den Harncanälchen enthaltenes Harnsäuresediment orangeroth gestreift.

hat vorgeschlagen, den Magen und Darmeanal eb Schwimmprobe auf ihre Lufthaltigkeit zu prüfen, vund sprach sich auf Grund seiner Beobachtungen dieser Magendarm-Schwimmprobe ein gleicher Weiprobe zukomme, wie jener, die seit Langem mit digenommen wird. Auch will er gefunden haben, des Luftgehaltes des Magens und des Darmes ein statte auf die Energie, mit welcher, und die Zeit, Kind nach der Geburt Luft geathmet habe, und ste die Behauptung auf, dass durch Fäulniss allein Organe nicht lufthaltig, beziehungsweise schwimm weshalb die Darmschwimmprobe auch bei faulen verwerthet werden könne.

Eine grosse Reihe von Beobachtungen, die Richtung anstellten, hat uns zunächst die Richtigl der Breslau'schen Sätze bestätigt, dass in der R den ersten extrauterinen Athembewegungen Luft gelange, und denselben schwimmfähig mache, wes Thatsache einen hohen diagnostischen Werth zusch Der Umstand, dass in vereinzelten Fällen auch be nach der Geburt gelebt und Luft geathmet hatten Darm luftleer gefunden wurden, ist nicht geeignet. Breslauschen Probe wesentlich zu vermindern, d in dem Verhalten der Lungen Ausnahmen begegnen. den Werth der Lungenschwimmprobe zu unterselt Anderem ist es klar, dass Magen und Darm trotz extrauterinen Lebens dann luftleer bleiben werden. irgend eine der oben erwähnten Ursachen der Zu zu den Respirationsöffnungen unmöglich war. Dages das ist sine hosanders worthvalle Soite der Marande

schwäche oder Verstopfung der Bronchien fast vollkommen atelectatisch blieben, den Magen und den ganzen Dünndarm luftgebläht gefunden, obgleich die Frucht wenige Augenblicke nach der Entbindung gestorben war, während bei Kindern, die, ohne dass die Lungenrespiration behindert war, gleich nach der Geburt starben, in der Regel nur im Magen und im Zwölffingerdarm, höchstens im Anfangsstücke des Jejunum und nur sehr selten tiefer herab Luft gefunden wird. Lebhafte Schluck- und Aspirationsbewegungen. sowie die vermehrte, noch nach dem Tode einige Augenblicke andauernde Darmperistaltik sind wohl die Ursache obiger Erscheinung, woraus sich auch erklärt, warum man bei sofort nach der Geburt in Abortsstoffen u. dergl. ertrunkenen Kindern die Ertränkungsflüssigkeit mitunter weit in den Dünndarm, sogar bis in's untere Heum hinein verfolgen kann (vide Fagerlund, l. c.). Maschka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLV, 242) konnte bei einem lebend vergrabenen Neugeborenen Erde im Magen und auf weite Strecken im Dünndarm nachweisen und auch eine von Winter (l. c.) gemachte Beobachtung gehört hierher, die ein vor der Wendung nach dem Blasensprunge abgestorbenes ausgetragenes, Kind betraf, bei welchem die Trachea meconiumhältigen Schleim. die Lungen fast keine, der Magen aber und der Dünndarm bis kurz vor dem Colon viel Luft enthielten. Es geht daraus hervor, dass der zweite von Breslau aufgestellte Satz, dass der Luftgehalt des Magens und Darmcanals gleichen Schritt halte mit der Intensität der Luftathmung und der Dauer derselben, nicht so richtig ist wie der erste, und dass insbesondere, wenn man den Grad der Luftfüllung des Verdauungstractus für Bestimmungen der Zeit, wie lange das Kind gelebt haben konnte, verwerthen wollte, jedesmal auch darauf Rücksicht genommen werden müsste, ob die Lungenrespiration frei oder behindert gewesen ist.

Der dritte Satz Breslau's, dass ein luftleer gewesener Verdauungstractus auch bei vorgeschrittener Fäulniss luftleer bleibe, ist entschieden unrichtig. Wir haben zwar wiederholt bei todtgeborenen Kindern, die wir faulen liessen, Magen und Darm luftleer gefunden, konnten jedoch in den meisten Fällen die Entwicklung von Gasblasen nicht blos unter der Magen- und Darmschleimhaut, sondern im Lumen selbst beobachten und natürlich auch die Schwimmfähigkeit dieser Organe constatiren. Auch sahen wir wiederholt den Dickdarm schwimmen und das enthaltene Meconium mit Gasblasen durchsetzt, wie dies auch Falk (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. XLII, 281) beobachtete. Es scheint auch, dass die Fruchtwässer rasch der Fäulniss unterliegen, und wenn sie geschluckt wurden bei todtgeborenen Kindern Fäulnissgase im Magen entwickeln und diesen aufblähen können. So erklären sich die von Mittenzweig und Strassmann (Berliner klin. Wochenschr. 1889, Nr. 6) beobachteten Fälle, in welchen bei in unverletzten Eihäuten geborenen und in diesen eine kurze Zeit liegen gelassenen Früchten Luft im Magen gefunden wurde. Auch AND STREET OF STREET STREET

im Uterus kann sich durch Fäulniss Luft entwickeln Tympa uteri) und geschluckt werden, wie Winter einen solchen l mittheilt.

Dem Gesagten zufolge müssen wir in der Magendarm-Schwiprobe ein werthvolles Mittel schen zur Beantwortung der Frob ein Kind nach der Geburt gelebt habe oder nicht, names ein solches, welches die Lungenprobe, wenn auch nicht zu erset wohl aber zu unterstützen und zu ergänzen vermag. Die Vormadieser Probe ist daher niemals zu unterlassen, und geschielt der Weise, dass man den Magen am Pylorus und an der Caunterbindet und ebenso wie die Darmschlingen herausnimmt auf's Wasser legt. Man kann dann sehr genau beobachten, oh bis auf welche Strecke der Verdauungstractus Luft enthält.

Zu denselben Schlüssen sind E. Ungar (Vierteljahrschr. f. gen-Med. 1887, XLVI, 62 und XLVIII, pag. 234) und Nikitin . zweite Lebensprobe." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1888, M pag. 44) gelangt. Nach Ungar's eingehenden Untersuchungen langt die Luft vorzugsweise durch Schluckbewegungen oder 4 Combination dieser mit Athembewegungen in den Magen auf schon im letzteren wenige Minuten nach der Geburt durch Peresnachweisbar. Kehrer vermochte dieses schon nach dem 🕬 Athemzuge, was Ungar nicht bestätigen konnte. Auch faud et durch Sectio caesarea entwickelten und nach 4-7 Athemage ? tödteten Thierföten den Magen in der Regel noch luftleer. Auler 3 ergaben sich ihm bei Föten Magen und ein Theil des Martis lufthältig, nachdem die früher lufthältig gewesenen Lunger ic: künstlichen Pneumothorax oder allmälige Ausschaltung der Mit bewegungen wieder atelectatisch geworden waren is, pag. 711. Leanalogen Fall beim menschlichen Neugeborenen hat Ermann Virter Archiv. LXVI, pag. 395) und einen anderen Winter de alle beobachtet. Auch können, wie Ungar bemerkt und wie um 2 reiche Beobachtungen bestätigen können, Neugeborene, welche van Unreife oder Lebensschwäche ihre Lungen nicht zu entfallen ei mögen, dennoch Luft in ihren Magen hineinbringen. Auch bei Fer Erstickung" kann, wenn zu dieser Zeit Luft vor den Repint \* öffnungen steht, diese durch vorzeitige Schluckbewegungen einer den Magen gelangen wie durch vorzeitige Athembewegungen is Lungen (pag. 736). Doch hat dies nur bei Entbindungen eine ist deutung, bei welchen operirt oder wenigstens untersucht vir Winter (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1889, LI, pag. 101., Machine (Wiener med. Wochenschr. 1889, Nr. 30) und Pellacani Virtualia Jahrb. 1889, I) bringen solche Fälle. Auch durch Schultze sche Store gungen kann Luft in den Magen gebracht werden, wie wir, Wintel (l. c.) und Haun ("Ueber die Magen- und Darmschwinnpal-Berl. Diss. 1889) gefunden haben, während dies nach Pellaca: (l. c.) mit der Pacini'schen Methode nicht gelang. Durch de le staltik kann die Luft aus Magen und Darm nach abwärts guite werden; dass sie auch durch Aufsaugung verschwinden kam it

ohl Falk (l. c.) als Ungar zu, doch könnte dieses, unserer zung nach, nur von kleineren Luftmengen zugegeben werden.

Schliesslich ist noch die Wendt-Wreden'sche Paukenhöhlenbe zu erwähnen. Nachdem zuerst Wreden (1868) darauf aufksam gemacht hatte, dass das fötale Schleimgewebe (fötale Sulze, eimhautpolster), welches, wie schon Tröltsch (1858) nachwies, Paukenhöhle des Fötus vollkommen ausfüllt, schon in den ersten den nach der Geburt sich rückbilde, wodurch die Paukenhöhle ein Lumen erhalte, trat Wendt\*) mit der Behauptung auf, dass Verkleinerung des gallertigen Schleimhautpolters und damit die ung eines Lumens in der Paukenhöhle sofort mit dem Eintritt tiger Athembewegungen erfolge, indem das aspirirte Medium chzeitig in die Paukenhöhle dringe und das Schleimhautpolster ränge.

Durch die Arbeiten von Lesser (l. c.) und Hněvkovský\*\*), esondere durch letztere, ist die Ohrenprobenfrage endgiltig, und r zu ihrem Ungunsten, erledigt worden.

Aus letzterer, welche in unserem Institute ausgeführt wurde, ibt sich Folgendes: Die embryonale Paukenhöhle ist thatsächlich einem aus sogenanntem Virchow'schen Schleimgewebe bestehen-"Schleimhautpolster" ausgefüllt. Dasselbe schwindet jedoch in der el frühzeitig (im 5.-7. Monat), indem es sich allmälig zur Paukeneimhaut umbildet, wodurch ebenso allmälig die Paukenhöhle ein ien erhält, das theils durch von der Schleimhaut stammende Flüssigtheils durch von der Tuba aus mechanisch oder bei den Schlinggungen des Fötus eindringende Fruchtwässer ausgefüllt wird. Nur hmsweise erhält sich das Schleimhautpolster bis in die letzten te der Schwangerschaft. Auch in diesem Falle schwindet dasselbe ⇒rfolgt die Bildung eines Paukenlumens nur allmälig, keineswegs schon mit den ersten Respirationsbewegungen und durch das ngen des Respirationsmediums, da das "Paukenhöhlenpolster"
Structur wegen eine rasche Verdrängung desselben gar nicht tet, sondern, wie die directe Beobachtung erkennen lässt, eine unbeträchtliche Resistenzfähigkeit zeigt. Ist das Lumen der nhöhle, wie gewöhnlich, bereits gebildet, so kann das umde Medium allerdings in die Paukenhöhle eindringen; dies kann

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber das Verhalten der Paukenhöhle beim Fötus und beim Neumen." Arch. f. Heilk. 1873, XIV, pag. 97. Vide ferner: E. Hofmann, jahrschr. f. gerichtl. Med. 1873, XIX, pag. 236 u. 253; Wreden, Ibid. XXI, pag. 208; Blumenstok, Wiener med. Wochenschr. 1875, Nr. 40 u. fl.; n., l. c. 905; Ogston, Med. Centralbl. 1876, pag. 144 u. Moldenhauer, 905; H. Schmaltz, Arch. d. Heilk. XVIII, pag. 251; Tröltsch, Lehrb. Tenhk. 1877, 6. Aufl., pag. 170 u. fl.; Lesser, Vierteljahrschr. f. gerichtl. XXX, 26.

<sup>&</sup>quot;Das Schleimhautpolster der Paukenhöhle beim Fötus und Neugeen und die Wreden-Wendt'sche Ohrenprobe." Wiener med. Blätter. 1883, 5-34. Brieflicher Mittheilung Prof. Kotelewski's zufolge ist auch Med. J. Putermann in einer 1881 an der Warschauer medicinischen Facultät enten Preisschrift zu gleichen Resultaten wie Hnevkovský gelangt.

obersten Gerichtshofes vom 7. Juni 1854 rtigen Vorkommnisses für wünschens-·lhaften Falle sachverständige Aerzte vorwaltenden Verhältnissen nach anzunehmen sei, dass die ' in jenem abnormen Zu-Begehung eines Kindes-300). Ein Fall, in indung begangene als Kindesmord ." vom Jahre 1873

müssen, dass die durch regung in der Regel noch das Handeln der Entbundenen Leit könnte dies nur ausnahmsweise eine solche Ausnahme durch die cones zu motiviren. Bei der Beurtheilung se zu behalten, dass die Gemüthsaufregung, setz den Kindesmord milder behandelt als den von dem Gesetzgeber als ein bei Gebärenden, imlich Gebärenden, gewissermassen de norma beaufgefasst wird, dessen Dauer eine variable ist, nicht Einflüsse gemeint sind, die pathologisch die mungsfähigkeit einer eben Entbundenen oder einer Trächtigen oder aufheben können, weshalb letztere, anden wären, speciell beurtheilt und als psychopathische Soren Sinne behandelt werden müssten.

Ad. das soehen zur Welt gekommen ist, nennt man Orenes und den Zustand desselben, den des Neu-1 ns. Bei Untersuchung von Kindesleichen wegen Ver-Sindesmord handelt es sich eben darum, ob dieselben ichen des genannten Zustandes bieten oder nicht. Zu Aufe ist sowohl das äussere als das innere Verhalten in Betracht zu ziehen.

den äusseren Kennzeichen des Neugeborenseins runreinigung der Leichen mit Blut den geringsten Werth. ist es sehr gewöhnlich, die Haut neugeborener Kinder mehr oder weniger befleckt zu finden, welches theils lutter, theils aus den durchtrennten Nabelgefässen, even-1 von der Placenta stammt. Häufig fehlt aber eine solche , namentlich dann, wenn die Leiche in Flüssigkeiten rar. Anderseits kann auch bei älteren Kindern die Haut delt zeigen, so z. B. in Folge einer Nabelblutung oder von Verletzungen.

htiger ist der Befund von "käsiger Schmiere" (Vernix . Es ist dies das fettige, mit Epidermisbestandtheilen Secret der Talgdrüsen, welches vorzugsweise in den



## B. Wie lange hat das Kind nach der Gebur

Die Nothwendigkeit einer speciellen Beantt Frage erhellt aus dem Begriffe des Kindesmordes das Strafgesetz die Tödtung eines Kindes durch die nur dann als Kindesmord betrachtet und milder dieselbe bei, respective in (während) oder glei Geburt erfolgte, so ergibt sich daraus, dass di gewöhnlicher Mord behandelt wird, wenn sie erst e der Geburt vorgenommen worden ist.

Die Zeit nach der Geburt, bis zu welcher die Kindes durch die Mutter noch als Kindesmord behand Gesetze nirgends fixirt; es ergibt sich jedoch aus dem 1 wie bereits oben erwähnt wurde, vorzugsweise die abn und psychische Aufregung, in der sich eine Gebärene Grund bildet, warum unser Strafgesetz dem Kindesmo Auffassung zu Theil werden lässt, dass vom Kindesme die Rede sein sollte, als jener Zustand abnormer Auf wegen dessen das Gesetz eine mildere Auffassung der greifen lässt. Dass sich in dieser Beziehung eine 1 nicht fixiren lässt, liegt in der Natur der Sache, und d dass die von älteren Gesetzbüchern aufgestellte Frist, die Tödtung eines Kindes durch die eigene Mutter no mord qualificirt werden sollte, sehr verschieden ausge betrug dieselbe nach dem bayerischen St.-G. 3 Tage. Sachsen, Württemberg, Braunschweig und Baden 24 gegenwärtige österreichische St.-G. sowohl. als der St. das deutsche St.-G. haben eine präcise Fristbestimm nothwendig erachtet, doch unterliegt es keinem Zweifel. Ausdruckes "gleich nach der Geburt", der sich offenbs

Eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 7. Juni 1854 klärte aus Anlass eines derartigen Vorkommnisses für wünschenserth, dass in jedem solchen zweifelhaften Falle sachverständige Aerzte fragt werden sollen, ob bei den vorwaltenden Verhältnissen nach edicinisch-psychologischen Grundsätzen anzunehmen sei, dass die schuldigte zur Zeit der That sich noch in jenem abnormen Zuınde befunden habe, den das Gesetz bei Begehung eines Kindesordes voraussetzt (Herbst, Commentar, pag. 300). Ein Fall, in elchem eine, erst eine Stunde nach der Entbindung begangene idtung des Kindes vom Oberlandesgericht doch noch als Kindesmord alificirt wurde, wird in Nr. 15 der "Gerichtshalle" vom Jahre 1873 tgetheilt.

Im Allgemeinen werden wir zugeben müssen, dass die durch n Geburtsact gesetzte psychische Aufregung in der Regel noch ehrere Stunden nach der Geburt das Handeln der Entbundenen einflussen kann. Für die spätere Zeit könnte dies nur ausnahmsweise zegeben werden und es wäre eine solche Ausnahme durch die coneten Verhältnisse des Falles zu motiviren. Bei der Beurtheilung cher Fälle ist im Auge zu behalten, dass die Gemüthsaufregung. gen welcher das Gesetz den Kindesmord milder behandelt als den wöhnlichen Mord, von dem Gesetzgeber als ein bei Gebärenden, nentlich bei heimlich Gebärenden, gewissermassen de norma behender Zustand aufgefasst wird, dessen Dauer eine variable ist, ss aber darunter nicht Einflüsse gemeint sind, die pathologisch die ie Selbstbestimmungsfähigkeit einer eben Entbundenen oder einer schnerin beeinträchtigen oder aufheben können, weshalb letztere, nn sie vorbanden würen, speciell beurtheilt und als psychopathische stände im engeren Sinne behandelt werden müssten.

Ein Kind, das soeben zur Welt gekommen ist, nennt man n neugeborenes und den Zustand desselben, den des Neuborenseins. Bei Untersuchung von Kindesleichen wegen Vercht auf Kindesmord handelt es sich eben darum, ob dieselben E Kennzeichen des genannten Zustandes bieten oder nicht. Zu esem Behufe ist sowohl das äussere als das innere Verhalten r Leiche in Betracht zu ziehen.

Von den äusseren Kennzeichen des Neugeborenseins it die Verunreinigung der Leichen mit Blut den geringsten Werth. Berdings ist es sehr gewöhnlich, die Haut neugeborener Kinder t Blut mehr oder weniger befleckt zu finden, welches theils a der Mutter, theils aus den durchtrennten Nabelgefässen, even-Il auch von der Placenta stammt. Häufig fehlt aber eine solche udlung, namentlich dann, wenn die Leiche in Flüssigkeiten ≥gen war. Anderseits kann auch bei älteren Kindern die Haut besudelt zeigen, so z. B. in Folge einer Nabelblutung oder Folge von Verletzungen.

Wichtiger ist der Befund von "käsiger Schmiere" (Vernix eosa). Es ist dies das fettige, mit Epidermisbestandtheilen mengte Secret der Talgdrüsen, welches vorzugsweise in den wenn sie in den Lungen oder in den Paukenhöhle Das Vorhandensein der käsigen Schmiere auf der mit ziemlicher Sicherheit den neugeborenen Zustand d Kindes, doch ist es begreiflich, dass die Vernix finden kann, wenn das Kind nicht gereinigt worden ist die käsige Schmiere als fettige Masse nicht in wegzubringen, was auch den Grund abgibt, warm unter noch bei Kindern sehen können, die einige Zu. dergl. gelegen waren. Längeres Liegen in Flüssi die Fäulniss kann dieses Zeichen, das, wie gesagt, schieden neugeborenen Kindern fehlen kann, zerstö

Branch de la distante

Die Färbung der Haut der Leichen Neugeborer Regel etwas in's Röthliche, respective Violette, und zeitigen Kindern mehr als bei ausgetragenen, doch ist nicht constant und wird auch durch die Todesart, so geborenen als bei älteren Kindern beeinflusst. Einige nach der Geburt beginnt sich die Oberhaut abzuschilt kleienartig oder auch in grösseren Partien. Diese Erswir wiederholt schon bei kaum einen Tag alten Kindeinmal bei einem todtgeborenen Kinde beobachtet unnur eine Austrocknung und consecutive Abschuppundurchfeuchtet gewesenen obersten Schichte der Epider Befund allein keineswegs auf ein mehrtägiges Leben schlossen werden kann.

Von den äusseren Befunden sind für die vorlam wichtigsten diejenigen, die sich am Nabel und aschnur ergeben. Findet sich mit dem Kinde no Nabelschnur sammt der Placenta in Verbindung, da geborene Zustand des Kindes schon durch diesen

anderen Tage welk zu werden und einzutrocknen und mumificirt schliesslich zu einem starren, höckerigen, rothbraunen Strang; doch ist es gar nichts Seltenes, dass auch während des Lebens die Nabelschnur fault, besonders wenn sie dick und saftig war. Die Häufigkeit des ersteren Vorganges hat ihren Grund darin, dass der Nabelschnurrest trocken gehalten und eingehüllt wird durch Stoffe, welche die in ihm enthaltene Feuchtigkeit aufsaugen. An der Leiche eines Neugeborenen fault die Schnur in der Regel, weil meistens die Bedingungen dazu günstig sind; liegt jedoch der Körper in freier Luft oder an trockenen Orten, so mumificirt sie eben so schnell und unter Umständen noch schneller als im Leben, wobei ebenso wie im letzteren Falle die Vertrocknung vom freien Ende des Nabelschnurrestes beginnt und gegen den Nabel fortschreitet.

Bleibt das Kind am Leben, so erfolgt das Abfallen der, wie erwähnt veränderten, Nabelschnur durchschnittlich um den fünften Tag. Die Abstossung geschieht de norma ohne Entzündungserscheinungen, indem vom zweiten Tage angefangen centripetal die den Nabelstrang zusammensetzenden Schichten mortificiren und vom lebenden Gewebe des Nabels sich ablösen, so dass zuletzt die Nabelschnur nur an den Gefässen hängt, die schliesslich ebenfalls sich abstossen. Gleichzeitig scheint dabei eine Verengerung des Nabelringes und das Verkürzungsbestreben der im Bauche gelegenen Nabelgefässe, namentlich der Nabelarterien, eine Rolle zu spielen, respective die Abstossung des Nabelschnurrestes zu befördern. In welcher Weise dieses Verhalten des Nabelschnurrestes für die Bestimmung der Zeit verwerthet werden kann, wie lange ein Kind nach der Geburt gelebt habe, braucht nicht besonders erörtert zu werden, doch verdient zweierlei Erwähnung. Erstens, dass innerhalb der ersten 2 Tage aus dem Nabel und Nabelstrang. wenn letzterer nicht mehr frisch ist, nicht erkannt werden kann. ob das Kind gleich nach der Geburt oder später innerhalb der zenannten Frist gestorben ist, da während dieser Zeit an den genannten Organen keine charakteristischen Veränderungen geschehen: und zweitens, dass ein Fehlen des Nabelstranges auch bei zweifellos Neugeborenen vorkommen kann, dann nämlich, wenn er entweder bei einer Sturzgeburt oder nachträglich von der Mutter ausgerissen worden ist. Im frischen Zustande ist dann die blutende Nabelwunde leicht als solche zu erkennen, namentlich wenn, wie gewöhnlich, Fetzen der Amnionscheide der Nabelschnur ihr noch anhaften, oder die Stümpfe der Nabelgefässe aus ihr hervorragen. Bei vorgerückter Fäulniss muss weniger die äussere Beschaffenheit des Nabels als das innere Verhalten desselben und der Nabelgefässe Aufschluss geben.

Von den inneren Befunden, die für die Bestimmung der Zeit, wie lange ein Kind nach der Geburt gelebt habe, verwerthet werden können, sind zunächst die in den Lungen zu erwähnen. Es ist in dieser Beziehung selbstverständlich, dass,

Athemzug, jedenfalls aber einige wenige Athemzüge alle Theile der Lungen lufthaltig zu machen. Dafür nur die grosse Zahl der Fälle, die von uns und beobachtet wurden, in welchen, trotzdem die Kinde der Geburt umgebracht worden waren, doch vollkomi Lungen sich fanden, sondern auch einige Thiervers ergaben, dass, wenn man der Reife nahe Früchte au der lebenden Mutter rasch ausschneidet und dieselbe den ersten Inspirationsbewegungen erdrosselt, in lufthaltige Lungen sich finden, wenn nicht etwa, wa Vivisectionen leicht geschieht, vorzeitige Athembewe gefunden haben. Damit stimmen auch die Beobachtu ("Ueber den Nachweis der Zeitdauer des Lebens N Vortrag in der Naturforscherversammlung in Wien 1 zugleich die Angaben von Dohrn, Eckerlein (186 Luftwechsel der Neugeborenen bei ruhiger Athmui Tage noch ein schwacher sei und erst im Laufe Tage ansteige, bestätigt, diese Thatsache aber nich nannten von unvollständiger Füllung der Lungen mit nur von geringer Blähung der bereits entfalteten Alv (Siehe auch die Bonner Diss. Büchner's, 1892). Atelektasen in den Lungen, so wird im Allgemeinen ein längeres Gelebthaben angenommen werden kör gedehnter die atelektatischen Partien gewesen sind. Schluss mag besonders dann gerechtfertigt sein, we tatischen Partien über die lufthaltigen prävaliren. berücksichtigen, dass Neugeborene ihres geringen dürfnisses wegen mit beträchtlichen Atelektasen la können, und dass es nichts Seltenes ist, auch hei

der Geburt gestorben sei, doch kann unserer Erfahrung zufolge schon im Verlaufe des ersten Tages der ganze Darmcanal Luft in sich aufnehmen. Dass der Luftgehalt des Verdauungstractus nicht immer gleichen Schritt hält mit der Intensität und der Dauer der ersten Athembewegungen, wurde bereits oben bemerkt. Anderseits ist es nichts Seltenes, auch bei Kindern, die mehrere Tage gelebt haben, einzelne Darmschlingen und, insbesondere wenn derselbe keine fäculenten Stoffe enthält und zusammgezogen ist, den ganzen Dickdarm luftleer zu finden. Meconium im Dickdarm spricht für den neugeborenen Zustand, da dasselbe in der Regel schon im Laufe des ersten Tages, aber nicht immer schon in den ersten Stunden entleert wird. Würde man entweder aus dem Magenoder aus dem Darminhalt nachweisen können, dass dem Kinde bereits Nahrung gereicht wurde, dann würde selbstverständlich die Annahme, dass das Kind gleich nach der Geburt gestorben ist, entfallen, man wäre aber nicht berechtigt, aus diesem Befunde allein zu schliessen, dass das Kind mehrere Tage gelebt haben müsse, da dasselbe schon in den ersten Stunden nach der Geburt Nahrung bekommen haben konnte.\*)

Die sogenannten fötalen Wege, nämlich die Nabelarterien und die Nabelvenen, der Ductus Arantii, das Foramen ovale und der Ductus Botalli, gehen in den ersten Tagen nach der Geburt keine wesentlichen Veränderungen ein und schliessen sich erst nach Wochen vollständig. Ihr Verschluss würde daher allerdings beweisen, dass das Kind nicht blos nicht neugeboren, sondern schon mehrere Wochen alt ist. Am frühesten obliteriren die Nabelarterien, indem man diese schon zur Zeit des Nabelabfalles stark verengert und in ihren Wandungen relativ verdickt findet, wobei sich gleichzeitig ihre peripheren Enden vom Nabelringe zurückziehen, indem später nur noch die Adventitia zurückbleibt. Die Obliteration der Nabelarterien erfolgt nur bis zum Abgange der Collateraläste, welche der centrale Theil der Nabelarterien zur Blase abschickt, und sie geschicht in der Regel nicht durch Thrombusbildung, sondern durch allmälige Verengerung und Verwachsung. Pathologische Thrombose und Arteriitis umbilicalis ist häufig und betrifft immer den peripheren Theil der Nabelarterien, welche an der betreffenden Stelle meist schiefergrau verfärbt und spindelförmig aufgetrieben sind. Die Wandungen sind dann selbst verdickt und der von ihnen eingeschlossene Thrombus häufig eiterig zerfallen. Unter normalen Verhältnissen scheint die vollständige

<sup>\*)</sup> Einen Fall, in welchem die Mutter behauptete, sofort nach der heimlichen Entbindung das Kind gesäugt und dann erst getödtet zu haben, theilt Goeze mit (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1875, XXII, pag. 262). In einem anderen von uns obducirten Falle hatte die Mutter das heimlich, angeblich todtgeborene Kind vorläufig in einem Kasten verborgen, nach einigen Stunden gewaschen, ihm die vorbereitete Kinderwäsche angezogen und dann dasselbe im Keller vergraben, wo es nach einer Woche aufgefunden und der Bekleidung wegen für ein Kind gehalten wurde, welches schon einige Tage gelebt hatte.

Ċ

Zi

I

and the second second of the second enterior of the second enterior

The Koptowers in Koptowers in Koptowers in Koptowers in Koptowers in Koptowers in the Kopto

wird as a wird a

and the Knots I. L-E : This Strates Kindesleich um in de illi ar imm Delike 4 Mm 🗺 und bei beiter ind im der geschen für der and the state of t or and American and is ner in ber gener wer mit worden wur 30 Control of the Contro 5.50 100-00 110 Taurente in erranit, ein eileher über ib er bei aufelt ein sein liese bas And nach der ind lete len lieber hije. Engen bil Wezer mel. Press M of a there is hearth in . Endeslieher das Verhalte ? miericeme des eine dieser die ersten De engabre stellt al and the engineering and engineering Female-piphyse so And and a control of the ballet ma ma werden können fer of Art of Lindson will be received that denn well? \*\* Kindern gefonden \*\*\* and the latter latter of the lagrage a scheint das leiter the second of th the der Tibia und im Capat and and an in Capation da der im Capation r eine ballen Jahr, die übrigen nicht vor 3 Monsten sit

### C. Todesursache des Kindes.

Es ist Aufgabe des Gerichtsarztes, nicht blos denjenigen zängen, welche erst nach der Geburt des Kindes dessen Tod irken können, sein Augenmerk zu schenken, sondern auch n, welche schon vor und namentlich während der Geburt den herbeizuführen vermögen, umsomehr, als erst das Verständniss er, sowie die Kenntniss der Symptome, die sie an der Leiche icklassen, den Gerichtsarzt in den Stand setzt, die Todtgeburt diagnosticiren, da, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, es chaus nicht angeht, blos aus der luftleeren Beschaffenheit der igen mit jener Bestimmtheit auf Todesgeburt zu schliessen, mit cher leider so häufig darauf geschlossen wird.

#### Tod des Kindes vor der Geburt.

Inwieferne Erkrankungen der Mutter oder der Frucht, sowie sologische Processe in der Placenta und in der Nabelschnur Absterben der Frucht bewirken können, haben wir bereits Besprechung der Ursachen des spontanen Abortus erörtert. 224) und darauf aufmerksam gemacht, dass gerade in der in welcher die Lebensfähigkeit bereits beginnt, das Absterben Frucht häufig vorkomme. Dasselbe kann aber auch, obgleich ner, in den späteren Perioden der Schwangerschaft und selbst vor dem normalen Ende derselben erfolgen.

Die Möglichkeit, dass eine Frucht noch vor der Geburt auf altsame Weise getödtet oder wenigstens verletzt werden könne, dass dabei auch die Mutter das Leben verliert, muss sowohl theoretischen, als vom Standpunkt der Erfahrung zugegeben len, obgleich derartige Fälle zu den durch die Umstände des s gewöhnlich klargelegten Curiositäten gehören, die eben desnur eine untergeordnete gerichtsärztliche Bedeutung besitzen. der Vagina aus könnte selbstverständlich eine intrauterine ung oder Verletzung am leichtesten vorkommen, und zwar in m Falle kaum durch Zufall, sondern in gleicher Intention, wir sie bei der mechanischen Fruchtabtreibung kennen gelernt n. Durch die Bauchdecken bis in den schwangeren Uterus ingende Verletzungen bewirken natürlich entweder den Tod Mutter oder bringen diese in grosse Lebensgefahr, doch finden bei Gurlt\*) zwei Fälle, in deren einem die Schwangere das Kind durch eine Sense, in dem anderen durch eine Heu-1 verletzt wurden, in Folge dessen die Kinder getödtet wurden, Mütter aber am Leben blieben. Eine solche Verletzung durch ss bringt Kehr (Med. Centralbl. 1894, pag. 336).

<sup>\*)</sup> LUcher intrauterine Verletzungen des fötalen Knochengerüstes." Monatst f. Geburtskunde. 1857, IX, 321 und 401. Weitere Literatur des Gegenswide Buchner (Lehrbuch, 2. Aufl., 429), Bergmann (Pitha-Billroth's Buch. 1873, III, 26), Casper-Liman (l. c. II, 930) und S. Rembold, sart 1881.

an der äusserlich unverletzten Frucht eine hochgrac merung des rechten Leberlappens mit starkem Bluts Bauchhöhle, und in einem andern analogen Falle monatlichen Frucht einen suffundirten Hautriss hinte Ohr, je eine bohnengrosse Ecchymose unter der Hat hinteren Brustseite und an der Vorderfläche des schenkels und einen suffundirten Querriss des Peri dem rechten Leberlappen. Paul (Prager med. Woch Nr. 45) sah einen vollständigen Querriss der Bauchwa reifen Kinde, dessen Mutter 2 Tage vor der Entbind Treppe herabgefallen war und Charcot\*) eine Rur des Fötus in Folge eines Sturzes der Mutter. Die Corresp.-Bl. 1883, pag. 5) beschreibt einen Fall, in bei dem Kinde einer Frau, welche in der 36. Woche ihr schaft von einer steilen Treppe herabgefallen war darauf geboren hatte, auf beiden Stirnbeinhöckern von der Grösse eines Groschens fand, deren Rand i begriffen und deren Grund mit schönen Granulati war. Im Jahre 1872 hat Tarnier (Union médicale. in der Pariser Société de chirurgie ein einen Tag al gestellt, welches mit einer Narbe am Scheitel zur Wo war. Die Provenienz dieser Narbe blieb unaufgeklärt unter Anderem auch die Vermuthung aufgestellt, dass einem mechanischen Fruchtabtreibungsversuche her Unserer Meinung nach handelte es sich in diesem und v auch in dem früher angeführten Falle nur um angel der Kopfhaut, die wir bereits viermal beobachtet ha einen von Hebra in den Mittheilungen des Wiener stitutes. 1882. II, beschriebenen an beiden Kopfsei denen wir zwei in Fig. 118 und 119 abbilden

Die intrauterinen Verletzungen des Skeletes betreffen vorzugsweise die langen Knochen, und die Zahl der Fälle, in welchen Neugeborene in Verheilung begriffene oder durch Callus geheilte Knochenbrüche der Extremitäten zur Welt brachten, ist eine beträchtliche, obgleich zweifellos so manche von Ossificationsdefecten oder sogenannter Rachitis congenita herrührende Beweglichkeit der Knochen, im Uterus entstandene Verkrümmung der Knochen, syphilitische Lockerung der Epiphysen etc. als Fractur genommen worden ist.\*) Beschädigungen der Schädelknochen aus solchen Anlässen gehören zu den grössten Seltenheiten. Dass sie vorkommen können, beweist insbesondere der Fall von Maschka (Prager Vierteljahrschr. 1856, IV, pag. 105), der ein im 8. Monat schwangeres Mädchen betraf, das vom zweiten Stock herabgesprungen war und 6 Stunden darauf starb. Bei der Section fanden

Fig. 118.



ţ

b

۲,۴

Fig. 119.



Angeborener rundlicher Defect der Kopfhaut bei einer abortirten Frucht. (Nat. Gr.)

Angeborener Hautdefect am Wirbel eines ausgetragenen Kindes.

raich an dem noch im Uterus befindlichen Fötus mehrfache Brüche beider Scheitelbeine mit Extravat. Ein ähnlicher Fall findet sich bei Neugebauer (Virchow's Jahresb. 1890, I, 501) und bei Gurlt (L. c. 343).

Während der Schwangerschaft abgestorbene Früchte, namentielich diejenigen, welche aus natürlichen Ursachen starben, gehen enur ausnahmsweise bald nach erfolgtem Tode ab, sondern erst

bei der Wiener Naturforscherversammlung demonstrirt und Hochstetter (Zeitderbeiter Geburtsh. XXVIII, pag. 403) fand einen derartigen, in der Umgebung
stnarbigen Defect am Thorax. Die Mutter soll während der Schwangerschaft von
einer Treppe herabgefallen sein.

<sup>\*)</sup> Braun (Arch. f. klin. Chir. XXXIV, pag. 668) und P. Link (Arch. f. Gyn. XXX), Wiener med. Wochenschr. 1892, Nr. 36 und Sperling, Zeitschr. Geburtsh. XXIV, 225.

nach einiger Zeit, in welchem Falle sie dann im macerine Zustande geboren werden.

Solche Früchte sind, wenn sie nicht nachträglich durch Fichin verändert worden sind, leicht zu erkennen. Sie erscheinen was & abgestorbene Frucht mehrere Tage oder gar Wochen im Mutterlate zugebracht hatte, auffallend matsch, in sich selbst zusammengenitz in allen Gelenken auffallend biegsam. Die Oberhaut ist entwert grossen Strecken fetzig abgelöst oder sehr leicht abgängig. In darunter liegende Corium schmutzig braunroth imbibirt, welche fate in verschiedenen Nuancen, aber meist ziemlich gleichmässig, über in ganzen Körper oder grosse Strecken desselben verbreitt it wil namentlich bei unreifen Kindern besonders auffällt. Dabei is be Corium feucht und schlüpfrig. Der Kopf wie plattgedrickt I Schädeldecken sackartig schlaff, durch dieselbe die aus ihren Niber gelösten, verschiebbaren Schädelknochen zu fühlen. Die Bulbit wi Bindehäute blutig imbibirt. Der Hals sackartig, schlaff, der Unterland seitlich überhängend, schlaff, schwappend, die Nabelschnur bie häufig auch gallig imbibirt. Bei der inneren Untersuchung finden wi alle Weichtheile und selbst die Knorpel blutig imbibirt und von mässig schmutzig rothbrauner Farbe, in verschiedenen Nuancen: him seröse Transsudate in allen serösen Säcken, besonders im Pleunim Peritonealsack, die Lungen luftleer, schlaff und mitunter als Zinne vorzeitiger Athembewegungen und des suffocatorischen Toles. Te waschene Ecchymosen an der Pleura oder am Pericardium und fruit wässer in den Luftwegen, die allerdings auch erst post morten ind gelangen können.

ħ

11

¥.;

ri.

•

.

(

100

F.2

L

Je früher nach erfolgtem Absterben die Geburt eintral, der weniger sind die genannten Erscheinungen ausgebildet, und Kinder. die kurz vor dem Beginn des Geburtsactes abstarben, sind, wende Leiche nicht sofort zur Beobachtung kommt, was begreiflicher Weit in forensischen Fällen fast niemals geschieht, von währed der Geburtsactes abgestorbenen meist nicht zu unterscheiden. Sellet is Befund einer Kopfgeschwulst würde nicht das erst während der (wiest erfolgte Absterben mit absoluter Gewissheit beweisen, da eine slicht Infiltration der Kopfhaut auch bei abgestorbenen Kindern sich läht und zwar theils als Senkung, theils als postmortale Transadame erscheinung, die überdies rasch zu Stande kommt.

In der Regel gehen die während der Schwangerschaft in gestorbenen Früchte sammt der Placenta ab. Dies erleichtert inschaft die Diagnose, als häufig die Ursache des Absterbens, die mit in Erkrankungen der Placenta oder in Torsionen der Nabelschnur gibt ist, durch unmittelbare Untersuchung nachgewiesen werden bass mitunter die durch Maceration erzeugten Veränderungen pathologische Processe gehalten wurden, beweist der alte See

<sup>\*)</sup> Nach Runge ("Die Veränderungen der brechenden Medien des bei macerirten Früchten." Berliner klin. Wochenschr. 1882, Nr. 34) inter einige Tage nach dem Tode zuerst der Glaskörper, dann, und zwar entre die Linse. Letztere zeigt nach 3 Wochen regelmässig einen rothen Farken.

s foetus sanguinolentus", mit welchem ältere Autoren die ösen Transsudate bezeichneten, die sich ganz gewöhnlich der serösen Säcke macerirter Früchte finden. Ausserdem ist kommen, dass die Dislocation und Beweglichkeit der Schädeleiner macerirten Frucht für den Effect eines Trauma gehalten ide Annal. d'hyg. publ. 1876, Nr. 96, pag. 492). Anderseits cht überflüssig zu bemerken, dass mit angeborenem Pemphigus lebende (!) Früchte für macerirte gehalten worden sind. 'älle werden in den Annalen der Staatsarzneikunde, 1838, , und andere von Hammer ("Beobachtungen über faultodte mit besonderer Berücksichtigung von 6 Fällen scheinbar ter Früchte." Leipziger Diss. 1870) mitgetheilt. Wirkliche tritt innerhalb der geschlossenen Eihäute nicht ein, und es unrichtig, wenn man, wie es häufig geschieht, die Begriffe und faultodt identificirt. Wird die macerirende Frucht monate-Uterus oder in der Bauchhöhle zurückgehalten, so findet, is Blut durch Imbibitions- und Transsudationsvorgänge immer h aus dem Körper verliert, eine förmliche Ausbleichung der statt, die dem Körper ein wie verfettetes Aussehen verleiht ırscheinlich vielfach als sogenannte "lipoide Umwandlung" n wurde, während die nähere Untersuchung zeigt, dass die z. B. insbesondere die Musculatur, jahrelang sich erhalten So fand Zillner bei einer 21/2 Jahre nach der Extrauterint durch Laparotomie entfernten, 44 Cm. langen Frucht die nicht blos makroskopisch, sondern auch in ihrer mikrosko-Structur noch erhalten (Arch. f. Gyn. XIX, 2. Heft), ins e noch die Querstreifung der Musculatur, welche H. Chiari i einem 50 Jahre getragenen Lithopädion noch nachzuweisen e (Wr. med. Wochenschr. 1876, Nr. 42).

#### Tod des Kindes während (in) der Geburt.

dem Geburtsacte liegt eine Lebensgefahr für das Kind scheint, dass während der Geburt das Leben reifer oder e naher Früchte mehr bedroht ist, als vor derselben. Nach nauen Statistik starben in Genf von 280 Todtgeborenen oo) vor und 144 (52%) während der Geburt, während ner minder genauen Zusammenstellung in Belgien die Zahl der Geburt gestorbenen 64, jene der während der Geburt nen nur 36% betrug.\*) Es ist kein Zweifel, dass ebenso h die Zahl der Todtgeburten überhaupt bei unehelichen fast 2 mal höher stellt, als bei ehelichen \*\*), auch die Zahl rend der Geburt gestorbenen unehelichen Kinder ungleich sein wird als bei ehelichen Entbindungen, insbesondere



Normal fällt die Aufhebung der Placentarrespirmit der Ausstossung der Frucht, indem, sobald letz Uterus auf das vorläufig mögliche Minimum sich und dadurch die, bereits durch die vorausgegang ihrem Zusammenhang mit dem Uterus gelockert löst. Erfolgt diese Aufhebung früher und wird noch rechtzeitig geboren, so geht dasselbe suffocaton

Die Vorgänge, welche während des Geburt zeitige Unterbrechung der Placentarathmung zu bew sind fast durchwegs solche, die auch bei leichten. bei verheimlichten Geburten vorkommen können. E zunächst die Compression der Nabelschnur erster Linie diejenige, welche durch Vorfall der l wird. Bei 743 von Scanzoni zusammengestellte vorfällen wurden 408mal die Kinder todt geboren von 100. Bei den von Kleinwächter (Prager 1870, III, 84) beobachteten Fällen gestaltete sich der Todtgeborenen zu den Lebendgeborenen sog zu 43·48%. Dass bei heimlich Gebärenden sich keitsverhältniss ungleich höher stellen wird, liegt

Weniger gefährlich sind Umschlingungerschnur, obgleich nicht zu leugnen ist. dass dies eine bis zur vollständigen Unwegsamkeit der Nasteigernde Compression der Nabelschnur bewirken sondere dann, wenn wegen Kürze der Nabelschnfacher Umschlingung, der Nabelstrang während des Kindskörpers stark gespannt und fest um de Kindstheil zusammengezogen wird. Nach Hohl (l. in 181 Fällen von Nabelschnurumschlingung 163 k

Feburten 181mal Nabelschnurumschlingungen gesehen.) Sehr kann eine tödtliche Compression der Nabelschnur bei Beckenigen zu Stande kommen. Bei solchen Geburten kommt ich die Nabelschnur, abgesehen von dem nicht seltenen n auf der Nabelschnur", jedesmal in's Gedränge, da sie en Beckenring und den nachfolgenden Kopf geräth, und es greiflich, wie leicht dieser Umstand, wenn der Kopf stecken für das betreffende Kind fatal werden kann. Bekanntlich ron den Geburtshelfern eben aus diesem Grunde rasche Enting des nachfolgenden Kopfes gefordert und zu diesem Zwecke leihe besonderer Handgriffe empfohlen. Trotzdem ist selbst bäranstalten die Zahl der Todtgeburten bei Beckenendlagen iel höhere als bei Schädellagen. In der Prager Gebäranstalt nach Kleinwächter das Verhältniss der in der Steissebend- und todtgeborenen Kinder 84:37:15:63%. Ungleich r ist natürlich die Lebensgefahr für das Kind bei heimlichen ıdungen, wo Niemand bei der Hand ist, der den etwa steckenbenen Kopf sofort entwickelt, woraus sich ergibt, dass die chung der Lage, in welcher das Kind geboren wurde, auch rensischen Untersuchungen wegen Verdacht auf Kindesmord übergangen werden sollte, wozu einestheils die Erwägung itzes der Geburtsgeschwulst, anderseits die Aussagen der zu verwerthen sind.

Eine andere, auch bei heimlichen Geburten mögliche Ursache rzeitigen Unterbrechung der fötalen Athmung ist die vore Lösung der Placenta. Die Gefahr für das Kind ist grösser, je vollständiger diese Lösung ist, d. h. je grösser die des Mutterkuchens war. die ihrer respiratorischen Function ig entzogen wurde, und je länger darauf die Ausstossung icht sich verzögert. Stärkere Blutungen, welche schon während burt sich einstellen, werden auf eine vorzeitige Lösung der ta den Schluss gestatten.

Schliesslich ist nicht zu vergessen, dass durch die Webenkeit selbst die Placentarrespiration in's Gedränge gewird, da bei jeder Contraction des Uterus die Gefässe
ben verengert und dadurch die Zufuhr sauerstoffhaltigen
lichen Blutes zur Placenta verringert wird, da ferner die
ta selbst und ihre Gefässe eine Compression erleiden und
es mit jeder Wehe die Lösung des Mutterkuchens vorwärts
et. Unter normalen Verhältnissen erreicht die während einer
erfolgende Sauerstoffverarmung des fötalen Blutes keinen so
Grad, dass dadurch der Fötus in Erstickungsgefahr gewürde, wohl kann dies aber geschehen durch längere Dauer
nzelnen Wehen (Krampfwehen) oder durch verzögerte Ausng der Frucht.

Wird durch eine der erwähnten Ursachen die fötale Reion vorzeitig und dauernd unterbrochen, so treten, indem auerstoffarme Blut die Medulla oblongata erregt, Athembewegungen (wahrscheinlich auch Convulsionen) auf, deren lauer und Intensität von der Entwicklung des Körpers abhängen die kworauf suffocatorische Asphyxie und, wenn die Geburt sich met noch rechtzeitig beendet, der Tod erfolgt. Jene vorzeitiges Athembewegungen"\*) haben im Allgemeinen einen analgen Effect, wie wir ihn bei der normalen extrauterinen Athmung geschildert haben. nämlich die Aspiration des vor den Respirationöffnungen des Fötus befindlichen Mediums und die Entfaltung de Lungenkreislaufes, respective die Vermehrung des Blutgehaltes de Lungen, und die dadurch entstehenden Veränderungen sind awelche uns gestatten, an der Leiche mit grosser Sicherheit der Diagnose zu stellen, dass das betreffende Kind an fötaler bestickung", d. h. in Folge vorzeitiger Unterbrechung der Placens-

ź.

14

Ţ.;

7.1

37

1.

Йа

i kat

10.

athmung gestorben ist.

Das Medium, dessen Aspiration unter solchen Unstale erfolgt, ist das Fruchtwasser oder der sogenannte Fruchtwike mit oder ohne Beimengung von Blut oder Meconium. Letter Beimengung ist häufig, namentlich bei Kopflagen, da das Monium, welches die Frucht während der Erstickungsnoth enter sich sofort herabsenkt und dadurch zu den Respirationsoffenza derselben gelangt. Wahrscheinlich werden diese Stoffe vorze weise erst durch die sogenannten terminalen, tiefen Inspiration eingeathmet, wie wir dies auch beim Erstickungstode, mit welde die "fötale Erstickung" eine grosse Aehnlichkeit besitzt. 28840 haben. Je kräftiger und tiefer diese Inspirationen gewesen je länger sie gedauert haben, desto mehr von den genannt Stoffen wird aspirirt und desto tiefer dringen sie ein. si 🛎 man manchmal in der Lage ist, dieselben bis in die kleine Bronchien zu verfolgen. In der Regel gelangen sie aber bles die grösseren Bronchien, da die zähe und meist dickliche schaffenheit der Substanzen ein tieferes Eindringen nicht gestellt. Mitunter finden sie sich nur in den Choanen und im Racha woselbst sie, namentlich der fadenziehende Fruchtschleim. 6 Eingang zum Kehlkopf verlegen. Aspirirte Fruchtwasserstoff # häufig schon makroskopisch als solche zu erkennen, inshesender durch die beigemengten Bröckehen von Vernix caseosa mil tr besonders auf dunkler Unterlage mit blossem Auge zu erkenomen Wollhaare. Ist Meconium \*\*) beigemengt, so erscheinen die 80

\*\* Das Meconium besteht vorzugsweise aus Vernix caseom und farbstoff, namentlich enthält es eine Menge schon makroskopisch kennbard

<sup>\*)</sup> Literatur des Gegenstandes vide Krahmer's Lehrb., 1875, pag. 132 Hehr "Zur Lehre von der Todesart des Kindes während der Geburt." Verh. der Beise Ges. f. Geburtsh. 1853, pag. 145. Schwartz. "Die vorzeitigen Athembergust Leipzig 1858. Böhr, "Ueber das Athmen der Kinder vor der Geburt. Beise Zeitschr. 1863, XLIII, pag. 1. B. S. Schultze, "Zur Kenntniss von der Einzelt des Geburtsactes auf die Frucht etc." Arch. f. path. Anat. und Physia MaxXXVII. pag. 145. Senator. "Ueber den Tod des Kindes in der Geburt in jahrschrift f. gerichtl. Med. 1886, IV, 99. E. Hofmann, "Ueber vorzeitig in bewegungen in forensischer Beziehung". Ibid. 1873, XIX, 217. Schwartz in f. Gyn. I. pag. 361.

weniger grünlich und fallen mehr in die Augen. merken, dass eine derartige Färbung auch andere, auf minder uldige Weise in die Luftwege gerathene Substanzen zeigen n, z. B. Cloakenstoffe. Entscheidend ist natürlich nur die skopische Untersuchung, die daher niemals zu unterlassen an findet dann, wenn Fruchtwasserstoffe vorliegen, die Hauptidtheile der käsigen Schmiere, grosse, meist in Fetzen zuenhängende Epidermiszellen, Fett und Fettkrystalle (Chole-) und Wollbaare, welche durch ihre Dünne und Kürze, sowie das Fehlen der Marksubstanz sich charakterisiren. nium beigemengt, so findet man ausserdem Gallenpigment, ens in Schollen, seltener in Form von Bilirubin- (Cholepyrrhin-) ıllen, ausserdem einzelne zellige Elemente gallig imbibirt, Cholesterinkrystalle in vermehrter Menge und auch Darmlien. Manchmal ist Blut beigemischt, namentlich wenn vor-Placentarlösung die Ursache des fötalen Erstickungstodes en war. Eine Verwechslung dieser Stoffe mit extrauterin in iftwege gerathenen Stoffen kann bei sachgemässer Unterg nicht wohl vorkommen. Namentlich wird sich Abtrittsder einige Aehnlichkeit mit meconiumhaltigen Fruchtwässern , bei der mikroskopischen Untersuchung leicht unterscheiden insbesondere durch die heterogenen Bestandtheile (Reste icher und thierischer Nahrung, sandige und kohlige Beingen, Tripelphosphate etc.), aus denen er zusammengesetzt ist. Da, wie bereits an einer anderen Stelle erwähnt wurde, der halt der Lungen im verkehrten Verhältnisse steht zu der igkeit, mit welcher das aspirirte Medium die Lungen zu vermag, so ist es begreiflich, dass in Folge vorzeitiger bewegungen die Lungen desto blutreicher werden, je weniger pirirten Substanzen ihrer schleimigen und dicklichen Con-: wegen einzudringen vermochten. In dem Falle, in welchem treffenden Substanzen nur in den Kehlkopf eindrangen, oder mehr dann, wenn trotz vorzeitiger Athembewegungen gar Medium aspirirt werden konnte (z. B. weil die Respirationsgen durch die Wände der Geburtswege oder durch Eihäute t, oder weil die Luftröhre durch starke Streckung des Halses chtslage, oder feste Umschlingung desselben durch die Nabel-

Es kann daher kein Zweifel darüber bestehen, dass der Fötus auch noch späteren Perioden der Schwangerschaft Fruchtwasser schluckt. Zu welchem ist allerdings vorläufig unbekannt. Bemerkt sei hier, dass nicht selten conium nur in den unteren Abschnitten des Dickdarms die bekannte dunkelin den oberen, namentlich im aufsteigenden Ast, eine gelblichbraune Farbe Letzteres, welches vorzugsweise die Elemente geschluckten Fruchtwassers, nennt Huber (Friedreich's Bl. 1884, pag. 24) das M. amnioticum, ersteres is M. hepaticum, welches reichlichen Schleim, Gallenfarbstoff und abged Darmepithelien enthält. Der Gallenfarbstoff findet sich theils diffus, n Schollen (Huber's "Meconkörper"), die vielleicht nur gallig imbibirte me Darmepithelien sind. — Der Darminhalt der Neugeborenen ist frei von en, doch finden sich solche schon 3—7 Stunden post partum im Inhalte stums (Escherich, Virchow's Jahrb. 1886, I, pag. 222).

schnur undurchgängig war), muss natürlich die Blutüberfüllung i den Lungen den höchsten Grad erreichen, da unter solchen liständen die Aufgabe, den Brustraum auszufüllen, dem Blute alle zufällt. Daher kommt es, dass die Lungen der während des burtsactes suffocatorisch gestorbenen Früchte dunkel von Farschwer und etwas vergrössert erscheinen, und am Durchscht viel Blut entleeren, eine Thatsache, die am besten beweist, wenig von der angeführten Ploucquet'schen Lungenblutprobehalten ist.

Von anderen Erscheinungen, die sich bei während der Gel in Folge vorzeitiger Unterbrechung der fötalen Athmung gestorbei Kindern finden, erwähnen wir insbesondere die Ecchymosen den Lungen und am Herzen, die zu den fast constanten Section befunden gehören und deren reiche Entwicklung sich eineste aus der hochgradigen Blutstauung in den Brustorganen, anders aus der grossen Zartheit der kindlichen Gefässe erklärt, in Fol welcher diese, sowohl bei der ungeborenen, als bei der netborenen Frucht weniger leicht eine Steigerung des Blutdrack auszuhalten vermögen, als dies später der Fall ist. Cvanse di Gesichtes. Injection und selbst Ecchymosirung der Conjunction sind ebenfalls häufige Befunde. Nobiling (Bavr. Aerztl. Intell-A 1884. Nr. 38), hat auch an anderen Stellen, insbesondere auch # peribulbären Fettgewebe und in der Retina, häufig Ecchyment gefunden. Dass bei dieser Todesart Fruchtwasserbestandtlich eventuell Meconium, auch in den Magen und in die Paukenhöller gelangen können, wurde bereits erwähnt. Häufig erschem & Nabelschnur solcher Kinder gallig imbibirt, ein Befund. des: schon Zittmann (Mende, I. 200), als den todtgehorenen Kinden eigenthümlich zukommend, erwähnt. Diese Verfürbung rührt 14 entleerten Meconium her, kommt, wie wir uns durch Versich überzeugt haben, sehr bald zu Stande und ist daher diagnosie verwerthbar. Doch kann sie sich selbstverständlich auch likker wenn das bereits geborene Kind in meconiumhaltiges Fruchtwaer oder gallige Stoffe enthaltenden Abtrittsinhalt zu liegen kan

Finden sich die genannten Erscheinungen. dabei lutter Lungen und ein luftleerer Verdauungstractus, und fehlen nicht alle Spuren einer Maceration, so kann man mit grösster Walscheinlichkeit sich dahin aussprechen, dass das untersuchte Kirk schon während der Geburt an "fötaler Erstickung" gestorben is Mit voller Bestimmtheit die Todtgeburt zu erklären, geht nicht da das Kind auch nur scheintodt zur Welt gekommen sein kennt.

Es liegt der Einwurf nahe, dass ein ähnlicher Befund, wie der beschriebene, auch durch extrauterine Erstickung in Fruchtsten zu Stande kommen kann. In dieser Beziehung muss bemerkt werde dass ein Ertrinken des bereits geborenen Kindes in Fruchtsten zwar nicht unmöglich ist, dass jedoch an einen solchen Vorgung bei einem besonderen Verlaufe der Geburt gedacht werden besonder. B. wenn dieselbe über einem sehon Fruchtwässer entwissen

1.

geschah, oder wenn in ein solches gleichzeitig mit dem Kinde Fruchtwässer hineinstürzten, dass jedoch auch in einem Falle meist Gelegenheit geboten ist, dass das Kind durch uterinen Athembewegungen, die es macht, auch Luft in seine bekommen kann.

### 2. Die Compression des Kopfes.

dem der kindliche Kopf durch den Beckencanal durchwird, erleidet er eine Compression, die sowohl zu einer ehenden Verkleinerung des Kindesschädels als zu einer änderung desselben führt. Diese Veränderung, welche in urtshilfe als Configuration oder Modellirung des Schädels et wird, geschieht vorzugsweise dadurch, dass das Hintern und die Stirnbeine unter die Scheitelbeine und diese nder sich schieben, wobei sich die Kopfhaut mehr weniger nd der Mentooccipitaldurchmesser sich verlängert. Auch plattung der dem Promontorium anliegenden Stelle des findet statt. Das Schädelvolumen wird hierbei absolut verindem Cerebrospinalflüssigkeit verdrängt wird.\*) Für die tig stattfindende Compression des Gehirns spricht die Verung des Fötalpulses während jeder Wehe, welche zwar wartz von der durch die Wehe veranlassten Störung des rgasaustausches abgeleitet wurde, neueren Anschauungen besondere den Experimenten von Leyden\*\*) zufolge aber idruck bezogen werden muss.

r Druck, den der Kindskopf während der Geburt erleidet, selbst wenn er die Grenzen des normalen nicht übergewisse Veränderungen, denen eine gerichtsärztliche Bezukommt. Es gehört hierher die Kopfgeschwulst und die senbildung in den weichen Schädeldecken.

s Caput succedaneum präsentirt sich als eine teigige, miger sich vorwölbende Geschwulst über jenem Theil des welcher vorgelegen hatte, daher in der Regel über der Fontanelle oder über der hinteren und inneren Partie eines eines, der beim Einschneiden eine sulzige, seröse Infiltration webes der Schädeldecken entspricht, in welcher häufig kleinere sere Extravasate eingebettet sind. Die Kopfgeschwulst gestattet s einen Schluss darauf, dass das Kind in einer Kopflage wurde, sondern auch auf die Dauer des Geburtsactes, insoder Mangel der Kopfgeschwulst auf einen raschen Verlauf indung hinweist. Je kleiner der Schädel des Kindes und je 18 Becken, desto weniger ist die Kopfgeschwulst entwickelt. Ind Elsässer bei 340 in der Hinterhauptslage geborenen

Untersuchungen über die Compression des Schädels bei der Geburt vide Arch. f. Gyn. 1874, VI, pag. 68. Virchow's Arch. XXXVII, 519.

rhenoogengegend blaufoln geschwonen und thems sero rhagisch infiltrirt war. Dieses Befundes und der abnor keit des Gelenkes wegen war die Sache für eine F worden. Das Gesicht war stark cyanotisch, rechts starker Vorkopf und nach aussen am linken Scheitelhöch grosse Hautvertrocknung mit thalergrosser Suffusion erscheinungen an der Sichel und am Promontorium. O Arm vorgelegen und die Geburt eine schwere, was weiteren Erhebungen bestätigt wurde.

Ecchymosen in den Schädeldecken gehören z wöhnlichen Befunden, auch nach leichten Entbindunge sind es linsen- bis bohnengrosse Sugillationen, die en gewebe unter der Galea oder noch häufiger zwisch und Knochen sitzen, namentlich in der Nähe der Näh kommen grössere Sugillationen vor und wir haben nach leichten Entbindungen solche gesehen, die sie Strecken der Schädeloberfläche verbreiteten. Sie ent durch directen Druck als durch Zerrung der Gefässe Verschiebung, die die Theile bei der Modellirung d leiden.\*) Ihre Bedeutung liegt einestheils darin, da beweist, dass das Kind unter der Geburt noch lebt darin, dass solche durch den Geburtsdruck entstande für Effecte einer Gewalt angesehen werden könnten, der Geburt den Kopf des Kindes getroffen hatte. Zei Kopfhaut, noch die Schädelknochen Spuren von Vei wird man nicht berechtigt sein, Suffusionen der Schäd wenn sie über grössere Strecken sich ausbreiten, stattgehabten Gewalteinwirkungen herzuleiten. Das Cer ist unserer Ansicht nach nur eine Blutaustretung zwisch und Knochen, die nicht immer aus letzterem stammt.

veranlasste Hemmung der Herzbewegung einen solchen Grad erreichen, dass dadurch der respiratorische Gasaustausch erschwert and Sauerstoffverarmung des Blutes herbeigeführt wird. In diesem Falle kommt es ebenfalls zu vorzeitigen Athembewegungen, wie wir sie nach Unterbrechung des Placentarverkehres eintreten sahen. Ferner können durch allzustarke Uebereinanderschiebung der Schädelleckknochen intermeningeale Extravasate entsteben, am häufigsten lurch Zerreissung der zu den Sinus ziehenden Piagefässe, aber such der Sinus selbst. Kundrat (Wiener klin. Wochenschr. 1890. Nr. 46) erklärt sich die Entstehung solcher Extravasate durch Compression des Sinus falciformis und consecutive Stauung des Blutes in den zuführenden Venen. Bei schweren Geburten sind wolche Befunde häufig, werden aber auch bei leichten nicht gar welten beobachtet, und es scheint, dass sie insbesondere bei stürmischen Entbindungen, bei welchen die Configuration des Schädels nicht allmälig, sondern plötzlich sich vollzieht, leichter entstehen können. Solche Extravasate bewirken dauernden Hirndruck und können auch durch Verlangsamung der Herzpulsationen vorzeitige Athembewegungen auslösen; doch lehrt die Erfahrung, dass Kinder solche während des Geburtsactes erlittene Extravasate verhältnissnässig leichter ertragen als später, insbesondere dieselben tageang überleben können. Ausheilungen sind offenbar häufig, da man Residuen derselben, insbesondere rostfarbigen Auflagerungen an ler Innenfläche der Dura bei den Sectionen von Säuglingen öfter bezegnet. Die insbesondere bei unreifen Früchten häufigen Blutungen n die Ventrikel aus zerrissenen Gefässen des Plexus chorioideus stammen offenbar von derselben Ursache, obgleich auch suffoatorische Stauung sie bewirken kann.

Beschädigungen der Schädelknochen während der Geburt, lurch die Expulsionskraft des Uterus, sind wiederholt beobachtet vorden, und zwar sowohl blosse Eindrücke oder Einbiegungen inzelner Schädelknochen, als wirkliche Continuitätstrennungen. Erstere präsentiren sich meist unter dem Bilde der sogenannten löffelförmigen Eindrücke" und betreffen zumeist das eine Scheitelein oder das eine Stirnbein, welche entweder gegen das Pronontorium oder gegen die vorspringende Symphyse ausgedrückt vorden waren. Bei normalen Entbindungen kommen sie gewiss our ganz ausnahmsweise vor, wohl aber leichter, wenn ein Misserhältniss zwischen dem Kindskopf und dem Beckencanal bestand, aher insbesondere bei engem Becken oder ungünstiger Kopflage. an der tiefsten Stelle des Eindruckes, sowie an den vom Tuber es Knochens abgehenden Rändern desselben sind sie gewöhnich mit einer Infraction oder einer wirklichen Fractur des Chochens verbunden (Fig. 120). Am leichtesten können sich solche indrücke bilden, wenn der hochstehende, besonders der nachsigende Kopf gewaltsam über das Promontorium herabgezogen der beim Wigand-Martin'schen Handgriff von den Bauchdecken us durch das Becken durchgepresst wird. Sie werden dann mit-



u. uergi. und seibst unten Auffahren eines er Angriffsfläche besitzenden Gegenstandes, oder dur Kopfe auf einen solchen erzeugt werden. Die wichtig, als schon Passauer (Vierteljahrschr. XXX, 260) über einen Fall berichtet, wo es sich ob eine Schädelimpression bei einem Neugeboren

Wie 100



Löffelförmiger Eindruck des rechten Stirnbeins durch Druck gegen das Promontorium erzeugt, mit Infractionen an der unteren Partie.

act oder voi der Mutter h auch wir ein gezogenes K das neben Fissur des beines eine pression am und daher z ob letztere l oder nachträg oder beim durch den Ab durch den Sti entstanden wa auf die Umstäi

zugeben, dass die Impression gleichzeitig mit d blos durch den Sturz auf einen vorspringenden G anlasst worden sein konnte.

Von Zusammenhangstrennungen der Kopfkne durch den Geburtsact veranlasst worden waren, hat zusammengestellt. Meist bestanden dieselben in zwificationsstrahlen verlaufenden Fissuren, die am häufig nahtrande des Scheitelbeines ausgingen, doch wurd hinzog. Ausserdem bei einem heimlich geborenen Kinde einen Knochensprung, der hinter der Mitte der Pfeilnaht, 0.5 Cm. links neben derselben, aus einer papierdünnen Stelle des Knochens entsprang und durch ähnlich verdünnte Partien bis fast zum Scheitel höcker sich hinzog, von welchem wir zugeben mussten, dass er wegen der durch Ossificationsdefect bedingten abnormen Dünne der betreffenden Stelle des Scheitelbeines auch schon während der Geburt durch die starke Krümmung des Knochens entstanden sein konnte, wobei wir bemerkten, dass eben die einfache Beschaffenheit der Fissur und die geringfügige Ausdehnung derselben bei der grösseren Brüchigkeit der betreffenden Stelle des Knochens beweisen, dass dieselbe keiner directen und grösseren Gewalt ihre Entstehung verdanke und darauf hinwiesen, dass die Scheitelbeine und namentlich die mittleren Partien der Pfeilnahtränder durch die Compression des Kopfes im Becken stark vorgewölbt werden, wobei ein Auseinanderweichen des Knochens entlang der Ossificationsstrahlen hier leichter möglich ist, als an anderen Stellen.

Bei leichten Entbindungen können wir, ausgenommen wenn, wie im oben erwähnten Falle, Ossificationsdefecte und deshalb abnorm brüchige Stellen an den Schädelknochen sich fanden, nicht wohl zugeben, dass Fissuren oder gar Fracturen, die wir am Schädel eines Neugeborenen nachwiesen, durch den Geburts-Arnck entstanden sein sollten. Nach schweren Geburten, namentzeh bei engem Becken, werden wir mit Rücksicht auf obige **≥eobachtungen** einfache Fissuren oder (an den Nahträndern) einzehe Fracturen, die an solchen Stellen sitzen, die bei der Modelrung des Schädels eine grössere Spannung oder, wie die Nahtder, eine stärkere Zerrung erleiden, vom Geburtsdruck ableiten nen, weshalb Dittrich (l. c.) mit Recht behufs Differentialnose von später entstandenen Brüchen die Erwägung empfiehlt, am Schädel sonstige Spuren einer stattgehabten grösseren mpression, besonders stärkere L'ebereinanderschiebung der Nahtader, zu bemerken sind. Dagegen werden wir mit einer solchen mahme zögern, wenn ausgebreitete oder mehrfache Fracturen I finden, oder wenn gleichzeitig ausgebreitete Quetschungen r Continuitätstrennungen der weichen Schädeldecken sich eren. Losser (Bericht der Berliner gynäk, Gesellschaft, December 3) hat auf Brüche der Orbitaldächer bei Zangengeburten auf-\* ksam gemacht. Bei der Dünnheit der Orbitaldächer wäre es Ent unmöglich, dass Fissuren derselben auch bei spontanen = Durten sich bilden könnten. Subperiostale Ecchymosen daselbst unseren Erfahrungen nach nicht selten, auch haben wir bei ▶ em in Steisslage ohne Zange todtgeborenen Kinde, dem bei Entwicklung der rechten oberen Extremität der Oberarm ge-• chen wurde, suffundirte Fissuren beider Orbitaldächer gefunden. Während der Geburt kann die Frucht auch an Verblutung Grunde gehen. Dies kann zunächst geschehen bei der keineswegs

sie ganz fehlte (Stute, Monatsschr. f. Geb. 1856. abnorme Kürze kann auch vorzeitige Lösung der Pl. Endlich kann bei gemeinschaftlicher Placenta ein Zwil des ersten sich verbluten, wenn dessen Nabelschnt unterbunden wurde. Einen derartigen Fall hat Bibeobachtet. Ueber zwei Fälle von Verletzung der Nabides Geburtsactes mit Blutung berichtet Westphale: 1893. XLV, pag. 94).

# Tod des Kindes nach der Gebui

## 1. Tod durch Lebensunfähigkeit.

Ein Kind kann nach der Geburt zunächst eweil es nicht die Fähigkeit besitzt, selbständig v Die österr. St. P. O. vom Jahre 1853 (§. 90) forder auf Kindestödtung ausdrücklich die Erforschung fähigkeit. Die neue St. P. O. enthält keine solc dagegen verlangt der §. 90 der deutschen St. I Oeffnung der Leiche eines neugeborenen Kindes dinsbesondere auch darauf gerichtet werde, ob es reif fähig gewesen sei, das Leben ausserhalb des Mizusetzen.

Letzterer Ausdrucksweise hatte sich auch die St. P. O. bedient, und es scheint daraus hervorzug Gesetzgeher hierbei vorzugsweise nur solche Früchte welche, weil sie zu früh geboren wurden, entweder s Zeit nach der Geburt sterben müssen. Da iedoch

ein solcher Fall richterlicherseits aufgefasst werden würde, ist weder ans dem Strafgesetz, noch aus der St. P. O. zu ersehen. Doch lässt die Bestimmung des §. 23 des preussischen Regulativs: "dass, wenn sich aus der Beschaffenheit der Frucht ergibt, dass dieselbe vor Vollendung der 30. Woche geboren ist, von der Obduction Abstand genommen werden kann, wenn dieselbe nicht von dem Richter ausdrücklich gefordert wird", darauf schliessen, dass eventuell auch bei zweifellos lebensunfähigen Früchten nach anderweitiger Todesursache geforscht und der absichtlich bewirkte Tod geahndet werden kann. Zweifellos könnte in einem solchen Falle die bestandene Lebensunfähigkeit den Thatbestand der Kindestödtung nicht alteriren, würde jedoch als Milderungsumstand in Betracht gezogen werden, wie dies einzelne ältere Strafgesetzbücher ausdrücklich bestämmten.

Die Lebensfähigkeit des Kindes kann zunächst bedingt sein durch mangeln de Reife desselben. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft, von welchem an die Frucht bereits geeignet ist, selbstständig weiter zu leben, lässt sich nicht genau präcisiren, doch lehrt die Erfahrung, dass erst von der vollendeten 30. Woche angefangen die Früchte als lebensfähig angesehen werden können, eine Erfahrung, von welcher auch das oben erwähnte Regulativ ausgegangen ist.

Auch jüngere Früchte werden von der 20. Woche angefangen und selbst noch vor dieser meist lebend geboren (nach Kleinwächter 23·58%), wenn sie auch in der Regel sofort sterben. Ausnahmsweise wurden sogar Früchte aus der 25. Woche (D'Outrepont) und wiederholt solche aus der 27.—29. Woche (Ahlfeld, Arch. f. Gyn. 1875, VIII, 194) am Leben erhalten. Anderseits tritt auch nach Vollendung der 30. Woche die Lebensfähigkeit nicht mit einem Schlage und vollständig auf, sondern ist anfangs eine noch geringe, ebenso wie die Resistenzfähigkeit der Frucht gegen äussere Schädlichkeiten, und beide nehmen desto mehr zu, je mehr sich die Frucht ihrer vollkommenen Reife nähert. Daher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eines natürlichen Todes (an Lebensschwäche) gestorben sei, desto größer, je früher dasselbe vor dem normalen Ende der Schwangerschaft geboren worden ist.

Dass eine Frucht bereits die 30. Woche vollendet habe, schliessen wir zunächst aus der Länge, welche um diese Zeit mindestens 40 Cm. zu betragen pflegt. Früchte, die weniger als 40 Cm. messen, kann man schon aus diesem Grunde in der Regel für lebensunfähig erklären, selbst wenn andere Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die Frucht die 30. Schwangerschaftswoche bereits überschritten habe. Das Gewicht beträgt 1500—2000 Grm. Die Haut ist stark mit Wollhaaren bedeckt, beginnt sich mit Fett zu unterpolstern, wodurch sie dicker und gegen früher weniger geröthet und die Formen des Körpers mehr abgerundet erscheinen; das Kopfhaar ist noch spärlich und kurz und die Pupillarmembran ist entweder vollständig verschwunden oder nur in Resten vor-

Das mittlere Gewicht des Mutterkuchens beträgt mittlere Nabelschnurlänge 46 Cm.

Am Ende des neunten Monates (36. We Kind eine Länge von 42—44 Cm. und ein mittlere 2000 Grm. Die Fettbildung hat zugenommen, de weniger gerunzelt und bekommt ein volleres, freun sehen. Die Haut hat bereits das blassröthliche Ausreifen Neugeborenen. Die Wollhaare fangen an verlieren. Im Sprungbein findet sich ein Ossifica 5—6 Mm. (Toldt). Durchschnittliches Gewicht der Plac durchschnittliche Länge der Nabelschnur 47 Cm.

Das am Ende des 10. Monates geborene, als ist durchschnittlich 50 Cm. lang und hat ein Gew 3000 Grm. Die Haut ist mit Fett reichlich unterpolste und die Gliedmassen sind voll und gerundet, die stief, die Wollhaare an den Schultern meist noch zier sonst spärlich. Das Kopfhaar ist dieht, 1·5—2 CKopfdurchmesser betragen nach Casper-Liman's zu sungen durchschnittlich: bei Knaben der quere 8·5 10·8, der diagonale 12·6; bei Mädchen der quere 8·10·0, der diagonale 12·0 Cm. Die Weite der Stirnfe den kürzesten Abstand der parallelen Seiten des I rechnet Fehling\*\*) bei reifen Früchten auf etw Oceipitofrontalkopfumfang auf 34—35 Cm. Die Knound der Ohren sind fest und elastisch. Die Schulte

<sup>7)</sup> Behufs Untersuchung der Pupillarmembran ist der Bull und quer zu durchschneiden; hierauf wird unter Wasser die Ciliarkörper und Iris mit dem Griff des Scalpells abgestreift, einem Objectträger ausgebreitet und die Pupille theils mit fre

durchschnittlich 12.5, der Trochanterenabstand 8 Cm. Die Entfernung des Nabels von der Symphyse schwankt nach Hecker zwischen 3 und 5.2, die von dem Schwertfortsatz zwischen 5.8 und 8.7 Cm. Die Hoden finden sich im gerunzelten Scrotum; bei Mädchen ist die Schamspalte geschlossen. Die Nägel sind hornig und überragen die Fingerspitzen, nicht aber die Spitzen der Zehen. Die unteren Epiphysen der Oberschenkelknochen enthalten in der Regel einen etwa 5 Mm. breiten Knochenkern. Häufig findet sich auch in der oberen Epiphyse der Tibia und im Würfelbein, ausnahmsweise auch schon in der Epiphyse des Humerus ein Ossificationspunkt (Toldt, l. c., auch Barkow, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XVI, 328). Das durchschnittliche Gewicht der Placenta beträgt 500 Grm., die durchschnittliche Länge der Nabelschnur 50 Cm.

Von diesen Zeichen der Reife sind am constantesten und daher verlässlichsten die Körperlänge und der Knochenkern in den unteren Epiphysen der Oberschenkelknochen. Doch auch diese zeigen selbst unter normalen Verhältnissen Differenzen. So fanden Casper-Liman

als Minimum der Körperlänge 41.8, als Maximum bei Mädchen 56.6, bei Knaben sogar 62.4 Cm. Neugeborene Mädchen zeigen in der Rogel eine geringere Länge als Knaben. Auch der Ernährungszustand der Mutter sowohl als des Kindes, sowie eventuelle Krankheiten machen sich in dieser Richtung bemerkbar. Ebenso zeigen Mehrlinge kürzere Längen als ebenso alte Einlinge. Der erwähnte Knochenkern ist eine erbsenförmige Ossification im Centrum der betreffenden Epiphyse, die aus faulen Epiphysen als rundlicher Körper aus-





Knochenkern am Durchschnitt der unteren Epiphyse des Oberschenkelknochens eines reifen Neugeborenen.

geschält werden kann. Er wird in der Weise aufgesucht, dass man das betreffende Kniegelenk durch einen Querschnitt eröffnet und, indem man die Weichtheile mit der einen Hand zurückzieht, mit der anderen den Epiphysenknorpel des Femur durch senkrecht auf die Längsachse des Knochens geführte Schnitte in dünne Scheiben zerlegt. Ist der Knochenkern vorhanden, so präsentirt er sich am Durchschnitt als eine kreisrunde, netzförmig ossificirte, blutreiche Scheibe von Fliegenkopf- bis Linsengrösse (Fig. 121), die bei frischen Leichen scharf von weissem Knorpel sich abhebt, weniger, wenn dieser in Folge von Fäulniss blutig imbibirt erscheint. Der Knochenkern tritt nur ausnahmsweise schon am Ende des 8. Monates (einmal fanden wir einen 4 Mm. breiten schon bei einem blos 45 Cm. und Hassenstein Zeitschr. f. Medicinalb. 1892, pag. 129] sogar bei einem blos 40 Cm. langen Kind), häufiger im 9. und am häufigsten erst im 10. Schwangerschaftsmonate auf, so 🥦 dass sein Vorhandensein mit grosser Sicherheit die Erklärung gestattet, dass die Frucht entweder reif oder dem Zeitpunkt der Reife auf 4-6 Wochen nahegerückt sei. Doch ist man nicht berechtigt, aus dem Fehlen des Knochenkernes allein die Reife der Frucht zu bestreiten, da es nicht gar selten ist, dass auch bei entschieden aus9.5 Mm. gefunden. Das Gewicht neugeborener reifer vielfach je nach dem Ernährungs- und Gesundheitszusta sowohl, als des Kindes selbst. Als geringstes Gewicht f Liman 1750 und als höchstes 5250 Grm. Hecke 1096 Kindern nur zwei mit einem Gewichte von 500 Ein ganz ungewöhnliches Gewicht zeigte ein von A. bundenes Kind, welches noch nach der Enthirnung 74 (Virchow's Jahresb. 1876, II, 591.) Unter vielen Taus auf G. Braun's Klinik kamen nach dem Berichte (Wiener med. Wochenschr. 1883, Nr 12) nur zwei Fäll das Gewicht 5000 und etwas darüber (5300) betrug. war 551,2, das zweite 57 Cm. lang. Ein von uns unte Ruptur des Cervix in die Bauchhöhle ausgetretenes Kind v hatte eine Länge von 60 Cm. und einen 7.5 Cm. breite in der unteren Epiphyse des Femur.\*) Die schon v gemachte und neuerdings von Andern bestätigte Beol das neugeborene Kind in den ersten 2-5 Tagen nach an Gewicht abnimmt (in Folge Wasserverdunstung und verdient auch in forensischer Beziehung Beachtung \*\* aber die Thatsache, dass nicht blos durch Benagung u. dergl., sondern auch durch Fäulniss und Maceration Mumification, sich das ursprüngliche Gewicht bedeute kann. Dupont ("De la perte de poids des cadavres d: spherique". Pariser These, 1889) und Ipsen ("Veb Gewichtsverluste bei menschlichen Früchten", Vierteljahrs Med. 1894, VII, pag. 2, fanden, dass bei an der Luft lies besonders Neugeborener, die Gewichtsabnahme schon a beginnt, anfangs gering ist und mit eintretender Fäuli wärtsschreitet. Bei unreifen Früchten erfolgt die Ge

明日 出版 本のの 対から対からか

Die Lebensunfähigkeit kann ferner bedingt sein durch Mangel oder Verbildung oder angeborene Erkrankung der zum Leben unumgänglich nothwendigen Organe.

Es gehören hierher zunächst die Monstrositäten im engeren Sinne, welche schon äusserlich als solche auffallen. Dass auch diese nicht augenblicklich nach der Geburt absterben müssen, beweisen zwei Fälle von Taylor, in deren einem ein Kind mit zwei Köpfen, in dem anderen ein Hemicephalus lebend geboren und beidemal von den assistirenden Frauen - getödtet wurde. Ebenso berichtet Thompson (Schmidt's Jahrb. 1875, II, 214) über ein Kind mit monströser Cyklopie, das noch 11/2 Stunden lebte, und in Wien wurde ein auf Prof. G. Braun's Klinik geborener Hemicephalus 7 Tage am Leben erhalten (Wiener med. Wochenschr. 1879, pag. 1290). Bei einem aus einem Abort gezogenen, ausgetragenen frischen Kinde fanden wir eine auffallende Mikrocephalie mit Verkümmerung des Grosshirns und Encephalocele anterior duplex. Das Kind dürfte kaum im gewöhnlichen Sinne lebensfähig gewesen sein. Trotzdem hatte dasselbe nach der Geburt gelebt und war eines gewaltsamen Todes durch Ertrinken gestorben, da Lungen und Magen lufthältig waren und Abortstoffe im Lungenparenchym, im Magen und 15 Cm. weit im Dünndarm gefunden wurden. Die Mutter wurde leider nicht eruirt, so dass dem Gerichte die seltene Gelegenheit entging, über einen an einem nicht lebensfähigen Neugeborenen begangenen Kindesmord zu verhandeln. Die Siamesischen Zwillinge, sowie die mit dem Rücken verwachsenen Misses Millie und Christine, die sich gegenwärtig zeigen, sind Beispiele, dass auffallende Monstrosität keineswegs identisch ist mit Lebensunfähigkeit. Anderseits gibt es eine Reihe angeborener Hemmungsbildungen und Verbildungen innerer Organe, die häufig ausserlich gar nicht auffallen und doch Lebensunfähigkeit bedingen, obgleich auch mit diesen das Kind nicht sofort nach der Geburt sterben muss. Hierher gehören u. A. die angeborenen Defecte des Herzens, namentlich jene des Septums, die wir, verbunden mit einer Transposition der Gefässe, bei einem 11 tägigen und sogar bei einem 6 monatlichen Kinde antrafen. Ferner die bereits erwähnten angeborenen Atresien des Duodenums, mit denen die betreffenden Kinder ebenfalls noch tagelang fortleben können. Ebenso gehören hierher viele Zwerchfellhernien und die bereits erwähnte angeborene Cystenniere höheren Grades, endlich die angeborenen meist syphi-# litischen Hepatisationen der Lunge (Pneumonia alba) und gewiss 18 noch viele andere Erkrankungen, die die Frucht mit sich zur Welt bringt. Einen interessanten Fall dieser Art bringt Hecker (Friedreich's Blätter. 1874, pag. 289), der eine hochgradig hydrocephalische Frucht betrifft, bei welcher es unentschieden bleiben musste, ob sie in Folge des Hydrocephalus eines natürlichen oder in Folge von Verletzungen eines gewaltsamen Todes gestorben war, wobei überdies auch die Möglichkeit sich nicht ableugnen liess, dass gewisse Fissuren der mangelhaft ossificirten Scheitelbeine nicht extrauterin, sondern während der Geburt durch den Geburtsdruck entstanden sein konnten. med. Blatter, 1885, Nr. 44), Jastrovitz (Frager Viertelß III, 16) und Parrot (Schmidt's Jahrb. 1871, CL, 55 machten und die wir wiederholt, wenn auch bisher n Virchow bei Neugeborenen, so doch bei Säuglingen a Lebenstagen und Wochen beobachtet haben und die blassgelblicher Herde in der weissen Substanz präsem dem Mikroskope zahlreiche sogenannte Körnchenzellen kann ein Kind durch vorzeitige Athembewegungen, die Folge der dadurch bewirkten Verstopfung der Luftweg schleim etc., selbst wenn es noch lebend geboren wird weiter zu leben.

#### 2. Gewaltsamer Tod durch extrauterine Vorgan

Es gibt zunächst eine Reihe von Vorgängen, schulden der Mutter den gewaltsamen Tod des Neug beiführen können. Von diesen verdient die Sturzge Verblutung aus der Nabelschnur eine besondere Bes

明明の大きの大きの

## Die Sturzgeburt.

Die Möglichkeit. dass eine Schwangere in der I Geburt überrascht wird, dass das Kind, während si oder steht, aus ihren Genitalien herausstürzt, wird sowohl von den Geburtshelfern, als Gerichtsärzten gegeben, da die Zahl der zweifellosen und unter u I mständen vorgekommenen Beobachtungen eines sol verlaufes, den man gewöhnlich als Sturzgehurt be

Ľ

17

2.5

22 im Sitzen und 6 im Knien verliefen (Mende, l. c. I, 228). Ebenso hat Cohen van Baren (Schmidt's Jahrb. 1845, XLV, 84) und Schütz (ibid. 1852, LXXIII, 113) eine beträchtliche Zahl von solchen Fällen zusammengestellt; dagegen hat Hohl (l. c. 573) die Möglichkeit der Geburt im Stehen gänzlich geleugnet, indem er behauptete, dass Nichts die Schwangere hindere, im letzten Momente sich zu legen, und sich darauf berief, dass, obgleich er einen Preis dafür ausgeschrieben hatte, doch nur eine einzige von seinen Wöchnerinnen die Geburt im Stehen zu vollenden im Stande war.\*) Casper (l. c. 935) hat mit Recht auf die verschiedenen Verhältnisse hingewiesen, die in dieser Beziehung bei heimlich Gebärenden vorhanden sind, und war überdies in der Lage, 4 Fälle aus seiner eigenen Erfahrung mitzutheilen, in denen die Geburt vor Zeugen im Stehen und einmal beim Einsteigen in's Bett geschah. In der Naturforscherversammlung zu Speyer (1861) wurde von Kuby über ein 16jähriges Mädchen referirt, das im Stehen entband, und Hecker, Lange und Spiegelberg fügten ähnliche von ihnen selbst beobachtete Fälle hinzu. Ebenso haben Klusemann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1861, XX, 235), Olshausen (Monatschrift f. Geburtsk. 1860, XVI, 33), Reinhard (23 Fälle von präcipitirten, sogenannten Gassengeburten, darunter 6 Sturzgeburten, Marburger Dissert. 1871) und Kondratowicz (Virchow's Jahresb. 1874, II, 806) über Entbindungen in aufrechter Stellung berichtet. Wir selbst haben in unserer Gegenwart die Entbindung einer verheirateten Frau so rasch verlaufen sehen, dass in dem Momente, als sie in's Bett gebracht wurde, das Kind von ihr schoss. Ebenso kennen wir eine Frau, die während der Fahrt im Wagen gebar, wobei das Kind zu Boden fiel, und haben ein Kind gesehen, welches von seiner Mutter in dem Augenblicke geboren wurde, als sie vor dem Thore der Gebäranstalt aus dem Wagen stieg, so dass das Kind in den Schnee stürzte, der gerade in dicker Lage gefallen war, ohne sich hierbei zu beschädigen, ferner 1878 ein anderes obducirt, welches vor dem Wiener Gebärbause im Stehen geboren worden und auf den Boden gefallen war.

Die Geburten in sitzender, kauernder oder kniender Stellung haben nichts Ueberraschendes an sich, da es noch fraglich ist, ob nicht diese Stellungen, wenigstens für den Verlauf der Austreibungsperiode, zweckmässiger sind, als die Rücken- oder Seitenlage, in welcher man die Entbindung gewöhnlich verlaufen lässt (vide Schröder, Lehrb. 1871, pag. 151; Ploss: "Ueber die Lage und Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern", 1872, mit 6 Holzschnitten und Wiener med. Blätter, 1883, Nr. 42, und die Dissertation von Felkin, Marburg 1885, über denselben Gegenstand). Neuere, auch forensisch werthvolle Arbeiten über präcipitirte Geburten haben Winckel (München 1884, Festschrift) und G. Koch (Arch. f. Gyn. 1886, XXIX, 271) geliefert. Ersterer liegt ein Material von 216, letzterer von 37 Fällen zu Grunde, welches einem Procentsatz von 0.9 sämmtlicher Geburten entspricht.

<sup>\*)</sup> Ein Fall von freiwilliger Entbindung einer Frau im Stehen wird von Cordwent (Arch. f. Gyn. XIII, 212) mitgetheilt.

sicht, dass bei Mehrgebärenden wegen der Weite il eine Sturzgeburt leichter stattfinden könne als bei E Dem entgegen lehrt die Erfahrung, dass die meis Sturzgeburt Erstgebärende betreffen, was sich vorzug erklärt, dass letztere die Zeichen bevorstehender E sie noch nicht kennen, leichter zu übersehen und vermögen als Mehrgebärende, die eine solche bereits haben. So ist es nichts Seltenes, dass die ersten Wo gebärenden als Darmkolik, Stuhldrang u. s. w. aufg was sie veranlasst, sich auf den Abort etc. zu bege dann die Sturzgeburt erfolgen kann. Ueberdies gehi Stuhl- und Harnlassen zu den Erscheinungen, die in Geburtsact begleiten. Ferner muss festgehalten wei zwei Formen von Sturzgeburten gibt; die eine, be ganze Geburtsact ungewöhnlich schnell verläuft, d Geburt im engeren Sinne, und die andere, bei we Austreibung des Kindes plötzlich und unerwartet erfol Form der Sturzgeburt kann bei Missverhältniss zwisch sionen des Beckens und jenen der Frucht nicht zuge. während die zweite Form, obgleich leichter bei kle (Winckel, Koch), so doch auch bei grossen Kinc hältnissmässiger Enge der Geburtswege sich ereign unserer Erfahrung zufolge bei heimlichen Geburten un sich ereignet als die eigentliche überstürzte Gehurt.

Am Kinde ist, ausser dessen Grösse, zunä halten der Nabelschnur zu beachten. Erfolgt die dass die Nabelschnur beim Sturze des Kindes gespa hierzu ist begreiflicher Weise besonders bei der Geloder im Stehen Gelegenheit geboten, so wird entwe

stützen, sind aber keineswegs hinreichend, für sich allein das Stattgehabthaben einer solchen zu beweisen, da die Schnur auch von der Mutter abgerissen worden sein konnte und weil die Geburt des Kindes sammt der Placenta auch bei einer gewöhnlichen Entbindung sich ereignen kann.

\* 1

111

Dass bei einer Sturzgeburt die Nabelschnur verhältnissmässig leicht zerreissen kann, unterliegt keinem Zweifel. Zwar haben Negrier (Annal d'hygiène publ. XXV, 126), Späth (Wiener med. Wochenschrift, 8. Nov. 1851), Schatz (Arch. f. Gyn. IX, 28), sowie Neville (Dublin Journ, of med, Sciences, Febr. 1883) gefunden, dass die Nabelschnur bei allmäliger Belastung im Mittel ein ungleich höheres Gewicht (durchschnittlich 4000 bis 5000 Grm.) zu ertragen vermöge, als das des reifen Neugeborenen beträgt, doch ist es selbstverständlich, dass es sich bei einer Sturzgeburt nicht um eine allmälige Dehnung der Nabelschnur, sondern um einen plötzlichen Ruck handelt, den dieselbe theils durch die Fallkraft des Kindes, theils durch die Gewalt erleidet, mit welcher das Kind ausgetrieben wird, und dass unter diesen Umständen nach physikalischen Gesetzen ein ungleich geringeres Gewicht genügt, um den Nabelstrang zum Zerreissen zu bringen. In der That haben sehr exacte Versuche, die von Pfannkuch (Arch. f. Gyn. 1875, VII, pag. 28) angestellt wurden, gezeigt, dass schon 1000 Grm. und weniger (2mal schon 500 Grm.) genügten, um durch ihre Fallkraft Zerreissung der Nabelschnur zu bewirken, womit auch die Resultate unserer eigenen Versuche, die wir jedes Jahr vor unseren Hörern anstellen, übereinstimmen, bei welchen die Nabelschnur nur ausnahmsweise das fallende Gewicht eines Kilo auszuhalten vermochte. Je länger die Nabelschnur ist, d. h. pe je grössere Fallgeschwindigkeit das Kind erreicht, desto leichter zerreisst die Schnur. Doch hat Pfannkuch gefunden, dass az auch bei halber Länge der Nabelschnur (durchschnittlich 21 Cm.) in der Regel 1000 Grm. genügten, um Zerreisung derselben zu bewirken. Gewöhnlich erfolgt die Zerreissung im fötalen Theile 🛔 🗸 der Nabelschnur, mitunter ganz nahe am Nabel und es kann die Schnur selbst ganz aus dem Nabel ausgerissen werden.\*) Die Zer-🖟 reissung der Nabelschnur mit den Händen erfordert zwar an der Leiche immerhin einige Anstrengung, doch genügt ein kräftiger

<sup>\*)</sup> Bei dem oben erwähnten, vor dem Wiener Gebärhaus im Stehen sammt der Placenta geborenen Kinde fanden wir blos die Nabelvene, und zwar innerhalb der Bauchhöhle unterhalb des Peritoneums durchrissen und letzteres entlang des Gefässes in weitem Umfang blutig suffundirt. Am Schädel fanden sich trotz vorhandenen Ossificationsdefecten nur zwei unbedeutende Fissuren des inneren Randes beider Scheitelbeine. Bei einem anderen im Hofe des allgemeinen Kranken-hauses im Stehen geborenen und unbeschädigt gebliebenen Kinde war die uns von Dr. Pritzl überlassene Nabelschnur ziemlich in der Mitte gerissen. Auch Koch bringt einen solchen Fall, wo sich ausserdem noch 3 andere Einrisse am portalen Theile der Nabelschnur fanden (solche hat auch Winckel mehrfach beobachtet) und einen anderen, wo sich bei unverletzter Amnionscheide je eine Sugillation nahe am Nabel und an der Placentarinsertion fand.

Ruck, um. wenn die Schnur fest gepackt wurde, sie zum ? reissen zu bringen. Das Zerreissen einer lebenden, turgesciren Nabelschnur muss zweifellos ungleich leichter gelingen. um mehr, als die eine Hand der Mutter am Körper des Kindes Stütze findet. Auch in diesem Falle wird die Schnur in der R nahe am Körper des Kindes durchrissen und kann auch aus Nabel ausgerissen werden Bei sehr dünner Nabelschnur, wie sich z. B. bei unreifen Früchten findet, kann das Zerreissen Schnur auch spontan oder beim Aufheben des Kindes oder Selbsthilfe oder durch sonstigen geringen Zug unabsichtlich folgen. Aber selbst bei reifen Früchten ist dies nicht ganz möglich. Koch (l. c. 283) hat drei, Budin (Virchow's Jahrb. 1 I, 518) zwei und Darene (ibid. 1888, I. 485) einen solchen beobachtet, und auch auf Breisky's Klinik in Wien sind

Fig. 122.



Mit einer Scheere quer und glatt abgeschuittene Nabelschnur. Unmittelbar unter der oberen Trennungsfläche zwei mit ihr und unter einander

hintereinander zwei derartige Fälle gekommen. Auch beim Aufsteben der bundenen bei noch haftender Placenta kö ausnahmsweise die Schnur reissen, ein gang, der bei Thieren häutig vorkommen

Die Frage, ob eine Nabelschnur d rissen oder abgeschnitten wurde. lässt aus der Beschaffenheit des peripheren E derselben in der Regel leicht erkennen. der durchschnittenen Nabelschnur zeigt blos die Amnionscheide scharfe Trenni ränder, sondern es lässt sich auch constadass die übrigen Bestandtheile der Nalels in einer Ebene durchtrennt worden welche allerdings nicht mehr quer, so auch schief auf der Längsachse der N schnur stehen kann. Dies ist insbesit parallele scharfrandige Einschnitte Nat.Gr. Kindesmord. dann der Fall, wenn der Strang mit ei Zug durchschnitten worden ist. Wurde n

mals zugeschnitten, dann bildet allerdings die Trennungsfläche eine Ebene, aber in der Scheide sind mehrere Einschnitte zu merken, die sich meist sehr deutlich präsentiren (Fig. 122. konnten in einem Falle 5 solche scharfrandige und parallele Einsch die wahrscheinlich von einer kurzen Scheere herrührten, constati trotzdem blieb die Angeklagte hartnäckig dabei, dass das Kind. ches keine Spur einer Verletzung, wohl aber Zeichen von Erstick zeigte, von ihr im Stehen geboren wurde, wobei die Schnur zerri sei. War die Schnur abgerissen, so zeigt die Amnionscheide feu meist schräge, häufig in einen centripetalen Längsriss sich setzende Ränder, während die Gefässe in ungleicher Höhe abgett erscheinen. Die ausgezogenen Arterien ragen nicht selten, eine beide aus der Wunde heraus (Fig. 123). In der Regel reist Nabelstrang an der Concavität einer Windung, woselbet die Am scheide wie die Sehne eines Bogens beim Zuge sich spannt und

zuerst einreisst, worauf zuerst Dehnung und hierauf Zerreissung der Gefässe und des übrigen Theiles der Nabelschnur erfolgt. Nur selten erfolgt der Riss quer, zeigt aber auch dann fetzige Ränder und unebene Trennungsfläche. Anderweitige Durchtrennungen der Nabelschnur, z. B. Durchquetschung derselben, kommen gewiss nur ausnahmsweise vor, schon deshalb, weil sie längere Zeit erfordern. Dagegen kann es, wie Huber (Friedreich's Bl. 1884, pag. 391) mit Recht hervorhebt, geschehen, dass die Nabelschnur nur angeschnitten und der Rest durchrissen wird.

Im frischen Zustande ist die Beschaffenheit des Trennungsendes leicht zu erkennen. Ist die Nabelschnur mumificirt, so muss sie früher aufgeweicht werden, wozu kurze Zeit genügt. Auch weit gediehene Fäulniss macht die ursprüngliche Beschaffenheit des Endes unkenntlich, ebenso kann sie bei Leichen, die in Aborten lagen, durch Be-

nagung von Ratten verändert werden.

Das Fehlen eines Vorkopfes unterstützt die Angabe, dass eine Sturzgeburt stattgefunden habe. Das Vorhandensein desselben spricht jedoch nicht dagegen, da, wie oben bemerkt, die Austreibungsperiode auch plötzlich verlaufen kann, obgleich der Kopf einige Zeit im Beckenring eingeklemmt gewesen war. Bei Beckenendlagen können präcipitirte Geburten, weil der nachfolgende Kopf in der Regel, wenn auch nur vielleicht für ganz kurze Zeit, stecken bleibt, nicht leicht vorkommen, doch wurden einzelne solche Fälle von Winckel (I. c.) thatsächlich beobachtet und auch uns ist ein solcher bei einer 22 jährigen verheirateten (!) rimipara vorgekommen.

Verletzungen, insbesondere Kopfverletzungen, entstehen nicht immer; namentlich wird bei einer Geburt über einem Eimer oder sonstigen Gefäss es nicht auffällig sein, dass keine Verletzungen Placentarende einer bei sich finden. Auch bei der Geburt im Stehen einer Sturzgeburt gekönnen sie ausbleiben, während sie sich beim Sturz in einen Abort desto leichter bilden werden.



Nat. Gr. \*)

je tiefer derselbe war und je weniger Flüssigkeit etc. er gerade enthielt. In allen diesen Fällen wird es sich vorzugsweise darum handeln, zu erwägen, ob die Kopfverletzungen that-

<sup>\*)</sup> Von einem auf C. v. Braun's Klinik vorgekommenen Falle. Die Frau war mit Zwillingen schwanger. Die Sturzgeburt erfolgte im Stehen in dem Momente, als die Kreissende sich ankleidete, um auf den Abort zu gehen. Die im Ganzen 42 Cm. lange Nabelschnur riss 12 Cm. vom Nabel, das 2200 Grm. schwere Kind fiel auf den Boden und erlitt eine Fissur des rechten Seitenwandbeines, blieb jedoch am Leben. Der zweite Zwilling wurde normal geboren. Placenta und Nabelschnur wurden unserem Museum überlassen.

mals radiär entweder gegen die Kranznaht oder gegen naht sich fortsetzt. Auch nur eine einfache solche sich bilden. Seltener sahen wir wirkliche zackige 1 stehen, indem der Knochensprung schräg über die strahlen hinwegzog, immer den inneren Theil des beines betreffend. Manchmal fanden wir in dem eine eine winklige Fissur, im anderen eine zackige Fra allen Fällen hatten die betreffenden Schädelbruche Beschaffenheit, dass sie deutlich ihre Entstehung a Compression der Scheitelwölbung des Schädels erk Geschah der Sturz von einer bedeutenden Höhe un Boden, so können entlang der Fissur nicht blos sondern auch die Schädeldecken, letztere durch Knochenkanten, einreissen, wobei aus dem Risse Ge kann. Eine unregelmässige oder mehrfache Zertri Schädelknochen kann sich nur bei Sturz aus grossen während solche Beschädigungen bei absichtlicher Kindes leicht vorkommen können, da sich die betre wenn sie ihr Kind durch eine gegen dessen Kopf : stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen ausg tödtet, kaum mit einem einzigen Schlag oder Hieb. begnügt, sondern, um sicher zu gehen, diese Gewa holt. Wiederholt sahen wir bei den in den Abort g geborenen ausser einfachen Fissuren der Scheitelbe des Orbitaldaches. Intermeningeale Blutungen, sowie des Gehirns können auch ohne Fissuren oder Fractui Bei einem von Koch untersuchten, im Stehen gebore 11 Tagen gestorbenen, 42 Cm. langen Kinde fand : nussgrosse Zertrümmerung des rechten Stirnlappens

Theil der Gedärme lufthaltig finden, berechtigt sind, eine Sturzgeburt auszuschliessen. Doch muss bemerkt werden, dass, wenn in den betreffenden Orten nur flache Schichten von Flüssigkeit angesammelt waren, oder dicker Koth u. dergl., welcher das sofortige Untersinken des Körpers nicht gestattete, das Kind auch noch nach dem Sturze Luft zu athmen im Stande sein kann. Dafür sprechen wiederholt beobachtete Fälle, in denen Neugeborene noch lebend aus dem Abort herausgezogen worden sind. Dass besonders zu erheben sein wird, ob das Kind noch lebend in die betreffende Flüssigkeit gelangte und darin ertrunken ist oder nicht, ist selbstverständlich, in welcher Beziehung wir auf das beim Ertrinkungstode Gesagte verweisen.

Handelt es sich um eine Sturzgeburt, wobei das Kind auf festen Boden gefallen sein und dabei sich tödtlich beschädigt haben soll, so wäre es irrig, aus dem Nachweis einer vollständig erfolgten Athmung zu schliessen, dass der angegebene Vorgang nicht stattgehabt haben konnte, da Neugeborene selbst nach beträchtlichen Schädelverletzungen nicht sofort sterben, sondern noch einige Zeit fortathmen können.

Dies beweisen insbesondere jene Fälle, in denen Kinder nach vorgenommener Perforation und Kephalotripsie noch lebend und athmend zur Welt gekommen sind. Einen solchen Fall beschreibt -Wisbrand (Schmidt's Jahrb., 3. Supplementbd., pag. 331), ferner Laborie (ibid. 1845, XLV, 191, das Kind lebte noch über eine -Stunde) und wir selbst hatten zweimal Gelegenheit, solche Fälle zu obduciren, in denen die kephalotribirten Kinder nach der Geburt noch einige Athemzüge gemacht hatten und auch lufthaltige Lungen zeigten. Ebenso fanden wir bei der Obduction eines in der Hausflur todt gefundenen neugeborenen Kindes den Schädel in Stücke zerschmettert, das Gehirn zum grössten Theile zerstört und sämmtliche Weichtheile in so ausgedehnter Weise suffundirt, dass kein Zweifel bezüglich der vitalen Entstehung dieser Verletzungen bestehen konnte. Trotzdem sich im Magen zwei Camillenblüthenköpfehen in einer trüben, wie die mikroskopische Untersuchung erwies, aus Spülicht bestehenden Flüssigkeit und eben diese nebst zwei Blüthenblättern der Camille in den Bronchien. Da nicht angenommen werden konnte, dass das Kind früher in das betreffende Spülicht gebracht und dann erst durch Schädelzerschmetterung getödtet wurde, so erschien es plausibel, dass die Mutter dem Kinde zuerst den Schädel zerschmettert und dasselbe dann erst in das Spülicht und die Reste eines kurz zuvor renommenen Camillenthees enthaltende Gefäss geworfen hatte, woselbst das Kind noch einige Schluck- und Athembewegungen zu machen im Stande war.

Die Erwägung der Umstände des Falles ist bei der gerichtsärztlichen Beurtheilung von angeblichen Sturzgeburten von grösster Wichtigkeit, und meistens geben diese nach der einen oder der anderen Richtung den Ausschlag. Es gehört hierher solche etwa vertilgt wurden, entfällt. Noch wich hebung der Beschaffenheit, insbesondere der Webrille, eventuell des darunter befindlichen Trichte ersterer oder von letzterem abgehenden Röhre. Weite dieser Oeffnungen und Canäle ist, desto Sturzgeburt zugegeben werden, zuweilen ergibt al Besichtigung derselben, dass theils der Enge, theil wegen ein einfaches Durchfallen des Kindes nie werden kann, sondern letzteres durchgeschoben wor

So betrug in einem unserer Fälle, in welchen angab, über dem Abortsbrette hockend eine Stu zu haben, der Durchmesser der runden Brillenöffnung die der unteren Apertur des etwas gebogenen daru Trichters blos 11 Cm. Da nun das Kind ein offenb war und die Schulterbreite desselben 12 Cm. betrug angenommen werden, dass das Kind einfach aus d der Mutter in den Abort herabgefallen sei, und da es durchgeschoben worden ist, war um so gerechtf an demselben eine handflächenbreite Hautaufschür Schulterblatt fand, welche sich gegen das Gesäss und die, weil das Kind beim Fall in den Abortsra stossen konnte und in eine starke Schichte dicker Abe war, offenbar nur beim Durchzwängen durch die un Aborttrichters entstanden sein musste. - In eine wurde ein ausgetragenes Kind in einem Topfe vergra und die sofort eruirte Mutter gab an, über diesem einandergespreizten Beinen stehend geboren zu haber sofort in den Topf fiel und daselbst blieb, worau: vergrub. Dieser Topf hatte aber eine Höhe von 3

zugebären, und dass, dies selbst zugegeben, bei der geringen Entfernung der Oeffnung des Topfes von den Genitalien und bei der Länge der Nabelschnur (wozu noch die halbe Länge der Frucht gerechnet werden muss) eine Zerreissung derselben umsoweniger hat erfolgen können, als der fallende Kindskörper jedenfalls beim Passiren der engen Oeffnung des Topfes aufgehalten worden wäre. - In einem dritten Falle sollte die Geburt in sitzender Stellung auf dem Abort erfolgt sein. Aus den Aussagen zweier Zeugen, die gerade vor dem betreffenden Abort standen, ging jedoch hervor, dass, während die Angeklagte sich im Abort befand, plötzlich an der Thüre gerüttelt wurde, wie wenn Jemand an der Klinke sich festhalten würde, und unmittelbar darnach ein Geschrei "wie von jungen Katzen" zu hören war, das jedoch sofort verstummte, worauf nach einigen Augenblicken die Angeklagte heraustrat, wobei man sah, wie sie ihre blutigen Hände an der Schürze abwischte. Das aus dem Abort gezogene Kind zeigte eine winklige Fissur des rechten Scheitelbeins, vollkommen lufthaltige Lungen, Erstickungserscheinungen, ferner Abortsinhalt in der Lufröhre und eine knapp am Nabel abgerissene Nabelschnur. Im Gutachten wurde erklärt, dass, wenn auch bei einer Sturzgeburt ein Athmen des Kindes während des Falles nicht unmöglich erscheint doch ein Schreien desselben nicht zugegeben werden könne, dass also schon aus diesem Grunde und weil die Lungen vollständig aufgebläht waren, eine Sturzgeburt nicht angenommen werden kann. Noch mehr musste diese Annahme entfallen mit Rücksicht auf das Ergebniss der Localbesichtigung, da sich herausstellte, dass der vordere Rand des Abtrittssitzes von der Thüre 147 Meter entfernt war, weshalb die Angeklagte unmöglich zu der Zeit, wo sie auf der Abortsbrille sass, zugleich an der Thür gerüttelt haben konnte, während, wie das gleichzeitig vernommene Schreien des Kindes beweist, die Geburt offenbar in letzterem Momente vor sich gegangen war. — Bei Waterclosets ist auch die treibende Kraft des Wasserstrahles zu berücksichtigen, besonders in Fällen, wo die Angeklagten angeben, dass sie erst, als sie die Klappe öffneten, das Kind bemerkten, welches eben in dem selben Momente verschwand. Dass ein unwillkürliches Entschlüpfen der Frucht unter solchen Umständen möglich ist, lehrte der folgende Fall: Eine hochgradig tuberculöse, verheiratete Patientin eines hiesigen Spitales hatte am Abort unerwartet entbunden. Auf ihr Geschrei kam die barmherzige Schwester aus dem anstossenden Krankenzimmer herbei, hob die Kranke, von der sie meinte, sie sei unwohl geworden, vom Abort und sah in diesem Moment ein sich regendes Kind im Abortstrichter liegen. In ihrer Verwirrung ergriff sie die Handhabe der Klappe, die sich sofort öffnete, worauf im selben Augenblick das Kind hinabgespült wurde und verschwand, bevor die Nonne es erfassen konnte. Das mit der Placenta in Verbindung stehende Kind wurde mit zerschmettertem Kopfe aus dem zwei Stockwerke tiefen Abort hervorgeholt. In einem anderen Falle gab die Angeklagte an, sie hätte die Klappe geöffnet, um das Kind vom Blut zu reinigen, wobei ihr dasselbe entschlüpfte.



bundenen Nabelschnur angenommen werden kann.

Die Ursache, warum eine Verblutung aus de Nabelschnur für gewöhnlich nicht erfolgt, ist in ers lebhaften Contraction der Nabelarterien zu suchen, Längs- und Quermuskelschichte bei geringer Entwicklur Fasern sie besonders befähigt, sich sowohl zu vere centripetales Verkürzungsbestreben zu äussern (Straden Bau der Nabelgefässe und über ihr Verhalten na Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch. 1874, LXX, 3. Ausserdem scheint eine grössere Reizbarkeit dieser Gef welche bewirkt, dass schon der Contact der äusseren auch der mechanische Reiz bei der Trennung der Nab und dauernde Contraction derselben zur Folge hat. Ob des umgebenden Mediums von Einfluss ist, ist fragl sahen wir, wenn neugeborenen oder lebend aus dem geschnittenen Hunden die Nabelschnur durchtrennt wu aus dieser in wenigen Augenblicken sistiren, ob nui des Thieres früher in kaltes oder warmes Wasser g war. Dagegen verengerten sich die Arterien lebhaft, selben eine Borste eingeführt wurde. Ein wesentlich den Stillstand der Blutung aus der durchtrennten Na dem Beginn des kleinen Kreislaufes zugeschrieben, wodescendens eine grosse Blutmasse entzogen und deshalb un der rechten Kammer entfällt, der Druck in sämmtlich Aortensystems vermindert wird, welche Druckverminderu weise peripher bemerkbar macht. Der Einfluss dieser Vo Blutdruckes ist nicht zu unterschätzen, noch weniger

Letztere Beobachtung, sowie die geburtshilfliche Erfahrung, s die Nabelschnur auch noch nach der Geburt einige Augenke, manchmal auch durch längere Zeit, fortpulsirt (Mende, III, 289; Hohl, l. c. 454), machen es gauz wohl möglich, s in einzelnen Fällen eine Verblutung aus der nicht unterdenen Nabelschnur erfolgen kann, und diese Möglichkeit wird ch wiederholt gemachte Beobachtungen dieser Art bewiesen. \*) Ursache, warum die Blutung aus der durchtrennten Nabelnur nicht wie gewöhnlich still stand oder nachträglich wieder rat, lässt sich nicht immer eruiren. Unvollkommene oder bederte Respiration scheint den Eintritt einer Nabelschnurverung zu begünstigen, da der kleine Kreislauf sich nicht vollimen entfaltet und daher der Blutdruck im Aortensystem nicht s nicht sinkt, sondern im Gegentheil wie bei jeder Erstickung gt. Ob ein warmes Medium, in welches die Frucht geräth, die blutung aus der Nabelschnur fördere, die Kälte aber diese zögere, muss obigen Beobachtungen zufolge dahingestellt bleiben. ss aus einer durchrissenen oder durchquetschten Nabelschnur riger leicht eine letale Blutung erfolgen kann, als aus einer chschmittenen, muss aus der Analogie mit anderen Wunden zueben werden. Die Stelle, wo der Nabelstrang durchtrennt wurde, nicht gleichgiltig, insoferne, als aus einem langen Nabelschnurweniger leicht ein starker Blutverlust zu befürchten ist, als einem kurzen, obgleich, wie zahlreiche Fälle lehren, selbst in die Nabelschnur aus dem Nabel ausgerissen wurde, nicht hwendig Verblutung erfolgen muss. Ein anormaler Ursprung der pelarterien wäre ebenfalls zu beachten.

Nach Rokitansky (Path. Anat. 3. Aufl., III, 547) ist gar nicht en nur eine Nabelarterie zugegen als unmittelbare Fortsetzung der lominalaorta. Wir selbst haben wiederholt nur eine Nabelarterie inden, die aber stets normal aus der Hypogastrica entsprang, jedoch h einmal so stark war als gewöhnlich.

Die meisten in der Literatur enthaltenen Fälle von Verblutung den Nabelgefässen sind solche, in welchen die Verblutung nachträglich, und zwar während der Abstossung des mortiten Nabelstranges oder bald darnach eingetreten war. Einnen dieser Fälle liegt ein anormaler Verlauf der Obliteration Nabelgefässe zu Grunde, meistens aber ist die Blutung durch tische Processe am Nabel oder in den Nabelgefässen bedingt ebs, v. Ritter, Eppinger).

<sup>\*)</sup> Wir haben ein Kind obducirt, welches, während sich die Hebamme mit Entbundenen beschäftigte, sich aus der unterbundenen Nabelschnur veret hatte. Das Kind war nach der Abnabelung eingewickelt und bei Seite gt worden, und als die Hebamme nach etwa einer Stunde nachsah, war das d voll Blut und agonisirend. Ein gleicher Fall kam 1894 zur Beobachtung, liesen Fällen muss untersucht werden, ob die Nabelschnur entweder gar nicht schlecht unterbunden war. Doch es kann auch vorkommen, dass die gut elegt gewesene Schlinge durch Verdunstung oder Aufsaugung der Flüssigdes Nabelschnurendes sich nachträglich lockert.

und weil einzelne Fälle bekannt sind, in welchen Unterbindung, weil die Schlinge von selbst oder w der Sulze sich gelockert hatte, Verblutung eingetre

# Absichtliche Tödtung des Neugebor-

Der §. 139 des österr. St. P. unterscheidet ein Neugeborenen durch activen Eingriff der Mutter u durch Unterlassung des bei der Geburt nöthigen B österr. Entwurf (§. 222) enthält die gleiche Unterscjedoch auf die Tödtung durch Unterlassung des I nöthigen Beistandes eine geringere Strafe festzuse merkwürdiger Weise im gegenwärtigen St. G. g deutsche St. G. spricht nur von "Tödtung" schlecht Art und Weise näher zu berühren, durch welche d werden kann.

And the second s

Von den activen Tödtungsarten, die bei zur Anwendung kommen, ist die durch Verletzung mit stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen eine wobei die betreffenden Werkzeuge entweder gegen Kindes geführt werden oder dieser gegen harte Körp wird. Die Folgen solcher Gewalteinwirkungen sin nuitätstrennungen der Schädelknochen mit Extra Schädelhöhle. Die Beurtheilung dieser kann im All keinen anderen Grundsätzen geschehen, als die wachsenen. Doch bieten die Continuitätstrennung Neugeborener manches Eigenthümliche dar, und zu davon, dass sie auch schon, wie bereits besprochen w

Erstere kommen mit grosser Constanz an der Hinterhauptsschuppe vor und stehen wahrscheinlich mit der Anordnung der Vasa Santorini in einem ursächlichen Zusammenhang, während sie früher als Rest der ursprünglich paarigen Trennung der Ossificationskerne betrachtet wurden, aus denen sich die Hinterhauptsschuppe angeblich aufbaut. Man unterscheidet hier eine senkrechte und zwei seitliche Spalten (Fig. 124). Die senkrechte zieht von der Spitze der Hinterhauptsschuppe senkrecht herab zum Hinterhauptshöcker und ist selten länger als 1.5 Cm. Die seitlichen Spalten springen symmetrisch von beiden Seitenfontanellen in die Hinterhauptsschuppe ein, schief nach innen und oben in der Weise verlaufend, dass sie meist in der Höhe des Hinterhaupthöckers 1—1.5 Cm. von diesem entfernt enden. Ihre Länge beträgt selten weniger als 2 Cm. und ihr Verlauf ist nicht immer ein geradliniger, sondern häufig ein wellenförmiger. Ausserdem zeigt der untere Rand der Hinterhauptsschuppe fast immer eine Ein-

Fig. 124.



3

Embryonale Spalten an der Hinterhauptsschuppe des Neugeborenen.



Durch Vereinigung der zwei seitlichen embryonalen Spalten quergetheilte Hinterhauptsschuppe eines Neugeborenen.

kerbung gerade in seiner Mitte, welche zuweilen in eine nach aufwärts ziehende Spalte sich verlängert und in sehr seltenen Fällen sogar, mit der von oben kommenden Spalte sich vereinigend, eine Theilung der Schuppe in 2 seitliche Hälften bewirkt. Häufiger vereinigen sich die beiden seitlichen Spalten, wovon wir zwei Beispiele in unserer Sammlung besitzen (Fig. 125).

Auch die Scheitelbeine zeigen sehr gewöhnlich, wenn auch nicht so constant wie die Hinterhauptsschuppe, derartige "embryonale Spalten". Am häufigsten sieht man solche im hinteren Drittel des Pfeilnahtrandes, und zwar jederseits ganz symmetrisch je eine, selten mehr als 1.5 Cm. lange, zwischen den Ossificationsstrahlen sich nach aussen ziehende Spalte, welche der Stelle entspricht, wo sich später die Foramina parietalia bilden. Indem die inneren Enden dieser Spalten häufig auseinanderweichen, bilden sie eine rhombische oder ovale Lücke in der Pfeilnaht, die man als "accessorische Fontanelle"

bezeichnet (Fig. 126). Ebenfalls häufig sieht man an der I stelle des mittleren in das obere Drittel der Lambdanaht gelegene Spalten in die Scheitelbeine einspringen und nac aussen gegen das Tuber parietale verlaufen. Dieselhen Regel nur kurz, können aber auch, wie wir einen solch schrieben haben\*), bis nahe zum Scheitelhöcker verlaufe eine überraschende Aehnlichkeit mit traumatischen Fissur (Fig. 127).

Die Verwechslung solcher angeborener Spalten mit tr. Fissuren ist thatsächlich vorgekommen und wir haben e Fälle in der eben citirten Arbeit zusammengestellt.\*\*) Die Unt ergibt sich zunächst aus dem stets constanten Sitze der ihrer symmetrischen Anordnung, ferner aus der zugeschabgerundeten Beschaffenheit der Ränder derselben, die jimmer gerade, sondern auch wellen- und selbst zickzack laufen können, und bei frischen Schädeln ausserdem das



Schädeldach eines Neugeborenen mit a) accessorischer Fontanelle und Spaltbildungen im hinteren Drittel der Pfeilnaht und b) symmetrischen embryonalen Spalten im Lambdanahtrande beider Scheitelbeine.



Hochgradige symmetrische St hinteren Theile beider Scheitelb Neugeborenen.

der zwischen den Spalträndern bestehende Raum mit emb Knorpel ausgefüllt ist, mit welchem, wie an den Nähten, ei das Perieranium, anderseits die Dura ziemlich fest verwachs

Die rundlichen oder unregelmässig geformten Ossification welche nicht selten an den Schädelknochen Neugeborener vork verdanken einer mangelhaften Ossification ihre Entstehung und daher als Ossificationsdefecte schlechtweg bezeichnet Fiz Der häufigste Ort, wo dieselben vorkommen, ist das Schei seltener das Stirnbein und nur ganz ausnahmsweise das Hinter bein. An den Scheitelbeinen sitzen die Defecte fast immer zu der Pfeilnaht und dem Tuber, näher der ersteren. Häufig is

<sup>\*)</sup> Prager Vierteljahrschr. CXXIII, 53: "Zur Kenntniss der mi Spalten und Ossificationsdefecte am Schädel Neugeborener."

<sup>\*\*\*)</sup> Ein anderer Fall, in welchem bei einem 6jahrigen (!) Mald embryonale Hinterhauptsspalte für eine Fissur gehalten wurde, finde: Schmidt's Jahrb. 1851, Bd. LXIX, 224.

Defect beiderseitig, ohne deshalb einen gleichen Grad der Ausing zeigen zu müssen. Auch an dem Stirn- und Hinterhauptsbein n die Ossificationsdefecte, wenn sie dort vorkommen, niemals im er, sondern stets in den peripheren Partien des Knochens. Sie entiren sich entweder als rundliche oder unregelmässige Lücken inochen, gegen welche zu letzterer sich allmälig verdünnt, oder papierdünne, durchsichtige Stellen, oder noch häufiger als Combinen beider dieser Erscheinungsformen. Sie sind häufig schon h die Kopfhaut als eindrückbare, manchmal wie crepitirende en zu fühlen, und lassen sich am blossgelegten Schädelknochen besten dann deutlich als solche erkennen, wenn man denselben Ablösung des Pericranium und der Dura gegen das Licht hält, nan dann die durchscheinenden Partien des Knochens, sowie die

ilig gegen das Lumen sich verdünnenden Ränder der Lücken gut erkennen kann. Dieses alten, sowie die die Lücke illende, mit dem Pericranium der Dura mater verwachsene ordialmembran unterscheiden e Oeffnungen von anderweitig ch Trauma) erzeugten. Trotzsind Fälle vorgekommen, in n eine solche, kaum zu entdigende Verwechslung stattiden hat. Eine andere forenwichtige Bedeutung solcher icationsdefecte liegt in der itigkeit, mit welcher an solchen en des Knochens der abnormen und Brüchigkeit wegen turen und Fissuren entstehen en. Letztere können, wie beerwähnt, schon während des



Ossificationsdefecte an den Scheitelbeinen eines Neugeborenen.

irtsactes entstehen, aber auch nach der Geburt reichen schon igfügige Gewalten hin, um an solchen Stellen Continuitätsnungen zu erzengen, und es ist klar, dass sich dann die mit en Einwirkungen verbundene Erschütterung leichter durch das rm verdünnte oder durchbrochene Schädeldach auf das Gehirn danzen wird, als wenn dieses die normale Dicke und Festigkeit ssen hätte. Es ist dies ein Umstand, der insbesondere bei Beurung des Effectes einer Sturzgeburt in Betracht zu ziehen ist.

Die Ossificationsdefecte können bei sonst ganz gesunden Kindern ommen, mitunter aber sind sie eine Theilerscheinung des Hydroalus, was ebenfalls Beachtung verdient. Erwähnung verdienen die als Rachitis congenita oder Osteogenesis imperfecta (Vrolik) hriebenen Fälle, in welchen, als Theilerscheinung einer allgemein gelhaften Ossification, die Schädeldeckknochen aus einer grossen kleiner und dünner, meist sternförmiger Knochenplatten bestehen,

Fig. 129.



Rachitis foetalis des Schädels für traumatische Zertrummerun

träglich durch die mit dem Kinde vorgenomment Manipulationen entstanden sind.

Dass Fissuren oder Fracturen, die sich an schädel finden, möglicherweise erst nach dem T

ezwängt werden u. dergl. Es muss in solchen Fällen zunächst Ort erwogen werden, wo die Leiche gefunden wurde, und as Gelangen dieser an jenen mit einer gewissen Gewalteinung verbunden gewesen sein musste, ebenso eventuelle nachiche Gewalten, die namentlich beim Herausbefördern der Leiche ewirkt haben konnten. So fanden wir an einem offenbar todtrenen, aus dem Abort herausgezogenen Kinde zahlreiche Haut-

hürfungen am Körper und mehrfache ionslose Fissuren und Fracturen der itelbeine, welche umsomehr als postal entstandene erklärt werden mussten. sich herausstellte, dass die Kindesleiche er Abortsröhre stecken geblieben war dass man, um die Verstopfung der e, deren Grund man nicht ahnte, zu tigen, das Hinderniss mit einer Stange ogestossen hatte, was erst nach längerer rengung gelang. In einem anderen ähnn Falle ergab sich ein schmaler Stich-1, welcher den ganzen Rumpf schief idrang und von einem langen Drahte ihrte, mit welchem die Abortröhre, wo Lindesleiche stak, sondirt worden war. er solchen Erwägungen können nur der nd oder das Fehlen vitaler Reactionseinungen entscheiden, ob es sich um während des Lebens oder erst postal entstandene Verletzung handelt.

Tödtungen des Kindes durch gegen Körpertheile gerichtete Schläge, Tritte u. dergl., kommen nur ausisweise und dann in der Regel comt mit Verletzungen des Schädels vor. von Tödtung Neugeborener durch Erung von Leberrupturen haben l'incus. ner und Koehler (Vierteljahrschr. f. htl. Med. 1875, XXII, pag. 1, XXIII, 33 und 1877, XXVI, pag. 71), sowie Rachitis foetalis. Becken, Oberund Unterschenkel für fracturirt ner (ibid. 1882, XXXVI, 226) und stens Lindner (ibid. 242) beschrieben.



und Unterschenkel für fracturirt gehalten.

e Fälle sind, abgesehen von ihrer Seltenheit, deshalb interessant, aus Anlass derselben die Frage angeregt wurde, ob eine Leberir auch beim Abreissen der Nabelschnur entstehen könne. Es i dies wohl nicht leicht vorkommen, denn auch dann, wenn Mutter, ihre Hand an dem Kinde stützend, die Nabelschnur isst, kann eine Ruptur durch den Druck der Hand nicht gut gen, da die Zerreissung der Nabelschnur, wie bereits erwähnt, besondere Gewalt erfordert. Doch haben wir bei einem der Gewebe zu verwundern, dass sie z. B. bei der gezogenen Kindern nicht häufiger beobachtet werde

Sehr selten sind die Tödtungen Neugeborener dende oder stechende Werkzeuge. Doch haben Gelegenheit gehabt, Fälle zu begutachten, in welch ihr neugeborenes Kind durch Halsabschneiden getör einen, in welchem das Kind durch eine eiserne Se verletzt worden war. Erstechen ist uns bisher nicht

Erstickung ist häufig. Wurde sie mit einiger z. B. durch Verschluss der Respirationsöffnungen m genständen. Tüchern, Betten u. dergl., vorgenommen äussere Merkmale der Todesart vollkommen fehlen durch Zuhalten des Mundes oder der Nase mit könnten Fingernägeleindrücke und andere Hautauf der Nähe der Respirationsöffnungen verrathen. Doc achten, dass Hautkratzer im Gesichte durch Selbst können. Nicht gar selten sind die Tödtungen durc der Mund- und Rachenhöhle mit den Fingern oder au Körpern, in welchen Fällen sich entweder letztere oder mehr weniger ausgebreitete Quetschungen oder des Rachens oder Gaumens den Vorgang verrathe eine beträchtliche Zahl solcher Fälle untersucht. derjenigen, wo kein fremder Körper vorgefunden w Vorderhalse Druckspuren sich fanden, haben wir auc keit erwogen, ob solche Zerreissungen des Rache durch brutales Würgen entstehen können und in d einige Versuche angestellt, jedoch mit negativ Haberda (Wiener klin, Wochenschr, 1893, Nr. 4. in unserem Institute vorgekommenen derartigen Fä

Folge heftiger Zerrung, respective Streckung des Halses, sowohl bei zuerst geborenem, als bei nachfolgendem Kopfe bilden können, wie durch wichtige Beobachtungen von Hirschsprung (Virchow's Jahresb. 1869, II, 662), Skrzeczka (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1869, X, 129) und Fassbender (ibidem, 1874, XXI, 176) sichergestellt worden ist\*), wie denn auch forensisch nicht unbeachtet bleiben kann, dass bei Anwendung des sogenannten Prager Handgriffes zur Extraction des zuletzt kommenden Kopfes, von Schröder zweimal eine Lossprengung des Partes condyl. von der Hinterbauptsschuppe beobachtet wurde, ebenso einmal von Winckel bei gewöhnlicher Schädellage (Bergmann, Pitha-Billroth's Handb. 1873, III, pag. 46). Aehnliche Beobachtungen von Sassen an 33 durch Extraction geborenen Kindern vide Virchow's Jahresb. 1874, II, 803. Ueber Zerreissungen des Mundes und sogar Fracturen des Unterkiefers bei der Selbsthilfe, insbesondere beim nachfolgenden Kopf, respective durch Einführen der Finger in den Mund und Zug am Unterkiefer haben Skrzeczka (Maschka's Handb. I, 956), Braxton-Hicks (Virchow's Jahresb. 1885, I, 498) und Kop (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1886, XLV. pag. 87) berichtet. Bei Strangulationen mit einem Würgband können sich Sugillationen im Unterhautgewebe und in den tieferen Weichtheilen bei Neugeborenen, der grösseren Zartheit und Zerreisslichkeit der Gewebe wegen, leichter bilden, als bei Erwachsenen. In einem Falle, in welchem das Kind mit einem Kleiderärmel erdrosselt worden war, haben wir sie sehr deutlich ausgebildet gefunden. Dass eine (weiche) Strangfurche auch durch Umschlingung der Nabelschnur um den Hals entstehen und dass gut genährten Kindern der anämische Grund von Querfalten der Haut am Halse eine Strangfurche vortäuschen könne, wurde bereits erwähnt.

Anderweitige Tödtungsarten, die überdies ausser dem Ertränken nur ganz ausnahmsweise vorkommen, bieten keine specifischen Seiten und sind nach denselben Grundsätzen zu beurtheilen, die bei Besprechung der betreffenden Arten des gewaltsamen Todes bereits an anderer Stelle ihre Auseinandersetzung gefunden haben.

Die Tödtung des Neugeborenen durch Unterlassung des bei der Geburt nöthigen Beistandes könnte geschehen durch absichtliche Unterlassung der Unterbindung der Nabelschnur, ferner durch absichtliche Unterlassung der Beseitigung von Respirationshindernissen und endlich durch Nichtbeschützen des Kindes gegen anssere schädliche Einflüsse.

<sup>\*)</sup> O. Küstner (Jena'sche Zeitschr. f. Naturw. 1866, XX, Suppl. I, pag. 9 and Centralbl. f. Gyn. 1886, Nr. 9 u. 25) hat die Bildung eines solchen Hamatoms m linken Sternocleidomastoideus bei einer Steissgeburt beobachtet, die ohne jeden Eingriff verlief und hat sich durch Versuche überzeugt, dass erhebliche Dehnungen lieses Muskels und daher solche Hämatome nicht durch Längsdehnung und 3treckung des Halses, sondern durch Torsion desselben mit dem Gesichte nach . ler gleichnamigen Seite zu Stande kommen. Auch bei Selbsthilfe können sie nur Jurch eine solche Torsion oder durch directe Quetschung sich bilden.

oder durch Fruchtschleim verlegten Respirationsöffi kommt, es begreiflich finden, wenn die Mutter welcher das Kind schwebt, nicht erkennt und d rationshindernisse zu entfernen versäumt. Würde Sturzgeburt auf einem Gefässe, oder um eine Ei Betten u. dgl. handeln. dann muss man allerdings der natürliche Verstand der Entbundenen sagen u Kind aus der betreffenden Lage zu entfernen sei Leben erhalten werden solle. Hier begegnet man Angabe der Angeklagten, dass sie im Momente bewusstlos wurde, oder wegen Erschöpfung nicht dem Kinde Hilfe zu leisten. Die Möglichkeit eine keit, insbesondere einer Ohnmacht während oder i dem Geburtsacte, kann gegenwärtig nicht mehr be M. Freyer ("Die Ohnmacht bei der Geburt vom g Standpunkt. Berlin 1887) gebührt das Verdienst in dieser Richtung beseitigt zu haben, indem es der Literatur 3 unantastbare, von Mende, Schu berg mitgetheilte Beispiele nachzuweisen, ferner 1 scher Durchsicht einer grossen Zahl seit 1879 1 Kindsmord betreffenden Kriminalfällen 5 zu ernir die Angeklagten zur Zeit des Gebäractes von Z machtszustande angetroffen wurden und 10 ander die Angeklagten das Vorhandengewesensein einer recht erhielten, obgleich sie die Mordthat eingesta schlägiger Fall wird auch von Kornfeld (Friedr pag. 64) berichtet. Aufrechte Körperstellung, g heftige Gemüthsbewegung, plötzliche Entleerung starke Blutung begünstigen das Eintreten einer diasa Radingungan bannan hai ainar hainiliahan 12.4

blos die allgemeine Möglichkeit der erwähnten Vorgänge im Auge behalten, sondern auch prüfen, ob die übrigen Umstände des Falles sich mit einer solchen Möglichkeit im Einklang befinden.\*) Eine Tödtung des Kindes durch Nichtbeschützung desselben vor äusseren schädlichen Einflüssen könnte vorzugsweise dadurch geschehen. wenn das Kind am Orte der Entbindung liegen gelassen worden und etwa durch die gerade herrschende Kälte umgekommen wäre. Wir haben bereits an einem anderen Orte erwähnt, dass bei Neugeborenen nicht gerade Gefrierkälte nöthig ist, um den Tod herbeizuführen, und zugleich auf die Schwierigkeit hingewiesen, die die Diagnose einer solchen Todesart bietet. Den Nachweis zu führen, dass das Kind absichtlich der Kälte ausgesetzt gelassen wurde, fällt begreiflicher Weise in einem solchen Falle weniger dem Arzte. als dem Untersuchungsrichter zu, da nur die äusseren Verhältnisse des Falles im Stande sind, in dieser Richtung Aufklärung zu geben. Auch verhungern kann ein Kind unter solchen Umständen. Diese Möglichkeit war bei einem von uns obducirten Kinde vorhanden, welches seine Mutter eingestandenermassen, trotzdem es schrie, im Keller liegen gelassen, dort, als sie erst nach 3 Tagen nachsah, todt gefunden und dann vergraben hatte.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass nicht immer ganze Kindesleichen zur Obduction gelangen, sondern manchmal nur Theile derselben, während andere, sei es durch absichtliche Zerstücklung ("Seltener Fall von grosser Verstümmelung eines neugeborenen Kindes; fehlender Kopf, fehlende Lungen, Schnitte in den Extremitäten." Meyer, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XII, 87. Ein anderer Fall, wo nur die untere Körperhälfte gefunden wurde, wird von Raimond mitgetheilt. Virchow's Jahrb. 1889, I) oder, was häufiger vorkommt, weil sie von Ratten oder anderen Thieren gefressen wurden, fehlen. In solchen Fällen wird es von der Natur der noch erhaltenen Theile abhängen, welche von den bei der Untersuchung Neugeborener sich ergebenden Fragen noch beantwortet werden können. Am ehesten lässt sich eruiren, ob das betreffende Kind ein neugeborenes war und ob es bereits die vollständige Reife besass oder nicht. Die Frage, ob dasselbe lebend geboren wurde, wird nur dann mit mehr weniger Sicherheit beantwortet werden können, wenn sich noch die Lungen oder der Verdauungstractus finden. Würde blos der Kopf vorliegen, so wären auch die Paukenhöhlen in der oben angegebenen Richtung zu untersuchen. Diese könnten, wenn sie fremde Substanzen enthielten, auch tiber die Todesart des Kindes Aufschluss geben, ebenso andere Körper-

<sup>\*)</sup> Auch die Verwirrung kann die Mutter mitunter verhindern, das richtige zu thun. So unterliess dieselbe in einem unserer Fälle, das Kind aus einem Schaff, in welches dasselbe gefallen war, herauszuziehen und rief statt dessen um Hilfe. Die Anklage behauptete, dass die Mutter absichtlich unterlassen habe, das Kind zu retten, es kam aber hervor, dass auch eine Zeugin, welche herbeigeeilt war und das Kind in der Flüssigkeit liegen sah, statt dasselbe herauszuziehen, erschreckt aus der Stube lief, um noch eine andere Frau herbeizuholen. auch den auf pag. 805 mitgetheilten Fall.

angegenen. Wurde sien eine doppelter lacenta nuden, nicht sofort auf eine Zwillingsgeburt zu schliessen, da holt auch bei einfacher Frucht ein doppelter Mutterkt wurde, wobei allerdings jeder in der Regel nur halt als der normale (Fälle vide Schmidt's Jahrb., 1844. 1851, II, 209 und 1854, LXXXIII, pag. 323). Der N sich in solchen Fällen entweder unmittelbar vor der Hauptstämme, oder er bildet eine sogenannte Insertio

Fälle, in denen die Früchte von Schweinen vol fressen wurden und nur die Nachgeburt und die Mt der Untersuchung war, finden sich u. A. in Autenripag. 341 und in Friedreich's Bl. 1871, pag. 436.

## Die Leichenerscheinungen.

Es ist für den Gerichtsarzt unumgänglich ne Veränderungen zu kennen, welche nach dem Tode uselben an der Leiche geschehen, einestheils, weil der (sich diese Veränderungen ergeben, für die Bestim welche seit dem Tode verflossen ist, verwerthet werde seits, weil die Kenntniss dieser Veränderungen der ir nicht genug zu vermeidenden Möglichkeit vorbeugt Leichenerscheinungen für pathologische Befunde gei

Ein Individuum ist todt von dem Momente, in v tion und Herzthätigkeit dauernd sistiren. Die dauernde beiden wichtigsten Lebenserscheinungen erfolgt kei gleichzeitig. In der Regel überdauert der Herzschlag der Respiration um einige Augenblicke, manchmal Neugeborenen, selbst um längere Zeit (vide pag. 757 dauern die Athembewegungen, so nach grösseren I

die von Eppinger an Spitalsleichen noch 2-6 Stunden p. m., von Jeanselme und Drasche an Choleraleichen noch  $\frac{1}{2}$ —2 Stunden und von älteren Beobachtern bei Hingerichteten noch nach längerer Zeit constatirt werden konnte; die Reizbarkeit der glatten Hautmuskeln, welche die postmortale Erzeugung einer Gänsehaut gestattet, die Reactionsfähigkeit der Pupille, welche nach Marschall (The Lancet, 1885, pag. 286) auf Atropin in den ersten 4, auf Eserin in den ersten 2 Stunden nach dem Tode noch reagirt, und nach Regnard und Loye (Progrès méd. 1885, pag. 33) bei Guillotinirten, bei Lichteinfall sich noch durch einige Zeit contrahirt\*), ferner die Fortdauer der Flimmerbewegung und die der Spermatozoen, die bei plötzlich Verstorbenen nicht selten noch 24-28 Stunden nach dem Tod und manchmal noch später beobachtet werden kann, endlich die bereits a. a. O. (pag. 506) erwähnte reducirende Kraft der Gewebe.

Von den Veränderungen, die unmittelbar oder schon in den ersten Stunden nach dem Tode an der Leiche vor sich gehen, sind als in forensischer Beziehung wichtig zu erwähnen: das Erkalten der Leiche, die Bildung von Hypostasen und die Todtenstarre.

Das Erkalten der Leichen erfolgt an der Oberfläche und blos für das Gefühl durchschnittlich in 8-17 Stunden (Casper); mit dem Thermometer gemessen erfordert die vollständige Abkühlung nach Seydeler durchschnittlich 23 Stunden. Ob das Erkalten der Leiche früher oder später erfolgt, hängt theils von individuellen, theils von anderen Verhältnissen ab. Leichen kleiner Kinder erkalten rascher als die von Erwachsenen und magere früher als fette. Von äusseren Momenten ist insbesondere die Temperatur des umgebenden Mediums von Einfluss, so die durch die Jahreszeit modificirte Temperatur der Luft im Freien sowohl, als in geschlossenen Localen. Im kühlen Wasser erfolgt das Erkalten sehr rasch, langsam dagegen in Abtrittsgruben u. dergl. Ausserdem wird zu berücksichtigen sein, ob die Leiche ackt oder bekleidet war, oder ob durch Betten, Heu, Stroh u. dergl., - mit welchen die Leiche bedeckt war, der Wärmeverlust verzögert wurde. Die Temperatur einer Leiche gleicht sich nicht einfach mit jener der umgebenden Luft aus, sondern sinkt unter letztere in Folge : der an der Oberfläche stattfindenden Verdunstung und der dadurch

<sup>\*)</sup> In der Agonie und kurz nach dem Tode erweitern sich die Pupillen in der Regel, um sich dann wieder etwas zu verengern, welche Verengerung nach Marschall etwa 1 Stunde nach dem Tode beginnt, und durch 3-4 Tage an-. dauert. Häufig ist die Contraction ungleich. Schmeichler (Wiener med. Wochenschrift. 1885, Nr. 39) fand, dass die Pupillen nach dem Tode immer etwas weiter werden als sie vor dem Tode sind und dass bei einem Paralytiker, dessen rechte - Pupille während des Lebens seit längerer Zeit weiter als die linke war, bei der . Section der Befund gerade umgekehrt war. Es scheint, dass diese postmortalen Veränderungen der Pupillenweite ausser durch Contraction, respective Erschlaffung der Irismuskeln, auch durch Veränderungen des intraoculären Druckes bedingt werden, dessen Abnahme auch Formveränderungen der Pupille erzeugte. Siehe auch - Virchow's Jahresb. 1888, I, 162 (Beobachtungen an abgeschlagenen Köpfen) und 1887, I, 503 (Verhalten der Augenlider nach dem Tode).

Mervensystems recouernet, und zwar ols 44 und me unter 15—20 Minuten nach dem Tode anhaltend. Und welche acute gewaltsame Todesarten mit prä- ole Temperatursteigerungen einhergehen, ist vorläufig noch sichergestellt, doch scheint dieselbe beim Erstickung gewissen unter Erstickungserscheinungen oder unter Ulaufenden Vergiftungen, sowie nach Verletzungen des oberen Theiles des Rückenmarkes aufzutreten, währendem Ertrinken und Erfrieren, sowie vielleicht nach oder Verbrühungen wenn wegen Abgang der Epiderm verluste stattfinden niedere Temperaturen sich erwa

Schon während des Sterbens ändert sich, wie der Haut beweist, die Blutvertheilung theils in Folg der die Circulation unterhaltenden activen Kräfte. Schwere des Blutes sich zu äussern beginnt. Letztere ko nach dem Tode zur vollsten Geltung und bewirkt, o den oberen Partien des Körpers in die abhängigen s resultirt einestheils ein weiteres Erblassen der Haut gelegenen Körpertheilen und andererseits die Bildun: hyperämien in den tiefer situirten. Von letzteren oder Hypostasen unterscheidet man äussere und innere, ir mit dem vulgären Namen Todtenflecke bezeichne die Leiche enthält und je flüssiger dasselbe nach den ist, desto frühzeitiger treten die Todtenflecke auf. finden wir sie schon 3-10 Stunden nach dem Toc gebildet. Später werden sie desto intensiver, je mehr betreffenden Hautpartien senkt und je mehr zu der anfäng hyperämie eine weitere Erscheinung, die Imbibition, das tränkung der Gewebe mit blutigem Serum, hinzutrit eintritt, können die Todtenflecke durch Veränderung

ausgebildet ist. Tourdes (Dictionnaire encyclopédique des scienes médicales) fand, dass die Todtenflecke noch nach 4 Stunden durch Veränderung der Körperlage zum Verschwinden gebracht werden können und dann an einer anderen Stelle auftauchen. Nach 12-15 Stunden erblassen sie blos, ohne ganz zu verschwinden, nach 30 Stunden werden sie ebenfalls blässer, bilden sich aber nicht mehr von Neuem. Achnliche Versuche wurden auch aus Anlass des Falles Bernay in Brüssel angestellt (Virchow's Jahrb. 1884, I, 462), wobei sich ergab, dass, wenn eine Leiche nach 4, 6 und 12 Stunden aus der Rückenlage in eine andere gebracht wurde, noch ein "Déplacement" der Todtenflecke stattfand, nicht mehr aber nach 23-28 Stunden. Auch beim Verblutungstode bilden sich in der Regel Todtenflecke, die dann meist spärlich und blass ausfallen und in seltenen Fällen sogar vollständig fehlen können, wie wir bereits wiederholt zu beobachten Gelegenheit hatten. Bei gewöhnlicher Lage der Leiche finden sich die Todtenflecke vorzugsweise an der Rückenfläche und den Seitentheilen des Körpers. Befand sich aber die Leiche längere Zeit nach dem Tode in einer anderen Lage, dann werden sich natürlich die Hypostasen an anderen Stellen entwickeln und es lassen sich demnach aus der Lage der Todtenflecke Schlüsse ziehen auf die Stellung, in welcher die Leiche längere Zeit nach dem Tode belassen wurde. Am häufigsten kommt eine andere Lage der Todtenflecke bei Erhängten zur Beobachtung, deren untere Körperhälfte eine desto lividere Färbung zeigt, je länger der Körper gehangen hatte. Zweimal obducirten wir Leichen von Personen, die in sitzender Stellung vom plötzlichen Tode ereilt wurden und die Nacht über in dieser Stellung verblichen waren. Die Todtenflecke waren vorzugsweise am Unterkörper entwickelt. In beiden Fällen war der eine Arm heruntergehangen und in Folge dessen auffallend livid und ecchymosirt. War die Leiche auf dem Gesichte liegen geblieben, so wird dieses und die Vorderfläche des Körpers die Todtenflecke bieten, die Rückenfläche aber die gewöhnliche Leichenfarbe. Sehr gewöhnlich ist es, die eine Gesichtshälfte livid und die Conjunctiva des betreffenden Auges injicirt zu finden, während die andere Gesichtshälfte und die Bindehaut des anderen Auges blass erscheinen. Dieser Befund entsteht bei dauernder Seitenlage des Kopfes und ist eine einfache Leichenerscheinung, die jedoch leicht zu Täuschungen Veranlassung geben kann. Dafür spricht namentlich eine Mittheilung Maschka's Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1883, XXXVIII, pag. 77), wonach bei einer alten, an Haemorrhagia cerebri verstorbenen Frau, deren Leiche im Bette auf der rechten Seite liegend gefunden worden war, die livide Verfärbung und Ecchymosirung der rechten Seite des Gesichtes, Halses und der Brust auf Erwürgen bezogen wurde.

Aus begreiflichen Gründen werden die Hypostasen an solchen Stellen der Haut fehlen oder weniger sich entwickeln, die einem Drucke ausgesetzt gewesen waren, sei es durch die Schwere des Körpers selbst oder durch andere Vorgänge. Zu den ersten Stellen gehören bei gewöhnlicher Rückenlage die Gegend der Schulterblätter, Blut stauen, einen lividen Saum bilden, der dann für gehalten werden kann (vide pag. 532).

Die gewöhnliche Farbe der Todtenflecke ist die lin desto dunklerer Nuance, je länger sie bestehen und und flüssiger das Blut ist, welches in der Leiche zurück also besonders bei Erstickten. Hat das Blut der Leic als die gewöhnliche (hyper-) venöse Farbe, dann erlauch die Hauthypostasen ein anderes Colorit. so z. B bei der Kohlenoxydvergiftung, ein graues hei der du Kali. Dass die Todtenflecke auch durch Kälte und se feuchtung der Haut ein hellrothes Aussehen erhalten beim Ertrinkungs- und Erfrierungstode erwähnt.

Ausser in den angedeuteten Beziehungen kemmingen auch insoferne eine gerichtsätztliche Bedeutundurch sie bedingten Verfärbungen für Cyanose oder lation gehalten werden könnten. Ueber letztere Möglich den behufs Unterscheidung einzuschlagenden und auch vorgang wurde bereits an anderen Orten (pag. 275) gunterscheidung einer durch Hypostase entstandenen einer cyanotischen wird sich ausser durch den erwänisbesondere aus der Erwägung der Lage und Ausbreit der nach aufwärts allmälig abnehmenden Intensität ergeben.

Gleichzeitig mit den "Todtenslecken" und nach setzen bilden sich auch Hypostasen in den inne die hier eine besondere gerichtsärztliche Bedeutung de weil sie pathologische Processe vortäuschen können. Ei Befund dieser Art ist am Kopfe schon der stärkere und die stärkere Succulenz der abwärtigen Partien de und der dernater liegenden Binderswebssehiebten ein

mater mit Blut, insbesondere aber die intensivere Injection der Gefässnetze der Pia an ihren tiefer gelegenen Partien, die eine intra vitam entstandene Hyperämie vortäuschen kann. Am Halse machen sich die Hypostasen besonders in den abwärtigen, lockeren Zellgewebslagen unter der äusseren Haut und zwischen der Musculatur, ferner an der hinteren Rachenwand bemerkbar, ebenso an der hinteren Wand der Luftwege und des Oesophagus und dem zwischen diesem und der Wirbelsäule gelegenen Bindegewebe. In der Brusthöhle sind namentlich die Hypostasen in den Lungen von Wichtigkeit. Der Gefässreichthum der Lungen einerseits und die lockere, grossmaschige Beschaffenheit des Lungengewebes andererseits liefern ganz besonders günstige Bedingungen für die Entstehung von Senkungshyperämien, und es gehören daher mehr oder weniger ausgebildete Grade von Hypostasen in den Lungen zum regelmässigen, in keiner Leiche fehlenden Befund. In Folge derselben erscheinen auch ganz gesunde Lungen an ihrer Oberfläche in den abwärtigen Partien dunkler gefärbt als in den oberen, und diese Färbung geht nach aufwärts allmälig in eine lichtere über. Für das Gefühl erscheinen diese Partien derber und sind beim Einschneiden blutreicher, succulenter und weniger lufthältig als die anderen. Täuschungen mit Infarcten, Pneumonien und bei Kindern mit Atelectasen liegen hier nahe.\*) Wieder wird insbesondere die Lage der betreffenden Partie und der allmälig und immer in bestimmter Richtung, d. h. nach aufwärts sich vollziehende Uebergang des blutreichen, succulenten und weniger lufthaltigen Gewebes in normale Partien, nöthigenfalls die mikroskopische Untersuchung, die Unterscheidung bieten. Die geringere Lufthältigkeit solcher durch Hypostase veränderter Stellen ist namentlich bei Neugeborenen zu beachten. Es ist wohl möglich, dass unter Umständen durch blosse Senkung des Blutes tiefer gelegene, früher lufthältig gewesene Lungenpartien vollständig luftleer werden können. Weniger leicht wird dies bei erst nach dem Tode entstandenen Hypostasen sich ereignen, als bei solchen, deren Bildung bereits in der Agonie begonnen hat. Im Unterleibe sind insbesondere die Hypostasen an der hinteren Magenwand und an den abhängigen Stellen des Darmcanals, sowie an den im kleinen Becken gelagerten Schlingen zu berücksichtigen. Namentlich sind die Hypostasen im Magen von anderweitig entstandenen Hyperämien wohl zu unterscheiden. Auch die Nieren sind Hypostasen unterworfen und ihre tiefe Lage begünstigt die Entstehung derselben. An der hinteren Körperseite findet sich bei gewöhnlicher Rückenlage der Leiche sowohl das Unterhautbindegewebe als die betreffende Musculatur succulenter und mehr weniger auffallend blutreich. In einem unserer Fälle wurde dieser Befund als Congestionserscheinung aufgefasst und von Stockschlägen abgeleitet. Aus gleichem Grunde zeigen sich die spinalen

<sup>\*)</sup> Nach vernachlässigten Schulterlagen fanden wir wiederholt an dem todt extrahirten Kinde ausser der Geburtsgeschwulst in der vorgelagert gewesenen Schulter- und Brustgegend auch die betreffende Lunge dunkler und blutreicher, so dass sie auffallend von der anderen abstach. Offenbar handelte es sich ebenfalls um eine hypostatische Erscheinung.

vorzugsweise an der unteren Körperhälfte sich entwicke dann die Gedärme stärker injicirt, die Nieren sehr blu besondere die venösen Geflechte der Beckenhöhle stro gefüllt, alles Erscheinungen, die als für den Erhängung monisch angegeben worden sind, ohne es im Geringst sie, ebenso wie die früher so hochgehaltene Turgescen Genitalien, auch zu Stande kommen, wenn man eine in die hängende Lage bringt und einige Zeit in de

Eine bald nach dem Tode eintretende Leichene die Todtenstarre. Bei den Leichen Erwachsener p schnittlich schon in den ersten 2-4 Stunden zu h weiteren 4-6 Stunden den ganzen Körper zu ergreife dass die Leichen herabgekommener und alter Individ der Leichenstarre befallen werden als jene kräftiger P noch weiterer Bestätigung. Dagegen scheinen Neugebo linge thatsächlich früher zu erstarren als Erwachsene uterine Leichenstarre". Arch. f. Gyn. 1894, XLVI, p analogen Erfahrungen bei Thieren lässt sich schliess rapider Verblutung, nach Verletzung des Halsmarkes. Vergiftungen (mit Säuren, mit Strychnin), vielleicht solation und Blitzschlag die Todtenstarre ungleich f könne als sonst; doch fehlen auch in dieser Beziehung Beobachtungen an menschlichen Leichen. scheint die Todtenstarre gar nicht einzutreten. wachsenen kann sie mitunter ausbleiben oder nur gan bilden, so namentlich bei acuter parenchymatöser De Musculatur, wie nach Phosphorvergiftung, nach manche mit Schwämmen (Sahli) und nach infectiösen und septis

Da die Degeneration nicht alle Muskelgruppe

In neuerer Zeit wurde wiederholt die Frage angeregt, ob die Leichenstarre den ganzen Körper oder wenigstens einzelne Muskelgruppen auch schon im Momente des Todes ergreifen könne. Als Beweis für eine solche Möglichkeit wurden gewisse, auf den Schlachtfeldern der letzten Kriege gemachte Beobachtungen herangezogen, die Soldaten, aber auch Pferde betrafen, deren Leichen in Stellungen erstarrt gefunden wurden, welche, wie z. B. die des Ladens, Sturmlaufens, Sprungstellung, als im letzten Augenblicke des Lebens bestandene und gewollte aufgefasst wurden. Zuletzt hat Seydel (Vierteljahrschrift f. gerichtl. Med. 1889, L, 76) über solche Fälle berichtet. Du Bois-Reymond hat für diese Art des Rigor mortis die Bezeichnung kataleptische Todtenstarre vorgeschlagen, welche, obgleich nicht ganz passend, der Kürze wegen acceptirt werden kann. Versuche, namentlich die von Schroff junior und von Falck angestellten (vide unsere Leichenerscheinungen l. c.), haben ergeben, dass bei Thieren, die durch Verletzung des oberen Theiles des Rückenmarkes getödtet wurden, die tetanische Contraction der Musculatur unmittelbar in die Todtenstarre überging, und es ist denkbar, dass auch beim Menschen nach analogen Verletzungen solches erfolgen kann\*); ob jedoch auch die durch den Willen im Augenblicke des Todes bestandene Contraction von Muskelgruppen sofort durch den Rigor mortis fixirt oder einige Zeit nach dem Tode bis zum Eintritte desselben erhalten werden kann, muss noch dahingestellt bleiben. Vorläufig lassen sich die eben angeführten Beobachtungen viel ungezwungener daraus erklären, dass die betreffenden Leichen jene Stellungen nur zufällig beim Niederstürzen angenommen hatten und in diesen erstarrten, oder dass sie durch gewisse Zufälligkeiten am Niederstürzen gehindert worden waren. Thatsächlich kommen eigenthümliche Stellungen der Leichen und namentlich der Gliedmassen in der gewöhnlichen forensischen Praxis gar nicht selten vor, da die Leichen in denjenigen, mitunter ganz sonderbaren Stellungen erstarren, in denen sie nach dem Tode liegen geblieben waren, und diese Stellungen

<sup>\*)</sup> Die sogenannte Gänsehaut ist vielleicht eine Fixirung der vitalen Contraction glatter Muskelfasern durch die Todtenstarre. Bezüglich des Herzens hat Strassmann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1889, Ll, 300) an Thieren constatirt, dass es bei keiner Todesart zu einem systolischen Herzstillstand kommt. Immer, selbst nach Strychninvergiftung, fand sich das Herz in Diastole und weich. Erst durch die Todtenstarre ändert sich dieses Verhältniss und man findet bei der späteren Untersuchung fast stets den linken Ventrikel fest contrahirt und seines Inhaltes grösstentheils oder ganz entleert. Wir dagegen haben bei eben getödteten Thieren das Herz nicht selten contrahirt gefunden (Wiener med. Presse, 1890, Nr. 37). A. Paltauf (Prager med. Wochenschr. 1892, Nr. 6), fand, dass nach Strychninvergiftung mit geringen Dosen die Todtenstarre in gewöhnlicher Weise, nach grösseren schon nach 5 Minuten eintrete, ebenso nach Vergiftung mit Picrotoxin, nicht aber mit Veratrin und Physostigmin. In der Wiener Naturforscherversammlung berichtete aber Schlesinger über zwei genau beobachtete Falle von Tetanie bei Magenerweiterung, in welchen der Tod im Krampfanfalle eingetreten war und sofortige Fixation der Krampfstellung durch die Todtenstarre constatirt wurde. Da Trismus bestanden hatte, öffnete sich auch der Mund an der Leiche nicht!

und noch unten thair Contraction des Musicis Chistall der Finger. Es liegt kein Grund vor, die Ursache dieser Stellungen, insbesondere der Faustbildung, in der Contraction der betreffenden Muskeln nach dem plötzlich eingetretener Todtenstarre zu suchen, sonder dass die während des Todes geschlossen gewesene I erfolgtem Tode keineswegs sich öffnen muss, da gleic Beugern auch die Strecker erschlaffen, also eine I nur durch die eigene Schwere der Theile erfolgen 1 immer zur Geltung kommt. Dieser Gang der Dinge sonderes an sich, da ja auch im Leben, nachdem zur Faust geballt haben, die Fingerbeuger erschlaffe dabei die Faust öffnen zu müssen, und er wird noch durch die Thatsache, dass sich die Fauststellung auc dem die Todtenstarre bereits vollkommen verschwund wird auch begreiflich, wie bei Leichen von Individuer erschossen oder erstochen haben etc., die betreffende der Hand derselben gefunden werden kann, ein Bef dings auch wird zu Stande kommen können, wenn während er die Waffe o. dergl. in der Hand hielt, v tödtet worden ist.\*)

Die Leichenstarre befällt nicht die ganze Mus mal, sondern beginnt fast immer zunächst im Nacken kiefer und übergeht dann auf den Rumpf. dann auf hierauf auf die unteren Extremitäten; Ausnahmen von

<sup>\*)</sup> Obgleich der erstarrende isolirte Muskel thatsächl so wird doch, da an der Leiche gleichzeitig die Antagonisten den Rigor mortis keine Locomotion grösserer Gliedmassen vers Locomotion kleiner Glieder, namentlich ein leichtes Beugen

welcher sich unserer Ansicht nach aus der nach unten zunehmenden Masse der Musculatur erklärt, sind selten. Den Untersuchungen Pellacani's zufolge (Virchow's Jahrb. 1884, I, 462) scheint der Typus descendens die Norm bei kräftigen, der Typus ascendens die bei schwächlichen und herabgekommenen Individuen zu sein. Was die Dauer der Todtenstarre betrifft, kann als feststehend angenommen werden, dass letztere desto früher abläuft, je weniger die Musculatur entwickelt oder je mehr sie in ihrem Ernährungszustand herabgekommen war. Am schnellsten verläuft sie bei unreifen Früchten, so dass von diesen behauptet wurde, dass sie überhaupt nicht vom Rigor ergriffen würden. Bei reifen und gut genährten Neugeborenen kann man sie noch nach 24-36 Stunden, selten länger, finden. Bei Säuglingen beträgt die Dauer der Todtenstarre durchschnittlich etwa 40 Stunden und wird durch Alter und Ernährungszustand modificirt. Was die Leichen Erwachsener betrifft, so lehren unsere Erfahrungen, dass bei dem Gros derselben die Todtenstarre noch nach 48 Stunden vollkommen ausgebildet ist, dass sie von da an allmälig zu schwinden beginnt und dass die vollkommene Lösung derselben gewöhnlich zwischen die 72. und 84. Stunde nach dem Tode zu fallen pflegt. Bei abgezehrten und marastischen Leichen schwindet die Starre ungleich früher, ebenso bei wassersüchtigen. Dass der Eintritt der Fäulniss die Starre löse, ist insoferne unrichtig, als es nichts Seltenes ist, dieselbe noch bei grunfaulen und bereits stark aufgedunsenen Leichen zu finden. Trotzdem scheinen es doch in die Classe der Fäulnissvorgänge gehörige Processe zu sein, die das Myosin, dessen Gerinnung, wie die Physiologen lehren, die Todtenstarre bedingt\*), wieder lösen und so dem Rigor ein Ende machen, denn wenn man, wie wir seit einigen Jahren in unserem Institute zu thun im Stande sind, Leichen im Winter in kalten Räumen und unter Bedingungen aufbewahrt, wo sie nicht faulen, aber auch nicht gefrieren können, so kann man dieselben wochenlang in todtenstarrem Zustande erhalten. Das Gefrieren der Leiche macht die Verwerthung der Starre für Todeszeitbestimmungen illusorisch, wobei bemerkt werden muss, dass nach Brücke die Todtenstarre sogar das Aufthauen der betreffenden Leiche zu fiberdauern vermag.

Der Rigor mortis schwindet nicht überall gleichzeitig, sondern in der Regel in denjenigen Muskelgruppen früher, in welchen er früher aufgetreten war, doch ist es nichts Seltenes, die Starre in den

<sup>\*)</sup> Brown-Séquard (Compt. rendus, C. III, pag. 602; Med. Centralbl. 1886, 948) zog in letzter Zeit diese Anschauung in Zweifel und hält die Todtenstarrefür eine wirkliche, letzte Contraction des Muskels vor seinem Absterben. Auch Bierfreund (Pflüger's Archiv. 1888, XLIII, pag. 195) gelangt zu demselben Schlusse und ebenso glaubt Tamassia (Virchow's Jahrb. 1884. I, 462) auf Grund seiner Versuche, dass ausser physischen und chemischen Veräuderungen des Myosins noch andere, vorläufig unbekannte Einflüsse eine Rolle spielen. Unserer Meinung nach wäre es, um endlich bezüglich des eigentlichen Wessens der Todtenstarre in's Klare zu kommen, angezeigt, mit dem angeblichen Myosin als solchem Versuche anzustellen, insbesondere über die Bedingungen, unter welchen es gerinnt und wieder sich löst.

Extremitäten früher schwinden zu sehen als am Kopfe und al Am längsten und sehr constant pflegt sich die Todtenstarre Sprunggelenken zu erhalten.

Zu den Leichenerscheinungen, die ebenfalls schon in de Zeit nach dem Tode und noch vor Eintritt der Fäulniss stellen können, gehören auch die Vertrocknungen der H sich an von der Epidermis entblössten, oder früher feucht ze oder auch comprimirt gewesenen Stellen in Folge der Einwir Luft sehr bald entwickeln, deren wir bereits a. a. O. 1 und 529) erwähnt haben; ferner gewisse Veränderungen at die zunächst darin bestehen, dass das Auge meist schon gle dem Tode seine Spannung und damit seinen Glanz in El büsst, dass später der Bulbus zu collabiren beginnt und die sich trübt. Letztere erscheint anfangs wie bestäubt, dann die Oberfläche in feine Runzeln, worauf die Hornhaut imme und undurchsichtiger wird, bis sie später eine ganz opake Be heit erhält. Sehr bald nach dem Tode beginnt auch die Cor wenn die Lider nicht vollkommen geschlossen waren, an der Luft in Berührung stehenden Stellen zu vertrocknen, wodur lichbraune, dreieckige Flecken zu beiden Seiten der Cor bilden, die wiederholt als verlässliche Zeichen des wirklie tretenen Todes hervorgehoben worden sind. Weiterhin coll: Bulbus immer mehr, indem der Glaskörper sich verflüssigt Häute des Augapfels sich blutig imbibiren, und man findet lich letzteren als sackartiges Gebilde, welches seiner fibri schaffenheit wegen dann noch lange der Zerstörung widerstdiese Veränderungen scheinen bei geschlossenen Augenlider samer vor sich zu gehen als bei offenen.

Die weiteren Veränderungen, die mit der Leiche gegehören der Fäulniss an. In der Haut äussert sich der Beg selben zuerst durch Imbibitionsvorgänge. Die Todtenflecke diffuser und missfärbig, und livide diffuse Flecken treten : anderen relativ abhängigen Körperstellen auf und nehmen. dehnung zu. Gleichzeitig beginnt eine eigenthümliche schmutz Verfärbung der Haut an einzelnen Stellen aufzutreten, und z wöhnlich zuerst in den Leistengegenden, von wo aus sie sieh i über den Bauch und, indem sie auch anderwärts, insbesond nächst im Gesicht und am Oberkörper, auftritt, fiber den Körper verbreitet.\*) Mit dem Fortschreiten der Imbibition in d wird diese, namentlich entsprechend den Hypostasen und der verfarbten Stellen, succulenter, und es beginnt die Transsudatifärbigen blutigen (an weniger abhängigen Stellen mitunter un gelblich gefärbten) Serums auf die äussere Fläche des Corium, z dieses und die Epidermis. Die Epidermis wird dadurch entw

<sup>\*)</sup> Ueber die Ursache dieser Verfärbung s. unsere "Leichenersche und neuere Arbeiten von Pellacani (Virchow's Jahresb. 1884, I. 4 Schrank (Grüne Färbung fauler Eier, Wiener med. Jahrb. 1888, pag. 3

Blasen abgehoben oder der Zusammenhang zwischen ihr und dem Corium wird so gelockert, dass sich die Epidermis leicht in Fetzen abstreifen lässt. Es kommt dann, oder wenn die erwähnten Blasen platzen, das feuchte missfärbige, später schmierige Corium zum Vorschein, welches entweder der weiteren Colliquation anheimfällt oder durch die Einwirkung der Lust vertrocknet. Gleichzeitig mit den erwähnten Vorgängen beginnt die Entwicklung von Fäulnissgasen im Unterhautzellgewebe, das Fäulnissemphysem, besonders im Gesichte, am Halse, am oberen Theile des Brustkorbes, an den Genitalien und Extremitäten. Solche Stellen erscheinen aufgetrieben, elastisch, unter dem Fingerdrucke crepitirend und lassen in sich von Gasblasen ausgedehnte und in Folge der Imbibition der Gefässwand und der Nachbarschaft als missfärbige Streifen durchscheinende Venennetze erkennen. Da gleichzeitig der Unterleib meteoristisch vorgewölbt wird, so wird der ganze Körper schliesslich in solchem Grade aufgetrieben, dass er, wie Casper sehr bezeichnend sich ausdrückt, ein "gigantisches" Aussehen erhält. Der Brennbarkeit der Fäulnissgase wurde bereits oben (pag. 607) Erwähnung gethan.

Die weiteren Veränderungen, welche mit der Leiche vor sich gehen, erfolgen verhältnissmässig zu den bisher geschilderten langsam. Die Epidermis löst sich in immer weiterer Ausdehnung vom durchfeuchteten und missfärbigen Corium ab, und Nägel und Haare werden so gelockert, dass sie einem leichten Zuge folgen; die grünen Hautstellen werden immer dunkler und schliesslich fast schwarz, die roth und braunroth imbibirten Partien immer missfärbiger, die Gasbildung im Unterhautgewebe und in den Körperhöhlen nimmt immer mehr zu, bis die Fäulnissgase an irgend einer Stelle durchbrechen, worauf der Leib zusammensinkt\*) und die Weichtheile der putriden Colliquation, eventuell der Eintrocknung und hierauf der Verwesung verfallen.

Auch in den inneren Organen sind es Imbibitions- und Transsudationserscheinungen, welche die Reihe der Fäulnissveränderungen eröffnen, und diese beginnen wieder zunächst an den Stellen,
an welchen Hypostasen sich entwickelt haben, daher an den abwärtigen Partien der verschiedenen Organe, indem blutiges Serum durch die Gefässwandungen transsudirt und theils die Gewebe selbst durchtränkt,
theils die Organe verlässt und ausserhalb dieser, besonders innerhalb

<sup>\*)</sup> Bevor dies geschieht, können durch den Druck der Fäulnissgase verschiedene Veränderungen geschehen. Eine der gewöhnlichsten ist das Heraustreiben des Mageninhaltes durch den Oesophagus nach aussen, wodurch dieser dann auch in die Luftwege gelangen kann. Ebenso gewöhnlich ist die Vortreibung der Schleimhaut des Mastdarms und der weiblichen Genitalien, welche Vorfälle vortäuschen kann. Mitunter können aber auch bei weiblichen sehr faulen Leichen Eingeweide durch das Becken herausgedrängt werden (Swaving in Batavia: "Austritt von Darmschlingen durch ise Genitalien bei faulen Wasserleichen." Schmidt's Jahrb. 1855, LXXXVIII, pag. 368), oder bei Schwangerschaft die betreffende Frucht. Dies scheint nament ich bei während der Entbindung Gestorbenen leichter vorzukommen. Einen erartigen Fall nebst Zusammenstellung zahlreicher Fälle von sogenannter "Sargtourt" bringt Bleisch (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1892, III, pag. 38) und winen neueren von Perrando und Moriz (Virchow's Jahrb. 1893, I, pag. 490).

Lungen zum grossen Theile und unter Umständen verdrängen können, wurde pag. 759 erwähnt. Je me vorwärts schreitet, desto mehr verschwindet das Blut o und Transsudation aus den Gefüssen, und es wäre de zeihlicher Irrthum, bei einer hochfaulen Leiche aus Gefässe und des Herzens etwa auf eine stattgehabte schliessen. Je flüssiger das Blut ursprünglich war. verschwindet es aus den Gefässen. Da die wässerige früher versickern als die festeren, so kommt es, wie holt, besonders bei Leichen Erstickter, die längere faulen, gelegen sind, überzeugt haben, aufangs mitunt dickung des Blutes. Aber auch geronnenes Blut wird se Fäulniss verflüssigt, wobei sich nach Falk das Fib verwandelt. Ebenso wie das Blut in den Gefässen, extravasirtes Blut und traumatische Blutaustretungen k Fäulniss auf diese Weise vollkommen verschwinden unkenntlich werden. Uebrigens verfallen auch ander wie z. B. seröse Ergüsse, Oedemflüssigkeit, Galle und Farbstoffe (pag. 631) und, wie oben (pag. 644) erwähl Gifte der Imbibition und Transsudation.

Die sonstigen makroskopischen Veränderungen, d der Fäulniss in den einzelnen Organen einstellen, be gemeinen ausser im Missfärbigwerden in einer fortse Gasbildung einhergehenden Erweichung und schlies kommenem Zerfall der betreffenden Gewebe in eine sel

Die mikroskopischen Veränderungen, welch durch die fortschreitende Fäulniss erleiden, sind vorzu F. Falk und Tamassia, sowie auch durch uns (vi scheinungen", l. c. pag. 259) verfolgt worden. Diese haben ergeben, dass schon sehr frühzeitig die MuskeDie Zeit des Eintrittes der Fäulniss und die Schnelligkeit ihres Verlaufes hängt von gewissen Bedingungen ab, deren Kenntniss von grösster Wichtigkeit ist, da nur bei sorgfältiger Berücksichtigung dieser Schlüsse aus dem Grade der Verwesung einer Leiche auf den Zeitpunkt des eingetretenen Todes gestattet sind. Man kann äussere und innere Fäulnissbedingungen unterscheiden.

Zu den äusseren, besonders wichtigen, gehören zunächst gewisse Luft-, Wasser- und Wärmeverhältnisse. Der Zutritt der atmosphärischen Luft ist zur Unterhaltung der Fäulniss unbedingt nothwendig, weil sie einestheils den nöthigen Sauerstoff, anderseits die Fäulnissfermente (Bakterienkeime) zuführt. Je freier derselbe gestattet ist, desto rascher geht unter sonst gleichen Verhältnissen die Zersetzung vor sich. Eine Ausnahme machen scharfe oder trockene Luftströmungen, die gerade das Gegentheil, nämlich Eintrocknen oder die sogenannte Mumification der Leiche, bewirken können, welche dann zunächst die am meisten exponirten und zugleich am wenigsten fleischigen Theile ergreift. So fanden wir bei einem Manne, der sich in einem luftigen Keller erhängt hatte und erst nach 20 Tagen gefunden wurde, den Kopf sammt dem Gesicht, die Hände und die nackten Füsse mumificirt, den sonstigen Körper verhältnissmässig frisch. Am raschesten beginnt und verläuft daher die Fäulniss, wenn die Leiche frei an der Luft liegen blieb, weniger rasch unter Wasser und bei vergrabenen Leichen; im letzteren Falle desto langsamer, je weniger der betreffende Boden die Luft durchlässt und je reichlicher die über der Leiche lagernde Schicht desselben ist. Dass sowohl bei freiliegenden als bei beerdigten Leichen auch die Kleidung und andere Hüllen die Fäulniss, wegen Erschwerung des Zutrittes der Luft, der Fäulnisskeime, der Fliegenmaden und anderer die Zerstörung befördernder Organismen verlangsamt, und zwar desto mehr, je dichter die Hülle ist, davon haben die Erfahrungen auf den französischen Schlachtfeldern Belege geliefert. Nach Créteur sollen Gummimäntel am meisten verzögernd gewirkt haben. Dass schon die gewöhnlichen Holzsärge einen verzögernden Einfluss auf die Fäulniss ausüben, wurde wiederholt constatirt; noch mehr macht sich derselbe unseren Erfahrungen zufolge bei den immer mehr in Anwendung kommenden Metallsärgen bemerkbar, da wir bei Exhumationen noch nach mehreren, in einem Falle noch nach 10 Jahren (!) die Leiche in stinkender Fäulniss und von Fäulnissjauche umgeben, vorfanden, ein Umstand, der unserer Ansicht nach die Anwendung von Metallsärgen bei gewöhnlichen Beerdigungen unstatthaft erscheinen lässt. Ein gewisser Grad von Feuchtigkeit ist zur Unterhaltung der Fäulniss unbedingt nothwendig. Da der menschliche Körper etwa 85 (nach Voit nur 63) Procent Wasser enthält, so genügt anfangs die eigene Körperfeuchtigkeit, um die Fäulniss einzuleiten und zu unterhalten. Geht aber, wie gewöhnlich, ein Theil der Fäulnissjauche durch Transsudation und Verdunstung verloren, wie an trockenen, luftigen Orten, oder wird diese von der Unterlage aufgesaugt, wie im trockenen, porösen Boden, so kommt bald ein Zeitpunkt, wo die eigene Feuchtigkeit der Leiche

Wasser mehr als im stehenden und in kühler Jahreszder wärmeren. Auch bleibt die Leiche von Fliegenmad nur in der Luft lebenden Organismen geschützt, wa ihrer Conservirung beiträgt. Dafür verfällt die Leiche Maceration, worunter man theils die Auswässerung. durch die lockernde und Imbibitionswirkung des Wa Veränderungen versteht. Der reinsten, das heisst mit combinirten Form der Maceration begegnen wir bei Schwangerschaft abgestorbenen und bei uneröffneten Eih oder in der Bauchhöhle zurückgebliebenen Früchten. wie bereits oben (pag. 778) beschrieben wurde, durch 1 Transsudationsvorgänge eingeleitet, wozu frühzeitig des Zusammenhanges der Epidermis, beziehungsweise selben durch Transsudat hinzutritt. Im weiteren Ver zu fortschreitender Entblutung und Entwässerung der I secutiver Auslaugung und Volumsverminderung derselbe Organe nicht blos in ihren groben, sondern selbst in schaften jahrelang sich erhalten können und nur das Fe säuren umwandelt. Solche Früchte werden fälschlich Umwandlung begriffen bezeichnet und können im wei durch Resorption der flüssigen Theile und hinzutretend von Kalksalzen, zu sogenannten Lithopädien werden. D unter Wasser liegenden Leichen ist im Allgemeinen wird jedoch einestheils durch die wenn auch lang schreitende Fäulniss, anderntheils durch den Einfluss d Contactes mit Wasser, insbesondere durch die mit Contactes zunehmende, bleichende und lockernde, s strömendem Wasser durch die mechanisch trennende letzteren modificirt, durch welche Einflüsse ein allmäli-Laigha ainmalaitat wind

ungenügender Luftzutritt gerechnet wird, die Weichtheile, statt der colliquativen Fäulniss zu verfallen, in Fett sich umwandeln, welches später verseift. An dieser Anschauung hält auch noch Kratter (Oesterr. arztl. Vereins-Ztg. 1879. Nr. 11, Zeitschr. f. Biologie. 1880, XVI und "Berichte des X. internationalen medicinischen Congresses in Berlin") fest.\*) Wir haben jedoch mit Rücksicht auf unsere Beobachtungen schon 1879 ("Bemerkungen über das sogenannte Fettwachs." Wiener med. Wochenschr. Nr. 5-7) die Ansicht ausgesprochen, dass in vielen und vielleicht den meisten Fällen die als Fettwachs angesprochenen Massen nicht aus einer postmortalen Verfettung der Weichtheile hervorgegangen sind, sondern nur das subcutane und anderweitige Fett arstellen, welches nach der Colliquation der übrigen Weichtheile, > besonders der Muskeln (deren Scheiden in einzelnen unserer Fälle noch ausgezeichnet erkennbar waren), zurückblieb, nachdem es sich in Fettsäuren verwandelt hatte. Weitere uns vorgekommene Fälle, von denen mehrere in unserem Museum aufgestellt sind, haben diese Anschauung bestätigt und wir haben darüber am X. internationalen Congress berichtet (Wiener med. Presse. 1890, Nr. 37). Ebenso gelangten E. Ludwig (Artikel "Leichenfett" in Eulenburg's Real-Encyclopadie der gesammten Heilkunde. Wien 1881) auf Grund chemischer Untersuchung, H. Reinhard ("Beobachtungen über die Zersetzungsvorgänge in den Grüften und Grübern auf den Friedhöfen." 11. Jahresbericht über das Medicinalwesen in Sachsen auf das Jahr 1880, pag. 148, insbesondere Absatz "Fettwachsbildung", pag. 165), Ermann (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1882, XXXVII, pag. 51 und 1884, XL, pag. 29) und Reubold (Sitzungsber. d. Würzburger physiol.-med. Gesellsch. 1885) auf Grund positiver Beobachtungen theils an beerdigten, theils an aus dem Wasser gezogenen Leichen zu gleichen Resultaten. Zweifellos gibt es verschiedene Zwischenstufen der sogenannten Fettwachsbildung. In den ausgeprägten Formen, d. h. nach mehrmonatlichem Liegen in Wasser, sieht der Körper wie versteinert aus und man findet bei näherer Untersuchung. dass das Skelet kürassartig von einer kalk- oder stearinartigen, meist grauweissen, an der Oberfläche grobkörnigen Masse umgeben ist. welche im frischen Zustande einen stark fäculenten, im getrockneten mehr ranzigen Geruch verbreitet, über Wasser schwimmt, beim Erhitzen schmilzt und bei der mikroskopischen Untersuchung vorzugsweise aus kugeligen, von radiär angeordneten, nadelförmigen Fettsäurekrystallen gebildeten Körnern bestehend sich erweist. Derartige Leichen wurden wegen der mitunter merkwürdig erhaltenen Körperformen, sowie wegen der festen Consistenz und des kalkartigen Aussehens der Fettwachsmassen schon wiederholt für "verkalkte" Leichen

<sup>\*)</sup> Seitdem haben Lehmann (Würzburger Sitzungsb. 1888, pag. 19) und Voit (Münchener Wochenschrift 1888, pag. 518) durch sorgfaltige Versuche gefunden, dass sich in der That aus Eiweiss Fett bilden könne. Die Mengen sind aber so gering (nach Lehmann 3.70 und nach Voit 2 Fettsäuren pro 100 Fleisch). dass dieser Vorgang bei der Bildung compacter Fettwachsmassen keine wesentliche Rolle spielen kann.

leider so früh verstorbene Zillner (Vierteljahrschr. f. 1885, XLII, 1) in unserem Institute ausführte, spielt pocirebildung ein Vorgang eine wichtige Rolle, welchei derung des Fettes während des Verwesungsprocess welcher darin besteht, dass in den späteren Stadien die bei gewöhnlicher Temperatur flüssigen Neutralfett Weise sich imbibiren und transsudiren, wie dieses in 1 die Bluttlüssigkeiten thun, woher es kommt, dass sie Räumen findet, die früher leer oder von anderen Köl eingenommen waren.\*) Diese sowohl, als die in ihrer gebliebenen Fette zersetzen sich zu Glycerin und fre von denen die bei gewöhnlicher Temperatur flüssige dem Glycerin verschwindet und nur die höheren Fettsäu form zurückbleiben, welche sich theilweise mit Kalk u einer Seife verbinden, wodurch, sowie durch Nieders Wasser, der Adipocirepanzer an Festigkeit gewinnt. ferner nach, dass die "mammelonirte" Beschaffenheit typischer Adipocireleichen davon herrührt, dass die und die körnige subcutane erstarrte Fettschichte nun

Eine weitere, für den Eintritt und Verlauf der F Bedingung ist ein gewisser Grad von Wärme de Mediums. Wärme, namentlich feuchtwarme Luft, ist bes für Fäulnissprocesse, und es ist bekannt, wie sich gewi in dieser Beziehung geltend machen. Ebenso tritt in gel aber auch in Düngerhaufen, Abtrittsgruben u. dergl. 6

<sup>\*)</sup> Zillner hat auch die Vermuthung ausgesprochen, wanderung der Fette auch schon im früheren Stadium der coll eintreten könne. Unsere weiteren Beobachtungen haben diese ferne bestätigt, als wir fanden, dass, wie schon Tamassia 1883 I 517) erwähnt schon frühzeitig mit dem beginnende

gemein rasch auf. Warme trockene Luft und noch mehr höhere Hitzegrade bewirken dagegen Eintrocknung und Mumification. Dass Gefrierkälte den Eintritt der Fäulniss verhindert oder die bereits eingetretene sistirt, ist bekannt.

Eine wichtige und offenbar die wesentlichste Rolle bei der fauligen Zerstörung von Leichen spielen thierische und pflanzliche Organismen. Constante Begleiter der stinkenden Fäulniss sind die Bacterien, und es ist bekannt, dass diese als die septische Processe einleitenden Fermente anzusehen sind.\*) Ihr Vorkommen gehört mit zum Begriffe der Fäulniss und diese Thatsache wird jedenfalls gegenüber den jetzt so häufig genannten mycotischen Processen wohl zu beachten sein. Fliegenmaden können sich im Sommer schon in den ersten 12 Stunden finden, namentlich in den Augenund Mundwinkeln. Ihr zerstörender Einfluss ist bekannt. Die ganz frische Leiche eines 6 Wochen alten, gut genährten Kindes, welche wir am 12. Juli offen im Secirsaale liegen liessen, war bereits am 15. mit winzigen Maden besetzt, wimmelte am 18. von diesen und war am 22. von ihnen bis auf Haut, Sehnen und Knochen aufgezehrt. Durch weitere Versuche haben wir uns überzeugt, dass die Maden der Schmeissfliege schon am nächsten Tage nach der Deponirungder Eier auskriechen, ungemein rasch wachsen, schon am 8. Tage sich zu verpuppen beginnen, worauf nach weiteren 10 Tagen die Fliegen aus der Puppe auskriechen. Ausserdem helfen in der warmen Jahreszeit Raub- und Aaskäfer und deren Larven, sowie Ameisen an der Luft liegende Leichen zu zerstören.\*\*) Krahmer, Dommes und Locherer berichten von Leichen Erwachsener, die im Hochsommer, im freien Felde liegend, binnen 4-8 Wochen angeblich von Ameisen (unserer Meinung nach wohl zunächst durch Fliegenmaden) skelettirt worden waren. Dass Leichen von Ratten benagt und die von Kindern sogar grösstentheils aufgezehrt werden, kommt namentlich bei in oder nahe bei Düngerhaufen und Ställen oder in Abtritten liegenden Leichen ungemein häufig vor. Auch Raubthiere und Schweine können Leichen beschädigen, aufzehren und verschleppen. Begrabene Leichen werden ebenfalls von Fliegenmaden

<sup>\*)</sup> Strassmann und Strecker, "Bacterien bei der Leichenfäulniss". Zeitschr. f. Medicinalb. 1888, pag 65. Hoffa, Münchner med. Wochenschr. 1891. Nr. 14. Ottolenghi und Kijanicin, Virchow's Jahrb. 1892, I, pag. 472.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Auftreten der Insecten und deren Larven in an der Luft liegenden Leichen und die Verwerthung derselben für Todeszeitbestimmungen hat insbesondere Megnin (Virchow's Jahrb. 1883, I, 517) geschrieben. Frühzeitig beginnen Fliegenmaden und einzelne Coleopteren (Sylphen) ihre Arbeit, welche die Weichtheile und das Fett aufzehren, dazu kommen die Larven von Dermestes, welche die Ueberbleibsel des Fettes consumiren. Die mumificirten Reste werden, und zwar gewöhnlich erst im zweiten Jahre, von Myriaden von Anthrepen und Acarinen attaquirt, welche schliesslich eine die Knochen bedeckende pulverige Masse zurücklassen, welche aus den Excrementen der betreffenden Insecten und ihrer Larven, sowie aus deren Hauten und Puppenhülsen bestehen. Weitere Augaben über die Graberfauna von Reinhard, Megnin, Jovanovitsch und Handlirsch vide Virchow's Jahrb. 1888. I, pag. 467 und 1894. Daselbst auch eine Mittheilung von Raimondi und Rossi über Flohkrebse auf Wasserleichen.

Sommer, sofort zahlreiche Maden und befördern die Zauch pag. 817). Weisse und gelbe Schimmelpilze finde längerer Zeit exhumirten Leichen häufig. Aber auch i liegen gebliebene Leichen schimmeln, so z. B. die bewahrten, die nach einiger Zeit mit einem dich Schimmelpilzen bewachsen sein können. Letztere hat d'hygiène publ. 1893, XXX, pag. 97) näher bestimt hinterlassen in abgestorbenem Zustande schwärzliche der Haut und den Wäschestücken ein wie getigertes können. Ueber die Algenbildung auf Wasserleichen oben gesprochen.

Was die inneren oder individuellen Fäul betrifft, so kann zunächst als Regel gelten, dass die rascher die betreffende Leiche zerstört, je geringer Körpers gewesen ist, daher die von Kindern früher wachsenen. Auch die grössere Zartheit und der grösse der Gewebe macht, dass erstere früher der Fäulniss letztere. Bei Neugeborenen kann der Umstand, dass die keinen fäculenten Inhalt führen, eine verhältnissmässi; des Eintrittes der Fäulniss bedingen. Weiter ist, nährungszustand, besonders die Todesart von Einflu sind es die an septischen Processen Verstorbenen, rasch der Fäulniss anheimfallen und die man, namentl schon nach 12-24 Stunden in einem Grade grünfa zu welchem sonst mehrere Tage erforderlich sind. Fi tritt und raschen Verlauf der Fäulniss sehen wir stickten, und der reichliche Blutgehalt der Organe. so Beschaffenheit des Blutes ist hiervon die Ursache. Gleic wir bei Vergiftungen, die in letzter Linie durch Er miler nuch welchen des Rint une anderen Comman. da

solation und Blitzschlag ist weniger in der Todesart als in den Umständen begründet, unter welchen sie sich ereignet. Hohe Beachtung verdient die schon von Casper hervorgehobene Thatsache, dass erheblich verletzte oder verstummelte Leichen sehr schnell faulen, und sie ist begreiflich, wenn man bedenkt, dass die inneren Organe ihrer Gewebsbeschaffenheit und ihres Blutgehaltes wegen rasch der Fäulniss unterliegen, und dass bei Verletzungen der Schutz entfällt, den sonst die intacte Haut gegenüber der Fäulniss für einige Zeit gewährt. Die Fäulniss ergreift dann zunächst die blossgelegten Theile und schreitet von da aus rasch vorwärts. Ist aber die Haut unverletzt geblieben, so ist es wieder die gequetschte Beschaffenheit der verletzten Organe selbst, besonders die Durchtränkung derselben und der Nachbargewebe mit extravasirtem Blut, welche bewirken, dass an solchen Stellen frühzeitig Fäulnisserscheinungen auftreten und von hier aus rasch sich verbreiten. Von dieser Thatsache kann man sich schon bei oberflächlichen Sugillationen überzeugen.

Die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Organe gegen Fäulniss ist keineswegs eine gleiche, vielmehr lehrt die Erfahrung, dass manche sehr lange sich erhalten, während andere verhältnissmässig viel früher unterliegen. Blutgehalt des betreffenden Organs, Festigkeit seines Gewebes und erleichterter oder erschwerter Luftzutritt ist in dieser Beziehung von Einfluss, Blut fault ungemein schnell und zuerst. Je blutreicher daher ein Organ, desto früher wird es von der Fäulniss ergriffen, und eben deshalb sehen wir die Fäulniss in der Regel von Hypostasen aus beginnen. Je fester die Structur eines Organs, desto widerstandsfähiger ist dasselbe gegen den Fäulnissprocess. Das lockere subcutane und intermusculäre Zellgewebe fault sehr rasch und wird auch frühzeitig von Fäulnissgasen durchsetzt. Fascien und Sehnen dagegen erhalten sich ausser den Knochen am längsten. Eine grosse Widerstandsfähigkeit zeigt auch die Haut und die Arterienstämme, insbesondere die Aorta. Auch der Uterus widersteht ungemein lange und kann mitunter noch gut erhalten gefunden werden, nachdem sämmtliche Weichtheile unkenntlich geworden sind. Bei einer wegen Verdacht auf Fruchtabtreibung nach einem Jahre exhumirten Frau konnten wir den dem 2. Schwangerschaftsmonat entsprechenden Uterus und ein Stück des Chorion deutlich erkennen. Wie sich der Luftgehalt der Organe bezüglich der Fäulniss geltend macht, ist namentlich am Magen und den Gedärmen ersichtlich; doch ist nicht zu übersehen, dass die dort enthaltene Luft schon ursprünglich den Charakter von Fäulnissgasen besitzt. Vom Fett fault nur das Zwischengewebe. Das eigentliche Fett fault nicht, sondern verwandelt sich in Fettsäuren (wird ranzig), welche, wenn sie in compacten Massen vorkommen, die oben erwähnte Adipocire (Leichenfett, Leichenwachs) darstellen, die den weiteren Zersetzungsvorgängen jahrelang zu widerstehen vermag. Auch die an Leichen zehrenden kleinen Organismen scheinen lieber die stickstoffhaltigen Organe als das Fett aufzusuchen, und wir haben bei den oben (pag. 586) erwähnten Versuchen mit unter Wasser liegenden Leichen Neugeborener bemerkt, dass die mit Vernix

des Genirus dei nach 10 und mehr Jahren exni bringen Moser, Schwandler und Kirn (vide u erscheinungen", l. c.) und neuere Reinhardt (l. 164), sowie, Wasserleichen betreffend, Ermann in sei Arbeit: "Zur Kenntniss der Fettwachsbildung." wachsener genügen durchschnittlich 2-3 Jahre Liege um die Weichtheile verschwinden zu machen. Die Bän halten sich länger und werden erst nach 5 und m kommen zerstört. Die weiteren Veränderungen in den nur äusserst langsam vor sich und ihre Entfettung un beansprucht noch viele (durchschnittlich 10) Jahre. Noch die Knochen morsch und brüchig, können sich aber Umständen durch Jahrzehnte und Jahrhunderte erhalt zu wissen, dass auch uralte und selbst aus geologisch mende Knochen noch Knochenknorpel enthalten. Menschenknochen, die Orfila untersuchte, gaben noch und beinahe 10% Fett. Auch Kornfeld (Wiener me 1886, Nr. 43) fand bei etwa 100jährigen ausgegra nur geringe Unterschiede in ihrer Zusammensetzung mit frischen Menschenknochen.

Die genannten äusseren und inneren Momente w zu erwägen sein, wenn es sich darum handeln sollte, at grade die Zeit zu bestimmen, die seit dem Tode ein verflossen ist; es ist jedoch aus der grossen Zahl und aus der Schwierigkeit, den Einfluss jedes einzelne hestimmen, begreiflich, dass in der Regel nur approxgestattet sein werden, wobei festzuhalten ist, dass, bei als die späteren Fäulnissveränderungen langsamer versten, die äussersten Grenzen des Zeitraumes, inner Tod erfolgt sein konnte, desto weiter zu stecken sind Fäulniss oder Verwesung der Leiche bereits gediehen ist. Da die Möglichkeit und der Grad der Einwirkung der wichtigsten, nämlich der äusseren Fäulnissbedingungen, vorzugsweise durch das Medium beeinflusst werden, in welchem die Leiche lag, so ist besonders dieser Umstand zu berücksichtigen.

## Die Sicherstellung der Identität von Leichen.

Oesterr. Vorschrift für die Vornahme der gerichtlichen Todtenbeschau vom 28. Januar 1855.

§. 11. Ehe zur Eröffnung der Leiche geschritten wird, ist, um deren Identität ausser Zweifel zu setzen, die Besichtigung der Leiche durch Personen, welche den Verstorbenen gekannt haben, sowie durch den etwa schon bekannten Beschuldigten zu veranlassen. Ist der Verstorbene ganz unbekannt und noch keine Beschreibung der Person, der Kleidungsstücke und der vorgefundenen Effecten vorhanden, so ist eine solche noch vor der Leichenöffnung zu verfassen, eine etwa von dem Todtenbeschauer bereits vorgelegte Beschreibung zu prüfen und das ihr Fehlende, wo es nöthig ist, zu ergänzen.

§. 15 bestimmt, dass der Kopf des Sectionsprotokolles auch die Anerkennung der Identität zu enthalten hat.

§. 31. Hierauf wird zur Untersuchung und Beschreibung der Kleidungsstücke geschritten, welche schon deshalb von besonderer Wichtigkeit ist, weil sie nebst der der übrigen vorgefundenen Effecten bei Unbekannten zur Constatirung der Identität der Person Aufschlüsse gibt.

§. 32. Die Beschreibung der Kleidungsstücke kann in derselben Ordnung, wie sie am Leibe getragen wurden, geschehen, und es müssen der Stoff, seine Färbung, der Schnitt, das Futter, die vorhandenen Taschen und ihr Inhalt, die alte und abgenützte oder neue und noch brauchbare Beschaffenheit derselben berücksichtigt werden. Bei Stücken, die gewöhnlich mit Märkzeichen versehen sind, ist diesen nachzuforschen, die vorgefundenen, so viel als möglich ähnlich mit Bemerkung ihrer Farbe und Art im Protokolle anzugeben, wo sie aber fehlen, ist auch dieser Umstand anzuführen.

§. 48. Bei Unbekannten hat die äussere Besichtigung mit der Personalbeschreibung zu beginnen, in welcher die Grösse mit genauer Angabe des Masses, das Geschlecht, das beiläufige Alter, die Körperbeschaffenheit überhaupt, die Farbe der Haare und Augen, die Form des Gesichtes, die Bildung der Stirne, der Nase der Lippen und des Mundes, die Art des allenfalls vorhandenen Bartes, die Beschaffenheit der Zähne, andere auffallende Kennzeichen: als Narben, Warzen, Muttermäler, durchstochene Ohrläppehen, Missbildung u. s. w. aufzunehmen sind.

§. 127. St.-P.-O. bestimmt: . . . . . . Ehe zur Oeffnung der Leiche geschritten wird, ist dieselbe genau zu beschreiben und deren Identität durch Vernehmung von Personen, die den Verstorbenen gekannt haben, ausser Zweifel zu setzen. Diesen Personen ist nöthigenfalls vor der Anerkennung eine genaue Beschreibung des Verstorbenen abzufordern. Ist aber der letztere unbekannt, so ist eine genaue Beschreibung der Leiche durch öffentliche Blätter bekannt zu machen. Bei der Leichenschau hat der Untersuchungsrichter darauf zu sehen, dass die Lage und Beschaffenheit des Leichnams, der Ort, wo, und die Kleidung, worin er gefunden wurde, genau bemerkt, sowie Alles, was nach den Umständen für die Untersuchung von Bedeutung sein könnte, sorgfältig beobachtet werde.

Preussisches Regulativ vom 13. Februar 1875:

§. 10. . . . . . Die Obducenten sind verpflichtet, in den Fällen, in denen ihnen dies erforderlich scheint, den Richter rechtzeitig zu ersuchen, dass vor der Obduction ihnen Gelegenheit gegeben werde, die Kleidungsstücke, welche der Verstorbene bei seinem Auffinden getragen, zu besichtigen.

In der Regel wird es jedoch genügen, dass sie ein hierauf gerichtetes Ersuchen des Richters abwarten.

§. 13. . . . . . Demgemäss sind betreffend den Körper im Allgemeinen, soweit die Besichtigung solches ermöglicht, zu ermitteln und anzugeben: 1. Alter,

des Lebers zekannt haben, zu veranstalten. Genem unbekannten Individuum an, oder lässt s verlänig noch nicht nit zenügender Bestimmth so ist es Aufgabe des Gerichtsanztes, eine un Personsbeschreitung aufzunehmen, damit auf Choch nachträglich die Constatirung der Identifät ei könnte, welche begreiflicher Weise nicht blos in sondern auch in polizeilicher und eivilrechtlicher Berklärung S. 24 a. B. G. B. eine grosse Bedeutun

Zu diesen, Behute sind zunächst die Kleid beschreiben, Bense die Effecten, die das Ind hat. Die Wichtigkeit dieser Gegenstände für die klar, es liesse sich fedech darüber streiten, ob di Beschreibung derselben in das Ressort des Genicht vielmehr in das des Untersuchungsrichters gikonmt nach den Bestimmungen der §§. 31 und listern Vorschrift die betreffende Aufgabe dem Gund es ist dabet nach den in diesen Paragrap Angaben vorzugeheit.

Wie übrigens, wenn man bei Agnoseirung eine deren Kleider und Effecten Rücksicht nehmen wollte, unterlaufen klanten, beweist folgender in Ungarn Fall: Im April 1885 wurde im Walde bei Neusohl Leiche eines Mannes gefunden, der dort ermordet wieder Ermerdeten wurden Kleider und Notizen des aus Z. Befunden und wurde in der Leiche die Person G. ugn seirt. Auch G.'s Frau hatte die Leiche als essent erkannt. G. hatte bei zwei Pester Assecuranze Leten versichert, und zwar bei der einen mit 10.0

demselben herausfinden. In Folge dessen wurden genauere Nachforschungen gepflogen, und es stellte sich bald heraus, dass der ermordet geglaubte G. noch lebe. Nach einer telegraphischen Anzeige wurde derselbe auch bald eruirt und verhaftet. Wie nun hervorkam, hatte G. selbst im Walde bei Neusohl einen unbekannten Mann ermordet, demselben einen Theil seiner eigenen Kleider angezogen und auf den Namen G. lautende Notizen in dessen Tasche gesteckt, um die Behörden irrezuführen, augenscheinlich zu dem Zwecke, dass seiner Frau die erwähnten Lebensversicherungsprämien anstandslos ausbezahlt würden ("N. Fr. Pr. 8. Mai). — Auch Ossiander (Maschka's Handb. I, 656) berichtet über einen Fall, wo einer in's Wasser geworfenen Leiche die Kleider eines von Werbern gewaltsam entführten Mannes angezogen wurden. Endlich ist es bekannt, dass auch im Tisza-Eszlár-Fall behauptet wurde, dass die aufgefischte Leiche nicht dem vermissten Mädchen, sondern einem anderen Individuum angehörte, dem man nur die Kleider des ersteren angezogen hätte. - Im Jahre 1893 hatte ein Kammerdiener defraudirt und war mit Hinterlassung eines Briefes verschwunden, worin er angab, dass er den Tod suchen wolle. Am nächsten Tage wurde ein Mann in Livré und mit nach Bedientenart ausrasirtem Bart erhängt in einem Vororte Wiens gefunden. Die Leiche wurde für die des verschwundenen Kammerdieners gehalten, welcher jedoch einige Tage darauf eruirt und verhaftet wurde.

In gleicher Weise, wie die Kleidungsstücke, sind auch andere Hüllen, in welche eingewickelt namentlich Kindesleichen häufig getroffen werden, aufzunehmen, ehenso das Bändehen, mit welchem etwa die Nabelschnur unterbunden war, u. dergl. Alle diese Dinge sind nach erfolgter Beschreibung dem Gerichtsbeamten zu übergeben.

Das Gesagte bezieht sich zwar zunächst auf gewöhnliche, mehr weniger frische und nicht weiter veränderte Leichen, es ist aber begreiflich, dass Resten von Kleidungsstücken und Effecten eine noch höhere Bedeutung zukommt, wenn es sich um die Constatirung der Identität hochgradig verfaulter, verstümmelter oder anderweitig unkenntlich gemachter Leichen handelt.

In drastischer Weise wurde dieses illustrirt durch einen von uns mitgetheilten Fall\*), der ein aus dem Wasser gezogenes, hochgradig verstümmeltes männliches Skelet betraf. Kopf, Hals und theilweise auch die Extremitäten fehlten und von Weichtheilen waren nur die Bandapparate und einige Adipocirereste vorhanden. Die Agnoscirung dieses Individuums wäre, trotzdem die unteren Extremitäten noch in Röhrenstiefeln steckten und ein Stück einer blauen Barchentunterhose, sowie ein um die Lenden geschnallter Riemen vorhanden war, kaum je möglich gewesen, wenn sich nicht im kleinen Becken (!) eine lederne Geldbörse mit Stahleinfassung gefunden hätte, die ausser verschiedenen Kleinigkeiten eine zusammengelegte, mit Nr. 710 bezeichnete Quittung einer Gesellencasse enthielt, die dem Zimmergesellen

<sup>\*) &</sup>quot;Wiener med. Wochenschr." 1879, Nr. 5—7: "Zwei aus dem Wasser gezogene Skelette."

Doch fand Moser\*) in einem seiner Fälle noch Jahren die Sohlen der Fussbekleidung in ganz g in einem anderen noch nach vierzehn Jahren von stücken viele recht gut erhaltene Ueberreste, z. B. 1 ganz frischen grünen und weissen Farben: die wollenen Strümpfe noch wenig morsch und die Sc brauchbar. H. Reinhard bemerkt in seinen wert achtungen über die Zersetzungsvorgänge in der Grüften der Friedhöfe\*\*\*): "Der Zerfall der Kleidi ausser bei Adipocireleichen, immer langsamer von der Weichtheile und so findet man sie nicht se wo von den Weichtheilen nur die Humusreste v noch in erkennbarem Zustande vor. wenn auch zun zerreisslich und dunkel gefärbt. Am frühesten vo aus vegetabilischen Fasern hergestellten, die leine wollenen Stoffe. Später erst, d. h. nach acht bi sind die wollenen Stoffe bis zur Unkenntlichkeit ; längsten dauern die seidenen Stoffe, die oft noch und mehr Jahren in ziemlich festem Zustande ge während alle übrigen Theile der Bekleidung v schwunden sind."

Unter den Knochen, die wir von einem seit aufgelassenen Friedhofe erhielten, fand sich auch rothbrauner Haare, in welchen ein noch ganz g sehwarzes Seidenband eingeflochten war.

Man darf jedoch nicht übersehen, dass diese an in Särgen auf Friedhöfen beerdigten Leichen ge Bei ohne eine solche Hülle und oberflächlich verse wird der Zerfall der Kleidungsstücke zweifellos r verdächtigen Umständen verschwundenen Italieners betraf, fanden sich ausser einem zusammengelegten Taschenmesser, die Schuhe und einige hölzerne und metallene Knöpfe, sonst aber nur einige um den Hals geschlungene Fetzen und Reste von Tuch und Sammt. In einem anderen von diesen Autoren erwähnten Falle wurden an den verseiften Ueberresten einer in einem feuchten Keller durch beiläufig drei Jahre vergraben gewesenen männlichen Leiche nur Reste der Gamaschen und einige Fetzen grober Leinwand. sowie eine verrostete, an einem Stück Leder hängende Schnalle gefunden.

Ebenso konnten wir an dem Skelette eines vor zwei Jahren ermordeten und 1.5 Meter tief im Gartengrunde vergraben gewesenen Mannes, das wir zu untersuchen Gelegenheit hatten, ausser dem zu einer Doppelschlinge geknüpften Bande einer Unterhose mit einem Reste der letzteren, sowie zwei Knöpfen, nur unkenntliche, zunderartig morsche Reste der sonstigen Kleider vorfinden, dagegen aber ein um die linke Hand gebundenes Sack- oder Halstuch, welches, ausgebreitet, ursprüngliche Farbe und das Dessin in allen seinen Einzelheiten ganz gut erkennen liess.

Auch bei Flammen ausgesetzt gewesenen und mehr weniger verkohlten Leichen können sich mitunter noch ansehnliche Kleiderreste. Effecten u. s. w. wohl erhalten finden, wovon namentlich die von uns und Zillner untersuchten Ringtheaterleichen höchst interessante Beispiele lieferten. worüber a. a. O. nachzulesen ist.

Die zweite Aufgabe des Gerichtsarztes besteht in der Personsbeschreibung im engeren Sinne, d. h. in der Aufnahme jener Körpereigenschaften, welche die Agnoscirung der betreffenden Person ermöglichen. Auf welche Eigenschaften hierbei besonders Rücksicht zu nehmen ist, wird im §. 48 der oben angeführten Todtenbeschauordnung näher ausgeführt. Letztere hat zwar in dieser Bestimmung nur die äusseren Körpereigenschaften im Auge, es ist jedoch selbstverständlich, dass bei der Constatirung einzelner derselben auch auf den inneren Befund Rücksicht genommen werden muss, besonders dann, wenn wegen Fäulniss, Verstümmelung etc. die äussere Besichtigung keine genügende Aufklärung ergibt.

Es sind aufzunehmen: Die Körpergrösse, das Geschlecht, das beiläufige Alter, die Körperbeschaffenheit überhaupt, Kopf und Gesichtsbildung und endlich die besonderen Kennzeichen.

A. Die Körpergrösse. Die Aufnahme dieser ist nicht blos wegen der bekannten Verschiedenheiten der Statur der gleichalterigen Individuen von Wichtigkeit, sondern auch mit Rücksicht auf die Altersbestimmung von nicht erwachsenen Individuen. Die Aufnahme der Körperlänge hat durch Messung zu geschehen und erfolgt am besten mit einem steifen Massstabe, auf welchem die Leiche im gestreckten Zustande gelegt wird. Bei ganzen Leichen wird vom Scheitel bis zur Ferse gemessen, wobei der Fuss recht-

wasserieienen, noch die Senwenung der Haut und am hinzutritt. Grössere Längendifferenzen kommen jedoch nicht zu Stande.

B. Das Geschlecht. Unter gewöhnliche unterliegt die Bestimmung desselben natürlich ke keiten, wohl aber können sich solche bei hochgr bei verstümmelten und bei verkohlten Leichen er:

Auch bei sehr faulen, verstümmelten und se verkohlten Leichen können schon die Kleider i ebenso Schmucksachen, sowie der Haarwuchs das rathen. Lange, nach Frauenzimmerart geflochtene Haare lassen bezüglich des Geschlechtes kaum eine und diese Verhältnisse sind noch nach sehr lang statiren, da die Haare der Fäulniss sehr lange wide der oben angeführte, noch nach beiläufig 80 Jahre Zopf und zahlreiche Erfahrungen bei Exhumatione z. B. nach Gaultier (Annal, d'hygiène publ. Jany nach 10 Jahren vorgenommenen Ausgrabung der Juli-Gefallenen die Köpfe der Frauen sofort an den erkannt. Bartwuchs lässt den Mann desto zweifel je mächtiger derselbe entwickelt ist. Dass auch b sonders bei älteren, mitunter Bartenwicklung vorke dings nicht unberücksichtigt zu lassen. Eine Zu exquisiter solcher Fälle bringt Taylor (Med. Juris II, 279). Beachtung verdient auch die sonstige Körpers, so der Vorderfläche der Brust und der Ex im stärkeren Grade fast nur bei Männern vorke hat auch das Verhalten der Schamhaare zur Unte

<sup>\*)</sup> Die Körpermessung zum Zwecke der Identification le

Geschlechtes benützen wollen, indem nach seiner Angabe (Haudb. 1876, II, 119) der umschriebene Kranz von Haaren auf dem Schamberge das Weib, die, wenn auch noch so geringe Fortsetzung des Haarwuchses vom Schamberge gegen den Nabel den Mann erweisen soll. B. Schultze dagegen (Jena'sche Zeitschrift. Bd. IV, 312) hat häufig Ausnahmen von dieser Regel gefunden, so bei 100 Frauen 5 mal ein Hinaufreichen des Haarwuchses bis zum Nabel und unter 140 Soldaten wiederholt eine kranzartige Anordnung der Haare um den Schamberg, wie bei Weibern. Wir selbst haben ebenfalls solche Abweichungen vom Normalen bei beiden Geschlechtern beobachtet, unter Anderem bei einer 18jährigen Selbstmörderin, bei der sich zwischen den Brustdrüsen ein bis **zum** Brustbeingriff aufsteigender schmaler Streif ziemlich dichter. brauner, offenbar beschnittener (!) Haare fand, der sich nach unten in einen, über der Magengrube kaum angedeuteten, dann aber immer stärker und breiter werdenden, bis zu den Schamhaaren herabsteigenden Haarstreif fortsetzte (Wiener med. Presse. 1877, Nr. 3 bis 4). Auch sind wir der Meinung, dass, wenn in einem Falle noch derartige Details erkennbar sind, und nicht etwa blos die Bauchhaut vorliegt, wohl noch andere und wesentlichere Anhaltspunkte für die Geschlechtsbestimmung zu finden sein werden.

Bekannt ist es, dass bei Fäulniss und Maceration der Zusammenhang der Epidermis mit dem Corium sich lockert und diese dann sammt den Haaren und Nägeln theils von selbst abgeht, theils leicht abgestreift werden kann. In Folge dessen ist es insbesondere bei macerirten Wasserleichen sehr gewöhnlich, dass mit der Epidermis auch die Haare fehlen, wodurch die Geschlechts- und auch die Altersbestimmung aus dem äusseren Aussehen ersehwert und mitunter ganz unmöglich gemacht wird.

Ebenso können die Haare an den Leichen Verbrannter fehlen, wenn die betreffenden Theile von der Flamme erreicht worden sind. Durch letztere kann selbst der ganze Haar- und Bartwuchs in wenigen Augenblicken vollständig weggesengt und dadurch Kopf und Gesicht zur Unkenntlichkeit entstellt werden. Ein dichter Haarwuchs widersteht der Flamme länger als ein schütterer; geflochtene Haare (Zöpfe) länger als ungeflochtene, und, wie es zecheint, auch gefettete länger als trockene. Aus dem Zusammenteffen solcher Momente erklärt sich, warum mitunter selbst bei dies bereits von anderen Beobachtern, neuerdings von Jastrowitz ("Ueber den Tod durch Verbrennen." Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1880, XXXII, pag. 11) bemerkt wird und auch bei den Ringtheaterleichen beobachtet wurde.

Auf den weiblichen oder männlichen "Habitus" des ganzen Körpers oder seiner Theile allein ist nicht viel zu geben, da bei peiden Geschlechtern Abweichungen vorkommen, und bei noch nicht geschlechtsreifen Individuen kein wesentlicher Unterschied dieser Beziehung besteht. Ueberdies können die ursprünglichen

gegenu vorkommt. Der Neugeborenen oder Sau Anschwellung der Brustdrüsen und aus dem Aust artiger Flüssigkeit (Hexenmilch) beim Drucke a schlecht des Kindes schliessen zu wollen, wär diese Erscheinung bei beiden Geschlechtern g findet.

Von den Genitalien können am leichtesten kenntlich werden. So zunächst durch colliquative durch Mumification, ferner durch Verstümmelur maden, Ratten u. dgl., was besonders häufig vorkommt. Ganz unkenntlich können die äusserer Verkohlung werden, wovon die Ringtheaterleiche spiele lieferten. Sowohl in diesen als in den Fällen kann noch die innere Untersuchung 1 ergeben. So zunächst das Auffinden des Uterns der bekannten Derbheit und Festigkeit des norm noch dann gelingen kann, wenn die übrigen V Fäulniss bereits zur Unkenntlichkeit zerstört sin santes Beispiel dafür bringen Casper-Liman (

Ein junges Dienstmädehen, das angeblich seh sein sollte, war plötzlich verschwunden. Alle Nach ihr blieben vergeblich und ein auftauchendes Gerü einem ihr nahestehenden verheirateten Manne im H und von diesem beseitigt worden, machte den Fall Nach fast 9 Monaten wurde die Abtrittsgrube des Ganz unerwartet fanden die Arbeiter bei dieser Gel einen ganz und gar verwesten menschlichen Körpe Vermuthung nahe, dass es der des verschwunde: "Einen höheren Grad von Verwesung," sagt Cas wohl nie wieder zur Beobachtung bekommen!" Von

leer. Somit konnte wenigstens mit Gewissheit das Urtheil dahin abgegeben werden, dass Denata im Augenblicke ihres Todes nicht schwanger gewesen sein könne, womit jenes bei der Auffindung der Leiche mit Lebendigkeit wieder aufgetauchte Gerücht in Nichts zerfiel und der angezweifelte gute Ruf des angeblichen Schwängerers und muthmasslichen Mörders, eines bis dahin unbescholtenen Mannes, wieder hergestellt war.

Auch bei hochgradig verkohlten Leichen kann sich der Uterus noch finden, wovon ausser in der Festigkeit des Uterus, auch in der geschützten Lage desselben der Grund zu suchen ist. Bei einer Reihe der Ringtheaterleichen, bei denen die Bauchhöhle eröffnet und die Baucheingeweide ganz verkohlt gefunden wurden, liess sich trotzdem der Uterus, wenn auch äusserlich verkohlt, erkennen, und zwar nicht blos durch seine äussere Form, sondern auch durch seine Lagerung zu den Nachbarorganen, die ihrer geschützten Lage wegen ebenfalls weniger als andere Gebilde gelitten hatten. In einzelnen Fällen war der Uterus zu einem unförmlichen, äusserlich ganz harten Körper verkohlt, war jedoch beim Aufschneiden deutlich als solcher erkennbar und liess sogar Details, z. B. Gefässdurchschnitte, Endometrium, Plicae palmatae etc., unterscheiden. In anderen Fällen konnte schon aus dem Fehlen eines massigen Gebildes zwischen Harnblase und Rectum geschlossen werden, dass ein männliches Individuum vorliege.

Nicht selten waren trotz hochgradiger Verkohlung der Bauchorgane noch die Ovarien aufzufinden und an der Form, Lage, sowie am Durchschnitte als solche zu erkennen. Gleiches war bei der Harnblase der Fall und auch bezüglich des centralen Antheiles der Harnröhre, was insoferne wichtig, als an diesem wesentliche Geschlechtsunterschiede sich bemerkbar machen, nämlich beim Manne der Befund des Schnepfenkopfes, der an der weiblichen Harnröhre fehlt, und der Corpora cavernosa penis. Aus solchen Befunden allein können schon positive Schlüsse auf das Geschlecht des Individuums gemacht werden, und wir wollen hier bemerken, dass wir auch bei dem oben erwähnten, nach einem halben Jahre aus dem Wasser gezogenen Individuum in den scheinbar zur Unkenutlichkeit verfaulten Weichtheilen der Beckenhöhle noch deutliche Reste der Corpora cavernosa penis, sowie die hintere Partie der Harnröhre mit dem Schnepfenkopfe gefunden haben, welcher Nachweis für sich allein genügt haben würde, das Individuum für ein männliches zu erklären. Dagegen war bei dem, ebenfalls oben angeführten, vor 2 Jahren ermordeten und dann vergrabenen Manne von dem Urogenitalapparate nichts mehr zu erkennen.

Am Skelet lassen sich für die Geschlechtsbestimmung folgende Verhältnisse verwerthen: Im Allgemeinen ist beim Weibe das ganze Skelet kleiner und schwächer als das männliche und auch die einzelnen Knochen sind verhältnissmässig weniger stark entwickelt, doch ist es bekannt, in welcher Weise äussere und individuelle Verhältnisse dieses im Ganzen richtige Gesetz alteriren können.

| ı                                                    |                  | Kna    | ben                   |            | Mädchen          |                |       |                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------------|------------------|----------------|-------|------------------------------|--|--|--|
| Alter                                                | Zahl<br>der Be-  |        | genmaass<br>entimeter |            | Zahl<br>der Be-  | Langenmasse :a |       |                              |  |  |  |
|                                                      | obach-<br>tungen | Dachn. | Maxim.                | Minim.     | obach-<br>tungen | Dechn.         | Maxim | $M_{\ell E}   \underline{u}$ |  |  |  |
| bis 1 Mon.                                           | 280              | 50.9   | 64                    | 35         | 245              | 50.1           | 56:5  | 35                           |  |  |  |
| $^{1}1-2$ ,                                          | 78               | 53.3   | 61                    | 40         | 62               | 53.7           | 68.5  | 47                           |  |  |  |
| 2 - 3                                                | 54               | 55.4   | 69                    | 41         | 60               | 54.7           | 63    | 47                           |  |  |  |
| 3-4                                                  | 61               | 57.5   | 72                    | <b>5</b> 0 | 61               | 57:4           | 74    |                              |  |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 40               | 57.9   | 67                    | 45         | 37               | 57:7           | 72    | 47                           |  |  |  |
| 5-6                                                  | 33               | 60.8   | 68                    | 52         | 20               | 58.8           | 75    | 12                           |  |  |  |
| 6 - 7                                                | 27               | 62     | . 75                  | 56.5       | 26               | 61.6           | 67    | .16                          |  |  |  |
| 7-8                                                  | 23               | 63.5   | 72                    | 54         | 15               | 61.2           | 70    | 53                           |  |  |  |
| 18 - 9                                               | 22               | 62.5   | 71                    | 53         | 15               | 62.3           | 69    | *                            |  |  |  |
| 9 —10 ,                                              | 11               | 65.8   | 70                    | 60         | 14               | 61.7           | 68    | N                            |  |  |  |
| 10 -11                                               | 8                | 66.8   | . 72                  | 63         | 10               | 64.7           | 71    | 1                            |  |  |  |
| 11 —12                                               | 9                | 66.5   | 74                    | 56.9       | 7                | 66-4           | 70    | 6!                           |  |  |  |
| $1 - 1^{1/2}$ Jahr                                   | 48               | 70.9   | 85                    | 51         | 51               | 69.2           | 80    | M                            |  |  |  |
| $1^{1}/_{3}$ — 2                                     | 40               | 73.4   | 83                    | 49         | 30               | 71.3           | 83    | t i                          |  |  |  |
| $12 - 2^{1}/_{2}$                                    | 34               | 76.2   | 88                    | 68         | 34               | 75.2           | 86    | F.                           |  |  |  |
| $2^{1}/_{2}-3$                                       | 22               | 79.8   | 91                    | 68         | 17               | 75.3           | **    |                              |  |  |  |
| $3 - 3^{1}/.$                                        | 22               | 83     | 102                   | 68         | 16               | 79-1           | 88    | 37                           |  |  |  |
| $3^{1}/_{2}$ — 4 ,                                   | 12               | 88.8   | 104                   | 77         | 7                | 85.6           | 95    | 77                           |  |  |  |
| $4 - 4^{1}$                                          | 20               | 89.9   | 106                   | 60         | 25               | 88.5           | 100   | 7.2                          |  |  |  |
| $4^1 - 5$ .                                          | 3                | 97:3   | 99                    | 94         | 3                | 96.6           | 98    | 1p1                          |  |  |  |
| $5^{-1} - 5^{1}/_{2}$                                | ii 12            | 100.4  | 111                   | 93         | 9                | 97.1           | 108   | (r.                          |  |  |  |
| $5^{1}_{/2}-6^{'}$                                   | 3                | 104.3  | 108                   | 100        | 8                | 933            | 106   | 7                            |  |  |  |

Für die Körperhöhe in der Periode vom 6. bis zum 19. 20. Jahre existiren sehr zahlreiche und sorgfältig ausgefül Messungen von Schulkindern, die insbesondere aus Anlass Schulbankfrage in verschiedenen Ländern vorgenommen wurd Von diesen mögen, weil auf grossen Zahlen beruhend, insondere die Messungen der Frankfurter Commission hier Aufwahfinden, welche die Jugend der Frankfurter öffentlichen Schrund zwar 3459 Knaben und 2448 Mädchen, umfassen Vor jahrschrift f. öffentl. Gesundheitspflege. IV, pag. 300.

Knaben.

| Alter   | Anzahl der<br>Gemessenen | Durch-<br>schnittliche<br>Körpergrösse | Minimum | Maxis = |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 6-7     | 96                       | 119.9                                  | 100 0   | 1262    |
| 7— 8    | 349                      | 117:3                                  | 103.0   | 1345    |
| 8 - 9   | 409                      | 122.8                                  | 104.5   | 1414    |
| 9- 10   | 452                      | 126.4                                  | 104.0   | 144.5   |
| 10—11   | 438                      | 131.3                                  | 114.5   | 1532    |
| 11—12   | 407                      | 135.8                                  | 111.0   | 164-5   |
| 12—13   | 389                      | 140.6                                  | 122.0   | 1780    |
| 13—14   | 388                      | 147.0                                  | 129-0   | 172-6   |
| 1415    | 357                      | 152.3                                  | 122.8   | 1720    |
| 15 - 16 | 153                      | 161.7                                  | 137-0   | 15411   |
| 16- 17  | 66                       | 165∙0 ⊢                                | 132-4   | 1815    |
| 17—18   | 31                       | 169.1                                  | 145.0   | 1850    |
| 1819    | 13                       | 167.6                                  | 146-0   | 1790    |
| 19-20   | 5                        | 171.8                                  | 167-0   | 1784    |
| 20 - 21 | 6                        | 169·1                                  | 166-0   | 1725    |

Mädchen.

| Alter | Anzahl der<br>Gemessenen | Durch-<br>schnittliche<br>Körpergrösse | Minimum | Maximum            |
|-------|--------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|
| 6-7   | 44                       | 115.0                                  | 101.5   | 124.9              |
| 7—8   | 304                      | 116.3                                  | 99.0    | 129.0              |
| 8-9   | 353                      | 121.2                                  | 106.0   | 139.9              |
| 9-10  | . 335                    | 125.1                                  | 106.0   | 140.1              |
| 10-11 | 345                      | 129.8                                  | 112:0   | 156.5              |
| 11-12 | . 307                    | 135.7                                  | 118.0   | 154.0              |
| 12—13 | . 305                    | 141.1                                  | 124.0   | 161.0              |
| 13-14 | 233                      | 143.4                                  | 119.0   | 170.0              |
| 14-15 | . 151                    | 150.9                                  | 122.0   | 169.0              |
| 15-16 | . 49                     | 156.6                                  | 142.0   | 172.2              |
| 16-17 | . 16                     | 156.5                                  | 151.0   | 166 <sup>.</sup> 8 |
| 17—18 | . 4                      | 161.2                                  | 153.8   | 170.0              |
| 18—19 | . 🕴 2                    | 155.5                                  | 154.0   | 157.0              |

Beim erwachsenen Mann beträgt die Länge des Skelettes zwischen 157 und 180 Cm. Beim erwachsenen Weib zwischen 153 und 166 Cm.

Wenn man von der Länge der reifen Neugeborenen von 50 Cm. ausgeht, erreicht der Mensch etwa im 5. Jahre die doppelte (100 Cm.), in weiteren 10 Jahren, nämlich bis zum 15. Lebensjahre, die dreifache Länge (150 Cm.) des Neugeborenen. Im ersten Jahre geschieht das Längenwachsthum am raschesten und beträgt monatlich 1—2, somit im Ganzen 12—24 Cm., vom 1. bis 5. Jahre jährlich blos 7—8 vom 5. bis 15. blos jährlich 5 Cm. Zur Zeit der Pubertät ist das Wachsthum wieder ein rascheres und erreicht der Körper nahezu die künftige Länge, zu welcher dann bis zur Beendigung des Wachsthums meist nur noch wenig hinzukommt.

Der Schluss aus den Dimensionen einzelner aufgefundener Knochen, respective Körpertheile, auf das Alter, respective die Statur des betreffenden Individuums ist natürlich stets ein prekärer und wird sich in der Regel noch in weiteren Grenzen bewegen müssen als bei ganzen Leichen, beziehungsweise vollständigen Skeletten.

Sue (Orfila's Lehrbuch der gerichtl. Medicin. I, 103) hat in dieser Beziehung folgende Verhältnisse gefunden: Ein Kind von einem Jahre, dessen Grösse 66 Cm. betrug: Länge des Stammes 39 Cm., der oberen Extremitäten 27 Cm., der unteren Extremitäten 27 Cm. Kind von drei Jahren, dessen Grösse 99 Cm. betrug: Länge des Stammes' 57 Cm., obere Extremitäten 42 Cm., untere 43 Cm. Kind von 10 Jahren, dessen Grösse 132 Cm. betrug: Länge des Stammes 72 Cm., der oberen Extremitäten 57 Cm., der unteren Extremitäten 61 Cm., Kind von 14 Jahren von 1 M. 65 Cm. Grösse: Länge des Stammes 84 Cm., der oberen Extremitäten 73 Cm., der unteren Extremitäten 81 Cm. Individuen von 20 bis 25 Jahren, deren Gesammthöhe 1 M. 92 Cm. betrug: Länge des Stammes 96 Cm., der oberen Extremitäten 90 Cm., der unteren Extremitäten 96 Cm.

Tabellarische Zusammenstellungen des Verhältnisses der Dimensionen einzelner Knochen zur Höhe des ganzen Skelette finden sich an der eitirten Stelle bei Orfila, in Taylor's Meder Jurisprudence, 1873, I, 154, bei Langer (Wachsthum des mensellichen Skeletten mit Bezug auf den Riesen. Denkschrift der Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaft Classe. 1872, XXXI) und insbesondere bei Toldt (h. c. 56) Letzterer Autor constatirte an der Wirbelsäule und an den Ftremitätenknochen folgende Maasse (in Millimetern):

|                                       | ه ۱                      |           | Scen          | pula   |          |       |        |           | Haftk                                          | nochen                                        |       |            |         |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|--------|----------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|---------|
| Alter                                 | Länge der<br>Wirbelsäule | Clavicula | Länge         | Breite | Humerus  | Clna  | Radius | Handlunge | von Spins 1184.<br>Het ant bis<br>tuber ischii | ven Spins off.<br>Hei post. au<br>Nymit, 046. | Femur | Tibin      | P.denla |
| M. Embryo Ende des                    | Π .                      |           | . [           |        |          | - [   |        | :         |                                                |                                               |       |            |         |
| 6. Mon., KL. 30 Cm.                   |                          | 25        | 25            | 16     | 50       | 40    | 56.2   | 34        | 29                                             | 27                                            | ,4ز   | 63         | 4       |
| Knabe, Neugeb, reif,<br>KL. 48.8 Cm.  |                          | 49.5      | . 41          | 90     | 80       | 70    | 61     | 61        | 51                                             | 46                                            | οų.   | •          |         |
| Knabe, Neugeb., reif.                 | 1; 233                   | 700       | ] <b>*</b> *i | 20     | 60       | • • • | 0.     | ) "       | 31                                             | 20                                            |       | •          | •       |
| KL. 52.5 Cm                           |                          | 46        | 46            | 26.5   | 83       | 71    | 60     | 71        | 57                                             | 53                                            | 4-    | ٠,         | -!      |
| Mädchen, 11 2 Jahre                   |                          |           |               |        |          |       | 1      | 1         |                                                |                                               |       |            |         |
| alt, KL. 74 Cm<br>Mädchen, 21, Jahre  |                          | 64        | 58            | 45     | 119 5    | 98    | H4     | 87        | 71                                             | 1.3                                           | 150   | 122        | 1:      |
| alt, KL. 83 ('m.                      |                          | 66        | 63            | 52     | 134      | 110   | 94     | .101      | 88                                             | 89                                            | 179   | 147        |         |
| Mädchen, 4 Jahre alt,                 | à i                      |           |               |        |          |       | -      |           |                                                | • •                                           | •••   | •••        | •••     |
| KL. 96 Cm                             |                          | 80        | 80            | 64     | 166      | 125   | 110    | 1110      | 100                                            | 166                                           | 21 i  | 17-        | ٠.      |
| Knabe, 61, Jahre alt,<br>KL. 106 ('m. |                          |           |               | 65     | :<br>186 | 150   | 153    | 123       |                                                |                                               |       |            |         |
|                                       |                          |           | 74            | 0.,    | 100      | 1:50  | 155    | 123       | 109                                            | 113                                           | 200   | •          | •••     |
| Knabe, 12 Jahre alt,<br>KL. 137.8 Cm  | 584                      | 110       | 116           | 78     | 270      | 219   | 191    | 154       | 145                                            | 141                                           |       |            |         |
| Knabe, 15 Jahre alt,                  | ٠.                       |           |               |        |          |       |        |           |                                                |                                               |       |            |         |
|                                       | 646                      | 1"4       | 125           | 97     | 197      | 230   | 206    | 179       | 156                                            | 14.2                                          | 422   | 77.        | . *     |
| Mann, 24 Jahre alt,<br>KL. 163 ('m    |                          | 1140      | 141           | 113    | 300      | 936   | 221    | 175       | 161                                            | 175                                           | 417   | , .        |         |
| Mann. 24 Jahre alt,                   | 1 700                    | 1270      |               |        | 500      | 200   |        |           | 101                                            | 44.7                                          | 411   | <b>J</b> . | ٠4.     |
| K. L. 175 Cm                          | 1775                     | 161       | 160           | 114    | 326      | 264   | 235    | 190       | 191                                            | 179                                           | 47.   | : : :      | -       |

Für die Kopfknochen fand Toldt folgende Maasse:

|                       | ha   | nter-<br>upts-<br>uppe | Scheitel Stirnhein |        | he   | Schläfen-<br>bein-<br>schuppe |      | fortsatze<br>Bra des<br>be nes<br>Breitedes |                            |           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |            |         |
|-----------------------|------|------------------------|--------------------|--------|------|-------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|------------|---------|
| Alter                 | Höbe | Breito                 | Höhe               | Breita | Hohe | Breite                        | Hohe | Breite                                      | Querabstand<br>Warze forts | Fromto Br | Grösste B                               | Hobertle | Charles of | tane de |
| Reifer neugeborener   | _    |                        |                    |        |      |                               |      | _                                           |                            | -         | 200                                     |          |            |         |
| Knabe, K -L. 51 60'm. | 67   | 66                     | 85                 | 80     | 62   | . 57                          | 23   | 32                                          | 55                         | 62        | 51                                      | 24       | 4.:        |         |
| Madchen, 3 Monate alt | 78   | 83                     | 111                | 94     | 76   | 65                            | 24   | 1 37                                        | 71                         | 86        | 5.7                                     | -1       |            |         |
| Madchen, 6 Monate alt | 83   | 92                     | 112                | 104    | 80   | 61                            | 25   | . 33                                        | 74                         | 90        | 7.5                                     |          | - ;        | ٨       |
| Madchen, 9 Monate alt | 91   | 104                    | 123                | 120    | 95   | 75                            | 40   | 46                                          | 79                         | 10:       | 64                                      |          | ٠.         |         |
| Knabe, 13 Monate alt  | 91   | 108                    | 113                | 117    | 93   | 72                            | 33   | 50                                          | 85                         | 99        | 64                                      | 41       | •          |         |
| Knabe. 2 Jahre alt    |      | 120                    | 133                | 124    | 108  | 83                            | 33   | 51                                          | 89                         | 111       | 70                                      | 41       |            |         |
| Knabe, 3 Jahre alt .  |      | 115                    | 131                | 121    | 116  | 81                            | 45   | 52                                          | 84                         | 100       | 7.5                                     | 4:       |            |         |
| Knabe, 4 Jahre alt    | 101  | 122                    | 130                | 125    | 104  | ×1                            | 41   | 54                                          | 99                         | 103       | 68                                      | 4.5      | 6.         |         |
| Knabe, 5 Jahre alt.   | 105  | 131                    | 133                | 125    | 116  | . 90                          | 42   | 55                                          | 108                        | 115       | 76                                      | 14       | 7          |         |
| Knabe, 7 Jahre alt .  | 110  | :125                   | 136                | 125    | 110  | 85                            | 42   | - 59                                        | 110                        | 116       | ěψ                                      | 54       | 7.5        |         |
| Knabe. 9 Jahre alt .  | 115  | 128                    | 130                | 129    | .111 | 84                            | 43   | 61                                          | 116                        | 114       | -6                                      | :1       |            |         |
|                       | 117  | 130                    | 125                | 124    | 114  | 88                            | 40   | 68                                          | 113                        | 114       | . 29                                    | 6.3      | -          | -       |
| Knabe. 16 Jahre alt . | 112  | 128                    | 137                | 189    | 121  | 91                            | . 42 | 62                                          | 112                        | 124       | >6                                      | 60       | - 54       | -       |
| Ausgewachsener        | 105  | 128                    | 130                | 120    | 108  | . 80                          | 42   | 60                                          | 120                        | 120       | 90                                      | 6.9      | -6         | :       |
| Mann                  | bı⊭  | bis                    | ' bis              | bis    | bis  | bis                           | bis  | bis                                         | bia                        | bie       | bis                                     | hie      | Na         | ٠       |
| (                     | 120  | 145                    | 140                | 142    | 125  | 94                            | 54   | 80                                          | 130                        | 156       | 54                                      | 73       | 102        |         |
| Ausgewachsenes        | 100  | 120                    | 122                | 120    | 106  | 78                            | 37   | 58                                          |                            | 114       | 67                                      | 54       | 81         | •       |
| Weib                  | bis  | bis                    | bis                | bis    | bis  | bis                           | bis  | bis                                         | bis                        | bis       | bis                                     | ъ        | 1.0        | k       |
|                       | 130  | 130                    | 140                | 130    | 120  | 94                            | 48   | 70                                          | 118                        | 120       | 92                                      | 93       | je.        | -       |

Die wichtigsten Anhaltspunkte für die Altersbestimmung ergeben die Ossificationsverhältnisse der einzelnen Skelettheile. Dieselben gestalten sich zufolge der Angaben Henle's, Langer's, Toldt's u. A., sowie zufolge unserer eigenen Untersuchungen im Allgemeinen in nachstehender Weise, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass individuelle, Geschlechts- und Racenverhältnisse den Gang der Ossification vielfach beeinflussen. Insbesondere scheint, wie auch Wachholz ("Altersbestimmung aus dem Verhalten der Ossification des oberen Humerusendes". Friedreich's Bl. 1894) bestätigte, beim weiblichen Geschlechte die Ossification des Skelettes früher sich zu vollenden als beim männlichen, und bei Individuen (Racen) von kleiner Statur früher als bei solchen von grosser.

Im Laufe des ersten Lebensiahres beginnt die Verschmelzung der beiden Stirnbeinhälften vom unteren Ende der Stirnnaht aus und schon in den ersten Monaten nach der Geburt verschwinden die seitlichen Fontanellen, während sich die grosse verkleinert. Der Warzentheil verwächst mit dem übrigen Schläfebeine und es bildet sich die Andeutung eines Warzenfortsatzes. Die fötalen Spalten am Occiput verschwinden; die Temporalflügel des Keilbeines wachsen an den Körper an und es vereinigen sich die beiden Unterkieferhälften. Der vordere Bogen des Atlas enthält einen Knochenkern und es beginnt die knöcherne Vereinigung der Wirbelbögen zuerst an den Brust- und unteren Hals-, dann an den Bauchwirbeln und zuletzt am Atlas. Die Knochenkerne im Brustbeine vermehren sich und es entstehen neue im Proc. coracoideus, im Caput humeri und im Oberschenkelkopf. In der Regel im 7. Monate erfolgt der Durchbruch der Milchzähne meist in folgender Ordnung: Zuerst brechen die unteren mittleren Schneidezähne hervor und bald darauf die Schneidezähne des Oberkiefers; nach einigen Wochen die oberen äusseren Schneidezähne und dann die unteren äusseren, so dass mit Ende des ersten Jahres in der Regel alle 8 Schneidezähne zum Vorscheine gekommen sind.\*)

Im Verlaufe des zweiten Jahres verknöchert die Stirnnaht vollständig und am Ende desselben ist die Verschliessung der grossen Fontanelle vollendet. Die knöcherne Vereinigung der Wirbelbögen schreitet vor und Knochenkerne bilden sich im grösseren Höcker des Oberarmkopfes, in den unteren Enden des Radius, der Tibia und Fibula und in den Köpfehen der Mittelhand- und Mittelfussknochen. Der Durchbruch der Milchzähne macht weitere Fortschritte. Etwa im 15. Monate zeigen sich die ersten Backenzähne, im 18. bis 22. die Spitzzähne und zuletzt die zweiten Backenzähne, so dass mit Ende des zweiten Jahres in der Regel 20 Zähne in den Kiefern sich finden.

<sup>\*)</sup> Ueber die zuerst von Zuckerkandl näher verfolgte Entwicklung der "Zahnsäckehen" und "Zahnscherbehen" beim Embryo und Neugeborenen siehe Mauczka: "Die Zähneivom gerichtsärztlichen Standpunkte." Oesterr. Vierteljahrschr. f. Zahnheilkunde, 1892, VIII.

dialen Epicondylus des unteren Endes des Humerus un Ende des Radius. Im sechsten Jahre synostosirt Interoccipitalfuge, zwischen Gelenk- und Basilartheil hauptbeines (Toldt), beginnt Verknöcherung der beide Ulna und die Verknöcherung der Patella und der Aeste des Sitzbeines ist vollendet. Im siebenten der Zahnwechsel. Nachdem bereits früher in der Re Mahlzahn durchgebrochen, fallen die abgenützten Mi und werden durch die bleibenden ersetzt. Mit dem achten Jahres sind meist sämmtliche bleibende S bereits zum Durchbruche gekommen, denen dann die be zähne und im 10. und 11. Jahre die wahren Ecki Um dieselbe Zeit vollzieht sich die Verknöcherung der und beginnt die Verwachsung der Kreuzbeinwirbel, un der unteren und der Querfortsätze früher als der 12. Jahre tritt ein Knochenkern im Olecranon und in des Oberarmbeins, im 13. und 14. Jahre ein solcher Epicondylus dieses Knochens auf und es verknöcher der kleine Trochanter. Der zweite Mahlzahn ist berei-Im 14. bis 15. Jahre bilden sich Knochenkerne i coracoideus und im Aeromion.

Um die Zeit der Pubertät finden sich unbestä Knochenkerne an den Spitzen der Dorn- und Querforlicher Wirbel; beständig besitzt jeder Wirbelkörper aund unteren Fläche eine scheibenförmige Epiphyse. zusammenhängendes Kalkplättehen enthält. das durc zung kleiner Kalkeinlagerungen entsteht, die als distabereits vom 10. bis 11. Lebensjahre an sich finden (To zeitig entstehen an Köpfehen und Höcker der Ripp Knachankanne undebe beld mit dam Kännen.

später mit dem Körper verwächst. Die obere Epiphyse der Ulna verschmilzt mit der Diaphyse. In der Pfanne vereinigt sich das Darmbein mit dem Sitzbein, dann mit dem Schambein. Im 17. bis 18. Jahre verschmilzt das hintere Ende des Fersenbeins mit dem Vorderstücke. Im 18. bis 22. Lebensjahre verschmelzen die Kreuzwirbel mit einander vollkommen. Zwischen dem 16. bis 20. Jahre obliterirt die Naht zwischen Keil- und Hinterhauptbein, verschwindet die letzte Quernaht des Körpers, des Brustbeins\*) und verschmilzt die Epiphyse des Humerus\*\*) des unteren Endes der Ulna, des Radius, die Epiphysen des Femur, der Tibia und Fibula, sowie die der Mittelhand- und Mittelfussknochen und Phalangen mit den betreffenden Diaphysen. Vom 22. bis zum 25. Jahre erfolgt die vollständige Verknöcherung des Schulterblattes, die völlige Verwachsung der Epiphysenplatten der Wirbelkörper und endlich die vollständige Verwachsung der Epiphysen des Hüftbeins, am spätesten die der Epiphyse am oberen Rande des Darmbeins und am Schambeinwinkel, und die Entwicklung des Knochengerüstes ist vollendet. Um diese Zeit erfolgt häufig erst der Durchbruch des sogenannten Weisheitszahns, in der Regel aber schon um das 18. Jahr.

In der Periode bis zum 40. Lebensjahre treten keine wesentlichen Veränderungen am Skelette auf und der Grad der Abnützung der Zähne ist so ziemlich der einzige Anhaltspunkt, auf welchem Altersbestimmungen sich basiren können. In der Periode von 40 bis 50 Jahren verwächst Körper und Schwertfortsatz des Brustbeins, seltener Körper und Griff, und es beginnen häufig schon früher die Kehlkopfknorpeln und die Rippenknorpeln zu verknöchern.\*\*\*) Im höheren Alter findet eine Obliteration der Schädel-

<sup>\*)</sup> Dass sich diese Quernähte des Körpers des Brustbeins bis in's höhere Alter hinein erhalten, ist ein sehr seltenes Vorkommniss. In unserem Museum befindet sich ein solcher Fall. Er betrifft das Skelet eines 43jährigen Mannes, welcher sein Weib erstochen und dann sich selbst ertränkt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Im 20. Jahre ist die Verwachsung gewöhnlich vollendet, doch ist die Epiphyse von der Diaphyse am Durchschnitt noch einige Zeit durch hellere Farbe und lockeres Gefüge differenzirt und durch eine feine Knochenleiste getrennt. Nach Wachholz (l. c) wird der vollständige Schwund der Knorpelfuge bei Frauen zwischen 17 und 18, bei Männern zwischen 20 und 21 Jahren beobachtet. Die Knochenleiste beginnt sich um das 15., beziehungsweise 17. Jahr zu bilden und erhält sich meist bis zum 30. Jahr. Die Diaphysen-Markhöhle reicht bei Frauen vom 28., bei Männern vom 30. Jahre an bis an's Ende des Collum chirurgicum, vom 35. an bis zur ehemaligen Epiphysengrenze. — Interessant ist die Thatsache, dass bei manchen Zwergen und bei manchen Individuen mit verkümmerten Genitalien die Epiphysen auch im Mannesalter mit den Diaphysen nicht verwachsen. A. Paltauf, "Ueber den Zwergwuchs etc." Wien 1891.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Beim Weibe bleiben Kehlkopf- und Rippenknorpel häufig bis in's hohe Alter unverknöchert, respective unverkalkt, nur ausnahmsweise beim Manne; so haben wir einen 73jährigen schwächlich gebauten Mann secirt, bei welchem nur Verknöcherung der hinteren Ränder der Schildknorpel und der basalen Theile der Schildknorpelhörner, sowie der Ringknorpelplatte bestand und in den Rippenknorpeln nur Spuren davon sich fanden. Ausführliche Untersuchungen über das Verhalten des Kehlkopfes in den verschiedenen Lebensaltern und bei beiden Ge-

Schwund der Knochen gekennzeichnet. Derselbe in Regel am Schädel am deutlichsten bemerkbar. D im Ganzen leichter, seine Wandungen dünner. De sich namentlich an schon früher dünn gewese Schädels, so entsprechend den Pacchionischen G der Decke der Paukenhöhle, an den grossen F beins, besonders aber an den Orbitalwänden, wose papierdünn, durchscheinend und sehr häufig ga werden. Häufig finden sich die Scheitelbeinhöcker abgeschliffen. In Folge des Ausfallens der Zähne verstreichen schliesslich die Alveolarfortsätze, der schmälert sich und tritt immer mehr zurück; Unterkiefers bildet, nachdem die Alveolen abgesch rippenförmigen Bogen, der mit seinem mittlerei weiter über den Rand des Oberkiefers hervortritt bilden wieder mit dem Körper einen stumpfen V wie in der ersten Zeit nach der Geburt. - Auch des Rumpfes wird der senile Schwund immer Knochen werden dünner, leichter und brüchiger u die spongiöse Substanz, was sich in bekannter am oberen Ende der Oberschenkelknochen, dar blatte und den Darmbeinen bemerkbar macht. Gleic die Ossification in dem Kehlkopfe und den Ripi und schliesslich verknöchern auch die Zwischenw

Bei der Beurtheilung der letzterwähnten B zu vergessen, dass die senile Körperbeschaffenheit immer durch hohes Alter bedingt ist. und dass gesammten sowohl, als insbesondere nur gewisser der Kiefer, sich auch aus anderen Ursachen ausb halses bildet, ein nahezu rechter, beim Manne aber ein stumpfer ist, wird von Merkel bestritten.

C. Das Alter. Die oben eitirte österreichische Instruction für die gerichtliche Todtenbeschau verlangt nur die Angabe des beiläufigen Alters, und zwar mit Recht, da wegen Mangel ganz zweifelloser und nur einzelnen Lebensjahren zukommender Kennzeichen blos eine Diagnose der Altersperiode, nicht aber des genauen Alters möglich ist. Selbst bei frischen und ganzen Leichen und nach Erwägung aller äusseren sowohl als inneren Merkmale ist stets nur eine approximative Schätzung innerhalb eines gewissen, je nach der Natur des Falles mehr weniger weiten Spielraumes zulässig. Noch mehr Vorsicht ist angezeigt, wenn es sich um verfaulte, verstümmelte oder verkohlte Leichen, oder gar nur um Reste derselben handelt.

Bei erhaltenen Leichen gestattet zwar schon das äussere Aussehen häufig einen approximativen Schluss auf das Alter des Individuums, und es können Länge des Körpers, Ernährungszustand, Beschaffenheit der Haare und der Zähne in dieser Beziehung verwerthet werden. Dass aber bei einseitiger Auffassung dieser Eigenschaften grosse Irrungen geschehen können, ist begreiflich. Die Statur schwankt bekanntlich in weiten Grenzen, ein Grauwerden oder Ausfallen der Haare in jüngeren Jahren ist nichts Seltenes und ebenso kann ein marastisches Aussehen auch bei verhältnissmässig jungen Personen vorkommen und man weiss, wie sehr auch das Verhalten der Zähne bezüglich ihrer Festigkeit, Gesundheit und sonstigen Ausschens variirt! Es muss daher auch bei solchen Leichen auf die inneren Verhältnisse recurrirt werden, noch mehr aber bei faulen oder anderweitig veränderten.

Diese Verhältnisse betreffen vorzugsweise die Knochen und die Knorpel, aber auch gewisse Weichtheile.

Für Altersbestimmungen innerhalb der Periode von der Geburt bis zum vollendeten Wachsthume muss die zunehmende Höhe des ganzen Skelettes und die wachsende Dimension der einzelnen Knochen, namentlich aber der Grad der Verknöcherung der einzelnen Skelettheile, herbeigezogen werden.

Die Höhe des Skelettes, respective des ganzen Körpers. unterliegt in den einzelnen Perioden des Wachsthums eben solchen Verschiedenheiten, wie nach Vollendung des letzteren, so dass in einer und derselben Altersclasse weit auseinanderstehende Körpergrössen vorkommen, wovon namentlich die Erfahrungen an Schulkindern eclatante Beispiele liefern. Die Verwerthung der Körperlänge für die Altersbestimmung muss daher immer mit Vorsicht und unter Berücksichtigung anderer Verhältnisse geschehen und kann überhaupt stets nur zu approximativen Schlüssen führen.

Unsere an Leichen vorgenommenen Messungen haben für die Periode von der Geburt bis zum vollendeten 6. Jahre folgende Körperlängen ergeben: kenntlich werden, um so leichter, als zu der Eindurch Wasserverlust noch hinzukommt. dass das schmilzt, theils, und zwar leichter als die übrigen verbrennt.

E. Die Kopf- und Gesichtsbildung. Kopt sind bekanntlich die am meisten charakteristischen der einzelnen Individuen, und es ist begreiflich, schreibung der Eigenschaft dieser Theile ein beson merk zugewendet werden muss.

Aber selbst die detaillirteste Beschreibung gibt vollkommene Vorstellung des Aussehens der betreffe und steht weit zurück hinter dem Werthe, der ein Aufnahme zukommt. Ganz besonders ist hier die phaufnahme am Platze, und von diesem gegenwärtiführbaren Mittel sollte so viel als möglich Gebra werden, umsomehr, als die Vervielfältigung einer sographie keinen Schwierigkeiten unterliegt und eine respective öffentliche Ausstellung gestattet, die ungle eignet ist, die nachträgliche Agnoscirung einer Persolichen, als selbst die ausführlichste Personsbeschre öffentlichen Blättern.\*)

Eventuell wäre auch die Abnahme einer Gyltheilhaft und ist diese ebenfalls leicht ausführbar.

Doch ist weder die letztgenannte, noch die pho Aufnahme im Stande, die unmittelbare Besichtigung objectes vollkommen zu ersetzen, und letztere ist dah in wichtigeren Fällen so lange als thunlich zu erm ist daher angezeigt, die Beerdigung der Leichen Personen so lange zu verschieben, als dies ohne sanitäre Gefahr zulässig erscheint. In Wien ist es Usus, unter gewöhnlichen Verhältnissen 3 Tage zuzuwarten, und wird diese Frist bei frischen Leichen und kalter Jahreszeit auch auf längere Zeit erstreckt. Auch ist es begreiflich, dass selbst in der warmen Jahreszeit, wenn es möglich ist, das Faulen der Leiche durch gewisse Vorkehrungen (Kälte, Balsamirung) zu hindern oder wenigstens zu verlangsamen, die Leiche lange Zeit im agnoscirbaren Zustande erhalten werden kann.

In grösseren Städten, wo häufig Leichen unbekannter Personen aufgefunden werden, empfiehlt sich eine analoge Einrichtung, wie sie in Paris als Morgue schon seit Decennien besteht, d. h. von Leichenhallen, in welchen die Leichen Unbekannter öffentlich ausgestellt werden unter Bedingungen, welche den Eintritt oder das Fortschreiten der Fäulniss so lange als möglich hintanzuhalten bestimmt sind.\*)

Ist die Aufbewahrung der ganzen Leiche nicht mehr möglich, so ist es in wichtigen Fällen angezeigt, wenigstens den Kopf zurückzubehalten und am besten in Alkohol zu conserviren, wie wir bereits mehrmals gethan haben.

Was nun die protokollarische Beschreibung des Kopfes und Gesichtes betrifft, so kommt die Kopf- und Gesichtsbildung im Allgemeinen in Betracht, ferner aber die nähere Beschaffenheit der Haare (Kopf- und Barthaare, Augenbrauen, eventuell auch Augenwimpern), der Gesichtshaut, der Augen, der Nase, der Zähne und der Ohren. Da die meisten Eigenschaften, auf welche hierbei Rücksicht zu nehmen ist, selbstverständlich sind, so wollen wir uns darauf beschränken, blos bezüglich der Haare, der Augen, der Nase und der Zähne Einiges zu bemerken.

Bei den Haaren kommt bekanntlich, ausser der Dichte, Länge, Stärke und Anordnung vorzugsweise die Farbe in Betracht. Aber gerade in Bezug auf diese Eigenschaft ist in vielen Fällen Vorsicht geboten. Dies gilt insbesondere bei exhumirten Leichen, bei welchen, wie bereits oben erwähnt wurde, die Haare noch nach vielen Jahren erhalten gefunden werden können und daher die Verwerthung ihrer Eigenschaften für die Sicherstellung der Identität besonders nahe liegt.

Es ist nämlich eine durch zahlreiche Beobachtungen constatirte Thatsache, dass die Haare durch langes Liegen im Grabe ihre Farbe verändern, und zwar fast immer in's Rothbraune. Schon Chevalier (Annal. d'hygiene publ. 1856, pag. 444) hat in einem solchen Falle gefunden, dass weisse Haare sich in braune verwandelt hatten, ebeuso beobachtete Moser (l. c. pag. 65) bei

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Pariser Morgue mit vergleichenden Hinblicken auf das Berliner Institut gleichen Namens", vide Liman, Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1868, VIII, pag. 308. Ueber neuere Einrichtungen daselbst (Appareils frigorifiques nach dem Systeme Giffard und Berger) siehe den Commissionsbericht von Brouardel (Annal. d'hygiène publ. 1880, pag. 69).

ausgegrabenen Leiche. Auch die von uns an nach exhumirten Leichen beobachteten Haare waren braun. Die Ursache dieser Verfärbung kann zun: wirkung der Fäulnissjauche liegen, wie dieses und insbesondere O. Oesterlen ("Das menschliche gerichtsärztliche Bedeutung." Tübingen 1874, pag suche constatirten; Gleiches können aber auch die bewirken; endlich aber ist es bekannt, dass, wi werden" alter Perrücken beweist, todte Haare üb der Zeit röthlich werden. So sind auch die Haarc Mumien fast durchaus rothbraun und H. Schaft f. Anthropol. V. pag. 125) fand in den Grüften Bonn aus dem 15. Jahrhunderte das Haar fast al erhalten und in allen Fällen röthlich. Diese Verbla pigmentes scheint in einzelnen Fällen bis zur vol bleichung des Haares gehen zu können, da Mos bei einem nach 7 Jahren exhumirten 37 jahris (pag. 64) bei einer 42 jährigen, nach 6 Jahren die früher schwarzen, beziehungsweise braunen weiss fand. Diese Beobachtungen stehen aber gar so dass es nahe liegt, daran zu denken, dass vie während des Lebens gefärbt gewesen sein mocht

Dass die Haare auch durch grössere Hitz veränderung in's Röthliche erleiden, ist bekannt, sogenannten Brennen der Haare oft genug beo Bei den Leichen Verbrannter, wo mitunter, wie wähnt, nur Reste der Haare gefunden werden Umstand Rücksicht zu nehmen. Wir haben dies den Haaren der Ringtheaterleichen in verschieden achtet, nach hönfiger eine Verlagkung der ein Haare als eine absichtlich vorgenommene Entfernung der Haare gedeutet werden. Bekannt ist in dieser Beziehung der bereits pag. 586 erwähnte Tisza-Eszlärer Fall, wo es sich um eine über 2 Monate im Wasser gelegene Leiche handelte und die Haare theils mit den Wurzeln abgegangen, theils an und in der Haut abgebrochen und abgerissen waren, welcher Befund auf ein stattgehabtes Abrasiren der Haare bezogen wurde. Auch hatten wir ein Gutachten über eine 3½ Monate im Freien gelegene weibliche Leiche abzugeben, bei welcher die Obducenten die offenbar durch die hochgradige Fäulniss und durch Thiere bewirkte Entblössung des Schädels von Weichtheilen und von Haaren von einer absichtlich zum Zwecke der Entstellung vorgenommenen Scalpirung der Leiche abgeleitet hatten, obgleich die betreffenden Haarzöpfe wenige Schritte von der Leiche entfernt gefunden worden waren!

Bei den Augen kommt namentlich die Farbe der Iris in Betracht. Unter gewöhnlichen Verhältnissen ist dieselbe leicht zu constatiren, schwerer, wenn die Cornea durch Fäulniss oder anderweitig getrübt oder ganz undurchsichtig geworden ist. Im ersteren Falle kommt zur Trübung der Cornea noch die bald sich einstellende und fortschreitende blutige Imbibition der Iris, welche die ursprüngliche Farbe der Iris ganz unkenntlich machen kann.\*) Gleiches kann durch Einwirkung von Hitze geschehen.

Bei vielen der Ringtheaterleichen, mitunter selbst bei stark verbrannten, zeigten sich die Bulbi ganz unverletzt und man sah deutlich, dass die in allen Fällen geschlossen gefundenen Augenlider dieselben geschützt hatten. In vielen anderen dagegen, besonders bei den verkohlten Leichen, war die Cornea trotz geschlossener Augenlider in verschiedenem Grade milchig getrübt, welche Trübung, besonders in ihrer niederen Entwicklung, bei oberflächlicher Betrachtung "blaue

"[].

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist, dass in einem seinerzeit von uns begutachteten Falle die durch Fäulniss und Liegen im Wasser bewirkte Undurchsichtigkeit der Corneen eines von der Mutter ertränkten Säuglings die Gerichtsarzte veranlasst hatte, das Kind für ein — blindgeborenes zu erklären.

Die milchige Trübung der Cornea faulender Leichen wird durch Bacteriencolonien erzeugt, indem zuerst weissliche punktförmige Trübungen, besonders im
Pupillarbereich, auftreten, die peripher sich vergrössern, schliesslich miteinander
verschmelzen. Von dieser Trübung ist diejenige zu unterscheiden, welche durch
Verlust der Spannung der Cornea und epitheliale Desquamation zu Stande kommt.
Vielleicht gehören auch die von Seydel (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1830,
LII, pag. 262) bei Wasserleichen beobachteten Trübungen und Abhebungen des
Corneaepithels hierher. Wird der intraoculäre Druck nicht vermindert und sind
die Bedingungen für Bacterienvegetation ungünstig, so kann die Cornea mitunter
lange durchsichtig bleiben, respective das Auge ein frisches Aussehen bewahren. So
fanden wir bei einem Manne, der sich im Winter in einem offenen Keller erhängt
hatte und erst nach 20 Tagen gefunden wurde, das eine offene Auge collabirt
und unkenntlich, das andere geschlossen gewesene noch vollkommen frisch.

Bei faulen, respective blutig imbibirten Bulbis ergibt auch die innere Untersuchung
der letzteren keine positiven Aufschlüsse über die ursprüngliche Farbe der lris,
wie unsere Versuche gezeigt haben, unter solchen Umständen auch die
pigmentlos gewesene, daher blau oder graublau erschienene Regenbogenhaut durch
verschwemmtes Chorioidealpigment und Imbibition mehr weniger braun erscheint.

epithehale Schichte milchig bis zur Undurchsichtig theilweise ab. Streift man diese Schichte ab. so k klare und durchsichtige Cornea zum Vorscheine, we dem chondrinogenen Gewebe der Hornhaut erklärt, auch trotz minutenlangen Kochens behält, selbst bereits die Linse vollkommen gelblichweiss getrübt e Zeit ist der Bulbus so hart und gleichzeitig so elasti man ihn auf den Bolen fallen lässt, wie ein Gummiba in die Höhe springt. Schneidet man nun den Bulb die unveränderte Glaskörperflüssigkeit im Strahle 1 Bulbus und die Cornea zusammenschrumpfen und durchsichtig wird.

Bei den hochgradig verkohlten Leichen fand mehr weniger geschrumpft, und zwar mit Erhaltun; dies sehon Ammon "Einfluss grösserer Hitze auf das Klinik, 1851, 45, und Schmidt's Jahrb, 1853, Li beobachtet und beschrieben hat.

Wie die Beschaffenheit der Nase zur indivteristik des Gesiehtes beiträgt, ist allgemein bideren Beschreibung eingehend vorzunehmen ist. I der Nase, häufig sehon durch die Formveränder durch Faulniss oder Maceration erleidet, wird einstellt, dass mitunter die nächsten Angehörigen nicht zu erkennen vermögen. Zur Illustration ist sowie dessen, dass Verbrecher bei Beseitigung Leichen auch absiehtlich Verschiedenes unternehm die Agnoseirung der Leiche zu erschweren oder machen, möge folgender von J. G. Pinkham ichirg, Journal. 9. Sept. 1880 publiciter Fall die

"Am 27. Februar 1879 wurde im Sangus Rive

im 4. Monate schwanger war, am 12. Februar von einem gewissen G. "operirt" wurde, am 18. abortirte und am 25. im Hause eines gewissen K. starb, worauf sie in der erwähnten Weise verstümmelt und in's Wasser geworfen wurde. Die Identificirung der Leiche war wesentlich erschwert durch das Fehlen der Nase, wodurch das Gesicht so verandert war, dass mehrere Personen die Leiche als die einer Angehörigen erklärten, bis endlich die Identität durch die noch in den Ohren befindlichen Ohrgehänge und durch mehrere kleine Merkmale am Körper, insbesondere aber durch gewisse äussere Umstände constatirt wurde. Bevor letzteres geschah, wurde aus den gut erhaltenen Zähnen und aus dem Umstande, dass nur einer der Weisheitszähne durchgebrochen, geschlossen, dass die Person nicht weit über 20 Jahre alt gewesen sein konnte, was sich nachträglich auch bestätigte. Ebenso wurde, weil die Leiche noch frisch war, obgleich nach Abortus und Peritonitis die Fäulniss rasch einzutreten pflegt, und bei dem Umstande, als nach dem Aufthauen der etwas gefrorenen Leiche noch Todtenstarre in den Kaumuskeln und einzelnen Gelenken nachweisbar war, erklärt, dass die Untersuchte bald nach dem Tode in den Fluss geworfen sein musste, und dass dieselbe mit Rücksicht auf die damaligen Witterungsverhältnisse vor 1-3 Tagen an den Fundort gelangt sein dürfte. Nachträglich wurde constatirt, dass der Tod 54 Stunden oder 21/4 Tage vor der Autopsie eingetreten war."

Von grosser Wichtigkeit ist die Beschaffenheit der Zähne, umsomehr, als diese selbst an schon ganz verfaulten oder anderweitig entstellten Leichen unverändert nachweisbar sein können und überdies, wie schon oben bemerkt, gewisse Schlüsse auf das Alter des Individuums gestatten.

Interessante Fälle, in denen die Beschaffenheit der Zähne (auch künstlicher Gebisse) bei der Agnoscirung der betreffenden Leiche eine grosse Rolle spielte, finden sich bei Casper (l. c. 121) und insbesondere bei Taylor (l. c. l, 132, berühmter Mordprocess gegen Dr. Parkmann; 149, Fall der Karoline Walsh und 152, Fall der Lydia Atlee).

Die Eigenschaften, welche an den Zähnen zu constatiren sind, sind entweder physiologischer oder pathologischer Natur.

Zu ersteren gehört das Vorhandensein von Milchzähnen, der bereits erfolgte Zahnwechsel, der Durchbruch der Weisheitszähne, die normale Abnützung der Zähne und endlich der senile Ausfall der Zähne mit der bekannten consecutiven Atrophie der Zahnfächer und der ganzen Kiefer, zu letzteren die verschiedenen abnormen Stellungen der Zähne, die so häufige Caries, die Abnormitäten des Zahnschmelzes (geriffte oder des Schmelzes beraubte Zähne), endlich auch die plombirten und die falschen Zähne, respective Gebisse.

Eine interessante und für die Agnoscirung wichtige Erscheinung ist die Calcination der Zähne bei verkohlten Leichen. Dieselbe zeigte sich bei den Ringtheaterleichen in verschiedenen Graden ausgebildet, haben und erst bei näherer Betrachtung ergab Glanz des Emails ein matterer war und die Fispielte; ausserdem liessen sich feine Risse erkem Email durchzogen. Solche Zähne brachen beim femit den Fingern oder mit der Pincette entweder ab, oder es liess sich auf diese Art das weiss zvon dem mehr weniger verkohlten Zahnbeine in scablösen oder leicht absprengen. An den Bruchfl weisse Emailschichte in der Regel ganz scharf von dem mehr weichen kohlschwarzen Zahnbeine scheinung erklärt sich einestheils aus der um Structur der Emailschichte, vorzugsweise aber geringen Gehalte des Schmelzes au organischen kohlungsfähigen Substanzen, an denen dagegen fast ebenso reich ist, wie gewöhnlicher Knochen.

Endlich kamen Zähne vor, deren Kronen mit oder sehwarzbraunen, in der Regel fast metalli Masse wie überzogen waren. Diese Zähne befande in den ersten Stadien der Verkohlung, und die rührte theils von Kohle, theils von theerartigen trockenen Destillation her, die sich beim Verkoh insbesondere leimgebender Substanzen, die ja darhält, entwickeln, welche theils noch in der Zaenthalten sind, theils an der Oberfläche desselben ausschwitzen oder sich auf diese niederschlagen.

Diese Veränderungen der Zähne durch Flatür die Agnoscirung von begreiflicher Wichtigk weil die durch die Calcination noch während der Feuers oder nachträglich bewirkte Abbröcklung

schwarze Belag solcher Zähne von organischen, also veraschungsfähigen Substanzen, oder von mit diesen stark verunreinigtem Zahnsteine herrührt. Versuche, die wir in dieser Richtung angestellt, haben diese Vermuthung bestätigt.\*)

An die Besprechung des Gesichtes und seiner Theile wollen wir noch die Bemerkung anschliessen, dass in solchen Fällen, wo wegen hochgradiger Fäulniss und dadurch bewirkter Missfärbung und Aufdunsung des Gesichtes letzteres so stark entstellt ist. dass die Agnoscirung schwierig und eine eventuelle photographische Aufnahme zwecklos wird, eine Reconstruction des ursprünglichen Aussehens des Gesichtes bis zu einem gewissen Grade möglich ist.

Solche Versuche haben zuerst Tourdes und Wilhelmi in Strassburg ("Gerichtsärztlicher Erfundbericht und Gutachten, das Auffinden einer unbekannten Frau in einer Kiste auf der Eisenbahnstation Engersheim betreffend". Henke's Zeitschr. für Staatsarzneikunde. 1845, pag. 388) und später Richardson (Med. Times and Gaz. 1863, pag. 672) an einer aus der Themse herausgefischten Leiche angestellt, indem sie sowohl äusserlich als mittelst Injection theils coagulirende, theils bleichende Flüssigkeiten einwirken liessen.

Wir selbst haben wiederholt derartige Reconstructionsversuche vorgenommen, insbesondere zuerst in einem bereits 1876 publicirten Falle, der eine aus der Donau gezogene, gigantisch aufgetriebene Leiche betraf, bei welcher es wichtig war, zu entscheiden, ob dieselbe, wie sich thatsächlich herausstellte, einem bestimmten, wegen Mordversuches verfolgten Manne angehöre oder nicht. Da wir schon früher gefunden hatten, dass der grüne Farbstoff und seine Modification, welcher der bekannten faulgrünen Verfärbung der Haut zu Grunde liegt und hauptsächlich die Entstellung bedingt, im Wasser löslich ist, so verfuhren wir zunächst einfach in der Art, dass wir den in gewöhnlicher Weise geöffneten, abgeschnit-

<sup>\*)</sup> Die durch Calcination bewirkten Veränderungen der Zähne sind bisher unseres Wissens noch wenig gewürdigt worden. Nur bei Dégranges ("Ueber das Verhalten verschiedener Körpertheile bei der Verbrennung." Schmidt's Jahrbuch 1856, XC, pag. 97) finden wir die Angabe, dass bei einer seiner verkohlten Leichen "die wohlerhaltenen Zähne in hohem Grade brüchig waren, besonders die Schneidezähne", ebenso die Bemerkung, dass "die Knochensubstanz der Zähne frühzeitiger zerstört wird als der Schmelz". Dagegen treffen wir einschlägige Angaben in einem Aufsatze von Friedrich Küchenmeister in Dresden über die Feuerbestattung (Allg. Zeitschrift für Epidemiologie, 1875, II, pag. 129), die sich auf Beobachtungen beziehen, welche beim Verbrennen von Leichen im Siemensschen Ofen gemacht wurden, "Die Zähne," heisst es in diesem Berichte, "halten in ihren Alveolen stets sehr lange aus; man erkennt sogar ihren Schmelz. Aber sobald der Schadel zerbröckelt — was schon beim Durchfallen durch den Rost in den Aschenraum erfolgt - fallen sie aus und zerbrechen selbst, so dass es selten gelingt, dergleichen in der Asche aufzufinden." Und in einer Anmerkung zu diesem Passus heisst es: "Dieses Umstandes wegen machte Herr Siemens einmal den Versuch, Zähne von Pferden allein und in grösserer Menge zu verbrennen. Auch hier fand sich kein einziger erhaltener Zahn in der Asche. Zähne von jungen Thieren erhalten sich viel besser."

gingen, so dass schliesslich das Gesicht die norm hältnisse und jenes Aussehen bot, wie wir es bei frischen Leichen beobachten.

Dieses Verfahren haben wir mit gleich gür in zwei anderen Fällen angewandt, würden jedoch in statt Sublimat Chlorzink nehmen, da dieses bei gle Effecte die Hände nicht angreift und insbesondere schwärzt, wie dies Sublimat in unangenehmer und 1 Weise thut.

In Fällen, wo die Fäulniss noch nicht weit ist, würde eine einfache Injection des Kopfes mit Chlorzinklösung von den Carotiden aus gute Effect vorgerückter Fäulniss ist sie nicht angezeigt, da flüssigkeit wegen der grossen Zerreisslichkeit der 1 extravasirt.

Selbstverständlich hat die Möglichkeit der Rec Gesichtes ihre Grenzen. Insbesondere ist in den Fäl die Haare ausgegangen sind und Defecte in der Ge zu bilden beginnen, in dieser Beziehung nichts mel

F. Besondere Kennzeichen. Die Todtent hat offenbar zunächst die verschiedenen pathologische lich mehr weniger auffallenden Eigenthümlichkeiter gehören hierher die Abnormitäten der ganzen St verschiedenen Verkrümmungen der Wirbelsäule un und die der einzelnen Körpertheile. Von letzteren vlicher Weise namentlich Beachtung verdienen die im Gesichte und am Kopfe überhaupt, also eventuelle von der normalen Kopf bildung (eine der Ringtheate vorzugsweise an dem "Thurmkopfe" erkannt). Bei der Behaarung, Eigenthümlichkeiten der Gesicht narben. Finnen. Muttermäler. Narben), pathologise

bare Beobachtuug und Untersuchung auch durch angelegte Bruchbänder sich verrathen kann, und zwar begreiflicher Weise noch an verfaulten oder, wie dies bei einigen Opfern der Ringtheater-katastrophe der Fall war, an hochgradig verkohlten Leichen. An den Genitalien kommt beim Weibe insbesondere der jungfräuliche oder deflorirte, oder der durch Entbindungen veränderte Zustand in Betracht, beim Manne ausser pathologischen Veränderungen am Penis und an den Hoden insbesondere das Vorhandensein oder Fehlen des Präputiums, da man aus letzterem Umstande schon für sich allein, noch mehr aber im Zusammenhange mit den anderweitigen bekannten Eigenthümlichkeiten einen ziemlich sicheren Schluss auf die Race, der das Individuum angehört, zu machen vermag.

An den Extremitäten kommen als besondere Kennzeichen in Betracht: Defecte derselben oder ihrer einzelnen Theile, Verkrümmungen, Verkürzungen und Anchylosen, Tätowirungen, in Beschaffenheit der Hände, Geschwüre und Narben, letztere besonders an den unteren Extremitäten.

Von diesen "besonderen Kennzeichen" wollen wir nur die Tätowirungen und die an den Händen sich ergebenden Eigenthümlichkeiten näher besprechen.

Tätowirungen kommen nur ausnahmsweise bei Leuten aus besseren Ständen vor, nicht gar selten dagegen bei Handwerkern, Matrosen und Soldaten, häufig auch bei ehemaligen Inwohnern von Gefängnissen und mitunter auch bei Prostituirten der niedersten Classe. Nur ein einziges Mal haben wir eine Tätowirung bei einem Kinde, einem 10 jährigen Knaben, gefunden, und zwar ein wahrscheinlich mit Tinte gemachtes Herz mit Buchstaben darinnen und der Jahreszahl darüber, aus welcher hervorging, dass der Knabe schon im 6. Lebensjahre tätowirt worden war.

Das Tätowiren geschieht nur ausnahmsweise mit "Tätowirpressen", sondern in der Regel in der Weise, dass die betreffende Zeichnung mit einfachen oder zusammengebundenen Nadeln durch directes Einstechen, oder, indem man mit einem Gegenstande auf die Nadeln klopft und sie eintreibt, ausgestochen wird, worauf die frischen Stichöffnungen mit dem betreffenden Farbstoffe (Zinnober, Tusche, Tinte, Asche, Kohlenpulver, Schiesspulver, Berlinerblau etc.) eingerieben werden, welcher in den kleinen Wunden einheilt und so die Marke bildet. Letztere besteht entweder aus Buchstaben (Anfangsbuchstaben des eigenen oder des Namens von Geliebten, seltener aus ganzen Namen oder Sätzen) oder Jahreszahlen, häufig aber, und zwar meist mit Buchstaben und Zahlen combinirt, aus verschiedenen Zeichnungen, worunter besonders Herzen, Kronen, Kränze, Blumen und Kreuze, seltener Thiere (in unseren Fällen einmal ein Schwan, ein zweitesmal eine Schlange) eine Rolle spielen. Ebenso häufig sind Zeichnungen, die sich auf das Gewerbe oder den Stand des Tätowirten beziehen, so gekreuzte •Gewehre und Säbel bei Soldaten, Anker bei Seeleuten, Beile bei

delinquente" einen solchen Fall abbildet. \*)

Die Wichtigkeit des Befundes solcher Tät-Leiche eines Unbekannten liegt auf der Hand nicht blos die Agnoscirung des Individuums d hörigen oder Bekannten, sondern gestatten mi sich gewisse Schlüsse auf den Stand des Unbegewisse andere Umstände, die für die weiter Falles von Wichtigkeit sein können.

Ein besonderes forensisches Interesse hab durch Casper erhalten, der in einem sehr e in welchem es sich vorzugsweise um die Sichertität der Leiche des Ermordeten handelte (l. c. 139), auch die Frage zu beantworten hatte, ob ' im Leben vorhanden waren, im Laufe der Zeit wikönnen?

Dass Letzteres geschehen kann, unterliegt suchungen, die zuerst Casper und nach ihm dieu an einer grossen Zahl tätowirter alter Scheinem Zweifel mehr. Casper fand, dass in unter 9 Fällen einmal die betreffende Tätowiru war, und ein ähnliches Verhältniss constatirte während Tardieu unter 25 Fällen nur einmal Verschwinden der Tätowirungsmarke beobachtet

Das frühere oder spätere Verschwinden ein wird zweifellos zunächst von der Natur des 1

<sup>\*)</sup> Ausführliches über Tätowirungen in forensisch-med pologischer Beziehung bringt Lacassagne in "Ricerche delinquenti." Archivio de Psychiatra, anthropologia erimi 1880, pag. 438 und "Les Tatouages, étude anthropologic Paris 1881 und 1886, sowie in Lombroso's "L'homme dem dazu gehörigen Atlas. Lacassagne fand die betr rungen an 360 Soldaten eines algierischen Straf bataillons u

£

stoffes abhängen. Lösliche Farbstoffe verschwinden sehr bald. Wir selbst haben bei einem 28jährigen Marineofficier, dem als 16jährigen Knaben ein Kreuz mit Tinte auf den Vorderarm tätowirt worden war, keine Spur mehr davon auffinden können. Unlösliche Farbstoffe halten sich länger, und zwar desto mehr, je mehr davon eingerieben wurde und je gröber die einzelnen Partikelchen gewesen sind.

Bei dem allmäligen Verschwinden von Tätowirungen spielen die Lymphgefässe die Hauptrolle. Follin (Bull. de l'Acad. 1848—49, T. XIV) hat zuerst die Einwanderung der Farbstoffpartikelchen in die Lymphdrüsen nachgewiesen, und gleiche Beobachtungen hat v. Meckel gemacht. Es hat diese Thatsache nichts Ueberraschendes in sich, da ja ungelöste Stoffe selbst von der unverletzten Haut, von serösen Häuten u. s. w. durch Vermittlung der Lymphgefässe resorbirt werden können.\*) Ueber die benachbarten Drüsen kommen solche Farbstoffe nach Virchow nie hinaus. Sie finden sich daher in diesen jedesmal und können darin noch nachgewiesen werden, nachdem die Marke in der Haut schon verschwunden war. Die Farbstoffpartikelchen sitzen vorzugsweise in den peripheren Partien der Drüsen und sind sowohl an der ganzen Drüse, als insbesondere an Durchschnitten derselben makroskopisch zu erkennen. Namentlich gibt der sehr häufig angewendete Zinnober ein hübsches Bild. Unter dem Mikroskope erhält man ebenfalls schöne Bilder, doch sei bemerkt, dass Zinnoberkörnchen nur bei auffallendem Lichte schön roth, beim durchfallenden aber schwarz erscheinen.

Tardieu hat darauf aufmerksam gemacht, dass man Tätowirungen auch künstlich wieder wegbringen könne, indem es ihm, den Angaben eines Gefangenen folgend, der seine Tätowirung so beseitigt hatte, gelang, bei einem Kranken mittelst ätzender Säuren ein tätowirtes Kreuz derart zu beseitigen, dass nur eine flache Narbe zurückblieb. Auch Parent-Duchatelet (l. c. pag. 125) erwähnt, dass Prostituirte, wenn sie ihre Liebhaber wechseln, die Namen des letzten wegbringen und die des neuen sich eintätowiren lassen. Die Verlöschung der alten Marken geschieht durch Bestreichung der Stelle mittelst eines Pinsels mit Indigoschwefelsäure, wonach nur eine flache Narbe zurückbleibt. Parent-Duchatelet sah im Gefängnisse St. Madelaine 15 solche Narben an den Armen, an der Brust und am Halse (!) einer erst 25 Jahre alten Prostituirten. Zweifellos wird es von der Tiefe, in welcher die Farbstoffpartikelchen in dem Corium sitzen, abhängen, ob zur Entfernung derselben ein mehr oder weniger energisches Verfahren nothwendig sein wird. In dem Falle von Tardieu muss die Marke jedenfalls ganz oberflächlich gesessen sein. Lacassagne (1. c. 103) sah 18 Fälle, wo mit mehr weniger Erfolg versucht worden war, die Marke wegzubringen, und zwar theils durch

<sup>\*)</sup> Vide H. Auspitz, "Ueber Resorption ungelöster Stoffe bei Säugethieren". Wiener med. Jahrb. 1871.

leiene an dem blossgelegten, senon noengradig missta des Armes noch sehr deutlich die rothe Tätowirung können. Bei einem ausgeschnittenen tätowirten Hautwir im Wasser faulen liessen, wurde die Marke kenntlich, aber blos in Folge der Quellung und Epidermis. Nach Entfernung der letzteren kam si zum Vorscheine.

An vertrockneten Hautstücken präsentiren siel weniger deutlich als an frischen, da die Farben von gelbbraunen Untergrunde nicht deutlich genug abstec haften Fällen dürfte Aufweichen des munificirten I Entfernung der Epidermis angezeigt sein.

Nicht unwichtig für die Constatirung der Ide die nach Schröpfköpfen. Aderlässen. Baunscheidtis injectionen, Blutegeln\*) etc. zurückbleibenden Narl

Beachtenswerth ist bei Leichen Unbekannter di heit der Hände, da diese gewisse Folgerungen und die Beschäftigung des betreffenden Individuum der frischen Leiche ist der schwere Handarbeiter se aus der Beschaffenheit seiner Hände zu erkennen stark faulen, insbesondere an faulen Wasserleicher gnose noch möglich, so lange die Epidermis der Nägel sich noch finden, wobei zu erwähnen ist. schwieligen Händen des Arbeiters die bekannten Qu rungen, welche an der Oberhaut der Innenfläche der Hohlhände durch das Liegen im Wasser eintre intensiver sich entwickeln, als an Händen mit dür Ferner ist es bekannt, dass bei gewissen Profess stimmte Veränderungen an den Händen sich ausbil Bestehen man daher mit grösserer oder geringerer den Beruf des Betreffenden schliessen kann. Stud Veränderungen und ihre Beziehungen zur Identit

letztere mit hübschen colorirten Abbildungen. Es kommen in dieser Beziehung zunächst die verschiedenen theils abwaschbaren, theils durch längere Zeit persistirenden Verfärbungen der Hände in Betracht, wie sie bei Gerbern, Färbern, Ultramarinarbeitern u. dergl. vorkommen, ebenso auch die durch "Abbrennen" der frei der Sonne ausgesetzt gewesenen Hände und Arme an diesen entstehende Farbenveränderung, weiter aber auch gewisse locale pathologische Veränderungen, die durch ganz bestimmte Werkzeuge oder Hantirungen erzeugt werden, wobei insbesondere die eigenthümlich localisirten Druckschwielen der verschiedenen Arbeiter und die bei Schlossern, Schmieden u. dergl. an den Händen und Vorderarmen zu findenden, von zurücksprühenden glühenden Eisentheilchen herrührenden, zahlreichen Narben gehören, ebenso der zerstochene linke Zeigefinger der Schneider etc. Liman geht zu weit, wenn er bei Erwähnung der Mittheilungen Tardieu's und Vernois (l. c. II, 124) erklärt, die Verwerthung dieser Angaben zur Feststellung der Identität unbekannter Verstorbener deutschen Gerichtsärzten nicht empfehlen zu können, und wir glauben, dass er blos vor allzu gewagten Schlüssen warnen wollte. Haben ja auch deutsche Autoren die professionellen Veränderungen an der Haut, insbesondere der Hände, eingehender Beachtung gewürdigt und das Charakteristische mancher derselben für gewisse Berufsarten hervorgehoben, so Hebra-Kaposi ("Lehrb. d. Hautkrankheiten." Erlangen 1872). Kaposi ("Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten." Wien 1880, pag. 508), I. Neumann (Lehrb. d. Hautkrankheiten. Wien 1880. pag. 349) und insbesondere L. Hirt ("Die Krankheiten der Arbeiter." 2. Abth., pag. 10 u. ff.), welcher namentlich die verschiedenen Formen und die Localisationen der Schwielen bei den einzelnen Handwerkern ausführlich aufzählt und in Gruppen zusammenstellt.\*) Es wäre ganz ungerechtfertigt, diese Thatsachen in forensischen Fällen nicht zu verwerthen, und wir selbst waren wiederholt in der Lage, aus der Beschaffenheit der Hände einer unbekannten Leiche mit ziemlicher Sicherheit die Beschäftigung zu erkennen, welcher das Individuum ergeben war.

Nicht unwichtige Anhaltspunkte für die Agnoscirung eines unbekannten Individuums kann das Verhalten der Fingernägel ergeben und dieses ist jedesmal protokollarisch zu verzeichnen. Grobe und abgestossene Nägel charakterisiren die Hand des schweren Handarbeiters, während wohlgepflegte Nägel einen solchen Stand ausschliessen, wenn sie auch für sich allein keines-

<sup>\*)</sup> Derartige Schwielen finden sich bei einzelnen Berufsclassen auch an anderen Stellen. Hierher gehören die Schwielen an den Oberschenkeln der Schuster und die mit Verdickungen des Periost verbundenen Schwielen über den Dornfortsatzen der ersten Brust- und der Lendenwirbel, die von Lombroso und Cougnet ("Studi sui segni professionali dei Facchini." Torino 1879) an Lastträgern beobachtet und zum Gegenstande besonderer Studien gemacht wurden.

bienen und treten gielenzerig minier wetter von Finger zurück.

Zu bemerken ist noch, dass es Professione welche nur die Nägel, nicht aber auch die Haut Färbungen erhalten, welche eventuell verwerthet w So findet man bei Gerbern braunrothe, bei den schwarzbraune, bei den Tabakarbeitern braune, larbeitern blaue und bei den Arbeitern mit Pik Nägel (Hirt, l. c. 11).

Auch können wir im Anschlusse an das Gererwähnt lassen, dass in einem von Casper-Lima: berichteten Falle die eigenthümliche Frage sich Trauring im Leben getragen oder erst der Leic worden war, ein Zweifel, der durch den Befund ein

am Finger leicht gelöst wurde.

Zu den "besonderen Kennzeichen", welche i gradig veränderten Leichen, insbesondere aber noch und Jahren die Constatirung der Identität ermögliche stens wesentlich erleichtern können, gehören begre Abnormitäten an den Knochen, denen daher, name gefundenen Skeletten, eine besondere Aufmerksamk ist. In der That haben solche Abnormitäten schon Rolle bei der Agnoscirung von Skeletten und hoc Leichen gespielt. Interessant in dieser Beziehm Orfila und Lesueur's gerichtlichen Ausgrahungen mitgetheilte Fall, wo die Identität des aufgefund mit dem eines vor einigen Jahren verschwundenen rechts 6 Finger und 6 Zehen gehabt hatte, dadt sichergestellt wurde, dass am fünften Mittelhandki treffenden Gerippes in der That eine Theilung in z statirt wurde, von denen jeder eine Gelenksfläche be anderen, von diesen Autoren angeführten Falle zeigt einem nach 2 Jahren aufgefundenen Skelette eines Ertrunkenen die Recognition ausser durch einige Effecten insbesondere dadurch noch gelang, dass der Bruder des Betreffenden angab, Denatus habe eine Knochenauftreibung auf der linken Kopfseite gehabt, die sich denn auch am linken Scheitelbeine in der Form einer halb durchgeschnittenen kleinen Nuss wirklich vorfand. Auch die Leiche des in Paris ermordeten und bei Lyon gefundenen Gouffe wurde an einer Anomalie der Fusswurzelknochen, in Folge welcher Gouffe gehinkt hatte, erkannt (Virchow's Jahrb. 1890, 1, pag. 497). Uns selbst kamen 2 Fälle vor, bei denen Knochenanomalien bei der Agnoscirung der betreffenden Individuen eine wichtige Rolle spielten.

Im ersten, auch in anderer Beziehung instructiven Falle handelte es sich um die Leiche eines etwa 18jährigen Knaben, welche im Sommer 1878 in hochgradig faulem Zustande aus dem Donaucanale gezogen worden war. Die Leiche wurde von einem Ehepaare als die ihres vermissten Sohnes agnoscirt und feierlich bestattet. Als aber die Eltern von der Beerdigung nach Hause zurückgekehrt waren, stellte sich zu ihrer nicht geringen Ueberraschung auch der verloren geglaubte Sohn ein, und es unterlag sohin keinem Zweifel. dass sie eine fremde Leiche agnoscirt und bestattet hatten. Mittlerweile wurde ein anderer Junge gleichen Alters in einer anderen Familie vermisst und die Eltern, vermuthend, dass jene irrthumlich agnoscirte Leiche die ihres Sohnes sein dürfte, verlangten die Exhumirung, Andem sie erklärten, ihren Sohn an einer Verkurzung des rechten Armes erkennen zu können. In der That ergab die unter Intervention unseres verehrten Collegen, Ober-Sanitätsrathes Nusser, vorgenommene Exhumation sofort eine offenbar in der Kindheit acquirirte Ankylose des rechten Ellenbogengelenkes, die der Verkürzung zu Grunde lag.

Der zweite Fall betraf das Skelet eines Mannes, welcher vor 2 Jahren durch Zertrümmerung des Schädels ermordet und dann in einem Garten verscharrt worden war. Die Untersuchung des Skelettes ergab eine ziemlich starke Scoliose der Wirbelsäule und Arthritis deformans der Lendenwirbel, sowie einzelner der Extremitätengelenke und durch die nachträglichen Erhebungen wurde in der That sichergestellt, dass der seit 2 Jahren vermisste 46jährige Mann eine etwas verschobene Haltung gehabt und an "Gicht" gelitten habe.

# Fünfter Hauptabschnitt. Die gerichtliche Psychopathologie.

Der Geisteszustand eines Individuums kommt vor Gericht in Frage:

- 1. Wenn nach Begehung einer strafbaren Handlung an der Zurechnungsfähigkeit des Thäters gezweifelt wird.
- 2. Bei fraglicher Dispositionsfähigkeit, d. h. wenn es sich darum handelt, ob Jemand die Fähigkeit, über seine Person,

6. Wenn ein Aufschub des Strafvollzuge der Verurtheilung eingetretener Geistesstörung erfolge St.-P.-O. §. 398, Deutsche St.-P.-O. §§. 485 und 487 7. Wenn es sich um Entlassung oder Transfer

der Strafhaft geisteskrank gewordener Verbrecher

Von diesen Möglichkeiten bedürfen nur die dre besonderen Behandlung, da die Geistesstörungen nach bereits a. a. O. (pag. 318) besprochen wurden, un Möglichkeiten keine specifischen Seiten darbieten.

### I. Fragliche Zurechnungsfähigkeit.

Oesterr. St.-G.-B.

- §. 2. Die Handlung oder Unterlassung wird nicht als gerechnet:
- a) wenn der Thäter des Gebrauches der Vernunft ganz beraul
- b) wenn die That bei abwechselnder Sinnesverrückung zu der rückung dauerte: oder
- c) in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen vo (88, 236 und 523) oder einer anderen Sinnesverwirrung, in w sich seiner Handlung nicht bewusst war, begangen worden
- d) wenn der Thäter das vierzehnte Jahr noch nicht zurückge und 269). — — — — — — —
- §. 46. Milderungsumstände, welche auf die Person des T haben, sind:
- a) wenn der Thäter in einem Alter unter zwanzig Jahren. w an Verstand oder seine Erziehung sehr vernachlässigt word
- b) wenn er auf Antrieb eines Dritten, aus Furcht oder Gehorsa begangen hat;
- c) wenn er in einer aus dem gewöhnlichen Menschengefühl entst Gemüthsbewegung sich zu dem Verbrechen hat hinreissen !
- §. 52. - - Wenn der Verbrecher zur Zeit Verbrechens das Alter von zwanzig Jahren noch nicht zurücks

- §. 269. Unmündige können auf zweifache Art schuldig werden:
- a) durch strafbare Handlungen, welche nach ihrer Eigenschaft Verbrechen wären, aber wenn sie Unmündige begehen, nach §. 237 nur als Uebertretungen bestraft werden:
- b) durch solche strafbare Handlungen, welche schon an sich nur Vergehen oder Uebertretungen sind.
- §. 270. Die von unmündigen begangenen strafbaren Handlungen der ersten Art sind mit Verschliessung an einem abgesonderten Verwahrungsorte, nach Beschaffenheit der Umstände von einem Tage bis zu sechs Monaten zu bestrafen. Diese Strafe kann nach §. 253 verschärft werden.
- §. 523. Trunkenheit ist an demjenigen als Uebertretung zu bestrafen, der in der Berauschung eine Handlung ausgeübt hat, die ihm ausser diesem Zustande als Verbrechen zugerechnet würde (§. 236). Die Strafe ist Arrest von einem bis zu drei Monaten. War dem Trunkenen aus Erfahrung bewusst, dass er in der Berauschung heftigen Gemüthsbewegungen ausgesetzt sei, soll der Arrest verschärft, bei grösseren Lebelthaten bis zu sechs Monaten erkannt werden.

Oesterr. Strafprocess-Ordnung.

§. 134. Entstehen Zweifel darüber, ob der Beschuldigte den Gebrauch seiner Vernunft besitze, oder ob er an einer Geistesstörung leide, wodurch die Zurechnungsfähigkeit desselben aufgehoben sein könnte, so ist die Untersuchung des Geistes- und des Gemüthszustandes des Beschuldigten jederzeit durch zwei Aerzte zu veranlassen.

Dieselben haben über das Ergebniss ihrer Beobachtungen Bericht zu erstatten, alle für die Beurtheilung des Geistes- und Gemüthszustandes des Beschuldigten einflussreichen Thatsachen zusammenzustellen, sie nach ihrer Bedeutung, sowohl einzeln als im Zusammenhange zu prüfen und, falls sie eine Geistesstörung als vorhanden betrachten, die Natur der Krankheit, die Art und den Grad derselben zu bestimmen, und sich sowohl nach den Acten als nach ihrer eigenen Beobachtung über den Einfluss auszusprechen, welchen die Krankheit auf die Vorstellungen, Triebe und Handlungen des Beschuldigten geäussert habe und noch äussere, und ob und in welchem Masse dieser getrübte Geisteszustand zur Zeit der begangenen That bestanden habe.

§. 319. Ist behauptet worden, dass ein Zustand vorhanden gewesen oder eine Thatsache eingetreten sei, welche die Strafbarkeit ausschliessen oder aufheben würden, so ist — — — eine dieser Behauptung entsprechende Frage (an die Geschworenen) zu stellen.

Oesterr. Strafgesetz-Entwurf.

§. 56. Eine Handlung ist nicht strafbar, wenn derjenige, der sie begangen hat, zu dieser Zeit sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Hemmung oder Störung der Geistesthätigkeit befand, welcher es ihm unmöglich machte, seinen Willen frei zu bestimmen oder das Strafbare seiner Handlung einzusehen.

§ 60. Auf Unmündige, welche bei Begehung einer Handlung das zwölfte Jahr noch nicht zurückgelegt haben, findet das Strafgesetz keine Anwendung.

Ist jedoch die Handlung mit einer Verbrechens- oder Vergehensstrafe bedroht, so kann die Sicherheitsbehörde nach Umständen die angemessene Bestrafung des Unmündigen durch dessen Eltern oder durch andere Personen verfügen und hat dieselbe mit Zustimmung der Pflegschaftsbeherde nöthigenfalls für die Unterbringung in einer Besserungs- oder Erziehungsanstalt Sorge zu tragen.

§. 61. Auf Personen, welche zur Zeit einer begangenen Handlung das zwölfte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt hatten, findet das Strafgesetz keine Anwendung, wenn ihnen die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der Handlung erforderliche Einsicht gesehlt hat.

In diesem Falle findet die Bestimmung des § 60, Absatz 2, Anwendung; doch kann auch das Gericht die Verwahrung des Beschuldigten in einer Besserungsanstalt anordnen, in welcher derselbe so lange, bis er Proben der Besserung abgelegt hat, jedoch niemals über das vollendete zwanzigste Lebensjahr angehalten werden darf.

Bei der Vollziehung der Freiheitsstrafen sind solche jug von anderen Sträflingen, welche einen nachtheiligen Einfluss a könnten, strenge gesondert zu halten.

Gegen denjenigen, welcher zu einer Zeit, wo er zwar da nicht das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hatte, eine That I das Gesetz die Todesstrafe oder lebenslangliche Freiheitsstrafe ersteren Falle auf Zuchthaus von zehn bis zwanzig Jahren, auf die angedrohte Freiheitsstrafe in der Dauer von fünf bis z erkennen.

§, 452. Wer im Zustande einer die Zurechnung aussel Trunkenheit (§, 56) eine Handlung verübt, welche das Gesetbrechensstrafe bedroht, ist mit Haft zu bestrafen.

Deutsches St.-G.-B

§. 51. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, we Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von oder krankhafter Störung der Geistesthatigkeit befand, durch Willensbestimmung ausgeschlossen war.

§. 52. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, durch unwiderstehliche Gewalt - — zu der Handlung geni

§, 55. Wer bei Begehung der Handlung das zwolfte Lebe endet hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt v

Gegen denselben können jedoch nach Massgabe der lande schriften die zur Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Ma werden. Insbesondere kann die Unterbringung in eine Erziehung anstalt erfolgen, nachdem durch Beschluss der Vormundschaft gehung der Handlung festgestellt und die Unterbringung für zu

§. 56. Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine straf bare H hat, ist freizusprechen, wenn er bei Begehung derselben die zur Straf barkeit erforderliche Einsicht nicht besass.

In dem Urtheile ist zu bestimmen, ob der Angeschuldig überwiesen oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt gebr In der Anstalt ist er so lange zu behalten, als die der Anstalt waltungsbehörde solches für erforderlich erachtet, jedoch nicht ül zwanzigste Lebensjahr.

§. 57. Wenn ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit. 4

und der Hälfte des Höchstbetrages der angedrohten Strafe zu bestimmen. Ist die hier bestimmte Strafe Zuchthaus, so tritt Gefängnissstrafe von gleicher Dauer an ihre Stelle:

- ist die Handlung ein Vergehen oder eine Uebertretung, so kann in besonders leichten Fällen auf Verweis erkannt werden;
- 5. auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt oder einzelner bürgerlicher Ehrenrechte, sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht ist nicht zu erkennen.

Die Freiheitsstrafe ist in besonderen, zur Verbüssung von Strafen jugendlicher Personen bestimmten Anstalten oder Räumen zu vollziehen.

§. 58. Ein Taubstummer, welcher die zur Erkenntniss der Strafbarkeit einer von ihm begangenen Handlung erforderliche Einsicht nicht besass, ist freizusprechen.

Deutsche Strafprocess-Ordnung.

- §. 81. Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Geisteszustand des Angeschuldigten kann das Gericht auf Antrag eines Sachverständigen nach Anhören des Vertheidigers anordnen, dass der Angeschuldigte in eine öffentliche Irrenanstalt gebracht und dort beobachtet werde. Dem Angeschuldigten, welcher einen Vertheidiger nicht hat, ist ein solcher zu bestellen. Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde statt. Dieselbe hat aufschiebende Wirkung. Die Verwahrung in der Anstalt darf die Dauer von 6°Wochen nicht übersteigen.
- §. 262. Die Schuldfrage begreift auch solche vom Strafgesetze besonders vorgeschene Umstände, welche die Strafbarkeit ausschliessen, vermindern oder erhöhen.
- §. 295. Ueber solche vom Strafgesetze besonders vorgesehene Umstände, welche die Strafbarkeit vermindern oder erhöhen, sind geeigneten Falles den Geschworenen besondere Fragen vorzulegen (Nebenfragen).

Eine Nebenfrage kann auch auf solche vom Strafgesetze besonders vorgesehene Umstände gerichtet werden, durch welche die Strafbarkeit wieder aufgehoben wird.

§. 298. Hatte ein Angeklagter zur Zeit der That noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet, so muss die Nebenfrage gestellt werden, ob er bei Begehung der That die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen habe.

Dasselbe gilt, wenn ein Angeklagter taubstumm ist.

Sämmtliche Strafgesetzbücher gehen von der Erfahrung aus. dass der Mensch unter normalen Verhältnissen, nachdem er die Kinderjahre im engeren Sinne zurückgelegt hat, die Fähigkeit besitzt, das Strafbare gewisser Handlungen einzusehen und seinen Willen nach sittlichen und rechtlichen Grundsätzen zu bestimmen. Von diesem Zeitpunkte erscheint das Individuum vor dem Gesetze als zurechnungsfähig, wird wegen der von im begangenen gesetzlich verpönten Handlungen zur Verantwortung gezogen und bestraft. Einsicht in die Strafbarkeit verpönter Handlungen und Fähigkeit der Willensbestimmung im Sinne des Guten und Rechten bilden somit die Bedingungen der Imputabilität.

Die zur Erkenntniss der Strafbarkeit verpönter Handlungen erforderliche Einsicht setzt eine gewisse Entwicklung der Intelligenz, insbesondere einen gewissen Grad des Unterscheidungsvermögens zwischen Gutem und Bösen, Recht und Unrecht voraus, so dass das Individuum im Stande ist, nicht blos die allgemeine Bedeutung und Tragweite der betreffenden Handlungen zu erkennen, sondern auch die unsittliche und rechtswidrige Seite derselben; die Fähigkeit der Willensbestimmung, im Sinne dieser

Erkenntniss aber eine gewisse Entwicklung des Vermögens, simliche Regungen, Leidenschaften etc. zu beherrschen, oder mit anderen Worten, die Kraft, seine egoistischen Antriebe höheren Forderungen unterzuordnen. Das Vorhandensein der Anlage in beiden Fähigkeiten ist beim normalen Menschen selbstverständliche Voraussetzung, die Ausbildung derselben ergibt sieh jedoch keineswegs von selbst, sondern erfordert Erziehung und Schulung insoferne als erst durch diese sittliche und rechtliche Vorstellungen und Begriffe dem Bewusstsein zugeführt und der Mensch angleitet und gewöhnt wird, sein Handeln nicht ausschließlich nach den eigenen, sondern in erster Linie nach jenen Interessen einzurichten, welche die Grundlage des staatlichen Zusammenlebensbilden.

Wenn auch die Anlage zu den erwähnten Potenzen als eine allen Culturmenschen innewohnende Eigenschaft angesehen werdmuss, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass die Entwicklungfähigkeit derselben eben so vielfachen individuellen Verschiedenheitet unterliegt, wie die des psychischen Leistungsvermögens im Green und Ganzen. Wenn wir dazu bedenken, wie sehr variabel sich das zur weiteren Entfaltung der erwähnten Anlage nöthige äussere Moment der Erziehung gestaltet und wie mannigfach die genannten Fäbie keiten auch nachträglich nicht blos durch äussere, sondern auch dare innere Momente, d. h. durch Zustandsverhältnisse der psychische Centren und des sonstigen Organismus beeinflusst werden, so könner wir nicht zugeben, dass die Fähigkeit für die Begehung oder Unter lassung strafbarer Handlungen sich zu entscheiden, allen Menschen . gleichem Grade verliehen sei, es fordert vielmehr die logische besequenz, dass wir die alten metaphysischen und theologischen Avschauungen, die dem Menschen eine absolute Willensfreiheit vinde cirten, aufgeben und uns nur mit der Annahme einer relativen 🖛 gnugen, so zwar, dass wir in der sogenannten Willensfreiheit nur beschränktes, namentlich körperlich vielfach bedingtes Vermögen sterwerden, welches einer beständigen Fortbildung fähig ist, dessen veständige Ausbildung aber beim Menschen niemals gefunden, sonler nur ideal gedacht werden kann.

Diese Auffassung der "Willensfreiheit" kommt gegenwatte immer allgemeiner zum Durchbruch, und liegt insbesondere den neter Strafgesetzbüchern, beziehungsweise den Entwürfen derselben. Auffassung der auch nicht immer mit gleicher Offenheit ausgesprochen wird, wie in dem Motivenbericht zum italienischen St. de Entwurf. Weineswegs aber ist man, wie dies in Folge einseite Auffassung der organischen Einflüsse, zum Theil auch in Folge wir richtiger Deutung der statistischen Thatsache, dass bei einem gegebeten Zustande einer Bevölkerung die jährliche Zahl von Heiraten, selbet morden, Verbrechen u. s. w. constant bleibt und sich förmlich verzeiten.

<sup>\*)</sup> Tamassia, "Gli ultimi studii italiani sulla imputabilità". Biv.-a sperim di freniatr. e med. legale. Anno III, 646.

berechnen lässt\*), berechtigt, den Menschen als ein widerstandsloses Opfer seiner Organisation hinzustellen. Denn wenn auch dem Menschen nur eine beschränkte "Willensfreiheit" zukommt, so ist er doch nicht willenlos, vielmehr lehrt die tägliche Erfahrung, dass jeder normale Mensch seine Neigungen zu beherrschen und seinen Willen nach anderen als blos egoistischen und sinnlichen Motiven zu lenken vermag. Ueberdies verlangt das Gesetz zur Zurechnungsfähigkeit keineswegs hohe Bildung oder die höchste Klarheit des Urtheils, sondern nur die Fähigkeit der Unterscheidung und des allgemeinen Verständnisses von Recht und Unrecht, sowie das Bewusstsein, dass das Individuum das Rechte üben, das Unrecht aber unterlassen solle und auch könne. Diese Eigenschaften sind aber beim normalen Menschen verhältnissmässig frühzeitig vorhanden, da selbst die primitivste Erziehung dieselben weckt und pflegt und da die täglichen Vorkommnisse in beständiger Wiederholung den Menschen an diese Fähigkeiten mahnen und zur Uebung derselben auffordern. Dass sowohl die weitere Ausbildung dieser Eigenschaften, als auch die Möglichkeit der Geltendmachung derselben gegenüber den concreten Impulsen sich verschieden gestalten kann, ja gestalten muss, soll nicht geleugnet werden; diese Thatsache beeinflusst aber nicht die Zurechnungsfähigkeit im Allgemeinen, respective die Schuldfrage, wohl aber kann dieselbe bei der Bemessung der Strafe in Betracht gezogen werden, und es wird ihr auch in allen Strafgesetzbüchern, insbesondere in den neueren, dadurch ausreichend Rechnung getragen, dass für die einzelnen Delicte Maxima und Minima der Strafe bestimmt sind, zwischen welchen ein möglichst weiter Spielraum gestattet ist, während in anderen, insbesondere im gegenwärtigen öst. St.-G.-B. (§. 46), solche Verhältnisse als Milderungsumstände ausdrücklich angeführt werden.

Die vom Gesetze geforderten Bedingungen der Zurechnungsfähigkeit, nämlich die Einsicht in die Strafbarkeit einer Handlung und die Selbstbestimmungs- (Selbstbeherrschungs-) Fähigkeit, beziehungsweise eine dieser Fähigkeiten, können, abgesehen von dem, nicht der ärztlichen Beurtheilung unterliegenden Falle eines äusseren Zwanges, sowie in Folge schlechter oder gar nicht erhaltener Erziehung fehlen, oder nicht in dem nöthigen Grade vorhanden sein:

A. In Folge noch nicht erreichter physiologischer Entwicklung, wie bei Kindern und jugendlichen Individuen.

B. In Folge angeborener oder in frühester Jugend erworbener psychopathologischer Zustände oder Sinnesdefecte.

C. Durch dauernde oder transitorische Störungen der psychischen Thätigkeiten, welche nach bereits erreichter psychischer Reife sich einstellen, wohin in erster Linic die Geisteskrankheiten im engeren Sinne gehören.

<sup>\*)</sup> Wappäus, "Allgemeine Bevölkerungsstatistik". 1861. II, pag. 215. A. Wagner, "Die Gesetzmässigkeit der scheinbar willkürlichen Handlungen". Hamburg 1864. Wendt, "Grundzüge der physiologischen Psychologie". Leipzig 1874, pag. 834. Ferner: "Die Selbstmorde in Preussen 1869—1872." Zeitschrift des preuss. statist. Bureaus. 1874, Heft II u. III.

von welcher an die strafrechtliche Zurechnung b verfügt jedoch, dass Handlungen, welche sonst Ve bis zum vollendeten vierzehnten Jahre nicht als nur als Uebertretungen bestraft werden dürfen (§. 2 269 und 270). Ausserdem betrachtet dasselbe ein brechers unter 20 Jahren als einen Milderungsumst verfügt insbesondere, dass bei solchen Verbreche Todesstrafe erkannt werden darf (§. 52).

Diese Bestimmung leidet zunächst an dem Idie, wenn auch geminderte, strafrechtliche Zurech ailzu früh beginnen lässt. Auch nach vollendetem : jahre ist das Individuum körperlich und geistig noc entwickelt und noch ein Kind im vollen Sinne de Erziehung, selbst die elementare Schulbildung, noch und daher der gesammelte Vorrath von ethischen. n rechtlichen Begriffen noch so gering und noch so v und Blut gedrungen, dass einestheils die Einsicht i keit verpönter Handlungen noch nicht in dem 1 besteht, andererseits der sogenannte Charakter noch wickelt ist, dass er gegenüber den sinnlichen A Neigungen noch kein entsprechendes Uebergewic vermag. Selbst die Italiener haben bei Berathung gesetzes gezaudert, trotz der in südlichen Lände tretenden Reife, den Beginn der Zurechnungsfähig das vollendete zehnte Lebensjahr zu verlegen und mindestens noch ein halbes oder besser ein ganz gegeben werde. \*)

Eine zweite, und zwar viel wichtigere Schwä Bestimmung des österreichischen Strafgesetzes anh jahres bei allen sonst normalen Kindern jener Grad von Einsicht und Selbstbestimmungsfähigkeit bereits besteht, den das Gesetz für dieses Alter voraussetzt. Dies ist aber schon wegen der so verschiedenen, die Geistes- und Körperentwicklung beeinflussenden äusseren Umstände nicht anzunehmen, noch weniger aber, wenn man bedenkt, dass, ebenso wie verschiedene andere physiologische Vorgänge, wie z. B. das Wachsthum, das Zahnen, die Geschlechtsreife bei vielen Menschen sich verzögern, auch die psychische Entwicklung aus inneren, keineswegs immer pathologischen Gründen langsamer verlaufen kann, als sie sonst zu verlaufen pflegt.

Es kann daher die Annahme, dass mit einem bestimmten Lebensalter bei den Kindern bereits der entsprechende Grad von Unterscheidungs- und Selbstbestimmungsvermögen vorhanden ist, nur für das Gros der unter annähernd gleichen äusseren Verhältnissen lebenden Menschen gelten; es ist jedoch billig, dass auch auf diejenigen Rücksicht genommen werde, bei welchen die geistige Entwicklung aus irgend einem Grunde langsamer sich entfaltet und daher später jenen Grad der Ausbildung erlangt, der für gewöhnlich in dem betreffenden Alter vorhanden ist.

Beiden Uebelständen hat sowohl das deutsche Strafgesetz als der österreichische Strafgesetz-Entwurf dadurch abgeholfen. dass sie zunächst erst vom vollendeten zwölften Lebensjahre eine strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen und Vergehen gestatten (§. 60 österr. Entw., §. 55 deutsch. St. G.), und weiter (§. 61 österr. Entw., §. 56 deutsch. St.-G.) verordnen, dass auch derjenige, der zur Zeit einer begangenen Handlung bereits das zwölfte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt hatte, dann straflos bleibt, wenn ihm die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der Handlung erforderliche Einsicht gefehlt hat: und die Stratprocess-Ordnung für das deutsche Reich (§. 298) geht in ihrer Vorsicht so weit, dass sie bestimmt, dass, wenn ein Angeklagter zur Zeit der That noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, den Geschworenen die Nebenfrage, ob derselbe bei Begehung der That die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen hatte, gestellt werden muss. Es wird daher im Sinne dieser Gesetze nicht mehr genügen, bei einem jugendlichen Verbrecher blos zu erwägen, ob er die von der Gesetzgebung festgehaltene Altersgrenze von zwölf Jahren bereits überschritten hat, sondern auch, wenn dieses thatsächlich der Fall, ob derselbe jenen Grad von Einsicht in die Strafbarkeit der betreffenden verpönten Handlung bereits besitzt, wie sie mit vollendetem zwölften Lebensjahre gewöhnlich vorhanden ist.

Das erforderliche Maass der Einsicht kann aber bei solchen Individuen sowohl aus äusseren als aus inneren Gründen noch fehlen, oder wegen Zusammentreffens beider.

Die Beurtheilung der äusseren Gründe, wie fehlende oder mangelhafte oder schlechte Erziehung, bedarf keiner ärztlichen dass der Unterricht nicht mit jener In- oder Extens konnte, die zur Erzielung des erforderlichen Intsichts-) Grades nothwendig erscheint.

Eigenthümlicher Weise und einigermassen im mit der sonstigen Auffassung der Zurechnungsfähigk Gesetz letztere bei Individuen unter achtzehn Jahren von einer gewissen Entwicklung des Unterscheidu ohne zugleich eine gewisse Entwicklung des Selbst vermögens zu fordern. Darin liegt jedenfalls eine Gesetzes. Eine gewisse Einsicht in die Strafbarl Handlungen ist nämlich beim Kinde verhältnissmävorhanden und sie verräth sich meist durch das hei sogar schlaue Vorgehen des Kindes bei der That. W trotzdem fehlt, das ist die genügende Willenskraft. reizungen zur That zu widerstehen. Zu dieser gehör gewisse Consolidirung des Charakters und ein gegewicht ethischer, moralischer und rechtlicher Vors Begriffe über egoistische Antriebe, und ob diese Be dem dem betreffenden Alter sonst zukommenden Gra sind oder nicht, sollte nicht unberücksichtigt bleiber

Die Nothwendigkeit einer solchen Unterscheidu von selbst aus der Erwägung der Natur der stra lungen, die von Kindern und jugendlichen Individwerden.

Eine Reihe dieser Handlungen lässt allerdings kennen, dass das betreffende Individuum sieh der B Tragweite derselben gar nicht oder nur undeutlich und daber die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der ' liche Einsicht nicht besass. Es gehören hierher z. B

schädigung fremden Eigenthums und selbst einzelne Brandlegungen. Andere und vielleicht die meisten der betreffenden Handlungen sind aber derart, dass man das Fehlen der erforderlichen Einsicht nicht annehmen kann. So bei fast allen von Kindern und jugendlichen Individuen begangenen Diebstählen und Betrugsfällen. Hier wird es sich nun darum handeln müssen, ob ausser der Einsicht auch der für das betreffende Alter vorausgesetzte Grad von Selbstbestimmungsfähigkeit, respective Stärke des Charakters und Schulung der Willenskraft vorhanden war oder nicht. Gerade in dieser Beziehung besteht aber in den meisten solchen Fällen ein Defect, und dass demselben Rechnung getragen werde, ist gewiss eine psychologisch sowohl als strafrechtlich gerechtfertigte Forderung. In Folge dieses Defectes kann eine weit unter der normalen Grenze stehende Selbstbestimmungsfähigkeit existiren, trotz gut entwickelter und selbst mehr als gewöhnlich entwickelter Intelligenz. Leider ist man aber in solchen Fällen geneigt, entsprechend dem alten Satze: malitia supplet aetatem, gerade aus der durch schlaues, ja mitunter raffinirtes Vorgehen des jugendlichen Thäters sich documentirenden Intelligenz sofort auf einen analogen Grad von Willensfreiheit zu schliessen, während einleuchtet, dass bei gleich mangelhafter sittlicher Basis des Charakters das geistig aufgewecktere Kind leichter auf Abwege gerathen kann, als das in dieser Beziehung schwächer angelegte, um so mehr, als bei ersterem die organischen Triebe in der Regel stärker sich zu äussern pflegen als bei letzteren, und überhaupt ein lebhafteres Temperament besteht.

Eine andere Kategorie von verbrecherischen Handlungen jugendlicher Individuen entspringt aus Affecten, insbesondere des Zornes und der Rache. Hier wird festzuhalten sein, dass auch schon bei Kindern bezüglich der grösseren und geringeren Leichtigkeit, mit welcher Affecte ausgelöst werden, sich individuelle Verschiedenheiten zeigen, die theils durch das angeborene Temperament bedingt sind, theils davon abhängen, ob das Kind in der Bewältigung der Affecte eingeübt wurde oder nicht. Fehler in der Erziehung machen sich gerade in dieser Beziehung so häufig bemerkbar, und die Selbstbestimmungsfähigkeit erscheint dann ebenso gemindert, wie durch eine angeborene grössere Geneigtheit zu heftigen Gemüthssehwankungen.

Unzüchtige Handlungen, begängen von Individuen unter achtzehn, beziehungszweise zwanzig Jahren, sind nicht selten. In den ersten der bereits die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit involvirenden Jahre fehlt in der Regel ein genügendes Verständniss für die Bedeutung der betreffenden strafbaren Handlung sehon aus dem einfachen Grunde, weil die Geschlechtsreife meist noch nicht eingetreten ist. Ist aber die Geschlechtsreife bereits vorhanden, so kann der Geschlechtstrieb desto eher zu sträflichen Handlungen führen, je frühzeitiger sie sich eingestellt hatte und je weniger ein entsprechend starker Charakter die betreffenden

Antriebe zu corrigiren vermag, was insbesondere bei den nicht seltenen Fällen von Frühreife wohl zu beachten sein wird.

Von den bisher besprochenen Verhältnissen, welche nuerhalb der Breite psychischer Gesundheit das rechtzeitige Eintreten der Bedingungen der Zurechnungsfähigkeit zu verzögern oder ganz zu verhindern vermögen und zu denen auch die leichte Bestimmbarkeit durch Andere hinzugefügt werden muss, sind de Geisteskrankheiten im engeren Sinne zu unterscheiden, weich auch bei kindlichen und jugendlichen Individuen bestehen und

deren Zurechnungsfähigkeit aufheben können.

Es gehören hierher die psychischen Schwächezustände: Badsinn und Schwachsinn, die sowohl in Folge angeborener Detecte in den psychischen Organen bestehen, als auch erst nachträgliel insbesondere in Folge überstandener Erkrankungen des Gehins und seiner Häute und nach Kopfverletzungen eintreten können Ferner Zustände krankhaft erhöhter Reizbarkeit, welche entweirin Folge angeborener, in der Regel hereditär fehlerhafter Organsation, meist mit erhöhter motorischer Reflexerregbarkeit Neigun: zu Convulsionen), oder auch nach überstandenen Hirn- und ander weitigen schweren Erkrankungen, oder endlich in Folge der it Pubertätsstadium geschehenden Vorgänge sich finden, aber and nach Schreck, Onanie oder in Folge gewisser Reize, z. B. Wattareiz, sich entwickeln kann. Eine solche krankhafte Reizbark kann ganz ungewöhnliche Reactionen bedingen und zu Gebalthaten gegen Andere und die eigene Person führen. Eine k ? der bereits an einem anderen Orte (pag. 386) erwähnten Selse morde von Kindern und jugendlichen Individuen gehören hieres Das angeborene "moralische" oder "impulsive Irrsein", von später die Rede sein wird, äussert sich schon frühzeitig eine theils durch undisciplinirbares Verhalten, anderseits durch be-Neigungen und mitunter ganz perverse gewaltthätige Antriebe :: Handlungen, zu welchen selbst Morde gehören, \*)

Melancholisches Irrsein wird seltener bei Kindern, hächze dagegen in der Pubertätsperiode beobachtet. Im Verlaufe derschkann Neigung zu Selbstmord bestehen und auch raptusartige Weregung auftreten mit gemeinschädlichem Charakter. Maniakalsche Zustände sind verhältnissmässig selten und beruhen dann met auf choreatischer oder epileptischer Grundlage. Dagegen wird wiederholt hallucinatorisches Irrsein, insbesondere in der Form der Verfolgungswahnes, sowohl in der Pubertätszeit, als bei Kinden

beobachtet.

Auch in jenen Fällen, in denen bei jugendlichen Verbrechen: de nöthige Einsicht und Selbstbestimmungsfähigkeit als vorhanden and

<sup>\*)</sup> Mittheilungen über Mörder im Kindesalter von Man und Krau-selv Ortloff's Sammlung von Gutachten, 1888, IV. Ueber kindliches Irrsein vide West med. Blätter. 1879, pag. 824 und P. Moreau: "Der Irrsinn im Kindesita" Deutsche Ausgabe von Galatti, 1889.

nommen werden muss, trägt das Gesetz der noch nicht vollkommenen körperlichen und geistigen Entwicklung dadurch Rechnung, dass es den betreffenden Individuen eine mildere Behandlung zu Theil werden lässt als volljährigen Verbrechern. Das gegenwärtige österr. St.-G. erklärt im §. 46 lit. a ein Alter des Thäters unter 20 Jahren ausdrücklich als Milderungsumstand und bestimmt im §. 52, dass, wenn der Verbrecher zur Zeit des begangenen Verbrechens das Alter von 20 Jahren noch nicht zurückgelegt hat, anstatt der Todesstrafe oder lebenslangen Kerkerstrafe auf schweren Kerker zwischen 10 bis 20 Jahren zu erkennen ist. - Das deutsche Strafgesetz (§. 55-57) und der österr. St.-G.-Entwurf (§. 60-63) gehen noch humaner vor, indem sie für sämmtliche von Individuen unter 18 Jahren begangenen strafbaren Handlungen das Strafausmaass herabsetzen, insbesondere niemals Todesstrafe und statt der Zuchthausstrafe nur Gefängniss eintreten lassen und auch bei Individuen zwischen 18-20 Jahren statt der Todes- oder lebenslänglichen Freiheitsstrafe nur höchstens 20jährige Zuchthausstrafe fixiren, vorzugsweise aber durch die Verordnung, dass bei der Vollziehung der Freiheitsstrafen jugendliche Individuen unter 18 Jahren von anderen Sträflingen, welche einen nachtheiligen Einfluss auf dieselben ausüben könnten, strenge gesondert zu halten sind.\*)

Nicht unerwähnt soll die von verschiedenen Seiten, insbesondere neuestens bei Berathung des italienischen St.-G.-Entwurfes, gestellte Forderung bleiben, dass man auch im weiblichen Geschlechte eines zum Verbrecher gewordenen Individuums einen in das Gesetz ausdrücklich aufzunehmenden Strafmilderungsgrund erblicken solle. Keines der modernen Strafgesetzbücher, respective der betreffenden Entwürfe, ist auf diese Forderung eingegangen, wie wir glauben mit Recht, da beim Weibe im Allgemeinen weder in der Intelligenz, noch in der Selbstbestimmungsfähigkeit so wesentliche Unterschiede von denselben Eigenschaften des Mannes bestehen, wie etwa zwischen jenen jugendlicher oder gar kindlicher Individuen und Erwachsener. Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass in einzelnen Fällen dem zarteren Fühlen des Weibes und namentlich seinen besonderen Sexualzuständen Rechnung getragen werden muss. Dass dies aber thatsächlich geschieht, zeigen insbesondere die milden Bestimmungen über den Kindesmord, die wir an einer anderen Stelle bereits kennen gelernt haben.

<sup>\*)</sup> Der Entwurf eines deutschen Gefängnissgesetzes kennt besondere Anstalten für die Abbüssung von gegen jugendliche Individuen verhängten Strafen, in welchen nur Personen unter 18 Jahren aufgenommen, aber nur bis zum 20. Jahre festgehalten werden dürfen. Derselbe Entwurf bestimmt auch (§. 15), dass Sträflinge unter 18 Jahren bis zur Dauer von 3 Monaten in Einzelhaft gehalten werden können. Zu einer Verlängerung derselben bedarf es der Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

## B. Angeborene oder in frühester Kindheit erworbene psychopathologische Zustände.

Es gehört hierher die angeborene oder in der Kindheit erworbene Schwäche des Intellects oder der angeborene Blödsindie psychische Entwicklungshemmung, wie sie durch angeborenen oder in frühester Kindheit erworbenen Sinnesmangel veranlasst wird, und gewisse angeborene Defecte oder Fehler der psychischen Organisation specifischer Art, die, meist auf hereditärer Grundlagberuhend, sich vorzugsweise durch ein abnormes Fühlen und Wollen äussern und einestheils in dem moralischen, anderseits in dem inpulsiven Irrsein ihre wichtigsten Repräsentanten finden.

Wir wollen alle diese Zustände schlechtweg als angelome

bezeichnen.

### 1. Der angeborene Blödsinn.

Man versteht darunter den Ausfall oder die Schwäche des Intelleets, entweder in Folge angeboren fehlerhafter oder durch in frühester Jugend eingetretene Störungen gehemmter Hirnentwicklung. Es gibt eine Menge Grade dieses Defectes. In den schwersten Fällen fehlt die Intelligenz vollkommen und damit auch die Sprache — idiotische Stummheit. Solche Individuer führen ein vegetirendes Dasein, haben nur ein theilweises E-wusstsein von der Aussenwelt, verhalten sich meist ganz passisch müssen sogar gefüttert werden u. s. w. Derartige Idisten sind in Handlungen gar nicht fähig und haben deshalb für die Fraze der Zurechnungsfähigkeit gar keine Bedeutung.

In anderen Formen ist die Perception der Aussenwelt mit eine Unterscheidung der eigenen Persönlichkeit vorhanden, das Bewusstsein jedoch nur von sinnlichen, durch unmittelbare Wahrnehmung aufgenommenen Vorstellungen und daraus gebildeten primitiven Urtheilen und Begriffen erfüllt. Aber auch die Menze und der Umfang dieser ist ein sehr variabler, je nach der grösseren oder geringeren Schwierigkeit, mit welcher derartuge Vorstellungen aufgenommen, im Bewusstsein festgehalten und verarbeitet werden. Die Fähigkeit zur Aufnahme und Verarbeitung abstracter (übersinnlicher) Vorstellungen und Urtheile fehlt, dahrt kann auch weder von Einsicht in die sittliche oder rechtliche Bedeutung von Handlungen, noch von der Beherrschung egoistischsinnlicher Antriebe durch diese die Rede sein.

Der Umstand, dass, wie insbesondere die Resultate der Idiotecanstalten zeigen, selbst hochgradig blödsinnige Kinder einer gewissen Erziehung fähig sind, kann nicht beirren, denn letzem bleibt doch schliesslich nur eine Art Dressur, wie sie auch bei Thieren bis zu einem gewissen Grade möglich ist, und man wid einen Idioten, der mühsam einzelnen seiner Antriebe zu widerstehtigelernt hat, ebenso wenig eine, wenn auch nur theilweise strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit vindiciren, wie etwa einem Japl-

hunde, der vor dem Wilde zu stehen dressirt worden ist.\*) Auch wird man sich durch die wiederholt constatirte Thatsache nicht täuschen lassen, dass Idioten mitunter trotz hochgradig defecter Intelligenz einzelne mechanische Fertigkeiten und anderweitige, z. B. musikalische Talente zeigen können, ja dass sogar einseitige, mitunter überraschende Entwicklung des Gedächtnisses für Namen. Zahlen u. dergl. vorkommen kann, und dass solche Individuen keineswegs immer rücksichtslos und ohne alle Vorsicht, sondern auch mit einem gewissen Grad von Ueberlegung und selbst von Schlauheit zu handeln vermögen, wie ja Solches auch bei Thieren häufig beobachtet werden kann.

Die leichteren Formen des Blödsinns pflegt man gewöhnlich in den Begriff des Schwachsinns zusammenzufassen. Zwischen diesem und dem eigentlichen Blödsinn gibt es verschiedene allmälige Uebergänge, so dass eine scharfe Abgrenzung beider Formen unmöglich ist. Doch empfiehlt es sich mit Krafft-Ebing, das Auftreten übersinnlicher abstracter Vorstellungen und Begriffe als Unterscheidungsmerkmal des Schwachsinnes vom eigentlichen Blödsinn zu fixiren, so dass beim Schwachsinnigen bereits alle die Intelligenz zusammensetzenden Bedingungen gegeben sind, wie beim Vollsinnigen, aber nicht in dem Grade sich zu entwickeln vermögen, wie bei diesen. Es besteht demnach gegenüber dem eigentlich Blödsinnigen ein qualitativer, gegenüber dem Vollsinnigen nur ein quantitativer Unterschied.

Auch beim Schwachsinn gibt es eine Menge Abstufungen: Schwerere Formen, bei welchen die Bildung und Verarbeitung übersinnlicher Vorstellungen noch sehr schwierig und unvollständig vor sich geht, und leichtere Formen, die den Uebergang zur normalen psychischen Leistungsfähigkeit bilden und mitunter schwierig von jener geringen Entwicklung der Intelligenz sich unterscheiden, die in Folge äusserer Ursachen auch beim normalen Menschen vorkommen kann.

Die Analyse der Vorstellungsthätigkeit ergibt bei allen Schwachsinnigen mehr weniger auffallende Defecte. Schon die Aufnahme der Sinneseindrücke erfolgt nicht so präcis wie bei Vollsinnigen, sondern mit einer gewissen Schwerfälligkeit und Langsamkeit; was namentlich gegenüber feineren Wahrnehmungen auffällt. Mitunter besteht eine auffallende Stumpfheit einzelner Sinne.

Es erfolgt demnach schon die Bildung sinnlicher Vorstellungen und die Verarbeitung derselben zu sinnlichen Urtheilen

<sup>\*)</sup> Die Zurechnungs- und Dispositionsfähigkeit unterrichteter Idioten kam in einem von Shuttleworth (Journ, of ment. sc. 1884, pag. 467) mitgetheilten Falle zur Sprache. Im Royal Albert-Asylum hatte ein blödsinniger Knabe einen anderen erschlagen, der ihm die Bettdecke weggezogen hatte. Beim Coroner-Inquest wurden drei bei der That gegenwärtig gewesene blödsinnige Knaben als Zeugen beeidigt (!) und verhört, und der Thäter selbst vor die Assisen gebracht, wo erst die Jury fand, dass "the prisoner was not able to plead" und hinzufügte: "that he was not answerable for his acts."

nur schwer, reproducirt dasselbe nur mechanisch, Verständniss und bleibt in Folge dessen hinter Kindern zurück, was sich desto mehr kundgibt, die Anforderungen im Laufe des Unterrichtes sich je weniger der frühere aufgenommen worden war.\* und schwerfällig gestaltet sich die intellectuelle T im weiteren Leben, ja selbst noch träger und benun die systematische Vermehrung des Bewusstsein fremden Unterricht entfällt und das Individuum sie lassen bleibt. Der Vorrath von Intelligenzelementer von abstracten, den das betreffende Individuum besi nach sowohl an In- als Extensität hinter demjenige sich unter sonst gleichen Verhältnissen bei Ande pflegt, um so mehr, als dasselbe auch durch Bed Verkehr mit anderen Menschen nur wenig oder gar aufnimmt. Doch ist auch hier zu bemerken, dass keineswegs in allen geistigen Leistungen vollkomme zu Tage treten muss, sondern in einzelnen mehr weniger, und dass selbst bei hochgradigem Intellig seitige, insbesondere mechanische Fertigkeiten und finden können. Auch ist der Defect gegenüber feine Leistungen immer auffälliger als gegenüber gröberen bezüglich abstracter, übersinnlicher Vorstellungen un verhältnissmässig stärker als gegenüber den sinnlich

Dass unter solchen Umständen das moralische rechtliche Verständniss immer nur ein mangelha Charakter nur ein schwacher sein kann, und da Individuum weniger im Stande sein wird, seine Har höheren Principien zu regeln, d. h. seinen Will egoistischen Antrieben im Sinne des Guten und R allen Umständen als unzurechnungsfähig erklären wollte. Es gibt eine Menge Schwachsinniger, die sich im gewöhnlichen Leben, namentlich in gewissen, keinen besonderen geistigen Fond erfordernden Stellungen, gut und selbstständig fortbringen. Eben deshalb muss zugegeben werden, dass solche Individuen unter gewöhnlichen Verhältnissen die strafrechtliche Bedeutung gewisser einfacher Handlungen in genügender Weise begreifen können, und wenn die Reflexion ungestört verlaufen konnte, auch im Stande sind, sich für die Unterlassung einer solchen Handlung zu entscheiden. In Fällen von prämeditirtem Diebstahl und Betrug ist dies wohl zu beachten.

Anders gestaltet sich die Sache bei aussergewöhnlichen und mehr weniger plötzlich an das Individuum herantretenden verbrecherischen Impulsen. In solchen Fällen zeigt sich der Defect deutlich. Der schon unter gewöhnlichen Verhältnissen mühsam arbeitende Reflexionsapparat geräth leicht in Verwirrung oder Stockung und ein überlegtes besonnenes Handeln wird noch weniger möglich als unter ähnlichen Umständen bei vollsinnigen. Insbesondere erfolgt das Auftauchen der ohnehin spärlichen und schwachen contrastirenden Vorstellungen entweder gar nicht oder viel zu langsam, als dass sie den Willen zu bestimmen vermöchten. Dies ist insbesondere bei den im Affecte begangenen Handlungen zu erwägen und dabei zu beachten, dass, ebenso wie wir beim eigentlichen Blödsinn apathische, harmlose und reizbare gefährliche Formen unterscheiden, auch beim Schwachsinn keineswegs immer nur ein apathisches oder phlegmatisches Verhalten, sondern nicht selten eine erhöhte Reizbarkeit und daher eine grössere Geneigtheit zu Affecten besteht, in welchem Falle das Individuum mit desto unverhältnissmässigerer Heftigkeit auf wirkliche oder vermeintliche Kränkungen und anderweitige aufregende Vorkommisse, besonders aber Schädigungen seiner leiblichen Interessen, reagirt, je mehr der Schwachsinn entwickelt ist.

Sehr häufig verleitet die Macht der Triebe die Schwachsinnigen zu strafbaren Handlungen, insbesondere der Geschlechtsoder der Nahrungstrieb.

Bezüglich des ersteren ist die Meinung sehr verbreitet, dass bei Blödsinnigen eine besonders starke Entwicklung des Geschlechtstriebes sich finde. Im Allgemeinen ist eher das Gegentheil der Fall, insbesondere bei den schwersten Formen des Blödsinns, in welchen man nicht selten verkümmerte Genitalien, mangelhafte oder fehlende Entwicklung der Scham- und Barthaare und persistirenden knabenhaften Habitus findet.\*) In den übrigen Fällen ist es meist nur die Rücksichts-

<sup>\*)</sup> Im Gegensatze zu diesen Erfahrungen bei männlichen Idioten fand Voisin ("Conformation des organes génitaux chez les idiots et les imbéciles." Annal. d'hygiène publ. 1894, XXXI, pag. 525), dass bei weiblichen Idioten die Pubertät keineswegs verzögert, sondern mitunter ungewöhnlich früh sich einstellt. Masturbation ist sehr häufig und in etwa ½ der Fälle fand Voisin davon herrührende meist rechts gelegene Hymenverletzungen.

die Rede sein Auch handelt es sich in diesen I normale Befriedigung des Geschlechtstriebes, sonder anderweitige unzüchtige Handlungen, besonders um pulationen, die dann fast ausschliesslich an Kinwerden, also um Acte, deren strafrechtliche Bedeutu sinnigen noch weniger verständlich sein wird. als Coitus.

Was den Nahrungstrieb betrifft, so ist die meisten Blödsinnigen bekannt. Auch bei Schwachs derselbe desto stärker und rücksichtsloser äussern einer Ausbildung des Charakters die Rede sein k nicht zu vergessen, dass auch beim normalen Menscl Befriedigung des Nahrungs- und Genussbedürfnisses Ursachen strafbarer Handlungen bildet und dass dum so leichter bei Individuen zu solchen Handlun deren ganzes Leben und Streben in der Befriedigt Regungen, wenn auch nicht wie bei Blödsinnigen vo so doch vorzugsweise um diese sich dreht.

Nicht selten sind die betreffenden Hand sinniger so kindisch, naiv oder albern, dass siel sofort der Schwachsinn ergibt. Es gehören hie von Beschädigungen fremden Eigenthums, einz und selbst Fälschungen, die mitunter die naivst an die Leichtgläubigkeit der zu Betrügenden im

Aus allem Gesagten ergibt sich, dass bei der Zurechnungsfähigkeit Schwachsinniger nicht die Constatirung des Schwachsinnes genügen k erwägen sein wird, ob und in welchem Grade treffenden Schwachsinnigen verhinderte, bei der bestimmten Handlung das Strafbare derselben für die Begehung oder Unterlassung derselben sic

respective zu dem Vorrath an moralischen und Rechtsbegriffen, und endlich ob den letzteren Gelegenheit und Zeit geboten war, sich geltend zu machen und den Widerstreit im Bewusstsein in ihrem Sinne zu entscheiden. Auch wird das eventuell jugendliche Alter, sowie der Umstand in Betracht zu ziehen sein, ob und welche Erziehung dem Individuum bereits zu Theil geworden ist. Sollte nach Abschätzung aller dieser Verhältnisse sich ergeben. dass sowohl Einsicht als die Willenskraft im entsprechenden Grade vorhanden waren, so ist der Schwachsinn des Individuums dennoch zu betonen, da, wenn auch von Seite des Richters oder der Geschworenen auf Zurechnungsfähigkeit erkannt wird, doch die geringe Intelligenzentwicklung beim Strafausmaass in Betracht gezogen wird und weil insbesondere der §. 46 des österr. St.-G.-B. lit. a die Schwäche des Verstandes ausdrücklich als Milderungsumstand erklärt.

Blödsinn und Schwachsinn kann bestehen trotz sonst normaler Verhältnisse. Häufiger ist derselbe mit anderen Anomalien combinirt. Hierher gehören insbesondere solche der äusseren Körperbildung, von denen namentlich jene am Kopfe wohl zu beachten sind, wie Hydrocephalus, durch vorzeitige oder asymmetrische Verwachsung der Nähte entstandene Verbildungen des Schädels, die Mikrocephalie u. s. w. Die mit erheblicher körperlicher Missstaltung und Kropf verbundene angeborene Idiotie bezeichnet man gewöhnlich als Cretinismus. Namentlich versteht man darunter den endemisch vorkommenden, mit solcher Missstaltung verbundenen Idiotismus, als dessen Prototyp der alpine Cretinismus gilt (infantiles Myxödem). Höchst beachtenswerth ist jedoch die von Klebs\*) hervorgehobene Beobachtung, dass ein ana-- tomisch vollständig entwickelter Cretintypus auch ohne jede oder nur mit geringer geistiger Störung bestehen kann. Häufig finden sich andere Symptome anomaler Function der centralen Nervenapparate, - insbesondere die sogenannte "neuropathische Constitution" ("reizbare Schwäche"), Convulsionen verschiedenen Charakters (epileptische und z epileptoide Zustände, Veitstanz, gewisse eigenthümliche automatische Bewegungen), andererseits Lähmungen. Anamnestisch lassen sich mitunter die Anfänge der geistigen Schwäche auf in früher Jugend \* **übers**tandene Erkrankungen oder Kopfverletzungen zurückführen und Residuen derselben, insbesondere der letzteren, noch anderweitig nachweisen.

#### 2. Der angeborene Sinnesmangel.

; ,

Deutsches Straf-Gesetzbuch, § 58: Ein Taubstummer, welcher die zur Erkenntniss der Strafbarkeit einer von ihm begangenen Handlung erforderliche Einsicht nicht besass, ist freizusprechen.

Deutsche Straf-Process-Ordnung, §. 298, vide pag. 877.

Vom angeborenen Sinnesmangel hat die angeborene Blindheit unter gewöhnlichen Umständen nur eine untergeordnete Bedeutung für die Frage der Zurechnungsfähigkeit, da durch die-

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Verbreitung des Cretinismus im Böhmen." Aerztliches Correspondenzblatt des Vereines deutscher Aerzte in Prag. 1875, Nr. 28.



sprache auch keproduction und Mitthenung des inhaltes, daher auch die Correctur desselben durch lich erschwert ist. Besonders ist die Einverleibung Vorstellungen und Urtheile in's Bewusstsein so gerade jeher Elemente des Charakters, die sinnlich sehen Antrieben das Gegengewicht halten sollen.

Im Allgemeinen besteht daher eine Analogi geborenen Blödsinn und Schwachsinn. Während je der Defect im Gehirne selbst liegt und irrepara letzteres bei den gewöhnlichen Formen der Tau Anlage zur normalen Leistungsfähigkeit, deren schwert, aber nur der gewöhnlichen Unterrichtsi über unmöglich ist. Wird aber eine solche eing den Defect berücksichtigend, auf anderen Weger elemente dem Gehirne zuführt, dann können die 1 lagen, wenn auch ungleich mühevoller als bein Unterricht, doch so weit ausgebildet werden, d scheidungs- und Selbstbestimmungsvermögen nicht schieden ist von demjenigen Vollsinniger. Welche Resultate in dieser Beziehung erzielt werden könn in allen Culturländern bestehenden und an Zahl is nehmenden Taubstummen-Unterrichtsanstalten zur die Thatsache, dass gegenwärtig zahlreiche Taubst schiedenartigsten bürgerlichen Stellungen bekleic heiraten und ebenso gut sich fortbringen, wie il Collegen, und dass einzelne sogar als Lehrer, 1 verwendet werden und selbst literarische Leistung haben.

Es folgt daraus, dass bei Beurtheilung von wegen fraglicher Zurechnungsfähigkeit zunächst

Anders gestaltet sich die Sache bei unterrichteten Taubstummen, da bei diesen die letztgenannten Eigenschaften desto mehr vorhanden sein werden, je vollständiger der Unterricht war, den sie genossen hatten. Doch ist zu bemerken, dass auch bei Taubstummen dieselben Unterschiede in der individuellen psychischen Leistungsfähigkeit bestehen müssen, wie bei Vollsinnigen, und dass bei dem schwereren und nur auf Umwegen zu erzielenden Unterricht die Differenz der individuellen Geistesgaben sich nothwendig intensiver geltend machen muss, als unter gleichen Umständen bei Vollsinnigen gegenüber dem gewöhnlichen Unterricht. Daraus ergibt sich aber folgerichtig, dass schon solche geringe Grade niederer intellectueller Leistungsfähigkeit, die beim Vollsinnigen noch in die Breite des Normalen fallen, bei Taubstummen den Unterricht in gleicher Weise erschweren können, wie wir dies sonst bei im pathologischen Sinne Schwachsinnigen zu constatiren vermögen, und weiter, dass aus gleichem Grunde im Allgemeinen der Unterricht einen langsameren Verlauf nehmen und der vom Gesetze als Minimum geforderte Grad von Einsicht durchschnittlich später vorhanden sein wird, als dies unter normalen Umständen das Gesetz annimmt, was bei der Beurtheilung der Zurechnungsfähigkeit taubstummer Kinder und jugendlicher Individuen im Auge behalten werden muss, ebenso wie der Umstand, dass sich die Taubstummheit mit angeborenem oder in frühester Jugend erworbenem Blödsinn und Schwachsinn, sowie mit angeborenen oder erworbenen psychischen Anomalien anderer Art combiniren und dann auch den besten Unterricht illusorisch machen kann. Es kann daher der Nachweis des stattgehabten Taubstummenunterrichtes für sich allein keineswegs zur Erklärung genügen, dass die Bedingungen zur Zurechnungsfähigkeit, insbesondere die vom deutschen Strafgesetze ausdrücklich geforderte "Einsicht", vorhanden seien, sondern es muss an die Möglichkeit gedacht werden, dass trotz eines solchen in Folge einer oder mehrerer der erwähnten Verhältnisse, sowohl die Einsicht als die Selbstbestimmungsfähigkeit sowohl im Allgemeinen als gegenüber einer bestimmten strafbaren Handlung mangeln oder wesentlich ver-mindert sein kann. In letzterer Beziehung sind die gleichen Erwägungen am Platze, wie sie bezüglich der analogen Handlungen Unmündiger und Schwachsinniger auseinandergesetzt wurden, doch ist es selbstverständlich, dass die Prüfung des Intellects des betreffenden Taubstummen durch das Examen selten ohne Intervention eines Dolmetsch (Taubstummenlehrers) wird geschehen können, und dass selbst in solchen Fällen, wo ein schriftlicher Verkehr mit dem zu Untersuchenden möglich wäre, doch die Intervention des Dolmetsch nicht zu entbehren sein wird.

ĸ.

1



Wir können ferner bemerken, dass auch im sinnlichen Empfindens die verschiedenartigsten Untselbst Extreme vorkommen und dass insbesondere g Gefühlsqualitäten, z. B. musikalisches, künstlerische einzelnen Individuen in hoher und höchster Entwick bei anderen trotz gleicher und selbst höherer Intweniger vollkommen fehlen können. Wenn wir da dass auch die Stärke der organischen Triebe, insl wichtigsten derselben, des Geschlechtstriebes, bei Menschen verschieden sich gestaltet und anderseits wie eingreifender Weise gerade die thierischen Tr sammtfühlen des Menschen beeinflussen, so müsse vollkommen beistimmen, der da\*) sagt, dass "unsei Geschlechtstriebe dasse bei der dasse unsei Geschlechtstriebe dasse dasse unsein der dasse dasse dasse unsein der das dasse dasse dasse dasse der dasse das dasse das dasse das

Auch geht daraus hervor, wie sehr das in der modernen Strafrechtspflege immer mehr zum Durchbruch kommende Streben gerechtfertigt ist, bei der Beurtheilung der Strafbarkeit von Handlungen auch bei ganz normalen Individuen nicht den fictiven "Durchschnittsmenschen" im Auge zu haben, sondern das einzelne Individuum, und zwar nicht blos in seinen äusseren Beziehungen, sondern auch in seiner concreten psychischen Organisation.

Ungleich wichtiger ist die Thatsache, dass, ganz abgesehen von den bereits besprochenen angeborenen psychischen Schwächezuständen, bei einzelnen Individuen schon von Haus aus, d. h. in Folge angeborener Organisation der psychischen Centren, Eigenthümlichkeiten der psychischen Grundthätigkeiten bestehen können, die als pathologisch aufgefasst werden müssen und das ganze Gebahren des Individuums und seinen Charakter beeinflussen. Solche Anomalien finden sich, wenn auch nicht immer, so doch vorzugsweise bei Individuen, die aus Familien stammen, in denen Irrsinn und andere Nervenleiden heimisch sind, so dass Alles darauf hinweist, dass wir in einem derartigen abnormen psychischen Verhalten die Aeusserungen einer hereditär überkommenen fehlerhaften Organisation und in der Regel den Ausdruck einer psychischen Degeneration zu erblicken baben (erbliche Belastung, Griesinger).

Die betreffenden Eigenthümlichkeiten können in ihrer Intensität sehr verschieden sich gestalten, auch in einzelnen psychischen Thätigkeiten mehr hervortreten, als in anderen, und es ist höchst bemerkenswerth, dass einzelne derselben sogar bei geistig hervorragenden, genialen Naturen sich ergeben, so bei Gelehrten, grossen Dichtern, Künstlern, von denen, wie Hohnbaum\*) bemerkt, Einzelne mitunter in eilf Dingen erhaben und im zwölften Idioten sind, oder durch besondere Verirrungen der Phantasie, Schrullen, fixe Ideen, Vorurtheile und selbst Aberglauben, grosse Reizbarkeit etc. auffallen, Beobachtungen, die beweisen, dass eine scharfe Grenze zwischen geistiger Gesundheit und Irrsein gar nicht besteht, sondern dass es ein "Grenzgebiet" (Maudsley) gibt, in welchem sich mannigfache Uebergänge beider Zustände finden.

Die Bedeutung solcher originärer Unterschiede des psychischen Verhaltens für die Frage der Zurechnungsfähigkeit liegt

<sup>\*) &</sup>quot;Psychische Gesundheit und Irrsein in ihren Uebergängen." Schmidt's Jahrb. 1846, II. pag. 263. "Entre un homme de génie et un fou il n'y a pas l'épaisseur de six liards. Il faut que je prenne garde de tomber entre vos mains," sagte Napoleon I. zu Pinel, und Maudsley (Die Zurechnungsfähigkeit der Geisteskranken." Leipzig 1875, pag. 46) bemerkt: "Merkwürdiger Weise führt eine tiefer eingehende Untersuchung zu dem Ergebniss, dass originelle Anregungen, entschiedene Aeusserungen eines Talentes oder gar eines Genies vielfach von Individuen ausgingen, die einer Familie entstammten, worin eine gewisse Prädisposition zur Irrsinnigkeit vorkam, und es ist bekannt. dass den Visionen und Ekstasen grosser Reformatoren pathologische Exaltationszustände zu Grunde lagen und dass einzelne dieser und anderer berühmter Männer (z. B. Mohamed, Cåsar) Epileptiker waren. Vide darüber auch Lombroso, "Genio e Folia", 2. edit. Milano 1872.



Besprechung unterziehen, weil dasselbe eine besonder Erscheinungsform der ersteren bildet und nur d gehendsten studirt worden ist.

#### Das moralische Irrsein.

Man versteht darunter einen in Folge angeb hereditär überkommener, fehlerhafter Organisation de Centren bestehenden Defect im Bereiche des morali wodurch das betreffende Individuum, bei scheinbar nicht auffallend gestörter Intelligenz, ausser Stande: moralisch und rechtlich zu fühlen, im Sinne solcher ( Charakter zu entwickeln und seine Handlungen darna Man hat diesen Zustand noch als sittliche Insen moralische Idiotie bezeichnet und vielfach mit der Fi verglichen. Ebenso wie es bekanntlich Individuen gib Farben, z. B. Roth, nicht zu unterscheiden vermöge Netzhaut für die betreffenden farbigen Lichtstrahlen ist, ebenso gibt es Menschen, die von Haus aus sind, und die nicht anders als nach egoistischen ode eingelernten Motiven handeln können, weil sie jenei sind, welche den normalen Menschen unsittliche oder Handlungen als solche erkennen und verstehen las bewegen sollen, dieselben zu unterlassen.

Die Aufstellung des moralischen Irrseins als eigen ist von Pinel, namentlich aber von Prichard ausgegazuerst die Bezeichnung "Moral Insanity" einführte. Ein Bearbeitung fand das moralische Irrsein durch Morel, selbe als eine der Erscheinungsformen seiner "Folie heschrieb. In neuerer Zeit haben sich insbesondere Mauds Ebing und Legrand du Saulle, der diese und analoge unter der Bezeichnung Kolie reisenneste"

Lehre von der Aphasie, die psychomotorischen Centren Hitzig's und Frisch's, die Arbeiten von Charcot und von Ferrier etc.), den einzelnen psychischen Functionen wahrscheinlich bestimmte Hirntheile entsprechen, deren isolirte Erkrankung oder Entwicklungshemmung daher möglich ist, wenn wir auch über den Sitz des moralischen Sinnes oder des "Hemmungsapparates für das Begehrungsvermögen" vorläufig kaum Vermuthungen haben; zweitens, dass, wie erwähnt, auch im Bereiche des normalen Fühlens die verschiedenartigsten Unterschiede und selbst Extreme vorkommen, dass auch bei anderen Psychosen eine tiefe Alteration des Fühlens bestehen kann, ohne auffallende Störung der Intelligenz, wie namentlich in den Anfangsstadien der Melancholie und der Manie; endlich aber, dass wir im moralischen Fühlen nicht nur die höchste Stufe der Gefühlsentwicklung allein, sondern die höchste und feinste geistige Leistung überhaupt zu sehen haben, deren Auftreten, wie Maudsley sich treffend ausdrückt, erst die eigentliche Menschwerdung bezeichnet und die erst durch Jahrhunderte lange Uebung, erbliche Uebertragung und Entwicklung zu jener Stufe der Ausbildung gedieh, welche die einzelnen Individuen der Culturvölker durchschnittlich besitzen, die aber eben als feinste Leistung des Menschenhirns eher als alle anderen erkranken oder entarten kann. Damit stimmt die Thatsache, dass eine Reihe von Geisteskrankheiten im engeren Sinne mit einer Veränderung des Charakters ad pejus beginnt, wie insbesondere das paralytische, das alkoholische und das senile Irrsein demonstrirt und dass nach Genesung von solchen oder von Apoplexien, Kopfverletzungen und anderen schweren Hirnerkrankungen, trotz wiedergekehrter Intelligenz, nicht selten ein moralischer Defect (erworbenes moralisches Irrsein) noch lange und selbst für immer zurückbleibt. Es leidet eben bei einer Hirnerkrankung die feinste Leistung zuerst und kehrt zuletzt und am schwierigsten wieder zur Norm zurück (Maudsley). In gleicher Weise aber wird es uns begreiflich, wenn die erworbenen psycho- und neuropathischen Zustände in hereditärer Uebertragung auch als moralisches Irrsein sich zu äussern vermögen, und wenn bei psychisch degenerirenden Familien die Reihenfolge der Degenerationserscheinungen so häufig mit ethischer Depravation beginnt.

Derartige Individuen zeigen meist schon in der Kindheit die Zeichen des Defectes. Sie sind halsstarrig, boshaft, grausam und nur durch Gewalt, nicht aber durch moralische Mittel disciplinirbar, durch Appellation an ihr Scham- und Schicklichkeitsgefühl, ihr Mitleid, ihre Eltern- und Geschwisterliebe etc. ist nichts auszurichten, weil sie solche nicht besitzen. Ebenso sind ihnen Ehrgeiz, Gewissensbisse, Reue fremd, die Werthschätzung durch Andere gleichgiltig und ihr ganzes Sinnen und Trachten nur durch Egoismus bedingt. Dass unter solchen Umständen die Erziehung, soweit sie die Einverleibung ethischer Elemente in's Bewusstsein und die Bildung eines sittlichen und rechtlichen Charakters bezweckt, resultatlos bleiben muss, ist begreiflich.

immer wieder in diesem Zustande verfallen, wenn Gefängniss oder einer sonstigen strengen Beaufsichtig worden sind (Krafft-Ebing).

Dieses Bild lässt mannigfache Variationen zu besondere durch den Grad des Defectes, das Verhalten durch das individuelle Temperament, sowie durch I Stand modificirt.

Der Grad des Defectes im Bereiche des moralis lässt zweifellos Abstufungen zu. Schüle Handb. 1878, pag. 51) unterscheidet zwei Hauptformen; fehlen sittliche Vorstellungen und sittliche Gefühle der zweiten sind die Vorstellungen wohl da, aber leblose, trockene Schemata ohne gemüthliche Betor Form ist jedenfalls die schwerere. Dabei ist, richtig bemerkt, zu beachten, dass niedrigere in ungeschmälerter Entfaltung vorhanden sein könn der Defect nur gegenüber höheren, feineren Gkundgibt.

Das Verhalten der Intelligenz ist ein verschied meisten Fällen besteht entschiedener Schwachsinn, of Anderem durch Leichtgläubigkeit, geringe Vorsicht gehen strafbarer Handlungen, die mitunter für Medurch unverhältnissmässig hohe Vorstellung von der deutung, vorzugsweise aber dadurch sich kundgibt, of viduum das Unpassende und Thörichte, ja ganz Unseines Handelns nicht einsieht, ebenso auch nicht die und socialen Nachtheile, die ihm daraus erwachsen, aller Ermahnungen, Vorstellungen und selbst Zwangwieder in das frühere lasterhafte Leben verfällt, nichts weniger als Annehmlichkeit im gewöhnlichen Sienermag. Deshalb wird auch das "moralische Irrsein" u. A. unter die Formen des angeborenen Schwachsin

In anderen Fällen ist der Intellect scheinbar intact, ja der Betreffende kann sogar mit einer gewissen Dialektik sein Benehmen zu motiviren im Stande sein: "Folie raisonnante." Der Verstand ist, wie sich Schüle (l. c. 81) geistreich ausspricht, zum advocatus diaboli der krankhaften Stimmungen und Triebe geworden. Doch auch in solchen Fällen documentirt die vollkommene Unzugänglichkeit für fremde Logik die geistige Schwäche, ebenso wie der Cynismus, mit welchem solche Individuen die unnatürlichsten Handlungen und Verbrechen als gerechtfertigte Thaten hinzustellen versuchen, das Alberne und Verkehrte ihres Fühlens manifestirt. Nicht selten finden sich anderweitige Anomalien des Vorstellens\*), ein abspringender Ideengang, phantastische oder fixe Ideen, sowie Störungen in der Reproductionstreue, die als Verlogenheit imponiren (Krafft-Ebing).

Von wesentlichem Einfluss auf das Gebahren der betreffenden Person ist das individuelle Temperament, respective die individuelle Reizbarkeit. Gleichwie man beim Blödsinn apathische ruhige und agitirte gemeinschädliche Formen unterscheidet, so findet man auch bei der moralischen Idiotie Individuen, die mehr passiv sich verhalten und deshalb für die Gesellschaft weniger gefährlich erscheinen, anderseits aber solche von grösserer Reizbarkeit und Regsamkeit, die eben die typischen Formen der Anomalie repräsentiren und am ehesten zu Conflicten mit dem Strafgesetz führen können.

Auch Erziehung und Stand sind von Einfluss, insoferne als erstere, wenigstens bei den weniger schweren Formen durch Dressur Etwas zu leisten vermag, und letzterer in der Richtung, dass die moralische Verkommenheit im Allgemeinen desto mehr auffällt, je weniger sich solche in dem betreffenden Stande aus anderen Ursachen zu finden pflegt.\*\*)

Die hohe Bedeutung der moralischen Idiotie in strafrechtlicher Beziehung liegt auf der Hand, und es ist einleuchtend, dass bei solchen Individuen desto weniger von einer Einsicht in die Strafbarkeit bestimmter Handlungen und von der im Gesetze festgehaltenen Selbstbestimmungsfähigkeit die Rede sein kann, je hochgradiger sich der Defect gestaltet, da das Individuum

<sup>\*)</sup> A. Holländer (Zur Lehre von der Moral insanity. Jahrb. f. Psych. 1882, IV, pag. 1) fasst die sogenannte "Moral insanity" als einfachen Grössenwahn auf. "An letzteren schliesst sich, wenn er auch nicht in fixirter Form zu Tage trat, jene sittlich incorrecte Handlungsweise an, welche man mit dem Namen Moral insanity bezeichnet. Wir haben es nicht mit Leuten zu thun, welche nicht sittlich handeln, weil sie nicht altruistisch fühlen, keine sittlichen Vorstellungen bilden können, sondern mit Kranken, bei welchen der Grössenwahn, ein erhöhtes Machtgefühl die Wurzel ist, aus welcher sich der Kampf mit den Satzungen der Gesellschaft naturgemäss entwickeln muss." Auch Klend gen und Schlöss (1889) betrachten das sogenannte moralische Irrsein nicht als eine eigene Irrsinnsform.

<sup>\*\*)</sup> Den Einfluss des Standes oder der Lebensschicksale auf die Entwicklung oder Aeusserung des moralischen Irrseins hat namentlich Legrand du Saulle beleuchtet, "Les signes physiques de folies raisonnantes." Annal. méd. psychol. Mai 1876.

gewissen Grade mogliche Selbstbeherrschung für gensollte, um auf Zurechnungsfähigkeit zu erkennen, keit der Beurtheilung solcher Fälle liegt aber darii kennung der moralischen Unempfindlichkeit oder eines angeborenen, in fehlerhafter Organisation d Centren begründeten Defectes und die Unterscheid von anderweitiger moralischer Verkommenheit keines und sieher ist, wie es die Wichtigkeit der Sache wiwürde.

Wenn man im Allgemeinen desto mehr bere einen pathologischen Defect im Bereiche des Fühlens mehr eine verbrecherische That dem menschlichen ( streitet, und wenn auch diese Berechtigung sich Jemand habituell dem Verbrechen oder einem laste sich ergibt und als unverbesserlich sich erweist, u anthropologische Studien der Verbrecher, wie sie in a Weise von Despine, Thomson, Benedikt, Lom vorliegen, höchst beachtenswerthe Resultate (auffalle bilität und Mortalität, grössere Geneigtheit zu krankungen, das häufige Vorkommen entschiedenen S namentlich aber das häufige Vorkommen gewisser körperlichen Bildung, die wir als körperliche Degene kennen lernen werden, und endlich die Häufigkeit ergaben, so ist doch selbst das schwerste Verbre allein kein Beweis von moralischem Irrsinn, da ei Stumpfheit auch in Folge mangelnder oder schleck bestehen kann, da es ferner genug egoistische und herrschende Motive gibt, die den Menschen bewegen richtigem ethischen Verständniss und trotz normalei und rechtlichen Fühlen die sehwersten Handlunger und weil endlich auch die Möglichkeit einer Angewöhnung an das Laster und einer systematischen und wohlbewussten Zurückdrängung und Ueberwältigung des normalen psychischen Fühlens durch gewisse Annehmlichkeiten und Vortheile desselben nicht bestritten werden kann.

Es kann demnach von moralischem Irrsinn nur dann gesprochen werden, wenn die durch verbrecherische Handlungen sich documentirende moralische Gefühllosigkeit sich auf eine pathologische Ursache, respective auf eine fehlerhafte psychische Organisation zurückführen lässt. Dieses ist aber nur durch sorgfältige Erhebung der Anamnese, ferner durch genaue klinische Untersuchung des betreffenden Individuums und erst in dritter Linie durch Erwägung der verbrecherischen Handlung selbst möglich.

In anamnestischer Beziehung ist insbesondere darauf Rücksicht zu nehmen, dass der angeborene oder in frühester Jugend erworbene moralische Irrsinn fast immer als Ausdruck einer hereditär überkommenen defecten Organisation, insbesondere als Ausdruck und häufig erstes Symptom der in einer Familie bestehenden oder beginnenden Degeneration aufzutreten pflegt. Es sind daher zunächst die gesundheitlichen Verhältnisse der Familie zu erwägen, insbesondere der Umstand, ob in dieser psychische oder neurotische Erkrankungen vorgekommen sind, die erfahrungsgemäss hereditäre Uebertragung einer defecten Organisation der psychischen Centren bedingen können. Weiter ist das psychische und somatische Verhalten des Individuums während seiner Entwicklungsperiode in Betracht zu ziehen. Wie erwähnt, zeigt sich der angeborene Defect im Bereiche des moralischen Sinnes, ebenso auch die mit demselben meist combinirten anderweitigen psychischen Anomalien (Schwachsinn, perverse Triebe, neuropathische ('onstitution), schon frühzeitig insbesondere gegenüber der Erziehung im Haus und in der Schule und die moralische Verkehrtheit und Undisciplinirbarkeit fällt dann desto mehr auf, je besser und rationeller die Erziehung war, wie es denn bezeichnend ist, dass gerade die Fälle von moralischer Verkommenheit in den besten Familien, trotz bester Erziehung und günstigen äusseren Verhältnissen, es waren, die zuerst den Gedanken erweckten, dass erstere auch auf organischen Defecten der Nervencentren beruhen könne (Maudsley). In somatischer Beziehung ist aber insbesondere zu beachten, dass bei mit hereditär fehlerhafter Anlage behafteten Individuen die letztere anfangs wenig bemerkbar, gewissermassen latent sein kann, bis sie durch gewisse Einflüsse (Gelegenheitsursachen) zum Ausbruche kommt. Erkrankungen, Traumen, besonders Kopfverletzungen, aber auch psychische Insulte können diesen bewirken, insbesondere aber die Einflüsse der Pubertätsentwicklung. Auf die Gefahr, welche letztere für hereditär neuropathisch disponirte Individuen mit sich bringt, hat namentlich Falret und neuerlich Legrand du Saule (l. c.) hingewiesen und hervorgehoben, dass nicht selten solche erblich belastete Kinder, die bis dahin in intelletueller Beziehung sich gut entwickelt hatten und selbst ausgezeichnete Schüler waren, in Folge der durch die Pubertät veranlasten Einwirkungen entweder dem Schwachsinn oder jener pathologischen Verkehrung des Charakters verfielen, die wir als moralisches Insein bezeichnen. Hierbei dürften allerdings auch die frühzeitigen und eingreifenden sexuellen Excesse, denen sich die Betreffenden hingeben, in erster Linie die Onanie, eine wichtige Rolle spielen

In klinischer Beziehung zeigen solche Individuen häutig schon äusserlich mehr weniger auffallende Abweichungen von Normaltypus. Hierher gehören insbesondere pathologische Schädeformen, so asymmetrische oder auffallend kleine Schädel. Schädemit abgeplattetem Hinterhaupt, mit unverhältnissmässig entwickelten Kiefern und mit sogenannter fliehender Stirne.

Von anderen physischen Anomalien werden asymmetrischoder unschöne Körper-, insbesondere Gesichtsbildung, autfallend
grosse oder kleine Ohren, angewachsene oder fehlende Ohrläppelet
(Griesinger, Lannois, Frigerio), Strabismus, mangelham
Entwicklung der Genitalien, ferner Motilitätsstörungen (Gesichte krämpfe, Chorea, epileptische und epileptoide Zustände haben tracturen, partielle Lähmungen), Anästhesien und Hyperästheset, vasomotorische Neurosen u. dergl. beobachtet, und wenn auf solche Befunde ohne jede geistige Störung vorkommen könner und keineswegs unter allen Umständen als "Degenerationszeichet aufgefasst werden dürfen, so ist doch auf ihr Vorhandensein reagiren und dieses bei der klinischen Diagnose zu verwertbad die meisten solcher Zustände auf Hemmungen, beziehungsweis Störungen der Entwicklung der centralen Nervenapparate bezogt, werden müssen, von welchen auch die psychischen Organe getroffen worden sein konnten.

<sup>\*)</sup> Derartige Schädelbildungen, von denen Leiginand du Santle versichert, dass unter 100 Fällen 50mal zwischen ihnen und Geistesthoma eine Beziehung besteht, erinneren vielfach an diejenigen niederer Merschafterund jene von Thieren, insbesondere von Affen, und werden deshalb von mehret anderen Autoren als Atavismus aufgefasst, d. h. als ein Rückfall in Verbaltzes wirde auch herangezogen, dass manche habituelle Verbrecher noch andere keiterliche Eigenthümlichkeiten aufweisen, die sich bei niederen Menschenracht Norm finden, so nach Lombroso eine dunklere Färbung der Haut, ein auffalle i diehtes und gekraustes Kopfhaar, spärliches Barthaar, große, vom Kopf alseber? Ohren und eine größere Aehnlichkeit der Körperbildung beider Geschichts Die Anschauungen sind nicht ohne Berechtigung, doch lasst sich daruber des streiten, wie über die Frage, ob die merkwürdigste Schädelmissbildung. Eine aufgefasst werden soll.

Westphal, "Die conträre Sexualempfindung". Arch. f. Psychol. II. 105 bemerkt in dieser Beziehung, dass er sich kaum einen Fall von segenart": Moral insanity gesehen zu haben erinnere, in welchem nicht epileptische Anfalzur Evidenz nachweisbar gewesen wären. Lombroso vertritt seit 1885 sez die Identität der Epilepsie und des moralischen Irrseins.

Gezen die allzu einseitige Auffassung der Degenerationszeichen. insbesondere der Asymmetrie des Schädels, haben Stadfeldt Virchow's Arch. XCIX. pag. 391 und Benedikt Wr. med. Presse. 1886. Nr. 1 bis 4 mit Recht ihre Stimme erhoben: Ersterer, indem er darauf hinweist, dass Asymmetrien des Schädels auch bei ganz normalen Menschen ungemein häufig e:wa in 70% vorkommen und Letzterer, indem er sich dahin ausspricht, dass es gar keine selbstständige Anthropologie der Verbrecher gebe, sondern dass die sogenannten biopathologischen Kennzeiehen der Verbrecher nur jene des atypischen, untertypischen und degenerirten Menschen überhaupt sind. Viele dieser Kennzeichen sind therdies zweideutig, indem sie bald Perfection, bald Degeneration hedeuten. z. B. die Makrocephalie. Andere wieder, wie z. B. Asymmetrien des Schädels, können als Ausdruck einer Compensation aufgefasst werden. In sehr objectiver Weise hat auch Knecht Allz. Zeitschr. f. Psych. 1883, pag. 584 die "Degenerationszeichen" bei Verbrechern und Geisteskranken besprochen und nachgewiesen, dass sie bei letzteren ungleich häufiger in etwa 80%, vorkommen, als bei ersteren etwa 48°...

In psychischer Beziehung springt insbesondere das abnorme Verhalten des Fühlens mehr weniger in die Augen, und zwar zunächst die Gemüthsstumpfheit, welche in einzelnen Fällen bis zur vollständigen Gemüthslosigkeit gesteigert sein kann; dabei kann abnorme Reizbarkeit und eine Geneigtheit zu unmotivirtem Stimmungswechsel bestehen. Die Sensibilität ist bei Einzelnen krankhaft erhöht, bei Anderen wieder auffallend herabgesetzt (Lombroso).

Sehr beachtenswerth ist das Verhalten des geschlechtlichen Fühlens und die Aeusserung des Geschlechtstriebes. Wir wissen, dass schon unter normalen Verhältnissen die Qualität des geschlechtlichen Fühlens das Gesammtfühlen wesentlich beeinflusst, dass reges geschlechtliches Fühlen dem Charakter eines Individuums eine gewisse Energie verleiht, während anderseits, wie wir bei Eunuchen und Zwittern beobachten können, das Fehlen desselben mit Energie- und Charakterschwäche einhergeht. Auch ist es bekannt, welchen wichtigen Einfluss sowohl das Erwachen des Geschlechtstriebes (Pubertät) als das Erlöschen desselben (Climacterium auf das körperliche und geistige Verhalten eines Individuums auszuüben vermag. Es kann daher nicht auffallen, wenn wir als Ausdruck und Theilerscheinung einer originär fehlerhaften psychischen Anlage, insbesondere des "moralischen Irrseins\*, auch verschiedenen Anomalien des geschlechtlichen Fühlens begegnen, und man wird begreifen, welche abnorme Färbungen des Wesens und Handelns dadurch zu Stande kommen können.

Verhältnissmässig häufig findet sich auffallend frühzeitige Entwicklung des Geschlechtstriebes und ungewöhnlich hohe Erregbarkeit in dieser Beziehung. Frühzeitige geschlechtliche Excesse, insbesondere Onanie, mit ihrem weiteren so schädigenden Einfluss auf Körper und Geist, sind gewöhnlich die Folgen der Frühreife.



Tödtung, selbst Zerfleischung ihres Opfers und so pophagie und Leichenschändung eine geschlechtlich finden.

Als \_contrare Sexualempfindung bez phal\* \_eine angeborene Verkehrung der Geschle mit dem Bewusstsein der Krankhaftigkeit dieser So charakterisirt wurde die letztere bisher nur weitiger angeborener neuro- oder psychopathische behafteten Individuen beobachtet. Dass dieselbe at Erscheinung vorkommen könne, ist vollkommen un beachtenswerth aber die Thatsache, dass sie auch Intelligenzstörung bestehen kann. Sie wurde sowohl als bei männlichen Individuen, und zwar häufiget beobachtet, doch ist die Zahl der gut beobachteten viel zu geringe, als dass ein erschöpfendes Urth eigenthümliche Anomalie des Geschlechtstriebes g

endete durch Selbstmord. Der Kopf der Patientin ist klein, die Gesichtshälften etwas asymmetrisch, an der Oberlippe findet sich die Narbe von einer operirten Hasenscharte, der harte und weiche Gaumen sind vollständig gespalten. Aeusserer Habitus weiblich. Geschlechtstheile normal.\*) Hymen intact, lässt kaum die Spitze des kleinen Fingers eindringen. Die Kranke lernte in der Schule schwer, war eigensinnig, reizbar und heftig, was immer ihrem Unglück (dem Wolfsrachen) zugeschrieben und deshalb nachgesehen wurde. In den letzten Jahren zeigte sie periodische Anfälle von Schwermuth, denen Aufregungszustand folgte (Folie circulaire), ausserdem häufigen Kopfschmerz und Schwindelanfälle.

Von grösster Bedeutung ist das Vorkommen einer sogenannten conträren Sexualempfindung beim männlichen Geschlecht, da es nahe liegt, gewisse Fälle von Päderastie mit einer solchen Anomalie des Geschlechtstriebes in Verbindung zu bringen. Dass es eine Menge von Motiven gibt, die vollkommen normale Menschen zur Päderastie führen können, und dass es daher nicht angeht, in allen solchen Individuen pathologische Naturen zu sehen, wurde bereits a. a. O. (pag. 171) ausgeführt. dies darf jedoch nicht abhalten, daran zu denken, dass eine Neigung zu derartiger abnormer geschlechtlicher Befriedigung, sowie überhaupt eine auffällige geschlechtliche Zuneigung zu Individuen desselben Geschlechtes als Theilerscheinung einer angeborenen fehlerhaften Organisation thatsächlich bestehen kann, und dann ganz anders beurtheilt werden muss, als gewöhnliche Päderastie.

Einen einschlägigen, mit entschiedenem angeborenen Schwachsinn, moralischer Verkehrtheit und periodisch auftretenden Erregungszuständen (Folie circulaire) verbundenen Fall hat Servaes (Arch. f. Psych. 1876, VI, 485) mitgetheilt: Ein 25jähriger Mann, Franz E., wurde Abends auf der Strasse verhaftet, weil er an einen Nachtwächter unzüchtige Zumuthungen stellte, und da man Spuren von Geistesstörungen an ihm bemerkte, in die Beobachtungsabtheilung der Irrenanstalt gebracht. Es fand sich männlicher, mässig starker Habitus, aschblonde Haare, spärlicher blonder Bart, gesucht weibliche Stimme, auffallend lüsterner Blick. Der Untersuchte gibt sich sofort als Päderast zu erkennen und vertheidigt seine Gelüste mit unverholenem Cynismus, so dass sich deutlich der Mangel jeder Regulirung seiner Gedanken durch ein sittliches Gefühl kundgab. Die Mutter geistig beschränkt, bigott, Erziehung vernachlässigt. Im 9. Jahre päderastischer Missbrauch durch einen Hauslehrer, seitdem fortgesetzte (passive) Päderastie, die er als den köstlichsten und erhabensten aller Genüsse schildert. Nie-

<sup>\*)</sup> Dieser Umstand muss hervorgehoben werden, da in solchen Fällen auch an die Möglichkeit gedacht werden muss, dass ein männliches Individuum mit verbildeten äusseren Genitalien, eine Hermaphrodisie, vorliegt. (Vide pag. 84, insbesondere den pag. 94 erwähnten Fall von Martini, der eine Hebamme (!) betraf, die mit Wöchnerinnen und anderen Weibern Unzucht getrieben hatte, bis sie als ein (männlicher) Zwitter erkannt wurde. Auch die Integrität des Hymen trotz lange geübter Onanie ist beachtenswerth und bestätigt das pag. 124 Gesagte.)

l'äderasten, wie sie bei Casper-Liman (l. c. pa und bei Tardieu (Attent. aux moeurs. 7me édit. 187 finden, weil aus diesen hervorgeht, dass ganz eigent vorläufig ganz unverständliche Perversitäten im B schlechtstriebes auch ohne auffallende Störungen de stehen können, obgleich sich bei näherem Studiur bekenntnisse" meist unschwer erkennen lässt. dass d Geschlechtsempfindung keineswegs ein isolirtes Symp Theilerscheinung eines originär oder erworben psyc standes und in einem der Fälle Cajus' zweifelles gewesen ist. Sehr beachtenswerth sind die Worte. der Mittheilung der "Selbstbekenntnisse" des betreffanschliesst: "Es gibt Fälle, in welchen es schwer fal eine wirkliche und krankhafte Verkehrung der mezu negiren. Wenn man sieht, wie tief Menschen vor Stellung sich erniedrigen und Individuen von empaufsuchen oder zulassen, so wird man häufig verst dass diese Menschen in ihrem Fühlen und in ihre: sind, und man kann nicht leicht daran zweifeln, wenn erwagt, wie sie einer der in der Verfolgung von schicktesten und energischesten Beamten, C. Busser Einer dieser Unglücklichen stieg von einer hohen Sp untersten Grad der Erniedrigung, lockte schmutziz-Gasse zu sieh, vor welchen er sieh niederkniete zu tiefsten Leidenschaft die Füsse küsste, bevor er sie z einem anderen verursachte es den höchsten Genuss, einem Individuum der verächtlichsten Sorte - der den Hintern versetzen liess! Wie kann man solche langen begreifen, wenn man sie nicht auf Irrsian 🔩 Various Reclaration leastifican disease I made a

pag. 211) über folgende Fälle: Beobachtung 1. Graf Z., 37 Jahre alt, hereditär belastet, Onanist, seit dem 13. Jahre an Neurasthenia spinalis, in den letzten Jahren an elektromagnetischem Verfolgungswahn leidend, fühlte sich seit dem 13. Jahre zu Männern hingezogen, bei deren Annäherung und Berührung er bis zur Extase wollüstig aufgeregt wird. Seit einem missglückten Beischlaf im 20. Jahre verabscheut er geschlechtlichen Verkehr mit Weibern. Patient ist weder unglücklich über seine verkehrte Geschlechtsempfindung, noch vermag er sie als eine krankhafte zu erkennen. Er zeigt einen männlichen Habitus, einen offenen, noblen Charakter und seine edle Empfindung gibt sich auch in seinen Gedichten kund. Nur gewisse Männer ziehen ihn an. Umarmung, Küssen genügt ihm und erzeugt Samenergiessung. Päderastie verabscheut er. Beobachtung 2. G., 50 Jahre alt, Dr. phil., wurde von einem Soldaten angezeigt, der sich ihm hingegeben hatte. Erblich veranlagt, cynisch, coquett, von männlichem Habitus, Onanist seit der Kindheit. Er berichtet mit grossem Behagen, dass er eine angeborene "conträre Sexualempfindung" besitze! Schon mit 5 Jahren war es seine grösste Lust, sich als Mädchen zu kleiden, einen Penis zu sehen, weshalb er um die Anstandsorte herumlungerte. Neigung zu Weibern empfand er nie. Er sucht seine verkehrte Geschlechtsrichtung philosophisch zu erklären. Mit Entrüstung weist er die Zusammenwerfung der "Urninge" mit Päderasten zurück. Der Verkehr der ersteren sei nur gegenseitige Onanie. G. macht den Eindruck eines originär verrückten Menschen. Beobachtung 3. Herr v. H., 30 Jahre alt, von einer neuropathischen Mutter stammend, selbst seit der Kindheit neuropathisch mit auffällig weiblichen Neigungen. Onanie wird geleugnet, ist aber wahrscheinlich. Seit der Pubertät schlaffe, weibliche, träumerische Gedankenrichtung, Neigung zu Tändeleien, kein Verständniss für ernste Angelegenheiten. Will im 22. Jahre mit Weibern geschlechtlich verkehrt, aber keine Befriedigung dabei gefunden haben. Dagegen empfindet er geschlechtliche Zuneigung zu Männern. Das Aeussere erinnert entschieden an weibliche Verhältnisse. Thorax und Becken weiblich, Körper fettreich, zart. Genitalien zwar gut entwickelt, doch der linke Hode im Leistencanal zurückgeblieben. Stimme hoch, spärlicher Bartwuchs, weibliche Züge, geziertes Wesen, bringt stundenlang am Toilettentisch zu. Neurasthenie, Mattigkeit, ziehende Schmerzen in den Extremitäten, Proc. spinosi der Brustwirbel empfindlich. Patient schrickt leicht zusammen und geräth bei Bewegung mit antipathischen Leuten in Zustände eigenthümlicher Angst und Verwirrung.

Zwei analoge, wegen widernatürlicher Unzucht verurtheilte Sträflinge betreffende Fälle werden von L. Kirn ("Ueber die klinischforensische Bedeutung des perversen Sexualtriebes." Allg. Zeitschr. f. Psych. XXXIX, pag. 216) mitgetheilt. Der erste Fall betrifft einen 30jährigen Kattundrucker, ohne erbliche Anlage, von weiblichem Ausseben, normalen Genitalien. verstrichenen Afterfalten, eine weichliche poetische Natur. Als Kind mädchenhafte Neigungen, Vorliebe für Romanlectüre, Demoralisirung durch Umgang mit Fabriksarbeitern.



entschieden zeitweise mehr hervor, sowie auch Z Exaltation mit solchen von Depression wechseln. betrifft einen 31jährigen Naturforscher aus hochac welcher wiederholt Knaben an sich gelockt und der niemals aber die Genitalien bestastet hatte, wobei n ergüsse eintraten. Päderastie hat er niemals geübt, at Mütterlicherseits erbliche Veranlagung, im 6. Jahre entzündung, an welche sich in den zwei folgenden und psychische Störungen, namentlich Gesichtsillusio Auch litt er an Chorea und im 14. Jahre an nervösen Stottern, Absterben der Finger, Gefühl, als ob die Ge Augen zustrebten. Im 18. Jahre schwerer Typhus. W schüchtern, pflog nie geschlechtlichen Umgang mit Frau er schon als Student periodisch an lüsternem Begehre von Knaben, das ihm schon damals zum Selbstmore Auch nach der Verhaftung Selbstmordversuch durc Herzgegend, welcher Hämatopneumothorax zur Folge ist mittelgross, von mässig kräftigem Körperbau, o bildungen. Schädel symmetrisch; timides, schülerha unsicherer Blick, Stottern, sobald er in Verlegenheit erbliche Belastung und organischer Zwang. Trotzden

In anderen Fällen äussert sich die Perversität d triebes darin, dass das betreffende Individuum s oder ausser in diesem in Misshandlung oder Tödt Zerfleischung seines Opfers und sogar in Anthro geschlechtliche Befriedigung findet. Die Literatur haft entsetzliche Beispiele dieser Art, die fast alle trafen, welche als originär psychisch abnorme Menswerden müssen und auch sonstige Zeichen eine

Der von Lombroso begutachtete Verzeni hatte in verschiedenen Zwischenräumen vier Frauen nahezu erwürgt, ferner ein 14jähriges Mädchen erstickt, die Leiche in ein Feld geschleppt, Gedärme und Genitalien herausgerissen, die Schenkel zerbissen und das Blut ausgesaugt und sogar ein Stück der rechten Wade, nachdem er es ausgesaugt, mitgenommen, um es zu Hause zu rösten; endlich eine 28jährige Frau in ähnlicher Weise überfallen, getödtet und verstümmelt. Verzeni war 22 Jahre alt, hatte einen asymmetrischen Schädel, enorm entwickelte Kieferknochen und schielte. Zwei Onkel sind Cretins, ein dritter Mikrocephal. Der Vater leidet an Hypochondria pellagrosa, ein Vetter an Hirncongestionen, ein anderer ist Gewohnheitsdieb. In der Untersuchungshaft zeigte V. gewöhnliche Intelligenz, war verschlossenen Wesens, cynisch und der Masturbation ergeben. Er gestand nach längerem Leugnen sämmtliche Thaten. Stuprirt habe er die Frauen nie, doch habe ihn schon das blosse Würgen unbeschreiblich aufgeregt und Erection und Samenergiessung verursacht, und das wollüstige Gefühl sei ein weit höheres gewesen, als wenn er onanirte. Es sei ihm gleich gewesen, ob die Frauen jung oder alt, schön oder hässlich waren. Gewöhnlich sei sehon bei dem Würgen die Ejaculation eingetreten und dann habe er die Frauen am Leben gelassen, in den übrigen Fällen habe ihr Eintritt sich verzögert und dann habe er seine Opfer zu Tode gewürgt.

In einem analogen Falle hatte ein 24jähriger Winzer (Leger) ein 12jähriges Mädchen genothzüchtigt, die Geschlechtstheile verstümmelt, das Herz herausgerissen und verzehrt; in einem anderen, von Maschka begutachteten, ein 55jähriger Mann ein altes Weiberwürgt, ihr die Brüste und Genitalien abgeschnitten und zu Hause mit Knödeln und Brühe gegessen. Beide diese Monstra waren von Haus aus verschlossene, finstere und offenbar erblich belastete Individuen.

Achnliche Verstümmelungen sind mit päderastischem Missbrauch auch an Knaben vorgekommen (vide den schrecklichen Fall Zastrow, Casper-Liman's Handb. I, pag. 204, und den ebenso grässlichen, von Tardieu in den Attent. aux moeurs, pag. 272, mitgetheilten, der einen 3½ jährigen Knaben betraf), und Lombroso (L'uomo delinquente, pag. 200) berichtet sogar von einem gewissen Artusio, der einen Knaben durch eine — Bauchwunde geschlechtlich missbrauchte, die er ihm zugefügt hatte!

Hierher gehört endlich auch der von Tardieu (Étude sur la folie. 1872, pag. 112, und Attent. aux moeurs. 1878, pag. 114) publicirte Fall des Sergeanten Bertrand, der eine entschieden originär und hereditär psychopathologische Natur und seit seinem 8. Lebensjahre Onanist, anfangs Thiere tödtete und während er ihnen die Gedärme ausriss, sich durch Masturbation befriedigte, später auf verschiedenen Friedhöfen Frankreichs eine grosse Zahl von weiblichen Leichen ausgrub und diese entweder geschlechtlich missbrauchte oder mit ihnen ebenso verfuhr, wie er es früher mit Thierleichen gethan hatte!

Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch manche Fälle von Sodomie auf ähnliche psychopathologische Zustände, insbesondere auf



oroso (Luomo dennquente, pag. 201) berichtet vo die Ejaculationen bekamen, wenn sie Hühner und Tau oder schlachteten, und von einem Dritten, einem Dichter, der beim Anblick des Zerlegens eines geschl und selbst beim Erblicken des aufgehängten blutig geschlechtliche Aufregung gerieth.

Mit den angeführten sind die bei originär p Individuen möglichen perversen Aeusserungen des Ge noch keineswegs erschöpft. Auch noch andere Erse kommen vor. In einem von Arndt (Vierteljahrschr. N. F. XVII, pag. 49) beschriebenen Falle hatte ein 32 wiederholt jungen Mädchen auf offener Strasse seine h Genitalien gezeigt, indem er die Schösse seines Rock schlug. In einzelnen Fällen hatte er die Mädchen vo sie herangedrängt und ohne ein Wort zu sprechen -Urine beschmutzt. Mutter und Vater des jungen Mann ein Bruder leidet an Epilepsie. Der Untersuchte selb: frühesten Jugend nervös und der Onanie ergeben, litt machten und kataleptischen Zuständen, klagte während über zeitweise melancholische Verstimmung, selbstquäler und perverse Antriebe, zu denen er selbst kein Motiv fi Analoge Unzuchtsacte scheinen in grossen Städten kei Erscheinung zu sein. Laségue nennt solche Individi nisten" und hat sie (Union médicale. 1877, Mai) ebens (Annal. d'hyg. publ. 1878, Nr. 106, pag. 164) zum Gege Abhandlungen gemacht.\*) Es wäre ein grosser Irrthum. Fälle auf psychopathische, insbesondere aber auf oi pathische Zustände zu beziehen, aber ein ebenso gro solchen Acten nur den Ausdruck wohlbewusster unlant zu erblicken; es zeigen vielmehr gerade die "Exhib einen im vollkommen zurechnungsfähigen Zustande begangenen Act darstellen kann, dass somit nicht die Handlung für sich allein, so auffällig sie sein mag, den Schluss auf geistige Störung begründet, sondern nur die Erwägung ihrer psychischen Genese. So sind auch jene hier und da beobachteten Fälle der "Zopfabschneider"\*), "Mädchenstecher" u. dergl. aufzufassen. In vielen dieser Fälle mag es sich blos um muthwillige oder boshafte Streiche gehandelt haben, wie Casper-Liman (l. c. I, 766) meinen, in einzelnen aber lag zweifellos eine geistige Störung, insbesondere ein originär psychopathischer Zustand der betreffenden Handlung zu Grunde, wie z. B. bei dem von Roser (Annal. der Staatsarzneikunde. 1842, VI. Jahrg.; Schmidt's Jahrb. 1843, XXXVII, pag. 94) mitgetheilten Fall des Innsbrucker "Mädchenstechers", der zu verschiedenen Zeiten 7 Mädchen mit einem Messer in die Schamgegend gestochen hatte, weil, wie es im Gutachten heisst: "sein periodisch (sic!) bis zur Wuth gesteigerter Geschlechtstrieb darin eine unnatürliche Befriedigung fand". Es war dies ein von Haus aus anormales Individuum, das, seit dem 10. Jahre der Onanie ergeben, wiederholt unsittliche Acte mit unreifen Mädchen begangen und sogar Sodomie getrieben hatte.

Aus mehreren der bisher angeführten Fälle, insbesondere aus den letzteren, lassen sich bereits zwei weitere, wenn auch nicht absolut constante und charakteristische Eigenthümlichkeiten im psychischen Verhalten hereditär belasteter Individuen erkennen: das Instinctive, Triebartige mancher ihrer Handlungen und die periodische Wiederkehr der Antriebe zu diesen. Letztere sind bei Individuen der genannten Kategorie mitunter so auffällig und scheinbar so isolirt dastehend, dass von vielen Psychiatern ein impulsives Irrsein als eigene Aeusserungsform angeborener psychischer Degeneration aufgestellt wird. Man spricht von diesem insbesondere dann, wenn das Individuum Handlungen, z. B. Brandlegungen, Diebstähle, unzüchtige Acte, Selbstmorde oder gar Morde begeht, die mit seinem sonstigen Fühlen und Denken ganz contrastiren und zu welchen dasselbe nicht durch äussere begreifliche Motive, aber auch nicht durch Wahnvorstellungen oder überwältigt durch melancholische oder maniakische Verstimmungen,

der mit entblössten Genitalien im Thiergarten herumgelaufen war. Derselbe war erblich veranlagt, früher Onanist, mit hypochondrischen Vorstellungen und Sensationen sexueller Natur behaftet und zeitweilig von dem Triebe erfüllt, mit entblössten Genitalien herumzulaufen, was ihm Erleichterung verschaffte. "Der Untersuchte", sagt Liman, "gehört zu einer Classe von Individuen mit eigenthümlicher hypochondrischer Anlage, deren Aufmerksamkeit von gewissen körperlichen Empfindungen und Vorgängen in abnormer Weise in Anspruch genommen wird, welche über solche grübeln, allerlei sonderbare Vorstellungen daran knüpfen und auf ebenso sonderbare Mittel zur Bekämpfung ihrer Sensationen und Ideen verfallen." Im zweiten Falle handelte es sich um einen 30jährigen Hereditarier mit unvollkommen epileptischen Anfällen, periodischem Wandertrieb und Dämmerzustand, während dessen er mehrmals in fremde Häuser ging, seine Genitalien entblösste und Mädchen zeigte. Partielle Amnesie.

<sup>\*)</sup> Neuere Fälle dieser Art werden in den Annal, d'hygiène publ. 1890 und 1891 mitgetheilt.



Monomanien getrieben werden konnte und thatsä wurde, wohl begreiflich erscheint. Heutzutage ist solcher impulsiver Antriebe und die Möglichkeit der des Individuums durch diese zweifellos constatir Psychiatern (Maudsley, Krafft-Ebing, Sch. du Saulle) allgemein anerkannt, und es ist dal gerichtlichen Psychopathologie mit dieser Thatsac doch wird man festhalten, dass solche impulsiv mals als vollkommen isolirte krankhafte Erscheint so sehr dieses mitunter den Anschein hat, sondern 1 einer auch anderweitig sich kundgebenden Erkr sondere einer originär psychopathischen Constitutic lich mit anderen, mehr weniger deutlich hervort thümlichkeiten der letzteren, deren Existenz na Aufgabe des Gerichtsarztes sein wird. Der Anti plötzlich auftreten und auch sofort in die betreff übergehen, oder der Antrieb besteht längere Zeit. Uebergang in die That erzwingt. Im ersten Fi ausnahmslos gewisse Symptome voraus, die den 1 massen einleiten, namentlich Veränderung der bestimmte Angst, grosse Reizbarkeit, Kopfschmerz Während der That ist der Betreffende der Handlt geht, entweder vollkommen sich bewusst, oder verwirrt, und weiss sich auch des Geschehenen zu gleich er über die Ursache derselben sich selbst schaft zu geben vermag. Durch den Ausfall de störung und der Amnesie unterscheidet sich das "Im von analogen impulsiven Acten, wie sie bei El kommen, mit denen dasselbe auch wegen des pe selben bewusst, sondern kann ihn auch noch beherrschen, bis sich derselbe den Uebergang in die That erzwingt. Die Aehnlichkeit mit den "Zwangsvorstellungen" bei Melancholischen und den aus diesen hervorgehenden Acten ist eine auffällige und eine Unterscheidung häufig schwer, mitunter unmöglich.\*) Der Nachweis der originär psychopathischen Constitution, sowie die periodische Wiederkehr solcher Impulse muss für die Differentialdiagnose herangezogen werden.

Zu den Fällen erster Kategorie gehört der merkwürdige Fall Nichol's (Krafft-Ebing, l. c. 174). Ein gewisser S. überfiel eines Morgens ein Mädchen auf der Strasse, riss ihr einen Schuh vom Fusse, entfloh und wurde unmittelbar darauf verhaftet und wegen Strassenraub angeklagt. Die That ist ihm erinnerlich, doch weiss er kein Motiv hierfür anzugeben. Es kam hervor, dass er bereits mehrmals solche Attentate ausgeübt hatte, und dass er alle 3-4 Monate von einem solchen Gelüste nach Schuhen ergriffen wurde. Einmal hatte er sogar seiner eigenen Schwester einen Schuh aus dem Schlafzimmer entwendet. S. war bei der Verhaftung stark aufgeregt, aber keineswegs geistesgestört. Sein moralisches Gebahren und seine Lebensweise waren untadelhaft. Seine Intelligenz gewöhnlich. Zahlreiche Irrsinnsfälle in der Ascendenz. Wiederholte Hirnerschütterung. Seit dem 14. Jahre Anfälle von Kopfweh mit jenen sonderbaren Antrieben. S. wurde freigesprochen und beging bald darauf einen ähnlichen Diebstahl — an seiner eigenen Frau.

Ein analoger Fall wurde vor einiger Zeit (Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1878, XXVIII, pag. 61) von Passow mitgetheilt, der einen 45jährigen Mann betraf, der seit längerer Zeit eine grosse Menge Diebstähle begangen hatte, aber niemals etwas Anderes als — Damenwäsche gestohlen und bei sich behalten hatte, so zwar, dass man schliesslich an 300 Stück diverser Damenhemden, Damenbeinkleider, Strumpfbänder, Corsette, Damenstrümpfe u. dergl. bei ihm fand. Eine erbliche Anlage zu Geistesstörungen liess sich nicht erweisen, doch war der Untersuchte seit frühester Jugend wunderlich und sonderbar in seinem Benehmen. Eigenthümlich ist in beiden Fällen die zweifellos sexuelle Färbung der betreffenden periodisch wiederkehrenden Antriebe.

Ein Beispiel der zweiten Kategorie bringt u. A. Legrand du Saulle (Annal. d'hygiène publ. 1875, Nr. 88, pag. 427). Ein gewisser Th., 24 Jahre alt, verliess am 11. Juni 1874 ohne einen Grund seinen Dienstgeber, irrte durch die Strassen, kaufte ein Taschenmesser und traf ein öffentliches Mädchen, mit welchem er die Nacht zubrachte. Am anderen Morgen, nach dem gemeinschaftlich genossenen Frühstück, zog er das Messer aus der Tasche, prüfte dasselbe und erwog, ob er nicht das Mädchen erstechen solle: da er jedoch fand, dass man seine That leicht als behufs Diebstahl ausgeführt nehmen könnte, und, wie

<sup>\*)</sup> Meynert rechnet solche Fälle zu den complicirten Geistesstörungen, und zwar zur "Geistesstörung mit Neurasthenie". Darunter subsumirt er die Hypochondrie oder Pathophobie und das reiche Gebiet der Zwangsvorstellungen (Phobien): Grübelsucht, Fragesucht und die "contrare Sexualempfindung".

er sich ausdrückte, nicht für einen elenden Mörder (egorgeur Prestuirter genommen werden wollte, unterliess er dieselbe, streiste hierauf. das offene Messer in der Tasche haltend, in den Strassen herne. entschlossen, den ersten besten Passanten zu erstechen, ohne jedeen seinen Entschluss auszuführen. Mittags trat er in ein Restaurw: forderte ein Déjeuner und schrieb, während dieses bereitet wurde. nieder, dass er ein Verbrechen begehen müsse und nicht mehr wide:stehen könne, dass er aber nicht wisse, ob er die Dame des Compteis oder die Kellnerin ermorden solle. Letztere stach er in der The nieder, als sie das Essen brachte. Sofort arretirt, betrug er sich mit und blieb es auch in der Untersuchungshaft, ohne seine That to leugnen oder zu beschönigen. - Th. ist ein uneheliches Kind. wur:im Gefängniss St. Lazare geboren, seine Mutter war damals 15, 🖘 Vater 63 Jahre alt, Letzterer war reich, geizig und gewaltthiti: Th. hatte ein sehr bewegtes Vorleben und hatte es mit verschiedene Geschäften versucht. Seit dem 14. Lebensjahre wiederholte Ohnnachtanfälle, später Läufiger Schwindel. Seit einiger Zeit periodische At triebe, Jemanden zu ermorden, gleichzeitig mit Unruhe und grass-Reizbarkeit. - Legrand du Saulle und Falret hielten den Falfür larvirte Epilepsie, Laségue, der dritte Sachverständige, sprach sich namentlich mit Rücksicht auf das vollkommen erhaltene Bewasein für "impulsives Irrsein" aus und gegen Epilepsie.

Bekannt ist der von Marc mitgetheilte Fall des Chemikers Dichters R., welcher selbst die Irrenanstalt aufsuchte, weil er eur den Trieb, Jemand zu morden, in Angst versetzt wurde, so das sich selbst vor den Altären niederwarf und Befreiung von dem entschiehen Triebe erflehte. Er beruhigte sich erst, nachdem man ihm dellande gebunden hatte. Später machte er dennoch den Versuch, ent Freund zu ermorden und starb selbst im maniakischen Aufalle.

Eine weitere Eigenthümlichkeit der originär psychopathisch Zustände besteht in dem periodischen Auftreten gewisser andere Erscheinungen oder wenigstens in der Geneigtheit zu perioheit Exacerbationen gewisser mehr habitueller Zustände. Solche Parxysmen" können spontan oder in Folge verschiedener Gelegeblerursachen (von Affecten, Excessen, besonders in Alkoholicis, in Gefolge von sexualen Zuständen) auftreten, und besonders 🗈 ersten Falle an gewisse epileptiforme Zufälle sich auschliese! was nicht überraschen kann, da Epilepsie und epileptoide Escheinungen ebenfalls als Folge einer angeborenen und namentlick hereditär überkommenen fehlerhaften Constitution der central: Nervenapparate bestehen und, wie wir hören werden, mit ver schiedenen psychischen Störungen sich combiniren können De-Exacerbationen können in der Form der genuinen Melanck b oder Manie verlaufen oder in der Art, dass Manie und Melandose unmittelbar aufeinander folgen, sich zu einem Anfalle verbinden dann in ein Intervall übergehen, um nach kürzerer oder längere Zeit abermals und in gleicher Reihenfolge aufzutreten. Diese Fort des Irrseins wird als periodisches Irrsein und die letzer

Erscheinungsform insbesondere als circulares Irrsein ("Folie circulaire", Falret) bezeichnet. Beide Erscheinungsformen scheinen überhaupt nur bei originär bestehender psychischer Degeneration vorzukommen. Die periodische Melancholie oder Manie können Wochen bis Monate dauern, ebenso die aus Manie und consecutiver Melancholie sich zusammensetzenden Paroxysmen des circulären Irrseins. Die Dauer des Intervalls ist eine verschiedene. selbst Monate lange, in einem und demselben Falle aber eine ziemlich gleiche, beinahe gesetzmässige. Die Paroxysmen treten in der Regel ohne auffällige Prodromalsymptome ein und bestehen meist nur in den entsprechenden krankhaften Verstimmungen und den mit diesen einhergehenden Veränderungen des Charakters, ferner in impulsiven Antrieben zu verschiedenen Handlungen, während die Vorstellungsthätigkeit allerdings im Sinne der betreffenden Verstimmung formell gestört, aber inhaltlich meist wenig alterirt erscheint und insbesondere Wahnvorstellungen seltener aufzutreten pflegen als bei den analogen genuinen Formen des Irrseins. Diese Thatsache, sowie der Umstand, dass namentlich die periodische Manie sich nur in der Form der maniakischen Exaltation (vide diese) mit perversen Trieben und unsittlichen Neigungen zeigen kann, verleiht dem periodischen Irrsein ein besonderes forensisches Interesse, einestheils weil während dieser Paroxysmen das Individuum leicht Thaten begehen kann, die es mit dem Strafgesetz in Collision bringen, andererseits weil die maniakische Aufregung mit ihren Consequenzen als Psychopathie verkannt oder anderweitig gedeutet werden kann.

Im Allgemeinen lässt sich bei allen Individuen der hier im Auge gehaltenen Kategorien, selbst wenn sie noch kein auffallendes, im strengen Sinne pathologisches Verhalten des Geistes darbieten, eine ungleich grössere Labilität des psychischen Gleichgewichtes constatiren, vermöge dessen verhältnissmässig geringe Anlässe genügen, um letzteres zu stören, beziehungsweise Geistestörung herbeizuführen. Daher die Geneigtheit (Disposition) solcher Individuen zu periodischen, aber auch zu dauernden Geisteskrankheiten, daher aber auch eine beachtenswerthe Eigenschaft derselben: die Intoleranz gegen Alkoholica, in Folge welcher einerseits schon geringe Quantitäten alkoholischer Getränke Rauschzustände veranlassen, andererseits letztere einen pathologischen Charakter annehmen können, worauf wir bei Besprechung der durch Alkohol bewirkten psychischen Störungen noch zurückkommen wollen.

## C. Die erworbenen Geistesstörungen.

Wir verstehen darunter die psychopathischen Zustände, von denen der Mensch nach bis dahin normaler psychischer Entwicklung, insbesondere nach bereits erlangter psychischer Reife, befallen werden kann, und zwar einestheils die Geisteskrankheiten



## 1. Die einfachen Geisteskrankhei

Man unterscheidet primäre und secundäre Forn mären Geisteskrankheiten versteht man im Allgeme Formen psychischer Störungen, die sich unmittelbar Gesundheit entwickelt haben, unter secundaren a aus den primären hervorgegangen sind und daher di der letzteren darstellen. Die primären Geisteskrankheit charakterisirt, dass sich die Erkrankung vorzugsw anormales Verhalten der Stimmung äussert, währe Störungen, insbesondere fixirte Wahnvorstellungen oc Schwäche des Intellects, nicht, wenigstens nicht im auf bestehen, und man unterscheidet dann, je nachdem Verstimmung sich gestaltet, die psychischen Depre psychischen Exaltationszustände, erstere unter de Melancholie, letztere unter Manie zusammenfassend. zeichnen sich die secundären Geisteskrankheiten ( des Intellects, welche entweder in fixirten Wahnve stehen, die, je nach der primären Form, aus welt gegangen, einen deprimirten oder exaltirten Charakte in allgemein psychischer Schwäche verschiedenen Grac Erstere Zustände bezeichnet man als Wahnsinn, exaltirten Wahnsinn unterscheidend, letztere als erwor Schwächezustände, als erworbenen Blödsinn.

Diese bisher ziemlich allgemein festgehaltene Psychosen in primäre und secundäre, insbesondere al allgemeine Charakterisirung derselben hat, abgesehen den primär erworbenen Blödsinn ziemlich unberücksi der neueren Zeit durch die von zahlreichen Psyc entstehen, durch welche dann erst nachträglich die dem Inhalte des Wahnes entsprechende Verstimmung erzeugt wird, wobei die sonstige psychische Mechanik erhalten bleibt. Diese Psychosen werden als primäre Verrücktheit, Paranoia, bezeichnet und die ihnen ähnlichen seeundären Wahnsinnsformen bereits zu den erworbenen psychischen Schwächezuständen gerechnet. Letztere unterscheiden sich von ersterer ausser durch die Genese dadurch, dass bei ihnen auch ausserhalb der betreffenden Wahnvorstellungen mehr weniger intellectuelle Schwäche besteht, insbesondere aber dadurch, dass sie in der Regel in exquisiten Blödsinn übergehen, während die primäre Verrücktheit, respective die sie constituirende Wahnvorstellung, das ganze Leben bei sonst nicht auffallend gestörter Intelligenz bestehen kann.

Diese veränderte Auffassung einzelner, und zwar häufig vorkommender Psychosen ist natürlich, sowie für das Verständniss der erworbenen Geistesstörungen überhaupt, so insbesondere auch für die gerichtsärztliche Beurtheilung von Wichtigkeit; da jedoch die primären und secundären intellectuellen Störungen gemeinschaftlich behandelt werden können, wollen wir aus Opportunitätsgründen uns an das alte Schema halten und nach diesem wenigstens die wichtigsten Erscheinungsformen der erworbenen Geisteskrankheit besprechen, wobei wir bemerken, dass vom Gerichtsarzte keineswegs verlangt wird, dass er, wie dies leider in civilrechtlichen Fällen noch das österr. bürgerl. Gesetzbuch (§§. 21, 48, 270, 566) fordert, eine bestimmte Form der Geistesstörung herausbringe, sondern im Sinne des §. 2 a und b des österr., des §. 51 des deutschen St.-G. und des §. 56 des österr. St.-G.-Entwurfes, sowie entsprechend den Bestimmungen der Strafprocessordnung (österr. §. 134) constatire, ob überhaupt eine krankhafte Störung, beziehungsweise Hemmung der Geistesthätigkeit vorliegt und ob durch dieselbe das Individuum verhindert wurde, seinen Willen frei zu bestimmen oder das Strafbare seiner Handlung einzusehen.

Die Melancholie und der melancholische Wahnsinn.

Erschwerter Ablauf (Hemmung), sowie schmerzliches Empfinden der psychischen Vorgänge und die damit verbundene traurige, peinliche Verstimmung eharakterisiren die Melancholie.

Eine äusserlich nicht motivirte traurige Verstimmung bildet das erste objectiv erkennbare Symptom der Erkrankung, und dem entsprechend zeigt sich das Verhalten des Individuums in mehr weniger auffälliger Weise verändert. Für den Kranken beginnt das Leiden mit vagen Gefühlen von Druck, Beklemmung und unbestimmtem Seelenschmerz, über die er sich keine Rechenschaft zu geben im Stande ist. Der Kranke fühlt, dass etwas mit ihm vorgeht, und wird desto mehr geängstigt, je mehr er sich der mit ihm geschehenden Veränderung, insbesondere der unheimlichen Veränderung, seines Fühlens, bewusst wird und je weniger er sich dieselbe zu erklären vermag. Im weiteren Verlaufe



nehme Eindrücke, seiner Verstimmung entspreche hältnissmässig heftig reagirt.

Der peinliche Seelenzustand wird immer überwältigender, die Unlust und Traurigkeit Affecten der Furcht und des Schreckens, die GKranken schliesslich zur Verzweifung treiben oder mitunter plötzlichen Steigerung des Angstgefühle der Form der Präcordialangst) führen, dass dadur sein vollkommen aufgehoben wird und der Affe Wüthen, dem sogenannten "Raptus melancholicus In anderen Fällen macht sich auch in motorische Hemmung, ein gewisses Gebundensein bemerkbadurch Passivität und Energielähmung äussert. Die kann bis zur vollkommenen Willenslähmung sie attonita) oder es können die Willensäusserungen seitigen, insbesondere einen gegen sich selbst ode seligen Charakter annehmen.

Die Vorstellungsthätigkeit ist in den erste formal gestört, insoferne als der Ablauf der Volweniger gehemmt ist. Diese Hemmung, welche de wirkt für sich deprimirend auf das Gemüth des leiseits bewirkt sie im Vereine mit der Verstimmun indem dieser nur mit Vorstellungen sich beschäftig Zustand sich beziehen und meist durch diesen hervoleine gewisse Einseitigkeit der Vorstellungsthätigke Monotonie sich steigern kann. Mit dieser blos fodes Vorstellens kann der Zustand lange bestehen laufen. Wahnvorstellungen gehören meist nur den 1

der Erkrankung an.

geladener oder anderer Waffen unwillkürlich der Gedanke an Selbstmord oder Mord im Bewusstsein aufsteigt. Der Gesunde kennt solche Vorstellungen und weiss sie zu corrigiren, bemerkt jedoch nicht selten, dass dieselben nicht immer so rasch verschwinden, wie sie auftauchten, sondern dass sie nicht selten länger haften, ja dass man mitunter einige Mühe hat, solcher Ideen wieder los zu werden. Man wird es dann begreiflich finden, dass eine solche Vorstellung in einem kranken Gemüth sich fixiren und bei der bestehenden Einseitigkeit des Vorstellens zur That werden kann.

Eigentliche Wahnvorstellungen bilden sich meistens entweder aus der pathologischen Verstimmung selbst und den aus dieser sich entwickelnden Affecten oder aus Erklärungsversuchen des Kranken, oder aus Sinnestäuschungen. Meist wirken mehrere oder alle diese Momente zusammen.

In ersterer Beziehung kann die deprimirte Gemüthsstimmung für sich allein einen Kleinheitswahn hervorrufen, z. B. den Wahn, verloren oder verdammt zu sein. Die peinlichen Erwartungsaffecte (Bangigkeit, Furcht, Angst) veranlassen den Wahn drohenden Unglückes, bevorstehender Verluste an Geld oder des Amtes, den Wahn, die Familie nicht mehr ernä ren zu können oder Hungers sterben zu müssen u. s. w., wobei häufig die thatsächlich bestehende und vom Kranken gefühlte Unfähigkeit zum Arbeiten und die Energielähmung eine Rolle spielt, indem sie dem Inhalt der Wahnvorstellung die entsprechende Färbung ertheilt. Da der Kranke den eigentlichen Grund der mit ihm vorgegangenen Veränderung, nämlich die Hirnerkrankung, nicht zu erkennen vermag, sucht er sich dieselbe anderweitig zu erklären. Er bringt dann mitunter die sonderbarsten äusseren oder inneren Einflüsse, respective Zustände, in ursächliche Verbindung mit seinem Leiden. Die betreffenden Vorstellungen haben, der pathologischen Verstimmung entsprechend, stets einen peinlichen Inhalt, entstehen mitunter plötzlich und nehmen zunächst den Charakter von Zwangsvorstellungen an, die der Kranke anfangs als unmotivirt noch zu erkennen vermag, später aber nicht mehr zu corrigiren im Stande ist und für reell nimmt. Auf diese Weise entwickelt sich der Wahn, schwere Verbrechen oder grosse Sünden begangen zu haben und analoge Wahnvorstellungen. Häufig lassen sich die Wahnvorstellungen auf Sinnestäuschungen zurückführen, denen Melancholische sehr gewöhnlich unterworfen sind. Es sind dies entweder Sinnestäuschungen im engeren Sinne, Hallucinationen, indem der betreffenden Wahrnehmung kein äusserer Sinneseindruck entspricht, sondern erstere im Gehirne selbst entstanden ist, oder Illusionen, indem äussere Sinneseindrücke ganz verfälscht wahrgenommen und gedeutet werden. Am häufigsten sind Sinnestäuschungen des Gesichtes (Gespenster, Dämone und Gestalten verschiedener Art, drohende oder höhnische Geberden etc.) und des Gehörs (Stimmen), nicht selten solche des Geschmackes und Geruches. Immer sind es unangenehme Wahrnehmungen und ihnen entsprechend gestaltet sich der Inhalt der aus diesen entstehenden Wahnvorstellungen.



uas isi uci mann uci Deniunung uuti Denauigun Individualität und ihrer Interessen durch Persone weitige Mächte. Nachstellung und Lebensdrohung bildete Feinde überhaupt oder durch bestimmte I die Hauptrolle, häufig ist ferner der Vergiftungswa Wahn polizeilicher Beachtung und Verfolgung, de ehelicher Untreue, der Wahn der Beeinflussung magnetische Kräfte (besonders häufig bei Onaniste Dämone, welche Formen fast alle mit entsprec cinationen und Illusionen einhergehen, welche d ebensowenig zu corrigiren im Stande ist, wie die stehenden Vorstellungen. Die betreffenden Ideen zu Grunde liegenden Sinnestäuschungen bestehen latenter Weise und treten nur gelegentlich zu Tag kann sie lange verbergen und die aus ihnen entsprin beherrschen, so dass er desto mehr für einen geistig ( kann, je weniger seine sonstige Intelligenz von der ! was insbesondere bei jenen Formen der Fall, die g primäre partielle Verrücktheit bezeichnet werden, be pag. 917 erwähnt wurde. die betreffenden Wahnvors unmittelbare Verfälschung von Sinneswahrnehmun stellungen entstanden sind, wobei eine melancholisch

entweder gar nicht voranging oder unauffällig ver
Eine besondere Art des Verfolgungswahnes ist
Querulantenwahn, bei welchem das betreffende I
dem Wahne erlittenen Unrechtes, insbesondere dun
Entscheidungen erlittenen Unrechtes, beherrscht w
beständige Eingaben an die Gerichte und andere Bel
meintliches Recht zu erlangen sich bestrebt. Diesem
nicht selten wirkliche Vorkommnisse zu Grunde.

Die Gewaltthaten Melancholischer können hervorgehen: 1. aus der melancholischen Verstimmung als solcher, 2. aus Angstgefühlen, besonders dem Raptus melancholicus, 3. aus Zwangs- und Wahnvorstellungen.

Ad 1. Die melancholische Verstimmung bewirkt zunächst eine veränderte Reaction gegen äussere Eindrücke. Da letztere überhaupt schmerzlich empfunden werden, selbst solche, die früher angenehm gewesen waren, so ist es begreiflich, dass insbesondere auf solche Eindrücke leicht unverhältnissmässig heftige Reactionen erfolgen können, die an und für sich provocirender Natur sind. Auf diese Art können äusserlich mehr weniger motivirt erscheinende Gewaltacte zu Stande kommen, deren pathologischer Charakter aber desto deutlicher hervortreten wird, je weniger die Heftigkeit der Reaction mit der äusseren Ursache derselben im Verhältnisse steht. Die veränderte Selbstempfindung, sowie die immer peinlicher sich gestaltenden Beziehungen zur Aussenwelt, welche nur im trüben Lichte und jedes Reizes bar erscheint, erklären die Häufigkeit des Selbstmordes schon in den ersten Stadien der Melancholie, da es für den Kranken nahe liegt, sich durch eine solche That von seiner Seelenqual zu befreien.

Dieselben Ursachen, sowie die bangen Erwartungsaffecte, von denen der Kranke beherrscht wird, können bewirken, dass demselben auch die Existenz und Zukunft seiner Angehörigen in einem so trüben Lichte erscheint, dass er darin ein Verdienst erblickt, sie aus einer solchen Existenz zu befreien und vor einer so traurigen Zukunft zu bewahren. Diese Logik kann den Melancholiker auch ohne eigentliche Wahnvorstellungen zum Morde seiner Angehörigen veranlassen und spielt insbesondere bei dem Morde der eigenen Kinder eine beachtenswerthe Rolle. Zu gleicher That kann jedoch den Kranken auch die häufig ganz begründete Befürchtung veranlassen, dass den Kindern eine Nothlage bevorstehe, wenn er, der bisherige Ernährer der Familie, einen Selbstmord begehe. Es wäre ein Fehler, wenn man aus einem solchen, für sich genommen richtigen Urtheile auf Zurechnungsfähigkeit des betreffenden Individuums schliessen wollte.

Weniger verständlich sind die bei Melancholikern wiederholt vorgekommenen, sogenannten "indirecten Selbstmorde". d. h. Morde und andere Gewaltthaten, die in der Absieht begangen wurden, um dafür hingerichtet zu werden. Hier handelt es sich offenbar bereits um tiefere Störungen der Intelligenz, insbesondere um eine durch fehlerhafte Logik sich kundgebende Schwäche der Intelligenz und um eine eigenthümliche Verkehrung der Willensenergie, die dem Betreffenden nicht gestattet, sich selbst das Leben zu nehmen, wohl aber an Anderen eine solche That zu begehen.

Die peinliche Verstimmung kann jedoch den Kranken auch so überwältigen, dass er in seiner Verzweiflung in irgend einer Gewaltthat eine Erleichterung zu tinden glaubt. Zerstörungen lebloser Gegenstände, aber auch Angriffe auf Lebende können in



Ideen, bis er sie zur Ausführung bringt, wobei ge sachen, äussere sowohl als innere, die nächste A können. Ein planmässiges Vorgehen, ein Abpassen legenheit kann dabei ganz gut vorkommen, in weniger die Handlung als solche, als vielmehr it Krankhafte erkennen lässt. Während der That ist derhalten oder wenigstens nicht auffallend getrübt; innert sich daher an das Geschehene, sieht auch nicht sich daher an das Geschehene, sieht auch nicht selten selbst dem Gericht. Geschifelte der bis zur Verzweiflung gediehenen Verstin Entäusserungsversuch derselben, dann fühlt sieh de Begehung derselben wirklich entlastet, doch meist nur d. h. um nachträglich wieder in die Verstimmung zu vo die Erinnerung an die begangene That nur noch dü

Ad 2. Sehr leicht kann es zu schweren Gewaltt wenn die die Melancholie begleitende Beklemmun anfall sich steigert. Das entsetzliche, wahrscheinlich schen Krampf begründete Gefuhl unsäglicher Angst fe Entlastung, welche schliesslich bei aufgehobenem Bev motorischen Reflex erfolgt. Die Natur der darau: Gewalthandlung hängt von zufälligen Momenten a nicht ihrer selbst willen erfolgt. Möge aber die That sein, möge sie in Tödtung oder Verletzung Andere scher Zerstörung lebloser Objecte oder in Brandlegu stehen, immer trägt sie mehr weniger den Charal blinden Wüthens an sich und lässt schon dadurel wenigstens vermuthen.

Der Angstanfall erfolgt entweder ganz plö

tung seiner That ein, fühlt Reue darüber und handelt dem entsprechend, indem er z. B. sich selbst dem Gerichte stellt oder einen Selbstmord begeht. In anderen, wie es scheint selteneren Fällen hält die Bewusstseinsstörung auch nach der That an und der Kranke kehrt allmälig zur Besinnung zurück.

Ad 3. Inwiefern Zwangsvorstellungen zu Gewaltthaten führen können, wurde bereits oben auseinandergesetzt. Mit einer solchen Vorstellung kann sich der Kranke mitunter lange tragen und den aus ihnen sich ergebenden Impulsen längere Zeit widerstehen, bis sie sich den Uebergang in die That erzwingt. Dabei ist sich derselbe des Unrechten eines solchen Antriebes wohl bewusst, und sowohl diese Thatsache, als der Gedanke an die Möglichkeit der Ausführung ängstigen den Kranken in der Art, dass dadurch dessen peinliche Verstimmung nur noch vermehrt wird und im weiteren Verlaufe, namentlich unmittelbar vor Begehung der That, ein Angstanfall der oben beschriebenen Art ausgelöst werden kann. Letzteres gilt noch mehr von den bei Melancholischen so häufig und mitunter ganz plötzlich auftauchenden Sinnestäuschungen. So bemerkt Schüle (l. c. 443), indem er hervorhebt, dass man wegen der leicht auftretenden Angstanfälle keinem Melancholiker trauen dürfe, dass insbesondere die mit Hallucinationen und Illusionen verbundenen Melancholien oft eine plötzliche Angst auslösen können, welche die Waffe des Selbstmordes oder der Lebensgefährdung Anderer sofort dem Kranken in die Hand drückt und hat einen Kranken beobachtet, der in einem solchen Augenblicke sein Kind, welches er plötzlich schwarz werden sah, zerschellte, aus Angst, dass soeben ein feindlicher Geist in dasselbe seinen Einzug halte. Von den eigentlichen Wahnvorstellungen sind es zunächst die aus langen Erwartungsaffecten entspringenden, welche den Kranken zu Gewaltacten, insbesondere zum Selbstmord und Tödtung der Angehörigen zu bewegen vermögen, so der Wahn, verhungern zu müssen, brodlos zu werden u. s. w. Ausserdem können, insbesondere unter dem Einfluss von Sinnestäuschungen. Wahnvorstellungen der verschiedensten Art auftauchen, die sämmtlich einen Inhalt besitzen, der der peinlichen und geängstigten Stimmung des Kranken entspricht.

Am häufigsten kommen religiöse, insbesondere dämonomanische Wahnvorstellungen und solche vor, deren Inhalt auf Beeinträchtigung oder Bedrohung der eigenen Persönlichkeit durch Feinde hinauslaufen, die, wenn sie im Bewusstsein sich fixiren, den Verfolgungswahn in seinen verschiedenen Formen constituiren, und es ist begreiflich, dass bei diesem die Verfolgungsideen desto leichter zu Gewaltthaten führen können, je ängstigender und provocirender ihr Inhalt sich gestaltet und je reeller sie dem Kranken erscheinen. Diese Kategorie von Irren gehört zu den gefährlichsten, umsomehr, als die betreffenden Wahnvorstellungen lange und von der Umgebung ungeahnt bestehen können, bis sie in einer Gewalthandlung zum Ausbruch kommen.



Gefühl bedingten Bewegungsdrang, der schliesslausartet.

Man kann die einfache maniakalische Exa Manie auf der Höhe ihrer Entwicklung oder der scheiden.

Die maniakalische Exaltation kann lä sich bestehen und auch ablaufen, ohne in eigen überzugehen. Ihrem Auftreten geht in der Regel ein Stadium voraus, welches sich durch entsprechend änderung kundgibt und daher in diagnostischer Bezi ist. Die Erscheinungen in den ersten Stadien de Exaltation haben eine grosse Aehnlichkeit mit jene allerdings vorübergehend, im Anfange von Rausch achten: die Stimmung wird eine heitere, aufgewec stellungsthätigkeit ist erleichtert, der Kranke spricht die Triebe sind erhöht und in Folge des gesteigerten besteht ein erhöhter Bewegungsdrang. Dieses Verh blos beim Kranken ein Wohlbehagen hervor, das seinen Zustand zu loben und sich für gesünder al sondern kann auch bei der Umgebung den Eindruck Gesundheit hervorrufen oder es wird die erhöhte L Kranken als Alkoholwirkung aufgefasst, umsomehr. Verstimmung das Individuum thatsächlich zum Alko leitet, andererseits eine gewisse Intoleranz gegen Ale und schon geringe Mengen der letzteren das bereits zu affieiren vermögen. Im weiteren Verlaufe wird immer exaltirter, aufgeregter, die Verletzungen der Convenienz und des Anstandes werden immer auffä barkeit und Geneigtheit zu Affecten, insbesondere de

Leichtigkeit, mit welcher namentlich durch Widerstand Affecte ausgelöst werden, ihrerseits beitragen.

Die eigentliche Tobsucht charakterisirt sich durch die höchsten Grade motorischer Aufregung. Der Kranke lärint und schreit. Der innere Drang nach Bewegungen explodirt förmlich zu diesen, ohne schliesslich mehr durch Vorstellungen vermittelt zu werden und die Bewegungen erhalten immer mehr den Charakter nicht intendirter Bewegungen, obgleich sie niemals wie krampfartige, sondern stets wie gewollte sich verhalten. Die Ideenflucht gestaltet sich zu einem ganz ungeordneten Auftauchen, Jagen und Verdrängen der Vorstellungen, deren Inhalt theils zufällig ganz verschieden und beständig wechselnd sich gestaltet, theils durch Hallucinationen und Illusionen beeinflusst wird. Letztere, sowie die daraus resultirenden Wahnvorstellungen, sind nur flüchtiger Natur und ebenso wechselnd wie die Stimmung, die ohne Uebergänge aus lärmend heiterer in die finstere und drohende überspringt und selbst durch melancholische Depressionszustände vorübergehend unterbrochen wird.

Es gibt vielfache Abweichungen von diesem Verlaufe der Manie, die insbesondere die Dauer der ganzen Erkrankung und ihre einzelnen Stadien betreffen, aber auch die einzelnen Symptome, wobei die Ursachen der Psychose, namentlich aber der Umstand, ob die nächste Krankheitsursache ein bisher gesundes, rüstiges Gehirn oder ein von Haus aus oder in Folge bereits überstandener oder noch bestehender Erkrankungen schon defectes getroffen hatte, eine wesentliche Rolle spielt.

In gerichtsärztlicher Beziehung hat im Allgemeinen die maniakische Exaltation eine viel grössere Bedeutung als die eigentliche Tobsucht, weil letztere sich meist durch ausgesprochene, auch dem Laien auffallende Symptome charakterisirt, während erstere besonders in ihren Anfängen leicht verkannt werden kann, und nicht selten selbst von den nächsten Angehörigen mitunter lange Zeit verkannt wird. Und doch ist leicht einzusehen, dass, wie schon die durch Alkoholgenuss bewirkte Exaltation, mit welcher die maniakische eine so grosse Aehnlichkeit besitzt, so häufig zu stratbaren Handlungen verleitet, noch leichter die maniakische zu Conflicten mit dem Strafgesetze führen kann, da es sich bei dieser meist um dauernde und zugleich viel intensivere Störungen des Fühlens und des Vorstellens handelt, denen gegenüber eine Correctur oder Beherrschung von Seite des Individuums schon frühzeitig nicht mehr möglich ist, was bei Rauschzuständen bekanntlich erst in den späteren Stadien geschieht. Die betreffenden Handlungen haben jedoch insofern eine gewisse Aehnlichkeit, als sie in beiden Fällen meist in Excessen verschiedener Art. Widersetzlichkeiten gegen behördliche Organe, Ehren- und Majestätsbeleidigungen, unsittlichen Attentaten, scheinbar muthwilligen Beschädigungen fremden Eigenthums, Misshandlungen und selbst Tödtungen von Personen bestehen, und in beiden Fällen theils



gradiger Verworrenheit, massenhaften Sinnesdeli folgender vollständiger Amnesie. Charakteristisc gleichsam kritische Lösung des Anfalles mit einen Schlafes, aus welchem der Betreffende psychisch v erwacht. Solche im Leben des Betreffenden meist Anfälle wurden fast ausschliesslich bei Männern, i jungen Männern beobachtet. Vollblütigkeit, Gengestionen gegen den Kopf scheinen ein prädispon zu bilden, und auch das den Anfall zunächst ausl acuten Hyperämien des Gehirnes und diese vera sachen, wie Alkoholgenuss, grosse Hitze (Sonne u. dergl. m., zu suchen sein. Es besteht eine groß solcher Anfälle mit gewissen, aus epileptischer Ursa Manien, weshalb sie von Einzelnen auch als verei Anfälle psychischer Epilepsie aufgefasst wurden. A thätigkeit und Gefährlichkeit ist in beiden Fäll Jedenfalls wäre auf etwa schon früher bestande licher Art, sowie auf Epilepsie, insbesondere la beachtet gebliebene, zu reagiren. Die Beurtheilun kommnisse kann auch nur nach den bei jener epileptischen Manieanfalles zu beobachtenden Grund Das Plötzliche und Unmotivirte des betreffenden wuthartige, planlose, verworrene Charakter desse allerdings nicht so leicht zu liefernde Nachweis vo insbesondere der nie fehlenden Amnesie sind Mc Unterscheidung eines solchen Anfalles von etwa gradiger Gemüthserregung, Jähzorn etc. beganger gestatten werden.

Zwei Fälle dieser Art werden von Netolitzl Wochenschr. 1879, pag. 310) mitgetheilt. Der erste l 63jährigen, bisher ganz gesund gewesenen Holzha Kopfschmerzen und schickte sich an, in den Wald zu gehen. Er trank den Rest des Branntweines und gerieth alsbald mit seinem Weibe ohne Ursache in Streit. Die Nachbarn hörten ihn toben, sahen, wie er barfuss zum Schuster lief, der ihm Stiefel flicken sollte; er borgte unter Drohungen von einem Nachbar einen Schlitten, zerschlug seinen eigenen in Stücke, zankte heftig mit dem Nachbar, agirte mit den Händen, schien sich gegen eine ihn bedrohende Macht zu vertheidigen, rannte schliesslich in sein Haus, woselbst er unmittelbar darauf an einem Dachsparren hängend gefunden wurde. Abgeschnitten und zu Athem gebracht, verfiel er in einen 7stündigen Schlaf, aus welchem er mit vollständiger Amnesie erwachte.

lm zweiten Falle war eine kräftige, bisher stets gesunde Lehrersfrau, nachdem sie den ganzen Tag angestrengt gewaschen, bei starker Schwüle eine halbe Stunde weit gegangen und hatte darauf gegen ihre Gewohnheit einen halben Liter Bier getrunken. Zurückgekehrt klagte sie über Kopfschmerzen und legte sich um 10 Uhr in's Bett. Gegen 1 Uhr erwachte ihr 7jähriger Knabe, sah die Mutter mit einem Stricke in der Hand im Zimmer herumlärmen, aus dem Kasten ein Messer hervorholen und die Schärse desselben prüsen, wobei sie heftig gesticulirte und, nachdem sie mit drohender Miene zum Bette des Knaben getreten war, das Zimmer verliess. Der Knabe weckte den Vater, der ihr nacheilte und sie in der Dachkammer aus einer tiefen Halswunde blutend traf, als sie sich eben aufhängen wollte. N., sofort herbeigeholt, fand die Frau in grosser Unruhe, von schreckhaften Wahnideen befallen, mit geröthetem Gesichte. Um 3 Uhr Nachts verfiel die Frau in einen tiefen Schlaf, der 8 Stunden dauerte und aus dem sie ohne jegliche Erinnerung an das Vorgefallene erwachte. Epilepsie war in keinem dieser Fälle nachweisbar.

Wenn im weiteren Verlaufe der Manie die Aufregung sich legt und einzelne der Wahnvorstellungen sich fixiren, so entwickelt sich in analoger Weise, wie wir dies bei der Melancholie gesehen haben, als Ausgangsform der Tobsucht exaltirter Wahnsinn oder der Grössenwahn.

Die Wahnideen, von denen ein solches Individuum beherrscht wird, haben, entsprechend der exaltirten Stimmung, aus welcher sie hervorgingen, einen durchwegs exaltirten Charakter. während ihr sonstiger Inhalt je nach äusseren oder individuellen Umständen verschieden sich gestaltet. Am häufigsten kommt der Wahn grossen Besitzes an Geld und Gut vor, sowie der hohen Bedeutung und Macht, ebenso ungewöhnlich hoher geistiger oder körperlicher Leistungsfähigkeit, der bewirkt, dass sich der Kranke im ersteren Falle z. B. für einen bedeutenden Staatsmann, Gelehrten oder Dichter, im letzteren für einen Riesen oder einen Ausbund von Ausdauer, geschlechtlicher Potenz etc. hält. In anderen Fällen halten sich die Kranken für Kaiser, Könige etc., für weltbedeutende Reformatoren, Propheten oder Erfinder, und nicht selten geht der Wahn noch weiter, indem sich die Betreffenden mit wirklich bedeutenden, der Geschichte oder der Gegenwart angehörigen



Jene psychischen Schwächezustände, in w verfällt, nachdem er bereits die geistige Reife e zeichnet man als erworbenen Blödsinn und einen primären, wenn er sich unmittelbar aus heit entwickelte, einen secundären aber, wenn stadium anderweitiger Geistesstörung aufgetreten

Primärer Blödsinn kann sowohl nach krankungen, als nach gewaltsamen Einwirkungen schen Centren sich entwickeln. In ersterer Be nächst die schweren, sowohl acuten als chronisch des Gehirns und seiner Häute, wie Meningitis, Ibildungen, insbesondere aber die senile Hirns Apoplexie, sowie die Embolie zu erwähnen, fer gemeinerkrankungen, z. B. Typhus, in letztere Kopfverletzungen (pag. 318), aber auch Vergiftung z. B. mit Kohlenoxyd, als chronische (Alkohol einzelne, allerdings seltene Fälle lehren, auch inten gefahr, z. B. bei Strangulation (Erhängen, Fa 3. Aufl., pag. 325).

Der secundäre Blödsinn bildet das En weitiger Psychosen, aus welchen er seltener unn meist mittelst der Durchgangsformen des Wahnsin sowohl als Grössenwahnsinn) sich entwickelt.

Das Hauptsymptom aller Formen des erweist ebenso wie beim angeborenen die Schwächwelche wieder, wie bei letzterem, in verschiedhanden sein kann. Man pflegt auch bier die weni Fälle als Schwachsinn, die höheren als Blödsinn un bezeichnen. Erstere sind forensisch ungeleich

und schwerer erfolgt als früher, dass das Gedächtniss abgenommen habe, dass schon verhältnissmässig geringe geistige Anstrengungen ermüden, sowie dass die Urtheils- und Selbstbestimmungsfähigkeit, sowie die ganze geistige Energie eine geringere geworden ist. Diese geistige Decadenz ist desto auffälliger, je intelligenter und geistig lebhafter das Individuum früher gewesen war. Von diesen niederen Graden des Schwachsinns bis zum vollständigen Erlöschen jeder geistigen Thätigkeit gibt es eine Menge von Abstufungen. Dabei ist es eigenthümlich, dass selbst in den schweren Formen des erworbenen Blödsinns noch einzelne oder ganze Reihen correcter Vorstellungen und Urtheile aus der früheren gesunden Zeit sich erhalten können, was bei einseitiger Beurtheilung und oberflächlicher Prüfung das Individuum, namentlich Laien gegenüber, als ein geistig gesundes erscheinen lassen kann. Wahnvorstellungen sind namentlich bei jenen Formen des Blödsinus nicht selten, die sich entweder aus der Manie oder Melancholie entwickelt haben; ihr Inhalt zeigt dann die diesen Zuständen entsprechende Färbung, ohne dass jedoch die Stimmung und das Gebahren des Individuums derselben entsprechen würde, so dass es sich meistens nur um eine mechanische Reproduction der früher bestandenen Wahnvorstellungen depressiven oder exaltirten Charakters handelt, die meist weder untereinander, noch mit den sonstigen Vorstellungen in einem logischen Zusammenhange stehen und mitunter als systematisirter Unsinn zu Tage gefördert werden. Derartige Formen bilden die sogenannte secundäre Verrücktheit, zu welcher der secundäre Verfolgungs- und Grössenwahn nur die Uebergänge bildet. Von den Formen primären Blödsinns ist es insbesondere der Altersblödsinn, bei welchem Wahnvorstellungen auftauchen, insbesondere Verfolgungswahn; aber auch bei den übrigen können solche intercurrirend auftreten, und es muss überhaupt festgehalten werden, dass ebenso wie bei der angeborenen (namentlich hereditären) psychischen Degeneration auch bei dem nachträglich defect gewordenen Gehirn eine grössere psychische Labilität besteht als bei dem rüstigen, daher auch solche psychische Störungen leichter auftreten können, wie wir sie bei angeboren fehlerhafter psychischer Anlage theils als affectives und impulsives Irrsein, theils als primäre Verrücktheit kennen gelernt haben.

Was das Verhalten des Fühlens betrifft, so kann man ebenso wie beim angeborenen Blödsinn apathische und agitirte Formen unterscheiden. Doch kommen letztere ungleich häufiger vor . und die leichte Reizbarkeit gehört sogar zum charakteristischen Bilde mancher Formen des erworbenen Schwachsinns und Blödsinns, wie z. B. namentlich jenes nach Verletzungen, sowie in vielen Fällen des Blödsinns nach Apoplexie und des Greisenblödsinns. Weiter begegnen wir häufiger unmotivirtem Stimmungswechsel, der bis zu intercurrirenden Melancholien oder Aufregungszuständen mit oder ohne entsprechende Wahnvorstellungen (Verfolgungswahn bei Greisen und Apoplektikern häufig) sich steigern kann.



ausgesprochenem Schwachsinn verbungen ist, oge besondere beim Greisenblödsinn sich findet, das bildet, welches den psychischen Schwächezustar lange bestehen kann. bevor noch die übrigen En letzteren eclatant zu Tage treten. Es sind dies werthe Formen des sogenannten erworbenen morauf welche bereits bei Besprechung der angebore Idiotie (pag. 897) hingewiesen wurde, welche si durch eine sonst unmotivirte Veränderung des Cha kundgeben und insbesondere auffallen, wenn mai des Individuums mit dem früher bei demselben gleicht. Personen, die früher die Forderungen Convenienz etc. beobachteten, fangen an, ihr Ac nachlässigen, die Gesetze des Anstandes zu ver Wirthshäusern herumzutreiben, in geschlechtliche excediren u. s. w. Verhältnissmässig häufig pfle Charakterveränderung den Greisenblödsinn einzule insbesondere eine Reihe der von Greisen begangei Handlungen, anrüchiger Liaisonen etc. ausser au der Intelligenz auf die pathologische Abnahme Fühlens zurückzuführen, nicht aber, wie man gev auf eine Art Wiedererwachen des Geschlechtstrieb

## 2. Complicirte Irrseinszustände

Es gehören hierber die paralytische Geist epileptische Irrsein, die Hysterie und das Irrsein

a) Die paralytische Geistesstörung.

Das paralytische Irrsein oder Irrsein mit progr bildet eine gegenwärtig allgemein als specifisch a der Geistesstörung. Diese Geistesstörung, deren analage noch nicht genigend aufgedeckt ist (MaynoMan kann bei dieser Geistesstörung ein Initialstadium, ein Stadium der vollen Entwicklung und ein Ausgangsstadium unterscheiden. Letzteres besteht immer in vollständigem Blödsinn, daher auch die ganze Krankheit häufig als paralytischer Blödsinn bezeichnet wird.

Das Initialstadium kann mehrere Jahre dauern und geht in der Regel mit Remissionen und Exacerbationen einher, von denen erstere Monate und selbst Jahre lang anhalten und daher Genesung vortäuschen können, während die Erfahrung lehrt, dass wenigstens die typische paralytische Geistesstörung (nicht etwa die ihr ähnliche, auf luetischer Grundlage oder auf Alkoholismus beruhende) zu den unheilbaren Erkrankungen gehört und den einmal von ihr Befallenen, trotz der langen Remissionen, allmälig, aber sicher dem Blödsinne und dem Tode zuführt.

Das erste Symptom der Erkrankung ist eine meist mit einem kurzen melancholischen Vorstadium beginnende, allmälig sich vollziehende Aenderung des bisherigen Wesens, insbesondere des Charakters. Das Individuum zeigt eine gewisse Unruhe, vermehrte Reizbarkeit, ein geändertes Verhalten in seinen Gewohnheiten, seinem Verkehre mit anderen und in seinen Geschäften, das mitunter nur in Kleinigkeiten oder Einzelheiten sich kundgibt und nur bei genauerer Beobachtung und Prüfung auffällt. Der Kranke fängt an, die Gesetze des Anstandes und der Convenienz zu verletzen, sein Aeusseres und die Reinlichkeit zu vernachlässigen oder Excesse in Baccho oder Venere zu begehen. Dabei macht sich schon frühzeitig in dem Gebahren des Individuums ein Accent des Blödsinns bemerkbar (Meynert), der im weiteren Verlaufe der Krankheit immer deutlicher hervortritt. Der Kranke wird vergesslich, macht Fehler in Rechnungen, lässt beim Schreiben einzelne Buchstaben, selbst Worte aus, irrt sich häufig im Datum, und in den Geschäften, Büchern etc. des Betreffenden vermisst man die gewohnte Pünktlichkeit und begegnet Fehlern, Lücken, Unregelmässigkeiten u. s. w. Bald machen sich die ersten Lähmungserscheinungen bemerkbar, Ungleichheit der Pupillen, Zittern der Lippen, Zittern der hervorgestreckten Zunge, leichte Behinderung der Sprache bis zum Stottern, erschwerte Articulation. Später treten die ersten Lähmungserscheinungen an den Extremitäten hinzu; zunächst an den oberen als Tremores oder atactische Störungen. die insbesondere gegenüber feineren, eine grössere Präcision erfordernden Bewegungen, z.B. beim Schreiben, Nähen, Clavierspielen, sich bemerkbar machen. während an den unteren der Beginn der Lähmung meist erst später als Unsicherheit des Ganges sich zeigt. Sämmtliche genannte Lähmungserscheinungen können während der Remissionen zurückgehen, um bei den Exacerbationen wieder und stärker hervorzutreten.

Letztere tragen im Allgemeinen den Charakter maniakalischer Exaltation an sich, doch ist die Verworrenheit und das confuse Wesen meist viel ausgesprochener als bei der gewöhnlichen Manie.



ncne Organe, onenthenes Aergerniss erregende und geschlechtliche Excesse anderer Art kommen zu Stande. Die Unruhe führt zur Vagabondage, stehende Verworrenheit und Vergesslichkeit zu Aneig Eigenthums, die als Diebstähle, sowie zu Fehlern in Geschäftsbüchern, die als absichtliche Fälschu werden können. Auch die zufälligen Brandlegung dieser Quelle stammen, können den Betreffenden imputirt werden.

Das Stadium der vollen Entwicklung i durch meist exorbitanten Grössenwahn, hochgracheit mit maniakischer Aufregung und ausgesprocherscheinungen. Die Unruhe wird auffallend und treiben sich auf den Strassen, in Wirthshäusern, Spherum, verfallen aus einer Unternehmung in die zahlreiche zwecklose Besuche und entfalten überhauffälligere äusserlich unmotivirte Lebhaftigkeit. Di und Gedächtnissschwäche wird immer hochgradig auffälligere für den Kranken und seine Umgeb Handlungen, insbesondere Aneignungen fremde Brandlegungen etc. gehen daraus hervor. Die Fanstandes werden ganz bei Seite gesetzt, und ein ist ebenso im Stande, mitten in feiner Gesellschaft zu spucken, als auf der Strasse seine Genitalien stellen, zu onaniren u. s. w.

Dabei besteht aufdringliches, rechthaberisches Redseligkeit, mit Ueberstürzung oder Incohärenz des insbesondere aber Grössenwahn, der ausser durch im Allgemeinen, durch immer exorbitanter sich eben dadurch den zunehmenden Schwachsinn docume ideen sich kundgibt. Der Kranke fühlt sich als Au oder Gesundheit, ist enorm reich und lässt seinen

rungen des armen Irren. Derartige Kranke entfalten nicht selten auch im Schreiben eine ungewöhnliche Rührigkeit, sie verfassen Eingaben, Projecte etc. deren Inhalt von Grössenwahnideen strotzt. und unterzeichnen sie mit eingebildeter Titulation. Solche Schriften sind ungemein werthvoll für die Diagnose, weil aus ihnen oder ihrem Inhalte nicht blos die krankhafte Vorstellungsthätigkeit leichter zu erkennen ist, sondern auch, weil die Schrift als solche, durch ihre Schleuderhaftigkeit, Incorrectheit, durch die Auslassung von Buchstaben, Worten und selbst Sätzen die geistige Verworrenheit und Ideenflucht ebenso documentirt, wie die zittrigen, schliesslich in Gekritzel ausartenden Schriftzüge, die zunehmende Lähmung. Letztere ist nun auffallend und gibt sich insbesondere durch schwankenden, taumelnden Gang, Zittern der Hände und der vorgestreckten Zunge, sowie durch auffallende Sprachstörungen (Stottern) kund.

Auch in diesem Stadium kommt es zu mitunter wochen- und selbst monatelangen Remissionen, die aber insoferne keine ganz vollständigen sind, als meist nur die Aufregung und das Delirium sich legt, während die geistige Schwäche und die Lähmungserscheinungen in mehr weniger erkennbarer Weise zurückbleiben. Diese Thatsache ist von grosser forensischer Wichtigkeit, weil es nahe liegt, dass eine solche Remission desto mehr für ein vollständiges Lucidum intervallum angesehen und eine darin begangene Handlung als vollkommen imputabel betrachtet werden könnte, je intensiver die psychischen Symptome zurückgegangen sind.

Das Endstadium ist charakterisirt durch ausgesprochenen Blödsinn bis zum vollständigen Erlöschen jeder psychischen Thätigkeit und hochgradige Lähmung bis zur vollständigen Unfähigkeit zu jeglicher Bewegung. Eine forensische Bedeutung kommt diesem Stadium kaum zu, da die Krankheit schon in den letzten Uebergangsformen zu diesem auch von Laien erkannt wird, die enorme Bewusstseinsstörung, der Mangel der Orientirungsfähigkeit, die grosse Unreinlichkeit etc. immer mehr auffällt und die Unterbringung solcher Individuen in Versorgungsanstalten etc. veranlasst und weil in den allerletzten Stadien der Kranke sich ganz passiv verhält und zu jeder Handlung unfähig ist.

## b) Epileptisches Irrsein.

Das in Begleitung von Epilepsie auftretende Irrsein bildet eine der forensisch wichtigsten Irrseinsformen, deren nähere Kenntniss wir vorzugsweise neueren Studien verdanken.\*) Diesen zufolge

<sup>\*)</sup> Von den zahlreichen einschlägigen Arbeiten sind insbesondere zu erwähnen: Falret. De l'état mental des épil. 1861, Morel, D'une forme de délire, se rattachant à une variété d'épilepsie, 1860 und Sur épilepsie larvée. Annal. méd. psych. 1873, I. Griesinger, "Ueber epileptoide Zustände". Arch. f. Psych. 1868, I. Legrand du Saulle, "Des actes commis par les épileptiques". Annal. d'hygiène publ. 1875, pag. 412. Legroux, ibidem, pag. 220. Samt, "Epileptische Irrseinsformen". Arch. f. psychol. 1875, V. Krafft-Ebing, "Ueber epileptische Dämmer- und Traumzustände". Friedreich's Blätter, 1876,

triebartiger Gewaltthätigkeit. Er kann Stunden und Tage dauern, um dann ebenfalls ziemlich brüsk zu verschwinden. Die epileptischen Dämmer- oder Traumzustände sind Zustände von meist kurzer, wenige Minuten oder Stunden, seltener 2-3 Tage anhaltender, traumartiger Geistesabwesenheit mit Hallucinationen. impulsiven Antrieben und nachträglicher vollständiger Amnesie, die sich namentlich an Anfälle sogenannter larvirter Epilepsie, besonders an den epileptischen Vertigo anschliessen. Diese Anfälle können entweder ruhig verlaufen oder die Individuen treiben sich zwecklos umher, oder sie verüben Handlungen, die mit ihrem sonstigen Charakter in auffallendem Widerspruche stehen, worunter insbesondere Aneignungen fremden Eigenthums (namentlich Ladendiebstähle) eine häufige Rolle spielen, wobei es eigenthümlich ist, dass bei jedem neuerlichen Anfall immer wieder dasselbe Gebahren sich zeigt und dieselben Handlungen verübt werden, wie bei den früheren.

Ein charakteristisches Beispiel eines solchen epileptischen Dämmerzustandes bringt Legrand du Saulle (Annal. d'hygiène publ. 1875, pag. 423). Es betraf einen jungen, sehr intelligenten Mann aus reicher Familie, von noblen Manieren und höchst anständigem Charakter. Drei- oder viermal des Jahres bekam er ein eigenthümliches Gefühl in der Magengegend, wurde einige Secunden darauf wie von einem Nebel umgeben, worauf er sofort das Bewusstsein verlor. Zu sich gekommen, nach wenigen Stunden, mitunter auch nach 2-3 Tagen, fand er sich zu seinem Erstaunen ganz abgeschlagen, fern von seiner Wohnung, auf der Eisenbahn oder im Gefängniss mit derangirten, schmutzigen Kleidern, ohne die geringste Erinnerung, wie er in diesen Zustand gekommen, mit Portemonnaies, Bijoux, Sacktüchern, Cigarrentaschen, Federmessern, Zahnstochern und eine Menge diverser anderer, mitunter ganz werthloser Dinge in den Taschen, deren Provenienz er nicht anzugeben vermochte. Wiederholt wurde der junge Mann wegen in Theatern, in Läden oder an anderen öffentlichen Orten begangener Diebstähle verhaftet und deren gerichtliche Verfolgung nur durch den zweifellos geführten Nachweis der periodischen, auf epileptischer Basis beruhenden Geistesstörung verhindert.

Ein anderer von uns beobachteter Fall betraf eine seit ihrer Kindheit halbseitig unvollständig gelähmte Frau, die im Prager Siechenhause versorgt war, aber öfters zu kleinen Botengängen verwendet wurde. Sie hatte in ihrer Kindheit an exquisiten epileptischen Anfällen gelitten, die später immer seltener wurden und alle Jahre kaum einmal in der Form mit Bewusstlosigkeit verbundener Krampfanfälle sich einstellten. Dafür traten zeitweilig abortive Anfälle auf, welche darin bestanden, dass die Frau plötzlich von Schwindel und Zuckungen in den Gesichtsmuskeln befallen wurde, wobei sie sich anhalten musste, einige Augenblicke in einem katalepsieartigen Zustande verharrte, dann mit ängstlichem Ausdruck im Gesichte anfing, die ersten besten Gegenstände, die sich in ihrer unmittelbaren Nähe befanden, zusammenzuraffen, mitunter auch bei ihr stehenden Personen



verboten werden musste.

Höchst bemerkenswerth ist die Thatsache, da sprochenen Geistesstörungen auch vicariirend s leptischen Anfalles auftreten können. die Bezeichnung "psychisch-epileptisches Aequivale während Andere mit Vorliebe die Bezeichnung lepsie" gebrauchen. Sie unterscheiden sich von tischen Irrseinsformen nur durch den Abgang eines epileptischen Anfalles. Deshalb und weil die wir eines solchen, besonders eines blos abortiven Anfa sehen und larvirt sein kann, leugnen Einzelne Legrand du Saulle, das vicariirende Vorkom Psychosen und behaupten, dass Psychosen von den beschriebenen immer nur im Zusammenhange mi tischen oder epileptoiden Anfalle auftreten. Erfahr Forscher sprechen gegen die allgemeine Giltigkeit und dafür, dass der ganze epileptische Anfall nur der beschriebenen Psychosen verlaufen kann. D Charakter der letzteren ergibt sich dann aus der typischen und zugleich brüsken Auftreten der Psy kurzen Dauer und dem fast plötzlichen Aufhören den ängstlichen Delirien, dem triebartigen, gan Charakter der während des Anfalles begangenen H grossen Brutalität, mit welcher sie verübt werden aus der hochgradigen Bewusstseinsstörung und cons vollständigen Amnesie oder wenigstens blos trauml rischen Erinnerung an das Vorgefallene.\*) Noch zw derselbe durch den Nachweis früher bestandener noch bestehender gewöhnlicher epileptischer oder Anfälle. In dieser Beziehung ist festzuhalten. frühester Jugend bestandene und scheinbar geheilte im raifan Altar aina vaurissa Ganaiothait on mariad

bleiben, die mitunter so selten auftreten und unter so unscheinbaren Formen sich verbergen, dass sie der Umgebung gar nicht auffallen und sogar vom Kranken selbst nicht besonders beachtet werden. Insbesondere ist es der epileptische Vertigo, der am häufigsten verkannt wird. Aber auch Anfälle classischer Epilepsie können der Beobachtung entgehen, wenn sie während des Schlafes eintreten. Derartige Anfälle können sich aber durch periodisch eintretende nächtliche Urinincontinenz verrathen, auf welches Symptom, daher wie schon Trousseau hervorhob, reagirt werden muss, wenn der Verdacht auf Epilepsie besteht, ebenso wie darauf, ob nicht unmittelbar nach solchen Nächten an den betreffenden Individuen gewisse Veränderungen des psychischen Verhaltens, der Stimmung, Reizbarkeit oder andere Erscheinungen, wie Kopfsehmerz u. dergl., bemerkt wurden. Zwei von Legrand du Saulle mitgetheilte Beispiele mögen das Gesagte illustriren.

Im Mai 1867 erstach ein gewisser Philibert V., 20 Jahre alt, einen friedlichen Familienvater, den er früher nie gesehen hatte, ohne allen Grund auf der Strasse, als dieser gerade aus einem öffentlichen Brunnen Wasser schöpfte. Er wurde in der nächsten Strasse eingeholt und mit dem blutigen Messer in der Hand arretirt. Als der Mann nach einem summarischen Verhör in die Irrenanstalt zur Prüfung seines Geisteszustandes gebracht worden war, fand Legrand du Saulle einen sanften und vernünftigen Burschen, der sich an nichts erinnerte, was mit ihm vorgegangen war, über die Einschliessung sich ganz verwundert zeigte und entlassen zu werden verlangte. Die Anamnese ergab, dass Philibert V., sonst ein fleissiger, ruhiger und nüchterner Arbeiter, von Zeit zu Zeit in eine reizbare, drohende Stimmung verfiel, im aufgeregten Zustand seine Wohnung verliess, meist in der Richtung gegen den Wald von Meudon forteilte und nach 24 bis 48 Stunden in ganz abgehetztem Zustande zurückkehrte, ohne beim besten Willen angeben zu können, was er während der Zeit gemacht, wo er gegessen und wo er geschlafen habe. Den Tag vor der That hatte er in der Weltausstellung zugebracht, hatte darauf die ganze Nacht gelesen, trotz wiederholter Aufforderung seiner Mutter, sich zur Ruhe zu begeben. Am Morgen war er höchst aufgeregt, hatte sich mit Lärm angekleidet, seine Mutter beschimpft und war dann, nachdem er sich in der Küche eines Messers bemächtigt hatte, auf die Strasse gerannt, woselbst er offenbar den ersten Besten, der ihm begegnete, niederstach. Die Amnesie war eine vollständige und auch in der Anstalt selbst wurde noch in demselben Jahre ein analoger Fall von Geistesstörung beobachtet. Der Vater des Mannes litt ebenfalls an Epilepsie und befand sich zur Zeit der That seines Sohnes in einem Irrenhause.

Der zweite Fall betrifft einen gewissen G., ehemaligen Soldaten und dann Cassadiener bei einem Notar. Dieser Mann, welcher während 18 Jahren ein musterhafter Soldat von exemplarischer Nüchternheit gewesen war, erschien von Zeit zu Zeit unruhig, verstimmt, abgespannt und gab dann stets in unbestimmter Weise zu verstehen, dass



hatte, und dass auch in Bicêtre dies von Zeit zu Z G. dann immer ganz ermattet erwachte und deshal selbst hatte wiederholt Militär- und Civilärzte der incontinenz wegen consultirt, jedoch stets die Antw geschehe im Traume und könne Jedermann passir dachte Niemand, die doch zweifellos bestand.

#### c) Das hysterische Irrsein.

Abnorm gesteigerte spinale Reflexerregbarl zu allgemeinen sowohl als localen Convulsionen, und Anästhesien, sowie ganz eigenthümliche Org bekanntlich den Kern der in ihren Erscheinungs variablen Neurose, die wir Hysterie nennen, welc weiblichen Geschlechte vorkommt, obwohl das nicht ganz ausgeschlossen ist (Morel, Charcot), wie es scheint, meist in angeborener (ererbter) finisation begründete Verhalten des Nervensystemes Hysterischen auch in psychischer Beziehung me Ausdruck.

Die wichtigste Anomalie besteht im Berei als erhöhte Empfindlichkeit und Reizbarkeit, welc schon durch verhältnissmässig geringe Veranlassun gelöst werden. Charakteristisch ist der häufige oder wenigstens unverhältnissmässige und meist i bewegende Stimmungswechsel, der sich unter And krankhafte Neigung oder Abneigung gegen Perso schäftigungen etc., überhaupt durch Launenhaft In anderen Fällen findet sich eine gewisse Ge die sich durch boshafte, selbst grausame Handlun nicht selten erreicht die Gemüthlosigkeit, die morheit, sowie der daraus entspringende Egoismus ein

auf Körper und Geist ungleich schädigender einwirken als bei sonst gesunden Individuen. Zu den Abnormitäten des Fühlens gehören auch verschiedene eigenthümliche Gelüste, die bekanntlich ebenfalls den Hysterischen häufig zukommen, ebenso wie Capricen anderer Art. Von anderen Eigenschaften Hysterischer ist insbesondere die krankhaft erhöhte Einbildungskraft, die Sucht Aufsehen zu erregen, sowie der Hang zur Lüge und Uebertreibung zu erwähnen; doch ist in letzterer Beziehung zu bemerken, dass Angaben Hysterischer, die sich als unwahr oder als Uebertreibung herausstellen, keineswegs immer auf absichtlicher Feststellung der betreffenden Thatsachen beruhen müssen, sondern auch nur in exaltirter Auffassung des Geschehenen oder, worauf insbesondere Krafft-Ebing aufmerksam machte, in Feblern der Reproductionstreue begründet sein können, so dass das Individuum von der Richtigkeit seiner Angaben vollkommen überzeugt sein kann, obzwar die Unrichtigkeit derselben ausser allem Zweifel steht.

Die forensische Beurtheilung der leichteren Formen der Hysterie, des sogenannten "hysterischen Temperamentes", ist im Allgemeinen viel schwieriger, als die des eigentlichen hysterischen Irrsinnes, obwohl gerade erstere wegen der Unverträglichkeit, Reizbarkeit und der Gefühlsperversitäten der betreffenden Personen. ungemein häufig zu Collisionen Veranlassung geben. Insbesondere sind es Ehrenbeleidigungen, Verleumdungen, boshafte und selbst grausame Handlungen, deren sich solche Individuen schuldig machen, oder sie veranlassen Eifersuchts- und andere Scandalscenen, die mit ihrem krankhaften sexuellen Fühlen in irgend einem Nexus stehen, worunter auch fälschliche Anschuldigungen von an ihnen begangener Nothzucht eine Rolle spielen. Auch Diebstähle sind häufig, deren Ursache sich mitunter auf blosse Bosheit oder auf die erwähnten krankhaften Gelüste zurückführen lässt. Sämmtliche diese Handlungen tragen im Allgemeinen das Gepräge wohlbewusster und berechneter Acte, die desto mehr als solche imponiren, je deutlicher ein äusseres Motiv für ihre Begehung nachweisbar ist. Mitunter lässt allerdings das Missverhältniss zwischen letzterem und der That, und die habituelle Geneigtheit zu solchen Handlungen die krankhafte Basis dieser vermuthen, im Allgemeinen ist jedoch diese weniger aus der betreffenden einzelnen Handlung zu erkennen, sondern aus dem Vorhandensein der klinischen Symptome der Hysterie. Diese und ihren Grad zu constatiren und ihren Einfluss auf das Fühlen, Denken und Handeln des betreffenden Individuums zu erörtern, ist Aufgabe des Gerichtsarztes. Wohl selten wird er sich berechtigt fühlen, zu erklären. dass durch das abnorme Fühlen die freie Willensbestimmung vollkommen ausgeschlossen gewesen sei (§. 51 deutsch. St.-G.), oder ganz unmöglich geworden sei (§. 56 österr. St.-G.-E.), noch weniger aber, dass eine gänzliche Beraubung der Vernunft im Sinne des §. 2, lit. a, des gegenwärtigen österr. St.-G.-B. bestanden habe; dagegen wird er häufig zugeben müssen, dass die betreffende



da bei der Hysterie, ebenso wie bei anderen Ers der psychischen Degeneration eine grosse Gene seitigen Fixirung gewisser Vorstellungen im Bewiprimären Verfälschung desselben besteht. In der I welches solche Individuen dann bieten, jenem de rücktheit sehr analog, und insbesondere ist hiv Verfolgungswahn eine häufige Erscheinung, sowie, häufiger, gewisse Formen des religiösen Wahnsin die Besessenheit und die visionär-ekstatischen Zu-

Maniakische sowohl als melancholische Ver entsprechenden Delirien, sowie die letztgenannten im Anschlusse an periodische Anfälle von "hysteris auftreten, denselben vorangehen oder vicariiren einstellen. In diesem Falle können wir denselbe begegnen, wie bei den besprochenen analogen Flepsie, insbesondere denselben schreckhaften Deli handlungen. Doch sind die Details des ganzen Igleich variabler als bei der Epilepsie und die Bew im Allgemeinen seltener so hochgradig als bei auch die Amnesie, welche bei den epileptischen I Regel ist, bei den rein hysterischen die Ausnahme

Von diesen Erscheinungsformen des hystelhaben die dämonomanischen, sowie die visionär-eleine besondere Bedeutung einestheils insoferne, gläubigen Seelen als Aeusserung der Einwirkung imponiren, und von religiösen Fanatikern oder Prin ihrem Sinne ausgebeutet werden, anderseits abei bei anderen disponirten Individuen den Anstoss ähnlicher psycho- oder neuropathischer Erscheinung

selbe ging aus von einem 26 jährigen Mädchen Namens Vidusson, welches bereits seit 8 Jahren Symptome von Hysterie gezeigt hatte, insbesondere Globus hystericus und häufigen unmotivirten Stimmungswechsel. Seit Januar 1878 hatten sich hysterische Krämpfe eingestellt, die anfangs von Jedermann für krankhaft gehalten und darnach behandelt wurden. Allmälig entstand jedoch das Gerede, dass die Krämpfe und das mit diesen verbundene Schreien eine ungewöhnliche Ursache haben müsse und bald war das ganze Dorf sammt Umgebung der Ueberzeugung, dass die V. besessen sei, umsomehr, als auch die Geistlichkeit dieser Ansicht war und öffentliche Exorcismen einleitete, die das Uebel nur verschlimmerten. Trotzdem blieb die V. durch 7 Monate mit ihrer Krankheit isolirt. Erst im Juli fing ein anderes, ebenfalls schon früher hysterisch gewesenes Mädchen an, ähnliche Symptome zu zeigen und sofort darauf ein drittes und viertes, und nachdem diese Erkrankungen ruchbar geworden waren und einen grossen Zusammenlauf von Volk veranlasst hatten, namentlich aber, nachdem die Geistlichkeit im Hause und öffentlich zahlreiche Exorcismen vorgenommen hatte, wurde die Krankheit epidemisch, so dass im Ganzen etwa 40 Frauen und Mädchen von derselben ergriffen wurden. Bei allen bestanden schon früher Erscheinungen gewöhnlicher Hysterie, Globus hystericus, Hyperästhesien, allgemeine sowohl als einzelner Sinne, besonders des Gehörs, vorübergehende motorische und sensible Lähmungen, hohe Reizbarkeit etc. Unter dem Einflusse der obgenannten Umstände steigerten sich diese Erscheinungen nicht nur, sondern es traten auch neue auf in der Form von dämonomanischen, anfallsweise auftretenden Delirien von meist einstündiger Dauer, die meist durch Gemüthsaufregungen, insbesondere durch religiöse Vorgänge (Exorcismen) hervorgerufen wurden. Inhalt des Deliriums bildete stets die Idee des Besessenseins, wobei die Kranken von einem in ihrem Körper sich aufhaltenden bösen Geiste sprachen und sich so benahmen, wie wenn die Schreie und Schimpfworte, die sie ausstiessen, von diesem bösen Geiste ausgehen würden. Nach dem Anfalle verblieben einige in einem Zustand von Somnolenz oder Ermattung, andere dagegen boten ausser mässiger Erregung keine sonstigen Erscheinungen. Alle erklärten, nichts von dem zu wissen, was während des Anfalles mit ihnen geschah, was die untersuchenden Aerzte bezweifeln. Ueberhaupt zeigte sich in diesen wie in anderen Fällen ein sonderbares Gemisch von entschieden pathologischen Erscheinungen und zweifelloser Simulation, eine Thatsache, durch welche sich der begutachtende Arzt nicht beirren lassen wird, um so weniger, als gerade bei Hysterischen die Neigung zu Uebertreibungen, Entstellungen etc. mit zum Krankheitsbilde gehört und ebenso gegenüber thatsächlichen äusseren Vorkommnissen als gegenüber den eigenen Sensationen und pathologischen Symptomen sich geltend machen kann, wobei überdies nicht zu übersehen ist, dass manche Aeusserungen, die als Simulation imponiren, auch nur auf krankhafter Störung der Reproductionstreue beruhen können.



gläubiger Seelen zu beziehen ist, im besten Falle a gefundene Beachtung und vermeintliche Bedeutung keit sich erklärt.

Eine interessante Beobachtung dieser Form seins bringt Krafft-Ebing (Lehrb. d. for. Psychop. Friedreich's Blätter, 1874, pag. 374), betreffend schon als Kind schreckhafte, nervöse Bauerstochtei Entwicklungsperiode an polymorphen Krämpfen zu welchen sich im weiteren Verlaufe Verlust des ivisionär-ekstatische Zustände hinzugesellten, währen messelesenden Priester und den Empfang himmlisch stellt, später allerhand andere religiöse Pantomime im offenbaren Einverständnisse mit ihren Angehöständige Enthaltung von irdischer Nahrung simulirt sie wegen Betrug in Anklagestand versetzt wurde.

### d) Die alkoholische Geistesstörung.

Es ist zu unterscheiden der Rausch oder d Geistesstörung, die durch den vereinzelten Genuss g von alkoholischen Getränken zu Stande kommt, v lichen alkoholischen Irrsein, welches in Fo Missbrauches derselben sich entwickelt.

#### Der Rausch.

Man kann eine Exaltations- und eine Depress Rausches unterscheiden. Das Exaltations- oder stadium umfasst die verschiedenen Grade der erreg des Alkohols. Die niedersten Grade dieser Wir nach mässigen Dosen dieses Reizmittels sich eins gemein bekannt und bestehen in Hebung der Stimn

lärmend, streitsüchtig, die Vorstellungsthätigkeit anfangs abnorm beschleunigt, später überstürzt und ungeordnet und daher weniger im Stande, die Handlungen des Betreffenden zu reguliren, insbesondere die gleichzeitig erhöhten Triebe, namentlich den Geschlechtstrieb, in entsprechender Weise zu beherrschen. Mit diesen Erscheinungen geht eine zunehmende Röthung des Gesichtes und Pulserregung einher und die ersten Zeichen beginnender Störung im Bereiche der Sinnesperception, sowie motorische Störungen machen sich bemerkbar. Die Sinneswahrnehmungen, besonders jene des Gesichtes, stehen mit den betreffenden Objecten nicht mehr im richtigen Verhältnisse, werden unrichtig aufgefasst, es kommt zu Fehlern in der Localisation der Objecte, die Sprache wird überstürzt, später lallend, der Gang unsicher, das freie Stehen erschwert. Hiermit ist der Uebergang zum Depressionsstadium gegeben.

Die Sinnesperception wird immer trüber, matter, die Objecte erscheinen wie verschleiert und verschwommen und schliesslich werden nur die gröbsten Sinneseindrücke empfunden. Das Vorstellen wird ungeordnet, die Betäubung immer auffälliger, das Sprechen immer schwerer und geht schliesslich in unverständliches Lallen über; die Unfähigkeit zum Gehen und Stehen nimmt zu, bis endlich das Individuum bewusstlos zusammensinkt und in einen soporösen Zustand verfällt, aus welchem es selbst durch Rütteln. Schreien und ähnliche Eindrücke gar nicht oder nur unvollkommen erweckt werden kann und der dann in tiefen Schlaf übergeht.

Von den hier in Betracht genommenen Gesetzen erwähnt nur das gegenwärtige österr. St.-G. die Rauschzustände ausdrücklich, indem es in §. 2c eine Handlung oder Unterlassung auch dann für nicht zurechenbar erklärt, wenn dieselbe in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen "vollen Berauschung" begangen worden ist. Wie der Gesetzgeber diesen Ausdruck verstanden haben wollte, geht aus dem Nachsatze derselben Alinea hervor, welcher lautet: "oder einer anderen Sinnesverwirrung, in welcher der Thäter sich seiner Handlung nicht bewusst war". Es wäre dennach dieser Begriff im Allgemeinen identisch mit dem der "Bewusstlosigkeit", wie ihn der §. 56 des österr. St.-G.-E. und der §. 51 des deutschen St.-G. gebrauchen, ohne die Trunkenheit speciell zu erwähnen.\*)

Der Gesetzgeber scheint also ein berauschtes Individuum erst von dem Zeitpunkte an als unzurechnungsfähig anzusehen, von welchem an dessen Unterscheidungsvermögen (in dem oben auseinandergesetzten weiteren Sinne) als gänzlich aufgehoben oder wenigstens hochgradig getrübt anzusehen ist. Dies ist der Fall in den höheren Graden des Depressionsstadiums des Rausches; es

<sup>\*)</sup> Dagegen findet sich der Ausdruck "volle Trunkenheit" im §, 452 des österr. St.-G.-E., jedoch unter ausdrücklicher Beziehung auf den §, 56 des betreffenden Gesetzes.

E. Hofmann, Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 7. Aufl.



des Fühlens bemerkbar macht, als in solchen Obgleich im Allgemeinen die verschiedenen (

Obgleich im Allgemeinen die verschiedenen ( die sowohl die Intelligenz, als die Selbstbestimm Rausche erleidet, so bekannt sind, dass man m Richter und Geschworene allein im Stande wäre Vorhandensein derselben und ihren Einfluss auf fähigkeit selbst ein Urtheil zu bilden, und ob: Meinung allgemein verbreitet ist, in solchen Fä Trunkenheit des Thäters in Frage kommt. in ärztliche Begutachtung des Geisteszustandes nich so ist doch die Beurtheilung solcher Fälle keinesv einestheils der vielfachen Uebergänge wegen, d kommener und bereits beeinträchtigter Selbstbesti sowie noch mehr zwischen letzterer und vollkom derselben existiren, anderseits weil schon unt $\epsilon$ hältnissen eine ganze Reihe individueller und är die Intensität der Alkoholwirkung beeinflusst, so die Angewöhnung, von letzteren die Qualität ( tränkes, die Menge, die in einer bestimmten Zeit die Temperatur des betreffenden Raumes, anderweit Auch ist leicht einzusehen, dass es im Verlaufe lange das Individuum überhaupt noch handlungs Erscheinung gibt, deren Auftreten für sich allein zwischen blos geminderter und bereits aufgeh stimmungsfähigkeit bezeichnen würde. Eine so

<sup>\*)</sup> Dies hat auch der mit der Berathung des öster Ausschuss zugegeben und beschlossen, die Worte "voller aufzunehmen, mit der Motivirung, "weil einerseits die Volltrals eine "krankhafte Hemmung" der Geistesthätigkeit beti

wäre allerdings der Verlust der Erinnerung, und auf dieselbe zu reagiren ist von besonderer Wichtigkeit. Die Amnesie ist aber natürlich erst nachträglich constatirbar, ihr Nachweis auf objectivem Wege nicht leicht zu führen und Vorsicht in dieser Beziehung umsomehr angezeigt, als bei Individuen, die im Rausche irgend eine strafbare That begangen haben, nichts gewöhnlicher ist, als die naheliegende Angabe der Amnesie. Anderseits schliesst vollkommene Erinnerung an das Vorgefallene eine Unfähigkeit zur Selbstbestimmung keineswegs aus, da ja, wie oben erwähnt, letztere auch bestehen kann, ohne dass der Rausch bis zur "Bewusstlosigkeit" gediehen sein musste. Letzterer Umstand ist auch deshalb beachtenswerth, weil man bei Laien ganz gewöhnlich der Ansicht begegnet, dass in hoher Trunkenheit begangene Handlungen nothwendig einen confusen verworrenen Charakter an sich tragen müssen, während trotz aufgehobener oder hochgradig beeinträchtigter Selbstbestimmungsfähigkeit noch Handlungen vorkommen können, die sich in ihrer äusseren Erscheinung von frei gewollten nicht wesentlich unterscheiden.

Das Verhalten nach der That ist bei bis zur Unzurechnungsfähigkeit Berauschten keineswegs immer gleich. In vielen Fällen bleibt das Gebahren des Individuums auch nach der That ein dem bisherigen entsprechendes und das Fortdauern dieses Gebahrens, respective das Fortdauern oder gar die Zunahme der Symptome der Trunkenheit ist von hoher diagnostischer Bedeutung, von noch grösserer das etwa bald auftretende Verfallen in jenen tiefen Schlaf, wie er schwere Rauschzustände abzuschliessen pflegt. In anderen Fällen folgt der That eine gewisse Ernüchterung, in Folge welcher der Betreffende die Bedeutung seiner Handlung erkennt und darnach sich zu benehmen vermag. Fälle dieser Art sind ungleich schwieriger zu beurtheilen als die erstangeführten, insbesondere die betreffenden Handlungen umsoweniger von blossen Affecthandlungen zu unterscheiden, je mehr sie in dieser Richtung motivirt erscheinen. Hier ist es besonders angezeigt, sich nicht etwa nur an einzelne Symptome, Motive etc. zu halten, sondern sämmtliche Momente in ihrem Zusammenwirken einer sorgfältigen Würdigung zu unterziehen, um zu einer Abschätzung des Geisteszustandes des Betreffenden im Momente der That zu

Wir haben bisher den Alkoholrausch im Auge behalten, wie er sich unter gewöhnlichen Verhältnissen zu äussern pflegt. Forensisch ungemein wichtig ist aber die Thatsache, dass verhältnissmässig häufig abnorme Reactionen gegen Alkoholgenuss vorkommen, die sich entweder dadurch kundgeben, dass schon verhältnissmässig geringe Quantitäten von Alkohol Rauschzustände hervorrufen oder dadurch, dass im Verlaufe letzterer ungleich intensivere oder solche Geistesstörungen eintreten, die beim gewöhnlichen Rausche sich nicht einzustellen pflegen. Kraft-Ebing (l. c. 261) fasst solche abnorme Erscheinungsformen der Alkohol-



ditariern, bei Epileptikern, in den Antangsstadie Verlauf von Psychosen, so namentlich in manial beim paralytischen Irrsein, oder sie kann nach Psychosen oder anderen schweren Hirnerkranki nach Kopfverletzungen, zurückbleiben oder e erscheinung des chronischen Alkoholismus selbs Verhältnissmässig geringe Mengen alkoholischer (um die Functionen solcher defecter Hirne in Unou und derartige Individuen werden leicht für gewibolde gehalten, während der Leichtigkeit und welcher sie in Rausch verfallen, pathologische Grunde liegen.

Die Rauschzustände selbst gestalten sich bei leicht abnorm, entweder indem die Excitatio maniakischer Aufregung annimmt oder indem oder heide Zustände sich combiniren. Rauschzu sind meist gefährlichen Charakters und zeigen gewisse Aehnlichkeit mit aus anderen Ursachen sitorischen Manien, mit denen sie auch das Brüsl die tiefe Störung des Bewusstseins, den raschen Ausgang in tiefen Schlaf mit nachträglicher Amne

#### Alkoholisches Irrsein im engeren Sinn

Die Summe der krankhaften Veränderun; Folge habituellen Uebergenusses alkoholischer G pflegt man als chronischen Alkoholismus zu bezei holische Irrsein ist somit eine Theilerscheinung

Die somatischen Veränderungen in Folge chromus sind bekannt. Abnorme Fettbildung, sowohl is gewebe als insbesondere in den inneren Organer willkürlicher und unwillkürlicher Musculatur (Hei Gefässen als körnige und fettige Degeneration d.

häute, die Verdickungen derselben und die chronische Pachymeningitis zu erwähnen sind. Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, häufige Kopfschmerzen, Schwindel, zunehmende Sehschwäche, gestörter Schlaf, sensible und motorische Störungen, namentlich Muskelschwäche, Tremores, Herzpalpitationen, in schweren Formen lähmungsartige oder Collapsuszustände oder epileptische, beziehungsweise epileptiforme Anfälle vervollständigen das Bild.

Die psychischen Störungen im Verlaufe des chronischen Alkoholismus bestehen entweder in progressiv sich entwickelnder psychischer Schwäche oder in intercurrirenden, mehr weniger anfallsweise auftretenden Psychosen. Häufig sind Combinationen beider Zustände.

Die fortschreitende psychische Schwäche der Alkoholiker pflegt sich zuerst im Bereiche des sittlichen und ethischen Fühlens geltend zu machen, indem sich in dieser Beziehung eine gewisse Stumpfheit kundgibt, die bis zur moralischen Anästhesie sich steigern kann (Moral insanity). Veränderung des Charakters ist hiervon die nächste Folge, die desto mehr auffällt, je weniger sie zufolge des Standes, der Erziehung und des früheren Verhaltens des Individuums erwartet werden kann. Vernachlässigung der gewöhnlichen, früher auch beobachteten Forderungen der Sitte, des Anstandes, der Reinlichkeit inauguriren die geistige Decadenz und insbesondere jene sittliche und gesellschaftliche Verkommenheit, in welche der Trunkenbold schliesslich verfällt. Ungleich später zeigen sich auffallendere Zeichen von Beeinträchtigung der Intelligenz als progressiver Schwachsinn, die schliesslich selbst in Blödsinn übergehen kann. Exacerbationen und Remissionen machen sich bemerkbar; erstere insbesondere nach neuerlichen Alkoholexcessen, wobei die zunehmende Intoleranz gegen Alcoholica immer mehr sich kundgibt. Erhöhte Reizbarkeit, häufiger unmotivirter Stimmungswechsel und zeitweilige Anwandlungen von Sinnestäuschungen, besonders des Gesichtes, sowie von Verfolgungswahnideen sind häufige Erscheinungen. Charakteristisch ist die zunehmende Schwäche der Willenskraft, die den Betreffenden trotz noch vorhandenen Einsicht in das Verderbliche seines Gebahrens verhindert, dem physischen und psychischen Verfall durch Aufgeben oder Mässigen des Alkoholgenusses sich entreissen und ihn immer wieder den herantretenden Versuchen unterliegen lässt.

Man begreift, dass unter solchen Umständen die Fähigkeit, verbrecherischen Impulsen zu widerstehen. frühzeitig eine Beeinträchtigung erfahren muss und dass dieselbe, wenn die psychische Degeneration bereits weiter gediehen ist, leicht vollständig aufgehoben werden kann. Daraus erklärt sich auch das unverhältnissmässig grosse Contingent, welches dem Trunke ergebene Individuen zur Zahl der Verbrecher liefern und nicht minder die auffällig häufigen Recidiven bei diesen.

Von den transitorisch auftretenden psychischen Störungen der Alkoholiker ist zunächst das Delirium tremens seu pota-



abernaupt durch and hertigen psychischen oder phy und zwar desto leichter, je öfter bereits Anfälle von aufgetreten waren. In der Regel geht ein kurz Prodromalstadium voraus, bestehend in Unwohlse: gastrischen Erscheinungen und Schlaflosigkeit. v Ausbruch des Deliriums erfolgt; der Kranke wir geregt, unruhig, ängstlich, sucht zu entfliehen, ur lucinationen auf, besonders des Gesichtes, die se visionen, besonders grosse Mengen kleinerer, selten (Mäuse, Käfer, Schlangen, Wölfe), aber auch au schreckende Objecte fast immer in grosser Zahl. von Polizisten, Gespenster u. dergl. zum Gegensta Bewusstsein ist nicht vollständig aufgehoben und lautes Anrufen mitunter verständige Antworten zu jedoch alsbald das Bewusstsein von den Hallucin wird. Auch die Erinnerung besteht und der Ki Lage, nach erfolgter Genesung über die Vorgän Deliriums ziemlich gut Auskunft zu geben. des Anfalles besteht Schlaflosigkeit; mit dem erst verschwinden meist die Symptome, mitunter aber einige Zeit in abgeschwächtem Grade an. Fieber nahmsweise, häufig dagegen Albuminurie. Das I findet sich am häutigsten im Mannesalter (zwischen nur ausnahmsweise bei jüngeren Männern und n Frauen. Habitueller Schnapsgenuss ist in dieser Bei gefährlicher, als der von Wein oder Bier, vielleit hohen Alkoholgehaltes wegen, als wegen Mitwirki kohols (Fuselöls) oder, wie beim Absynth, gewi Oele. Auch verdient die Thatsache Beachtung. Delirium tremens, als der Alkoholismus überhat solchen Individuen sich einstellt, die isolirte Räusche dazwischen aber immer nüchtern bleiben, als be

Perception der Aussenwelt, die sie z. B. veranlasst. Fenster für Thüren anzusehen, theils in Folge der durch die schreckhaften Sinnesdelirien genährten Angst, die sie zu lebensgefährlichen Fluchtversuchen und nicht selten zum Selbstmorde treibt; Anderen durch Angsthandlungen, in Folge hallucinatorischer oder illusorischer Verkennung der Personen und ihres Gebahrens und der daraus

sich ergebenden Wahnvorstellungen.

Eine zweite forensisch besonders wichtige und verhältnissmässig häufige Form von transitorischem Irrsein der Alkoholiker ist die des Verfolgungswahns. Es kommt auf Grundlage der durch den Alkoholismus bewirkten abnormen Sensationen und daraus entspringenden Illusionen oder in Folge aufgetretener Hallucinationen zu hypochondrischer und melancholischer Verstimmung und zu Verfälschungen des Bewusstseins durch Wahnvorstellungen, welche durchwegs eine Bedrohung der eigenen Persönlichkeit durch Andere zum Inhalte haben, ohne dass sonst die Logik des Denkens wesentlich beeinträchtigt wäre. Wir haben es demnach mit demselben Krankheitsbilde zu thun, wie wir es bereits als eine, und zwar häufige Erscheinungsform der primären Verrücktheit kennen gelernt haben. Es kommt eben dem Gehirn des Alkoholikers die gleiche Geneigtheit zu, äussere Eindrücke und innere Sensationen (Hallucinationen und Illusionen) unmittelbar zu Wahnvorstellungen umzusetzen, wie dem anderweitig, insbesondere durch angeborene, namentlich hereditäre Veranlagung defecten. Doch unterscheidet sich der aus Alkoholismus entsprungene Verfolgungswahn von der gleichen Form der primären Verrücktheit theils durch die Anamnese und das gleichzeitige Bestehen anderer Symptome des chronischen Alkoholismus, vorzugsweise aber durch das blos zeitweise oder wenigstens mit Exacerbationen und Remissionen verbundene Auftreten der Verfolgungsideen, sowie auch durch die fortschreitende psychische Decadenz, während der Verfolgungswahn der primären Verrücktheit einen mehr habituellen psychischen Zustand darstellt und durch das ganze Leben bestehen kann, ohne in Blödsinn oder Schwachsinn zu übergehen. Die Hallucinationen und Illusionen, sowie die daraus sich entwickelnden Wahnvorstellungen sind in beiden Fällen dieselben. Auffallend häufig ist der Wahn ehelicher Untreue, eine forensisch sehr beachtenswerthe Thatsache, weil gerade dieser Wahn leicht zu Gewaltthaten führen kann. Auch der Vergiftungswahn ist nicht selten und steht wahrscheinlich mit den so häufigen Catarrhen der Schling- und Verdauungsorgane in einem Zusammenhange.

Eine besondere, allerdings noch weitere Prüfung erfordernde Form transitorischen Irrseins der Alkoholiker sind die von Crothers und Beard (Virchow's Jahrb. 1872, I, 489) als Trance state beschriebenen transitorischen Zustände der Alkoholiker, während welcher das Individuum sich wie ein bewusstes benimmt, aber nachträglich für das, was in dieser Zeit geschah, keine Erinnerung besitzt. Diese automatischen Zustände, welche in manchen Beziehungen an die bei

And the property of the property

A person to the part of the Design of the Control o torno e et la citamente e 👻 Control of the State of the Control A CONTROL OF THE CONT net e un notifitation and est est version sum in a The April 19 May 19 The Control of t า ค.ศ. 25 (ค.ศ.ค.ศ. 1952) กละ โดยมหา ก็ไม่ระบัญ (ค.ศ.ศ. CORTAL DE SINOR PORTURAL TAL TOP AV And John Colombia word Commission (2008) Commission (2008) And State Commission (2008) Company of the Same State Commission (2008) Lower of our one one for the mentioners. an in en troinight nach Atlantice fi Plant in the terminal and extended we have both or or Z of their extents Selfile . Setet : Born to Parentee mit mehr der weniger eine The market has been a warred to be the warred by Control of the Contro

berg, Gewerbehyg. 143), endlich auch nach Einwirkung der leichten Kohlenwasserstoffe, besonders des Benzins (A. Gabalda, Sur les accid. causés par la Benzine et la Nitrobenzine. Paris 1879), wobei bemerkenswerth ist, dass maniakische Aufregungen auch erst nachträglich, nachdem das Individuum aus dem Betäubungszustande zu erwachen beginnt, auftreten können. Ein solcher Fall, betreffend einen durch Leuchtgas vergifteten und während der Wiederbelebungsversuche maniakalisch gewordenen Arbeiter, findet sich im Jahresbericht f. Pharmacie, 1870, pag. 540, ein anderer von Manie beim Erwachen aus einer Atropinnarcose in der Wiener med. Presse, 1878, Nr. 36.

Noch wichtiger ist die Thatsache, dass habitueller Missbrauch, respective chronische Einwirkung einzelner der genannten Stoffe analoge Veränderungen im Organismus, insbesondere analoge psychische Störungen hervorbringen kann, wie wir sie beim chronischen Alkoholismus kennen gelernt haben. Solche Zustände sind nach lange fortgesetzter Einwirkung von Chloroform, Aether, Benzin, insbesondere aber nach Missbrauch von Morphiuminjectionen beobachtet worden. Der auf letztere Weise herbeigeführte Zustand ist als Morphinismus bekannt. Man kann bei diesem ebenso wie beim Alkoholismus die allmälig zu Stande kommende somatische und psychische Veränderung, den Morphinismus im engeren Sinne, und gewisse intercurrirende, dem Delirium tremens analoge Exaltationszustände unterscheiden. Erstere ist im Allgemeinen ähnlich jener der Alkoholiker, doch fehlt die abnorme Fettbildung und die Kranken magern im Gegentheile ab (Fiedler, Levinstein). Die Hautsarbe wird blass und fahl, der Gesichtsausdruck schlaff, der Blick ausdruckslos, verschwommen. Unsicherer Gang und Tremores, besonders der Zunge, stellen sich ein. Appetit und Geschlechtstrieb schwinden, sensorische und sensible Anästhesie oder Hyperästhesie treten auf, ausserdem zunehmende psychische Schwäche, besonders Abnahme des Gedächtnisses und der Willensenergie, sowie Geneigtheit zu Illusionen und Hallucinationen und zu unmotivirtem Stimmungswechsel.

Die dem Delirium tremens analogen Excitationszustände treten insbesondere nach plötzlicher Entziehung der gewohnten Morphiuminjectionen ein. Es kommt zu hochgradiger Aufregung, Angst und Verzweiflung, Tremor, Hallucinationen und Neigung zum Selbstmord, meist mit Collapserscheinungen beiläufig 12 Stunden nach der Entziehung (Levinstein). Gewaltthaten gegen sich und Andere können in einem solchen Aufregungszustande leicht vorkommen und mit allem Grund empfiehlt Levinstein bei seiner Behandlungsmethode des Morphinismus durch plötzliche Entziehung des Morphiums die sorgfältigste persönliche Ueberwachung seitens des Arztes. Beim hiesigen Strafgericht sind bereits wiederholt Fälle vorgekommen, in welchen der Morphinismus einmal eine Rolle spielte. Einmal bei einem wegen Betruges zu 24 stündiger Haft verurtheilten Photographen, bei dessen vorschriftsmässig vorgenommener Leibesvisitation eine Injectionsspritze und Morphiumlösung gefunden und trotz Protestation des Gefangenen

verwahrt worden war. Am anderen Tage befand sich der Inhaftiste in der grössten Aufregung, tobte und schrie, er werde wahnsinnig und konnte in keiner Weise beruhigt werden. Der Zustand wurdals Morphinismus erkannt und, da die Hast abgelausen war, dem Manne das Spritzehen und die Lösung ausgefolgt, worauf sein nächste-Beginnen war, sich noch auf dem Corridor des Gefängnisses eine la jection beizubringen. In einem zweiten Falle hatte ein bei einem Taschendiebstahl ergriffener Arzt (!) sich als Morphiophagen ausgegeben und behauptet, die That in einer durch Morphiummissbrauch (innerlich und durch Injectionen) bewirkten Geistesverwirzung Imgangen zu haben. Sämmtliche diesbezügliche Angaben wurden al-Lügen constatirt und in dem gerichtsärztlichen Gutachten, als gegel Morphinismus sprechend, mit Recht der Umstand hervorgehoben. dass bei dem Betreffenden, obgleich er, während er sich in Bedachtung befand, kein Morphin zu nehmen in der Lage war, gleichwohl nicht jene Erscheinungen auftreten, die nach plotzlicher Ea: ziehung des gewohnheitsmässigen Gebrauches von Morphium un ausbleiblich sind. — Den Angaben neuerer Beobachter zufelze (Schmidbauer, Garnier, H. Smith u. A.) sind es vorzugswis-Hereditarier und andere neuropathische Individuen, welche zu Morphinismus, respective zu den dadurch veranlassten dauernden oder transtorischen psychischen Störungen disponiren, was auch bei Beurtheilun. forensischer Fälle in Betracht kommen müsste.

Mit den durch toxische Stoffe bewirkten acuten und ehronschen psychischen Störungen haben in vielen Beziehungen dijenigen eine Aehnlichkeit, welche durch infectiöse Erkratkungen zu Stande kommen können.

Wir meinen zunächst das Delirium bei acuten Erkraukungen dieser Art, welches in den fieberhaften Stadien bekanntlich zum Bilde vieler derselben gehört. Allgemein bekannt ist des Typhusdelirium und das Delirium bei den acuten Exanthemet. besonders der Scarlatina und der Variola, ferner beim Gesichterysipel. Aber auch viele andere und darunter sehr gewöhnliche acute Erkrankungen können mitunter mit Delirien einhergelen. so die croupöse Pneumonie, der acute Gelenksrheumatismus uni acute septicamische Processe, insbesondere das Puerperalfiele: Aufregung, Sinnestäuschung und hochgradige Bewusstseinsstörmbilden das gewöhnliche Bild des betreffenden Fieberdelinum welches auf eine Reizung des Gehirns theils durch die Infectionstoffe selbst, theils durch die hohen Fiebertemperaturen zurückgeführt werden kann. Für die wesentliche Mitwirkung des lettteren Momentes spricht das Zusammenfallen der Delirien mit den höchsten Temperaturssteigungen und die bei der Insolation (Sonnerstich) gemachte Erfahrung, dass hohe Hitzegrade für sich alleit nicht blos schwere Störungen der Hirnfunctionen im Allgemeinen. sondern insbesondere acute Geistesstörungen, theils depressiven theils maniakischen Charakters herbeizuführen vermögen. Das Delirium muss aber keineswegs auf der Acme der Erkrankung eintreten, sondern kann bereits im Beginne derselben sich einfinden, was insbesondere im sogenannten Ausbruchsstadium der acuten Exantheme geschehen kann. Kinder und jugendliche Individuen bieten am häufigsten diese Erscheinung, aber auch bei Erwachsenen kann sie vorkommen, und es scheinen besonders Alkoholiker und überhaupt solche Individuen dazu zu disponiren, deren Gehirn zu geistiger Erkrankung eine originäre oder erworbene Geneigtheit besitzt.

So haben wir pag. 417 eines Kindes erwähnt, welches von seinem eigenen Vater in Folge eines im Ausbruchsstadium der Blattern aufgetretenen Deliriums aus dem Fenster geworfen worden war. Das gerichtsärztliche Gutachten über den damaligen Geisteszustand des Mannes hat Zippe (Wiener med. Wochenschr. 1877, pag. 128) mitgetheilt. Der Betreffende, M. E., 35 Jahre alt, hatte im Alter von 14 Jahren einen schweren Typhus durchgemacht und im 19. Jahre wurde er von den Flügeln einer Windmühle erfasst und dabei so verletzt, dass er durch mehrere Wochen bewusstlos gelegen haben soll. M. E. ist wirthschaftlich ganz herabgekommen, hat sein eigenes und seiner Frau Vermögen durchgebracht, ist dem Trunke ergeben und hat seit jeher excessiv gelebt. Am 15. October ging er, obgleich sich schon unwohl fühlend, wie gewöhnlich zur Arbeit, kam schon zeitlich Nachmittags nach Hause mit zerrissenen und beschmutzten Kleidern und sah nach Angabe seiner Kinder ganz verändert aus, als ob er krank wäre. Er misshandelte seine Kinder in rohester Weise, wie er es bis dahin nicht gethan hatte und drohte, sie Alle aufzuhängen. Abends erfolgte Nasenbluten. Den ganzen anderen Tag blieb er im Bette und in den ersten Morgenstunden der folgenden Nacht erfolgte die That, während die übrigen Kinder schliefen. Kurz nach derselben fand man M. E. angekleidet an sein Bett angelehnt und er antwortete auf die Frage, wie sein Kind auf die Strasse komme, in roher Weise: "Weil ich es heruntergeschmissen habe", und weiter, dass er es nicht mehr ernähren könne. Letztere Erklärung gab er auch am Polizeicommissariate ab, woselbst er bis zum 19. Morgens verblieb, dann an das Landesgericht abgeliefert wurde, wo man zahlreiche frische Blatternpusteln an ihm bemerkte und sofort die Uebertragung in das Inquisitenspital veranlasste. Bei der später durch die Gerichtspsychiater vorgenommenen Untersuchung fanden sich zahlreiche noch frische Blatternnarben im Gesicht, und sowohl das Aussehen des Mannes, als die Anamnese liessen den Potator erkennen. Das Gutachten ging mit Recht dahin, dass die That im ersten Fieberdelirium vor dem Ausbruche einer Blatternerkrankung verübt wurde, und es wurde insbesondere ausgeführt, dass M. E. offenbar schon am 15. October erkrankt war und Fiebererscheinungen zeigte, die Vorboten des Blatternausbruches waren und bereits auf das Bewusstsein des M. E. störend eingewirkt hatten und noch mehr im weiteren Verlaufe einwirken konnten, um so leichter, als bei ihm in Folge früherer schwerer Hirnerkrankungen und der Trunksucht eine exquisite Disposition zu Bewusstseinsstörungen vorhanden war.

. duss len as psychise. · Die meisten isse Weise den psychisypgen desto Tourer dalei 🚅 🤃 Labilitä: ränderungen a s amoralisel aträchtigung e and ethiselien · Bezichning dies de un Beregelo - salielle dies i ures Austalda Abderen läbers se, wenigsten , wenn er das zen vergleich Zieten hatte. Schlaftrunken sumuen werden k ersteht unter : ver hem man sieh. sindet. Gewöhnli dann dem ve Ussinden kann di Casauern und di

m Countres.

Schlafenden bewirkten, verfälscht in's Bewusstsein gelangten, oder sie sind durch zufälliges Zusammentreffen beider Momente entstanden. So kann es z.B. geschehen, dass Jemand, der gerade von Mördern träumt, wenn er ganz unerwartet aus tiefem Schlaf geweckt wird, den Weckenden als den ihn bedrohenden Mörder ansieht und ihn darnach behandelt. So sehr man derartige Möglichkeiten zugeben muss, so ist doch einschlägigen Angaben gegenüber die grösste Vorsicht, insbesondere die sorgfältigste Erhebung und Berücksichtigung der concreten Umstände angezeigt, zu welchen u. A. ausser der That selbst und des Zeitpunktes ihrer Verübung, die Festigkeit des Schlafes. die Art und Zeit des Aufweckens, sowie auch das Alter des Individuums (junge Personen scheinen zu solchen Vorkommnissen mehr zu disponiren), gehören würden, ferner von anamnestischen Momenten das bisherige Verhalten des Individuums im Schlafe und die Erhebung, ob nicht etwa aus pathologischen Gründen (psycho- oder neuropathischer Constitution) eine abnorme Reaction auf die betreffenden Eindrücke erfolgt sein konnte.

Das Vorkommen des sogenannten Nachtwandelns soll nicht geleugnet werden, ebensowenig, dass während eines solchen Zustandes eventuell auch Gewaltthaten verübt werden können. Dass jedoch einschlägigen Behauptungen noch weniger unbedingt Glauben geschenkt werden darf, als den eben besprochenen, ist klar. Auch hier wird insbesondere auf die Anamnese und auf etwaige psycho- oder neuropathische Constitution besondere Rücksicht genommen werden müssen, einestheils weil analoge Erscheinungen, insbesondere bei mit letzterer behafteten Personen beobachtet wurden, andererseits weil, wie Maudsley ("Die Zurechnungsfähigkeit der Geisteskr.", pag. 243) richtig bemerkt, es sehr verdächtig erscheinen müsste, wenn der somnambulische Zustand damals, wo das Verbrechen verübt wurde, zum ersten Male aufgetreten sein soll.

# Allgemeines über die Untersuchung und Begutachtung von Individuen wegen fraglicher Zurechnungsfähigkeit.

Die Grundlage und Vorbedingung einer richtigen Beurtheilung des Geisteszustandes eines Individuums beim Begehen einer concreten Handlung ist die Kenntniss der ganzen psychischen Persönlichkeit, welche nur durch eine sorgfältige Erhebung der Anamnese und durch genaue klinische Untersuchung erlangt werden kann.\*)

<sup>\*)</sup> Eine Untersuchung des Geisteszustandes eines Angeklagten findet statt, wenn im Laufe des processualen Verfahrens, wie sich die österr. St.-P-O. (§. 134) ausdrückt, Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit entstehen, und es hängt somit vorzugsweise von den Ansichten und Eindrücken von Laien ab, ob eine Untersuchung des Geisteszustandes des Inculpaten für nothwendig erachtet wird oder nicht. Unter diesen Umständen ist es wohl begreiflich, dass entschiedene Geisteskranke verurtheilt werden können, die nie gerichtsärztlich untersucht worden sind. Umsomehr erscheint die bereits von verschiedenen Seiten (v. Krafft-Ebing, v. Wyss, Freymuth u. A.) aufgestellte Forderung berechtigt, dass der Unter-



welchem Grade? Waren die Eltern der Trunksucht ein Familienmitglied mit einer Gehirn-, Rückenma anderen nervösen Krankheit (Lähmung, Convulsio Chorea, Hysterie, Hypochondrie, Neuralgie etc.) be die Eltern oder Geschwister noch, welche sind ger und in welchem Alter? Dies sind die wichtigsten sich ergeben, und es sind dieselben, welche laut Er österreichischen Statthalterei vom 4. November 18 eines Kranken in eine Irrenanstalt von dem dies mittelnden Arzte schriftlich beantwortet werden mit

Die weiteren Erhebungen haben sich zunäch auf den Gang der physischen und psychischen Er Individuums, namentlich auf die Erzichung und dresultate.

Wie erwähnt, zeigen sich angeborene Schwäcl genz und andere angeborene psychische Anomalien sowohl beim Schulunterrichte, als bei der häuslich und wenn auch das durch sie bewirkte Verhalte häufig genug nicht verstanden und ganz unrichtig so ist doch gerade die nachträgliche Constatirung die nicht selten geeignet, zum Verständnisse des Falle In physischer Beziehung ist auf etwaige Anomaliei treten physiologischer Entwicklungserscheinungen, w Sprechens, Zahnens, insbesondere aber der Gesclachten. da solche auch als Theilerscheinung eine Organisation sich ergeben können.

Ebenso ist auf neuropathische Erscheinungen heit oder während der erwähnten Entwicklungsperiode und es sind dabei nicht blos schwere Zustände, z. B. im Auge zu behalten, sondern auch die sogenannte Kinder, die Chorea, dann die verschiedenen Formen der sogenannten epileptoiden Zustände, denen, wie bei Besprechung des epileptischen Irrseins erwähnt wurde, eine noch grössere Bedeutung zukommt als der eigentlichen Epilepsie.

Eine besondere Bedeutung besitzt der Nachweis solcher Vorgänge, die erfahrungsgemäss Geisteskrankheiten herbeizuführen oder eine Disposition zu diesen zurückzulassen vermögen. Es gehören hierher insbesondere die Kopfverletzungen (vergl. pag. 318) und eine grosse Reihe von Krankheiten, die die psychischen Centralorgane entweder unmittelbar betrafen oder mittelbar auf dieselben einwirken konnten (vergl. pag. 956), und es wäre hauptsächlich darauf zu achten, ob nicht erst, seitdem solche Einflüsse eingewirkt haben, eine Veränderung des Charakters und Gebahrens des Individuums bemerkt worden ist.

In gleicher Weise ist auf Trunkenheit (eventuell Intoleranz gegen Alcoholica) und auf Onanie oder andere geschlechtliche Ausschweifungen zu reagiren, endlich aber sind auch die äusseren Verhältnisse und Schicksale des Betreffenden einer eingehenden Würdigung und Prüfung zu unterziehen, da es bekannt ist, in welcher Weise dieselben auf die psychische Entwicklung im Allgemeinen und wenn sie sich ungünstig gestalten, auf die Entstehung von Geistesstörungen einzuwirken vermögen und weil eben aus dem Gebahren des Individuums innerhalb der ihm durch seine sociale Stellung angewiesenen Verhältnisse am ehesten die Intelligenz und Gemüthsart, überhaupt der ganze Charakter desselben erschlossen werden kann.

Die Untersuchung des Betreffenden hat sich nicht blos auf den psychischen, sondern auch auf den somatischen Zustand zu beziehen und hat überhaupt nach den Regeln streng klinischer Untersuchung zu geschehen. In somatischer Beziehung ist insbesondere aufzunehmen: 1. Das Alter, Körpergrösse und Körperbau, Ernährungszustand und Hautfarbe. 2. Schädelbildung, wobei insbesondere auf Abnormitäten derselben (Asymmetrien, abnorme Form und Grösse) zu achten ist. Die betreffenden Verhältnisse sind nicht blos durch allgemeine Beschreibung, sondern auch durch Messungen zu constatiren. 3. Gesichtsbildung, und zwar Verhältniss des Gesichtsskelettes zum Schädel, insbesondere Kieferbildung und eventuelle Asymmetrien, Hasenscharten, Spaltung und Asymmetrie des Gaumens, Gesichtsausdruck, motorisches Verhalten der Gesichtsmuskeln (Facialislähmungen, mimische Krämpfe), vasomotorisches Verhalten der Gesichtshaut (leichtes oder asymmetrisches Erröthen bei geringen Veranlassungen), Verhalten des Kopfhaares und Bartwuchses (vergl. pag. 902). 4. Sinnesorgane, besonders: Auge, Blick, Verhalten der Pupillen und der Augenmuskeln (Strabismus, eventuelle Gesichtsfeldeinengung, Daltonismus, Dyschromatopsie); Ohren (angewachsene Ohrläppehen, Fehlen des Helix, benkelförmig abstehende Ohrmuscheln. Gefühl: Hyperästhesien und Anästhesien. Verhalten des Tast- und Wärmegefühles. Gegen



triebes. 8. Verhalten der vegetativen Functionen.

Bei der Untersuchung des psychischen Vernes sich, von den psychischen Grundthätigkeiten.

Fühlen und Wollen auszugehen.

Das Vorstellungs- (Denk-) Vermögen ist sowals inhaltlicher Beziehung zu prüfen und daber untersuchen, ob die Aufnahme und Verarbeitung de in abnorm beschleunigter Weise geschieht oder ob oder (inseitige Behinderung (Hemmung) dieser Th bemerkbar macht, und wie sich der logische Zusi einzelnen Vorstellungen gestaltet, anderseits welch Wissen und welchen Inhaltes vorhanden ist, ins ob Hallucinationen oder Illusionen oder spontan e jectlose; Ideen bestehen und in diesem Falle, ob sie noch zu corrigiren vermag oder ob sie den Wahnvorstellungen angenommen haben. Die Prüfn hat sich nicht blos auf die Constatirung der (exaltimirten) Stimmung und der Geneigtheit zu Gemüth (Affecten) zu erstrecken, sondern auch auf das sittlic Fühlen, auf das Verhältniss der egoistischen zu de Gefühlen und die dadurch bedingte Färbung d Ferner auf das sinnliche Fühlen, insbesondere auf des Geschlechtstriebes. Bezüglich der Willenssphä Willensenergie zu reagiren, insbesondere ob, wie Schwäche des Willens, oder wie bei melancholise Hemmung, oder wie bei maniakischer Exaltation 1 desselben oder impulsiver triebartiger Drang zu 1 lungen besteht und in welchem Grade der Unters triebe zu beherrschen vermag.

Die Aeusserungen der psychischen Grundth nicht blos für sich allein zu erwägen, sondern ausammenhange mit den übrigen und bezüglich de

Es liegt in der Natur der einschlägigen Fälle, dass bei Einzelnen schon eine einmalige Untersuchung genügt, um die Abgabe eines Gutachtens über den Geisteszustand des betreffenden Individuums zu gestatten, bei anderen aber, und dahin gehört die Mehrzahl, wiederholte, in verschiedenen Zeitabschnitten vorzunehmende, oder eine längere ununterbrochene Beobachtung hierzu nothwendig erscheint. Letzteres ist wohl in der Regel nur in einer Irrenanstalt möglich, und dieser Umstand hat auch die deutsche Strafprocess-Ordnung bestimmt, im §. 81 zu gestatten, dass behufs Vorbereitung eines Gutachtens über den Geisteszustand eines Angeklagten Letzterer durch Gerichtsbeschluss auf Antrag der Sachverständigen und nach Anhörung des Vertheidigers in eine öffentliche Irrenanstalt gebracht und dort beobachtet werden kann. Doch darf die Verwahrung daselbst 6 Wochen nicht überschreiten. 1st die continuirliche Beobachtung in einer Irrenanstalt nicht möglich oder nicht angezeigt, dann ist es Sache des Gerichtsarztes, sich durch wiederholte Untersuchung (Vorbesuche) über den Geisteszustand des Betreffenden zu instruiren, um dann (im Termin) sein schliessliches Gutachten abgeben zu können.\*) Ueber den Vorgang beim Examen des zu Untersuchenden lassen sich keine Regeln aufstellen; derselbe muss dem Verständniss und dem Tacte des betreffenden Arztes überlassen bleiben. Doch empfiehlt es sich, mit allgemeinen Fragen zu beginnen und erst im weiteren Verlaufe des Gespräches auf Details, insbesondere auf die incriminirte That überzugehen. Opportun erscheint es ferner, nach dem Vorleben, den Familienverhältnissen, Schicksalen etc. des Untersuchten sich zu erkundigen, einestheils weil man dadurch die Ananmese erhebt, anderseits das Vertrauen des Betreffenden erweckt und mit diesen Fragen häufig genug Verhältnisse berührt, die mit der betreffenden Geistesstörung in irgend einem Nexus stehen und deren Schilderung mitunter noch am ehesten den Kranken zur Aeusserung seines Charakters, insbesondere aber von Wahnvorstellungen bewegen kann, die er vielleicht sonst verbirgt. Dass man überhaupt auf Dissimulation von letzteren gefasst sein muss, wurde a. a. O. vielfach hervorgehoben.

Nachdem der Gerichtsarzt durch Erhebung der Anamnese und eigene Untersuchung der wichtigsten Anhaltspunkte für die Beurtheilung der psychischen Persönlichkeit des Angeklagten in ihrer Gesammtheit gewonnen, schreitet er zur Beurtheilung des Geisteszustandes zur Zeit der That, wegen welcher der Betreffende in Anklage steht. Dieselbe erfordert die Erwägung

<sup>\*) &</sup>quot;Ob zu einer verlangten fachkundigen Ermittlung besondere Vorbesuche nothwendig sind, bleibt dem pflichtgemässen Ermessen der Medicinalbeamten überlassen. Sie dürfen 3 Vorbesuche ohne besondere Requisition des Gerichtes machen und dafür liquidiren. Findet der Arzt mehr als 3 Besuche nothwendig, so hat er die Genehmigung der Behörde zur Fortsetzung der Besuche einzuholen." Liman, Commentar zu §. 6 des preussischen Gesetzes vom 9. März 1872, betreffend die Vergütung an Medicinalbeamte für Besorgung gerichtsärztlicher etc. Geschäfte.

Bei der Unterstes sich, von den psy Fühlen und Wollen z

Das Vorstellung. als inhaltlicher Bez: untersuchen, ob die in abnorm beschlera. oder einseitige Behr bemerkbar macht. 5 einzelnen Vorstellus. Wissen und welche ob Hallucinationen jectlose Ideen beste sie noch zu corrig Wahnvorstellungen hat sich nicht blos mirten) Stimmung (Affecten) zu erstre-Fühlen, auf das Vo Gefühlen und die Ferner auf das s des Geschlechtstr Willensenergie z Schwäche des W Hemmung, oder desselben oder lungen besteht triebe zu beho-

Die Aer nicht blos für sammenhange h m der Absicht, um hingerichtet zu werden), aber unpulsive Acte, als Theilerscheinung gewisser heremener psychopathischer Zustände vorkommen können, werden gewisse Diebstähle, bei welchen der gemenstand für den Thäter vollkommen werthlos ist und auch kein Grund für die Annahme besteht, dass die main, um den Eigenthümer zu schädigen oder zu erinnern, dass derartige, im gewöhnlichen Sinne Handlungen für gewisse Formen von Geistespathognomisch sind, so namentlich für die epimetheit und für gewisse Stadien des paralytischen

was Missverhältniss zwischen Motiv der That und der letzteren beweist für sich allein durchaus nicht. 🐪 in geistesgestörtem Zustande begangen wurde, denn ont, dass auch Geistesgesunde mitunter aus ganz unbe-Geweggründen schwere Verbrechen begehen, wovon e die sogenannten Affecthandlungen zahlreiche Beispiele -- ac wegen weniger Gulden und selbst Kreuzer sind 👵 sgesunden keine ganz ungewöhnlichen Vorkommnisse. Ligenthumsbeschädigungen, welche den Eigenthümer grändlichste treffen, ja ruiniren, während der Thäter indes gewinnt. Es ist in solchen Fällen nicht blos Bedeutung des Motives, sondern zunächst diejenige welche dasselbe für das betreffende Individuum hatte. ban allerdings, insbesondere Affecthandlungen gegen-😾 vergessen, dass bei krankhaft erhöhter Reizbarkeit de Ursachen ungleich leichter schwere Handlungen · können, als bei Gesunden, und dass solche ungewöhnetionen sogar bei vielen Geistesstörungen zum ganzen welben gehören.

ae Handlungen sind schon deshalb auch für Laien aufste sie mit dem sonstigen Charakter des Individuums im oache stehen, und es empfiehlt sich deshalb allerdings, per hervorhob, jedenfalls zu erwägen, ob man sich von ffenden Individuum einer solchen That versehen konnte at. Es wäre jedoch irrig, blos auf diesen Umstand ein zu legen, da einestheils verschiedene Verhältnisse auch isher tadellose Person zur Begehung ganz unerwarteter ungen bewegen könner, anderseits weil eine habituell besiehe oder periodisch sich äussernde Charakterschlechtigkeit nur den Ausdruck, beziehungsweise die Theilerscheinung erworbenen oder angeborenen Geisteskraukheit bilden kann, ja a. a. O. wiederholt hervorgehoben wurde.

Ein grosses Gewicht wird in der Regel darauf gelegt, ob betreffende That mit Ueberlegung, beziehungsweise mit einer issen Berechnung oder gar Plannässigkeit geschehen ist, indem



verbergen, sondern auch die betreffenden Hanc rechnung und Planmässigkeit auszuführen verstel Dufour (Virchow's Jahresh. 1880, I, 654) über folgungswahn behafteten Geisteskranken, der, um gebildeten, ihn mit angeblichen Vergiftungsversuc Feinden nach Amerika entfliehen zu können, ein reich bekanntes Ehepaar überfallen und lebensge hatte und dabei so planmässig vorgegangen war mehrere Tage zuvor einen Hammer gekauft, unn That sich das Gesicht geschwärzt und sogar e wandgewand über seine Kleider angezogen hat nachträglich eingestand, sich dessen leichter entled falls er sich bei der That mit Blut besudeln würde beim hysterischen Irrsein hervorgehoben, dass v die aus ihrem krankhaften Fühlen hervorgegange nicht selten mit grossem Raffinement ausgeführt Verdacht auf Andere zu wälzen. Auch Blödsinnige selten mit Berechnung und mitunter mit einer gew vor, wie wir ja schon bei ganz kleinen Kindern Thieren beobachten können. Anderseits sind ja entschieden zurechnungsfähigen Individuen verül Thaten des Augenblickes, bei welchen von einer legung oder Planmässigkeit nicht die Rede sein k

Ein weiterer Werth wird auf das Verhalten Individuums nach begangener That gelegt, und sondere geneigt, aus unmittelbar nach der Handlu Ernüchterung. Aeusserungen der Reue. Hilfeleistt aber aus dem Bestreben, die That zu verberge andere Art. z. B. durch Flucht, der Strafe zu ent rechnungsfähigkeit zu schliessen. Man sieht jed dass ein derartiges Gebahren zunächst nur beweit treffende sich der hereits begangenen That bewinge

sich einstellen. Im hochgradigen normalen, sowie im pathologischen Affect begangene Handlungen, zu welchen insbesondere die aus melancholischem Angstaffect hervorgegangenen gehören, sowie manche in der Trunkenheit geschehenen, liefern hiervon Beispiele, und auch bei entschieden Wahnsinnigen kann es geschehen, dass sie ihre That zu verbergen oder zu entstellen trachten.

Man wäre daher nicht berechtigt, aus dem Nachweis des bezeichneten Verhaltens ohne Weiteres positive Schlüsse auf normalen Geisteszustand des Thäters zu ziehen; dagegen läge es näher, an Geistesstörung zu denken, wenn das Verhalten des Thäters nach geschehener That in auffälliger Weise abweichen würde von demjenigen, wie es unter ähnlichen Verhältnissen von einem normalen Menschen erwartet werden sollte und in der Regel bei einem solchen beobachtet wird. Wenn Jemand trotz der eben geschehenen blutigen That fortfährt zu toben und nicht beruhigt werden kann, so müssen wir darin ein ebenso auffälliges Symptom erblicken, wie darin, wenn in einem anderen Falle der Thäter trotz dieser weder eine Aufregung, noch sonstige Gemüthsbewegung erkennen lässt. Letzteres bekundet, dass sich der Betreffende der begangenen Handlung entweder gar nicht bewusst geworden ist, oder eine solche Gemüthsstumpfheit, die desto mehr eine pathologische sein kann, je mehr sie den natürlichsten Regungen widerspricht. In dem berüchtigten Falle Hackler schlief derselbe, nachdem er seine Mutter auf grässliche Weise ermordet und die Leiche unter dem Bette versteckt hatte, in letzterem noch durch zwei Nächte, und zwar, wie er bei der Hauptverhandlung erklärte, so ruhig und gut, dass zwischen diesem und dem sonstigen Schlafe kein besonderer Unterschied zu bemerken war. Die Zwischenzeit hatte der Bursche mit dem Besuch von Wirthshäusern und Theatern ausgefüllt und nach seiner Verhaftung, sowie bei der Hauptverhandlung keine Spur von Reue gezeigt, im Gegentheil eine so hochgradige Gefühllosigkeit, dass er noch vor seiner Hinrichtung ruhig schlief und unmittelbar vor dieser eine reichliche Mahlzeit mit grossem Appetit zu verzehren vermochte! Unwillkürlich drängt sich hier die Annahme auf, dass diese wahrhaft ungeheuerliche Gefühllosigkeit einen pathologischen Grund gehabt haben konnte. In anderen Fällen kann das Unterlassen jeglicher Vorkehrung, um die That zu verbergen oder sich der Strafe zu entziehen, auf Geistesstörung hinweisen, noch mehr aber verworrenes Reden und confuses oder ganz unzweckmässiges Handeln. So wurde ein pensionirter Officier in einem Kaffeehaus betreten, wie er sich einen fremden Winterrock aneignen wollte. Schon am Tage vorher hatte er in demselben Kaffechause einen Rock entwendet. Mit diesem Rock bekleidet, war er nun wieder erschienen, hatte dadurch selbstverständlich die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt und es leicht gemacht, ihn bei dem zweiten Versuche zu ertappen. Die Untersuchung ergab weit gediehenen paralytischen Blödsinn.

Ueber die Amnesie und ihre Verwerthung, sowie über den nach gewissen Paroxysmen auftretenden tiefen Schlaf haben wir bereits an anderen Orten gesprochen.

Simulation von Geisteskrankheit ist keineswegs so häufig, wir gewöhnlich angenommen wird, einestheils weil, wie Kreusser "Ueber Simulation von Geisteskrankheiten." Württemb. med. Correspondenzill. 1882, pag. 283) richtig bemerkt, der Explorand sich in der Regel wohl bewusst ist, dass er, im Falle er für geisteskrank erklärt werden sollte, in eine Irrenanstalt kommen würde, was er begreiflicher Weise perhorrescirt, anderseits aber vorzugsweise deshalb, weil eine gelungend. h. auch den Sachverständigen zu täuschen geeignete Simulatien einer Geistesstörung neben psychiatrischen Kenntnissen eine Energiund Ausdauer, eine Entfaltung von psychischer und physischer Auspannung erfordert, die kaum möglich ist.\* In der Regel provenier die Simulanten in der Meinung, dass bei Geisteskranken Alles verkehrt sein müsse, die unsinnigsten Dinge, wodurch sie sich eben ter rathen. So antwortete ein von Snell ("Ueber Simulation von Geistestörungen." Allg. Zeitschr. f. Psych. XXXVII, pag. 257: untersucher Simulant auf die Frage, wie alt er sei: "100 Kilometer", legte sie. Abends verkehrt in's Bett, behauptete, 5 Ohren, 5 Augen, 5 Pinter Nasen und 20 Finger zu haben, nannte einen grossen Thorschlüse Uhrschlüssel, multiplicirte "2 mal 4 ist 6 und 2 mal 5 ist 8" n. s. ». "Vergessen der gewöhnlichsten Dinge," sagt Suell, "kommt allerling auch bei gewissen Krankheiten, z. B. Blödsinn, Paralyse, vor. Wena aber ein Mensch, der noch vor wenigen Tagen oder Wochen im besitze seiner vollen Gesundheit war, vorgibt, nicht mehr schreiben od: lesen zu können, Namen und Heimat nicht mehr weiss und consequet falsche Angaben macht, so ist damit die Simulation erwiesen." li zweifelhaften Fällen ist die Beobachtung in einer Anstalt anzezeich Nicht zu übersehen ist, dass auch Geisteskranke simuliren und die simuliren können, und dass Geisteskrankheit und Simulation sich keineswegs ausschliessen. Auch wird von den meisten Beobachten (Lasegue, Snell, Garnier, Fritsch s. Virchow's Jahrb., 1888.). pag. 464 die Häufigkeit des Zusammentreffens von Simulation mit wirklicher geistiger Erkrankung betont, und es scheinen namentlich de originär abnormen Individuen hierbei das Hauptcontingent zu liefen.

Mit dem Nachweise, dass die incriminirte Handlung unter dem Einflusse eines anomalen Geisteszustandes geschehen ist, is die Aufgabe des Gerichtsarztes keineswegs abgethan, sondern es erübrigt noch, einestheils den betreffenden Zustand unter die von

<sup>25</sup> Untersuchungsgefangenen, die ihm zur psychiatrischen Untersuchung übersiet wurden. 12 als Simulanten erkannt. Drei davon hatten die entsprechenden Geistekrankheiten im Gefängnisslazareth kennen gelernt. Auch Lutzenberget (Virchow's Jahrb. 1888. I. pag. 463) erwähnt eines Säufers, der an 40mal werd Delfrium tremens in die Irrenanstalt gebracht worden war und sich dort not der Epilepsie und psychopathischen Erscheinungen so vertraut gemacht hatte, das er diese spater nicht ohne Geschick zu simuliren vermochte.

Gesetze gebrauchten Ausdrücke zu subsumiren, zweitens aber gewissen, aus den auf die Unzurechnungsfähigkeit bezüglichen Gesetzparagraphen sich ergebenden Anforderungen zu entsprechen.

Der §. 2 des gegenwärtigen österr. St.-G. rechnet eine Handlung oder Unterlassung nicht als Verbrechen zu: a) wenn der Thäter des Gebrauches der Vernunft ganz beraubt ist; b) wenn die That bei abwechselnder Sinnesverrückung, zur Zeit, da die Verrückung dauerte, oder c) in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen vollen Berauschung oder einer anderen Sinnesverwirrung, in welcher sich der Thäter seiner Handlung nicht bewusst war, begangen worden ist. Dass diese Ausdrücke grösstentheils ganz veralteten Anschauungen entsprechen, bedarf keiner Auseinandersetzung, trotzdem hat sich der Gerichtsarzt denselben zu accommodiren. Dies ist insoferne nicht schwierig, als, wie sowohl aus dem Sprachgebrauche, als insbesondere aus der Fassung des ersten Absatzes des §. 134 der österr. St.-P.-O. (v. pag. 875) und der darin enthaltenen Gegenüberstellung der "Vernunftberaubung" und der "Geistesstörung" hervorgeht, der Gesetzgeber unter ersterer zunächst die hochgradigen psychischen Schwächezustände, insbesondere die schweren Formen des Blödsinns verstanden haben wollte, wobei der Ausdruck "ganz" hinzugesetzt wurde, um solche Zustände von geringen Graden pathologischer und anderweitiger Intelligenzschwäche, der "Schwäche des Verstandes" auseinander zu halten, die im §. 46 nur als Milderungszustand, keineswegs aber als Strafausschliessungsgrund erklärt wurden. Die Ausdrücke "Sinnesverrückung" und "Sinnesverwirrung" sind daher auf Geistesstörungen im engeren Sinne zu beziehen, und wird namentlich die Unterbringung der mit Wahnvorstellungen, überstürztem Vorstellen oder mit Unbesinnlichkeit, respective Verworrenheit verbundenen Geistesstörungen unter diese Bezeichnung keinen Schwierigkeiten unterliegen. Am schwierigsten ist die Einrangirung derjenigen psychopathischen Zustände, die weniger oder gar nicht mit Störungen des Intellects einhergehen, sondern vorzugsweise im abnormen Fühlen und Streben beruhen, wie z. B. der reinen Melancholie, der maniakalischen Exaltation, insbesondere aber der Formen des moralischen Irrseins. In diesen Fällen wird es, wenn sich der Zustand nicht etwa als "unwiderstehlicher Zwang" im Sinne der lit. g des §. 2 auffassen lässt, angezeigt sein, eine solche Einreihung desselben unter die genannten Bezeichnungen ganz aufzugeben und sich nur auf die Darlegung und Beurtheilung des pathologischen Geistes- oder Gemüthszustandes als solchen und in Bezug auf die incriminirte That zu beschränken, wie dies auch der offenbar auf moderneren Anschauungen fussende §. 134 der St.-P.-O. fordert.

Ueber die "volle Berauschung" haben wir uns bereits a. a. O. (pag. 945) geäussert.

Das deutsche Strafgesetz (§. 51) kennt nur zwei psychopathische Zustände, welche die Strafbarkeit einer That ausschliessen, nämlich: "die Bewusstlosigkeit" und die "krankhate Störung der Geistesthätigkeit", wenn durch diese die freie Willerbestimmung ausgeschlossen war.

Nach dieser Bestimmung ist vorhanden gewesene Bewusstlosigkeit unter allen Umständen Strafausschliessungsgrund, nöge sie nun durch Krankheit (z. B. Delirium, Epilepsie) oder anderweitig, z. B. durch Berauschung, Intoxication oder durch Schlaftrunkenheit, bedingt worden sein, eine sonstige Störung der Geistesthätigkeit zunächst nur dann, wenn sie als krankhafte erkannt wird, durch welches Epitheton andere Störungen der Geistesthätigkeit, wie sie namentlich durch gewöhnliche Afferveranlasst werden können, ausgeschlossen sind, welche, wenn se sich innerhalb der Breite des Normalen abspielen, nur als Stafmilderungsgrund aufgefasst werden, analog dem § 46 lit. d des östert. St.-G., der ausdrücklich als Milderungsgrund ansieht, wenn der Thäter "in einer aus dem gewöhnlichen Menschengefähle erstandenen heftigen Gemüthsbewegung" sich zu dem Verbreche hat hinreissen lassen.

Die genannten Bezeichnungen bedürfen keiner näheren 145nition und ihre ausdrückliche Erwähnung erleichtert die Ausgides Gerichtsarztes ungemein. Trotzdem macht sich eine Liick bezüglich der angeborenen psychischen Schwächezustände. ... angeborenen Blödsinns bemerkbar, dessen Formen weder ausden Begriff der Bewusstlosigkeit, noch, wenigstens nicht obeeinigen Zwang, unter den der krankhaften Störung der Geistethätigkeit gebracht werden können, da beide Zustände sow nach dem allgemeinen Sprachgebrauche als in der im \$.51 brauchten Fassung die Annahme einer früher bestandenen norman-Geistesthätigkeit voraussetzen. Diese Lücke hat der § 56 a.s. österr. St.-G.-Entw. nach unserer Meinung glücklich beseine indem er dem Ausdrucke "krankhafte Störung" jenen der "kranshaften Hemmung oder Störung" substituirte, unter welde. Ausdruck nicht nur blos der angeborene Blödsinn, sondern at ... andere psychische Entwicklungshemmungen, insbesondere die Tattestummheit, leicht und in wissenschaftlich ganz correcter Wesuntergebracht werden können, während im deutschen St. G. züglich der Zurechnungsfähigkeit der Taubstummen ein eiger-Paragraph (§. 58) aufgenommen werden musste.

Ob mit der Erklärung, dass eine Handlung im Zastandkrankhafter Hemmung oder Störung der Geistesthätigkeit begangen wurde, die Aufgabe des Gerichtsarztes beendigt sei, oder ober noch zu erörtern habe, ob durch dieselbe "die freie Willensinstimmung ausgeschlossen war" (S. 51 deutsches St.-G.), beziehungsweise ob dieselbe es dem Thäter "unmöglich machte, seiner Willen frei zu bestimmen oder das Strafbare seiner Handlanzeinzusehen" (S. 56 österr, St.-G.-Entw.), ist Gegenstand vielfacher Erörterungen gewesen. In Deutschland scheint man weitere Erörterungen von Seite des Arztes grundsätzlich zu perhorreseren.

wie insbesondere aus den Motiven zum §. 51 hervorgeht, in welchen erklärt wird, dass man bei der gewählten Fassung des Paragraphen mit den Schlussworten hat ausdrücken wollen, dass die Schlussfolgerung selbst, nach welcher die freie Willensbestimmung in Bezug auf die Handlung ausgeschlossen war, die Aufgabe des Richters ist (Liman, Handbuch, I, 423). Dagegen heisst es im Motivenbericht zum §. 56 des österr. St.-G.-Entw.: "Der Ausdruck "Unzurechnungsfähigkeit" wurde im Gesetze mit Absicht vermieden und dadurch die Unzuträglichkeit beseitigt, dass der Gerichtsarzt gefragt wird, ob Jemand zur Zeit der Verübung einer That zurechnungsfähig war oder nicht. Die Zurechnungsfähigkeit ist nämlich ein rein juristischer Begriff; der Arzt hat darüber nichts auszusagen, sondern nur zu erklären, ob der Angeklagte zur Zeit der Verübung der That derart geisteskrank war, dass er seinen Willen frei zu bestimmen oder das Strafbare seiner Handlung nicht einzusehen vermochte." Diese Anschauung ist unstreitig die richtigere. Die Einmischung des Arztes in die Fällung des Schlussurtheils, ob die Handlung des Angeklagten zur Schuld und Strafe zuzurechnen sei oder nicht, das ist es, was der Jurist vermieden wissen will und was stets und mit Recht perhorreseirt worden ist; die Erörterung jedoch, ob und welchen Einfluss eine krankhafte Störung, respective Hemmung der Geistesthätigkeit auf die Einsicht und Willensbestimmung im Allgemeinen, sowie insbesondere bezüglich der betreffenden Handlungen ausgeübt habe, fällt zweifellos noch in das Bereich ärztlicher Beurtheilung und dieselbe ist erfahrungsgemäss nicht blos den Richtern und Geschwornen erwünscht, sondern geradezu unvermeidlich, ausserdem auch deshalb ohne Beeinträchtigung des richterlichen Wirkungskreises thunlich, weil ja schliesslich doch weder die Richter, noch die Geschworenen an das Gutachten des Arztes gebunden sind, sondern nach ihrer eigenen Ueberzeugung ihr Urtheil abzugeben haben. Für den österreichischen Gerichtsarzt ist sogar ein solcher Vorgang durch die St.-P.-O. ausdrücklich vorgeschrieben, da es im 2. Absatze des §. 134 heisst:

- Die Gerichtsärzte haben über das Ergebniss ihrer Beobachtungen Bericht zu erstatten, alle für die Beurtheilung des Geistes- und Gemüthszustandes des Beschuldigten einflussreichen Thatsachen zusammenzustellen, sie nach ibrer Bedeutung sowohl einzeln, als im Zusammenhange zu prüfen und, falls sie eine Geistesstörung als vorhanden betrachten, die Natur der Krankheit, die Art und den Grad derselben zu bestimmen und sich sowohl nach den Acten als nach ihrer eigenen Beobachtung über den Einfluss auszusprechen, welchen die Krankheit auf die Vorstellungen, Triebe und Handlungen des Beschuldigten geäussert habe und noch äussere, und ob und in welchem Masse dieser getrübte Geisteszustand zur Zeit der begangenen That bestanden habe."

Die heikle Seite bei der forensischen Beurtheilung einschlägiger Fälle liegt auch gar nicht in der Frage, wem die Erörterung des Einflusses des constatirt krankhaften Geisteszustandes auf die freie Willensbestimmung, beziehungsweise Einsicht zukomme, sondern erstens in der Unmöglichkeit einer genauen Definition und Abgrenzung des Begriffes "freie Willensbestimmung" auch in der von uns (pag. 878) gegebenen Auffassung, zweitens in dem Fehle einer scharfen Grenze zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit drittens in der Thatsache, dass die Begriffe "krankhafte Störengloder Hemmung) der Geistesthätigkeit" und "Ausschluss, respundiglichkeit der freien Willensbestimmung oder Einsicht" sieh keineswegs decken, sondern erstere bis zu einem gewissen Größe auch ohne eine so intensive Beeinflussung des Willens, beziehungsweise der Einsicht, bestehen kann, wie sie der Gesetzgeber if folge der Fassung der betreffenden Gesetzesstellen offenbar in Auge hatte, wovon der "Schwachsinn", die niederen Gräße der Rausches, insbesondere aber gewisse weniger intensive Gräße theils angeborener, theils erworbener erhöhter Reizbarkeit alle Perversität des Fühlens zahlreiche und häufig vorkommende bespiele liefern.

Dieser Thatsache gegenüber halfen sich einzelne Stratgeste entweder, wie z. B. das frühere bayerische, durch die ausdrugliche Anerkennung einer "geminderten Zurechnungsfähigkeit", ober wie das gegenwärtige österreichische (§. 46). durch Anthalawenigstens einzelner solcher pathologischer Zustände (Verstandschwäche) unter die Milderungsumstände, während das deutst-St.-G. und ebenso der österr. St.-G.-Entw. keines von beiden de. indem sie offenbar voraussetzen, dass, wenn einmal das Individual als zurechnungsfähig erkannt worden ist, die etwa trotzdem bestandenen pathologischen Verhältnisse und ihr Einfluss arf i Begehung der That vom Gerichte beim Strafausmass werdin Betracht gezogen werden, da beide Strafgesetze eben in Beröse sichtigung der vielfachen Umstände, die eine strafbare That bain milderem, bald in schwererem Lichte erscheinen lassen komein dieser Beziehung dem Richter einen ungleich größeren Speraum gewähren, als dies in anderen Strafgesetzen der Fall is

Es ist gegenüber dem gegenwärtigen Standpunkt der Stat rechtspflege eine rein juristische Frage, welche der genannte Bestimmungen am zweckmässigsten erscheint. Für den Gereinarzt ist es wichtig, zu wissen, dass auch dann, wenn er austehmuss, sich dafür auszusprechen, dass die Willensbestimmung eder Einsicht unmöglich (ausgeschlossen) waren, oder wenn das Gerid sein im letzteren Sinne abgegebenes Gutachten nicht accepus dennoch die pathologischen Verhältnisse, die etwa die Begehaus der incriminirten That beeinflussten, nicht ganz unberücksichas bleiben, sondern beim Strafausmass in die Waagschale gele: werden, weil ihm diese Thatsache die Begutachtung zweitelhafte Fälle wesentlich erleichtert, indem sie ihn abhält, schon leichter Beeinflussungen des Willens oder der Einsicht, blos weil sie krankhafter Natur sind, in gleich rigoroser Weise zu begutachten, wa dies gegenüber intensiveren angezeigt ist. Die richtige Grenze zu treffen ist selbst bei der gewissenhaftesten und sorgfältigsten Erwägung aller Umstände des concreten Falles nicht leicht, und eben deshalb muss es den ärztlichen Sachverständigen erwänselt

sein, dass die endgiltige Entscheidung, ob die Willens- oder Einsichtsbehinderung in der That in dem vom Gesetzgeber zur Unzurechnungsfähigkeit erforderlichen Grade vorhanden war oder nicht, dem Gerichte selbst, beziehungsweise der subjectiven Ueberzeugung der Geschworenen vorbehalten bleibt.

## II. Fragliche Dispositionsfähigkeit.

Oesterr, Allg. bürgerl, G.-B.

- §. 21. Diejenigen, welche wegen Mangel an Jahren, Gebrechen des Geistes oder anderer Verhältnisse wegen ihre Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen unfähig sind, stehen unter dem besonderen Schutze der Gesetze. Dahin gehören: Kinder, die das siebente, Unmündige, die das 14., Minderjährige, die das 24. Jahr ihres Lebens noch nicht zurückgelegt haben; dann Rasende, Wahnsinnige und Blödsinnige, welche des Gebrauches ihrer Vernunft entweder gänzlich beraubt oder wenigstens unvermögend sind, die Folgen ihrer Handlungen einzusehen.
- §. 48. Rasende, Wahnsinnige, Blödsinnige und Unmundige sind ausser Stande, einen giltigen Ehevertrag zu errichten.
- §. 49. Minderjährige — sind auch unfähig, ohne Einwilligung ihres ehelichen Vaters (beziehungsweise der Gerichtsbehörde) sich giltig zu verehelichen.
- §. 173. Gerechte Ursachen, die Fortdauer der väterlichen Gewalt bei Gericht anzusuchen, sind: wenn das Kind ungeachtet der Volljährigkeit wegen Leibesoder Gemüthsgebrechen sich selbst zu verpflegen oder seine Angelegenheiten zu besorgen nicht vermag.
- §. 176. Wenn ein Vater den Gebrauch der Vernunft verliert. — so kommt die väterliche Gewalt ausser Wirksamkeit und es wird ein Vormund bestellt.
- §. 191. Untauglich zur Vormundschaft überhaupt sind diejenigen, welche wegen ihres minderjahrigen Alters, wegen Leibes- oder Geistesgebrechen, oder aus anderen Gründen ihren eigenen Geschäften nicht vorstehen können.
- §. 269. Für Personen, welche ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen und ihre Rechte nicht selbst verwahren können, hat das Gericht, wenn die väterliche oder vormundschaftliche Gewalt nicht Platz findet, einen Curator oder Sachwalter zu bestellen.
- §. 270. Dieser Fall tritt ein: Bei Minderjährigen, die in einem besonderen Falle von dem Vater oder Vormunde nicht vertreten werden können; bei Volljährigen, die in Wahn- oder Blödsinn verfallen; bei erklärten Verschwendern; bei Ungeborenen, zuweilen bei Taubstummen.
- §. 273. Für wahn- oder blödsinnig kann nur derjenige gehalten werden, welcher nach genauer Erforschung seines Betragens und nach Einvernehmung der von dem Gerichte ebenfalls dazu verordneten Aerzte gerichtlich dafür erklärt wird.
- §. 275. Taubstumme, wenn sie zugleich blödsinnig sind, bleiben beständig unter Vormundschaft: sind sie aber nach Antritt des fünfundzwanzigsten Jahres ihre Geschäfte zu verwalten fähig, so darf ihnen wider ihren Willen kein Curator gesetzt werden; nur sollen sie vor Gericht nie ohne einen Sachwalter erscheinen.
- §. 283. Die Curatel hört auf, — wenn die Gründe aufhören, die den Pflegebefohlenen an der Verwaltung seiner Angelegenheiten verhindert haben. Ob ein Wahn- oder Blödsinniger den Gebrauch der Vernunft erhalten habe, — muss nach einer genauen Erforschung der Umstände, aus einer anhaltenden Erfahrung und zugleich aus den Zeugnissen der zur Untersuchung von dem Gerichte bestellten Aerzte entschieden werden.
- §. 310. Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind an sich unfähig, einen Besitz zu erlangen. Sie werden durch einen Vormund oder Curator vertreten. Unmündige, welche die Jahre der Kindheit zurückgelegt haben, können für sich allein eine Sache in Besitz nehmen.
- §, 565. Der Wille des Erblassers muss bestimmt, nicht durch blosse Bejahung eines ihm gemachten Vorschlages, er muss im Stande der vollen Besonnenheit,



§. 597. Bei letzten Anordnungen, welche auf Schiff wo die Pest oder ähnliche ansteckende Seuchen herrschen, auch Mitglieder eines geistlichen Ordens, Frauenspersonen u 14. Jahr zurückgelegt haben, giltige Zeugen.

§. 865. Wer den Gebrauch der Vernunft nicht hat unter 7 Jahren, ist unfähig, ein Versprechen zu machen o

Oesterr, St.-G.-Entwurf.

§. 84. — — für Minderjährige, für Geisteskraischaften übt dieses Recht (die Verfolgung zu beantragen) ditreter, und wenn dieser selbst der Schuldige ist, jene Per Pflegschaft oder von der Aufsichtsbehörde hierzu bestimmt

Minderjährige, welche das 18. Lebensjahr zurückgele,

Recht auch selbstständig ausüben.

Deutsches St.-G.

§. 65. Der Verletzte, welcher das 18. Lebensjahr voll

ständig zu dem Antrage auf Bestrafung berechtigt.

So lange der Verletzte minderjährig ist, hat der ges selben, unabhängig von der eigenen Befugniss des Verletz Antrag zu stellen.

Bei bevormundeten Geisteskranken und Taubstumm

nur zur Stellung des Antrages berechtigt.

Preuss. Allgem. Landrecht.

Thl. I, Tit. 1, §. 27. Rasende und Wahnsinnige heiss des Gebrauches ihrer Vernunft gänzlich beraubt sind.

§. 28. Menschen, welche das Vermögen, die Folgen

überlegen, ermangelt, werden Blödsinnige genannt.

§ 29. Rasende und Wahnsinnige werden, in Ansehun schiede des Alters abhängenden Rechte, den Kindern (un Thl. I, Tit. 4, § 23), Blödsinnige aber den Unmündigen gle

§. 31. Diejenigen, welche wegen nicht erlangter Vollj eines Mangels an Seelenkräften ihre Angelegenheiten nicht können, stehen unter der besonderen Aufsicht und Vorsorge

Thl. I, Tit. 4, §. 28. Personen, welche durch den Tihrer Vernunft beraubt wurden, sind, so lange ihre Trui Wahnsinnigen gleich zu achten.

in dem Zeitpunkte, wo er sein Testament aufnehmen lässt oder übergibt, seines Verstandes wirklich mächtig sei.

§. 148. Findet er dieses zweifelhaft, so muss er Sachverständige zuziehen. Thl. II, Tit. 1, §. 698. Raserei und Wahnsinn, in welchen ein Ehegatte verfällt, können die Scheidung nur alsdann begründen, wenn sie über ein Jahr ohne wahrscheinliche Hoffnung zur Besserung fortdauern. (Blödsinn ist ein Schei-

Tit. 18, §. 12. Wahnsinnige oder Blödsinnige, welche nicht unter Aufsicht eines Vaters oder Ehemannes stehen, müssen vom Staat unter Vormundschaft genommen werden.

§. 13. Wer für wahnsinnig oder blödsinnig zu erachten sei, muss der Richter mit Zuziehung sachverständiger Aerzte prüfen und festsetzen.

§. 15. Taubstumm Geborene, ingleichen diejenigen, welche vor zurückgelegtem 14. Jahre in diesen Zustand gerathen sind, müssen, sobald sie nicht mehr unter väterlicher Aufsicht stehen, vom Staate bevormundet werden.

§. 16. Diejenigen, welche erst in späteren Jahren taubstumm geworden sind, müssen nur alsdann unter Vormundschaft genommen werden, wenn sie sich durch allgemein verständliche Zeichen nicht ausdrücken können und daher ihre Angelegenheiten zu besorgen ganz unfähig sind.

§. 815. Die Vormundschaft über Rasende, Wahnsinnige und Blödsinnige muss aufgehoben werden, wenn dieselben zum völlig freien Gebrauch ihres Ver-

standes wieder gelangen.

§§. 816-817. Ob dieses geschehen sei, muss das vormundschaftliche Gericht sorgfältig untersuchen, wobei ein von dem Gericht ernannter Sachverständiger zuzuziehen ist.

§ 818. Die Vormundschaft über Taubstumme hört auf, wenn bei angestellter Untersuchung sich findet, dass sie zu der Fähigkeit, ihren Sachen selbst vorzustehen, gelangt sind.

§. 819. Wenn daher auch der Fehler von Gehör und an der Sprache gehoben worden, so muss dennoch erst untersucht werden, ob nicht etwa Blödsinn oder Schwäche des Verstandes die Fortsetzung der Vormundschaft nöthig machen.

Dispositionsfähig nennt man ein Individuum, welches die Fähigkeit besitzt, seine Angelegenheiten selbstständig zu besorgen und seine Interessen und Rechte selbst zu wahren; somit insbesondere sein Vermögen zu verwalten und über dasselbe zu verfügen, rechtsgiltige Verträge abzuschliessen, eine Ehe einzugehen und zu testiren.

Die Dispositions- oder Verfügungsfähigkeit erfordert im Allgemeinen dieselben Vorbedingungen, wie die Zurechnungsfähigkeit, d. h. erstens einen gewissen Grad körperlicher und geistiger Reife und zweitens einen normalen Geisteszustand.

In ersterer Beziehung unterscheidet das österr. bürgerl. Gesetzbuch (§. 21) und ebenso die meisten anderen Gesetzgebungen. insbesondere das Preuss. allgem. Landrecht (Thl. 1, Tit. 4, §. 23): Kinder, die das siebente, Unmündige, die das vierzehnte und Minderjährige, die das 24. Jahr ihres Lebens noch nicht zurückgelegt haben. Erst mit vollendetem 24. Lebensjahre, nach erlangter "Volljährigkeit", besitzt das Individuum die volle bürgerliche Selbstständigkeit, respective Verfügungsfreiheit, während ihm dieselbe bis zum 7. Lebensjahre gar nicht, zwischen dem 7. bis zum 24. nur in beschränkter Weise oder nur bezüglich gewisser Acte zugestanden wird. So z. B. kann dasselbe schon vom 7. Lebensjahre an Besitz erwerben oder ein Versprechen machen oder annehmen (§. 310 und 865 österr, bürgl. Gesetzbuch), wird Mädchen schon vom



gesteht aber die volle bürgerliche Verfügungsfreih zu als die volle Zurechnungsfähigkeit, nämlich n schon mit vollendetem 20., sondern erst mit vollende jahre, wobei dasselbe offenbar von der gewiss b schauung ausging, dass die zur vollen Zurechnur Einsicht in die Bedeutung strafbarer Handlungen keit der Beherrschung egoistischer Impulse ungle handen ist, als das genügende Verständniss iener Verhältnisse, die bei der Handhabung und Wahru lichen Rechte und Pflichten in Betracht kommen.

In zweiter Beziehung stellt das österr, allg setzbuch diejenigen, welche wegen "Gebrechen des Angelegenheiten zu besorgen unfähig sind, unter Schutz der Gesetze (§. 21) und bezeichnet als so Wahnsinnige und Blödsinnige, welche des Gebrauc nunft entweder gänzlich beraubt oder wenigstens die Folgen ihrer Handlungen einzusehen", erklärt ( Wahnsinnige und Blödsinnige ausser Stande, einer vertrag abzuschliessen, stellt Wahn- und Blödsinnig haupt Personen, welche den Gebrauch der Vernunft unter Curatel (§§. 173, 269, 270, 275). erklärt si Besitz zu erlangen und (§. 310) ein Versprechen zu es anzunehmen (§. 865), sowie zu testiren (§. 566).

Ebenso werden im Preuss. allgem. Landrecht Wahnsinnige den Kindern unter 7 Jahren. Blödsir Unmündigen (Kinder von 7-14 Jahren) gleich ge Tit. 1, §. 19), unter Vormundschaft und die beso und Vorsorge des Staates gestellt (Thl. I, Tit. 1, §. : Tit. 18, §. 12) und zu letztwilligen Verordnungen f

klärt (Thl. I, Tit. 12, §. 21).

Ferner sind zufolge des preuss. allgem. Landre

wurden, worin sie ihrer Vernunft nicht mächtig waren (Thl. I, Tit. 4, §§. 28 und 29), und auch das österr. allgem. bürgl. Gesetzbuch erklärt Rechtsacte, insbesondere testamentarische Verfügungen für ungiltig, wenn dieselben im Zustande der Trunkenheit geschehen sind (§. 566), endlich bestimmt das österr. Gesetz (§. 275), dass Taubstumme nur dann beständig unter Vormundschaft zu bleiben haben, wenn sie zugleich blödsinnig sind, dass ihnen aber, wenn sie nach Antritt des 25. Jahres ihre Geschäfte zu verwalten fähig sind, wider ihren Willen kein Curator gesetzt werden darf, und verlangt blos, dass sie vor Gericht nie ohne Sachwalter erscheinen sollen, und ebenso verfügt das preuss, allgem. Landrecht (Thl. II, Tit. 1, §§. 15 und 16), dass taubstumm Geborene, ingleichen diejenigen, welche vor zurückgelegtem 14. Jahre in diesen Zustand gerathen sind, vom Staate bevormundet werden sollen, ebenso auch diejenigen, die erst in späteren Jahren taubstumm geworden sind, wenn sie sich durch allgemein verständliche Zeichen nicht ausdrücken können und daher ihre Angelegenheiten zu besorgen ganz unfähig sind, dass aber (§. 818) die Vormundschaft über Taubstumme aufzuhören habe, wenn bei angestellter Untersuchung sich findet, dass sie zu der Fähigkeit, ihren Sachen selbst vorzustehen, gelangt sind.

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass die Dispositionsfähigkeit in Frage kommen kann: 1. wenn ein Individuum unter Curatel gesetzt, beziehungsweise die bereits verhängte Curatel wieder aufgehoben werden soll, und 2. wenn behauptet wird, dass ein nicht unter Curatel stehendes Individuum zur Zeit eines von ihm ausgeführten eivilrechtlichen Actes sich in einem Geisteszustand befand, bei Vorhandensein dessen das Gesetz solche Acte für ungiltig erklärt.\*)

# Untersuchung auf Dispositionsfähigkeit wegen zu verhängender oder aufzuhebender Curatel.

### A. Verhängung der Curatel, Entmündigung.

Nach §§. 269 und 270 des österr. allgem. bürgl. Gesetzbuches ist für Personen, die in Wahn- oder Blödsinn verfallen, ein Curator oder Sachwalter zu bestellen. Für wahn- oder blödsinnig darf nach §. 273 nur derjenige gehalten werden, welcher nach genauer Erforschung seines Betragens und nach Einvernehmung der von dem Gerichte ebenfalls dazu verordneten Aerzte dafür erklärt wird.

<sup>\*)</sup> Da der § 567 des österr. allgem. bürgerl. Gesetzbuches bestimmt, dass, wenn behauptet wird, dass der Erblasser, welcher den Gebrauch der Vernunft verloren hatte, zur Zeit der letzten Anordnung bei voller Besonnenheit gewesen sei, diese Behauptung durch Sachverständige oder durch obrigkeitliche Personen, oder durch andere zuverlässige Beweise ausser Zweifel gesetzt werden soll, so wäre es nicht unmöglich, dass trotz verhängter Curatel doch die Testirfähigkeit des betreffenden Individuums noch Gegenstand einer besonderen ärztlichen Untersuchung werden könnte.



binnen 24 Stunden die Anzeige an den Gerichtshein dessen Sprengel die Anstalt gelegen ist, zu ersta denselben von der Entlassung geheilter, unter C Kranken in Kenntniss zu setzen. Weiter ist es meinde, Geisteskranke, welche nicht unter väte mundschaftlicher Gewalt stehen, dem Gerichtshof zu dessen Sprengel sie zugewiesen sind, behufs dfügung namhaft zu machen, und sind anderseibehörden verpflichtet, die Bestellung von Vormünder für in Irrenanstallten befindliche Geisteskranke bekannt zu geben. (Verordnung des Ministeriums der Justiz vom 14. Mai 1874, R.-G.-Bl. Nr. 71, §S. und vom 4. Juli 1878, R.-G.-Bl. Nr. 87.)

Für das deutsche Reich ist "das Verf mündigungssachen" im zweiten Abschnitt dordnung vom Jahre 1877 normirt. Die wichtigste mungen lauten:

§. 593. Eine Person kann für geisteskrank (wahnsinni; nur durch Beschluss des Amtsgerichtes erklärt werden.

Der Beschluss wird nur auf Antrag erlassen.

§. 594. Das Amtsgericht, bei welchem der zu Entmünd meinen Gerichtsstand hat, ist ausschliesslich zuständig.

§ 596. Der Antrag — — soll eine Angabe der ihn sachen und die Bezeichnung der Beweismittel enthalten.

§. 597. Das Gericht hat unter Benutzung der in dem Thatsachen und Beweismittel von Amtswegen die zur Fests zustandes erforderlichen Ermittelungen zu veranstalten und nenden Beweismittel aufzunehmen.

Das Gericht kann vor Einleitung des Verfahrens di

ärztlichen Zeugnisses anordnen.

Für die Vernehmung und Beeidigung der Zeugen ur kommen die Bestimmungen im 7. und 8. Titel des ersten Abs-Buches (§. 367 ff.) zur Anwendung.\*)

§. 598. Der zu Entmündigende ist persönlich unter 2

§. 599. Die Entmündigung darf nicht ausgesprochen werden, bevor das Gericht einen oder mehrere Sachverständige über den Geisteszustand des zu Entmündigenden gehört hat.

§. 604. Gegen den Beschluss, durch welchen die Entmündigung abgelehnt wird, steht dem Antragsteller und dem Staatsanwalte die sofortig Beschwerde zu.
§. 605. Der die Entmündigung aussprechende Beschluss kann im Wege der

Klage binnen der Frist eines Monates angefochten werden.

Das Recht zur Erhebung des Klage steht dem Entmündigten selbst, dem Vormunde desselben und den im § 595 bezeichneten Personen zu.

§ 606. Für die Klage ist das Landesgericht, in dessen Bezirke das Amtsgericht seinen Sitz hat, ausschliesslich zuständig.

§. 612. Die Bestimmungen der §§. 598, 599 finden in dem Verfahren über

die Anfechtungsklage entsprechende Anwendung.

Von der Vernehmung Sachverständiger darf das Gericht Abstand nehmen, wenn es das von dem Amtsgericht abgegebene Gutachten für genügend erachtet.

Aus diesen, sowie aus den bereits oben erwähnten Bestimmungen geht hervor, dass die Aufgabe des österreichischen Gerichtsarztes bei wegen Curatelverhängung aufgetragener Untersuchung darin besteht, zu erklären, ob das betreffende Individuum für wahn- oder blödsinnig zu halten sei (§. 273 allgem. bürgerl. Gesetzbuch). Wegen dieser stricten Forderung des Gesetzes ist der Arzt gezwungen, alle Geistesstörungen, die bezüglich der Verfügungsfreiheit in Betracht kommen können, entweder in der Rubrik des Wahnsinns oder in der des Blödsinns unterzubringen, wodurch er mitunter mit der modernen Begriffsbestimmung und Eintheilung der Geisteskrankheiten in Conflict gerathen kann, da es ja. wie wir wissen, Geistesstörungen gibt, die weniger die Intelligenz als die Gefühls- und Willenssphäre betreffen (melancholische und maniakische Verstimmungen und insbesondere die Formen der Folie raisonnante), und dennoch die Dispositionsfähigkeit eines Individuums wesentlich zu beeinträchtigen oder ganz aufzuheben vermögen. Es bleibt jedoch nichts übrig, als auch in solchen Fällen der gesetzlichen, auch für die weitere Behandlung des Falles massgebenden Terminologie sich zu fügen und nach correct wissenschaftlicher Beleuchtung des Falles den Geisteszustand je nach den vorwiegenden Erscheinungen im Bereiche des Intellects unter den Begriff des Wahnsinns oder Blödsinns im gesetzlichen Sinne zu subsumiren.

Noch schwieriger war in solchen Fällen die Stellung des preussischen Gerichtsarztes, da das allgemeine Landrecht (Theil I, Tit. 18, §§. 12 und 13) nicht nur ebenfalls blos Wahnsinnige und Blödsinnige unterscheidet, sondern weil im Gesetze (Theil I, Tit. 1, §§. 27 und 28) ausdrücklich angegeben ist, welche Individuen dasselbe als Wahnsinnige und welche als Blödsinnige erachtet, diese Definitionen aber noch antiquirter sind als die festgehaltene Unterscheidung überhaupt. Durch die Civilprocessordnung für das deutsche Reich wären diese Schwierigkeiten beseitigt, indem der §. 593 den Nachweis der Geisteskrankheit überhaupt fordert und den Wahnsinn und Blödsinn nur beispielsweise erwähnt.\*)

<sup>\*)</sup> Besprechungen der auf Geisteskranke überhaupt und das Entmündigungsverfahren insbesondere bezüglichen Bestimmungen des Entwurfes eines bürgerlichen

Strenge genommen, hat der Gerichtsarzt in allen hierher gehörigen Fällen nur zu erklären, ob Geisteskrankheit, beziehungsweise welche Form derselben besteht, während die weitere Verwerthung dieser Erklärung für die Frage, ob das betreffende Individuum dispositionsfähig sei oder nicht, respective entmünden werden müsse oder nicht, dem Gerichte zufällt.

Selbstverständlich wird jedoch der Arzt. da er nicht bleeine einfache Diagnose, sondern ein fachmännisch motivirtes Gezachten zu geben hat, bei der Beurtheilung und Motivirung des Falles auch den Zweck im Auge behalten, zu welchem er Bereit und Gutachten verfasst, und es kann dem Gerichte nur wilkommen sein, wenn der Gerichtsarzt seinen Bericht und sein betachten nicht einzig und allein vom allgemeinen klinischen Standpunkte aus abgibt, sondern auch auseinandersetzt, oh und ih welchem Grade die erwiesene Geistesstörung das Individunm der Handhabung und Wahrung seiner bürgerlichen Rechte und Pflichten zu behindern vermag.

Am häufigsten sind es psychische Schwächezustände um welche es sich handelt.

Die Beurtheilung der schweren Formen des angehoretet oder erworbenen Blödsinns unterliegt keiner Schwierigker Nicht so leicht ist die des Schwachsinns. Es gibt viele lieb viduen, die trotz angeborenem Schwachsinn sich erfahrungsgemaim Leben gut und selbstständig fortbringen; man überzeugt 🥪 jedoch bei näherer Erwägung meistens, dass dieses nur desha der Fall ist, weil eben die äusseren Verhältnisse des Individuasehr einfach sich gestalten, respective derart sind, dass die Orleitirung innerhalb derselben nur ein geringes Mass von Intelligen erfordert, dass aber die intellectuelle Insufficienz sofort zu Tab kommt, sobald complicirtere Verhältnisse berautreten, und zwadesto evidenter, je raschere Entscheidung dieselben erforder Mit anderen Worten: die Dispositionsfähigkeit, respective Unfähikeit, kann auch nur eine relative sein, eine Thatsache, die ab besten beweist, dass es nicht angeht, nur Geistesschwäde (Geisteskrankheit) als solche zu constatiren, sondern dass and ihre Beziehung zu bestimmten äusseren Verhältnissen in das Bereider ärztlichen Erwägung gezogen werden muss. So kann z. B bei einem Taglöhner ein gewisser Grad von Schwachsinn existreohne dessen Dispositionsfähigkeit zu beeinträchtigen, währett ähnliche und vielleicht noch niedere Grade der psychischen Schwäche.

Gesetzbuches für das deutsche Reich von Roth. Mendel und Mittenzwerz s. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. XLVIII, pag. 1; XLIX, pag. 222 mil 1 pag. 101. Einer Entscheidung des Reichsgerichtes zufolge (Freyer, Zeitelt f. Medicinalbeamte, 1894, pag. 101) ist für den Begriff des "Wahnsinns" dehäufigere oder seltenere Vorkommen der Tobsuchtsanfälle nicht massebend mit es wird der §. 698 des Allg. Landr. Anwendung finden müssen, wenn der Beklagte über ein Jahr ohne wahrscheinliche Hoffnung auf Besserung an zeitwist wiederkehrenden, mit ganzlichem Mangel des Gebrauches seiner Vernauft wiedundenen Tobsuchtsanfällen gelitten hat.

wie sie z. B. nach einer schweren Hirnerkrankung zurückbleiben, bei einem Banquier, Kaufmann etc. die Entziehung der freien Verfügungsfreiheit nothwendig machen, wenn nicht wichtige Interessen des Kranken selbst oder seiner Familie, eventuell auch Anderer, Schaden leiden sollen.

In allen derartigen Fällen ist nicht blos die eventuelle Unfähigkeit des Individuums zur selbstständigen und richtigen Führung seiner Angelegenheiten im Auge zu behalten, sondern auch die mit dem Schwachsinn in der Regel einhergehende leichtere Bestimmbarkeit und die in Folge dessen mögliche Ausbeutung und absichtliche Irreführung des Betreffenden, aus welcher häufig viel grössere Nachtheile erwachsen, als aus den aus eigener Initiative des Individuums hervorgehenden Handlungen.

Es können, wie bereits angedeutet, sowohl angeborene, als erworbene Blödsinns-, respective Schwachsinnsformen in Betracht kommen. Erstere sind verhältnissmässig leichter zu beurtheilen, da sie frühzeitig, insbesondere schon beim Schulunterrichte, auffallen und weil die psychische Insufficienz successive noch deutlicher hervortritt, wenn das Individuum nach zurückgelegtem Kindesalter auf eigene Füsse sich stellen soll. Auch haben sie im Allgemeinen eine geringere Bedeutung, weil solche Individuen eben in Folge ihres Intelligenzdefectes gewisse Lebensstellungen gar nicht zu erlangen vermögen.

Vom erworbenen Blödsinn ist insbesondere der apoplectische und senile, sowie der paralytische bemerkenswerth.

Eine vollkommene Wiederkehr der früheren Intelligenz gehört nach apoplectischen Insulten, mögen denselben Hämorrhagien oder embolische Processe zu Grunde gelegen haben, zu den seltenen Erscheinungen. In der Regel bleiben Defecte derselben zurück, die allerdings bezüglich ihres Grades sich verschieden gestalten. Die schweren Formen bieten der Diagnose keine Schwierigkeit, und es kann auch nach Constatirung derselben darüber kein Zweifel bestehen, dass die Betreffenden der Dispositionsfähigkeit entbehren. Nicht so leicht ist die Sache in den weniger ausgesprochenen Formen.

Häufig ist die Einbusse, die das Individuum an seiner Intelligenz erlitten hat, nur eine relative, insofern als dasselbe nur weniger psychisch leistungsfähig ist, als es vor der Erkrankung gewesen war, ohne dass jedoch von absolutem Schwachsinn gesprochen werden könnte. Der Intelligenzdefect ergibt sich hier überhaupt nur beim Vergleichen der gegenwärtigen mit der früheren Intelligenz, und es kann deshalb ein solches Individuum auf Jemanden, der dasselbe nicht früher kannte, sehr wohl den Eindruck eines geistig normalen machen, während einem Anderen die psychische Decadenz sofort in die Augen springt.

Es geht nicht an, solche Individuen für blödsinnig zu erklären und ihre Dispositionsfähigkeit zu bestreiten, wenn wir auch zugeben müssen, dass sie gegenwärtig ihre Angelegenheiten weder



individuen die Fanigken zur Ausubung ihrer burge und Rechte ohne Weiteres bestreiten und sie fü klären wollte.

Dagegen wäre man hierzu berechtigt, wenn die gewöhnlichsten Dinge vergisst, ihm bekannt ge nicht mehr erkennt, grobe Irrthümer begeht und Verhältnisse nicht mehr oder nur schwierig zu be

Bei der Beurtheilung aller Formen des apop sinns, respective Schwachsinns, ist die wichtige zu übersehen, dass sich in vielen dieser Fälle mit d Schwäche noch andere psychische Störungen combi diese schon mitunter für sich allein, noch mehr abe hange mit ersterer die Dispositionsfähigkeit des einträchtigen vermögen. Wir meinen hier wenig Reizbarkeit solcher Individuen und die Geneigtheit Stimmungswechsel, als vielmehr die häufig beste und Verkehrungen des moralischen Fühlens, insbess Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen, die r treten und leicht zur Verrücktheit, namentlich u des Verfolgungswahns, führen können.

In analoger Weise sind die senilen Zustäl Schwäche zu beurtheilen. So lange letztere nur in e gewissermassen physiologischen Abnahme der frühe Leistungsfähigkeit besteht, hat sie nur eine unt deutung. Denn. wenn auch mit fortschreitendem (Gedächtniss allmälig abnimmt, die intellectuelle Le sinkt und auch die Willensenergie sich successive erreicht doch die psychische Schwäche selten Grad, dass dieselbe als Blödsinn zu bezeichnen tägliche Erfahrung lehrt, dass unter sonst normale der Mensch trotz der merklichen und immer vorw Abnahme seiner psychischen Leistungsfähigkeit b

diesem Zeitpunkte an einem schnellen Marasmus verfällt. Die im Alter häufigen Pneumonien spielen in dieser Beziehung eine wichtige Rolle. Auch ist begreiflich, dass Erkrankungen, die mittelbar oder unmittelbar das Gehirn betrafen, bei Greisen leichter psychische Störungen, insbesondere psychische Schwächezustände, zurücklassen können als sonst. Unter solchen Umständen können sich hochgradige Formen des Blödsinns entwickeln und vorzugsweise durch hochgradige Gedächtnissschwäche bis zum Vergessen des eigenen Namens, Unfähigkeit sich zu orientiren, Ideenarmuth und kindisches Wesen sich documentiren und vollkommene Unfähigkeit zur Führung der eigenen Angelegenheiten bedingen.

Nicht minder wichtig als der einfache senile Verfall der Intelligenz sind anderweitige psychische Störungen, die sich mit demselben combiniren können, von denen insbesondere jene im Bereiche des moralischen Fühlens und die melancholische Verrücktheit für sich allein die Dispositionsfähigkeit des Individuums zu beeinträchtigen, respective aufzuheben vermögen. Defecte im Bereiche des ethischen und sittlichen Fühlens sind bei Greisen keine seltene Erscheinung und die dadurch bewirkte Veränderung des Charakters mitunter das erste Symptom des hereinbrechenden geistigen Marasmus. Die Individuen beginnen die Gesetze der Convenienz und des Anstandes zu verletzen, sich, wie man sagt, gehen zu lassen, ergeben sich ungeordneter Lebensweise und fangen an, lockere Verhältnisse anzuknüpfen, Bordelle aufzusuchen oder andere sexuelle Excesse auszuüben, selbst solche, die, wie bereits an anderem Orte erwähnt, sie mit dem Strafgericht in Collision bringen können. Durch dieses Gebahren können die Betreffenden sich und die Interessen Anderer wesentlich schädigen, und es ist insbesondere begreiflich, dass ihr sexuelles Verhalten sie theils freiwillig, theils in Folge berechneter Einwirkung Anderer zu Acten verleiten kann, die, wie z. B. Eheversprechen, Heiraten, Schenkungen etc., eine grosse Tragweite und Bedeutung besitzen.

Melancholien mit Angstgefühlen sind bei Greisen eine verhältnissmässig häufig Erscheinung, ebenso der aus ihnen sich entwickelnde Verfolgungswahn, welcher sich nicht selten auf die nächste Umgebung und die eigenen Verwandten bezieht. Das den Greisen eigenthümliche misstrauische Wesen und die so häufigen hypochondrischen Anwandlungen sind gewissermassen die ersten Anfänge der genannten Psychosen. Beide Formen combiniren sich in der Regel mit bereits entwickeltem Schwachsinn oder Blödsinn und treten meist anfallsweise auf, ebenso wie mitunter Zustände maniakischer Aufregung. In diesen Stadien sind die Betreffenden nicht blos sich und Anderen gefährlich, sondern können unter dem Einflusse ihrer krankhaft veränderten Stimmung, insbesondere aber unter jenem des Verfolgungswahns, in eivilrechtlicher Beziehung sich und Anderen den grössten Schaden zufügen, namentlich durch Enterbungen der nächsten Anverwandten, durch in ihren Angst-

gefühlen und daraus resultirenden religiösen Wahnsinn an Kritischete, gemachte Legate, beziehungsweise Schenkungen u. s. w. in so leichter, da. wie die Erfahrung lehrt, sich häufig Leute finden, die aus der geistigen Schwäche und den sonstigen psychopathischet Zuständen der Greise Vortheile zu ziehen verstehen.

Von allen Formen des Blödsinns und vielleicht von alle. Psychosen überhaupt ist in Bezug auf die Dispositionsfahrlichen die wichtigste der paralytische Blödsinn, einestheils wegen der leichten Verkennung des Initialstadiums des Leidens, webbewie bereits an anderem Orte erwähnt, ganz allmälig und at hes unscheinbar sich entwickelt und monatelange Remissionen zulässt. anderseits weil diese Psychose, insbesondere die maniakiere Exaltation und der daraus resultirende, schon sehr frühzeitig ... manifestirende und schliesslich ganz exorbitante Grössenwald is-Ursache der unsinnigsten Vermögensverschleuderungen und das des finanziellen Ruins des Betreffenden, eventuell ganzer Fantiwerden kann. Die rechtzeitige Erkennung der Kranklich kon grosses Unheil verhüten, und schon die frühesten Stadien der et fordern dringend die Stellung unter Curatel. Für den gerau ein achtenden Arzt bieten sich, wie aus dem an anderen Orte besagten hervorgeht, sehon frühzeitig Symptome, die wenigseins er Verdacht erwecken, dass paralytisches Irrsein sich 🚈 🚈 🦠 beginne, und die weitere Verfolgung des Falles lässt die Natur des Leidens keinen Zweifel mehr auf konnter wird gerade in diesen Fällen ärztliche Intervention mest - - herangezogen, da man in der Regel gar nicht daran bisdas Individuum geisteskrank sei, sondern das veränderte Gedesselben sich anderweitig erklärt, und es kommit - 24-3-3 selbst nachdem von ärztlicher Seite der Zustand erkatte. solcher begutachtet worden war. Laien, selbst Richter, as in stehen einer Geisteskrankheit nicht anerkennen wolliet, wo z Betreffende das Bild der Folie raisonnante durbnetet, growie hältnisse das Gebahren desselben motivirt erscheiner assen gerade eine der hier so häufigen Remissionst en big 😽 während welcher bekanntlich sawohl die psychistical paralytischen Syn ptome zurückgehen und selbst nah-zeite verschwinden können. Umsomehr ist es Sache des A-prelängerer und fortgesetzter Beobachtung zu bestehen. In Beund Verlauf der Krankheit sorgfältig zu erörtern, die Magvon Remissionen oder Intermissionen zu betonen und inder i die ei zittetene Charakteränderung, sowie das sigst 1 virte derselben zu beleuchten. Da, wie bereits erwährt so den ersten Stadien des paralytischen Irrseins das (191425-Krank nicht Signatur der psychischen Schwäcke au sie mit die im weiteren Verlaufe immer deutlicher zu Tage :--- us es ndere auf die Ernirung und Darstellung der für dess T sachen sprechenden Aeusserungen und Handlungen des Ugsteuteits en Gewicht in legen.

Bei Beurtheilung des Blödsinns oder Schwachsinns ist die Thatsache zu beachten, dass es Zustände gibt, die für Blödsinn oder hochgradigen Schwachsinn imponiren können, ohne es zu sein. Ausser ganz vernachlässigter Erziehung gehört hierher insbesondere die Taubstummheit und die Aphasie.

Bezüglich der Taubstummen verordnet das österr. bürgerl. Gesetzbuch (§. 275), dass sie nur dann beständig unter Vormundschaft zu bleiben haben, wenn sie zugleich blödsinnig sind. wurde jedoch bereits bei Besprechung der Zurechnungsfähigkeit Taubstummer bemerkt, dass Taubstumme, welche keinen Unterricht genossen haben, den Blödsinnigen gleichzustellen sind. Derselbe Grundsatz wird wohl auch gegenüber der Dispositionsfähigkeit aufrecht erhalten werden müssen. Aber auch bei unterrichteten Taubstummen werden Unterscheidungen zu machen sein, da der Effect des Unterrichtes ein sehr geringer sein kann, wenn eine schwache Veranlagung bestand. Aus diesem Grunde ist die Verfügung des preuss. allgem. Landrechtes zu billigen, zufolge welcher die staatliche Vormundschaft über Taubstumme nur dann aufzuhören hat, wenn sich findet, dass sie zu der Fähigkeit, ihren Sachen selbst vorzustehen, gelangt sind, was somit in jedem einzelnen Falle erwiesen werden muss. Dies muss durch die Erwägung des bisherigen Verhaltens des Individuums, durch den Nachweis des erhaltenen Unterrichtes und die dabei gemachten Fortschritte und durch specielle Untersuchung und Prüfung desselben geschehen. Die Intervention eines Taubstummenlehrers oder einer anderen der Taubstummensprache kundigen Person wird nur dann unterbleiben können, wenn der zu untersuchende Taubstumme gut lesen und schreiben kann. In allen anderen ist sie schon deshalb angezeigt. weil das gegenseitige schwere Verständniss leicht für eine geistige Schwäche des betreffenden Taubstummen imponiren könnte. Diese Schwierigkeit der Verständigung ist auch der Grund, warum das österr, bürgerl. Gesetzbuch (§. 275) bestimmt, dass selbst als dispositionsfähig erkannte Taubstumme vor Gericht nie ohne Sachwalter erscheinen sollen.

Ein anderer Zustand, der trotz vorhandener normaler Intelligenz für Blödsinn gehalten werden könnte, ist die Aphasie, nämlich der Verlust der Sprache, die nach gewissen Hirnaffectionen, insbesondere nach (linksseitigen) Hirnhämorrhagien, aber auch nach Hirnverletzungen zurückbleiben kann. Dieser auch in strafrechtlicher Beziehung wichtige Zustand (pag. 331) ist bereits wiederholt wegen der Dispositionsfähigkeit der damit behafteten Personen Gegenstand von Erörterungen geworden.\*)

<sup>\*)</sup> Falret. "Rapport sur un cas d'aphasie, pour lequel on demande l'interdiction." Annal. d'hygiène publ. 1869, pag. 431. Lefort (Avocat à la cour de Paris), "Remarques sur l'interdiction des Aphasiques." Ibid. 1872, pag. 417. Blumenstok, "Ein Fall von traumatischer amnestischer Aphasie und gerichtsarztliche Bemerkung über Aphasie überhaupt". Friedreich's Blatter. 1878, pag. 363. Jolly, "Ueber den Einfluss der Aphasie auf die Fähigkeit zur Testaments-

Es unterliegt keinem Zweifel, dass es Formen von Aphase gibt, bei welchen trotz ungetrübtem Intellect das Individuum nicht im Stande ist, seinen Vorstellungen durch die Sprache Austru-k zu geben, entweder weil der Sprechapparat seinen Dienst versach (atactische Aphasie), oder weil für die einzelnen Begriffe die Worte verloren gegangen sind (amnestische Aphasie). Im letzteren Falle vermag der Kranke ihm vorgesagte Silben oder Worte nadzusprechen, im ersteren nicht. Beide Zustände können vollständig oder nur partiell sein (A. universalis und partialis) und mit ihnea kann mehr weniger vollständige Unfähigkeit, sich auch auf andere Weise zu verständigen, verbunden sein (Agraphic, Amimie der) ist dies keineswegs unbedingt nothwendig; auch kann es vorkommen, dass Aphasische, selbst mit Agraphie Behaftete, gewisandere Leistungen ohne Anstand verrichten, z. B. Karten oder Schach zu spielen vermögen. Derartige Leistungen sprechen (# intacte Intelligenz und sind nicht etwa in gleiche Linie zu stellt mit den einseitigen mechanischen Fertigkeiten, die wir, wie oben (pag. 888) erwähnt, auch bei Blödsinnigen mitunter beobachten können. Ueberdies sind von Trousseau, Kussmaul, Mande ley, Blumenstok u. A. Fälle beobachtet worden, in deres Aphasische ihre bürgerlichen Angelegenheiten ganz gut zu virsehen vermochten.

Die Fähigkeit hierzu würde wohl keinem Zweifel unterliegen, wenn das betreffende Individuum sich durch Schreiben (wenn auch wie manchmal gesehen wurde, in Spiegelschrift) oder etwa win dem Falle Maudsley's mittelst eines Wörterbuches, oder durch Zeichen seine Gedanken zum Ausdrucke zu bringen und dadurch seine intacte Intelligenz zu documentiren im Stande wäre.

Häufig gestaltet sich aber die Sache viel complicirter. Abgesehen davon, dass sich mit aphasischen Zuständen häufig auch mehr weniger vollständige Agraphie und Amimie combinirt. S besonders bemerkenswerth, dass bei manchen Aphatikern das Vermögen, das richtige Wort zu finden, in der Weise gestört ist, dass sich statt des gesuchten Wortes andere einstellen. Paraphasie. Häufig werden ähnlich lautende gebraucht; statt ausziehen wiel anziehen, statt Kopf wird Topf oder Ofen gesagt. Oder es konnt statt des gesuchten Wortes eines, das einen gleichen oder ähnlichen Sinn hat, zum Vorschein, so statt Kopf Haut, statt Daumen Zehe. statt Zehe Finger, oder ein mehr weniger entgegengesetztes. statt Hand Fuss, statt Kopf Fuss, statt Tisch Stuhl, mitunter wieder statt des richtigen Wortes ein solches, welches sprachheh mit demselben häufig verbunden vorkommt, z. B. Stock statt Stein. Stein statt Bein, Land statt Leute. Doch kann das Unvermögen. das richtige Wort zu finden, auch so bedeutend sein. dass keine Verwandtschaft mehr zwischen dem gesuchten und dem gesproche-

errichtung". Wiener med. Bl. 1882, pag. 1168, und Frischauer. "Die Testufahrt keit Aphasischer" nach österr. Rechte. Ibidem, pag. 1260.

nen Worte zu finden ist und dass für den Hörer nur ein ganz regelloses Durcheinander von gebräuchlichen und nicht gebräuchlichen Wörtern zur Vernehmung kommt.\*)

Es liegt in solchen Fällen die Gefahr nahe, dass die unrichtige Ausdrucksweise des Kranken als Beweis eines mangelhaften Verständnisses, einer unrichtigen Auffassung äusserer Verhältnisse gedeutet werden kann, desto mehr, je weniger derselbe im Stande ist, seinen Ideen anderweitig Ausdruck zu geben. Fortgesetzte und sorgfältige Beobachtung ist hier erforderlich. Auch ist zu beachten, dass einestheils die Umgebung des Kranken durch beständigen Verkehr mit diesem seine Sprache und seine Zeichen zu verstehen lernt, und dass der Kranke selbst durch fortgesetzte Uebung beides mehr weniger zu vervollkommnen vermag.

In einem von Falret (l. c.) beschriebenen Falle vermochte der Kranke bei der ersten Untersuchung nur die Silben: O, o, aqui hervorzubringen und antwortete auf Alles mit diesen, doch konnte er sich bereits durch verschiedene Betonung dieser Silben, sowie durch verschiedene Zeichen mit der linken Hand und dem Kopf einigermassen verständlich machen. Namentlich war dies seiner Frau gegenüber gut möglich. Nach 3 Monaten hatte die Sprache insofern sich gebessert, als er einige einsilbige Worte, wie: non, un auszusprechen vermochte, statt neuf sagte er jedoch noon, statt deux dous. Er konnte bis zehn an den Fingern zählen, die Worte stimmten jedoch nicht mit den Zahlen, auch schaltete er zwischen jeder die Silbe aquo ein. Dagegen hatte er bemerkenswerthe Fortschritte gemacht im Schreiben mit der linken Hand und vermochte selbst und richtig die Summen einzutragen, die er erhielt. Er machte täglich einen Spaziergang, besuchte ein Kaffeehaus und zahlte jedesmal seine Zeche, ohne sich je zu irren. Er gesellte sich gerne zu den kartenspielenden Gästen und gab sein Verständniss des Spieles durch zweifellose Zeichen zu erkennen, ja er nahm selbst die Karten in die Hand und spielte in ganz correcter Weise. Unter diesen Umständen wurde das Gutachten dahin abgegeben, dass der Untersuchte so viel Intelligenz und freien Willen besitze, dass er im weiteren Genusse seiner bürgerlichen Freiheit anstandslos belassen werden könne. Mit Recht wurde hervorgehoben, dass die sichtliche und von deutlichem Erfolg begleitete Mühe des Untersuchten, sich in der Zeichensprache und im Schreiben einzuüben, den deutlichsten Beweis liefere, dass die Geisteskräfte sich verhältnissmässig intact erhalten haben.

lmmerhin erfordert die Beurtheilung solcher Fälle grosse Vorsicht, da es bekannt ist, dass nach Hämorrhagien in's Gehirn auch wenn sie nicht von Aphasie gefolgt sind, sehr gewöhnlich psychische Schwäche verschiedenen Grades zurückbleibt und häufig auch anderweitige psychopathische Veränderungen (Defecte im moralischen Fühlen, abnorme Reizbarkeit, häufiger und unmoti-

<sup>\*)</sup> R. Arndt, Artikel "Aphasie" in Eulenburg's Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde. I, 436.

986 Aphasie.

virter Stimmungswechsel und consecutive Veränderung des ganzen Charakters, sowie Neigung zur primären Verrücktheit, die wir bereits a. a. O. besprochen haben. Das mitunter auffällig sich äussernde Bestreben der Aphatiker, für geistig normal zu gehen, darf, wie Blumenstok (l. c.) mit Recht bemerkt, den littersuchenden nicht beirren, denn ein solches Bestreben ist bekanntlich auch bei notorisch Geisteskranken eine häufige Erscheinung.

lst es gelungen, nachzuweisen, dass ein Aphasischer normale Intelligenz besitzt, dann ist die Frage nach dessen Disjasitionsfähigkeit noch keineswegs gegenstandslos geworden: denn es ist klar, dass zu dieser sowohl im gewöhnlichen als im eint rechtlichen Sinne nicht blos normale Intelligenz gehört, sonden auch die Fähigkeit, sie zur Geltung zu bringen. Ist letztere zu nicht vorhanden oder in sehr hohem Grade beeinträchtigt, dant ist das Individuum trotz erhaltener Intelligenz in jeder Beziehuar hilflos und daher auch nicht im Stande, seine eigenen Augelegenheiten zu besorgen. Solche Fälle scheint das österreichische Urikgesetzbuch im Auge gehabt zu haben, wenn es im §. 21 nicht blee diejenigen, welche wegen Mangels an Jahren oder Gebrechen de Geistes ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen unfähig sind unter den besonderen Schutz der Gesetze stellt, sondern auch dejenigen, welche dieses "anderer Verhältnisse" wegen nicht vermögen, und es liegt nahe, zu vermuthen, dass Zustände, die wir gegenwärtig als Aphasie bezeichnen, der Verfügung des preussische Landrechtes (Th. II, Tit. I, §. 16) zu Grunde lagen, zufolge welche Lerst in späteren Jahren taubstumm Gewordene dann vom Strate bevormundet werden sollen, wenn sie sich durch allgemein ver ständliche Zeichen nicht ausdrücken können und daher ihre begelegenheiten zu besorgen ganz unfähig sind ".\*) Bei der Constational des letzteren Umstandes wird der Richter der ärztlichen Intervention kaum entbehren können, umsoweniger, als auch die Frage sich ergeben wird, ob die Fähigkeit, sich verständlich zu machen eine dauernde ist. oder eine Heilung oder wenigstens Besserung und binnen welcher Zeit erwarten lässt. Dass beides möglich, lehn die Erfahrung, und es ist insbesondere bekannt, dass bereitwiederholt Aerzte, die an Aphasie gelitten, nach mitunter monatelanger Dauer derselben genasen und nachträglich über ihre Wabinehmungen während des aphasischen Zustandes zu schreiben vermochten.

Von den übrigen Formen des Irrseins, die bezüglich der Dispositionsfähigkeit in Betracht kommen können, bedürfen nur die angeborenen fehlerhaften Organisationen und die Verrücktheit einer besonderen Besprechung.

Jene von Haus aus abnorm angelegten Naturen, die wir bei Besprechung des angeborenen affectiven (moralischen und in-

<sup>\*)</sup> Der Entwurf eines neuen deutschen bürgerlichen Gesetzbuches bediezt sich des Ausdruckes "Geschäftsfähigkeit".

pulsiven) Irrseins kennen gelernt haben, sind ebenso wie bezüglich der Zurechnungsfähigkeit, so auch bezüglich der Dispositions-

fähigkeit schwierig zu beurtheilen.

Die Schwierigkeit liegt insbesondere darin, dass intellectuelle Störungen entweder gar nicht oder nicht in genügend ausgesprochener Weise vorhanden sind, und dass sogar bei vielen dieser Individuen eine solche Ausbildung der Intelligenz besteht, die den Laien zu imponiren vermag und von welcher der Kranke zur Vertheidigung seines Gebahrens und seiner geistigen Gesundheit und zur scheinbar plausiblen Darlegung des ihm angethanen Unrechtes

ausgiebigen Gebrauch zu machen versteht.

Es ist aber bekannt, dass solche Individuen auch schon in intellectueller Beziehung vielfache Anomalien, insbesondere eine gewisse Verschrobenheit und häufig entschiedenen Schwachsinn, darbieten, anderseits ist nicht zu leugnen, dass das perverse Fühlen dieser Personen, sowie die verkehrten Antriebe und Passionen und die ganz abnorme Charaktergestaltung derselben, ebenso wie zu Collisionen mit dem Strafgesetz, auch zu Handlungen führen können, welche die civilrechtlichen Interessen des Kranken selbst oder anderer Personen im höchsten Grade zu schädigen vermögen. Leider ist es selbst in den ausgesprochensten Fällen dieser Art nicht leicht, die Laien von dem geisteskranken Zustande des Betreffenden zu überzeugen, und es liegen Beispiele vor, in welchen trotz übereinstimmendem Gutachten verschiedener Aerzte das Gericht sich entweder nicht entschliessen konnte, die Curatel zu verhängen, oder sich sogar bewogen fand, die bereits anderweitig verhängte wieder aufzuheben. \*)

Eine Unterscheidung leichter und schwerer Formen solcher psychopathischer Constitutionen ist sehr angezeigt. Ersteren begegnet man verhältnissmässig häufig und die Erfahrung lehrt, dass sie bestehen können, ohne das Individuum in seiner Dispositionsfähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen, wie wir ja diese auch den Hysterischen, den Hypochondern blos ihres abnormen Fühlens wegen nicht absprechen werden, so lange das Individuum die daraus hervorgehenden Impulse noch genügend zu beherrschen vermag. Erst in den schweren Formen ist diese Fähigkeit so herabgesetzt, dass das Individuum den betreffenden Impulsen unverhältnissmässig leicht unterliegt, desto leichter, je mehr die Intelligenz in Mitleidenschaft gezogen ist, und dann ist es geboten, dass der Kranke unter behördlichen Schutz genommen werde. Die betreffende Geistesstörung wäre dort, wo das Gesetz nur Blödsinn und Wahnsinn unterscheidet, unter ersteren zu subsumiren, obgleich, wie erwähnt, die intellectuelle Schwäche nur ein nebensächliches Symptom bildet und häufig gar nicht auffallend sich kundgibt.

<sup>\*)</sup> S. einen einschlägigen Fall Wiener med. Presse, 1878, Nr. 1, und den Fall Sandon (Legrand du Saulle, "Les signes physiques des folies raisonnantes". 1878, pag. 30, und "Étude médico-lég. sur les testaments." 1879, pag. 482.



frühzeitig zum Ausdrucke kommen, sondern vorzus folgungswahn, der lange bestehen kann, bevor er kundgibt. Scheues, verschlossenes Wesen ist : Symptom und fällt mehr weniger der Umgebun der Nachweis von Wahnvorstellungen gestattet d gerade diese werden häufig dissimulirt. Eine län: und wiederholte Untersuchung ist gerade hier bese ebenso sorgfältige Verfolgung des ganzen Gebal duums, aus welchem sich mitunter deutlicher erk dasselbe an Verfolgungsideen leide, als aus seine empfiehlt sich deshalb, auch beim Examen nicht d meintliche Wahnvorstellung loszugehen, sondern a selbe zu berühren. In weiter gediehenen Fällen die Kranken ihre Verfolgungsideen kund und e Geistesstörung unterliegt keiner Schwierigkeit. sich trotzdem und noch mehr in den dissimuli solche bezüglich der Dispositionsfähigkeit ergeb nur eine partielle Beeinträchtigung der letzteren b könnte, in analoger Weise, wie man ja solche 1 absolut unzurechnungsfähig zu halten geneigt ist. züglich jener Handlungen, die mit der betreffenden in Verbindung stehen. Bei der secundären Veri solche Annahme entschieden zurückzuweisen, da der betreffenden Wahnvorstellung psychische Sc Bei der primären Verrücktheit kann dieselbe n negirt werden, da, wie oben erwähnt, die betre Wahnvorstellungen durch das ganze Leben ohne w trächtigung der sonstigen Intelligenz bestehen kö trotzdem in dem Umstande, dass der Kranke seine nicht zu corrigiren, eventuell die aus ihr result nicht zu beherrschen vermag, ein Beweis psych

Ob bei Individuen, die periodisch Geistesstörungen unterworfen sind, wie z.B. bei Epileptikern und Säufern, ausserhalb der betreffenden Anfälle eine ungetrübte Dispositionsfähigkeit angenommen werden kann, kann nur von Fall zu Fall mit Berücksichtigung des a.a.O. über das habituelle Verhalten solcher Individuen Gesagten entschieden werden.

## B. Wiederaufhebung der Entmündigung.

Nach §. 283 des österr. a. b. G.-B. hört die Curatel auf, wenn die Gründe aufhören, die den Pflegebefohlenen an der Verwaltung seiner Angelegenheiten verhindert haben. Wurde die Curatel wegen Wahn- oder Blödsinn verfügt, so muss zufolge derselben Gesetzesstelle die Frage, ob der Betreffende "den Gebrauch der Vernunft wieder erhalten habe, nach einer genauen Erforschung der Umstände aus einer anhaltenden Erfahrung und zugleich aus dem Zeugnisse der zur Untersuchung von dem Gerichte bestellten Aerzte entschieden werden".

Für das deutsche Reich ist das Verfahren durch folgende Paragraphe der Civilprocessordnung vom Jahre 1877 normirt:

§. 616. Die Wiederaufhebung der Entmündigung erfolgt auf Antrag des Entmündigten oder seines Vormundes oder des Staatsanwaltes durch Beschluss des Amtsgerichtes.

§. 617. — — — die Bestimmungen der §§. 596—599 finden entsprechende Anwendung.

§. 620. Wird der Antrag auf Wiederaufhebung von dem Amtsgericht abgelehnt, so kann dieselbe im Wege der Klage beantragt werden.

Die Aufhebung der behördlich verfügten Curatel kann entweder von den Betheiligten, insbesondere von dem Entmündigten selbst oder seinem Curator oder ex offo von der Personalinstanz des Betreffenden eingeleitet, beziehungsweise beantragt werden, weshalb auch die Leiter von Irrenanstalten, wie bereits erwähnt, die Verpflichtung haben, von der Entlassung geheilter, unter Curatel stehender Kranken den Gerichtshof erster Instanz binnen 24 Stunden in Kenntniss zu setzen.

Der formelle Vorgang, der dann einzutreten hat, ist im Allgemeinen derselbe wie beim Entmündigungsverfahren und die Hauptaufgabe des Gerichtsarztes besteht darin, zu constatiren, dass der Geisteszustand des Individuums wieder ein normaler oder mindestens ein solcher geworden sei, der dasselbe wieder befähigt, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen. Die Aufgabe ist keineswegs eine leichte. Insbesondere wird niemals eine einzelne Untersuchung des Betreffenden genügen, um zu erklären, dass Letzterer genesen sei, vielmehr ist wiederholtes und zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Umständen vorzunehmendes Examen, und ebenso ein genaues Verfolgen des gesammten Gebahrens des Individuums durch längere Zeit geboten, insbesondere in solchen Fällen, in denen der Kranke nicht, wie dies in Irrenanstalten der Fall ist, beständig unter ärztlicher Controle stand. Am meisten ist



Fehlern und Neigungen betrachten. Wir möchten fügen, dass eine so vollständige Wiederherstellung, v Ebing hier im Auge hat, keineswegs häufig ist, verhältnissmässig häufiger, trotzdem man das Indiv nesen betrachten muss, gewisse Veränderungen zur verminderte Leistungsfähigkeit in intellectueller Beziel habituelle Stimmung und insbesondere gewisse Charungen, die namentlich auffallen, wenn man das p halten mit demjenigen vergleicht, welches vor de bestand, die aber so gering sein können, dass vo trächtigung der Dispositionsfähigkeit durch dieselben sein kann. Dass es zwischen solchen und dem sec sinn, beziehungsweise der secundären Verrücktheit vi gänge gibt, ist bekannt und trägt nicht dazu bei des Gerichtsarztes zu erleichtern.

Nicht überflüssig ist die Bemerkung, dass der Arzt die Angaben der Angehörigen über angeblic Genesung nicht ohneweiters acceptiren darf, da th theils falsches Mitleid mit dem unter Curatel Stehen Anverwandten häufig veranlasst, entweder den Zustan in allzu günstigem Lichte zu sehen, oder gar absicht hinzustellen, als es wirklich ist, und es ist in dieser kannt, dass bei in Irrenanstalten untergebrachten G gerade die Angehörigen auf die Entlassung drängen wenn auch gegen sogenannten Revers, durchzusetzen wes gewöhnlich besser gewesen wäre, wenn man den K Anstalt belassen hätte. Noch beachtenswerther ist dass gewisse Geisteskranke ihre Wahnvorstellungen z verstehen und deshalb für gesund gehalten werden

und dieser in Blödsinn übergegangen wäre, mit Rücksicht auf den Wortlaut der bezüglichen Gesetze, Aufhebung der Entmündigung wegen Wahnsinn und ein neuerliches Entmündigungsverfahren wegen Blödsinns verlangt werden könnte. Gegenüber solchen in der civilrechtlichen Praxis thatsächlich vorgekommenen Eventualitäten muss man umsomehr begrüssen, dass neuere Gesetzgebungen, insbesondere die deutsche Civilprocess-Ordnung, nicht mehr an gewissen Formen der Geistesstörung starr festhält, sondern auf die Geistesstörung überhaupt das Gewicht legt (§. 593). Für den österreichischen Gerichtsarzt würde in einem solchen Falle das Hauptgewicht auf die im §. 283 des a. b. G.-B. gestellte Frage zu legen sein: ob der Betreffende "den Gebrauch seiner Vernunft erhalten habe".

# Gerichtsärztliche Beurtheilung civilrechtlicher Acte, die von nicht entmündigten Personen ausgeführt wurden.

Oesterr. allgem. bürgerl. G.-B.

§. 48. Rasende, Wahnsinnige, Blödsinnige und Unmündige sind ausser Stande, einen giltigen Ehevertrag zu errichten.

§. 310. Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben, sind an

sich unfähig, einen Besitz zu erlangen.

§. 565. Der Wille des Erblassers muss bestimmt, nicht durch blosse Bejahung eines ihm gemachten Vorschlages, er muss im Stande der vollen Besonnenheit, mit Ueberlegung und Ernst, frei von Zwang, Betrug und wesentlichem Irrthum erklärt werden.

§. 566. Wird bewiesen, dass die Erklärung im Zustande der Raserei, des Wahnsinns, Blödsinns oder der Trunkenheit geschehen sei, so ist sie ungiltig.

§ 567. Wenn behauptet wird, dass der Erblasser, welcher den Gebrauch des Verstandes verloren hatte, zur Zeit der letzten Anordnung bei voller Besonnenheit gewesen sei, so muss die Behauptung durch Kunstverständige oder durch obrigkeitliche Personen, die den Gemüthszustand des Erblassers genau erforschen, oder durch andere zuverlässige Beweise ausser Zweifel gesetzt werden.

§. 865. Wer den Gebrauch der Vernunft nicht hat, wie auch ein Kind unter 7 Jahren, ist unfähig, ein Versprechen zu machen oder es anzunehmen.

Preuss. allgem. Landrecht.

Thl. I, Tit. 1, §§. 27, 28, 29, 31, Tit. 4, §§. 28 und 29 vide oben (pag. 972).

Thl. I, Tit. 12, §. 20. Personen, die nur zuweilen ihres Verstandes beraubt sind, können in lichten Zwischenräumen von Todeswegen rechtsgiltig verordnen.

§. 147. Ist dem Richter bekannt, dass der Testator zuweilen an Abwesenheit des Verstandes leide, so muss er sich vollständig überzeugen, dass derselbe in dem Zeitpunkte, wo er sein Testament aufnehmen lässt oder übergibt, seines Verstandes wirklich mächtig sei.

Es ist selbstverständlich, dass die verschiedenartigsten, eine civilrechtliche Bedeutung besitzenden Acte nachträglich wegen eines zur betreffenden Zeit angeblich bestandenen anomalen Geisteszustandes in ihrer rechtlichen Giltigkeit angefochten werden können, z. B. Käufe und Verkäufe, Schenkungen u. dergl.; am häufigsten sind es jedoch Eheschliessungen und insbesondere Testamente, die in dieser Beziehung in Betracht kommen. In allen diesen Fällen kann es sich entweder um Acte handeln, die mehr weniger lange Zeit vor dem Tode, beziehungsweise der zu diesem führenden Krankheit, ausgeführt wurden, oder um solche, welche während letzterer insbesondere in extremis zu Stande kamen.



Es handelt sich entweder um Per geistesgesund gegolten hatten, und bei die Handlung oder nachträglich auf die eine Geistesstörung bestehe, oder um Zeichen von Geistesstörung darboten, abe nicht unter Curatel gesetzt worden war können die in Frage stehenden Handlur aus eigener Initiative des Betreffenden 1 angeblichen Missbrauch des geisteskrainteressirter Personen veranlasst sein.

Letzteres ist natürlich vorzugsweise zuständen möglich, unter welchen de Dementia apopleetica eine besondere laber auch bei anderen Geistesstörungen, der Manie, des paralytischen Irrseins, lhysterischen Irrsein, wobei unter Anderegung missbraucht werden kann. Von in mehr activer Weise zu gewissen können, gehören insbesondere die mit denen hierher, und zwar einerseits de Natur nach zu den unsinnigsten Vermöführen kann, anderseits der Verfolgungswähnt, sich nicht selten auf die nächste schon wiederholt zu Enterbungen Verat

Allgemeine Regeln für die Beurt lassen sich nicht aufstellen, vielmehr handeln. Jedenfalls aber würden sich auf den Geisteszustand des Betreffenden Handlung erstrecken, sondern auch auf derselben, wobei in ersterer Beziehun der gesammte psychische Entwicklungst beeinflussen konnte, ebenso sorgfältig werthen sein wird, wie bei Untersuc Zurechnungsfähigkeit. Die Constatirun treffenden in der zwischen dem betreffe oder der ärztlichen Untersuchung verflyon grösster Wichtigkeit, und nicht se bahren, welches den Verdacht erweckt.



<sup>\*)</sup> Interessante Fälle vide Legrand di les testaments", 1879, pag. 354 n. ff.

Einflusse einer Geistesstörung geschehen ist, ein Verdacht, der natürlich desto berechtigter erscheint, je deutlicher eine Geistesstörung nachträglich zur Entwicklung gekommen ist. Darauf bezieht sich eine Bestimmung des preuss. Allg. L.-R. (Thl. I, Tit. 12. §. 22), zufolge welcher, wenn unter Vormundschaft genommene Wahn- oder Blödsinnige innerhalb eines Jahres vor angeordneter Vormundschaft eine aussergerichtliche oder privilegirte Verordnung über ihren Nachlass gemacht haben, derjenige, welcher daraus einen nach den Gesetzen ihm nicht zukommenden Vortheil fordert, nachweisen muss, dass der Verfügende damals, als er die letztwillige Verordnung errichtete, seines Verstandes mächtig gewesen sei.

Der Act als solcher kann wichtige Aufschlüsse ergeben, insoferne als er den Stempel des Thörichten oder Unsinnigen an sich trägt, wenn er in auffälligem Widerspruche steht mit dem früheren Charakter und Gebahren des Individuums, die Interessen des Letzteren oder ihm nahestehender Personen in unbegreiflicher Weise schädigt u. s. w. In Schriftstücken zeigt mitunter der Inhalt und selbst die Form derselben in deutlicher Weise die Geistesstörung; so ist z. B. besonders in Testamenten der Einfluss des Verfolgungswahns mitunter unverkennbar, einestheils, in der unbegreiflichen Enterbung bestimmter Personen, oder in der Motivirung der ersteren, anderseits in Vermächtnissen an fernstehende Personen, Kirchen u. s. w.\*) In anderen Fällen tritt in solchen Schriftstücken der Schwachsinn oder die Verworrenheit deutlich zu Tage, und letztere kann sich nicht blos inhaltlich, sondern auch in der äusseren Form derselben kundgeben. So sind z.B. Schriftstücke Maniakischer, der Epileptiker, namentlich aber jene von an paralytischem Irrsein Leidenden sehr charakteristisch, einestheils durch die mehr weniger erkennbare Verworrenheit des Inhaltes, durch Auslassen einzelner Buchstaben, Worte und selbst ganzer Sätze, durch orthographische und grammatikalische Fehler, anderseits durch die eigenthümliche, schleuderische, unsichere, schliesslich ganz unleserlich werdende Schrift (Zitter- und ataktische Schrift), Kleckse, verschmierte Stellen u. dergl. \*\*)

Nicht jeder sonderbare Inhalt eines Testamentes berechtigt schon für sich allein zur Behauptung, dass der Betreffende geisteskrank

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist traurig," sagt Legrand du Saulle (l. c. 362), "dass wir gestehen müssen, dass zwei Fünftel derjenigen, die ganz unerwarteter Weise an Spitäler oder Anstalten Legate vermachen, nur unfreiwillige Wohlthäter sind. Diese unvermutheten Menschenfreunde haben eine Familie, die sie enterben, verdächtigen, anschuldigen und ohne Gnade zu Gunsten jener Institute berauben, und es ergibt sich, dass sie während des Lebens mürrische, mistrauische, egoistische und geizige Individuen waren. Ich habe den Muth, zu gestehen, dass meine Ueberzeugung dahin geht, dass die grossen Vermächtnisse an Hospitäler häufig nichts Anderes sind, als der Ausdruck intellectueller moralischer oder affectiver Läsion."

<sup>\*\*)</sup> A. Erlenmeyer, "Die Schrift. Grundzüge ihrer Physiologie und Pathologie." Stuttgart 1879. Tardieu, Étude méd. lég. sur la folie." 2me édition 1880. Beide Arbeiten mit zahlreichen Facsimiles. Ueber Schreibstürungen bei Schwachsinnigen, s. pag. 888.



nicht blos während des Lebens, sondern auch noc durch ihre Testamente aufzufallen, ohne dass ma als Producte eines kranken Gehirns aufzufassen bei grand du Saulle (l. c. pag. 566 u. s. f.) bring stellung von 25 solcher sonderbaren Testamente, 1 dere mehrere von Legaten an Pferde, Hunde, Katze sogar an — einen Karpfen. In einem dieser Fälle Londoner Bürger sein ganzes Vermögen einer ju macht, "zum Dank für das unaussprechliche Vergnt durch volle 3 Jahre die Betrachtung ihrer liebensy gemacht hatte". Erst an der Leiche erkannte die als denjenigen, der sie durch die ganze Zeit auf al verfolgt und mit Schmeicheleien und sogar Verse überhäuft hatte. Ein weiterer Fall betrifft den gel in Cambridge, einen grossen Bewunderer der grie welcher in seinem Testament bestimmt hatte, dass Pergament verarbeitet, mit der Iliade Homer's besch im britischen Museum aufbewahrt werden solle. würdiges Testament einschlägiger Art lieferte 1860 Notar in Neufchâtel, der ausser seinem Notariat au Weinhandel betrieben hatte. Mehrere Jahre (!) vor s er einem Geistlichen ein versiegeltes Päckchen tibe Auftrage, dasselbe erst nach seinem Tode öffnen zu 1 stirbt, man öffnet das Päckchen und findet darin ei den Inhaltes: "Vertrag mit dem allmächtigen Gott seiner demüthigen Diener anderseits. Art. 1. Zweck ist der Handel mit Spirituosen. Art. 2. Mein großen wird geruhen, als Einlagecapital seinen Segen zu ge seits werde mein Capital und meine Kraft dazu geb

Genauigkeit, die ihn als Juristen veranlasste, seinem Legat die Form einer Vertragsurkunde zu geben. In der That stellte sich heraus, dass der Testator in den letzten Jahren keine Spur von Geistesstörung dargeboten, sondern sowohl sein Notariat als seinen Weinhandel ganz correct, allerdings mit pedantischer Gewissenhaftigkeit geführt hatte. Es fanden sich auch die Bücher in vollkommenster Ordnung und Gottes Antheil genau mit 7393 Francs eingetragen und verrechnet. Wenn demnach das Gericht das Testament als rechtsgiltig erkannte, so kann dem nur zugestimmt werden (Krafft-Ebing, Lehrbuch d. gerichtl. Psych., pag. 371).

Die Beurtheilung von in der zum Tode führenden Krankheit, insbesondere in extremis, vollbrachten civilrechtlichen Acten (Eheschliessungen, Testamenten) hat insoferne etwas Eigenthümliches. als der Einfluss einestheils der betreffenden Krankheit, anderseits der Agonie auf den Geisteszustand des Individuums, respective auf dessen Dispositionsfähigkeit in Betracht gezogen werden muss.\*)

Zunächst gibt es acute Krankheiten, bei welchen insbesondere auf der Höhe ihrer Entwicklung das Bewusstsein aufgehoben oder mehr weniger getrübt ist. Es gehören hierher zunächst die schweren Hirnerkrankungen, namentlich apoplectische, embolische und meningitische Processe, dann aber viele der acuten Infectionskrankheiten (Typhus, Exantheme), die bekanntlich auf der Höhe des Fiebers sehr gewöhnlich mit Delirien sich verbinden. Während des Bestandes der letzteren ist selbstverständlich jedes freie und bewusste Handeln ausgeschlossen, wenn auch solche Kranke mit-unter auf Anschreien oder sehr laute Fragen einzelne richtige, allerdings nur kurze Antworten geben. Da jedoch die Delirien nicht immer continuirlich andauern, sondern ebenso wie die Fiebertemperaturen Remissionen und Intermissionen zulassen, so muss man zugeben, dass während der letzteren ungetrübtes oder wenigstens nicht wesentlich getrübtes Bewusstsein bestehen kann. Ob ➤ dies jedoch bei einem bestimmten Individuum wirklich der Fall war, kann nur aus der genauesten Erhebung und Erwägung aller Umstände erkannt werden, und es ist klar, dass man sich gegenüber in dieser Richtung gemachten fremden Angaben nicht genug reservirt verhalten kann. Gleiche Vorsicht ist gegenüber den Reconvalescenzstadien nach apoplectischen, embolischen und meningitischen Processen zu beobachten, da hier das partielle Erwachen des Bewusstseins für völlige Wiederkehr derselben genommen werden kann und weil wir wissen, dass gerade nach diesen Erkrankungen selbst nach vollständiger Genesung im gewöhnlichen Sinne intellectuelle Defecte sehr gewöhnlich zurückzubleiben pflegen.

<sup>\*)</sup> Es kann auch vorkommen, dass der scheinbar sterbende genest und selbst gegen die Rechtsgiltigkeit der von ihm während der schweren Erkrankung abgeschlossenen Acte protestirt. Ueber einen solchen seltenen Fall hat die königl. wissenschaftliche Deputation in Berlin (Ref. Leyden) ein Gutachten abgegeben. Vierteljahrschr. f. gerichtl. Med. 1890, LIII, pag. 217.

Der Einfluss schwerer Erkrankungen auf die Stimmung ist nicht zu unterschätzen: denn wenn sich dieser bekanntlich sehon unter gewöhnlichen Umständen bemerkbar macht, so ist dies nich mehr zu erwarten, wenn durch die Natur der Erkrankung die Intelligenz in mehr weniger wesentlichem Grade in Mitleidenschaft gezogen wird. Indifferenz und consecutive grössere Bestimmbarkeit einerseits und erhöhte Reizbarkeit (Empfindlichkeit) anderseit können sich entwickeln und den Kranken in der Art beeinflussen. dass er Handlungen begeht, die er sonst niemals begangen baher würde.

Noch wichtiger ist die Thatsache, dass im Verlaufe acute Erkrankungen und durch dieselben veranlasst typische Geistestörungen auftreten können, die vorwiegend als Manien mit Sinne täuschungen, Unruhe, Verworrenheit sich präsentiren, aber and den Charakter von Melancholien mit Angstanfällen oder den vor Verfolgungswahn annehmen können. Man hat solche Formen iss bei allen Arten von Erkrankungen beobachtet, unter anderen auf wiederholt bei der gewöhnlichen eroupösen Pneumonie\*:, aus zwar selbst bei blos lobulären Formen. Es scheint, dass derante Geistesstörungen insbesondere bei zu Psychosen veranlagten ledviduen sich entwickeln, wie es bekannt ist, dass acute Erkmkungen bei Alkoholikern zum Ausbruche des Delirium treme Veranlassung geben können. In welcher Weise durch derartis Geistesstörungen und ebenso durch die sogenannten Erschöpfunpsychosen die Dispositionsfähigkeit beeinträchtigt werden kann bedarf keiner weiteren Ausführung.

Handelt es sich um die Beurtheilung eines in extremis, d. b. unmittelbar vor dem Tode vollbrachten Actes, so ist ausser der erwähnten Einflüssen noch derjenige zu berücksichtigen, welchdurch die Agone oder den sogenannten Sterbezustand auf de Selbstbestimmungsfähigkeit und das Unterscheidungsvermögen augeübt wird.

Das Verhalten der Agonie ist keineswegs immer gleich. sondern insbesondere bezüglich der Dauer und der psychischer Symptome variabel. Ein wesentlicher Einfluss in beiden Beziehunger scheint der Natur der betreffenden Erkrankung zuzukommen. Beinrein marastischen Tode, sowie bei chronischen Krankheiten, wenz sie nicht etwa das Gehirn selbst betreffen, verläuft die Agonhäufig unter dem Bilde eines allmäligen, mitunter aber mehr weniger unvermittelt eintretenden Collapsus, der entweder plottlich oder mit einem kürzeren oder längeren soporösen Stadium in den Tod übergeht. Im ersteren Falle kann der Sterbende bis zum letzten Augenblicke, im letzteren bis zum Eintritte des Sopor sein Bewusstsein behalten und daher auch letztwillig verfügen. la

<sup>\*)</sup> v. Schüle (l. c. 319 u. ff.). Wir haben in mehreren solchen Fille: Vorwachsungen der Meningen mit der Hirnrinde gefunden. In mehreren derselb war der Delirien und Convulsionen wegen, unter welchen der Tod eintrat, Mein gitis diagnosticirt worden.

anderen Fällen wird die Agone durch einen somnolenten Zustand eingeleitet, der entweder unmittelbar oder nach Uebergang in Sonor zum Tode führt. Das Bild hat eine gewisse Aehnlichkeit mit anderweitig erzeugter Narcose, wurde auch von älteren Autoren als "Kohlensäurenarcose" aufgefasst, während neueren Erwägungen zufolge sich dasselbe schon aus der allmäligen Abnahme der Sauerstoffzufuhr zum Gehirn erklärt. Während des somnolenten Stadiums besteht bereits eine gewisse Betäubung und ausserdem mehr weniger ausgesprochene Indifferenz, so dass civilrechtliche Acte selbstständig nicht mehr unternommen werden können. Auch kann trotz des Umstandes, dass die Betreffenden durch lautes Ansprechen, Rütteln u. dergl. aus ihrer Somnolenz für einige Augenblicke erweckt werden können, dennoch ein genügendes Begreifen der Bedeutung solcher Acte, zu denen die Kranken etwa durch Andere aufgefordert werden, nicht mehr zugestanden werden; am wenigstens aber dann, wenn, wie nicht selten. Spuren von Delirien sich kundgaben, die dann meist den Charakter musitirender Delirien zu haben pflegen. Bei acuten fieberhaften Krankheiten pflegt die Agone gewöhnlich mit Collapsus zu beginnen und mit Sopor zu enden. Waren schon früher Delirien vorhanden, so dauern sie gewöhnlich fort, indem sie den Charakter musitirender annehmen. In anderen Fällen treten solche erst während der Agone auf. Eine Erhaltung des Bewusstseins bis zum letzten Moment kommt bei acuten Erkrankungen ungleich seltener vor als bei chronischen, am ehesten bei solchen, die ohne oder nur mit geringen Fieber einhergehen, bei welchen die Agone auch protrahirter, insbesondere unter Somnolenz verlaufen kann.

Schon in älteren Schriften begegnen wir der Angabe, dass mitunter bei Sterbenden ein gewisses Aufleuchten der Intelligenz und bei Geisteskranken sogar eine Wiederkehr der Vernunft beobachtet wurde. Auch Krafft-Ebing (l.c. 358) und Legrand du Saulle (l.c., pag. 116) berühren diesen Gegenstand, worauf sich offenbar auch der oben erwähnte §. 567 des österr. allgem. bürgl. Gesetzbuches bezieht, welcher bestimmt, dass, wenn behauptet wird, dass der Erblasser, welcher den Gebrauch des Verstandes verloren hatte, zur Zeit der letzten Anordnung bei voller Besonnenheit gewesen sei, diese Behauptung durch Kunstverständige erforscht oder durch andere zuverlässige Beweise ausser Zweisel gesetzt werden muss. Krafft-Ebing bezweiselt mit Recht die Richtigkeit solcher Vorkommnisse, indem die Vermuthung nahe liegt, dass ein blosses Zurücktreten der früher bestandenen Delirien mit einem völligen Verschwinden derselben verwechselt wurde, wozu wir hinzufügen möchten, dass anderseits in der Agone auftretende Exaltationsphänomene für ein Wiedererwachen der Intelligenz genommen werden können, in welche Kategorie auch so manche der von Sterbenden ausgegangenen prophetischen etc. Sentenzen gehören werden, deren Legrand du Saulle erwähnt.

Eine besondere Erwähnung verdient die Dispositionsfähigkeit der Selbstmörder, einestheils weil der begangene Selbstmord Zweifel erwecken kann, ob gewisse vor Begehung desselben getroffene Verfügungen, z. B. Testamente, im Zustande geistiger Gesundheit geschahen, anderseits weil der Selbstmord als solcher gewisse Rechtsfolgen für die Hinterbliebenen, insbesondere Verlust der Ansprüche auf Pensionen oder Versicherungsprämien nach sich ziehen kann, wenn erkannt wird, dass die That im geistesgesunden Zustand geschah. Der Selbstmord beweist für sich allein keineswegs den geisteskranken Zustand des betreffenden Individuums, obgleich es stets Psychiater gab, die solches behaupteten. vielmehr muss sowohl aus theoretischen Gründen, als mit Rücksicht auf zweifellose Erfahrungen zugegeben werden, dass ein Selbstmord auch bei voller Ueberlegung und ungetrühter Geisteskraft geübt werden kann. Es wird daher, wenn der Geisteszustand eines Selbstmörders in Frage kommt, jeder Fall concret beurtheit werden müssen, zu welchem Behufe ausser den anamnestischen Momenten die That als solche, dann die Prüfung eventuell hinterlassener Schriftstücke und wenn möglich das Resultat der Obduction heranzuziehen sind.

Die Anamnese hat sich nicht blos auf das Verhalten des Individuums vor der That, sondern auch auf das gesammte Verleben desselben zu erstrecken. Was die That selbst betrifft. se ist allerdings zunächst nach einem Motiv derselben zu forschen Der Nachweis eines äusseren Motivs genügt aber für sich allein nicht zum Ausschluss eines geisteskranken Zustandes, sondern er ist in einem solchen Falle erst zu erwägen, ob Motiv und That mit einander im Verhältnisse stehen, anderseits aber im Auge 1/2 behalten, dass alle jene äusseren Motive, welche einen Geistegesunden zum Selbstmord bewegen können, dieses ungleich leichter bei einem Geisteskranken zu bewirken vermögen. Gleiches gil: von somatischen Erkrankungen, insbesondere von chronischen schmerzhaften oder, wie z. B. die Syphilis, anderweitig gefürchteten Krankheiten, die bekanntlich nicht selten den damit Behafteten zum Selbstmord bewegen, wobei noch zu bemerken ist, dass diese Krankheiten an und für sich, besonders aber bei dazu disponitet Individuen, theils durch ihren physischen, theils durch den psychschen Einfluss Geistesstörungen hervorzurufen vermögen. Ihr Selbstmordart ist nur ausnahmsweise eine solche, dass sie für sich allein an Geistesstörung denken lässt, so z. B. Selbstmord durch Hiebe gegen den Kopf oder Einrennen desselben, während andere bequemere Selbstmordarten leicht ausführbar waren, Selbstverstümmelungen oder zahlreiche ein blindes Wüthen gegen sich selbst verrathende Wunden, Verbrennungen auf einem Scheiterhaufen oder im Bette, Kreuzigung u. dergl. \*)

<sup>\*)</sup> Hierher gehört der von Rokitansky (Schmidt's Jahrb. 1855, LXXXVII. pag. 85) beschriebene Selbstmord eines Melancholikers durch Bauchaufschlitzen zu Herausreissen der Gedärme, ferner auch der sonderbare, im Wiener Physitasberichte vom Jahre 1871, pag. 122, erwähnte Selbstmord eines 56jähriges Spaccassabeamten, der sich dadurch getödtet hatte, dass er einen mit Büchers schwirt.

Hinterlassene, inshesondere kurz oder unmittelbar vor dem Tode geschriebene Schriftstücke sind natürlich höchst wichtige Documente, indem sie häufig das Motiv des Selbstmordes enthalten, anderseits aber aus Inhalt, Form etc. wichtige Schlüsse auf den Geisteszustand des Selbstmörders gestatten können in analoger Weise, wie wir dies bezüglich anderer Schriftstücke oben (pag. 993) bemerkt haben.

Ueber die letzten Empfindungen von Selbstmördern, wie sie von denselben in ihren Schriften hinterlassen wurden, schrieb Bierre de Boismont (Annal. med.-psych. Juli 1851; Schmidt's Jahrb. 1852, LXXV, pag. 91, und 1853, LXXX, pag. 358). Unter 4595 Selbstmördern fanden sich 1328mal Briefe, Bemerkungen und sonstige Schriftstücke vor. Von diesen zeigten 55 von verschiedenen Graden geistiger Störung, 34 trugen das Gepräge entschiedenen Wahnsinns an sich; 85 Selbstmörder hatten ein Testament gemacht. Wir besitzen eine ansehnliche Sammlung hinterlassener Briefe von Selbstmördern, unter denen sich mehrere befinden, aus denen die Geistesstörung deutlich sich ergibt. So hinterliess ein allgemein geachteter, in den besten Verhältnissen lebender Staatsanwalt, der sich erschossen hatte, folgenden, an seinen Vorstand gerichteten Brief: "Hochwohlgeborener Herr und Gönner! Ich ertrage es nicht länger, ich bin zusammengebrochen. Ich bin einem schrecklichen Lose anheimgefallen. Das Verhängniss hat mich ereilt. Ich vermochte das Amt nicht in einen solchen Zustand zu bringen, dass ich mit Ehren vor der Welt bestehen kann. Verzweiflung ist mein Lohn und das treibt mich in den Tod. Möge mein Nachfolger glücklicher sein. In der Casse ist meines besten Wissens kein Abgang. Verurtheilen Sie mich nicht; bedauern Sie mich; mit patriotischer Brust erglühte ich für Alles Edle und doch bin ich bei einem so schrecklichen Ende angelangt! Gott erhalte Sie!" Die melancholische Geistesstörung ist hier unverkennbar und die Aeusserung der Verzweiflung in Folge des grässlichen Gefühls der Unfähigkeit zur gewohnten Arbeitsleistung (vergl. pag. 921) ebenso charakteristisch, wie im folgenden Briefe, der von einem ausgezeichneten Koch eines grossen Wiener Hauses stammt, der sich durch einen Schuss das Leben nahm, weil er von dem Wahre befallen war, seinem Posten nicht mehr gewachsen zu sein:

Dienstag, 8 Uhr Abends.

Theure, gute, beste aller Frauen! Dir, die Du so viel dafür gethan hast, dass ich es zu etwas bringe, sagen zu müssen, dass ich so elend geworden bin, dass ich im Begriffe bin, mir das Leben zu nehmen! Ich sehe jetzt ein, dass ich Dich nicht mehr glücklich machen kann. Unserer kleinen theuren Tochter, die ich so innig liebe, wird Gott seinen Schutz angedeihen lassen, sowie Dir, meine theure, gute Mathilde. Was mich anbelangt, so ist mein Entschluss

belasteten Kasten mit Stricken versah und an letzteren anziehend denselben auf sich stürzte, nachdem er sich mit dem Kopfe auf ein prismatisches Holzscheit gelagert hatte.

unerschütterlich, mir das Leben zu nehmen. Ich kann nicht mehr leben, und wenn mir die Frau Baronin heute Abends keine Aufträge bezüglich eines Diners gibt, das wir morgen haben sollen. bin ich entschlossen, sofort zu sterben, denn ich kann nicht mehr ertragen, was mich erwartet. Du weisst, was ich gelitten habe, und ich bin überzeugt, dass mein Verstand von Tag zu Tag abnimmt, denn ich fühle mich alle Tage schlechter. Ich vergesse Alles, wu man mir sagt; ich weiss nicht mehr, was ich mache, wie ein Toller laufe ich den ganzen Tag herum, ohne jede Ursache. Es ist mir unmöglich, weiter zu leben, da meine Stellung zu compromitier ist. Ich muss mich für rettungslos verloren betrachten: ich schwire vor Gott, dass mein Schritt ein nur allzu wohlbegründeter ist Meine Existenz ist gänzlich vernichtet, und ich kann es nicht tile: mich bringen, Dich leiden zu sehen und unsere kleine Juliette. Mein Glück ist verloren für immerdar . . . . Ich bin ausser Stande. zu ertragen, zum Nichtsthun verurtheilt zu sein. Heute ging ich aus, um Commissionen zu besorgen. Ich wusste aber nicht, was ich that, was ich sprach . . . . Ich erwarte die Antwort der Frau Baronia Wenn sie mir diesen Abend keine Aufträge geben will, ist Alle verfehlt. Ich bitte Dich, Tante Katherine tausendmillionenmal für mich zu umarmen, sowie unsere Kleine. Du weisst, dass de Schwierigkeiten, welche ich erleiden musste, sich verschlimmen haben, und ich hatte nicht einen einzigen Bedienten, der mir serunden hätte - das heisst, der mich unterrichtet hätte. Schliesslich hatte das Niemandem etwas genützt, da ich Alles vergesse und nichtmehr verstehe. Bevor ich krank werde, will ich lieber so schaell als möglich meinem Leben ein Ende machen.

Adieu, meine Theure, Gott mache Dich glücklicher!

Dein Julius, der Dich sehr geliebt hat.

Die Obduction kann werthvolle Anhaltspunkte für die Reurtheilung des Geisteszustandes eines Selbstmörders ergeben, dech ist sie nur selten für sich allein im Stande, eine bestimmte Enscheidung nach der einen oder anderen Richtung zu gestatten. Bekanntlich ist gerade bei den acuten Geistesstörungen der Sectionsbefund meistens ein negativer, man ist daher auch nicht berechtist daraus, dass keine wesentlicheren Veränderungen am Gehirne oder seinen Häuten gefunden wurden, zu schliessen, dass das Individuum

<sup>\*)</sup> Zufolge der österr. Pensionsvorschriften, insbesondere zufolge der Cir-Verordnung des k. k. Finanzministeriums vom 30. August 1852, Z. 14.497, werder Witwen und Waisen jener Staatsdiener, welche in der activen Dienstleistung als "freiwillige" Selbstmörder ihr Leben enden, ihrer Pensionsansprüche verluste, und mit Erlass des Ministeriums des Innern vom 17. October 1868, Z. 20.476, wird bestimmt, dass in solchen Fällen von Selbstmord, in welchen bei einem Staatsbeamten der zur Begründung der Versorgungsansprüche der Witwes und Waisen erforderliche Nachweis über die Unzurechnungsfähigkeit selbst durch die Liechen-Obduction geliefert werden kann und soll, eine sanitätspoliseiliche Obduction vorzunehmen sei. Ebenso Verordnung des Ministeriums des Innern und der Justiz vom 8. April 1857, R.-G.-Bl. Nr. 73.

nothwendig ein geistesgesundes gewesen sein müsse. wissen wir, dass mitunter selbst grobe pathologische Befunde am Gehirn und seinen Häuten sich bei Leuten ergeben, an denen bis zu ihrem Tode keine psychische Störung bemerkt wurde. Zu diesen gehören insbesondere die Veränderungen und Trübungen und serösen Infiltrationen der inneren Hirnhäute, die so häufig, namentlich bei Selbstmördern, als Beweis für Unzurechnungsfähigkeit herhalten müssen, während niedere und mittlere Grade derselben auch bei notorisch Geistesgesunden zu den gewöhnlichen Obductionsbefunden gehören. Begreiflicher Weise werden am meisten jene pathologischen Processe für bestandene Geistesstörung sprechen, die das Grosshirn betreffen, und zwar ausser angeborenen Anomalien in erster Linie solche der Hirnrinde, und zwar sowohl locale als diffuse, ferner die so häufigen Herderkrankungen im Linsenkern, diffuse oder localisirte Sclerosen, embolische und syphilitische Erkrankungen, graue Degenerationen, traumatische Processe u. dergl.

Endlich werden auch angeborene oder erworbene Deformitäten des Schädels und die bereits pag. 902 erwähnten sogenannten Degenerationszeichen, besonders Bildungshemmungen, nicht unverwerthet bleiben dürfen.

Selbstmord im Fieberdelirium ist bekanntlich ein häufiges Ereigniss und die Section ist dann im Stande, die häufig schon durch die Anamnese klare, dem Delirium zu Grunde liegende Erkrankung nachzuweisen. Am häufigsten sind es acute exanthematische Erkrankungen, insbesondere die Blattern, ferner typhöse Processe, um die es sich handelt, mitunter aber auch einfach entzündliche Erkrankungen, z. B. Pneumonien, Pleuritiden, Gelenksrheumatismus, welche bei Individuen mit labilem psychischen Gleichgewicht, unter welche namentlich die Alkoholiker und jene Individuen gehören, bei welchen Pachymeningitis oder in Folge einer überstandenen Meningitis Verwachsung der Meningen mit der Hirnrinde besteht, oder welche mit Residuen einer anderweitigen Hirnerkrankung (apoplectische Cysten, embolische Herde, geheilte Contusionen etc.) behaftet sind, gehören, schon in den ersten Stadien Delirien und dem entsprechende Handlungen, insbesondere auch Selbstmord, bedingen können. Die Obduction solcher Fälle, deren wir bereits eine ganze Reihe untersucht haben, ergibt dann ausser den durch den Selbstmordact gesetzten Läsionen, die betreffende acute Erkrankung (frische Pneumonie, Pleuritis etc.) und zugleich als anatomisches Substrat des labilen psychischen Gleichgewichtes die Zeichen des chronischen Alkoholismus oder einen der erwähnten chronisch-pathologischen Processe im Gehirn. Dass unter solchen Umständen ausser Selbstmord auch andere schwere Gewaltacten vorkommen können, zeigte die Obduction eines Potators, der seinen 3 Kindern und dann sich selbst den Hals durchschnitten hatte, welche eine frische fibrinöse Pleuritis ergab.

Auch chronische Erkrankungen verschiedener Organe können theils auf psychischem Wege, theils secundär, z.B. durch Ernährungs- oder Circulationsstörungen, zu Geistesstörungen führen. weshalb der Bestand solcher Erkrankungen ebenfalls in Betracht gezogen werden muss.

## III. Fragliche Verhandlungsfähigkeit.

Oesterr. St.-P.-O.

§. 151. Als Zeugen dürsen bei sonstiger Nichtigkeit ihrer Aussage nicht vernommen werden: — — — 3. Personen, die zur Zeit, in welcher sie da Zeugniss ablegen sollen, wegen ihrer Leibes- oder Gemüthsbeschaffenheit ausser Stande sind, die Wahrheit anzugeben.

§. 170. Folgende Personen dürfen bei sonstiger Nichtigkeit des Eides nicht beeidigt werden: — — 4. Die zur Zeit ihrer Abhörung das 14. Lebenspit noch nicht zurückgelegt haben; 5. welche an einer erheblichen Schwärke des

Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens leiden.

Deutsch, St.-P.-O.

§. 56. Unbeeidigt sind zu vernehmen: Personen, welche zur Zeit der Vernehmung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet oder wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen Verstandesschwäche von dem Wesen und der Bedeutung des Eides keine genügende Vorstellung haben.

Die Verhandlungs- oder Vernehmungsfähigkeit kommt in psychischer Beziehung in Betracht, wenn Zweifel darüber bestehen ob den Angaben des betreffenden Individuums jene Verlässlichkeit und Beweiskraft zugeschrieben werden kann, wie dies bei Geistegesunden gewöhnlich der Fall ist, demnach insbesondere, wennes sich um die Fähigkeit zur Zeugenaussage oder um die Glackwürdigkeit von durch das betreffende Individuum gegen sich seibst oder gegen Andere gerichtete Anklagen handelt.

Wie aus der oben angeführten Gesetzesstelle hervorgeht, fordert das Gesetz von einem vollgiltigen, d. h. beeidungsfähiget Zeugen eine gewisse Verstandesreife und ein normales Verhaltet

des Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens.

Die entsprechende Verstandesreise wird von der öster. St.-P.-O. schon mit Vollendung des 14., von der deutschen mit beendetem 16. Lebensjahre als vorhanden angenommen. Bezüglich des Wahrnehmungs- und Erinnerungsvermögens scheint das Gesetz wie aus dem Wortlaute der betressenden Stellen entnommen werdet muss, nur die Schwäche dieser Fähigkeiten, also den Schwächoder Blödsinn, im Auge gehabt zu haben. Es unterliegt jedock keinem Zweisel, dass bezüglich der Fähigkeit zur Zeugenaussag auch andere Geisteskrankheiten in Frage kommen können, da is Geisteskranke verschiedener Art zufälliger Weise Zeugen gewisse zur straf- oder civilrechtlichen Versolgung führender Geschehnse gewesen sein konnten, oder zur Zeit des Geschehnisses geistegesund gewesene Personen dann, wenn sie das Zeugniss ablegt sollen, geistesgestört sein können. Die alte preussische Gerichte

<sup>\*)</sup> Es gehören hierher auch die Pälle, in denen Personen, die zehert von sofortiger oder nachträglich eingetretener Bewusstlozigkeit gefolgte Minhart

ordnung hatte auf diese Möglichkeiten ausdrücklich Rücksicht genommen, indem sie im Thl. I, Tit. 10, §. 227, Rasende, Wahnund Blödsinnige zur Ablegung eines Zeugnisses unfähig erklärte. Auch im §. 151 der österr. St.-P.-O. scheinen wenigstens bezüglich der zur Zeit, wo das Zeugniss abgelegt werden soll, bestehenden Zustände auch andere Geistesstörungen gemeint worden zu sein, da nicht wie im §. 170 nur von geistesschwachen, sondern überhaupt von solchen Personen gesprochen wird, "die wegen ihrer Leibesoder Gemüthsbeschaffenheit ausser Stande sind, die Wahrheit anzugeben".

Bis zu welchem Grade Schwach- und Blödsinnigen oder anderweitig zur Zeit des Geschehnisses geisteskrank Gewesenen oder nachträglich geisteskrank Gewordenen die Fähigkeit zur Ablegung eines Zeugnisses zugesprochen werden kann, kann nur von Fall zu Fall und mit Rücksicht auf die concreten Verhältnisseentschieden werden.

Natur und Grad der Geistesstörung einerseits, Qualität dessen, worüber auszusagen ist, anderseits, muss in Betracht gezogen werden, ebenso die Zeit, die seit dem Geschehnisse verflossen ist. Im Allgemeinen ist es analog wie bei der Zurechnungs- und Dispositionsfähigkeit auch hier in letzter Linie Sache des Gerichtes, über die Vernehmungsfähigkeit zu entscheiden, während dem Arzte nur die Aufgabe zufällt, einestheils zu erklären, ob das Individuum geisteskrank ist oder war, und in welchem Grade durch die Krankheit das Wahrnehmungs-, beziehungsweise Erinnerungsvermögen, sowohl im Allgemeinen als bezüglich des in Frage stehenden Actes beeinträchtigt ist oder gewesen war. Die Unterscheidung, die das Gesetz zwischen Vernehmungsfähigkeit im Allgemeinen und Beeidigungsfähigkeit macht, wird auch der Gerichtsarzt nicht ausser Acht lassen.

lungen, insbesondere mit Hirnerschütterung verbundene Kopfverletzungen erlitten haben, nach ihrer Genesung über das Vorkommniss aussagen sollen. Nach intensiven Hirnerschütterungen ist auch nach vollständiger Restitutio ad integrum die Erinnerung an die letzten Vorgänge in der Regel nur eine summarische, in anderen Fällen kann die Erinnerung bis zum Moment des Eintrittes der Bewusstlosigkeit erhalten bleiben. In einem von uns begutachteten Falle hatte ein Mann, der sich nachträglich als Paralytiker herausstellte, sein Kind mit der Hacke erschlagen und seiner Geliebten die linke Schläfe zertrümmert. Die Frau lag mehrere Wochen bewusstlos, genas jedoch schliesslich mit zurückbleibender Lähmung der rechten Körperhälfte. Bei der Hauptverhandlung gab sie über ihr Vorleben ganz präcise Auskunft, hatte jedoch von den Vorgängen unmittelbar vor der That nur nebelhafte Erinnerung. Einen Schmerz hatte sie nicht verspürt und weiss gar nicht, dass sie einen Hieb erhielt. In allen solchen Fällen (vide einen einschlägigen in Friedreich's Bl, 1874, pag. 1) ist aber natürlich auch zu erwägen, ob nicht in Folge der Verletzung psychische Defecte zurückgeblieben sind, die die richtige Beurtheilung früherer Vorkommnisse beeinträchtigen oder ganz unmöglich machen. Beobachtungen über Ausfall von Erinnerungsbildern nach Commotio cerebri hat Gussenbauer (Wiener klin. Wochenschr. 1894, Nr. 43) mitgetheilt. Retroactive Amnesie findet sich auch bei nach Asphyxie Genesenen insbesondere nach Strangulation und nach CO-Vergiftung (vide pag. 571, 587 und 710).

Von letzterer kann keine Rede sein, sobald erklärt wird. dass das Individuum an einer erheblichen Schwäche des Wahrnehmungs- oder Erinnerungsvermögens leidet (litt) oder wegen seiner Verstandesschwäche (oder anderweitiger Geisteskrankbeit) von dem Wesen und der Bedeutung des Eides keine genügende Vorstellung habe; dagegen kann ein solches Individuum trotzdem unbeeidigt vernommen werden, und es bleibt dem Richter. 14ziehungsweise den Geschworenen, überlassen, inwieweit sie unt Rücksicht auf den Geisteszustand des Individuums dessen Aussagen beim Urtheil verwerthen wollen oder nicht. Werden ja auch Kinder unter 14, beziehungsweise unter 16 Jahren zur Zeugenaussage zugelassen, obwohl sie nicht beeidigt werden dürfen. In allen diesen Fällen wird man nicht blos den Geisteszustand Intelligenz) des Individuums überhaupt erwägen, sondern auch die innere Glaubwürdigkeit der concreten Aussage einer Prüfung unterziehen, die sich aus der Art der Schilderung des Sachverhaltes. aus der Uebereinstimmung der Angaben mit thatsächlich erhobenet Verhältnissen etc. ergeben muss.

Besondere Vorsicht ist gegenüber spontanen Angaben von geisteskranken Personen nothwendig, durch welche sich letzten selbst begangener Verbrechen anklagen oder Andere solcher beschuldigen, da solche Angaben nur auf Wahnvorstellungen. Fehlem der Reproductionstreue etc. beruhen können.\*)

Selbstbeschuldigungen kommen, wie bereits a. a. 0 erwähnt, insbesondere bei Melancholie und bei (melancholischer Verrücktheit vor, bei Hysterie und Hysterodämonomanie\*\*), seltener bei secundärem Schwach- oder Blödsinn.

Die der Selbstanklage zu Grunde liegenden Wahnideen können spontan, d. h. ganz objectlos, entstehen oder unter dem Einflusst thatsächlicher Vorkommnisse, die entweder früher Erlebtes betreffen oder kurz zuvor sich abgespielt haben. \*\*\*) Letztere Fälle sind insoferne von grösserer Bedeutung, als die allgemeine Thatsächlichkeit des Vorkommnisses die betreffende Angabe glaubwürdigerscheinen lassen kann, während im ersteren Falle schon die Objectlosigkeit der Selbstbeschuldigung die Sache erledigt. Verhältnissmässig häufig bildet die Tödtung von Kindern, namentlich der eigenen, Gegenstand der Selbstanklage und liefert instructive Beispiele für das eben Gesagte.

<sup>\*)</sup> Insbesondere bei der sogenannten Besessenheit. Instructive Falle diese: Art, wo die Betreffenden sich sogar auf den Scheiterhaufen brachten, liefertet die mittelalterlichen Hexenprocesse. S. Leubuscher, "Der Wahnsinn in der vier letzten Jahrhunderten". Halle 1848.

<sup>\*\*)</sup> Eine solche Vorsicht ist auch gegenüber Kindern angezeigt, die zie unter die schwersten Anklagen gegen sich oder andere vorbringen, ohne das dieselben objectiv begründet wären. Die pathologische Grundlage solcher Angebeist manchmal schwer oder gar nicht nachweisbar. Motet (Les faux ténseigungdes enfants dévant la justice. Annal. d'hygiène publ. 1887, XVII) berichtet abs solche Fälle.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Melancholischen können Selbstauklagen auch als indirecter auch als indirecter selbstauklagen auch als indirecter selbstauklagen auch als indirecter

So erschien in Innsbruck eine Person vor Gericht und gab an, bereits zweimal geboren und jedesmal im Einverständnisse mit ihrem Geliebten das Kind umgebracht zu haben. Da sie als Letzteren hald einen Pfarrer, bald einen Italiener bezeichnete, das eine Mal Zwillinge geboren haben wollte und ganz auffallend sich geberdete, entstand. sofort die Vermuthung, dass die Person geisteskrank sei. In der That ergab die ärztliche Beobachtung, sowie die Anamnese aus Melancholie hervorgegangene Verrücktheit und die Untersuchung der Genitalien, dass die Person noch gar nicht geboren haben konnte. Auch Krafft-Ebing (l. c. 293) citirt zwei Fälle, in denen Geisteskranke sich des Kindesmordes anklagten, während die Untersuchung ergab, dass sie niemals geboren hatten, und dass die Eine sogar noch Virgo war. -Einen Fall zweiterwähnter Kategorie berichtet Maschka (Gutachten, IV, 274). Derselbe betraf eine 26jährige Gärtnerstochter, die sich anklagte, vor 7 Jahren ihre damals 9jährige Schwester in einen Brunnen geworfen und ertränkt zu haben. Das Kind war damals thatsächlich aus dem Hausbrunnen todt hervorgezogen worden und man hatteallgemein geglaubt, dass dasselbe zufällig hineingefallen sei. Die Angabe der Gärtnerstochter schien plausibel, da Letztere die That in Abwesenheit der übrigen Hausbewohner und aus dem Grunde begangenhaben wollte, damit ihr allein die Wirthschaft der Eltern zufalle. Da sich jedoch herausstellte, dass die Betreffende seit ihrem 9. Lebensjahre in Folge einer überstandenen Gehirnaffection geistig zurückgeblieben war, seit ihrem 18. Lebensjahre an epileptiformen Anfällen litt, kurz zuvor einen Selbstmordversuch mit Arsenik gemacht hatte, sich in ihrer Angabe vielfach widersprach, stets einen gutmüthigen Charakter zeigte und ihrer Schwester in Liebe zugethan gewesen war, so wurde das Gutachten dahin abgegeben, dass die Selbstanklageauf einer Wahnvorstellung, die sich erst in der letzten Zeit entwickelte, beruhen dürfte. - Einschlägige Fälle dritter Kategorie liefern mitunter die Puerperal- oder andere Erschöpfungsmelancholien. Wirkennen aus eigener Erfahrung zwei Fälle, in denen bei Wöchnerinnen die Wahnidee sich einstellte, ihre Kinder umgebracht zu haben, und Morel (Krafft-Ebing, l. c.) erzählt von einer jungen Frau, welche, nachdem ihr ein 7jähriges rhachitisches Kind, welches sie mit rührender Sorgfalt gepflegt hatte, gestorben war, in Folge des Kummers gemüthskrank geworden war, eines Tages zu Gericht ging und mit allen Details und plausiblen Angaben das Geständniss ablegte, dass sie eine unnatürliche Mutter sei und ihr Kind durch Misshandlungen umgebracht habe.

Der Thatsache, dass Erlebnisse aus früherer, insbesondere aber aus jüngster Zeit in verschiedener Weise verfälscht als Wahnvorstellungen auftreten, begegnet man nicht blos bei eigentlichen Geisteskrankheiten, sondern auch bei den während gewisser acuter Erkrankungen auftretenden Delirien und sie haben insoferne eine forensische Bedeutung, als die daraus resultirenden. Aeusserungen auch unter der Form von Selbstanklagen sich ergeben können.

Insbesondere ist es schon vorgekommen, dass Angeklandebwohl unschuldig, wenn nachträglich an Typhus etc. erkranktim Sinne der Anklage delirirten (Krafft-Ebing, l. c. 293. Achleiches kommt ja sogar bei gewöhnlichen Träumen vor. und wäre daher ganz ungerechtfertigt, wenn etwa im Schlafe gesprochen Worte eines Angeklagten als Beweis der Schuld desselben wommen werden würden. In der 1878 stattgefundenen Haupverhandlung, betreffend die Ermordung einer Prostituirten Balogt wurde von einer Zeugin, die in der Untersuchungshaft mit einer der Angeklagten in einer Zelle schlief, angegeben, dass Letzer im Schlafe gerufen habe: "Mein Gott, mein Gott, zwei sinds, der Einen weiss ich, den Anderen nicht, aber ich sage nichts." Mer Recht wurde auf diese Aussagen keine Rücksicht genommen, degleich es nicht unmöglich war, dass die Angeklagte wirklich der Worte im Schlafe gesprochen haben konnte.

Angaben von Hypnotisirten sind nach Lombroso und Algre (1887) nicht zu verwerthen, da der Verbrecher, auch der geiste kranke, in der Hypnose ein eben solcher Lügner und Betrürst, wie ausserhalb derselben. Dass auch durch ungeschickte Frank Selbstanklagen in Betäubte hineinsuggerirt werden können, ih weist ein von Landgraf (Friedreich's Bl. 1894, pag. 172 mitgetheilter Fall von Kohlendunstvergiftung eines Ehepaares, in welche der betäubt gefundene Ehemann von den Hinzugekommenen beschuldigt wurde, sein Weib erschlagen zu haben und dies auch der

stand, was sich jedoch als unwahr erwies.

Anschuldigungen Anderer sind bei Geisteskranken w. häufiger als Selbstanklagen. Das Hauptcontingent liefern die w schiedenen Formen der Verrücktheit und von diesen insbesorder der Verfolgungs- und der Querulantenwahn und dann das hysteris ! Irrsein. Beim Verfolgungswahn ergibt sich die Möglichkeit Beschuldigungen Anderer aus der Natur der betreffenden Walvorstellungen. Letztere sind in der Regel als solche so ansesprochen, und die Art und Weise, wie sie der Kranke vorbring so charakteristisch, dass über den Fall kein Zweifel bestehkann. Schwieriger kann die Beurtheilung sich gestalten, weit die betreffenden Ideen eine gewisse äussere Berechtigung zu besitzen scheinen und in Folge der sonst normalen oder gar mei: als gewöhnlich entwickelten Intelligenz in plausibler, gewisse massen überzeugender Weise vorgebracht werden (Folie raison nante). Namentlich können Laien getäuscht werden, und wieder holte Erfahrungen haben gelehrt, dass unter diesen Umständer und nicht selten unter Mitwirkung allzu eifriger Advocaten sich grosse Processe aus Angaben entwickeln können, die schliesslich nur auf systematisirten Wahnvorstellungen beruhen. Eine verhältnissmässig häufige Rolle spielen in dieser Beziehung Anklager wegen widerrechtlicher Einsperrung in Irrenanstalten, und diese Anklagen können sowohl bei Individuen vorkommen, die zur Zeit. wo sie oder Andere die Anklage erheben, wieder ganz gesund

sind, als auch, und zwar häufiger, bei Solchen, die noch an Geistesstörung laboriren, aber für geistesgesund gelten wollen. Eine Cause célèbre dieser Art war der bekannte Fall des 1872 verstorbenen Advocaten Sandon, dessen Scandalprocess so viele Jahre Juristen und Aerzte und die Regierung Frankreichs beschäftigte, bis endlich die in der letzten Zeit eingetretenen Erscheinungen und die Obduction die von der Mehrzahl der Aerzte schon lange vertretene Ansicht zur Evidenz brachte, dass man es mit einen Geisteskranken zu thun gehabt hatte.\*)

Wie sehr Hysterische zu Beschuldigungen Anderer geneigt sind, wurde bereits oben erwähnt und bemerkt, dass besonders häufig solche sexuellen Inhaltes vorkommen, wobei einestheils die gesteigerte geschlechtliche Erregbarkeit oder andere Abnormitäten des geschlechtlichen Fühlens, anderseits die Geneigtheit zu Verfälschungen gewisser Vorkommnisse im Bewusstsein eine wesentliche Rolle spielen. In anderen Fällen sind die Anklagen auf die krankhafte Sucht, Aufsehen zu erregen, oder das perverse Fühlen, insbesondere die meist vorhandene, selbst bis zur moralischen Insensibilität entwickelte Gemüthsstumpfheit zurückzuführen. Die Beschuldigungen können eben so gut gegen ganz fingirte, als gegen bestimmte Personen gerichtet sein, und es kann nicht überraschen, wenn im letzteren Falle dies insbesondere solche sind, die wirklich mit den Hysterischen in irgend einem Conflicte gestanden sind. Hierbei gehen Letztere in der Regel mit grosser Schlauheit, ja sogar mit Raffinement vor, wissen nicht blos die ihrer Anklage zu Grunde liegenden Handlungen zu erfinden, sondern als wirklich vorgekommene darzustellen, respective gewissen Personen zuzuschreiben, oder gar von ihnen selbst in wohlberechneter Weise Begangenes diesen anzudichten und scheuen sich sogar nicht, Verletzungen, die sie sich selbst beigebracht haben. Anderen zu imputiren. \*\*)

<sup>\*)</sup> Legrand du Saulle, "Folies raisonnantes" (État mental de Sandon). Paris 1878.

<sup>\*\*)</sup> Letztere Angabe kommt übrigens auch bei Nichthysterischen nach verunglückten Selbstmordversuchen gar nicht selten vor, indem sich die Betreffenden aus irgend welchen Gründen scheuen, zu gestehen, dass sie einen Selbstmord begehen wollten. Doch wurden in solchen Fällen unseres Wissens niemals bestimmte, sondern immer fingirte Personen als Urheber der betreffenden Verletzung bezeichnet. Uns sind mehrere einschlägige Fälle bekannt. Einer derselben betraf ein 25jähr. Mädchen, welches in einem der hiesigen Parks Nachts liegend gefunden wurde. Sie hatte 3 Messerstiche in der linken Brustseite, von denen jedoch keiner penetrirte. Auf das Polizeicommissariat gebracht, gab sie an, dass, als sie auf einer Bank ausruhte, plötzlich ein Mann aus dem Gebüsche gesprungen sei. ihr ein mit einer betäubenden Substanz getränktes Sacktuch unter die Nase gehalten und sie dadurch bewusstlos gemacht habe. Nach dem Erwachen habe sie zu ihrem Schrecken bemerkt, dass sie gestochen worden sei. Natürlich erschien diese Angabe unglaubwürdig und die Betreffende gestand auch im Spitale; dass sie sich selbst das Leben nehmen wollte und nur aus Scham den Ueberfall ersonnen habe. S. auch pag. 392.

Zu den auf pathologischer Grundlage beruhenden Beschuldigungen Anderer gehören schliesslich noch die, welche nach dem Erwachen aus zu ärztlichen Zwecken eingeleiteter Narcose. insbesondere nach Chloroformnarcose, vorgekommen sind und die bereits a. a. O. (pag. 151) erwähnt wurden.

In allen derartigen Fällen ist es Aufgabe des Gerichtsarztes zunächst zu constatiren, dass das betreffende Individuum in einem psychopathischen Zustande sich befindet oder befand. und zu erörtern, dass und in welcher Weise dieser zur Entstehung der betreffenden Ideen Veranlassung geben konnte. In zweiter Linie ist die Unglaubwürdigkeit der betreffenden Angaben darzulegen, wobei, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch vorzugsweise jene Seiten derselben geprüft und beleuchtet werden müssen, deren Beurtheilung ärztliche Kenntnisse erfordert, so z. B. das Verhalten der angeblich von fremder Hand erlittenen Verletzungen, bei angeschuldeten unsittlichen Attentaten das Verhalten der betreffenden Genitalien u. s. w.

## Register.

(Die beigesetzten Ziffern bedeuten die Seitenzahl.)

Abdrücke blutiger Hände und Füsse 422, — von Hemdkrägen etc. 563, 568. Abort, Entbindung am — 784, 798, 804. Abortsjauche, Ertrinken in - 572, 577,

578, 798, — mikroskopisch 783. Abortivmittel v. Fruchtabtreibungsmittel.

Abortus 189, Blutung bei — 217, 219, Diagnose des - 216, partieller -196, spontaner — 222, Hymen bei — 217, crimineller — 212, 225, Mutter bei Verdacht auf — 216, Abgänge bei — 218, — bei Erkrankung 222, - nach Verletzungen oder Misshandlungen 224, 494, Eintritt des - bei den einzelnen Fruchtabtreibungsmethoden 246, 249, Sepsis nach 253.

Abreissung von Körpertheilen 284, der Nabelschnur 799, 801.

Abscheu als Scheidungsgrund 48, 50, 70. Absicht, feindselige 314, 324.

Accessorische Wundkrankheiten 341. Acetonämie 625.

Aconitum 728.

Acteneinsicht 34.

Aderlässe, Fruchtabtreibung durch -

Aderndurchschneidung, Selbstmord durch — 393, 403.

Adipocire 587, 832.

Adoption 75.

Aequivalent, psychisch-epileptisches 938. Acther, Geruch des Mageninhaltes nach - 630, —ische Oele 238.

Aetzgifte und Aetzwirkung 632. Actzlaugenvergiftung 662.

Affecte, psychische — 162, 321, 733, bei Kindern 883, — bei Melancholie 919.

After bei Päderasten 173, Verletzungen des - 488, Vergiftung durch den

Agnoscirung von Leichen 833. Agonie 625, 803. Einfluss der Dauer der — auf die Beschaffenheit des Leichenblutes 509, Dispositions-fähigkeit in der — 996.

Alcoholismus chron. 948, Impotenz bei - 62, Einfluss des — auf den Wundverlauf 341, psychische Degeneration durch - 949, Verfolgungswahn bei - 951, Dispositionsfähigkeit bei -

Algenbildung auf Wasserleichen 586.

Alkaloide, Gegengifte gegen — 620, Schnelligkeit der Wirkung der 621, Nachweisbarkeit der -- in faulen Leichen 648, Fäulniss — v. Ptomaine.

Alkohol, Betäubung durch — 147, 150. Angewöhnung an — 622, Intoleranz gegen - 947, Vergiftung durch -696, acute Wirkung des — (Rausch) 927, Denaturirter - 697.

Alkoholisches Irrsein 948.

Aloë 226, 239.

Altersbestimmung an Leichen und Knochen 839, 849, — aus Weichtheilen 856.

Ameisen, Benagung durch — 359, 835. Ammoniak, Vergiftung mit — 664.

Amnesie, nach Mania transitoria 926, beim epileptischen Irrsein 938, beim hyster. Irrsein 942, — nach Berauschung 947, - nach Strangulation 571, — nach Ertrinken 587.

Amnesie nach CO-Vergiftung 710, nach Hirnerschütterung 1003. Amnion 220. Amygdalin 620. Anamnese bei fraglicher Zurechnungsfahigkeit 958. Anchylostomum duodenale 728. Angewöhnung an Gift 622. Angstanfall, melancholischer 918, 922. Ansteckung mit Blennorrhoe 137, 160, - mit Syphilis 139, — mit weichem Schanker 140, 161, psychische — 942. Anthropophagie 908. Antiseptik 342, Unterlassung der — 343. Aorta, Verletzungen der - 312, 481. Aphasie 331, 473, Dispositionsfähigkeit bei — 983. Apnoë 753. Apoplexie 371, Blödsinn nach — 979, 985. Arnicatinctur, Vergiftung mit — 696. Arsen 677, Vorkommen des - im Organismus 641, —hältige Medicamente 642, —hältige Erde 646, —säure 677, -wasserstoff 678, Schwefel-677 Arsenicismus gastrointestinalis 671, cerebrospinalis 671, Aehnlichkeit des - mit Cholera 624. Arsenik 669, - als Abortivum 240, 674, Vergiftung mit - durch die Scheide 620, 675, —esser 622, Localisation des - im Organismus 641, 644, mit - conservirte Leichen 646, Selbstmord durch — 653, Krankheitsbild bei Vergiftung mit - 671, Sections befund nach -vergiftung 673, Ausscheidung des - 676, Wirkung des -675, chronische -vergiftung 679, Massenvergiftung mit - 672, - hältige Farben 645, 678, Mumification durch - 676. Arzt, behandelnder 7, 19. Asarum europaeum 239. Aspermatozie 63. Aspermie 63. Asphyxie 503, Wiederbelebung bei -569, 587, — der Neugeborenen 754. Atavismus 902. Athembewegungen, terminale 501, 575. 803, vorzeitige — 782. Athmen nach der Geburt 738, 740. während der Geburt 751, - nach Kopfverletzung 803, Veränderung in den Lungen durch — 739. Atresie der Scheide 68, 78, - des Hymen 68, 105, 111.

Atrophie der Hoden 60, der Ovarien 75.

Atropin, Vergiftung mit — 726, absichtliche Betäubung durch — 149,

Immunität von Thieren gegen — 649.

Auge, Verletzung des 331, 346, 455. - bei Erstickten 506, - bei Verbrannten 861, Leichenveranderungen am — 778, 819, 828, 861. Augenschein 5, 14, 16, 17, 23, Gegestand des — 25, Aufbewahrung der Objecte des - 32, Wiederholung des **- 7, 38.** Ausgangsöffnung von Schusswunden Att von Stichwunden 297. Aussetzung von Kindern oder hilflest Personen 265, 817. Autoritäten, Berufung auf — 35 Azoospermie v. Aspermatozie. Bandwurmmittel 728. Bauchdecken Schwangerer 186, - Er: bundener 204, 207, 218. Bauchgeflechte, Erschütterung der 280, 357. Bauchverletzungen 482. - penetrir-ti-487. Baumwollfasern, mikroskopisch 44° Barthaare 445. Bartwuchs 86, 844, 902, 959. Baryumsalze 679. Becken bei Zwittern 88. Fractures de-— 484, Geschlechtsunterschied # - 848. Bedrohung, gefährliche 96, 99, 143 Befruchtung, künstliche 79. Befruchtungsfähigkeit der Kryptor t-57, 60, — von Castraten 56. Knaben 58, — von Greisen 59 Befruchtungsunfahigkeit v. Impotentigenerandi. Befund der Sachverständigen 7.: weichender o. widersprechender - ... Begattungsunfahigkeit v. Imputet. coëundi. Behandlung, antiseptische 342, letergefährdende 349, 350. Beischlaf 48, schmerzhafter - 69 5 setzwidriger — 69, 100, 143, v Nat zucht, Diagnose des - 101. B-zzf des - 101. Vereitlung des Zwais des - 47, 169, 215, erzwungener -144, — an wehr- oder bewustler: Personen 147, 150, 201, -- mit Bkdsinnigen und Geisteskranken 155 -mit Schlafenden 153, - mit Hypatisirten 154, - mit Kindern 157. Beischlafsunfähigkeit v. Impotentis coëundi. Belastung, erbliche 901, 958. Belladonna 726. Benzin 697, Impotenz nach chronischer

Vergiftung mit - 63, Geistentörung

durch - 953

Berauschung 944, volle - 945, 947, durch narcot, Gifte 952. Bernsteinöl als Abortivum 238. Bertillonage 844. Berufsunfähigkeit 315, 316, 349, immerwährende - 336. Beschädigung, körperliche 8, schwere körperliche - 314. Beschaffenheit, persönliche 200, 337, Beschneidung, rituelle 490. Besessenheit 942, 944. Betäubung, arglistige 96, 146, zufällige - 150, - durch Strangulation 147, - durch Chloroform etc. 147, 151. Bewusstlosigkeit, Nothzucht im Zustande der — 96, 99, 146, 151, — bei der Erstickung 502, — beim Erhängen 520, — beim Gebären 816, — im Rausch 945. Bindehäute, Ecchymosen an den - 505, 515. Bisswunden 278. Bittermandelöl 713, falsches - 720. Blasenbildung durch Verbrennung 596, 598, 600, — durch Fäulniss 829, durch Pemphigus 600, - bei Strangulation 528. Blausäure 713, Wirkung der - auf Hühner 650, Symptome der Vergiftung mit - 715, Sectionsbefund nach vergiftung 717, Nachweis der - 717, 720, Wirkung der - 717, Geruch der - 717. Blei, Vergiftung mit - 666, Spuren von — im Körper 642. Blennorrhoe, Sterilität wegen - 78, Infection mit - 137, Differentialdiagnose der - 137, Verlauf der -142, künstliche Erzeugung der -137. Blindheit, angeborene 891. Blitz, Tod und Verletzung durch - 608, -figuren 608. Blödsinn, nach Verletzungen 319, angeborener — 886, erworbener — 928, Greisen — 929, 980, paralytischer 930, 982, apoplectischer 928, 979. Blödsinnige, Geschlechtstrieb bei 51, 889, geschlechtlicher Missbrauch von - 156, Dispositionsfähigkeit -978, Zurechnungsfähigkeit - 887, Blut, Gerinnung des - in Suffusionen 368. — bei Erstickten 507. — bei Verbrannten 601, — Vergifteter 620, 638, — bei Erfrorenen 613, 615, Farbe des Blutes in der Leiche 507, - im Magen 634. Blutegelstiche 870.

Blutentziehungen, Fruchtabtreibung durch — 251. Blutkörperchen in Blutspuren 426, Unterscheidung der — 429. Blutkrystalle v. Häminkrystalle. Blutlaugensalz 714. Blutleere des Herzens etc. in Folge von Fäulniss 354. Blutschande 97. Blutspuren 26, 28, 401, 418, 420, — an der Leiche 401, 418, - in Localen 420. — an Kleidern und Werkzeugen 424, Blutkörperchen in - 426, Geruch von — 430, Farbe von — 431, Löslichkeit von — 430, spectrales Verhalten von — 432, Häminkrystalle aus - 437, Aufnahme und Conservirung von — 423. Blutung bei der Defloration 119, - aus Verletzungen der Clitorisgegend 120, 493, — bei der Entbindung 204, 205, 804. — bei Abortus 217, 219, - aus mehreren Verletzungen 336, - als Zeichen vitaler Reaction 364, postmortale - 365. - in die Schädelhöhle 451, 452, 461, — in seröse Höhlen 508, - in die Paukenhöhle 517, - aus den Ohren bei Erstickten 517, 523, 559. Blutunterlaufungen 272, postmortale — 366, Altersbestimmung von - 275, Differentialdiagnose von — 276. Botaniker als Sachverständige 242. Botulismus 732. Brandwunden v. Verbrennung und Verbrühung. Branntwein v. Alkohol. Brom, Hodenatrophie nach - 62. Bromäthyl 695. Bronchitis, Erstickung durch - 590. Breslau'sche Magendarmprobe 764. Bruein 725. Brustdrüsen bei Zwittern 89, - bei Schwangeren 185, — nach der Entbindung 204, 205, 218, — bezüglich Geschlechtsbestimmung 846. Brustverletzungen 473. Brustwarzen bei Schwangeren 185. bei Entbundenen 204, 205, 208, nach Abortus 218, - bei Ertrunkenen 574. Bubonen 140, 143.

### C.

Calcinirung von Knochen 596, 604, 606. Canthariden 239. Caput succedaneum 774, 785. Carbolsäure 659. Carcinom nach Trauma 377. Carotis, Durchschneidung der - 394, Compression der — 519, Ruptur der Intima — 535. Carunculae myrtiformes 130, 208. Castraten, Begattungsfähigkeit von 56, Befruchtungsfähigkeit der - 56, Charakter der — 96. Castration 489. Cephalhämatom 786. Cervix uteri bei Schwangerschaft 184, - nach der Entbindung 204, 209, nach Abortus 217, - beim Coitus 80. Chemiker, Gebühren der — 10, 11, 13, - als Sachverständige 7, 8, 17, 19, 28, 616, 641, - bei Verpackung von Leichentheilen 616, - bei Exhumationen 647. Chemische Untersuchung von Leichentheilen 641, - positiver Ausfall der - 641, negativer Ausfall der — 647. Chinin als Abortivum 229. Chloralhydrat 696. Chloroform, Betäubung durch — 148, 151, Vergiftung mit - 692, Berauschung durch - 952. Chloroformirung Schlafender 148, Einfluss der - auf die Frucht 228. Chlorsaures Kali 667. Chlorsaures Natron 669. Cholera und Arsenikvergiftung 624. Chorion 220. Circumcision 490. Civilprocess - Ordnung, deutsche, betreffend das Entmündigungsverfahren 976, - betreffend die Aufhebung der Curatel 989. Clitoris, Excess der - 84, Blutung aus Verletzungen der -gegend 128, 492. Cloakengas 712. Coffein 226. Coitus v. Beischlaf. Colchicum 728. Colostrum 204. Conception, Unfahigkeit zur - 71, im höheren Alter 74, - bei Atresien 78. - bei Harnfisteln 80, Physiologie der -- 80, Zeitpunkt der -189, 193, - während der Schwangerschaft 194, Vereitlung der - 47, 169, 215. Concurrenz der Todesursachen 377. Conservirung von Leichen 645, 646, 827, 859.

Contusio cerebri 318, 452, 463, - des

Convulsionen nach Nothzucht 161, — bei Erstickung 502, 542.

Cornea, Veränderung der — durch Fäulniss, Hitze etc. 861.

Kehlkopfs 471.

Corpus luteum 210.

Creoline 661. Cretinismus 891. Curare 621. Curatel, Verhängung der - 975. 3 gabe des Gerichtsarztes bei Un suchung wegen -verhängung ! Aufhebung der 989. Cyanide 714. Cyankalium bei Untersuchung von B spuren 427, 435, Zersetzung des 620, Vergiftung mit - 714, v.B säure. Cyanmethämoglobin 720. Cyanose bei Erstickten 504. D. Dämonomanie 942. Dampf, Verbrühung durch heissen 595. Dammrisse 127, 208. Darm, Ruptur des - 483, Ausschrid der Gifte durch den - 628 Darmschwimmprobe 764. Daturin 147, 727. Decidua menstrualis 219, pathologi-Processe der — 200, 219, 223. Defect des Penis 54, — der Holen — der Ovarien 76, — der Seb-und des Uterus 68, 76, angebor Haut - 777, Ossifications - ! geborener 810, angeborener psy scher - 897. Defensionalsachverständige 41, 42. Defloration, Zeichen der - 117. Blut bei der — 119, partielle — 1 Subjective Symptome nach - 1 Degeneration, fettige 638, - psychis 897, — der Epileptiker 934. — Alkoholiker 949. - szeichen 190 Delirium bei acuten Erkrankungen ? - Sterbender 997, - tremen- ? — Einfluss des — auf den Wa verlauf 341. Dementia paralytica 930, 982. Deputation, wissenschaftliche 39. Diabetes, traumatischer 465. Diffusion von Giften 636, 644. Digitalis 727. Diphtheritis der Genitalien 141. Dipsomanie 952. Dispositionsfähigkeit, gesetzl. Ikeur mungen, betreffend die - 971. k dingungen der — 973, — jugendlick-

Personen 973, — Geisteskranker [71] 974, — Taubstummer 971, 983. wan

kommt — in Frage 975, — Bid sinniger 978, — bei Apkane 983

— beim affectiven (moralischen m

impulsiven) Irrsein 986, 987. — bes

paralytischen Irrsein 982, 993, - bei Verrücktheit 988, — bei periodischem Irrsinn 989, — bei Verfolgungswahn 981, 988, — Testirender 991, 993, schwer Kranker 995, - Sterbender 996. — der Selbstmörder 997. Disposition, erbliche, zu Geisteskrank-

heiten 875, 958.

Dissimulation des Selbstmordes 392, 1007, — von Wahnvorstellungen 923, 964, 990.

Dosis toxica 618.

Drastica, abortive Wirkung der - 239. Drosseln v. Erdrosseln, - Betäubung durch - 147.

Druckmarken, zufällige am Halse 563, 568.

Dualin 312, Vergiftung mit - 722. Duell, amerikanisches 391.

Duodenum, angeb. Verwachsung des -592, 795, Verbrennungsgeschwür im **— 601.** 

Dynamit, Verletzungen durch - 284, 312, Vergiftung mit — 722.

Dysenterie nach Quecksilbervergiftung 665.

Dysmenorrhoea membranacea 219. Dyspnoe bei Erstickung 501.

# E.

Ecchymosen bei Erstickten 505, 514, 517, 568, — bei anderen Todesarten 517, postmortale Entstehung und Vergrösserung von — 367, 506, 524, Entstehung der - 514, Sitz der -514, - in den Schädeldecken Neugeborener 786.

Ei in den einzelnen Entwicklungsperioden 220, Abgang des — en bloc **2**51, 754.

Eierstöcke, s. Ovarien.

Eihäute, Geburt in den - 754.

Eihautstich 245, 250, Verletzungen beim - 254.

Eindrücke, löffelförmige, durch den Geburtsact 787.

Eingangsöffnung von Stichwunden 288, - von Schusswunden 297.

Einsicht in die Strafbarkeit einer Handlung 877, — in die Acten 34.

Eisenbahn, Selbstmord auf der - 418, unsittliche und andere Attentate in coupés 149, —lähmung 476.

Eisenlungenprobe 762.

Eklampsie 223.

Ekstase 944.

Elektricität, Fruchtabtreibung durch 252, Verletzungen durch - 608, 610, Hinrichtung durch — 611.

Elephantiasis scroti 54, 61, — labiorum

Embryo v. Frucht.

Embolien, Fett- 356, - von Luft 260, 262, 356, 395, — der Lungenarterien 262, 500, - des Gehirns 928, 979.

Entbindung, Hymen bei der — 116, 118, 130, 208, Diagnose stattgehabter -204, 216, Blutung bei der — 204, 206, 788, Leichenbefund nach — 209, - im Stehen, Sitzen etc. v. Sturz-

Entmündigung v. Curatel.

Entstellung, bleibende 334, 348, 465, 468, 499.

Epidermis, Quellung der - bei Wasserleichen 574, 584.

Epilepsie nach Schreck 161, 734. nach Verletzungen 321, 462, Irrsein bei - 321, 462, 933, larvirte -934, Dispositionsfähigkeit bei - 989, periphere - 321.

Epileptiker, habitueller Geisteszustand der - 934, transitorisches Irrsein der — 934.

Epileptoide Zustände 934.

Epiphysen, Ossification der 221, 774, 792, 793, 853, 855.

Epispadie 67.

Erde, arsenhältige 646.

Erdrosseln 554, Strangfurche nach -555, Selbstmord durch — 557, Mord durch - 557, innere Befunde nach - 555, zufälliges — 562.

Erdrücktwerden 283, 591.

Erection, physiologischer Vorgang der - 49. Behinderung der - 49. 54. Centren 52, psychische Störungen der - 53.

Erfrieren 612, Sectionsbefund nach -614

Ergotin 231.

Erhängen 518, Selbstmord durch - 538, Mord durch - 538, Luftwege beim - 518, Compression der Halsgefässe beim - 519, Vagus beim - 521, Symptome beim -522, - an niedrigen Gegenständen 544, 551, Strangmaterial beim - 527, Strangfurche nach — 524, Abreissen des Stranges beim — 543, zufälliges — 562.

Erhangte, äussere Befunde bei - 523. innerer Befund bei — 531, Blutung aus den Ohren von — 517, Strangfurche bei - 524, 525, Rupturen der Muskeln bei — 532, Rupturen der Intima carotis bei — 535, Fracturen des Zungenbeines bei — 534, Kehlkopf brüche bei - 535, Verletzungen

bei — 531, 539, Stellungen von — 525, 544, Knebel im Munde bei -546, gebundene Hände bei - 545. Verletzungen der Halswirbelsäule bei - 536, postmortal - 539, 551. Erkalten der Leiche 503, 819. Erkrankung, Geistesstörung während und nach schwerer - 954, 995. Erschiessen, Selbstmord durch — 407. Erschöpfung 358, - nach der Entbindung 816, —s-Melancholie 956, 996, 1005. Erschütterung von Nervencentren 280, 356. — des Rückenmarkes 476. des Gehirns 452, - der Bauchgeflechte 356, — des Labyrinths 467. Erstechen, Selbstmord durch - 404, zufälliges - 405. Erstickung 357, 499, Formen der -499, Erscheinungen während der -501, Bewusstlosigkeit bei - 502, Convulsionen bei - 502, Leichenbefund nach - 503, aussere Befunde nach - 503, innere Befunde nach 506, Dyspnoe bei - 501, Cyanose bei —  $50\overline{4}$ , Ecchymosen nach —  $50\overline{5}$ , 514, Pupillen bei — 506, Spermaentleerung bei - 506, Blut nach -507, venöse Hyperämien nach — 510, Entleerung der Excremente bei -506, - durch Strangulation 518, - durch Ertrinken 572, durch Verschluss der Respirationsöffnungen 588, – durch fremde Körper 588, während des Erbrechens 589, - durch Bronchitis 590, - durch Verschüttung und Erdrücken 591, fötale — 780, Kindesmord durch - 814. Ertränkungsflüssigkeit 572, — in den Lungen 575, — im Magen 577, — im Darm 578, — in den Paukenhöhlen 578, postmortales Eindringen der — 578, Resorption der — 576, 587. Transsudation der -- 587. Ertrinken 572, Selbstmord durch 579, Vorgang beim - 572, Mord durch - 579, zufälliges - 580, in Fruchtwässern 782, 784. Ertrunkene, äussere Befunde bei 503, innere Befunde bei - 506, Epidermis bei — 574, 584, Gänschaut bei - 573, vitale Verletzungen bei - 580, postmortale Verletzungen bei - 582, Strangfurchen bei - 583, gebundene Extremitaten bei - 580, wiederbelebte — 587. Erwerbsfahigkeit 315, 316. Erwürgen 564, äussere Befunde nach

- 566, innere Befunde nach -- 567.

Erysipel bei Wunden 341.

Erythem durch Verbrennung 598, 6 Erythema nodosum vel contustor **275.** Essigsäure 659. Exaltation, maniakische 924, - n: Vergiftungen 952. Excoriationen 270. Exhibitionisten 910. Exhumation, 7, 20, 647. Explosionen, Verletzungen durch 284, 312, 517, Verbrennung du - 599. Explosionsgase bei Schussverletzur **297, 303**. Extractum filicis maris 728 Extrauterinschwangerschaft 198. Extravasate v. Sugillationen. intraextracranielle - 451, 454 Extremitäten, Verlust von - 333, 3 Verletzungen der — 496.

### F.

Facultätsgutachten 7, 38. Fäulniss, äussere Erscheinungen - 828, innere Erscheinungen -- 829, äussere Bedingungen -- 831, innere Bedingungen der 836, - Gase 829, - als Ablehner grund 20, 25, Blutleere des Hera etc. durch -- 354, 830, Resiste der einzelnen Organe gegen -- 8 -- bei Wasserleichen 584, Blabildung durch — 829, trübe Selv lung durch - 830, - lei \ giftungen 645, Bildung giftiger Ker (Ptomaine) durch -- 650, 731 der Lungen Neugeborener 745. 05 nismen bei -- 835, Resistenz v Kleidern und Effecten gegen -- > Fahrlässige Verletzung und Todt: 265, 266, 268. Farben, giftige 645, 646, 678. Fehlgeburt v. Abortus. Fettembolien 355. Fettwachs 587, 832. Fieberhafte Erkrankungen, Abortu-— 222, Delirium bei -- 954, 🕾 Filicinsäure 728. Finger, Verletzungen der - 315. 33 345, -nägel bei fraglicher Identit 871, —nägelspuren 271, 566. Fische, giftige 732. Fissuren des Schädels 458, in - en geklemmte Haare 461. Fisteln der weibl. Genitalien 80, 49 Flamme, Verbrennung durch — 🕱 599, Dauer der Einwirkung der – 6.4 Fleischvergiftung 732. Fötus v. Frucht.

Felie raisonnante 899, Dispositionsfähigkeit bei — 987, Beschuldigungen Anderer bei — 1007.

Fracturen, des Schädels 455, — des Kehlkopfes 330, 471, 524, 552, 568, — des Zungenbeines 471, 524, 567. — der Wirbelsäule 472, 473, 536, 584, — der Rippen 474, — des Beckens 484, — von Extremitäten 497, — bei Sturzgeburt 808.

Frucht in den einzelnen Perioden der Schwangerschaft 220, Erkrankungen und Absterben der — 224, 775, Retention der abgestorbenen — 225, Wirkungen von Giften auf die — 227, Beschädigung der — beim Einautstich 250, intrauterine Verletzungen der — 775, macerirte — 225, 778.

Fruchtabtreibung 212, gesetzliche Bestimmungen über — 212, Geschichte der — 213, Ursachen der — 214, gewerbsmässige — 215, Folgen der -252. Diagnose der - 216, versuchte - 216, Statistik der - 214, - durch innere Mittel 225, - durch mechanische Mittel 243, - durch Erschütterung des Bauches 244, - durch Massage 244, 250, — durch Eihautstich 245, 250, - durch Blutentziehungen 251, - durch Einführung fremder Körper in den Uterus 245, 247, 249, — durch Injectionen 246, 249, 260, — durch Elektricität 252, subjective Empfindungen bei mechanischer — 248, Vergiftungen durch -253, Verletzungen bei der - 254, Sepsis nach -- 253.

Fruchtabtreibungsmittel, innere 225, Wirkungsart innerer 226, Beurtheilung innerer 241, ungeeignete — 241, mechanische — 243.

Fruchtwasser, Aspiration von — 782, Ertrinken im — 784.

Frühgeburt 190.

Fuchsin 678.

Fühlen, Anomalien des moralischen -- 52, 96, 170, 896, des geschlechtlichen — 903.

Fussspuren 422, 423.

### G.

Gänsehaut 578.

Gangran der Genitalien 54, 142, 489, nach Vergiftungen 231, 684, 710.

Gasaustausch, Störung des fötalen -

Gase, giftige 621, 693, 699, 711, Verbrennung durch heisse — 595, 599, Faulniss— 829.

Gastroenteritis toxica 624. Gaumen, Verletzung des — 330, 814.

Gebärmutter v. Uterus.

Gebühren der Gerichtsärzte 10, 11, 16, — der Chemiker v. Chemiker.

Geburt, fragliche 179, 204, Athmen des Kindes während der — 751, 782, Absterben der Frucht vor der — 224, 775, während der — 780, nach der — 790, Sturz — 796, Ohnmacht bei der — 816.

Geburtsgeschwulst 774, 785.

Gedächtniss bei Schwach- und Blödsinnigen 888, 978, — -Schwäche bei Zeugen 1002, 1003.

Gefässe für Leichentheile Vergifteter 616, 644.

Gegenwehr, Spuren geleisteter — 146, 399, 538.

Gehirn, Erschütterung des — 452, Ruptur des — 280, — Verletzung des — 448, Contusion 318, 319, 463, — Substanz auf Werkzeugen 448, — bei Erstickung 512, Hodenatrophie nach Verletzung des — 62, — windungen bei Neugeborenen 221, 772, Fäulniss des — 838.

Gehör, Verlust und Schwächung des — 332, 346, 468.

Geisteskranke, geschlechtlicher Missbrauch von — 156, körperliche Anomalien bei — 957, psychische Grundthätigkeiten bei — 960, Examen der — 961, Selbstanklagen der — 1004, Beschuldigungen Anderer durch — 1006, Zurechnungsfähigkeit — 886, 915, Dispositionsfähigkeit — 1971, Verhandlungsfähigkeit — 1002.

Geistesstörung nach Nothzucht 162, — nach Verletzungen und Misshandlungen 318, 348, unheilbare — 321, 335, Selbstmord bei - 390, Aufschub des Strafvollzuges wegen — 874, — als Ehescheidungsgrund 874, angeborene -- 886, erworbene — 915, Eintheilung der — en 916, Ursachen der — 959, Examen bei — 961, Allgemeines bezüglich der Untersuchung wegen — 957, Simulation von — 966.

Geistesthätigkeit, krankhafte Störung der — 968.

Geisteszustand vor Gericht 873, — der Zwitter 96, — vor der That 957, — zur Zeit der That 961, — nach der That 964.

Gelenksbeugen, Selbstmord durch Schnitte in die — 403.

Genitalien, Entwicklung der — 83, jungfräuliche — 102, Deflorations-

zeichen an den — 117, Zerreissungen der — 127, 166, blennorrhoische Affection der — 137, ulceröse Processe an den — 140, künstliche Erweiterung der — 160, nach der Entbindung 204, nach Abortus 217, Verletzungen der — 489, — bei faulen, verstümmelten oder verkohlten Leichen 837, 846.
Gerichtsarzt v. Sachverständige, Ge-

Gerichtsarzt v. Sachverständige, Gebühren des — 10, 11, 16, Vorbildung des — 27, Stellung des — 44, wann wird ein — in Anspruch genommen? 47.

Gerinnung des Blutes 368, 507. Geruch des Mageninhaltes etc. 630. Geschäftsfähigkeit 986.

Geschlechtsbestimmung bei Zwittern 85, — bei faulen oder verstümmelten Leichen 837, 844, 846, — am Skelet 847.

Geschlechtsreife bei Knaben 58, — bei Mädchen 71.

Geschlechtstrieb, Fehlen des — 51, abnorme Aeusserungen des — 51, 170, 903, — bei Zwittern 90, 94, gesetzwidrige Befriedigung des — 96. Geschrei Neugeborener 739.

Geschwüre, virulente 140, 144, 160.

Gesetzbuch. österr. allgemeines bürgerliches, betreffend: die Zeugungsfähigkeit 47, — die Schwangerschaft und Geburt 179, — Verletzungen und gewaltsamen Tod 267, — Dispositionsfähigkeit 971, 975, 991, — Testamente und Eheschliessungen 971, 991. Gesicht, Verlust und Schwächung des — 331, 346, 466, Verletzungen des — 335, 465, —bildung 858, Recon-

Gesundheitsstörung, gewaltsame 314, 335, 349, 733.

struction des - 865.

Gewalt, durch — erzwungener Beischlaf 97, 145, Spuren angethaner — 146. Gewebe, künstliche (Gewebsfasern) 448, 842.

Gewicht des Fötus 193, 220, 791, -- der Placenta 221, 792, 818.

Gifte 28, 617, — als Abortiva 226, 240, Selbstmord durch — 652, Verpackung von — 617, 644, Dosis der — 618, Weg der Einführung von — 620, Vehikel der — 619, Löslichkeit der — 619, Idiosyncrasie gegen — 622, Angewöhnung an den — 622, Ausscheidung der 628, chemischer Nachweis der — 640, Spuren von — im Organismus 641, — als Medicamente 642, Beschäftigung mit — 643, in die Leiche gekommene —

644, Diffusion der — 636, 644 in faulen Leichen 645, 650 physiologischer Nachweis der — 640 mechanische — 730, organism — 730.

Giftwirkung, Schnelligkeit und leist sität der — 612, 618, individente Einfluss auf die — 614, Einfluss — Magenzustandes auf die 616 Glas, gepulvertes 715.

Glied, Verlust eines wichtiger. -- 347 Glühwein als Abortivum 239. Gonokokken 138.

Gonorrhoe v. Blennorrhoe.

Graberde, arsenhältige 646, Ueberrader — an den Chemiker 647 Greise, Befruchtungsfähigkeit der 59, Blödsinn der — 928, 980, Vefolgungswahn der — 929, 181, Grössenwahn 927, — der Parayaker

Grünspan 667.

Grundthätigkeiten, psychische (\*): Guajakprobe auf Blut 434.

Gutachten 7, 32, Form und Inhalt is — 33, abgesondertes — 33, Verlesser des — bei der Hauptverhandlung 43, Mängel und Widerspruche im 38, — der Facultät oder einer Fibbehörde 7, 16, 17, 38, mundage— bei der Hauptverhandlung 43—bei Obductionen 33, 267, ieiksechlicher Beschädigung 268, Pruturglie — durch den Richter 37.

## H.

Haare 27, 440, Scham- 87, 131 # 844, - von Thieren 442, metsellich - 411, ausgerissene -- 447, W ( -442, - von verschiedenen Kener stellen 445, -- auf Werkzenzel +: Farbe der - 442, 445, 859, Eri. gungen der - 446, Frauenkei! 444, 844, in Fissuren eingekienz — 461, Abgang der - bei Wasse leichen 585, - bei faulen, verstatt melten oder verkohlten Leichen w arsenhältige – 645. —wachs 🔄 Verbrechern 959. Habitus bei Zwittern 86. -- bei Lei ber 857. Hämatin 276, 435, 630, 637. Hämatoidinkrystalle in Suffusioner 37 Hämatom der Dura mater 371. Kopfnickers 814. Hämatoporphyrin 431, 436. Häminkrystalle 437. Hämoglobin, Nachweis des — in Bitt

spuren 432, Spectrum des - 433

Dichroismus des — 434, Ozonübertragende Eigenschaft des - 434. Zersetzung des - im Magen 630, 637. Hande, Verlust der - 330, 333, 345, Waffe in den - von Selbstmördern 402, 410, Epidermis der - bei Wasserleichen 564, 585, Pulverschwärzung der — 410, Verletzung der — bei Selbstmord durch Schuss 411, Abdruck blutiger — 422, gebundene bei Erhängten und Wasserleichen 545, 580, - bei Leichen Unbekannter 870. Haftpflicht 316. Hallucinationen 151, 919, 950. Hals, Verletzungen des - 393, 471. Compression des — bei Strangulation s. diese, zufällige Druckspuren am -s. Druckmarken. Halsabschneiden, Selbstmord durch -393, Mord durch — 397. Hammer, Schädelverletzung durch -456. Harn bei Vergiftungen 628. Harnblase, Verletzungen der - 484, - bei Neugeborenen 762. Harnröhre, Anomalien der - 65, Stricturen der - 68, Verletzungen der — 484. Harnsäureinfarct 763. Hauptverhandlung 8, 17, 40. Haut, Resistenz der — 283, 284, grüne Färbung der - 828, Spaltbarkeit der - 289, Retraction der - 363, Ecchymosen der — 365, 505, 683, Berstungen der - bei Verbrannten 604, Vergiftungen durch die - 620, Farbe der — bei Vergiftungen 629, - Vertrocknung postmortale 272, 828, - bei Ertrunkenen 573, - defecte, angeborene 776. Hautaufschürfung 270, Verhalten der -- in vivo und an der Leiche 271, postmortale — 272. Helleborus 728. Hepatitis haemorrhagica 687. Herabstürzen, Verletzungen durch -285, 416 Selbstmord durch -Mord durch - 417, - in's Wasser 581. Hermaphrodismus 82, — verus 83, forensische Seiten des — 85, 93. Hermaphroditen v. Zwitter. Hernien als Begattungshinderniss 54,

69, — des Zwerchfells 482, — nach

Misshandlungen 484, — als Unfalls-

folge 487, Rupturen des Darmes in

Herz, Stichwunden des - 474, Läh-

mung des - 355, 356, Rupturen

-- 483.

Herpes praeputialis 141.

des - 282, 474, Schusswunden des 413, 481, Ecchymosen am 514. Herzschlag in der Asphyxie 503. Herztöne der Frucht 185. Hiebe mit Stöcken, Ruthen etc. 273. Hiebwunden 287, - des Schädels 287, Selbstmord durch - 419. Hinrichtung durch den Strang 534, 537, — durch Erdrosseln 554, durch Elektricität 611. Hirnerschütterung 452. Hirnsubstanz auf Werkzeugen 448. Hitzschlag 595, 926. Hoden, Mangel der - 56, nicht erfolgter Descensus der — 57, Functionsfähigkeit der — 58, Atrophie der - 60, Verlust der - 489. Hodensack der Ertrunkenen 574, 585. Hunger, Tod durch — 592. Hymen 104, — annularis 105, — semilunaris 106. Atresie des — 82, 105, — labiiformis 106, Einkerbungen am - 106, - fimbriatus 107, gelappter - 107, - septus 109, 120, Entwicklung des - 110, partim septus 111, - cribriformis 112, — mit 3 Oeffnungen 113, Festigkeit des - 113, Faltung des — 114, Erhaltung des — trotz Coitus 115, Dehnbarkeit des 113, 116, Defloration des - 117, Verheilung des deflorirten — 121, Untersuchung des — 122, Ver-letzung des — durch Sprung etc. 123, Verletzung des — durch fremde Finger 126, 166, Verletzung des durch Onanie 124, 889, Verletzung des — von Innen 127, Zerstörung des — durch Geschwüre etc. 126, Fehlen des — 127, — bei der Entbindung 118, 130, 209, — beim Abortus 118, 218. Hyosciamin 727. Hypnose, Nothzucht während - 155. Hypospadie 66, traumatische 490. Hypostasen 820, äussere — 820, innere - 822. Hysterisches Irrsein 940, Beschuldigungen Anderer beim - 1007.

# IJ.

Identität 839.
Idiosyncrasie gegen Gift 622.
Illusionen 151, 919, 957.
Imbibition 820, 828, 829, Blutleere des
Herzens etc. durch — 355, 830 —
der Gifte durch den Magen in die
Nachbarorgane 636, 644.

Immunitàt regen Gift 623, 649. Impotentia esetundi beim Manne 49. --in Frige psychischer Einflüsse 53, — wilineni schwerer Krankheiten 55, 193 — bei Alkoholismus und runo 63. — bei traumatischer فنظرها Neurose 4... - beim Weibe 68. Impotentia generandi beim Manne 56, — beim Weibe 71, v. auch Concep-2010 Impotentia restanti 80 Imagen byl ladestien varalente 136. — mit Tripper 137 mm Syphilis 140. — mit weithen Schanker 140. lajestusaen. Frachtabtreibung durch -246 249 249 — voz Morphium v. žieses. Sparen subormaner — 362. Initialsoleries, syphil. 140. insciance 535, 926 Intelectual grigin Alkohol 319, 949. latexicato e v. Vergiftung. lavolomea des Ciercs 200. Innertierseite Firminss auf die Schwan-Principle with Jod. Hidenatrophie nach -Jořkalium als Abertivam 229, 243. Indictional electric Irrenanstalten, Unterbringung zu Untersuchender in — 301. Anzeigepflicht der — eTe Beschuldigung widerrechtlicher leteration in - 1006. Irrsen v veistesstirung: traumatisches 315. paralytisches = 319, 930. epileptis his - 621, 933, moralisches - %. im; ilsives - 911, periodisches uni urulares — 914, compli-cirtes — 330, hysterisches — 940. alkinismes - 944. Jungfernhauschen v. Hymen Jungfraus haft. Zeich-n ier - 102. Juniperis sabina v Sabina 🔑 virgimiama 237 Kabe Telliamh 612. Karrin 732

Kehlk ; : !-: Zwittern SS. Verletzungen 4.5 830. 471 584, 559, 5**67.** Compressi n des - 564. Ecchymosen im - 516. Verkt sherung des -es 555. Kellerasse z. Bezagung der Leichen durch — 3*i*41

Kali chlori om. Vergiffung mit - 667. Kalilanz- Venziftung mit - 662. Kalk, Veritennung durch — 595, 599,

Kam: E-r 23.0

Kennzeichen, besondere, an Leichen Univarianter will.

Kephalotripsie, Athem nach - -Kinder, Beischlaf mit - 150, Abstetle 1 der — vor der Geburt 775. — waine: der Geburt 779, -- nach der bei in 790. Geisteskrankheiten der -- 🕬 Mari der eigenen - 921 Zuschnungsfähigkeit der — 880 impositionsfähigkeit der — 973 impositionsfähigkeit der — 102 im4 Selbstmord der - 385, 84, 3. % durch — 884. Bestrafung der - wi Kindesbewegungen 185, 183 Kindesmord 736. Fragen bei Vem auf — 737. — durch activel): gang 808. — durch Unterfact: des Beistandes \$15. Kindestheile. Fuhlen der - 150 Kindesunterschiebung 182, 186 Kindesweglegung 152 Kirchhoferde, arsenhaltige, v 6m/m Kleesalz 661. Kleider. Untersuchung der bewahrung der - 32. Blutsmet 2 - n 425. Schatz der — 200 🖰 brennung 5tm -- reste at tem. 2. oder verkohlten Lei ben 32 3 Verzögernder Einfins ist Faulniss 531. -- mit Eties if Identitat 40 Kleinkaliter-Jeweite vo Klimacterium 73 2 3 Kloakenzas 712. Kloakenstoff- 73 Klysmen. Verletzung im der Vermiftung dan hier in der Auften der A Knaben, Berrichtung fange in 58 Knall quecksilter V-rietzung : Explosion vin — 31n
Knebel im Munic vin Echteric
— bei Erdrichten Knochen, Faultuse let - see France der 254, 455 457 laster : rungen der 254 47 High der - 200. Str. 2 fb .a.e. ... Schussverietz ungen ihr - sie of Fettembolien mach Era ere ier ... Widerstands Alleger Williams der Ersen in Ersen im State Sta

Körperlänge 343 34. Körperverletzung schwere 32 4 - leichte 345 Kohlenduns: 690. Seinstwari dink-700.

Knochenkerne bei Neumannen -

schiede der - 🛶 🤫 🚾 🏣

Kennzeichen au - 572

792

Kohlenoxyd, Einfluss des - auf die Frucht 228, Selbstmord durch - 388, 389, 700 — im Blute verbrannter Leichen 605, Vergiftung durch — 699, Krankheitsbild bei Vergiftung mit — 703, — Blut 705, Ausscheidung des - 706, Wirkung des -703, Sectionsbefund nach Vergiftung mit — 704, Nachweis des — 705, Differentialdiagnose der -vergiftung 708, Folgen nach —vergiftung 710, Amnesie nach - vergiftung 710. Kohlensäure, Vergiftung durch - 711. Kokkelskörner 725. Kopfgeschwulst 774, 785. Kopfverletzungen 450, Geistesstörung nach — 318, — durch stumpfe Gewalt 454, — durch Hieb 288, durch Stich 295, — durch Schuss 306, 310, 413 Folgen der — 318, 331, 462, 465. Krampfwehen 781. Krankengeschichte 35. Krankheit, unheilbare 335. Kropftod 590, 756. Kryptorchie 57. Kunstausdrücke 36. Kupfer, Spuren von - im Körper 642, 645, salze 667.

# **L.** Lähmung, Verfall in — 346, 462, 497.

Landrecht, preussisches, betreffend: Zeugungsfähigkeit 47, — Zwitter 93,

991.

— Paternität 180, — die Dispositionsfahigkeit 972, — Testamente 972,

Laudanum liqu. Sydenhami, Vergiftung

Leben des Kindes nach der Geburt 737,

mit — 631, 690, 692. Laugenvergiftung 662.

768, - ohne Athmen 752, --sproben 739, 742, 761, 762, 764. Lebensfähigkeit 790. Lebensgefahrliche Handlungen, Werkzeuge und Umstände 324, 349 -Verletzungen 328. Leberatrophie, acute 687. Leberblutprobe 763. Leberrupturen 280, 283, — bei Neugeborenen 813. Leibesbeschaffenheit, eigenthümliche 338, 376, 461, 491. Leichen, verstümmelte und zerstückelte, - 360, 817, 844, faule -- 20, 22, 26, 354, 640, 828, verkohlte — 605, Identität von - 839, einbalsamirte -- 645, 646, Erkalten der — 819, Schändung von — 903, Conservirung

von - 646, 859, -schau 7, 16, 25, 818, 839, - offnung v. Obduction, erscheinungen 818, -fett 832. Leichentheile, Uebergabe und Verpacku von - Vergifteter 617, 640, 647, giftige Extracte aus — 650. Leichenwachs 832. Leichnam 15. Leinenfasern 448. Letalitätsgrade 337. Leuchtapparat, Tod durch den Strom eines elektrischen — 610. Leuchten von Nahrungsmitteln etc. 651. Leuchtgas, Vergiftung durch -- 701, Geruch von 702. Ligroin 698. Linea fusca 186. Lipoide Umwandlung 779. Lippen, Verletzungen der - 471, Vertrocknungen der 273. Lithopädion 196, 779. Lochfracturen des Schädels 456. Lochien 206. Localaugenschein 28. Blutspuren beim 401, 421. Luftathmen nach der Geburt 738. während der Geburt 751. Lufteinblasen bei Neugeborenen 747. Luftembolie, s. Embolie. Lungen, -embolie 355, 395, Ruptur der — 474. Stichwunden der — 478, Hyperämien der - bei Erstickten 510, Oedem der — 511, Ecchymosen an den — 514, Veränderungen der durch Luftathmen 740, Volumen lufthältiger und luftleerer - 740, Farte der - 740. Consistenz der -742, specifisches Gewicht der - 742, -schwimmprobe 743, -blutprobe 761, -bläschen, lufthältige 742, faule - 745, luftleere - 752, aufgeblasene - 747, angeborene Krankheiten der - 755, 758, nachträgliches Luftleerwerden der - 758, Ertränkungsflüssigkeit in den - 575. Luxation der Halswirbel 472, 536, 581, - von Extremitäten 497. - durch Sturz in's Wasser 582. Lymphorrhagien 369. Lynchen 328. Lysol 660. Lyssa 279.

### M.

Maceration der Frucht 225, 778, — von Leichen 354, 577, 778, 585, 832. Maden an Leichen 835. Magen, Rupturen des — 280, 482, Ecchymosen im —516, Erschütterung der —gegend 482, Zustand des —

bei Vergiftungen 623, Erweichung des — 637, Ertränkungsflüssigkeit im — 577, — bei Neugeborenen 764, Stichwunden des - 296. Mageninhalt bei Vergiftungen 623, 630, 634, — in den Luftwegen 589. Magenwand nach Vergiftungen 630. Malthusianismus 48, 169, 215. Mandeln, bittere 713. Manie 924, Handlungen bei — 925, transitorische — 926. Mannlicher-Gewehr 306. Mariscae 174. Martern 274, 328, 351. Masochismus 908. Mastdarm bei Päderastie 173, Verletzungen des - 488, fremde Körper im — 488, Vorfall des — 488. Meconium 762, 773, 782. Medicamente, gifthältige 642. Medicin, gerichtliche 1, Geschichte der gerichtlichen - 1, 2, Umfang, Inhalt und Stellung der - 2. Medicinalcollegien 39. Melancholie 917, -- nach Nothzucht 162, -- nach Verletzungen 320, Zwangs- und Wahnvorstellungen bei 919. Gewaltacte bei — 921. Erschöpfungs- - 956, 996, 1005. Menstruation, Eintritt der - 71, frühzeitige — 72, Ausbleiben der — 73, 182, 203, - bei Zwittern 92, Fortdauer der - bei Schwangeren 183, 202, - nach Ovariotomie 195, Simulirung der - 184, Deciduabildung bei — 219. Messer, Stiche mit - 287, 290, 293, 295, 324, 349, Schnitte mit - 285, in der Hand von Selbstmördern 402, Hineinrennen in's -- 405. Metastasen, pyämische 374. Methämoglobin 434. Methylalkohol 697. Miesmuscheln, giftige 733.

Milz, Ruptur der — 281, 283, — bei Erstickung 513. Milzbrand 732. Missgeburt 795. Mole 200, 224. Monstra 795. Mord 263, 268, — durch Halsabschneiden 397, — durch Schnitte in die Gelenksbeugen 403, — durch Erhängen 538, — durch Erdrosseln 557, — durch Erwürgen 566, — durch Ertränken 579, — durch Gift 651, — durch Verbrennung 601.

Milchsecretion, Eintritt der - 185, --

bei Entbundenen — 205. Milderungsumstände 874. Morphin 689, Betäubung durch 14Angewöhnung an — 622, 691 Na.,
weis des — in faulen Leichen 648
v. auch Opium.
Morphinismus 953, Impotenz bei 63
Mumification 676, 831.
Muscarin 728.
Muskeln, Retraction der verletzten 364, Rupturen von — bei Erhinzen 532 postmortale Reizbarkeit der 818.
Mutterkorn v. Secale cornutum.
Mutterkuchen v. Placenta.

Muttermund v. Cervix. Nabelbläschen 220. Nabelgefässe 763, 770, 773, 800 A. normität der — 807. Nabelschnur, Länge der — 220. 781 Torsionen der - 224, Verhalten der — nach der Geburt 770, Ausreiset der — 771, 798, abgerissene — No abgeschnittene - 801. Compressie der - 780, Vorfall und Umschlinzu: der - 780, Verblutung aus der -790, 886, — bei Sturzgeburt in absichtliche Nichtunterbindung - 815, Strangulation durch d. 563, velamentöse Insertion der - 74 Nachempfängniss 194. Nachtwandeln 957. Nacken, Verletzungen des - 472. Nägel, Abgang der - bei Wasserleitet 586, v. Fingernägel. Narben am Hymen 121, 205, - rail Geschwüren 126, Schwangerschaften 207, -- am Muttermund 211. -2" stellende — 335, 465. Narcotica, arglistige Betaubung dar! - 96, 147, Symptome der Verzitting mit - 625, 691, Einfluss der - 40 die Frucht 228. Nase, Verlust der — 465, Ecchym -: und Blutungen an der Schleimhan der - 516, - bezüglich Identifi 862. Natronlauge 662. Natronprobe 705. Necrophilie 903. Necrosen, symmetrische, nach Ci-Ver giftung 710, - nach Phosphorver giftung 684.

gistung 684.

Nephritis, Abortus bei — 223.

Neugeborenes, Leben des — 737. erser

Athemzug des — 738, Geschrei des — 739, Resistenz des — gegen

Asphyxio 756, Begriff des — 781.

Kennzeichen des — 769, Hant der

- 770, Verdauungstractus bei --772, Todesursache des - 775, Lebensfahigkeit des -- 790, Reife des -791, absichtliche Tödtung des - 808, 815, zerstückelte Leichen — 817. Neurasthenie 913. Neurose, traumatische 321, 476. Nicotin 725, Immunität gewisser Thiere gegen - 649. Nitrobenzol 720. Nitroglycerin, Verletzungen durch -284, 312, Vergiftung mit — 721. Noma 126, 141. Nothzucht, 97, 101, 144, — an wehroder bewusstlos Gemachten 147, an anderweitig Wehr- oder Bewusstlosen 150, - im Schlafe 154, - im hypnotischen Zustand 155, - in der Chloroformnarcose, 148, 151, — an Geisteskranken 156, - an Kindern 156, — an alten Weibern 158, -Folgen der -159, Tod nach -162, Conception nach — 163. Nymphen, Verhalten der - 103, 127. Nymphomanie 125.

Obduction 7, 16, 22, 25, 26, 267, -Protokoll 26, — Bericht 16, 33, — bei Verdacht auf Vergiftung 616, 647, — Neugeborener 736, 743. Oedem, Lungen- bei Erstickten 511. Oele, ätherische, als Fruchtabtreibungsmittel 235. Oesophagus, Stricturen des - nach

Vergiftungen 636, Erweichung des -- 637.

Ohr, Verletzungen des - 332, 468, Blutung aus dem — bei Erstickten 517, 523, 560, -enprobe 767. Oleum sabinae 235.

Onanie, Einfluss der — auf die Zeugungsfähigkeit 53, 61, Folgen der - 162, 903, Verletzung des Hymen durch - 124, 889, Zeichen der -125, 167.

Opium 689, Wirkung des - bei Kindern 622, Geruch nach - 630, 692, Symptome bei -vergiftung 691, Sections befund nach — vergiftung 692, Impotenz nach — 63.

Organisation, originar-psychopathische Dispositionsfahigkeit bei -987.

Organismen bei Fäulniss 835.

Ossification bei Neugeborenen 792, 793, -slücken am Schädel Neugeborener 808, — des Skelettes in der Wachsthumsperiode 853.

Osteogenesis imperfecta 812. Ovarien, Atrophie und Defect der -76. Oxalsäure 661. Ozonprobe auf Blut 434.

#### P.

Pachymeningitis vasculosa 371. Päderastie 168, Geschichte der -- 169, Ursachen der - 170, active -- 171, passive - 172, Mastdarmblennorrhoe nach — 173, 175, erzwungene — 176, Folgen der — 176, — mit Thieren 179.

Päderasten, weibliche Gewohnheiten der - 176, psychischer Zustand der -170, 904.

Pancreas, Blutungen in das - 356. Paralytisches Irrsein 319, 930, Dispositionsfahigkeit beim - 982.

Paukenhöhlen, Ecchymosen in den -516, -probe bei Neugeborenen 767, — bei Ertrunkenen 578.

Pemphigus für Verbrennung gehalten 600, — der Neugeborenen 779.
Penis, Erection des — 49, Defecte des

Penis 54, Verletzungen des - 146, 489.

Pental 696.

Peritoneum, Ecchymosen am — 516, 684. Personsbeschreibung bei Leichen Unbekannter 839, 843.

Petroleum, Verbrennung mit — 601, 698, Vergiftung mit — 697.

Pfropf in Schusswunden 309, 410.

Phimose 68, 172.

Phosphor als Abortivum 240, Mord durch — 652, amorpher — 680, Wirkung des — 685, Nachweis des — 688, Arsengehalt des — 689.

Phosphorvergiftung 680, Ecchymosen bei — 684, Krankheitsbild bei -680, Sectionsbefund nach - 682, Differentialdiagnose der - 686. Gangran nach 684.

Photographie der Leichen Unbekannter 858.

Picrotoxin 725, - Wirkung des - auf Fische 649.

Pigmentbildung bei Schwangeren 186. Pilocarpin 230.

Pistolenschuss 297, 304, 306.

Placenta, Retention der - 200, 204. vorzeitige Lösung der - 781, Gewicht und Grösse der — 221, 792, 818, Krankheiten der — 224, Zwillings-- 818.

Placentarathmung, Unterbrechung der **– 780.** 

Pleura, Ecchymosen unter der - 514.

Plexus solaris, Erschütterung des -280, 357. Pneumonie, Abortus bei - 222, nach Verbrennung 601, - im Verlaufe von Verletzungen 373, alba 755, 795, Contusions- 473. Prellschüsse 311. Priorität der Todesart 377. Prognose, bei traumatischer Geistesstörung 321, — nach Verletzungen 329, 380. Projectil 301, 307, 311, Formveränderung des - 307, - bei Selbstmördern 407. Protokoll über den Augenschein 5, 7, 29, 43, Pseudohermaphrodisie 82. angeborene Psychisches Verhalten, Unterschiede des — 894. Psychopathologie, gerichtliche 857. Ptomaine 650, 732.

Pubertät 58, 71, Selbstmord in der
Zeit der — 385, Verhalten des Skelets in der - 854, Einfluss der - auf Geistesstörungen 884, 903. Puerperalpsychosen 956, 1005. Pulverflamme 298, 303. Pulvergase, unmittelbare Wirkung der - 297, 300. Pulverschwärzung 299, 301, - der Hände 410. Pupillarmembran 791. Pupillen beim Erstickungstod 506, -nach dem Tode 819, — bei Morphium-vergiftung 691, bei Atropinvergiftung 726. Pyämie 342, 358, 374. Pyridinbasen 697.

# Q.

Qualen, besondere 274, 328, 351.

Quecksilber, Einfluss von —curen auf
die Schwangerschaft 229, Schuss mit
- 409, —hältige Medicamente 642,
- im Körper von Spiegelarbeitern
643, Vergittung mit —salzen 665.

Quellung dicker Epidermislagen bei
Wasserleichen 574, 577, 585.

Querulantenwahn 920.

Quetschwunden 277.

# R.

Rachitis foetalis 812.
Railway spine 476.
Rainfarren 239.
Raptus melancholicus 918, 922.
Rauch, Erstickung in — 699.

Rausch 454, 947, Zurechnungsfähigter im — 945, Dispositionsfahigk-it in — 972, 989, abnorme —zustane 947, - durch Chloroform etc. 902 Raute 239. Ratten, postmortale Benagung duch **— 359**, 817. Reactionserscheinungen, vitale 363 Reagentien, Reinheit der - 645. Rectum v. Mastdarm. Regulativ, preussisches, für gerichtliche Obductionen 20, 26, 34, 616, 640 730 Reife Neugeborener 792. Respiration, Veränderung der Luiztodtgeborener Kinder durch kins liche — 747, 748. Retina, Ecchymosen an der - 516 Retraction, vitale 363. Retroflexion des Uterus v. Uterus Revision gerichtsärztlicher Protek !! und Gutachten 39. Revolver, Verletzungen durch - 2. 301, 303, 310. Rippen, Fracturen der - 474 Rückenmark, Erschütterung des -- 45 Ruptur der schwangeren Tuba 199. des Uterus 200, 256, — incre Organe 280, — der Leber 280 28 der Milz 281, - des Magens 2 483, der Gedärme 283, 483, 🕳 🤄 Lungen 474. — der Nieren 🏞 284, — des Herzens 283, 475. 6-Trommelfells 469, 581, --- der Ramuskeln bei Erhängten 532. - -Trachea 472, — der Aorta 282 + 481. der Intima carotis 482. 535 der Harnblase 484. - der Hart vo brannter Leichen 604. Ruta graveolens 239.

### g

Sabina 235. Abortus durch 29 mikroskopisches Verhalten von 238.

Sachverständige 1: öst. St.-P.-0 !-treffend — 5. öst. St.-G. betreffend — 13, deutsche St.-P.-0 betreffend — 14, deutsche C.-P.-0 betreffend — 18, Entlohnung der — 10.11 is falsche Aussagen der — 14. is Nichterscheinen des — 6, 9, 15. 17. 20, 42, Ladung der — 8, 10. 17. 41, Wahl der — 6, 14, 18, Defer sional— 42, Ablehnung von — 6, 14, 18, 42, Schutz der — 13. 45. 265, Vernehmung der — 9, 17. 18. 43, 45, Professoren als — 19, Zeger als — 15, 19, behandelnder August

- 19, Oeffentlich angestellte Aerzte als — 21, Verpflichtung zur Function als — 20, Zahl der — 21, 22, 25, 41. — Zeugen 18. Sadebaum v. Sabina. Salpetersäure 658. Salzsäure 657. Samenflecke 27, 131. Samenwege bezüglich Potenz 64. Saphismus 168. Sarg bei Exhumationen 645, 647, Verzögernder Einfluss des -es auf die Fäulniss 831, —geburt 829. Schaben, postmortale Benagung durch 359. Schädel von Verbrechern 902, Schusswunden am - 304, 306, 310, 413, Stichwunden des - 295, Hiebwunden am — 288, Verletzungen der —decken 278, Verletzungen des - 450, postmortale Verletzungen des - 808, Fracturen des — 457, Lochfracturen des - 455, Fissuren des - 458, Ossificationslücken am - 338, 462, 808, Sprünge und Löcher am - durch Verbrennung 604, Berstung des durch Kälte 614, -brüche im Mutterleibe 777, -brüche durch den Geburtsact 787, -brüche durch Sturzgeburt 802, embryonale Spalten am — 809, Kindesmord durch Verletzung des 808, Altersveränderungen am — 856. Schändung 97, 126, 164, Folgen der 167, -- von Leichen 903. Schamhaare v. Haare. Schamlippen vor und nach der Defloration 103. Schanker, Infection mit - 140, Differentialdiagnose des - 141. Schaum, blutiger, in den Luftwegen 511, -- bei Ertrunkenen 573, 575. Scheide v. Vagina. Schienen, Tod auf den - 418. Schlaf, Nothzucht im - 154, magnetischer — 155, —trunkenheit 956. Schlamm an Wasserleichen 586. Schleimhautpolster in den Paukenhöhlen 767. Schmiere, käsige 769. Schnittwunden 285, Selbstmord durch — 393, Mord durch — 397. Schreck, Einfluss von — auf die Erection 53, Folgen von — 162, 733, Verlust der Sprache nach - 331, Geistesstörung nach — 321, 733. Schrift Schwachsinniger 888, - der

Paralytiker 933, 993, hinterlassene

- von Selbstmördern 999.

Schulterbreite 804.

Schusscanal 303.

der Hand von Selbstmördern 410, Zerspringen der - 411, Lebensgefahrlichkeit von — 325. Schusswunden 297, Eingangsöffnung von - 297, 407, Pistolen- 297, 304, 306, Revolver- 298, 301, 410, — des Schädels 310, Pulverschwarzung bei - 299, 301, 410, — aus der Nahe 297, - aus der Ferne 301, - mit Spitzkugeln 302, — mit Militärgewehren 304, 311, — der Knochen 304, 306, 311, Ausgangsöffnung von - 309, Projectil in -- 307, 407, Schrot - 311, rinnenförmige - 312, Selbstmord durch - 407, Pfropf in - 309, 410, mehrere — bei Selbstmord 411, durch blinde Schüsse 408, des Herzens 409, 412, 481, -des Kopfes 413. Schwachsinn, angeborener 886, - erworbener 928, 931, 978. Schwächung der Sprache 330, 346, des Gesichtes 331, 345, 465, — des Gehöres 332, 346, 368. Schwangerschaft, fragliche 182, Zeichen der - 182, Verheimlichung der -184, Periode der - 187, Dauer der — 189, Anomalien der — 194, extrauterine — 198, 779, Conception während der — 194, im verkümmerten Horn eines zweihörnigen Uterus 199, interstitielle - 199, Molen -200, Verkennen der — 201, — im Kindesalter 72, -snarben 207, Verletzungen während der - 224, 244, 495. Schwämme, giftige 728. Schwefelsäure, Vergiftung mit - 654, Krankheitsbild bei —vergiftung 654, Sectionsbefund nach —vergiftung 655, Wirkung der - 657, Verbrennung durch 865, 595. Schwefelwasserstoffvergiftung 712. Schweinfurter Grün 678. Schwellung, trübe, nach Verbrennung 600, — nach Vergiftung 638, durch Fäulniss 830. Schwingungen, Lufthältigwerden der Lungen durch Schultze'sche - 748. Secale cornutum 231, Wirkung des 232, Abortus durch - 233, mikroskopisches und chemisches Verhalten

des - 234.

- 448.

Selbsterdrosslung 559.

466.

Sehvermögen, Verlust des - 331, 346,

Seide, mikroskopisches Verhalten der

Selbstanklagen Geisteskranker 1004.

Schusswaffen bei Selbstmord 407. - in

Todtenflecke 820, - bei Erfrorenen 614, - bei Ertrunkenen 573, — bei Erstickten 503, - bei Kohlenoxydvergiftung 705, — bei Blausäurevergiftung 720. Todtenstarre 824. Todtschlag 263, 265, 268. Todtschläger, Verletzung mit einem -455. Tödtliche Verletzung 263, 351. Tollkirsche 726. Toxine v. Ptomaine. Trachea, Verletzungen der - 472, Ecchymosen in der - 516. Transsudation 829, — ätzender und anderer Flüssigkeiten 636, 644. Traumatisches Irrsein 318, 335, 348. Traumzustände 956. Tribadie 167. Trichinen 730, mikroskopische Untersuchung auf — 617. Tripper 137, 143. Trommelfell, Ruptur des 469, 517, 581, Ecchymosen am — 516, 523. Trunkenheit 945, 948. Tubarschwangerschaft 198. Tuberculose, nach Trauma 375.

# U. Ueberfahren, Selbstmord durch — 418

Ueberfruchtung 195.

Ueberlebungsfrage 377.

Ueberschwängerung 194.

Ueberwältigung einer Frauensperson 96, 99, 145. Umstände des Falles 35, erschwerende - bei Verletzungen 329, besondere -- 337, -- bei Vergiftungen 651, bei angebl. Sturzgeburt 803. Unfallversicherungsgesetz 315, 316, 487. Unterleib, Verletzungen des - 482. Unterschiebung eines Kindes 182, 183, Untersuchung, gerichtsärztliche 24, 28, Gegenstände der - 25. Unzüchtige Handlungen 164. Unzucht wider die Natur 167, - mit Thieren 177, — mit Personen desselben Geschlechtes 168. Uramie 358, 625. Uterus, Defect des - 76, Geschwülste des 78, - während der Schwangerschaft 184, Ruptur des - 200, 256, 260, Vorfall des — 70, 127, 491, Lageanomalien des -77, 212, schwanger gewesener 211, jungfräu-

licher — 211, doppelter — 197,

204, 217, — nach Abortus 217, 253,

zweihörniger - 199, entbundener -

Wirkung innerer Mittel auf den 226, Reizbarkeit des — 226, 23. Verletzung des — beim Eihautsich 254, Resistenz des — gegen Faulti-837.

#### V.

Vagina, Defecte und Stenosen der -68, 78, Veränderungen der - dur Coitus 129, - nach der Entbinden: 209, - nach Abortus 217, Vort. der - 70, 491, Vergiftung durch !-- 620, Verletzung der - 129 24 492. Vaginismus 69. Vaginitis 137, Künstliche Erzeurung von - 139. Vagitus uterinus 751. Variola, Narben am Hymen durch -126, - oder Hautmetastasen 35haemorrhagica 687. Vehikel eines Giftes 619. Venen, Lufteintritt in die - 262.30 395. Veranlagung, erbliche 958. Veratrum 728. Verblutung 199, 353, - aus V. letzungen der Clitorisgegend 12 492, - aus der Nabelschnur? 886. Verbrannte, Verletzungen bei - 🐠 Identität —r 607, kohlenoxyihal a-Blut bei - 605. Verbrecher, anthropologische State an — 900, 902. Verbrennung 595, — durch Pdc flamme 298, 303, 599, — von Leide 603, Grade der — 598, Lebensreta i nach — 597, Todesursache nach 597, äussere Befunde nach — h durch Flamme 599 -- durch Kar-599. — durch ätzende Flüssizkei-595, - durch schlagende Wetter 599, 600, die Differentialdiagn - 🐡 - 600, innerer Befund nach — 🙌 Mord und Selbstmord durch -- 601 vitale und postmortale — 602. K:chensprünge nach — 604. Berstung. der Haut durch - 604, Selbst 607. Verbrühung 595, 599. Verfall in Siechthum oder Lahmu: 346, 462, 645, — in Geisteskrankbe!

Verfettung v. Degeneration fettige. -

884, — bei Alkoholikera 951.

- bei Kinden

der Placenta 224.

Greisen 929, 981.

Verfolgungswahn 920, -

348.

Verfügungsfähigkeit v. Dispositionsf. Vergiftung 8, 17, 616, Selbstmord durch 652, gesetzliche Bestimmung über - 616, Obduction bei - 616, 647, — mit Trichinen 730, septische -731, Magen bei — 630, Diagnose der - 623, Krankheitsbild nach -623, Eintritt der ersten Symptome nach - 626, remittirende Form der — 627, Genesung nach — 627, Sections befund nach — 629, Local-befunde nach — 630, Allgemeinbefunde nach - 638, Mageninhalt nach 622, Magenwand nach — 630, Darm nach — 621, 628, 634, 634, 8lut nach — 634, 638, chemischer Nachweis bei — 640, Exhumation wegen — 645, physiologischer Nachweis bei - 641, 647, - von Thieren durch Erbrochenes etc. 649, Umstände des Falles bei - 651, eigene oder fremde Schuld bei - 652, v. auch die einzelnen Gifte.

Verhandlungsfähigkeit 1002.

Verhungern 592.

Verkohlung 596, 603, 605, zur — erforderliche Zeit 606, — der Gewebe durch Schwefelsäure 657.

Verletzung, gesetzliche Bestimmungen über — 263, — von Sachverständigen 264, leichte - 348, schwere - 314, 322. 344, tödtliche — 351, lebensgefährliche — 328, — mit lebensgefährlichen Werkzeugen 324. 349, Fragen bei — 269, — mit stumpfen Werkzeugen 270, postmortale - 272, 359, 542, 582, — durch Biss 280, — durch Hieb 287, — durch Schnitt 285, -- durch Stich 288, -durch Schuss 297, strafrechtliche Classification d. — 313, 344, Geistes-krankheit nach — 318, 335, 348, Zusammenwirken mehrerer — 336. bedingt und unbedingt schwere etc. — 337, Concurrenz von — 377, Prognose von — 329, 380, Entstehungsursache von - 382, - des Kopfes 450, — des Gesichtes — 465, des Auges 466, — des Ohres 468, des Halses 471, — des Thorax 473, -- des Unterleibes 482, -- der Genitalien 489, der Extremitäten 496, — durch Thiere 359, 817, 835, — durchZusammenstürzen aus anderer Ursache 361, — an Wasserleichen 580, intrauterine 775, — Schwangerer 224, 244, 494.

Verlust der Sprache 339, 346, 733, — des Gesichtes 331, 345, 465, — des Gehörs 332, 346, 468, — der

Zeugungsfähigkeit 332, 346, — eines Auges 336, — von Gliedern oder Gliedmassen 333, 347 — der Nase 336.

Vernehmungsfähigkeit v. Verhandlungsfähigkeit.

Vernix caseosa 769.

Vernunftberaubung 967, 975.

Verrücktheit primäre 917, secundäre — 929, Dispositionsfähigkeit bei — 988. Verschüttetwerden 285, 591.

Versetzung in einen willen- oder bewusstlosen Zustand 147.

Verstümmelung 333.

Vertigo, epileptischer 935.

Vertrocknungen, postmortale 372, 828. Verunstaltung 334, 348, 465, 468, 499. Virulente Infection 136, — beim Manne 143.

Visionär-ekstatische Zustände 944.

Vorbesuche 16, 961, 976.

Vorfall des Uterns und der Scheide nach Trauma 491, — des Mastdarms 488, — der Nabelschnur 780. Vorkopf v. Kopfgeschwulst.

Vulvovaginitis 138.

# w.

Wachholderöl 237. Wärme, Tod durch Entziehung von —

v. Erfrieren, prä- und postmortale — steigerung 820, Einfluss der — auf die Fäulniss 834.

Waffen 26, lebensgefährliche Anwendung von — 324, 349, Schuss-—bei Selbstmördern 407, — in der Hand von Selbstmördern 402, 410, vergiftete — 621.

Wahnsinn, melancholischer 920, exaltirter -- 927, religiöser -- v. Dämonomanie, Dispositionsfähigkeit bei -- 975, 977, 978.

Wahnvorstellungen 919.

Wahrnehmungsvermögen, Schwäche des — 1002.

Warzen und Warzenhöfe bei Schwangeren 186, — bei Entbundenen 205, 208, — nach Abortus 218, — bei Ertrunkenen 574.

Wasser, Verletzungen durch Sturz in's --- 581, wie lange lag die Leiche im -- 585, Schuss mit -- 408.

Wasserleichen v. Ertrunkene, Verletzungen an — 580, 582, Auftauchen von — 584, Strangfurchen an — 583, Macerationserscheinungen an — 574, 585, Schlamm- und Algenbildungen auf — 586, beschwerte — 580, 585. Weg der Beibringung von Gift 620.

Wege fötale 737. Wehrlosigkeit, absichtlich herbeigeführte 147, zufallige 150. Werkzeuge, Untersuchungen von - 26. Bestimmungen der Art des - 269, lebensgefährliche - 324, 349, stumpfe 270. lebensgefährliche Anwendung von -- 326, 350, Blutspuren auf --424. Haare auf - 440, Hirnsubstanz auf - 448. Wetter, schlagende - - 589, 600. Widersprüche im Befunde 7, -- im Gutachten 7. Widerstandsfähigkeit der Körpertheile im Leben und nach dem Tode 362. Willenlosigkeit, absichtlich herbeigeführte 147, zufällige - 150. Willensbestimmung, Willensfreiheit 877, Schlussurtheil über -- 969. Wirbelsäule, Verletzungen der 472, 476. 536, 581, postmortale Verletzung 360. der Wismuth 666. Wochenbett 204. Wolle, Schaf-- 448, Baum-- 448, Wollhaare 442, 770. Würgen v. Erwürgen, Betäubung durch 147, Folgen von 569. Würgespuren 566. Würmer in exhumirten Leichen 835. Wurmfarren 72° Wunden durch stumpfe Werkzeuge 277. durch Biss 279, durch Schnitt und Hieb 285, . - durch Stich 288. Schuss- 297. Reactionserscheinungen an 362, Vergiftung von -- aus 621. Wundkrankheiten, accessorische 341, 358. Wurstgift 732.

### Z.

Zähne bei Neugeborenen 193. Verlust von - 471, Durchbruch der - 853, 1

854, Abnützung und Auss. 855, individuelle Eigeneum - 864, Calcination det -- 🕶 Zeichnungen, Beigabe von - 📑 Zermalmungen 284. Zeugen, sachverständige 18. Zengungsfähigkeit .gesetzli i. .. mungen über — 47. V rl 🤝 332, 346, 489. der Zwin Bedingungen der - 45. Manne 49, -- beim Weile 18 Zopfabschneider 911. Zuckersäure 661. Zündhölzehen 680, schwedis k Zunge, Verletzungen der - 333 Zungenbein, Brüche des - 472 567 Zurechnungsfähigkeit, fraglick-Bedingungen der 877. A f 879. von Kitter jugendlichen Personen licher Individuen 885, A'z uber Untersuchung wegen Schlussurtheil über - 900 je--- 970. Zustand der Wehr- oder Wiff . . . 147, 150, 151, besonder-Verletzten 340. Zwang, unwiderstehlicher 1977 Zwangsvorstellungen 92.3 Zwerchfell, Verletzung des geborene Hermien des Zwerge 855. Zwischenursachen bei Verbe Zwitter 82, Geschlechtstr. Sperma bei -- 91, M. --92, gesetzliche Best. 93, Unsittliche E - 94, Zeugungst d. 24 Geisteszüst and der = bestimmung 👵

-- 88, Brustdrüser, bei -- 88, Bartwij [.s

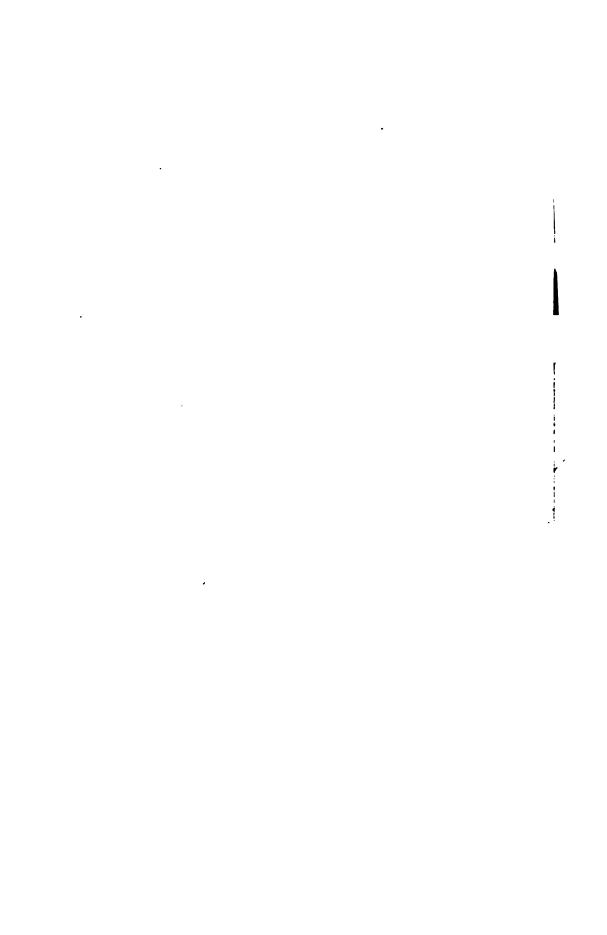

| 1995                                    | . <u> </u>       | chtlic   | 1011 181 | LCLE     | •           |
|-----------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------|
|                                         | NAME             | 137980   | )        | DATE DUE |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
| 44 14 144 144 144 144 144 144 144 144 1 |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          | <del></del> |
| ,                                       |                  |          |          |          | <b>—</b> `  |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          | J        |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
| *************************************** |                  |          |          |          |             |
|                                         | ·                |          |          |          |             |
|                                         |                  | <b>-</b> |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |
|                                         | <del></del>      |          |          |          |             |
|                                         | <del></del><br>/ |          |          |          |             |
|                                         |                  |          |          |          |             |

.

•